CR00293229





JAN 2 9 1996



# Leben und ausgewählte Schriften

ber

# Bäter und Begründer

ber

## lutherischen Kirche.

herausgegeben von

3. Hartmann, Decan in Tuttlingen, Dr. Lehnerdt, General : Superintendent in Magdeburg, Dr. C. Schmidt, Professor in Straßburg, Lie. R. F. Th. Schneider, Seminar : Director in Neuwied, Dr. Bogt, Professor in Greisswald, Dr. G. Uhlhorn, Consistorial : Rath in Hannover.

Eingeleitet von

Dr. R. J. Nitfch,

Brobft von Berlin.

III. Theil:

Philipp Melandthon.

285

Elberfeld.

Berlag von R. L. Friderichs.

1861.

129 Main Head. See

1943

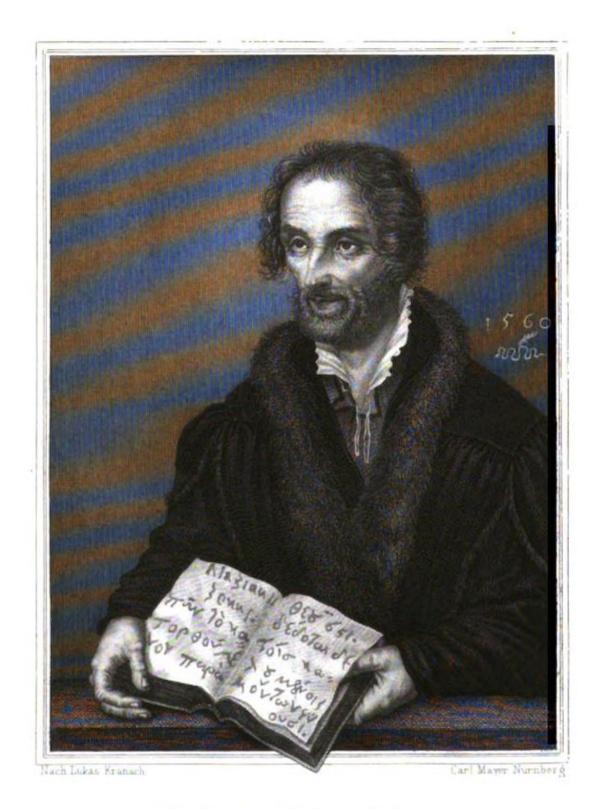

Philipp Melanchthon.

Verley von 1 h Frider ih im Eltarield

Cibernie.

Cilman R. V. Arrente.

1861.



# Philipp Melanchthon.

## Leben und ausgewählte Schriften.

Bon

Dr. Garl Schmidt,

Profeffor der Theologie gu Etrafburg.

"Magifter Philippus fann die Schrift ertfaren, und den Sachen nachdenten, und fie fein furz fassen; so hat er in Kreuz und Anfechtung beten gelernt, und sich mit den größten und gelehrteften Bidersachern besprochen, und es ift ihm Ernst mit feiner Theologie."

Luther.



#### Elberfeld.

Verlag von R. L. Friderichs.

Drud von B. G. Tenbner in Leipzig.

1111111

GIT L44 V.3

## Einleitung.

. Es ist auch meinem vom Anfang nicht zurückgehaltnen Urtheile nach ein all der schon bis jetzt darauf verwandten Opfer überaus würdiges und in seinem Segen, zunächst für die Evangelischen, unmeßbares Unternehmen, dem wir die von liebenden und kundigen Meistern ausgeführten und in Gallerie hervortretenden Lebensbilder der Reformatoren ersten und zweiten oder auch britten Ranges verdanken follen. Wahr ift es, Die Reformation ift das seiner Zeit unausbleiblich aus dem göttlichen Grunde der Kirche, aus der nothwendigen Fort= und Nachwirkung des Evangeliums hervorgehende Werk des Herrn. ihren Principien ist die erneute Kirche älter, als die Kirche des Gesetzes, bis in noch unerfüllte Beiffagungen der Propheten reicht ihr Urbild zurück, und so früh als der kirchliche Exces oder Defect, der Abfall im Rückfall sich zeigt, wird doch irgendwie, wenn auch noch sehr unbewußt und unklar oder gar fehr wild und unverständig auch protestirt. Allein zu derjenigen Reformation, welche endlich im 16. Jahrhundert zu Stand und Wefen fommt, und die bis dahin nur göttlicher in seiner Erfüllung vorbereiteter Rathschluß geblieben, gehören, fofern sie Werk Gottes ift, zwei einander fordernde Factoren, göttliche Erleuchtung und Führung feiner Berkzeuge, innere Bereitung, außere Inneres persönliches Erlebniß mußte die Reforma= tion zuvor geworden sein, und dazu geworden durfte fie vertrauen, daß die wiedererwachte Biffenschaft und neu vorschreitende Bildung ihr gehören und fich hülfreich zuwenden werde. Go gern man auch einem Erasmus Chrlichkeit zutraut, wenn er fich in Briefen dahin äußert, "die ihm nachgerühmte Beredfamkeit und Gelehrsamkeit achte er für nichts dagegen, daß er Christi Ruhm

Same de

au seiner Zeit mit erhöhen helfe" - ober wenn er in hoher Begeisterung den Klerus auffordert, die Schul-Spielereien und Dispute aufzugeben und lieber den Beiden Chriftum zu verfün= digen — so vermochte doch keiner der größten humanisten da= durch allein, daß er dieses war, wenn zum Märtyrer im Apostel Berg und klarer Wille ihm abging, wenn Luthers Glaube ihm fehlte, dem edlern reformatorischen Beiste der Zeit zum Durchbruch zu helfen. Roch an dem Luther von Worms ärgert sich Eras= mus. Diejenigen Sumanisten aber, die wie Melanchthon, Jonas, Cruciger, als Bewunderer, Schüler, Berehrer dem Erasmus ergeben bleiben, versucht er bennoch vergeblich von Luthers Sache wieder abzubringen, nachdem sie von ihr getroffen und ergriffen find, sondern sie wenden nun Alle ihren Humanismus zu großem Segen der Reformation auf Berbreitung und Begrun= dung der evangelischen Erneuung der Kirche, ein jeder im Maaße Die Männer muffen uns in dem Gesammtbilde feiner Gabe. ihres Lebens und in den perfönlichen Beziehungen zu einander und ihrer Zeit anschaulich werden, soll das Werk Gottes in ihnen uns nicht etwa nur als ein Lehrbegriff, sondern als evangelisches Leben verständlich werden, um unser Leben und Lieben in Anspruch zu nehmen. Denn sie haben erlebt und erarbeitet, erlitten was auf uns fich vererbt. Die lebendigen Urkunden und Commentare der Reformation legen sich allem Volk ans Herz, und nicht den Theologen allein, hindern aber, daß wir es leicht nehmen, was es sie gekostet hat, Reformatoren zu werden.

Es giebt zunächst noch einen andern obgleich verwandten Gesichtspunkt, nach welchem sich dem vorliegenden Unternehmen Glück und Segen wünschen läßt: weil es einer un serm Jahrhundert eigenthümlichen Pflege der Kirchen=geschichte entspricht. Kirche und Reich Gottes, Kirche und Religion, Lehre und Frömmigkeit sind unterscheidbare aber nicht trennbare Dinge. Wie ist nun das lebendige Ineinander und Durcheinander am besten zu vollziehen? Ein ganzer durch sichere Epochen begrenzter Zeitraum, der sich in der Divergenz der ihren Inhalt entwickelnden Richtungen und der Covergenz derzenigen vollziehet, welche auf etwas Neueres vorbereitend zielen, wird

doch immer wieder nach den verschiedenen Glementen des Begriffs der Kirche, 3. B. Lehre, Cultus, Berfassung, und was ihr Berhältniß jum Staat, ihre eigne Staatlichkeit, jur Biffenschaft und Runft, Sitte und Bucht anlangt, theilweise betrachtet werden Wo aber findet sich der lebendige Mittelpunkt für die müssen. lebendige In-Ginsfaffung, der hindern kounte, daß sie auseinander fallen und dadurch alle mehr oder minder die richtige Beleuchtung verlieren? Die Kenntniß der epochemachenden Personen und die Kenntniß der Zeit stehen in naher Wechselwirkung, es sei, daß die Manner in einer diadoxý oder in dem Verhältniß der Gleichzeitigkeit, im Zusammen = und Entgegen= oder im Nachwirken be= trachtet werden. Ihr bestimmendes Wirken für ihre Tage ist nicht ohne ihr Empfangen aus der Zeit zu erkennen, aber auch nicht außer Zusammenhang mit ihrem Leben und mit ihrer gangen Perfonlichkeit, Gesinnung und Begabung. Wirklich hat sich die Kirchengeschichte in allen ihren Zeiträumen seit den ersten Jahrzehnden unfers Jahrhunderts mittels der fogenannten Donographieen, d. h. der Einzeldarstellungen der Kirchenväter in einem anfangs nicht geahnten Maaße erweitert, vertieft, belebt. Diese Monographicen geben schon eine stattliche Bibliothek ber. Allein daß sie vor August Reander, dafern sie etwa vorkamen, von der oben bezeichneten Bedeutung für Kirche und Theologie gewesen waren, wird sich nicht finden. Eusebius von Casarea beachtet schon fleißig die kirchlichen Schriftsteller unter dem Titel ανδοες ξααλησιαστικοί; der Titel de viris illustribus, de scriptoribus ecclesiasticis wird ein Moment der Ueberlieferung; die historiker geben ja auch von Alters ber auf ausführlichere Biographieen ein, wie schon Sulpiz Sever, Gregor von Tours, in neueren Zeiten Schröckh. Die weit eröffnet fich die Aussicht auf eine driftliche Reichs = Biographif und Charafteriftif in den Steinmet'ichen Sammlungen, die von Ignatius anfangen, welchem Dionysius von Alexandrien folgt. Reander ist von bem persönlichen Gegenstande, wo er leuchtende Spur des fort= wirkenden Christus sieht, von der Einheit menschlicher Größe und Begabung solcher Werkzeuge mit ihrer virtuosen Christlichkeit, also von der Individualität und Persönlichkeit innig angezogen;

er faßt liebend den Charafter auf, ohne mit Absicht zu idealisiren, er miffet, und immer nach dem Maage erweiterter Quellen-Renntniß, ihr Werden und Gewordensein, ihr gefammtes Wirken in der Beise aus, daß ihr Zeitalter im wirkenden und ent= gegenwirkenden Berhältniffe zu ihnen kenntlicher wird. Diese an Tertullian, an Chryfostomus, an Bernhard aufgestellten Beispiele haben reiche Folge in unsrer Litteratur. Auch die katholischen Theologen — Möhler's Athanasius, Ahrend's Leo - haben Theil genommen. Origenes ift dargestellt, die Männer des vierten Jahrhunderts alle, die fich dem Chryfostomus am meiften an die Seite ftellen laffen, der Ragianger, der Ruffener; Augustinus fehlt nicht; aber die Größen des Mitteltalters treten auch hervor, (Sugo der Victoriner von Liebner, Anfelm von Saffe, Tauler, Gerson von Schmidt; die Reformatoren vor den Reformatoren, vornehmlich Bessel von Aber die Reformatoren selbst? Ja es ift schon man-Rach der Idee der Reandrischen Monoches Treffliche geleistet. graphie wird es wohl noch Wünsche genug geben. Und boch find die Berwirklichungen derselben schon in trefflichen Beispielen — Andrea und Spener von Hogbach, Caligt von Bente - über das Reformationsjahrhundert hinausgegangen. In meiner Rede zum Andenken Reanders in ber Aula ber Universität am Abend nach seiner Beerdigung konnte ich ben Bunsch nicht unterdrücken: "Wäre ihm doch mindestens vergönnt worden, uns noch die Reformatoren, uns die Reformation in der Ginheit ihrer mannigfaltigen Erscheinungen, und die Fülle diefer unerschöpften Epoche noch in feiner Beife darzustellen." Denn angenommen auch, daß Neander nicht geeignet gewesen, den gan= zen wahren Luther wie den wahren Melanchthon abzubilden, so hätte er doch mit Durchschauung des Urkundlichen, mit tiefer Anerkennung und fraftiger Hervorhebung des Principes einer in Chriftus gebundenen evangelischen Freiheit dem entgegenwirft, was nach entgegengesetzten Seiten bin aus bem fraglichen Lebensbilde in der Zeitschriftstellerei überhaupt und bin und wieder in der Kirchenhistorie geworden ift. Bald hat der Liberalismus nur den deutschen Belden und eine Seite ber sittlichen Benialität im Reformator hervorgekehrt, bald der Parteisinn nur den Propheten eines christlichen Sonderbekenntnisses. Es gewährt und schon eine vorläusige Befriedigung, daß bei dem monographischen Werke, welches hier eingeleitet wird, die den Luther betreffende Aufgabe in die Hände eines so innigen Kenners und Vertrauten des neandrischen Geistes, und eines so gründlichen und unbestochenen Forschers wie Licentiat und Seminardirector Schneider gelegt worden ist.

Die getroffne Auswahl der lutherischen Reformatoren ift unfers Crachtens mit weisem Ermeffen geschehn. Sie erstreckt sich nicht auf solche Größen, die mehr auf dem Gebiete innerlicher, jum Theil ärgerlicher Streitigkeiten der Folgezeit im reformatorischen Jahrhundert hervorragen, (obgleich ihre theologischen Berdienste bestehen) wie der Illyrier M. Flacius. Gie umschließt den Nicolaus von Amsborf\*) nicht mit, den fräftigen Anführer aller sogenannten ächten Rachfolger Luthers (Gnesio-lutherani). Andreas Dfiander kann nicht wegen feiner letten Dinge beanstandet werden, weil seine ersten so gewichtvoll erscheinen muffen, und er eine so erlauchte Matricularkirche der Reformation, wie Rurnberg unter den außersächsischen Mutter - Orten der Reformation ist, als theologischer Anwalt und Rather vertritt. Ein überhaupt so mächtiger treuer Zeuge und Ordner im Guden wie Johann Brent konnte, abgefehn von seiner theologischen Bedeutung, in dem Chore nicht fehlen. Eine ganz vorzügliche Mitwirkung zu dem Segen dieses Theiles unsers Charakter-Bildwerkes wird voraussichtlich den untereinander so sehr verwandten und der Person wie dem Werke des Hauptreformators so nahe stehenden vier Männern Melanchthon, Jonas, Bugenhagen und Cruciger zukommen. Wie oft erscheinen sie wie in der Ginheit einer theologischen Behörde, eines theologischen Spruch = Colle= giums! Luther vergleicht (i. J. 1529) seine Stellung zur Aufgabe der evangelischen Erneuung der Kirche so: "Ich bin der grobe Waldrechter, der Bahn brechen muß; aber Magister Philipps faet und begeußt mit Lust, nachdem ihm Gott gegeben seine Gaben reichlich."

<sup>\*)</sup> Wird eine furze Darstellung im Supplement: Bande erfahren.

Melanchthon seinerseits stellt sich mit den nächsten Genoffen am Werk der Lehre und des Zeugniffes gurecht und hebt die perfönlichen Unterschiede in den Worten hervor: Bugenhagen der Grammaticus, ich der Dialecticus, Jonas der Orator. Drei schon oben genannte, Melanchthon, Jonas und Cruciger, verhältnißmäßig früh aber ohne Nachtheil früh gereifte Gelehrte, stehen zeitig auf der Höhe damaliger wiffenschaftlicher Bildung und bemgemäß mit den humanistischen Größen in Gemeinschaft, aber auch fämmtlich lösen sie sich von dem Erasmus, sofern seine moderantistische Richtung fie hindern wurde, an Luthers Sache sich als Zeugen und Gehülfen zu betheiligen, ohne ihm feind Melanchthon nimmt einen Augenblick an den flaf= zu werden. sischen Studien Anstoß, denn er hat sich so eben in die Theologie vertieft, die andern aber schließen sich alsbald und für immer der innig erfahrnen Ginheit von Wiffenschaft und evangelischem Glauben an, welche im Allgemeinen Melanchthon vor Allen darftellt. Roch heute giebt es Argwohn zwischen den beiden Seiten, Rlafsisches Alterthum und christliches, humanistische und theologische Bildung, oder doch Unsicherheit über die Idee dieses Berhältniffes, so daß man sich zuweilen noch in das verurtheilende kanonische Recht zurückversetzt findet, wie die Verhandlungen bes Kirchentags zu Barmen ein Beispiel davon gegeben haben: im Bangen genommen aber barf man von ben genannten Behülfen Luthers allen behaupten, daß sie für jede Zeit Spiegel und Borbilder einer Beisheit geworden find, in welcher die gegenseitige Anziehungskraft zwischen humanismus und Divinismus in gutem Frieden besteht. Die in Rede stehenden Männer, Bugenhagen hinzugenommen, waren auserwählte Schul = Ta= lente; nicht nur für den praktischen Unterricht, sondern auch für den Entwurf der Schul-Ginrichtungen. Damit steht es in wesentlichem Zusammenhang, daß sie überhaupt die Reformation zuerst ein= und durchzuführen verstanden haben und als die Ber= trauensmänner der Fürsten und Städte, im Organisiren Borbilder für die Folgezeit geworden find. Bon Melanchthon und von Bugenhagen darf in dieser Sinsicht nicht erst die Rede sein. Der eine wird Rather nach allen Seiten hin, ber andre zu

einem Apostel reformatorischer Kirchen- und Schulordnung von Land zu Land, von Stadt zu Stadt im germanischen Norden. Aber auch Ionas und Cruciger leisten solche Dienste, jener in Halle, in Franken, zu Regensburg, dieser in Magdeburg und Leipzig.

Doch ich darf und will nicht vergessen, daß mir sicherlich nicht die Ginleitung zu den Monographieen der lutherischen Reformatoren übertragen wurde, lage nicht diesem Unternehmen im Ganzen die Absicht zum Grunde, die evangelische Ginheit im Unterfchiede der protestantischen Sauptparteien hervorzuheben. Denn es ift bekannt, dieser Gesichtspunkt hat mich bei theologischen Kundgebungen seit so langer Zeit geleitet. Das fragliche Werk als ganzes und doch confessionell abgetheiltes kundigt denselben Gesichtspunkt schon durch sein bloges Erscheinen an, wenn auch jedes Vorwort fehlte. Auf eine neue Beise zeigt es daffelbe an, was die seit vierzig Jahren in der Literatur wieder= holten Sammlungen der symbolischen Bücher der reformirten Seite der Reformation. Es soll nicht mehr gelten, die Unterscheidungs= lehren nach der Auffassung der gemeinen Tradition, die unter dem Ginfluß der trennungsfüchtigsten Zeit sich gebildet hatte, zu zeichnen und zu würdigen. Das wiederbelebte evangelische Gemein= gefühl will sich ebenso gegen Bermischung feines positiven Inhalts mit dem römisch-katholischen als gegen rationalistische Berdunnung und Berflachung deffelben behaupten, ohne historische, ohne speculative Begründung zu verläugnen. Go folgt es der Stimme, welche ruft: Romm und siehe. Wie stehet geschrieben in den Urkunden? In den ersten und letten, den letten und ersten? Giebt es für uns viele berechtigte Gemeinwahrheit, ein berechtigtes Bekenntniß? Auf das unzertrennlichste aber find die Männer und Charaktere mit dem verfaßten Glaubensbekenntnisse vereinigt, welche desselben erste Organe, Zeugen und lebendige Ausleger durch Leben und Wirken geworden. Dieß gilt von der ersten Reihe der Mitreformatoren noch vielmehr als von den späteren. Doch erscheint an jenen schon bei evangelischer Einheit Verschiedenheit genug. Und wieder an jedem ist etwas, das Widerspruch scheinen kann und es nicht ift, sondern seiner Entwickelung anheimfällt. Richt Luther, nicht Melanchthon dringen, seit die

- 1 at di

Augsburg'sche Confession als Ausdruck der Gemeindewahrheit in= nerhalb der Ev. Stände des Reichs vorliegt, auf den auf dieselbe zu leistenden Doctor-Eid, sondern Justus Jonas ist es. Doch der= selbe Jonas dringt wie kein anderer Reformator darauf, daß der Kampf der Forschung zu bestehen und zu erdulden sei. Jonas zeigt den Rechtsgelehrten, der er gewesen, auch noch im Reformator, aber nicht so, daß er etwas Anderes wolle, als die evangelische Freiheit in eine Ordnung faffen. In der That erscheint die bi= ftorische Gesinnung der Reformation am meisten in Melanch= thon; er ist conservativer als Luther, er zittert vor der Gefahr des Kirchenbruches in Europa und Deutschland, besonders vor der Cafareo-Papie, der die Kirchen anheimfallen werden, so das Papst= thum untergehet, und doch bleibt der Gine dem Andern, und jeder dem Evangelismus im Reformiren treu. Sie haben alle als Reformatoren ihren Ausbildungs = Proceß und darin Zurücknahmen und verhältnißmäßige Umwandlungen zu bestehen. Wer unter den Lesern noch nicht festen grundsätlichen Urtheils ist über den Grund und Thatbestand der evangelischen Ginheit, und über deren innere, sittliche, rechtliche Möglichkeit, zur Kirchengemeinschaft bis in Lehre, Lehramt und Cultus zu gelangen, und was ihm im Gefühle dazu hinneigt, in einem andern Gefühle der Wahrhaftigkeit und Geschichtlichkeit wieder untergeben läßt, muß durch den hier eröffneten Einblick in die reichen vollständigen Acten der perfonlichen und nationalen Unterschiede zwischen beiden Reformationen sich vollkommener darüber aufklaren können, wie unvermeidlich die zeitliche Trennung war und wie dennoch sich die Einheit so lange der Trennung widersett und auf mögliche und unfehlbare Wiedervereinigung weiffagt. Im Fluffe und Zusammenhange des Lebens und Lehrens Luthers ift es doch so lehrreich, wie Luther ganz zu Anfang und ehe er von Zwingli oder Calvin Kenntniß nimmt, theils in einem und bemfelben Germone die Berwandlungslehre noch mit einem Glauben zusammenbringt, der Zeichen und Sache einigt, so daß nur ein Unterpfandsbegriff herauskommen muß, theils im Anti-Erasmus die Alleinwirksamkeit Gottes im menschlichen Sandeln und in der Aneignungslehre calvinisch genug vertritt. Und man vergleiche weiter das "Ihr habt

einen andern Geist" mit der Berichterstattung vor der Gemeine über den Ertrag des Marburger Gespräche, ja mit dem köstlichen Berbrüderungsgeifte, der aus dem Schreiben an die Schweizer seit der Buger'schen Concordia spricht. Und doch mußte sich nach wenig Jahren, als von der Widmung Zwingli's an den König von Frankreich, die den himmel der tugendhaften Beiden mit dem himmel der Christen zu indifferenziren schien, Renntniß genommen war, oder Bullinger seine Purification der Concordia vorgenommen hatte, der alte Widerspruch abschlüßlich erneuen. Delanchthon vertheidigt kühn und treu das evangelische Mitrecht der schweizerischen Reformation vor dem frühern Reichstage, und doch hindert es ihn nicht, an dem Tage des Bekenntniffes von Augsburg den Straßburgern und dem Landgrafen zu widerstehen, welche die Aufnahme der Schweizer fordern — bis er den dogmenhistorischen Aufschlüffen weicht, bis er den Johann Brent überführt, daß die lutherische Lehre von der unio sacramentalis der alten Rirche fremd sei, und sich immer fester auf den Standort von 1. Cor. 10, 16, d. h. auf nicht dogmatisirte Minstif heiliger Schrift zurückzieht, wodurch er für die Bukunft der Rirche eine neue Bafis hergiebt.

Wer dagegen im Ganzen schon die positive evangelische Union in ihrer Möglichkeit schauet, weil sie, abgesehen von allem Andern, in dem apostolischen Worte und Beifte als ein Seinoder Werdensollen gegründet ift, weil die auf gleichem Fundamente 1. Cor. 3 Stehenden fich-einander dulden, verftändigen, von einander lernen und gewinnen sollen, und darum ihre Auslegungen nicht über das Wort selbst erheben dürfen, wer den re= greffiven Beg der einen Reformation, den progreffiven der andern begreifet und hell auschauet in Zwingli und Luther, und doch bei gleichem Untheil an den Principien evangelischer Erkenntniß, an der Polemik gegen die römische Rirche, an der Polemik gegen den Deismus und an der Apologie der sacramentlichen Ratholicität gegen die Schwärmer und Sectirer, nicht zweifelt, daß beibe Bege in einander gehen muffen; wer da weiß, daß die Eintracht noth ift und ftark macht gegen beides, Superstition und Regation, und einfieht, daß unter den Lutheranern felbst, und unter den Reformirten ebenso drohende Zwiste als der fragliche oder noch drohendere ausgebrochen sind und doch haben dem Standhalten bei Christo und dem Glauben an den Dreieinigen weichen müssen, folglich auch anerkennt, daß die Geschichte der Union so alt ist als die Separation, und die Covergenz der Linien im neunzehnten Jahrhunderte so vorherrschend werden mußte, als sie troß allem Repristiniren geworden ist: der wird, im Großen zurückversest in die reformatorische Urzeit, ein unaussprechlich erbauliches Verznügen und einen innigen Trost an den hier zusammengefaßten und ebenso charakteristisch geschiedenen einheitlich beseelten Vorbildern gewinnen. Es giebt gewisse Thatsachen der Reformation, die in dieser Hinsicht besonders einen Mittelpunkt für das Zusammenstrahlen der evangelisch leuchtenden Gesinnungen hergeben.

Die Ineinsfassung der evangelischen Reformation nach Gottes Wort, in welcher Huldreich Zwingli den ganzen status polemicus gegen das Papstthum aufstellt (WW. Th. 1 u. Uslegung), stimmt kräftig mit den polemischen Schriften Luthers (von der babylon. Gef. bis zu den Artikeln von Schmalkalden) und oft bis auf die Ausdrücke zusammen.

Wir heben aber das Augsb. Bekenntniß von 1530, die Borbereitungen und Folgen deffelben befonders hervor, obgleich es anderweit als ein Zeichen des unversöhnten Zwistes galt. nun die früheren Borgange anlangt, ist es denn eine zweifelhafte Annahme, daß die zwischen den Ginen und Andern zu Marburg vereinbarten Artikel in dem Schwabachern wesentlich wieder= erscheinen, und daß die letteren als Grundlage des Bekenntniffes zu Augsburg gedient? Das fruchtete allerdings nicht für den Friedens = Unterhändler Philipp. Auch das nicht, daß man zu Marburg bereits in der Berwerfung des Megopfers sich vereinigt hatte. Luther in der regressiven Methode ging nun einmal von dem katholischen kirchlichen Begriffe eines mündlichen Genuffes des leibhaften Christus aus — Zwingli vom geistlichen und symbolischen, ein bei der progressiven Beise der Reformation fast un= vermeidlicher Umstand. Die Straßburger redeten nicht klar, Calvin hatte noch nicht geredet, von dem man später glaubte, und es felbst Luthern in den Mund legte, früher gekommen würde er den

Biderspruch geheilt haben. Die nügliche Folgerung davon für die Römische Contrareformation konnte erwartet werden und trat ein. In und außer Deutschland urtheilte man, die Lutheraner (sofern alle Protestanten so genannt wurden) seien unter einander wie Glaube und Unglaube im Widerspruch; oder vielmehr man verachtete es in Frankreich nicht, mit Luthers Sacramentglauben die hugenotten zu schlagen. Das im Sinne ber Königin Regentin zwar ans Staatsgrunden bewilligte, aber doch in wirklicher Absicht auf Verständigung der beiderseits mächtigen Parteien anberaumte Gespräch zu Poissy führte den Theodor von Beza mit dem Cardinal von Lotharingen zusammen, den entschiedensten Cal= vinisten mit dem listigen Redner der frangösischen Bischöfe und Prälaten. Der erstere hatte seine berühmte Confession zu vertreten, und war vorbereitet, es gliedweise durchzuführen, dafern sie verabredetermaßen dem Gespräche untergelegt wurde. Dieß er= reichte er nicht, weil sich die Gegner von vornherein als Inquisi= toren und Richter ftellen wollten. Dennoch hatte der große geiftliche Pralat der Hugenotten dem Cardinal bereits in aller Unwesenden Gefühl durch gründlich ruhige Energie im Glauben an's Bort eine Riederlage beigebracht, als diefer zur absoluten Bedingung der fortzusetzenden Bertragsverhandlung machte, daß Beza im Ramen der Seinen einen schriftlichen Artikel vom Abendmahl unterschreiben solle, den der Lothringer aus der Tasche zog und vorlas. Alle meinten, es sei der Artikel der Augsb. Con-In der That war er aus einem deutschen Bekenntniß entlehnt, welches, von 42 deutschen Theologen unterzeichnet, der Cardinal jüngst wollte vom Kurfürsten von der Pfalz erhalten haben. "Werdet auch Ihr, sprach er (Baums Beza II. 336), ihnen und eurem eignen Lehrer mit Unterschrift zu Willen fein? Thut es, ich bitte euch darum — wir haben sonst keine Hoffnung auf Bereinigung. Ich will jedoch nicht einmal verlangen, daß ihr alles billigen sollt. Hier nur ein Paar Zeilen: Wir bekennen mit unverrücktem Glauben, fo las er, daß in dem hochheiligen Sacrament des Altars der mahr= hafte Leib und das wahrhafte Blut Christi wirklich und wefentlich gegenwärtig und vorhanden find und

ben Communicanten dargereicht und von ihnen empfangen werden." Beza - nachdem er gegen die Königin gewandt seinen Unwillen über dergleichen Abweichung von dem Gespräche festen Tones ausgedrückt, richtet sich gegen den Lothringer und fährt fort: "Uebrigens, Herr Cardinal, wollt denn Ihr wie billig zuerst unterschreiben, was Ihr da verlangt?" Mann, in feiner eignen Schlinge gefangen, erwiederte vorderhand nur unverständlich; und da er fich weigerte, feste ihm Beza weiter mit den Worten zu: "Bas foll es euch in diesem Falle kummern, ob wir mit Jenen übereinstimmen; damit Ihr aber fehet, Berr C., daß ich keine Winkelzüge brauche, fo antworte ich, daß wir die, welche Ihr Protestanten betitelt, als un= fere lieben Bruder in Christo anerkennen, und nur in einigen wenigen Dingen von der Augeb. Confeffion verschieden sind, welche noch dazu vermittelft einiger Erläuterung gar leicht mit dem, was wir fagen, in Ginklang gebracht werden konnte."

Mit dem Allen wurden die blutigen Verfolgungen nicht geshindert, welche der Kirche des Evangeliums in Frankreich dazu gereichten, die bedeutenoste Märthrerkirche zu werden, und an diesem Ruhme bis in die Tage der Revolution zu wachsen, so wenig als ein Westphal und ähnliche, die es über sich versmochten, die französischen Märthrer des Evangeliums zu vershöhnen, die Vorredner des Concordienbuches abhalten konnsten, gegen die Absicht dem unter schändlicher Tyrannei blutensten evangelischen Frankreich Wehe zu thun, vor dem Allmächstigen sich zu verwahren.

Dem nachfolgenden Werke lettlich noch eine Auswahl fürst= licher Lebensbilder, der drei sächsischen kurfürstlichen, Philipps von Hessen, Wolfgangs von Anhalt, Christophs von Württemberg, Friedrichs von der Pfalz und Ernst des Frommen in Einem Bande hinzuzufügen, würde manchem Verlangen entsprechen und der evangelischen Kirche zur Erbauung gereichen.

Nitssch.

## Herrn Dr. Bruch,

Dekan der Straßburger theologischen Facultät,

in Dankbarer Berehrung

gewidmet.

#### Berehrter Freund!

Schon lange war es mein Bunsch, Ihnen öffentlich meine Erkenntlichkeit für die vielen Beweise von Freundschaft zu bezeugen, die ich in glücklichen und traurigen Tagen von Ihnen empfangen habe. Roch als ich Ihr Schüler war, sind Sie mir mit herzlichem Bohlwollen entgegengekommen, und später, als mir die Ehre zu Theil ward, Ihr College zu werden, haben Sie mir diese liebevollen Gesinnungen bewahrt. Als ich daher vor zwei Iahren den Auftrag erhielt, das Leben Melanchthons zu beschreiben, stand sogleich der Entschluß bei mir fest, Ihnen das Buch zuzueignen. Ich bedaure nur, daß es Ihrer nicht würzdiger ist; Sie wissen aber, in welch trüber Zeit ich es ausarbeiten mußte, und werden mir daher ein nachsichtiger Richter sein. Eines macht mir dabei Freude, daß es nämlich gerade das Leben Meslanchthons ist, dem ich Ihren Namen vorsehe; lassen Sie uns

durch die Betrachtung seines Bildes uns erheben, wenn die Kirche voll Streitigkeiten ist und das redlichste Streben oft nur auf Berstennung stößt; und suchen wir den Frieden da, wo er ihn gesucht und gefunden hat, in dem einfachen, kindlichen Glauben an Den, der gekommen ist, uns selig zu machen.

November 1860.

Ihr treu ergebener

Q. Schmidt.

### Dorrede.

Schon vor längerer Zeit wurde ich durch meinen verehrten Freund, herrn Friderichs zu Elberfeld, aufgefordert, das Leben Melanchthons zu beschreiben. Das Werk sollte zur dreihundertjährigen Todesfeier des theuern Odannes, im April 1860, erscheinen; mancherlei Ursachen, deren Anführung den Leser, von dem ich nicht die Ehre habe, personlich gekannt zu sein, wenig interessiren würde, haben mich aber vershindert, die Arbeit, die an sich schon schwierig genug war, auf diese Zeit zu vollenden; auch haben sie mir nicht gestattet, ihr die Gestalt zu geben, die mir als Ideal im Geiste vorgeschwebt hatte; ich muß daher von vornherein um nachsichtige Beurtheilung bitten.

In einer Biographie Melanchthons wird hoffentlich Niemand eine vollständige Reformationsgeschichte erwarten; bei einem Manne, beffen Wirksamkeit so bedeutend und so ausgebehnt war, konnte man sich versucht fühlen, zu viel von bem Allgemeinen in die Darstellung hereinzuziehen; ich habe mich bemüht, diefer Versuchung zu widerstehn; Manches durfte als bekannt vorausgesetzt werden, ober muß seine Stelle in den Lebensbeschreibungen Luthers und der andern Refor= matoren finden, zu benen biejenige Melanchthons bie Erganzung bildet. Die Hauptsache war, so viel als möglich die Persönlichkeit des Mannes hervortreten zu laffen, und zu berichten, was er bei bem gemeinsamen Werke gethan, gekampft und gelitten, welche Ge= banken ihn bewegt, welche Ginbrucke bie Thatsachen und Erscheinungen auf ihn gemacht haben, mit einem Worte, was seine eigenthümliche Stellung und Bebeutung war. Alles wobei er nicht unmittelbar mit= gewirkt hat, konnte fürzer gefaßt werben; bagegen verlangten bie Begebenheiten, bei denen er der Haupt = Actor war, eine größere Ausführlichkeit. Es ist baburch eine gewisse Ungleichheit entstanden, die in einer allgemeinen Geschichte ein bedenklicher Tehler wäre, in einer Biographie aber weder ganz zu vermeiden noch zu sehr zu tadeln ist.

Manche Leser wird es vielleicht ermüden, mehrmals ähnlichen Gegenständen zu begegnen, besonders den so oft versuchten Vergleichs= handlungen mit den Katholiken; auch Melanchthon hat es ermüdet,

an solchen fruchtlosen Disputationen Theil nehmen zu muffen, und boch hat er mit selbstaufopfernder Treue seinen Beruf babei erfüllt. So burfte sich auch ber Geschichtschreiber bie Dabe nicht verdrießen laffen, zu verschiedenen Malen auf Aehnliches zurückzukommen, und er wünscht, daß ber Leser sich nicht minder geduldig hindurcharbeiten moge, wenn er anders ein vollständiges Bild von dem Wirken De= lauchthous und ben Bewegungen seiner Zeit erhalten will. lieber hätte ich ihm die Erzählung theologischer Streitigkeiten erspart; in ben letten Jahren von Melanchthons Leben übertont aber ihr Ge= räusch alles Undre, sie machen in dieser Zeit einen Haupttheil ber Ge= schichte bes Protestantismus aus. In biesen Kämpfen wird man sich inbessen stets an dem milben, versöhnenden Wesen Melanchthons erbauen; man wird seinen Rummer mitfühlen über die unruhigen, lieb= losen Geister, burch beren leibenschaftliches Zanken bie evangelische Rirche Dentschlands Gefahr lief, sich in sich felber zu zerspalten; und fieht man, wie heute ber nämliche Zwiespalt in biefer Kirche erneuert wird, so wird man noch lebhafter bedauern, daß der Friede, den De= landthon für sie fuchte, unaufhörlich von Solchen verhindert wird, bie, auf beiden Seiten, mehr Werth auf die Formeln legen, als auf bas, was allein bas Herz zu trösten vermag.

Man wird mir vielleicht vorwerfen, in manchen Stücken De= lanchthon zu günftig ober boch zu nachsichtig beurtheilt zu haben; so wenig ich die Absicht hatte, eine unbedingte Apologie für ihn zu schrei= ben, wodurch der geschichtlichen Wahrheit ein schlechter Dienst ge= leistet ware, so konnte ich doch nichts Anderes von ihm sagen, als was ich fühle und benke. Ich habe es versucht, mich gleichsam in ihn hineinzuleben, um ben innerften Beweggrunden feines Sandelns auf die Spur zu kommen; und ich gestehe es gerne, wenn ich ihn weniger tabeln kann, als manche Andre es thun, so geschieht es nicht etwa blos aus dem vorgefaßten Entschluß, Alles an ihm zu loben, sondern weil ich überzeugt bin, daß er sich, selbst ba wo er geirrt haben mag, von den redlichsten Absichten bestimmen ließ. Ich erkenne auch die Reblichkeit seiner Gegner an, und laffe ihnen in Bielem Gerechtigkeit widerfahren; nur das scheint mir von der unparteiischen Nachwelt migbilligt werden zu muffen, daß sie nie auf feine Grunde eingingen, baß sie burch ihren heftigen, ruckfichtslosen Gifer jebe Berftandigung verhinderten, und, die großen Dienste nicht achtend, die er ber Kirche geleistet hatte, ihn auf die schnöbeste Weise behandelten, gleich als ob er, der Genoffe Luthers, ein Abtrunniger und Berrather geworden ware.

Der Zweck bes gegenwärtigen Buchs, bas für bas größere Pusblicum bestimmt ist, brachte es mit sich, baß die historische Darstellung

ber theologischen vorgezogen werben mußte. Hätte ich blos für Theologen geschrieben, so wäre es natürlich gewesen, eine vollständige, zu= sammenhängende Entwicklung bes Melanchthon'schen Lehrsnstems zu geben; ich habe bies unterlassen, um den Lapen nicht zu viel zuzu= muthen. Ueberdies ist nicht zu vergessen, bag Melanchthon seine Ans sichten nicht auf einmal festgestellt hat; sie waren in fortwährender Bewegung begriffen; ihre allmälige Ausbildung hing mit seinem ganzen Schickfale zusammen, die Geschichte seiner Lehre ift untrennbar von der seines Lebens, man versteht sie nur, wenn man die innern Erfahrungen kennt, burch bie er hindurchgegangen ift, und die Berhältniffe, die auf mannigfache Weise auf ihn eingewirkt haben. Ich weiß wohl, daß auf diesem Wege ber Uebelftand fich fur mich eingestellt hat, auf die nämlichen Lehren an mehrern Orten zurückkommen zu muffen; allein um nicht die Geschichte ber Melanchthon'schen Theologie von der seines Lebens abzusondern, schien es mir kaum möglich, anders zu verfahren; nur so kounten die Wiederholungen vermieden werden, die soust nothig gewesen waren, um die Art, wie er einzelne Dogmen zu verschiedenen Zeiten verschieden aufgefaßt hat, historisch zu erflären.

So wie in der Biographie Peter Martyrs, lasse ich auch auf die Lebensbeschreibung Melanchthons keine Auszüge aus seinen Werken solgen; bedenkt man die Natur dieser Werke, so wird man dies leicht begreislich sinden. Die wichtigsten seiner Schriften sind zugleich große geschichtliche Thaten; ich habe es daher vorgezogen, den Hauptinhalt derselben in die Erzählung der Ereignisse einzureihen, durch die sie hervorgerusen wurden oder auf die sie eingewirkt haben. Bei der Schilderung seiner Gedanken und Eindrücke, habe ich ihn meist selber sprechen lassen, in der Weise, in der er in seinen Briesen zu seinen Freunden, oder in seinen Borlesungen zu seinen Schülern geredet hat. Bibliographische Notizen über seine Werke und deren Ausgaben glaubte ich weglassen zu können; wer solche wünscht, wird sie im Corpus Reformatorum weit gründlicher und aussührlicher sinden, als ich sie in meinem Buche hätte geben können.

Meine Quellen waren vor Allem Melanchthons Werke und Briefe, wie sie im Corpus zuerst von Bretschneiber, bann von Herrn Dr. Bindseil mit so vieler Sorgfalt gesammelt sind. Ferner wurden seine Biographie von Camerarius, ber Bericht der Wittenberger Universität über seine letzte Krankheit und seinen Tod, und die zu Wittenberg und Tübingen von Winsheim und Heerbrand auf ihn gehaltenen Gesbächtnisreden benützt. Auch habe ich nicht vernachlässigt, die besten der neuern Bearbeitungen seines Lebens zu Rathe zu ziehen, nämlich die Werke von Matthes (Philipp Melanchthon, sein Leben und Wirs

- 1 a di

ken; Altenburg, 1841, 2. Ausgabe 1845), von Galle (Verfuch einer Charafteristik Melanchthons als Theologen; Halle, 1845), ben Ar= tikel von Landerer in Herzogs Real = Encyklopädie für protestantische Theologie, und die Arbeit von Prof. Heppe (Philipp Melanchthon, ber Lehrer Deutschlands, Marburg, 1860, 2. Auflage). Zu ben ausgezeichnetsten fürzern Charakterzeichnungen Melanchthons gehören bie Rebe von Nitsich (über Phil. Mel., in: zwei Bortrage, Berlin, 1855), und ber Auffat von Neander (in Pipers evangelischem Jahr= buch, Berlin, 1851). Manches Gute, auf besondre Verhältnisse Bezügliche ist in einzelnen ber zahlreichen, bei Gelegenheit ber breihun= bertjährigen Tobesfeier erschienenen Schriften und Reben enthalten; wo es möglich war, ist es von mir berücksichtigt worden. Endlich konnte ich eine Anzahl noch ungebruckter Briefe Melanchthons benüten, aus der Simler'schen Sammlung zu Zürich, aus dem könig= lichen Staats = Archiv zu Stuttgart, aus bem Archiv des Straßburger protestantischen Seminars. Die Züricher hat Herr Pfarrer Pestalozzi für mich abschreiben lassen; von den Stuttgartern erhielt ich von Herrn Archiv = Direktor von Kaußler eigenhändig gemachte Copien; beiben verehrten Herren spreche ich hier öffentlich meinen verbindlich= ften Dank für ihre Gefälligkeit aus.

Wie nun meine Arbeit auch sein mag, so barf ich boch wünschen, sie möchte als ein Zeugniß meiner Berehrung für "ben frommen und treuen Mann," wie Luther ihn nannte, angesehn werben; sein Beisseil, wenn auch in Einzelnem unvollkommen, weil eben auch er ein sündiger Mensch war und nur Einer der Heilige ist, — erscheint mir als eines der nachahmungswürdigsten in der ganzen Geschichte der Kirche neuerer Zeit. Der Herr, dessen Jünger er war, und dem auch ich meine Dienste geweiht habe, begleite mein Buch mit seinem Segen und lasse es milde Beurtheiler sinden.

November 1860.

## Inhaltsverzeichniß.

## Erftes Buch.

| Jugenve und waddungsjagte. 1497—1918.                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Capitel. Geburt. Erste Erziehung zu Bretten und zu Pforzheim.                                                                    | Seite |
| 1400 1500                                                                                                                           | 1     |
| 2. Capitel. Aufenthalt zu Beibelberg. 1509 - 1512                                                                                   | 6     |
| 3. Capitel. Melanchthon zu Tubingen, als Schüler. 1512-1514 .                                                                       | 10    |
| 4. Capitel. Melanchthon zu Tübingen, als Lehrer. 1514—1518                                                                          | 16    |
| Duration Cont.                                                                                                                      |       |
| Bweites Buch.                                                                                                                       |       |
| Anfänge der Reformation bis zur Augsburger Confession.                                                                              | ,     |
| 1517—1530.                                                                                                                          |       |
| Griter Abschnitt. Melanchthone Wirksamkeit für die Reformation                                                                      |       |
| unter dem Einfluß Luthers                                                                                                           | 25    |
| 1. Capitel. Anstellung zu Wittenberg                                                                                                | 25    |
| 2. Capitel. Anfang der Reformation. Leipziger Religionsgespräch. 1517 bis 1519                                                      | 35    |
| 3. Capitel. Mclanchthon's Schrift gegen Gd. Geine Baccalaureat&=                                                                    |       |
| Thesen. 1519                                                                                                                        | 41    |
| Thesen. 1519                                                                                                                        | 47    |
| 5. Capitel. Melanchthons Schrift gegen den Italiener Rhadinus. 1521.                                                                | 50    |
| 6. Capitel. Melanchthons Schrift gegen die Sorbonne. 1521                                                                           | 55    |
| 7. Capitel. Melanchthons Nöthen und Arbeiten während der ersten Zeit von Luthers Aufenthalt auf der Wartburg. — Seine Beschäftigung |       |
| mit ben Schriften bes Apostels Raulus                                                                                               | 59    |
| 8. Capitel. Erste Ausgabe der Loci theologici. 1521                                                                                 | 64    |
| 9. Capitel. Charafteristif und rasche Berbreitung der ersten Ausgabe der                                                            |       |
| Loci                                                                                                                                | 71    |
| 10. Capitel. Melanchthon über Klostergelübbe und Priesterehe. 1520. 1521                                                            | 75    |
| 11. Capitel. Resormatorische Bewegung zu Wittenberg. 1521                                                                           | 80    |
| 12. Capitel. Die Zwidauer Schwarmer. 1521, 1522                                                                                     | 85    |
| 13. Capitel. Melanchthons Thätigfeit für die Universität und für die Theologie                                                      | 92    |
| 14. Capitel. Reise in die Heimath. Schriften für den Legaten Cam=                                                                   |       |
| peggi und ben Landgrafen von Seffen. 1524                                                                                           | 103   |
| 15. Capitel. Gründung ber Rurnberger Schule. 1524 - 1526                                                                            | 108   |
| 16. Capitel. Welanchthon und Erasmus. 1522—1528.                                                                                    | 113   |
| 17. Capitel. Wiedertäufer. Bauernfrieg. 1525                                                                                        | 120   |
| 3weiter Abschnitt. Selbständigere Wirksamkeit Melanchthons                                                                          | 126   |
| 1. Capitel. Regierungswechsel in Sachsen. Luthers Heichstag                                                                         | 126   |
| von Speier. 1525. 1526                                                                                                              | 120   |
| fürd Albracht von Moins 1598 1597                                                                                                   | 131   |
| fürst Albrecht von Mainz. 1526, 1527<br>3. Capitel. Kirchliche Zustände in Kursachsen. Kirchen=Bisitation. 1527                     | 136   |
| 4. Capitel. Die Bisitations: Artikel                                                                                                | 140   |
| weapher. Die Siphanions anniel                                                                                                      | 7.10  |

4

|                                                                                                                                                                                                 | Seite  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Capitel. Bebeutung ber Bisitations : Artifel. Erste Spuren einer                                                                                                                             | 1.45   |
| Alenderung in Melanchthons Ansicht von der Prädestination                                                                                                                                       | 145    |
| 6. Capitel. Streit mit Aquila und Agricola über die Buße. 1527 .                                                                                                                                | 149    |
| 7. Capitel. Pad icher Handel. 1527. 1528                                                                                                                                                        | 155    |
| 8. Capitel. Reichstag zu Speier. Protestation. 1529                                                                                                                                             | 158    |
| 9. Capitel. Ursprung des Abendmahlstreits                                                                                                                                                       | 165    |
| 10. Capitel. Unionsbestrebungen bes Landgrafen von Seffen. Meland=                                                                                                                              | d m /3 |
| thon und Defolampad. 1529                                                                                                                                                                       | 170    |
| 11. Capitel. Marburger Gespräch. 1529                                                                                                                                                           | 177    |
| thon und Defolampad. 1529                                                                                                                                                                       | 184    |
| Mustle a Contra                                                                                                                                                                                 |        |
| Drittes Budy.                                                                                                                                                                                   |        |
| Blüthezeit der Reformation, von der Augsburger Confession                                                                                                                                       |        |
| bis zu Luthers Cod. 1530—1546.                                                                                                                                                                  |        |
| Erster Abschnitt. Die Augsburger Confession                                                                                                                                                     | 190    |
| 1 Capitel. Mussburger Reichstag, Erste Berbandlungen                                                                                                                                            | 190    |
| 2. Capitel. Ausarbeitung ber Augsburgischen Confession                                                                                                                                          | 197    |
| 3. Capitel. Uebergabe und Inhalt ber Augsburger Confession                                                                                                                                      | 202    |
| 4. Capitel. Bebeutung ber Confession                                                                                                                                                            | 207    |
| 4. Capitel. Bebeutung ber Confession                                                                                                                                                            | 210    |
| 6 Capitel Auchläge und Räufe der katholischen Rartei                                                                                                                                            | 215    |
| 7. Capitel. Die Confutation                                                                                                                                                                     | 220    |
| 7. Capitel. Die Confutation. 8. Capitel. Ausschuß, um eine Vermittlung zu versuchen. 9. Capitel. Engerer Ausschuß. Klagen über Melanchthon 10. Capitel. Erffer Reickschlichen nam 22. Santember | 227    |
| 9. Capitel. Engerer Ausschuß. Klagen über Melanchthon                                                                                                                                           | 231    |
| 10. Capitel. Erster Reichsabschied, vom 22. September                                                                                                                                           | 235    |
| 11. Capitel. Die Apologie der Augsburger Confession                                                                                                                                             | 239    |
| 12. Capitel. Reichsabschied vom 19. November 1530. — Schmalfaldischer                                                                                                                           | ~00    |
| Bunk — Würnhorger Religionalfriche 1539                                                                                                                                                         | 250    |
| Bund. — Mürnberger Religionsfriede, 1532                                                                                                                                                        | 400    |
| Danifunan nach Gnaufnaich und Gnaland 1593 u. 6                                                                                                                                                 | 257    |
| Berufungen nach Frankreich und England. 1523 u. f                                                                                                                                               | 201    |
| 1. Capitel. Berathungen über ein Concil. — Colloquium zu Leipzig.                                                                                                                               | 257    |
| 1532 — 1534                                                                                                                                                                                     |        |
| 2. Capitel. Die Wiedertäufer                                                                                                                                                                    | 200    |
| Outo Atom für ban Gania von Granfrai 4 1599 1594                                                                                                                                                | 267    |
| Gutachten für ben König von Frankreich. 1533. 1534                                                                                                                                              |        |
| 4. Capitel. Berufung nach Frankreich. 1535                                                                                                                                                      | 275    |
| 5. Capitel. Schmalkalber Convent. Ablehnung des Concils und des                                                                                                                                 | 990    |
| Begehrens bes Königs von Frankreich. 1535                                                                                                                                                       | 280    |
| 6. Capitel. Berhandlungen mit englischen Gesandien. Welandthous                                                                                                                                 | 000    |
| Berufung nach England. 1535. 1536. 7. Capitel. Ginladung zu einem Concil. Luthers Artifel. 1536. 1537                                                                                           | 283    |
| 7. Capitel. Ginladung zu einem Concil. Euthers Artitel. 1930. 1937                                                                                                                              | 289    |
| 8. Capitel. Convent zu Schmalfalden. Schmalfaldische Artikel. De-                                                                                                                               | 005    |
| lanchthons Schrift wider das Papstthum. 1537                                                                                                                                                    | 295    |
| Dritter Abschnitt. Ausbildung von Melanchthons Theologie. Strei=                                                                                                                                | 000    |
| tigkeiten<br>1. Capitel. Neue Bearbeitung der Loci                                                                                                                                              | 300    |
| 1. Capitel. Reue Bearbeitung der Loci                                                                                                                                                           | 300    |
| 2. Capitel. Urfachen der Hauptveranderungen in den Loci. — Preieinig=                                                                                                                           | 004    |
| feit. Antitrinitarier                                                                                                                                                                           | 304    |
| 3. Capitel. Lehre vom freien Willen und der Prädestination                                                                                                                                      | 308    |
| 4. Capitel. Sacramente. — Taufe. — Abendmahl. Melanchthon und                                                                                                                                   | 011    |
| Buter                                                                                                                                                                                           | 311    |
| 5. Capitel. Zusammenfunft Melandthons und Bupers zu Raffel. 1534.                                                                                                                               | 0.45   |
| 1535                                                                                                                                                                                            | 317    |
| 1535.<br>6. Capitel. Wittenberger Concordie. 1536.                                                                                                                                              | 322    |
| 7. Capitel. Streit mit Cordatus und Schenk über die Bedingungen der                                                                                                                             |        |
| Buße und das Abendmahl. 1537.<br>8. Capitel. Agricola's Antinomismus. — Ofiander über die Absolution.                                                                                           | 326    |
| 8. Capitel. Agricola's Antinomismus. — Offiander über die Absolution.                                                                                                                           |        |
| — Epigramme bes Lemnius. 1537, 1538                                                                                                                                                             | 335    |

4

#### XXVII

| Vierter Abschnitt. Melanchthone vielseitige Thatigkeit von 1538                                     | Geit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| bis 1540                                                                                            | 341  |
| 1. Capitel. Frankfurter Convent. — Baffenstillstand. 1539                                           | 34   |
| 2. Capitel. Reformation im Berzogthum Sachfen. 1538. 1539                                           | 34-  |
| 3. Capitel. Melanchthon an die Evangelischen zu Benedig Reue Ber=                                   |      |
| handlungen mit England. — Melandthons Antheil an der Reforma=                                       |      |
| tion in der Mark Brandenburg. 1538—1540                                                             | 349  |
| 4. Capitel. Convent ju Schmalfalben über eine vom Raifer vorgeschla=                                |      |
| gene Bergleichsbandlung. 1540                                                                       | 358  |
| gene Bergleichshandlung. 1540 .<br>5. Capitel. Abbruch der Unterhandlungen mit England. — Erklärung |      |
| ber Theologen zu Schmalkalben über Frank und Schwenkfelb                                            | 368  |
| 6. Capitel. Colloquium zu hagenau. — Melanchthons Krankheit zu                                      |      |
| Beimar. — Doppelehe bes Landgrafen von Beifen. 1540                                                 | 365  |
| Fünfter Abschnitt. Religionegesprache von Worme und Regensburg.                                     |      |
| 1540. 1541                                                                                          | 372  |
| 1. Capitel. Rene Ausgabe ber Augsburger Confession Busammen=                                        |      |
| funft zu Worms. 1540                                                                                | 372  |
| 2. Capitel. Wormser Gespräch. 1541                                                                  | 379  |
| 3. Capitel. Colloquium zu Regensburg. 1541                                                          | 384  |
| 4. Capitel. Das Regensburger Buch                                                                   | 389  |
| 5. Capitel. Berhandlungen über die Rechtfertigungslehre                                             | 393  |
| 6. Capitel. Fortsetzung des Gesprächs                                                               | 397  |
| 7. Capitel. Das Regensburger Interim                                                                | 402  |
| Sechster Abschnitt. Begebenheiten bis zu Luthers Job. 1542 - 1546                                   | 411  |
| 1. Capitel. Naumburger Bischofswahl. — Febde zwischen bem Kurfür=                                   |      |
| ften Johann Friedrich und bem Bergog Morit von Sachsen. 1542.                                       |      |
| 1543                                                                                                | 411  |
| 2. Capitel. Kölner Reformation. 1542. 1543                                                          | 415  |
| 3. Capitel. Wiederausbruch bes Abendmahlstreits. 1542 u. folg                                       | 422  |
| 4. Capitel. Luthers Schriften gegen die Schweizer und fein Berbacht                                 |      |
| gegen Melanctbon                                                                                    | 427  |
| gegen Melanchthon                                                                                   | 433  |
| 6. Capitel. Die Wittenberger Reformation. 1545                                                      | 437  |
| 7. Capitel. Regensburger Colloquium. 1545. 1546                                                     | 443  |
| 8. Capitel. Luthers Tod. 1546                                                                       | 448  |
|                                                                                                     |      |
|                                                                                                     |      |
| Viertes Buch.                                                                                       |      |
| 0 '5 5 64 '4' 6 1210 1200                                                                           |      |
| Leidens = und Streitjahre. 1546 — 1560.                                                             |      |
| Erfter Abschnitt. Die Zeiten bes schmalkalbischen Kriege. 1546.                                     |      |
| 1547                                                                                                | 455  |
| 1. Capitel. Der schmalkaldische Krieg                                                               | 455  |
| 2. Capitel. Berbindung des Bergogs Morits mit dem Raiser                                            | 461  |
| 3. Capitel. Zerstreuung ber Universität Wittenberg                                                  | 464  |
| 4. Capitel. Wittenberger Capitulation                                                               | 468  |
| 4. Capitel. Wittenberger Capitulation                                                               | 472  |
| 3weiter Abschnitt. Die Zeiten bes Augsburger und bes Leipziger                                      |      |
| Interims, bis jum Augsburger Religionsfrieden. 1548-1555                                            | 477  |
| 1. Capitel. Augsburger Reichstag; Borschlag eines Interim. 1548 .                                   | 477  |
| 2. Capitel. Berathungen zu Zelle über das Interim                                                   | 482  |
| 3. Capitel. Melanchthons Brief an Christoph von Carlowit                                            | 485  |
| 4. Capitel. Das Augsburger Interim                                                                  | 491  |
| 5. Cavitel. Landtag zu Meinen                                                                       | 495  |
| 6. Capitel. Convent ju Begau und Landtag zu Torgau                                                  | 500  |
| 7. Capitel. Convent zu Zelle. Leipziger Interim                                                     | 507  |
| 8. Capitel. Flacius und die Adiaphora. 1549 u. f                                                    | 513  |
| 9. Capitel. Flacius zu Magbeburg. Angriffe gegen Melanchthon                                        | 520  |
| 10. Capitel. Melanchthon und das Leipziger Interim                                                  | 524  |
|                                                                                                     |      |

#### XXVIII

|       |                                                                         | Geite |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11.   | Capitel. Melanchthons evangelische Thätigkeit trop bes Leipziger In-    |       |
| 19    | terims                                                                  | 529   |
| 22.   | burger Confession. 1550. 1551                                           | 533   |
| 13.   | Capitel. Melanchthon zu Nürnberg. 1552                                  | 540   |
|       | Capitel. Rrieg bes Kurfürsten Morit gegen ben Raifer. Paffauer          |       |
|       | Bertrag. 1552                                                           | 544   |
| 15.   | Capitel. Convent zu Raumburg. — Augsburger Religionsfriede. 1553 — 1555 | 548   |
| Dritt | er Abschnitt. Streitigkeiten über verschiedene Lehren                   | 553   |
|       | Capitel. Streit über bie Höllenfahrt Christi. — Osiandristischer Streit | 553   |
| 9     | über die Rechtfertigung. 1549 u. f                                      | 561   |
|       | Capitel. Streit über die Lehre Stancaro's                               | 566   |
|       | Capitel. Reue Ausgabe ber Loci. — Prabestinationslehre. — Streit        | 000   |
|       | über den freien Willen                                                  | 569   |
| 5.    | Capitel. Streit über die Rothwendigkeit der guten Berke                 | 577   |
|       | Capitel. Erneuerung des Abendmahlsstreits                               | 580   |
|       | Capitel. Berföhnungsversuche zwischen Flacius und Melanchthon.          |       |
|       | 1556                                                                    | 584   |
| 8.    | Capitel. Berhandlungen zu Coswig und zu Wittenberg. 1557                | 502   |
| Viert | ter Abschnitt. Entzweiung unter den deutschen Protestanten bis          |       |
|       | zu Melanchthons Tod                                                     | 600   |
|       | Capitel. Berufung eines Colloquiums nach Worms. 1557                    | 600   |
| 2.    | Capitel. Zwiespalt zu Worms zwischen ben Flacianern und ben übri=       | 00×   |
|       | gen Protestanten                                                        | 605   |
| 3.    | Capitel. Anfang bes Colloquiums. Weggang ber Flacianer                  | 610   |
| 4.    | Capitel. Ankunft zu Worms einer Gesandtschaft ber französischen Rirchen | 615   |
| 5     | Capitel. Melandthons Reise nach Seidelberg. Tob feiner Gattin. —        | 010   |
| 0.    | Abbruch des Colloquiums                                                 | 617   |
| 6     | Capitel. Frankfurter Rezest. — Theologische Händel. 1558                | 625   |
|       | Capitel. Weimarer Consutation des Frankfurter Rezesses                  | 632   |
|       | Capitel. Meberhandnehmen der Undulbsamfeit in der lutherischen          |       |
|       | Rirche. — Abendmahlsstreit zu Beidelberg. — Aufftellung der Ubiqui=     |       |
|       | tätslebre in Bürtemberg                                                 | 639   |
| 9.    | Capitel. Melanchthons Schrift über bie papftlichen Anmagungen. —        |       |
|       | Vorschlag einer allgemeinen protestantischen Synobe                     | 645   |
| 10.   | Capitel. Melanchthons Arbeiten gegen Irrlehrer und Katholiken. —        | 0.40  |
| 11    | Herausgabe seines Corpus doctrinae Seine Lehre von der Kirche           | 649   |
| 11.   | Capitel. Melanchthons Krankheit und Tob. 1560                           | 661   |
|       |                                                                         |       |
|       | Künftes Budy.                                                           |       |
|       | Melanchthon als gelehrter, Theolog und Mensch.                          |       |
| 1     | Capitel. Melanchthon als Humanist                                       | 669   |
|       | Capitel. Melandthons Berdienste um die philosophischen Bissenschaften   | 676   |
|       | Capitel. Melanchthons Wirksamkeit für Errichtung von Schulen.           | 0.0   |
|       | Lehrpläne                                                               | 692   |
| 4.    | Capitel. Beziehung aller Studien auf die Theologie                      | 696   |
| 5.    | Capitel. Melanchthon als Theolog                                        | 701   |
| 6.    | Capitel. Häusliches Leben. Charafter                                    | 710   |
|       | Schluß                                                                  | 718   |

## Erstes Buch. Ingend- und Bildungsjahre.

1497-1518.

#### Erstes Capitel.

geburt. Erste Erziehung zu Bretten und zu Pforzheim. 1497—1509.

Im Jahr 1497, als der vierzehnjährige Martin Luther auf der Schule zu Magdeburg war und vor ben Saufern fingend Almofen fammelte, ward viele Meilen von da und in gang andern Verhaltnissen Derjenige geboren, der einst sein treufter Gehülfe werden sollte am Werke des herrn. Babrend Luther, eines armen Bergmanns Sohn, bestimmt war mit gewaltigem hammer das todte Gestein zu zerschlagen um das darunter verborgene Erz der evangelischen Wahrheit zu Tage zu fördern, ward Melanchthon, der Sohn eines wohlhabenden funstreichen Baffenschmieds, von Gott ausersehen um dem edlen Metall eine Geftalt zu geben und es zuzurichten zu Schutz und Trug. Sein Geburtsort war die in einem freundlichen, bei Bruchfal in die Rheinebene ausmundenden Thale des Kraichgaus gelegene fleine Stadt Bretten, damals furpfalzisch, jest zum Großberzogthum Baden geborig. Deren Bewohner, etwa dreihundert Familien, lebten meist von Ackerbau; einige Benige trieben daneben auch Handel und allerlei Gewerb. Man rühmt ihre Redlichkeit, ihre einfachen Sitten, ihren kirchlichen Sinn. Vierzehn einträgliche Pfründen waren für ebenso viel Beiftliche bestimmt; in einer Schule fanden die Knaben den dürftigen Unterricht wie jene Zeit ihn bot. Daß auch vielfacher Aberglauben zu Bretten zu Hause mar, und noch 1504 dafelbst einige Hexen verbrannt wurden, wundert uns nicht; war es doch an größern, gebildetern Orten nicht beffer.

Einer der angesehensten Bürger war der Kaufmann Johann Reuter; et besaß Kenntnisse die man sonst selten bei Leuten seines Standes traf; seine Battin, Elisabeth, war die Schwester des berühmten Gelehrten Johann Reuch-

a things

lin, von Pforzheim, eines ber ruftigften Borarbeiter ber Reformation. Reuters Tochter Barbara verehlichte fich mit dem Beidelberger Baffenschmied Georg Schwarzerd 1); dieser hatte seine Runft zu Amberg in der Oberpfalz und zu Rürnberg erlernt, war Ruftmeister des Kurfürften Philipp von der Pfalz geworden, und ward von vielen andern Fürsten wegen der Trefflichkeit feiner Arbeit geschätt. Ginft machte er für Raifer Maximilian eine Ruftung, die ihm in einem ritterlichen Zweikampfe mit einem Staliener fo gute Dienste leistete, daß er zum Danke den Schwarzerd ein Bappen verlieb, das einen auf einem Schilde ruhenden Lowen vorstellte, die eine-Tage auf einem Sammer, die andre auf einem Umbos 2). Bis zu seiner Verheirathung bewohnte Georg die Stadt Beidelberg, wo er, in seinem vaterlichen Sause am Juge des Schloßbergs, seine vielbesuchte Werkstatt hatte. Seine Hochzeit fand zu Speier ftatt, "im Beisein vieler rittermäßiger Manner." Er ließ fich nun zu Bretten nieder, wo ihm den 16. Februar 1497 fein erstes Rind geboren ward; es war ein Knabe, ber in der Taufe den Namen des Rurfürften, Philipp, erhielt, "alfo, fagt ein alter Bericht, alfo fegnet Gott Diesen frommen und gottfürchtigen Mann mit der Gabe eines folchen Kindes, deffen bernach nicht ein Land sondern viel Länder, ja die ganze Chriftenheit groß genossen bat, und ohne Zweifel bis ans Ende der Welt genießen wird3)."

Georg Schwarzerd, der Schlosser von Heidelberg wie man ihn zu Bretten nannte, war ein redlicher, friedfertiger, ernster Mann; außer seinem Gewerbe befaßte er sich mit Ackerban. Sein Sohn Philipp rühmte später von ihm, er

<sup>1)</sup> George Bater, Claus Schwarzerd, " ein guter frommer Mann," wohnte zu Beibelberg vor bem Berg. Rurfurft Philipp, ber ben jungen Georg wegen seiner Thatigfeit und seines aufgeweckten Beiftes lieb gewann, ließ ihn, auf feine Roften, bie Waffenschmiebefunft erlernen. (G. ben Bericht ber Mittenb. Univers. über Mclanchthous Tob. Corp. Ref. B. X , S. 255.) - S. Forstemann, die Schwarzerbe, ober Bufammenstellung ber vorhandenen Nachrichten über Melanchthons Geschlecht; in ben Theolog. Studien und Kritifen 1830, heft 1, S. 119 u. f. - In neuern Zeiten hat man bie Bermuthung ausgesprochen, bie Familie habe nicht Schwarzerb, fonbern Schwarzert geheißen, abnlich wie es z. B. einen Ramen Weis pert giebt. Um zu erklaren wie Reuchlin auf die Form Melanchthon fommen konnte, hat man behauptet, er habe sich bas beutsche Wort Schwarzert erst etymologisch zu beuten gesucht. Allein wie wenig man auch im 16. Jahrhundert von beutschen Etymologien wußte, fo ift body faum gu glauben, daß Reuchlin aus Schwarzert zuerst Schwarzerd gemacht hatte, um es besto eleganter ins Griechische zu überfegen. Bubem begreift man nicht, warum auch Melanchthons Bruder Georg seinen Namen verändert hatte; ber Umftand bag er fich stete Schwarzerd fchrieb, beweist bie Ursprünglichkeit biefer Form.

<sup>2)</sup> Melanchthon hat sich bieses Wappens nie bebient; sein Siegel enthielt ein von einer Schlange umwundenes Kreuz, als Symbol des Heils. (Bergl. 4 Mos. XXI, 9.)

<sup>3)</sup> Bericht ber Wittenb. Univerf. Corp. Ref. B. X, S. 257.

habe nie einen Prozeß gehabt, man habe nie aus feinem Munde einen Fluch gebort, noch je ihn trunfen gesehen. Er beobachtete streng die kirchlichen Bebrauche; jede Nacht pflegte er um Mitternacht von seinem Lager aufzusteben, um ein Gebet zu sprechen. Bei Philipps Geburt ließ er beffen Horostop stellen durch den kurpfälzischen Aftrologen Johann Birdung von Haßfurt; es ergab fich barans daß ihm einmal auf einer Reise nach Norden, auf bem baltischen Meere Gefahr durch Schiffbruch droben werde; Philipp hat nie diese aus den Sternen berausgelesene, vermeintliche Weiffagung vergeffen; fie blieb nicht ohne Wirfung auf ihn. Seine Mutter war bas Mufter einer arbeitsamen, umsichtigen, wohlthätigen, frommen Bürgersfrau. Sie pflegte den Kindern, deren Bahl auf funf anwuchs, zwei Knaben und drei Madchen, einfache praktische Regeln zu geben, die von ihrem tüchtigen Sinne zeugten, und deren sich Philipp noch in seinen spätesten Jahren erinnerte; so sagte fie, ein Ackersmann muffe die Früchte die ihm jährlich machsen in drei Theile theilen, den einen um den Acker wieder anzusaen, den zweiten um Zehnten und Abgaben zu bezahlen und den Armen zu helfen, erft den dritten durfe er für sich behalten 1); und ein andermal: "wer mehr will verzehren, benn fein Plat fann ernähren, der wird zulett verderben und vielleicht am Galgen fterben 2).". Unter folden Ginfluffen entwickelte fich fruh bas religiofe Gemuth bes jungen Philipp; es war ein finniger Knabe, voll Gefühl und Phantafie. Die freilich oft abgeschmackten, oft aber auch acht poetischen Legenden sprachen ihn machtig an; nicht nur verbeugte er fich demuthig vor den Bildern, sondern suchte auch zu Sause, mit andern Anaben dasjenige fichtbar vorzustellen, was er in den Predigten von den Seiligen borte. Ueberhaupt machte er mit besondrer Lust alle kirchlichen Gebräuche mit; es ergötzten ihn die Ordnung und Harmonie in den liturgischen Formen, wenn er auch diese noch nicht verstand. Er errichtete einen Altar, abmte die Messe nach und die Mutter, durch die Frommigkeit des Knaben erfreut, fam mit den Magden und fpendete Opfer. Wenn er fich spater an diese Spiele erinnerte, meinte er zwar ein guter Untericht ware ihm nütlicher geworden, boch sei es immerhin ein Stud hauslicher Bucht gewesen die Kinder mit folden harmlosen Dingen zu beschäftigen, statt fie auf der Straße wilden garm treiben zu laffen; er batte beifügen können, daß fich hier schon bei ibm, obwohl noch in katholischer Form, der Sinn für Regelmäßigkeit und für kunftlerische Darftellung der Gegenftande frommer Betrachtung außerte, der ihn sein ganzes Leben hindurch begleitet hat. Zugleich fiel ihm schon Manches auf, an dem er Austoß nahm; es wunderte ihn einmal einen Priefter auf der Rangel zu febn, mit goldnen Ringen an den Kingern; er staunte über einen Prediger, der behauptete die

b-Interdi

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XX, S. 549.

<sup>2)</sup> Melanchthons Bostille. Corp. Ref. B. XXV, S. 464. Melanchthon übers feste sväter biefen Spruch in lateinische Distichen. B. X, S. 469.

Sandalen des heiligen Franz von Afsist seien vom Holz des Baumes der Erkenntniß im Paradiese verfertigt gewesen. Man sieht hier schon die Keime seines Strebens nach Einfachheit und Wahrheit des Lebens und der Lehre.

Alls im Jahre 1504 ber Schulmeister von Bretten von einer ansteckenden Seuche befallen ward, wandte fich Johann Reuter, der damals Schultheiß war, an seinen Schwager Reuchlin, er möchte ihm einen Lehrer senden der seine Enkel zu Hause unterrichten konnte. Reuchlin empfahl ihm seinen Landsmann Johann Unger, von Pforzheim, der theologische und medicinische Studien gemacht hatte und dem es auch nicht an Kenntniß der alten Sprachen gebrach 1). Unger lehrte seine Böglinge lateinische Grammatif und Syntax; da noch wenig klassliche Werke in Deutschland gedruckt waren, bediente er sich der Gedichte des italienischen Carmeliten Baptista von Mantua, der nicht ohne Talent in der Manier Birgils geschrieben hatte. Jeden Abend mußten Philipp und feine Mitschüler aus einigen Versen Baptista's die Regeln der Sagbildung zusammensuchen, um fie den folgenden Tag erklären zu konnen. Nach damaliger Beife half Unger seinem Unterricht mit Schlägen nach; jeder grammatische Verstoß wurde durch die Ruthe verbessert; doch sagte Melanchthon in spatern Jahren, er fei jedesmal mit der gehörigen Mäßigung gefchlagen worden und Unger, den er fehr liebte, fei ein trefflicher Grammaticus gewesen2). Früh zeichnete sich der Anabe durch Leichtigkeit im Auffassen und Behalten aus; das einmal Belernte verlor er nie wieder aus dem Gedachtniß. Auch im Disputiren, der großen Runft der Gelehrten jener Zeit, murde er bereits von Unger genbt und zeigte auch da ein feltenes Geschicf; der Grofvater hatte seine Lust daran, wenn zuweilen ein fahrender Student nach Bretten kam, ben kleinen Philipp ,, an ihn zu hetzen, denn es mar selten einer ber ihn bestehn mocht." Nicht minder eifrig war Unger auf die sittliche Bildung seiner Schüler bedacht; er verlangte Bescheidenheit, Geradheit, Wahrheitsliebe; nichts follten sie vorschnell thun, keinem blinden Drange folgen; oft fagte er ihnen: "feid vorsichtig und gebt gerne nach 3)." Diese dem ganzen Wesen des Rnaben angemeffene Regel pragte fich tief in sein Gemuth; sie ward die Richtschnur seines Lebens. Reuter kaufte auch ein Missal für die Kinder, damit fie fich im Gefang üben könnten; jeden Sonn- und Feiertag fangen fie im Chor, jur Freude des Großvaters und der Eltern.

Im Jahre 1507 exfrankte Georg Schwarzerd, nachdem er seit Jahren leidend gewesen war in Folge eines Bergiftungsversuchs 4). Drei Tage vor seinem Tode sprach er zu seinen Kindern: "da ich nun sterben muß, wünsche

<sup>1)</sup> S. Vierordt, D. Joh. Unger, Melanchthonis præceptore. Karlsruhe 1844.

<sup>2)</sup> Postille. Corp. Ref. B. XXV, S. 448.

<sup>3)</sup> Unger ward spåter evangelischer Prediger zu Pforzheim.

<sup>4)</sup> Im Jahr 1504, während bes Kriegs zwischen ber Pfalz und Baiern, war Georg Schwarzerd zu Monheim im Neuburgischen; er tranf hier aus einem von den Feinden vergifteten Brunnen.

ich daß ihr eins mit der Rirche bleibet, die Erkenntniß Gottes bewahrt und selig werdet in der ewigen Seligkeit; ich habe große Beranderungen gesehn, es werden aber noch größere folgen; ich bitte Gott euch darin zu schützen, und ermahne euch ihn zu fürchten und ein frommes Leben zu. führen." Damit Philipp nicht Zeuge des Sterbens wurde, sandte man ihn für einige Tage nach Speier; die Worte seines Baters hat er jedoch nie vergeffen 1). Dieser starb den 27. Oktober 1507, 49 Jahre alt; eilf Tage vorher mar auch Reuter gestorben. Seine Bittwe Elifabeth jog nun in ihre Baterstadt Pforzbeim; fle nahm drei ihrer Entel mit, um für ihre Erziehung zu forgen, Philipp Schwarzerd, deffen Bruder Georg der spater Schultheiß zu Bretten ward,

und Johann Reuter, in der Folge Propst zu Speier.

Bu Pforzheim war damals eine treffliche Schule, an der das allenthalben neu erwachende literarische Leben sich eben zu regen begann. Es lehrte da Georg Simler, von Wimpfen, ein Zögling der berühmten Schlettstadter Schule unter Ludwig Dringenberg, und der Rolner Universität. Simler war ein tüchtiger lateinischer Grammatiker, verstund griechisch und hebraisch, was damals eine Seltenheit war, und wünschte fein Freund Reuchlin mochte das alte Testament in der Ursprache berausgeben, damit man es in reinerer Gestalt, von den in der üblichen lebersetzung vorkommenden Fehlern befreit, gebrauchen tonnte. Sein Gehülfe mar Johann Sildebrand, von Schwetzingen, gleichfalls ein eifriger Humanist. Auch ein Buchdrucker war da, der für klassische Wissenschaft begeisterte, gelehrte Thomas Anshelm von Baben. Mehrere ausgezeichnete Manner erhielten auf diefer Schule ihre erfte Bildung, Simon Grunäus, der Baster Philolog und Theolog, Berthold Haller, der Reformator Berns, Franz Friedlieb, von Ettlingen, unter dem Namen Irenicus als Berfasser eines historisch- geographischen Werks über das deutsche Reich befannt, Nicolaus Gerbel und Johann Schwebel, beide von Pforzheim geburtig, jener später Jurist zu Straßburg, dieser der Reformator des Zweibrucker Lands. Ginigen beffern Schülern, zu denen vielleicht die genannten gehörten, unter denen aber jedenfalls der junge Philipp Schwarzerd war, gab Simler griechischen Privat - Unterricht. Auch übte er sie in der sateinischen Berskunst und erklärte ihnen die Schulkomodien Reuchlins; zwei dieser letteren gab er 1508 ju Pforzheim heraus, mit einem Commentar und einer Widmung an den Berfasser. Dieser, damals Richter des schwäbischen Bundes zu Stuttgart, fam öfters nach Pforzheim; jedesmal besuchte er Philipp, den Sohn seiner Nichte, er feuerte den ftrebfamen Anaben zu immer fleißigeren Studien an, schenkte ihm scherzweise seinen eigenen Doctorhut und, mas weit werthvoller war, einige Bucher, unter andern eine griechische Grammatik und das von ihm selber verfaßte griechisch-lateinische Wörterbuch, das erste das in

<sup>1)</sup> Melanchthon an Georg Fabricius, 27, Oct. 1554. Corp. Ref. B. VIII, S. 387.

Dentschland erschienen war. Um ihm seine Dankbarkeit zu bezeugen, beschloß Philipp, wenn Reuchlin wieder kame, eine seiner lateinischen Komödien vor ihm aufzuführen. Bei seinem nächsten Besuche wurde Reuchlin von der Geistslichkeit des Pforzheimer Rural-Capitels zu einem Gastmahl geladen; nach demselben trat Philipp mit seinem Freunde Irenicus und einigen andern Mitschülern auf und spielte das eingelernte Stück mit solcher Fertigkeit, daß Reuchlin in seiner Freude meinte, ein so gelehrter junger Mann dürse nicht mehr den barbarischen Namen Schwarzerd tragen, er müsse von nun an in der seinern Sprache der Griechen Melanchthon heißen.). Von da an ist ihm dieser Name geblieben, der nie vergessen werden wird.

### Zweites Capitel.

Aufenthalt zu heidelberg. 1509 — 1512.

Bald nachher, im Jahre 1509, bezog der zwölfjährige Melanchthon die Universität Beidelberg; den 13. Oktober ward er in die Matrifel der philofophischen Facultat eingeschrieben. Bu Beidelberg waren die Studien nicht glanzend. Rurfürst Philipp, ein aufgeklarter Freund ber Biffenschaften, hatte sich zwar bestrebt ein neues geistiges Leben zu erwecken; der treffliche Bischof von Worms, Johann von Dalberg, und beffen Freund Dietrich von Plenningen hatten feine Bemühungen unterftut; der Niederlander Johann Beffel, ein Vorlaufer Luthers, hatte eine Zeitlang zu Beibelberg eine freiere Philosophie gelehrt als die scholastische; Rudolph Agricola, Wessels Landsmann und Freund, hatte, ohne ein Lehramt zu befleiden, anregend auf die beffern Beifter gewirft; der geiftreiche Dichter Conrad Celtes, der fromme, für Umgestaltung ber Studien fo thätige Jafob Wimpheling hatten Aehnliches versucht; selbst Reuchlin war am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts eine kurze Beit als Professor augestellt gewesen, und sein Bruder Dionysius hatte angefangen den griechischen Unterricht einzuführen. Als jedoch Melanchthon nach Beibelberg tam, war von diefem Geifte nur wenig mehr vorhanden. Auf die Universität hatten die genannten Manner beinah gar keinen Ginfluß ausgeübt; fatt fich von ihnen nen beleben zu laffen, hatten die Professoren ihnen widerstrebt und ihr Wirfen vielfach gehemmt. Es herrschte noch das gange Unwesen ber pedantischen scholaftischen Zeit; das Banken zwischen den

<sup>1)</sup> Bis 1531 schrieb Melanchthon ben Namen auf diese Weise, später ließ er bas ch weg, und schrieb Melanthon, ohne Zweisel der weniger harten Anssprache wegen. Wir behalten die ursprüngliche Form, als die ethmoslogisch richtige, bei.

Unbängern des Nominalismus und denen des Realismus war in schönstem Mor; man ftritt nicht blos in den Hörfalen mit fpipfindigen Argumenten, sondern auf den Straßen mit Kaust und Prügel. Melanchthon fagt, er habe ju Heidelberg von Philosophie nichts anders gehört, als die alte geschwäßige Dialektik und ein wenig aristotelische, aber unverstandene Physik 1). Er wohnte bei dem greisen Professor der Theologie Ballas Spangel, einem bumanen, wohlthatigen, von Studenten und Armen geliebten Mann. In der Scholastif wohl bewandert, bekannte fich Spangel jum Suftem der Thomisten; er hatte es versucht zur Berbefferung der theologischen Studien beizutragen, aber freilich nur durch die Berausgabe mittelalterlicher Schriften; so hatte er den Straßburger Canonicus Peter Schott veranlaßt die Commentare des Dominifaners Thomas über die Sentenzen bes Petrus Lombardus drucken ju laffen, und felber mit Wimpheling die Predigten des Bruders humbertus veröffentlicht. Er war nicht, wie die andern Beidelberger Theologen, ein Feind der Literatur, fondern sprach fich mit richtigem Urtheil über den Rugen derfelben aus. Auch erzählte er Melanchthon viel von Rudolph Agricola, den er gefannt batte und den er, wegen seiner Gelehrsamfeit und Frommigkeit, so wie wegen seiner Bemühungen fur das Wiederaufleben der Wissenschaften pries?). Judessen war Spangel selber nicht literarisch gebildet genug um seinen Sausgenoffen zu leiten, und fonft mar kein Professor da ber im Stande gewesen ware die Jünglinge für die alten Sprachen zu begeistern. Nur ein junger Magister, Beter Gunther, hielt einige Borlesungen über Rhetorik, welche Melanchthon befolgte. Zugleich machte fich diefer mit Gifer an bas Lesen der Dichter; da er aber keine Anleitung fand, las er ohne Wahl was ihm unter die Hande fiel, Altes und Neues, vorzüglich Baptifta Mantuanus, Politian und ähnliche. Bei seinen Bersuchen in lateinischer Composition war er nur auf fich angewiesen, so daß er fich durch das Nachahmen der Neuern eine zwar blubende, aber unklaffische, oft schwülstige Schreibart angewöhnte. Durch Gunther fam er in Berbindung mit einigen jungen Poeten, unter andern mit Johann Sorbillo, der später als Lehrer und Arzt zu Mainz erscheint. Noch fünfzig Jahre nachher sagte Melanchthon von ihm, Niemand habe damals in Deutschland eine glanzendere Gabe der Dichtkunft gehabt 3). Sorbillo und Bunther gehörten dem in der Pfalz und im Elfag verbreiteten Kreise Wimphelings an; es waren junge Manner die nach einem Ziele ftrebten, das fie zum Theil nur confus erkannten, das aber doch immerhin ein befferes war; fle vertheidigten Wimpheling gegen feine Gegner und machten fich luftig über manches Verkehrte in den kirchlichen Auständen. Die beiden Freunde brachten Melanchthon mit Wimpheling felber in Rapport; 1510 fam

<sup>1)</sup> Borrebe gut feinen Berfen, 1541. Corp. Ref. B. IV, G. 715.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Alarbus, 28. Marg 1539. Corp. Ref. B. III, S. 673.

<sup>3)</sup> Melanchthon an bie Seibelberger Universität, 1. 3an. 1560. Ms.

Diefer auf einer Reise durch Beidelberg; ohne Zweifel wurde Melanchthon dem fechzigiährigen Manne vorgestellt, der Wohlgefallen an ihm fand; benn als er bald darauf eine kleine Schrift berausgab, um die scholastische Theo. logie gegen die fatirischen Angriffe des Ingolftadter Professors und Poeten Jatob Locher zu schützen, nahm er ein lateinisches Gedicht Melanchthons barin auf 1). Dies ift das erfte gedruckte Opustel bes jungen Belehrten, ber, nicht zufrieden mit seinem griechischen Ramen, ihn auch sateinisch übersetzte und fich Pullifolus unterschrieb 2); die beidnischen Musen, fagte er in dem Stude, sollen der mahren Beisheit weichen, die allein uns lehrt wer die Belt erschaffen hat und wie man ein frommes Leben führen foll. Un fich find die paar Diftiden von geringem Belang; der dreizehnjährige Knabe drudte darin nur Die Bedanken aus, die er um fich ber aussprechen borte; fie bezeichnen die Richtung Wimphelings und seiner Freunde und Schuler; Diese trefflichen Leute wünschten eine Berbefferung, ohne fich ber Mittel bagu flar bewußt gu sein; sie abnten den Werth und Rugen der alten Autoren, befürchteten aber einen schlimmen Ginfluß der Beiden auf Glauben und Sitten; fie flagten über das Berderben der Kirche, und meinten dabei " die edle Theologie" der Scholastifer dürfe nicht aufgegeben werden; daher bald ihr Rampf gegen die blinden Berehrer des Hergebrachten, bald ihr angstlicher Gifer gegen die Rühnheit ber Neuerer. Dieser Widerstreit gehörte jum Uebergang des Mittelalters zu einer neuen Weltperiode; auch Melanchthon machte ihn durch.

Sowohl durch Wimphelings Freunde als durch Reuchlin wurde Melanchthon auch auf den geistvollen Straßburger Prediger Geiler von Kaisersberg aufmerksam. Reuchlin war voll Liebe und Achtung für diesen edlen,
frommen Mann; er sandte ihm einst ein lateinisches Gedicht zu seinem Lob.
Melanchthon las dessen Predigten; der in denselben wehende Geist ergriff ihn
tief; er fand hier einen Lehrer der, statt über müssige Fragen zu grübeln,
Sünde und Thorheit strafte und auf die Bezeugung des Glaubens durch ein
in Liebe thätiges Leben drang; gewiß darf man annehmen daß das Lesen der
Geiler'schen Werke nicht ohne Einfluß auf seine innere Entwicklung geblieben
ist; noch lange nachher blieb ihm Geilers Andenken theuer, und er führte
gerne von dessen sonigen Sprüchen an 3). Als der berühmte Prediger gestorben war, gab Wimpheling eine kurze Lebensbeschreibung desselben heraus,
welcher er eine Anzahl lateinischer Gedichte beifügte von elsäsischen und pfälzischen jungen Poeten; unter denselben sind auch solche von Melanchthons
Freunden, Peter Günther und Johann Sorbillo, und eines von ihm selber;

<sup>1)</sup> Contra turpem libellum Philomusi defensio theologiae scholasticae. Straßb., 1510, 4. — Die Verse Melanchthons, auch Corp. Ref. B. XX. S. 765.

<sup>2)</sup> Pullus, bunfelfarbig, solum, ber Boben, bie Erbe.

<sup>3) 3.</sup> B. Postille, Corp. Ref. B. XXIV, S. 85.

er pries darin Geiler als einen Redner, der auf vortreffliche Weise die Wahrheit und das Gesetz Christi verkündigt hatte 1).

Diefer Bertehr mit Mannern Die fein frubes Talent anerkannten, verichaffte ihm bereits ben Ruf gelehrter zu fein als viele Undre zu Beidelberg. Ginft stellte einer ber Professoren eine Frage auf, zu berer Losung die Renntniß des Griechischen nothig war; da er selber es nicht verstand, fagte er: "wo finde ich einen Griechen?" Alle Studenten riefen fofort: " Melanchthon! Melanchthon!" Doch nicht nur Sprachen, Philosophie und Poeste beschäftigten ihn; es fam ein Zögling der Kölner Universität, Conrad der Schweizer (Belvetius) genannt, und hielt Borlefungen über Mathematif und Aftronomie; Melanchthon wurde einer feiner eifrigsten Schuler und lernte von ihm zuerst etwas von den Bewegungen der himmelstörper. Durch Bimpheling ohne Zweifel wurde er dem Grafen Ludwig von Lowenstein und Scharfeneck empfohlen, ber ihn, so jung er war, als Lehrer seiner Gobne annahm. Mehrere junge Leute, die in der Folge bedeutende Rollen fpielten, ftudirten damals zu Beidelberg und befreundeten fich furs Leben mit Delanchthon: ber Stragburger Peter Sturm, Bruder des fpatern Stattmeifters Jatob deffen Ramen wir mehrmals in diefer Geschichte antreffen werden; Diebold Gerlach, von feinem Geburtsort Billigheim in der Pfalz, Billicanus genannt; und feit 1512 Johann Breng, aus Beil in Schwaben. In eben Diesem Jahre wurden Billicanus und Melanchthon Baccalaurei ber freien Runfte, Letterer ben 4. Juni, unter bem Reftorat bes Dr. Leonhard Dietrich. Bald darauf glaubte er in jugendlichem Ehrgeiz auch den Magistertitel begehren zu durfen; es ift erklärlich, daß ber von Bielen gefeierte, funfzehnjährige Knabe auf sein damaliges Wissen stolz geworden war. Die Universität wies bas voreilige Begehren ab; in spätern Jahren sah Melanchthon selber das Beilfame dieser Beigerung ein. Für diesmal hielt er sich für beleidigt und beschloß, Beidelberg zu verlaffen; übrigens gab es hier wenig mehr für ihn zu lernen; auch ftarb in diesem Jahre sein vaterlicher Freund Pallas Spangel, mabrend häufige Fieber-Unfalle ihn an die Nothwendigfeit einer Luftveranderung mahnten. Reuchlin und fein Pforzheimer Lehrer Georg Simler, der feit Kurzem als Professor des Rechts nach Tübingen abgegangen war, riethen ibm, diese Schule zu beziehen. Er befolgte diefen Rath und ben 7. September ward er zu Tübingen immatriculirt, als Johann Schemern Rector war.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 469.

#### Drittes Capitel.

Melanchthon zu Tübingen, als Schüler. 1512—1514.

Bu Tübingen fand Melanchthon einen beffern Geift und regeres Leben als in der pfälzischen Universität!). Die im Jahre 1477 gegründete Schule war zwar ganz nach scholaftischer Beise eingerichtet, allein die humanistischen Bestrebungen hatten bereits in ihr Burgel gefaßt; in allen Fachern des Bifsens zeigte sich der Drang nach Befreiung von den alten Fesseln und nach Aneignung der wiedergefundenen Schätze des Alterthums. Johann Brafftcanus, von Conftanz, lehrte lateinische Grammatif; er suchte fie einfacher und fürzer vorzutragen, als es bisher der Gebrauch gewesen war; statt seine Schüler mühfam durch die Labyrinthe verworrener Lehrbucher zu führen, wollte er sie auf das Nothwendige und Praktische hinweisen, wobei es ihm freilich, wie den meisten Grammatikern dieser Uebergangszeit, noch an der rechten Reinheit und Klarheit gebrach. Neben ihm wirkte ein für die Alten mächtig begeisterter Lehrer, Heinrich Bebel, von Justingen, seit 1496 Profeffor der Beredtsamkeit und Poesie, und 1501 von Raifer Maximilian mit dem Lorbeer der Dichter geschmuckt. Rur mit Muhe hatte Bebel Unfangs die Abneigung ber Tubinger Professoren gegen die literarischen Studien überwunden; er ftrebte die lateinische Sprache von der mittelalterlichen Robbeit gu reinigen, vermochte indessen noch nicht, eine wahrhaft classische, geschmachvolle Schreibart zu schaffen. In den Borlesungen über Beschichtschreiber, Redner und Dichter, die Melanchthon bei ihm hörte, untermischte er die Erflärung mit lebhaften Unsfällen gegen biejenigen, Die er als Bertheibiger ber Barbarei bezeichnete. So anregend diese Vorträge auch maren, so konnten sie doch bem weiterstrebenden Melanchthon bald nicht mehr genngen; Bebel mandte feine aus den Alten gezogenen Regeln der Gloqueng faum auf etwas Anderes an, als auf das Schreiben von Berfen oder Briefen an Vornehme und Gelehrte; feines jungen Schülers feinerer Sinn fühlte aus Birgil und Cicero heraus, daß diefer Gebrauch der Redekunft folder Borbilder nicht würdig mar. Für das Griechische gab es damals zu Tübingen noch keinen Ratheder, eben fo wenig für das Hebraische; Beides trieb Melanchthon für sich; im Griechischen half ihm Johann Decolampad, der, obschon dreißigjährig, sich seit 1512 zu Tübingen aufhielt; sie lasen die Dichter mit einander, unter Andern Hesiod, der Melanchthons Vorliebe für die Aftronomie noch mehr entflammte 2). Das Hebräische sernte er auf Reuchlins Anregung; Dieser hatte die erste hebräische Grammatik in Deutschland geschrieben und dadurch das

<sup>1)</sup> S. Send, Melanchthon und Tubingen. Tub., 1839.

<sup>2)</sup> Borr. ju feinen Werfen, 1541. Corp. Ref. B. IV, G. 716. 720.

Studium dieser Sprache unter den Christen begründet; mit der Huleitung mög- selben brachte es Melanchthon so weit, als es ohne andre Anleitung mög- lich war.

In Bezug auf die Philosophie war auch Tübingen zwischen Nominalismus und Realismus getheilt; in der Facultät der freien Künste, so wie in der theologischen, wurde bei Besetzung der Stellen darauf geachtet, daß beide Systeme ihre Bertreter fanden; die Studenten wohnten fogar in besondern Gebauden, Burfen genannt, je nachdem fie ber alten Schule (Realismus) ober ber neuen (Nominalismus) angehörten; jene hatte zum Symbol den Adler, diese den Pfau. Gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts hatten zu Tübingen die letten der felbstdenkenden Scholastiter, Gabriel Biel den Rominalismus und Johann Heynlin (a lapide) den Realismus nicht ohne Ruhm gelehrt. Jest aber war das wiffenschaftliche Intereffe der alten Schulstreitigkeiten gänglich verschwunden; die denfelben ursprünglich zum Grunde liegenden großen Fragen waren vergeffen; es war nichts übrig geblieben als ein ebenso unnütes als heftiges Begant über Begriffsformen, deren Inhalt fich verflüchtigt hatte. Die Dialektik war zu einer eiteln Fechtkunst geworden, die nichts lehrte als Gedanken zu spalten und über leere Worte zu streiten; je abfurder die zu debattirenden Sage waren, mit defto mehr hipe wurde darüber Agricola's Wert von ber bialeftischen Erfindung, bas erfte das der Dialektik ihren praktischen Werth zurückgab, war zu Tübingen bisher ohne Ginfluß geblieben; felbst der im übrigen so hellsehende Bebel bielt noch das trockene Lehrbuch der Logik von Betrus Hisvanus für vollkommen genügend, während Reuchlin, von seinem eigenthumlichen Standpunfte aus, die Dialeftif als etwas lieberfluffiges betrachtete, da die natürliche, jedem Menschen angeborne Logif hinreichend sei, um die zur Erkenntniß der Wahrheit nothigen Schluffe zu ziehen. Doch zeigten fich auch, obwohl noch schüchtern, einige Regungen eines wissenschaftlichern Strebens. Franz von Stade (Stadianus) hielt ziemlich grundliche Vorlefungen über mehrere Bücher des Ariftoteles, und Simler, der neben der Jurisprudenz auch Dialektik lehrte, magte es zuweilen, die übliche lateinische llebersetzung des Stagpriten mit dem griechi-Diesen beiden Männern schloß Melanchthon sich schen Text zu vergleichen. an; das Zanken über Subfrang und Accideng befriedigte fein Bedürfniß nach wirklichem Biffen nicht; dagegen ahnte er die Fruchtbarkeit der neuen Methode Simlers zu den reinen Quellen bes Alterthums gurudzugeben. beiden herrschenden Systemen zog ihn das nominalistische mehr an als der Realismus; er las mit Begierde die Schriften Occams 1), die auch Luther anfänglich angezogen hatten; alle tiefern Gemüther hatten sich zulett dem Nominalismus zugewandt, der dem einfachen frommen Sinn mehr Befriedi-

<sup>1)</sup> Spåter fand er freilich Occam sehr ungenügent. 1519, Corp. Ref. B. I, S. 321; 1529, ib. S. 1083.

gung bot, als der an die pantheistischen Abgründe streifende Realismus. So groß auch Melanchthous Berehrung für Reuchlin war, so bewahrte ihn doch sein flarer Geist vor den neuplatonischen und kabbalistischen Träumereien des berühmten Mannes. Nur scheint er eine Zeitlang seine Meinung von der Rutzlosigkeit der Dialektik getheilt zu haben; der Mißbrauch den man mit dieser trieb, erklärt hinlänglich diese Abneigung. Erst als ihm Decolampad das Buch Agricola's schenkte, begann er anders von der so verächtlich gewordenen Wissenschaft zu denken!). Aus Agricola ersah er, daß die Dialektik, auf ihre einfachen Regeln zurückgeführt, eine treffliche Uebungsschule des Verstandes ist, daß sie aber erst dann ihren rechten Werth erhält, wenn man sie zur Darstellung der Wahrheit durch die Rede gebraucht. Von diesem neuen Gesichtspunkt zu werden, durch die sien Redner zu studiren, um sich der Mittel beswußt zu werden, durch die sie ihre Wirkungen hervorgebracht hatten; er gab der Dialektik einen praktischen Zweck für die Rehetorik, und hat sie in diesem Sinne viele Jahre hindurch gelehrt.

Diefe Studien indeffen genugten ihm nicht; von bewundernswurdigem Biffensdrange getrieben, wollte er alle Gebiete ber menschlichen Kenntniß burchwandern. Er borte Jurisprudenz bei dem wenig befannten Jatob Desler und bei dem Doctor des kanonischen Rechts Conrad Ebinger2), von dem er rühmte, daß er nur wenig Labyrinthe vorbrachte und mit Genauigkeit die Rechtsquellen nachzuweisen suchte 3). Mit besonderer Vorliebe trieb er Mathematik und Aftronomie unter dem damals berühmten Johann Stoffler, von Justingen, dem Verfasser von Kalendern oder aftronomischen Cphemeriben, deren man fich lange in Deutschland bediente. Stöffler begnügte fich nicht damit die gegenseitige Stellung der Gestirne fur Reihen von Jahren voraus zu berechnen, er war auch überzeugt, daß die Weltbegebenheiten fo wie die Schicksale der Einzelnen großentheils von dem Bange der himmelskörper bedingt werden; durch diese Unsicht übte er auf Melanchthon einen außerordentlichen Einfluß aus; bes Junglings Phantafte wurde lebhaft davon ergriffen, es sette fich ein aftrologischer Glaube in ihm fest, den ihm kein Einwurf jemals auszureden vermochte. Bährend feines gauzen Aufenthaltes zu Tübingen blieb er Stöfflers aufmerksamer Schüler; Dieser, der fich oft über den geringen Gifer der Studenten fur Mathematit beflagte, gewann ihn deßhalb um fo lieber 1). Auch ber Medigin blieb er nicht fremd, borte Borlefungen barüber und las die Schriften bes griechischen Arztes Galen. Schon damals schwebte die Wahrheit, die er später philosophisch ausbildete, seinem Beifte vor, daß der phyfiologische und anatomische Theil der Medizin zum Ganzen

<sup>1) 1541.</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 716.

<sup>2)</sup> Eigentlich Conrab Pludlin, von Cbingen.

<sup>3)</sup> Melandthone Rebe auf hieron. Schurf. Corp. Ref. B. XII, S. 90.

<sup>4)</sup> Melanchthon, Oratio de studiis veteris philosophiae. Corp. Ref. B. XII, S. 243. — Postille, B. XXIV, S. 118.

der wissenschaftlichen Naturbetrachtung gehöre, und zugleich für die richtige Würdigung der geistigen Kräfte des Menschen unentbehrlich sei.

Alle diese Studien vervollständigte er durch das der Theologie. Diese war die Krone aller damaligen Gelehrfamkeit und zu eng mit der Philosophie verwachsen, als daß ein wißbegieriger Geist gleichgültig an ihr hatte vorübergehn konnen. Db es der Bunfch feiner Eltern mar daß er Geistlicher murbe, ift ungewiß 1); sein eigener mar es nicht; nur fein rastloses Streben nach menklopadischem Wissen führte ihn in die Hörfale der Theologen. Was er aber hier borte, mar hochst unbedeutend. Bor seiner Ankunft hatte es eine Beit lang ben Schein, als wollte ein freierer Beift auffommen; es war aber nur der vorübergebende Schimmer ifolirter Bestrebungen einzelner Manner; Die Gefammtheit der Lehrer blieb dem Beffern fremd. Gabriel Biel hatte das Abendmahl unter beiden Gestalten vertheidigt und seinen Predigten eine praftischere Richtung zu geben gesucht, indem er, feltsamer Beise, die Moral weniger auf die Vorschriften der Kirche als auf die Ethik des Aristoteles grundete; ber Frangistauer Paul Scriptoris, aus Beil, obwohl eifriger Scotift, hatte fich nicht gescheut gegen Ablag und Monchegelubde zu reben; Konrad Summenhart, Anhanger der muftischen Theologie Gerfons und Lehrer Des frommen Augustiner-Bicars Johann von Staupit, hatte, wie Melanchthon von ihm berichtet, fich bestrebt die Lehre von unnöthigen Difputationen und menschlichen Satzungen zu befreien um fie auf die Bibel guruckguführen 2). Bur Zeit jedoch als fich Melanchthon zu Tubingen aufhielt, mar von diesem Beifte keine Spur mehr ba; der theologische Bagen bewegte fich wieder schwerfällig in dem alten Beleise fort; die Lenker beffelben, die Profefforen, waren meift obscure Leute, unbedingte Bertheidiger bes hergebrachten firchlichen Syftems: Wendelin Steinbach, Beter Braun, Martin Plantich 3), Jatob Lemp. Diefer Lettere, Doftor des fanonischen Rechts und Scotist, war der Einzige an den fich Melanchthon später erinnerte; was ihm aber von ihm im Bedachtniß blieb, gibt feinen glanzenden Beweis von deffen theologiichem Geift; er fagt, Lemp fei zwar wegen feiner Frommigfeit geachtet gewefen, habe aber, wenn er in feinen Borlefungen an das Dogma von der Transsubstantiation fam, die Gewohnheit gehabt es burch Figuren flar zu machen, die er auf eine schwarze Tafel zeichnete 1); dieses materielle Auffaffen und sinn-

2) Rebe auf hieron. Schurf. Corp. Ref. B. XII, G. 90.

3) Plantsch trat im Neligions: Gespräch zu Zürich, im Jahr 1523, gegen Zwingli auf.

<sup>1)</sup> Hend, S. 70, schließt es aus einer Stelle bei Camerarius, vita Mel., ed. Augusti; Breslau, 1819, S. 48, aus der aber nur hervorgeht, daß Melanchthons Lust zur Theologie durch die im alterlichen Hause ers haltene fromme Erziehung bestärft wurde.

<sup>4)</sup> Hend, S. 71, meint irrig, dies sei nicht Lemp gewesen; allein Melanchthon fagt es ausbrücklich, in der Borrede zu seinen Werken, Corp. Ref. B. IV, S. 118.

liche Darstellen einer Lehre, die nach der Kirche ein Geheinmiß war, kam damals schon dem jungen Melanchthon sehr lächerlich vor.

Da er nun bei den Professoren so wenig fand was er suchte, half er sich mit Buchern aus und las mit unglaublichem Gifer Alles was er auftreiben konnte. Das meiste war freilich nur scholastischer Natur und bestärkte ihn immer mehr in seiner Abneigung gegen bas leere Schulgezank. Daneben aber verschafften ihm einige andere Schriften eine feltene Befriedigung; er vertiefte fich in die von Geiler herausgegebenen Werke Gerfons, der feinem aus dem Baterhause mitgebrachten frommen Sinne entsprach und ben er später häufig citirte; nicht weniger Belehrung fand er in den Schriften Johann Beffels, von dem er in der Folge fagte, er habe über die meiften Stude des evangelischen Glaubens eben so gedacht wie man lehrte, nachdem die Reinigung der Rirche eingetreten war 1). Bon anderer Seite ber wirften die humanisten auf ihn ein; die freien Reden Bebels, der mit derbem Bige die Lafter der fcmabischen Monche und Pfaffen geiselte und gegen die Prediger eiferte, die statt das Evangelium nur finnlose Legenden in rober Sprache dem Bolfe verfundigten, verfehlten ihren Eindruck auf den Jüngling nicht, dem alles Gemeine und Unwahre zuwider war. Dazu fam der Ginfluß Reuchlins, mit dem Melanchthon von Tubingen aus den innigsten Berkehr unterhielt. Banfig befuchte er den Großonfel in dem benachbarten Stuttgart, bald allein, bald mit andern Studenten; Reuchlin fab fich gern von den jungen Leuten umgeben, zeigte ihnen die Schäte seiner Bibliothef ober erging fich mit ihnen in seinem Garten, in bald beiterm, bald gelehrtem Gesprach. Zuweilen fam auch Renchlin nach Tübingen, wohnte bei Melanchthon in der Burfe, wo diefer das Zimmer des Juriften hieronymus Schurf, den er zu Wittenberg wieder fand, inne hatte, in welchem der Spruch an die Wand geschrieben war: "Rirchengeben faumet nicht, Almosengeben armet nicht, unrecht Gut bleibet nicht2)." Begierig hörte Melanchthon auf Alles was ihm Reuchlin erzählte, von feinen Reisen, von den Gelehrten die er gefehn, von den feltenen Buchern Die er zusammengebracht. Bon diesen lieh ihm Reuchlin was ihm nugen founte, unter anderen einmal ein altes griechisches Manuscript bas die Beschichte der Apostel und einiger Seiligen enthielt3). Reuchlin war es auch der ihm zuerst Weffel empfahl. Bon entscheidender Wichtigkeit wurde aber für Melanchthon ein anderes Buch, das er von seinem väterlichen Freunde geschenkt erhielt : eine bei Frobenius zu Basel gedruckte lateinische Bibel in Oftav-Format4). Wunderbar ergriff ihn die nie gesehene heilige Schrift. Bisher

S. 718. — Im Jahr 1526 war Lemp, auf bem Tag zu Baben in ber Schweiz, unter ben Gegnern ber Reformation.

<sup>1)</sup> Postille. Corp. Ref. B. XXIV, S. 309.

<sup>2)</sup> Bofille. B. XXIV, S. 263.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 150.

<sup>4)</sup> Camerarius, vita Mel. S. 49, fagt, es fei ein R. T. gewefen "trac-

hatte er das Christenthum nur gefannt in der vielfach entstellten Form der traditionellen Schultheologie; jest fam er zur Quelle felber, aus welcher ber Beist und das Leben strömt. Allerdings war es erst nur die lateinische, in der katholischen Kirche übliche llebersetzung; aber in Ermangelung des ursprünglichen Textes, mar es doch immer ein großer Schat. Ueberall trug er ben Band mit fich herum; auf Spaziergangen, felbst in der Kirche mahrend der Ceremonien des Gottesdienstes, las er darin; da das unbefannte Buch etwas größer als ein gewöhnliches Gebetbuch war, kam er in den Berdacht profane Dinge zu lefen. "Als Jungling, fagte er einmal in seinen fpatern Jahren, war mir der biblische Text schon geläufig; ich las ihn eifriger, als jest von jungen Leuten geschieht 1)." Welchen Gindruck mußten dann die Predigten auf ihn machen, die er bald zu Tübingen; bald zu Stuttgart borte! Meift waren es aller Poefie entfleidete, auf die plumpfte Beife erzählte Beschichten von Beiligen und Bundern, triviale Verfegerungen der Gelehrten oder Poeten, schamlofe Aufforderungen den Kirchen Geschenke zu machen, um fich des Schuges der Mutter Gottes zu versichern. Andrerseits brachte ein Mond, wie früher ichon Gabriel Biel, den Ariftoteles auf die Rangel, mit der Behauptung, wenn auch die Bibel verloren ginge, fo ware nichts zu beforgen, aus der Ethik des griechischen Philosophen könnte man schon die Religion wieder zusammen stellen. Dieser Monch jog felbst mehr Zuhörer an als andere Prediger; es war doch, wie Melanchthon erzählte, für Biele etwas Befferes und praktisch Nüglicheres als bas barbarische Geschwäß unwissender Pfaffen 2). Ein Zeichen wie schmerzlich dies Unwesen den Jüngling berührte, ift daß es fich nie aus feinem Gedachtniß verwischte; in feinen Vorlefungen zu Wittenberg sprach er oft davon, als von einem Beweise des Verfalls der Beiftlichkeit und der Theologie in seiner Jugendzeit.

tabili forma, chartis minutioribus a Joh. Frobenio Basileae pressum." Frobenius gab 1491 jum ersten Mal die Vulgata in 8. heraus, und später noch mehrmals. 1518 soll er einen Separat: Abdruct des lateinischen N. T. von Erasmus, in 8. gegeben haben; diese Ausgabe ist aber mehr als zweiselhaft. Schon 1516 druckte er ein, von Erasmus bes sorgtes griechisches N. T., aber nicht tractabili forma, sondern in fol. 1521 gab Gerbel, zu Hagenau, die erste Quart: Ausgabe; die ersten Oktav: Ausgaben erschienen 1524, die eine zu Straßburg bei Wolf Cephaslens, die andere zu Basel, bei Joh. Bebel. Was Melanchthon von Reuchslin erhielt, kann also nur die Vulgata gewesen sein.

<sup>1)</sup> Bostille. Corp. Ref. B. XXIV, S. 718.

<sup>2)</sup> Winsheims Rebe auf Melanchthon. Corp. Ref. B. X, G. 102.

#### Biertes Capitel.

Melanchthon zu Tübingen, als Lehrer.

1514 - 1518.

Unter solchen Ginflussen und Berhaltnissen kam ber Moment, wo er endlich den langst gewünschten Magistertitel, ohne unbescheiden zu erscheinen, verlangen durfte. Den 25. Janner 1514, unter dem Defan der Artiften-Facultät Magister Johann Creß, ward er promovirt, der erste im Rang von eilf Candidaten. Der neue Grad gab ihm das Recht Vorlesungen zu halten in seiner Burse, deren Vorsteher er ward. Er erklärte zunächst Virgil und Tereng. Seit er durch Bebel mit den classischen Autoren vertraut geworden war, hatte er die neuern lateinischen Dichter bei Seite gelegt, und fich denjenigen beigefellt, die, aller Anfeindungen gum Trop, die beidnischen Schriftsteller für reinere Muster der Sprache hielten als deren spätere Nachahmer. Sehr zu beachten ist auch daß er, ungleich andern Humanisten die sich nur an der Schönheit des Ausdrucks ergößten, mit der sprachlichen Erflärung die fittliche Anwendung verband. Nicht nur den literarischen Geschmack, sondern auch das Leben seiner Ruborer wollte er bilden; in der Rlarbeit und Eleganz der Rede follte sich die Reinheit des Gemuths abspiegeln; ohne diese schienen ihm jene nicht möglich zu sein. So bekundete fich fruh schon sein Beruf als Lehrer und als Reformator des Unterrichts. In diefem Sinne erklarte er besonders die Komödien des Tereng; im Jahr 1516 machte er für seine Schuler eine Ausgabe berfelben 1). Bisher hatte man meift diesen Schriftsteller für einen Prosaifer gehalten und ihn in diefer Form gedruckt; Melanchthon erkannte daß es ein Dichter mar und stellte, so gut es bamals ging, das Bersmaß ber. In der Borrede die er dazu schrieb2), gab er einen Ueberblick der alten poetischen und zunächst bramatischen Literatur, der bereits seine ausgebreiteten Renntniffe beweift; von dem flassischen komischen Theater sagte er, es sei eine Schule der Sitten gewesen, es habe das tägliche Leben dargestellt, um das Bolt über Tugend und Lafter zu belehren; vornehmlich fei Terenz ein nie genug zu studirendes Mufter, wegen der Bahrheit seiner Personen und der Natürlichkeit seiner Sprache. Als im Jahr 1516 Beinrich Bebel ftarb, den Melanchthon in einem griechischen Gedichte als den Vater der Musen des Schwarzwalds befang 3), erhielt er den Auftrag öffentlich Eloquenz und Beschichte zu lehren, während Brafficanus Professor der Dichtfunst ward. Alle diese Facher wurden damals nur vermittelft der Erklärung der lateinischen

<sup>1)</sup> Comoediae Terentii metro numerisque restitutae. Thb., Thomas Andshelm, Mårz 1516, 4.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 9.

<sup>3)</sup> Gbenb. B. X, G. 479.

Antoren gelehrt. Melanchthon interpretirte seit dieser Zeit einige Schriften Gicero's und sechs Bücher der römischen Geschichte des Livius. Ohne Zweisel war es beim Antritt seines öffentlichen Lehramts, daß er die in seinen Wersen vorsommende Rede über die freien Künste hielt 1); er sprach über den Nugen dieser Künste, Grammatik, Dialestik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Muste, Astronomie, die er, mit großem Auswand mythologischer Flosseln, den Musen verglich; in jugendlicher Begeisterung prangte er mit der neu erwordenen klassischen Gelehrsamseit; schwungvoll, aber der ächten Ginsachheit noch entbehrend, ist seine Sprache oft gesucht und prätentiöß, ganz im Styl der Poeten und Rhetoren jener Zeit; zugleich verräth sie, durch den Gebrauch veralteter Wortsormen, eine allzuängstliche Nachahmung des Plautus und des Terenz; indessen verdient selbst dieses Bestreben unser Anersennung, da cs der Versuch einer Rücksehr von dem barbarischen Latein des Mittelalters zu den reinern Quellen des Alterthums war.

Bu Tübingen war, ohne Zweifel von Reuchlin augeregt, ein literarischer Berein entstanden, abnlich ben von dem Dichter Celtes gebildeten Gesellschaften des Rheins und der Donau und denen von Schlettstadt und Stragburg. Er hieß die Rlaffe der Neckar Benoffen. Bebel hatte dazu gehört; Brafficanus und der Grammatifer Beinrichmann waren Mitglieder davon. In diefer Periode geistiger Regsamkeit, von der Ulrich von Hutten ausrief: "o Jahrbundert! Die Wissenschaften bluben wieder, es ist eine Lust zu leben!" - waren solde Gesellschaften, von denen man früher nichts wußte und die sich bald wieder auflösten, ein mächtiges Mittel für die Gelehrten durch gegenseitige Mittheilung fich zu fordern, und den enthustaftischen Gifer für Die immer lebendiger aus der Bergessenheit wieder aufstehende klassische Literatur zu erbalten. Melanchthon schloß sich thätig dem Tübinger Vereine an; außerdem versammelte er sernbegierige Jünglinge zu einer eigenen Gesellschaft, deren 3med die Pflege der reinern Latinitat und des Griechischen mar; unter Undern geborten dazu Franz Irenicus, sein Freund von Pforzheim ber; Johann Seper (Secerius), der bald darauf zu Hagenau eine Druckerei errichtete und

- 1st Us

<sup>1)</sup> C. R., B. XI, S. 5. — Nach hend, S. 32, soll diese Rebe schon 1515 gehalten sein. Auf dem Titel steht: Ex charisio Thomae Anselmi, mense julio, ohne Jahr und Druckort. hend meint die Aede sei zu Tüsbingen gedruckt; da Melanchthon darin von einer andern spricht, die er hoc anno, mense julio gehalten, so musse die erste einem spätern Monat des Jahrs angehören; nun aber sei Thomas Anshelm, Ende 1516, von Tübingen nach hagenau gezogen; die Nede musse also vor diesem Abzug, das heißt im Juli 1516 erschienen, und folglich 1515 gehalten sein. Allein das charisium des Anshelm ist seine Druckanstalt zu hagenau, die er anderswo (1518) seine academia anshelmiana nannte. Demnach ist die Rede 1516 gehalten und 1517 zu hagenau gedruckt. Charisium ist ein von Anshelm oder einem andern humanisten sabricirtes Werf, und soll Ausenthalt oder Werkstatt der Grazien bedeuten.

der Herausgeber vieler Schriften Melanchthons und Luthers ward; vielleicht auch der junge Benediktiner Ambrofius Blaurer, von Conftang, mit dem Melanchthon zu Tubingen Freundschaft schloß und beffen dichterisches Talent er bewunderte 1). In diesem Bereine gab Melanchthon Unterricht in der griechischen Grammatik und hielt Vorträge über Rhetorik und Dialektik. Mit diefer hatte ihn, wie wir gesehn, Agricola's Werk wieder ausgesöhnt; er hatte in den Reden von Cicero und Demosthenes die Form der Beweisführung genauer studirt und so den großen Werth der Dialeftif für die Rhetorik erkannt. Die rhetorischen Regeln selber, über die es noch weder gründliche Borlesungen noch gute Schriften gab, hatte er fich aus den alten Rednern zusammengefucht und durch die Dialektik vervollständigt. Dhne diesen Stoff noch gehörig durchgearbeitet zu haben, beeilte er fich das Neuentdeckte feinem Bereine mitzutheilen. Dieses rasche, ungeduldige, voreilige Drängen jedes in den flaffischen Autoren gefundene Element sofort bekannt zu machen, als Beitrag zur Umgeftaltung der Wiffenschaft, ift einer der charakteristischen Zuge jener Zeit; dem jungen Melanchthon mar es in hohem Grade eigen. Das Material feines griechischen Unterrichts benutte er zu Abfassung einer Grammatik, zu der er sich auch einiger in Italien erschienener Werke bediente, und die er großentheils mabrend eines Aufenthalts zu Sagenau bei dem Drucker Thomas Anshelm schrieh 2). Er vereinfachte die Regeln, und beschränkte fich vorläufig auf den etymologischen Theil, dem er, wegen der Profodie, etwas über die Accente beifügte. Das Buch erschien im Mai 1518. Ein Manuscript über die griechische Syntax fandte Melanchthon an den folnischen Grafen Bermann von Reuenaar, den befannten Freund huttens und Reuchlins; es wurde jedoch nie gedruckt. Ueberhaupt gab er nun Allerlei heraus, eine lateinische Uebersetzung eines philosophischen Traktats von Plutarch3), ein mythologisches Gespräch von Bartholomaus von Köln, das er wegen der dialogischen Form und der bald heitern, bald lehrreichen Gegenstände für eine ebenso angenehme als nüpliche Lekture hielt 4); eine von dem aus Italien zuruckfehrenden Grafen von Renenaar mitgebrachte und Reuchlin geschenkte, gleichfalls dialogische Schulschrift 5). Go lange Thomas Unshelm zu Tubingen feine Preffe hatte, mar er als Correftor bei ihm angestellt, ein Beschäft das damals nur von Gelehrten versehn werden konnte. Bei Unshelm murde damals, auf Roften einiger Tubinger Bürger, die Chronif des Propftes Dr. Johann Nauclerus gedruckt; Melanch-

<sup>1)</sup> Melanchthon an Blaurer, zu Alpirebach, vor 1518. Ms.

<sup>2)</sup> Institutiones græcæ grammaticæ. Hagenau, 1518, 4. Wibmung an Bernhard Maurus, Mai 1518. Corp. Ref. B. I, S. 26.

<sup>3)</sup> De nota pythagorica. Dem Bernhard Maurus gewibmet. S. Corp. Ref. B. I., S. 18.

<sup>4)</sup> Dialogus mythologicus. Hagenan, 1516, 4. Corp. Ref. B. I, S. 14.

<sup>5)</sup> Osci et Volsci Dialogus, ludis romanis actus. S. l. et. a., 4. Corp. Ref. B. I, S. 15.

thon, der die Probebogen corrigirte, fand bald daß es dem Werke an Ordnung und Bollständigkeit fehlte: er erhielt daher den Auftrag es zu überarbeiten und brachte es in eine gang neue Form; Reuchlin und Erasmus schrieben Borreben zu dem Buch, das eines ber damals gelesensten in Deutschland ward. Um die Naturkunde zu verbreiten, ging er, 1517, auf Stoefflers Rath, an die Uebersetzung des Griechen Aratus, von dem ein langes aftronomisches Lehrgedicht auf uns gekommen ift; er brachte einen Theil davon in lateinische Berfe, ließ indeffen wieder davon ab, weil er fich für ein viel größeres Unternehmen entschloß. In dem nämlichen Jahre 1517 erklärte Professor Stadianus eine Schrift des Aristoteles (analytica posteriora), die man in jener Zeit zur Metaphysit gablte; fo wenig hatten die damaligen Ausleger des Ariftoteles den mahren Sinn von deffen Philosophie erfaßt. Melanchthon, der neben Ariftoteles auch deffen alte Commentatoren las, überzeugte fich aus dem von dem Italiener Hermolaus Barbarus überfesten Werfe des Themistius, daß die Analytica posteriora, weit entfernt von Metaphysik zu handeln, zur Rhetorif gehörten; er unterhielt fich darüber mit feinem Lehrer und, nach wiederholtem Bergleichen, erfannte Diefer Die Richtigfeit der gemachten Bemerkung; er machte nun dem Jüngling den Borfchlag, eine neue Bearbeitung des Ariftoteles zu unternehmen, um ibn in reinem Text wieder berzustellen 1). Begeistert ging Melanchthon auf diesen Gedanken ein; es schien ihm ein hoher 3weck "ben verstummelten, barbarisch übersetten Ariftoteles, der dunfler als die fibyllinischen Drakel geworden war", in seiner wahren Gestalt zu zeigen, auf daß auch in Bezug auf die Philosophie das deutsche Baterland wieder zu Ehren fame 2). Stadianus versprach ihm feinen Beiftand; mehrere andre Belehrte, Reuchlin, Georg Simler, Johann Detolampad, der Rürnberger Bilibald Pirkheimer, Bolfgang Fabricius Capito munterten ihn dazu auf und ließen ihn auf ihre Mitwirkung hoffen 3). Es war in der That ein großes und fühnes Vorhaben das, wenn es ausgeführt worden ware, für die philosophischen Studien die bochfte Wichtigkeit gewonnen hatte; mit welchen Gulf8mitteln aber hatte Delanchthon es unternommen? hatte er Sandidriften des griechischen Textes genug gefunden, und ware er im Stande gemesen bas Aechte vom Untergeschobenen zu sondern? Wie dem auch sei, er machte sich muthig and Werk, blieb indeffen nicht lange daran, denn bald brachte ihn fein veränderter Lebens - und Gedankengang auf eine andere Bahn.

Während dieser verschiedenen Arbeiten war Melanchthon Zeuge und zum Theil Genoffe eines berühmten Streits, der damals die Aufmerksamkeit Deutschlands, Frankreichs, Italiens in Anspruch nahm, und ihm selber vol-

a late of

<sup>1)</sup> Melanchthon, Oratio de corrigendis studiis, 1518. Corp. Ref. B. XI, S. 20.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 17.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 26.

lends die Augen öffnete über den fläglichen Buftand ber alten Theologie und ihrer Bertreter. Folgendes war die Anfangs geringfügige Beranlaffung dieses Streites gemesen. Gin befehrter Jude aus Roln, Johann Pfefferkorn, hatte, von den Dominikanernionchen gehetzt und begünstigt, in einer Alugschrift das Bolt aufgefordert die Juden zu verjagen und alle ihre Bucher, außer dem alten Testament; zu verbrennen. Bei Maximilian I. hatte er den Befehl der Bernichtung der judischen Schmabschriften gegen das Chriftenthum ausgewirft, doch hatte der Raifer dem Rurfürsten von Mainz aufgetragen, sich bei gelehrten Männern, namentlich bei Reuchlin zu erfundigen, ob das Bernichtungsgebot auch auf der Juden andre Bucher auszudehnen sei. hierauf hatte fich Reuchlin nur gegen diejenigen Schriften ausgesprochen, welche Christum lästerten. Bon Pfefferkorn deghalb auf schnode Beise angegriffen, hatte er mit Beift und Kraft geantwortet. So entspann sich ein leidenschaftlicher Rampf, an dem sich bald alle monchischen und scholastischen Magister betheiligten, während allenthalben die Poeten und Humanisten sich auf Reuchlins Seite schlugen. Der Dominisanerprior und Inquisitor von Roln, Jakob von Hochstraten, verlangte zu Mainz Renchlins Verdammung als eines Regers und beimlichen Juden; der Bischof von Speier, papstlicher Commissar in der Sache, sprach ihn jedoch von allem Argwohn frei. Die Monche, von den theologischen Facultäten von Paris, Löwen u. a. unterftütt, appellirten an den Bapft; dieser aber gogerte sein Urtheil zu geben. Babrend dieser Borgange war Melanchthon Reuchlins unverdroffener Gehülfe, er stand ihm bei im Ausarbeiten und Abschreiben seiner Bertheidigungsschriften und gab ihnen den reinern Ausdruck, der dem alten Reuchlin noch fehlte. Um der Welt zu zeigen, an welchen Mann sich die Kölner gewagt, gab, im Marg 1514 Thomas Anshelm eine Sammlung von Briefen "berühmter Manner" an Reuchlin heraus, mit Borreden von Johann Sildebrand und von Melanchthon; Letterer pries scheinbar die Briefe nur als Muster für solche, die sich in einer natürlichen und doch eleganten Correspondenz üben wollten; indessen fügte er bei, es könne Deutschland nichts Rühmlicheres widerfahren als in der Perfon Reuchlins, den die Göttin der Beisheit mit ihren beften Gaben ausgeschmudt hat, durch die von allen Orten ber kommenden Zeugniffe glänzend gelobt zu werden1). Als fich in eben diesem Jahre Reuchlin, von dem Theologen Dr. Jakob Lemp als Rechtsbeiftand begleitet, nach Mainz begab um fich vor dem geiftlichen Gerichte zu ftellen, und als das Urtheil zu feinen Gunften ausftel, schrieb ihm aus Erfurt der Dichter Goban Beg, er hoffe auch Melanchthon werde fich benen auschließen, Die Die Berfundiger seines Ruhms sein werden; als solche nannte er, außer sich felber, Ulrich von Hutten, dessen Freund den

<sup>1)</sup> Illustrium virorum epistolæ ad I. Rouchlinum. 1. Ausg., 1514, 4. 2. Ausg., mit einem 2. Buch vermehrt, Hagenau, Th. Anshelm, 1519, 4. (ohne Pagination).

Thuringer Crotus Rubianus, Hermann von Busch, Jakob Locher und Georg Spalatin; auch zu Erfurt, fagte er, werde er Ginige anregen, um mit ihm und seinen Genoffen " diese Ungeheuer so zu peinigen, daß sie weder zu Land noch zu Waffer je wieder Ruhe finden sollen 1)." In der That erschien im Jahr 1516, bei Wolfgang Angst zu Hagenau, eine der köstlichsten Satiren aller Zeiten, eine Sammlung von Briefen ,, obscurer Manner", an den Kolner Magister Ortwinus Gratius gerichtet, als Gegenstud zu den Briefen "berühmter Männer" an Reuchlin. Die Unwissenheit, das lüderliche Leben, die Robbeit der Monche, ihr Haß gegen Reger und humanisten, waren darin in ihrem eigenen barbarischen Latein auf eine Weise geschildert, die sie wirklich zu Tode peinigen mußte. Wer die Verfasser dieser Briefe waren, ift noch nicht völlig ermittelt; jedenfalls gehörten Hutten und Crotus Rubianus dazu; da nun diefe im Schreiben von Beg an Reuchlin genannt werden, fo darf man wohl annehmen daß auch die Andern die darin vorkommen, sich an der Sache betheiligt und daß sie gemeinschaftlich den Borfatz gefaßt haben, das Buch in die Welt zu schicken. Höchst mahrscheinlich rührt eines der wizigsten Stücke von Melanchthon ber 2); es gibt, in den abscheulichsten mit deutsch untermischten lateinischen Reimversen, die Erzählung der Wanderungen und Leiden des Kölner Magisters Philipp Schlauraff; Dieser arme Mann zieht durch gang Deutschland um die Poeten zu febn, erntet aber überall nur Spott oder Schläge ein; er geht nach Sachsen, nach Frankfurt an der Oder, nach Wien, Ingolftadt, Nürnberg, Leipzig, Augsburg, von da kommt er nach Tübingen; "bier", fagt er, "figen viele Gesellen, die neue Bucher schreiben und die Theologen beschimpfen; der elendeste derselben ist Philipp Melanchthon; ich habe gelobt, wenn ich ihn todt sebe, eine Wallfahrt nach St. Jakob zu machen; auch der Bebel war da, und Johann Brafficanus und Paul Gereander 3), die schworen alle mit einander, sie wollen mich prügeln wenn ich nicht abziehe." Er macht fich baber, unter bem Schutz eines Franzisfaners, aus dem Staub, wandert weiter nach Straßburg, Schlettstadt, Sagenau, Freiburg, Basel, Borms, Mainz, wo er allenthalben die nämliche Aufnahme findet; endlich tommt er nach Köln zurud, ruht von seinen Schlägen und Abenteuern aus, und lebt in der bona compania der Theologen wieder herrlich und in Freuden. Leider läßt sich das Stud nicht übersetzen; der Hauptwitz liegt eben in dem schlechten Latein.

1) Illustrium virorum epistolæ, Lib. 2.

<sup>2)</sup> Carmen rithmicale Magistri Philippi Schlauraff, quod compilavit et comportavit, quando fuit cursor in theologia et ambulavit per totam Germaniam superiorem. Corp. Ref. B. X, S. 472.

<sup>3)</sup> Richt Vereander, wie es in den Ausgaben der epistolæ obscur. vir. und im Corp. Ref. heißt. Paul Gereander war von Salzburg; Welanchthon widmete ihm 1516 seine Ausgabe des Terenz. Ein Brief von ihm, aus Nom, an Neuchlin, 1517, sieht in den Epistolæ illustr. virorum.

Die Wuth der Kölner über die Briefe der obscuren Männer war um so größer, als sie, in charakteristisch naiver Dummheit das Buch zuerst für das Werk eines der Ihren gehalten und selber zu ihrer Strafe es verbreitet hatten. Sie wandten nun Alles auf um den römischen Hof gegen Reuchlin und dessen Bertheidiger aufzubringen; diese jedoch fanden Schutz bei dem Kaiser, und der Ritter Franz von Sickingen zog zu Feld für sie. Noch 1518 hatte Melanchthon eine Satire gegen Jakob von Hochstraten im Werk 1); da er bald darauf Tübingen verließ, vollendete er sie nicht; der Beginn der Resormation lenkte die Ausmerksamkeit von dem Streite ab; Sickingen beendigte diesen, indem er mit dem Schwert in der Faust die Kölner Mönche zwang, sich dem Urtheil des Bischofs von Speier zu fügen und die Prozeskosken zurückzuerstatten; ihre Sache war für immer dahin.

Melanchthons Untheil an diesem denkwürdigen Rampfe brachte ibm zu Tübingen wenig Lob; der alte scholastische Beist war in seiner behaglichen Rube gestört; Poeten und Grammatifer murden wieder mit argwöhnischen Augen betrachtet; man rechnete es beinah als Berbrechen an, fich mit humanistischen Studien zu befassen 2). Auf Melanchthon wurden schimpfliche Epigramme gemacht; in elenden Wortfpielen schilderte man ibn als einen bochft gefährlichen Mann3). Bon Andern wurde er beneidet megen feiner miffenschaftlichen lieberlegenheit; man ärgerte sich daß ein so junger Mensch für gelehrter galt als so viele alte Professoren. Db er auch in religiöser Sinfict verdachtig ward, vermögen wir nicht zu verfichern. Seit 1517 murden zwar lutherische Schriften nach Tübingen gebracht und von Ginigen mit Gifer gelesen; auch wird in einer bald nachher erschienen Flugschrift von einem gelehrten Manne berichtet, der in der Universität angefangen habe über die Briefe des Paulus vor zahlreichen Buhörern Borlesungen zu halten 1). Es ift moglich daß auch Melanchthon Luthers Schriften las, und daß fein längst vorbereitetes Gemuth fich der Wirkung derselben gern überließ; daß er es indeffen war, der die Bortrage über Paulus hielt5), ist darum zweifelhaft, weil ausdrücklich gefagt wird, derjenige der diese Neuerung wagte, sei erst kurzlich nach Tübingen gekommen; Melanchthon mar aber schon seit fünf Jahren da. Dr. Lemp, der in der Erklärung des Paulus lutherische Regerei witterte, erlangte leicht daß sie verboten wurde. Wenn auch dies Berbot Melanchthon nicht traf, und abgesehn selbst von dem Sag und Neid der Begner der humanisten, fo waren doch Urfachen genug für ihn vorhanden, die ihm den Aufenthalt zu

<sup>1)</sup> Melanchthon an Reuchlin, Jan. 1518. Corp. Ref. B. I, S. 21.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Hieron. Baumgariner, 31. Oft. 1524. Corp. Ref. B. I, S. 680.

<sup>3) &</sup>quot;Phy nota foctoris, Lippus nocet omnibus horis. Phy nocet et Lippus, nocet omnibus ergo Philippus." Corp. Ref. B. I, S. CXLVII.

<sup>4)</sup> G. Send, G. 76.

<sup>5)</sup> Die Bend vermuthet, I. c.

Tubingen verleideten. Rach mehrjährigen Studien, fah er daß es bier nichts mehr für ihn weder zu lernen noch zu wirken gab; feine Biffensluft, die alles ju umfaffen gefucht hatte, mar unbefriedigt; es waren feine mahrhaft ausgezeichnete, weiterstrebende Gelehrte da; selbst Stadianus und Simler hingen ju fehr dem Alten an, um entschieden dem Geifte ju folgen, der das jungere Geschlecht in neue Bahnen trieb. "Die Studien, schrieb er im Mai 15181), welche sowohl den Verstand als die Sitten bilden sollen, sind vernachlässigt; von encyklopadifchem Wiffen ift nichts vorhanden; was man Philosophie nennt, ift leerer, unfruchtbarer Trug der nur Zank gebiert; die mahre Weisheit, die welche vom Simmel berabkam, um der Menschen Uffette zu regieren, ift verbannt." Dazu fam der Bunich nach ausgedehnterer Birkfamfeit; Die Gefinnungen des jungen Berzogs Ulrich von Burtemberg, der den Studien wenig gunftig war, ließen nichts für feine Beforderung hoffen; feine meifte Arbeit mußte er in feiner Burfe den Anfangern widmen; "fatt vorwarts gu tommen, fchrieb er an Reuchlin, werde ich unter Anaben wieder felber ein Rnabe 2)." Er hatte zwar mit auswärtigen Gelehrten Berbindungen angefnupft, hatte 1516 ein griechisches Gedicht zum Lobe des Erasmus gemacht3), und 1518 den vielfach gelehrten Nürnberger Rathsherrn Bilibald Birkheimer gleichfalls durch griechische Berse um seine Freundschaft gebeten 4); Erasmus hatte mit Bewunderung von ihm geredet und Birkheimer ihm geschrieben, er fenne ibn langst als einen der Belehrteften 5); auch Joachim von Batt (Vadianus) von St. Gallen hatte ihm durch einen zuvorkommenden Brief feine Achtung bezeugt 6). Allein diefe ehrende Amerkennung ließ ihn das Drudende feiner Lage nur schwerer fühlen; er sehnte fich weg aus dieser durren scholastischen Steppe; Tübingen schien ihm ein Gefängniß zu sein, "lieber", sagte er, "mochte ich in einer Sohle leben, als bier unthätig meine Zeit verbringen". Gbenfo mogen die politischen Buftande Schwabens, des Berzogs Sandel mit dem Raiser und den frankischen Rittern, die ausbrechenden Unruhen, der Berdacht in den selbst Reuchlin bei Ulrich fiel, dazu beigetragen haben, den jungen Gelehrten der ohne Frieden kein Beil fur die Wiffenschaft fab, in seinem Bunsch zu beftarten, das Land zu verlaffen?). Ein klar erkanntes Ziel lag indeffen noch

2) 12. Juli 1518. Corp. Ref. B. I, S. 31.

<sup>1)</sup> Borrebe zu feiner griech. Grammatif. Corp. Ref. B. I, S. 25.

<sup>3) 20.</sup> Aug. 1516. Erasmi epigrammata. Basel, Frobenius, 1518, 4.

<sup>4) 1518.</sup> Corp. Ref. B. I, S. 22.

<sup>5)</sup> Ebenb., S. 23.

<sup>6)</sup> Melanchthon an Babianus, 1519. Ms.

<sup>7)</sup> In einem alten Katalog ber Bibliothef ber ehemaligen Strafburger Universität ist folgende Schrift angeführt: Melanchthon, Querela pacis
undique terrarum eiectæ. Basel, Andr. Cratander, 1518, 8. Dieser
Traktat, ber mit andern zusammengebunden war, findet sich leider nicht
mehr; ich habe ihn vergebens in mehreren Bibliotheken Deutschlands und

nicht vor seinem Blick; nur ein Ideal hatte er im Herzen, die Darstellung der Wahrheit in ihrer reinen Gestalt, ihrer Harmonie und ihrer Nothwendigseit für das Leben des Geistes; diese Wahrheit selber war ihm aber noch nicht völlig offenbar. Da kam ein Ruf an ihn, der für seine eigene Ausbildung, so wie für seine Bedeutung in der Weltgeschichte entscheidend ward.

ber Schweiz gesucht; Herr D. Bindseil versichert mich, er habe nie etwas bavon weber gesehen noch gehört.

# Zweites Buch.

# Anfänge der Reformation bis zur Augsburger Confession.

1517 - 1530.

## Erfter Abschnitt.

Melanchthons Wirksamkeit für die Reformation unter dem Einfluß Luthers.

### Erftes Capitel.

Anftellung zu Wittenberg.

Den 25. April 1518 erhielt Reuchlin ein Schreiben des Kurfürsten Ftiedrich von Sachsen, der ihn bat, ihm mit seinem Rathe bei dem Borhaben behülflich zu sein, an der Wittenberger Universität "zur Ehre der deutschen Nation" die Studien der alten Sprachen zu verbessern; zugleich wünschte er die Bezeichnung zweier Gelehrten, für den griechischen und hebräischen Untersicht. Sosort machte Reuchlin seinem Nessen den Borschlag sich für den Lehrstuhl des Griechischen zu melden; er war bereits für Ingolstadt begehrt worden, hatte es aber, auf Reuchlins Bunsch, abgelehnt; dansbar nahm er nun den Ruf nach Sachsen an; so unverhofft er ihm kam und so schwer ihm der Gedanse ward sich von dem Baterland und dem ihm so theuern Großonsel zu trennen, so war es doch Besreiung ans der drückenden Tübinger Luft. Den 7. Mai antwortete Reuchlin dem Kurfürsten 1), für das Hebräische habe er an Desolampad gedacht, dieser sei aber nach Basel berusen worden; sonst wüßte er nur entweder den besehrten Juden Dr. Paul Riccius, Leibarzt des Kardinals von Gurk, oder Conrad Pellicanus, Lesemeister der Barfüßer zu

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. 1, E. 27.

Ruffach in Elsaß, der sein eigener Schüler gewesen war und schon vor mehrern Jahren (1507) eine hebräische Grammatif veröffentlicht hatte. Griechische schling er seinen jungen Verwandten vor, wie gern er ihn auch in seiner Rähe behalten würde; er meldete, Melanchthon werde zur Probe nach Wittenberg kommen, bei der nächsten Frankfurter Messe werde er seine Bucher durch sächsische Raufleute absenden und, da er der Wege unkundig fei, mit Lettern weiter reiten; der Aurfürst möge einem Kaufmann auftragen sich seiner anzunehmen, man werde ibn um die Mitte Septembers in ber Buchergaffe finden bei Meister Thomas Unshelm von Hagenau. Reuchlin druckte noch den Bunsch aus, daß der Kurfürst, falls ihm Melanchthon nicht gefiele, ihn für die Rosten der Rückfehr nach Tübingen schadlos halten möchte; als Geschenk für Friedrich, sandte er ein Exemplar seiner hebraischen Grammatik mit. Auf folche Empfehlung bin nahm der Kurfürst Melanchthon vorläufig an; ohne Zweifel bestärfte ibn Spalatin, feit 1515 fein Sofprediger, in Diesem Entschluß; diesem war Melanchthons Name bereits bekannt und er selber war ein warmer Berehrer Reuchlins. Der Kurfürst wünschte, Melanchthon möchte nicht warten bis in den September, sondern mit seinen Büchern nach Augsburg tommen, wo er im August ihn treffen murde; Raiser Maximilian hielt da seinen letten Reichstag. Unterdeffen lud Reuchlin, bem auch Spalatin in der Sache schrieb 1), Melanchthon ein, bei ihm in Stuttgart ju verweilen; mit liebevollen Worten druckte er ihm feine Freude über die Berufung aus und ermahnte ihn, seine große Bestimmung ahnend, ihr zu folgen; "hier ift, fo fcbrieb er ibm2), der Brief des trefflichen Fürsten, von seiner eigenen Sand unterzeichnet, in welchem er bir die Stelle und feine Bunft verspricht. 3ch will dich jest nicht poetisch anreden, sondern mit jener wahren Berheißung die Gott dem gläubigen Abraham gab: ",, gehe aus deinem Baterlande und von beiner Freundschaft und aus beines Baters Baufe, in ein Land das ich dir zeigen will, und ich will dich zum großem Bolf machen, und will dich fegnen, und dir einen großen Ramen machen, und follft ein Segen fein3) "". Dies fagt mir der Geift, dies hoffe ich von dir, mein Philipp, du mein Bert und mein Troft. Romm also froben und heitern Muths. Gile aber, damit der Fürst nicht vor dir von Augsburg abreise; die Sachen der Fürsten sind wandelbar. Dies ift mein Rath; sei unerschrocken, sei kein Weib, sondern ein Mann; der Prophet gilt nichts in seinem Baterland." Melanchthon machte fich auf den Weg, ging über Bretten und Pforzheim, um von feiner Mutter und der treuen Großmutter Elisabeth Reuter Abschied zu nehmen, fam nady Stuttgart, wo er mit Reuchlin noch Manches besprach, und flieg an einem der ersten Tage des August zu Pferd um nach Augsburg zu ziehen.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 33.

<sup>2) 24.</sup> Juli 1518. Corp. Ref. B. I, S. 32.

<sup>3) 1</sup> Mof. XII, 1. 2.

Die meisten der Tubinger Professoren waren froh über den Weggang des jungen Dannes, Dem fie nichts Butes mehr gutrauten; nur Simler meinte, es sei ein Ungluck für die Universität, leider aber seien auch die Belehrteften nicht gelehrt genug, um zu begreifen mas fie an ihm verloren 1). Selbst Bergog Ulrich, so wenig er sich um die Wissenschaften kummerte, sab ungern daß ein von Reuchlin und Erasmus bochgeachteter Mann feine Universität verließ; doch hatte er ihn lieber als Beiftlichen benn als humanisten behalten; er ließ seiner Mutter durch Ritter Konrad von Sidlingen fagen, wenn er Priefter werden wollte, murbe er ihn mit einer stattlichen Pfrunde verfeben. Das war aber Melanchthons Absicht nicht. Die Berwirrung in der theologischen Belt, von der er bisher Benge gemesen, die Unwiffenheit der Ginen, die Difputirsucht der Andern, der weite Abstand zwischen der scholaftischen Gottesgelahrtbeit und ber Bibel, Dies Alles hatte ibm, trop ber fortschreitenden Entwicklung seines innern driftlichen Lebens, eine tiefe Abneigung gegen die Theologie als Wissenschaft eingeflößt; "sie mar mir sehr zuwider, fagte er zwei Jahre spater, benn ich fab, daß das nicht gebilligt murde, mas die Bibel lehrt, fondern nur das mas in den Schulen und Lehrbüchern als bergebracht galt2)." Er ahnte noch nicht daß fie einer Biedergeburt fähig war, und noch weniger daß er felber berufen fein follte, einer ihrer vornehmften Erneuerer zu fein.

Bu Augsburg begrüßte er den Rurfürsten Friedrich und beffen Gofprediger Spalatin; diefer ward und blieb fein Freund fo lang er lebte. Nach einem Aufenthalt einiger Tage, und nachdem er einem abermaligen Bersuch, ihn für Ingolftadt zu gewinnen, widerstanden hatte, trat er die Reise nach Sachsen an. Der Weg führte ihn über Nürnberg; er befuchte bier Bilibald Pirfheimer und ben trefflichen Rechtsgelehrten Christoph Scheurl, der von 1507 bis 1512 Professor bes Rechts zu Wittenberg gewesen mar; Beibe nahmen ihn mit liebevoller Achtung auf. Zu Leipzig erfreute er fich ber Bekanntschaft mit dem gleichfalls noch jungen Professor der alten Sprachen Beter Mosellanus 3), einem der Hauptbeförderer ber Massischen Studien in den sächsischen Landen, und deshalb von den Mönchen gehaßt. Die Lehrer der Universität gaben ihm zu Ehren ein Gastmahl; bei solchen Feierlichkeiten war es der Gebrauch, daß die Einladenden der Reihe nach an den Gaft Trinfsprüche richteten; bei jeder neu aufgetragenen Schuffel trat ein neuer Redner auf, that feinen Spruch und leerte feinen Becher; Melanchthon hielt Diefe Chrenbezeugung von einigen der Herren aus, und gab mit Reden und Trinfen geziemende Erwiederung ; weil aber der Schuffeln und Profefforen gar viele waren, ward es ihm angst; er bat, Allen ins gesammt auf einmal antworten ju durfen, da er unvorbereitet nicht im Stande fei, so vielmal das Nämliche

- 1.0 di

<sup>1)</sup> heerbrand, Rebe auf Melanchthon. Corp. Ref. B. X, G. 299.

<sup>2)</sup> An 30h. Sef, Febr. 1520. Corp. Ref. B. I, S. 141.

<sup>3)</sup> Sein Name war Schab, er war von Trier.

in andern Worten zu sagen; auch war er bei Weitem kein so tapferer Trinker, wie die Leipziger Gelehrten. Mosellanns hätte ihn gerne zu Leipzig zurückgehalten; er und Andre stellten ihm vor, zu Wittenberg sei die Besoldung zu gering, bei ihnen hätte er es besser'); er blieb jedoch bei seinem dem Kurfürsten gegebenen Wort. Den 25. August kam er nach Wittenberg, wo er gleich den andern Tag, unter dem Restor Johann Stäbio von Ginglin, aus Konstanz, als Lektor der griechischen Sprache in die Matrikel eingetragen ward; er war der erste der an der kurfürstlichen Universität dieses Amt versah; sein Gehalt war, wie die Leipziger es ihm gesagt hatten, noch sehr gering, nur hundert Gulden.

Auf der 1502 gestifteten Universität Wittenberg hatte sich schon frühe eine freiere Richtung bemerkbar gemacht; ber Professor Martin Pollich von Mellerstadt hatte sich gegen das theologische Grübeln und für den Rugen der flassischen Studien ausgesprochen; besonders aber war Luther, in seinen Thefen von 1516 und 1517, fühn gegen die Scholastiker und Aristoteles aufgetreten und hatte feitdem, durch seine biblischen Borlesungen, den neuen beffern Geift in Schwung gebracht. Zugleich waren, als Melanchthon tam, einige gute Humanisten zu Wittenberg; der bereits alternde, oft von den Mönchen verhetzte Johann Rhagius von Sommerfeld (Aesticampianus), und der Westphale Otto Beckmann hielten Vorlefungen über lateinische Autoren; bald nachher ward auch der von Leipzig weggezogene Herrmann Tulich als Lehrer der Poesie angestellt; er half Luthern mit seinem Rath bei Abfassung seiner lateinischen Schriften. Caspar Borner, ein geschickter Mathematiker, sehrte Aftronomie; Melanchthons Liebe zu dieser Biffenschaft machte ihn schnell zu dessen Freund. Bei der philosophischen Facultät war indessen noch mancher Ueberreft des scholastischen Besens; ein Magister Johann Gunkel docirte die Physik, Magister Jakob Premsel die Logik, Beide im Sinn der Thomisten; baneben waren für diese Fächer zugleich scotistische Lehrer vorhanden. Unter den Juristen zeichnete sich Hieronymus Schurf, von St. Gallen, aus, den der Kurfürst durch Staupit aus Tübingen hatte berufen lassen und dessen Zimmer Melanchthon in letterer Universität inne gehabt hatte; Schurf und Melanchthon schlossen fich eng aneinander an. Außer Luther war der vorzüglichste Theolog Andreas Bodenstein, nach seinem Geburtsorte in Franken gewöhnlich Karlstadt genannt, seit 1513 Professor der Theologie und Archidiaconus an der Stiftskirche, ein im scholastischen Wissen bewanderter Mann, aber von unklarem Beist und streitfüchtig in hohem Grad. Nachdem er Luther zuerst heftig widersprochen, hatte er sich bald mit dem nämlichen Gifer auf seine Seite gestellt. Dies waren die Manner, mit denen Melanchthon wirken sollte zur Hebung der Universität. Alle hatten seiner Aufunft mit gespannter Erwartung entgegengesehn; obgleich

<sup>1)</sup> Luther an Spalatin, 31. August 1518. Luthers Briefe, herausg. von De Wette. Berlin, 1827 n. f. B. I, S. 135.

er erst wenig geschrieben batte, war ein großer Ruf ihm vorausgegangen; die bedeutendsten Manner hatten mit Bewunderung von ihm gesprochen. Schon 1516 hatte Erasmus, in seinen viel verbreiteten Bemerkungen über das Neue Testament ausgerufen: "unsterblicher Gott! welche Hoffnung gewährt dieser junge Mann, ja dieser Anabe! in beiden Literaturen (der lateinischen und der griechischen) ift er gleich ausgezeichnet; welcher Scharffinn der Erfindung, welche Reinheit der Sprache, welche Schönheit des Ausdrucks, welches Gedachtniß ber unbefanntesten Sachen, welche reife Belesenheit 1)!" In seinem 1518 erschienenen Werke über Deutschland fagte Frang Irenicus: " noch beinah ein Knabe, steht er keinem in Belehrfamkeit nach; je fchmachtiger am Körper, desto größer ift er an Geist; alle die ihn faben, welches Landes und Alters fie auch waren, bezeugten, fie hatten nie einen fo jungen und ichon mit jo mannigfaltigen Reuntniffen ausgestatteten Mann gesehn 2)." Gelbst zu Rom hatte sich ein gelehrter Kardinal nach ihm erkundigt 3), und Reuchlin hatte dem Kurfürsten geschrieben, er wisse unter den Deutschen keinen der über ihm fei, außer Erasmus.

Sein erstes Erscheinen zu Wittenberg schien jedoch die, durch solche Zeugnisse erweckten Erwartungen völlig zu täuschen; man erblickte einen sehr jungen, unscheinbaren, schückternen Mann, von mittlerer Statur, eher klein als groß, wohlgestaltet aber von zartem Körperbau, mit hoher Stirn, schönen Augen, und ernstem, sinnigem Angesicht. Dabei hatte er einige auffallende Angewöhnungen, pflegte im Gehn eine Schulter höher zu halten als die andre, bei lebhafter Rede die Augenbrauen zusammenzuziehen und stark mit den händen zu gesticuliren; seine Aussprache war stotternd i), die Stimme jedoch klar und rein. Diese Gigenheiten und Fehler gewöhnte er sich nach und nach großentheils ab; bei seiner Ansunst zu Wittenberg schienen sie jedoch Zweisel an seiner Tüchtigseit zu erregen, während Manche ihn wegen seines schückternen, beinahe linkischen Benehmens lächerlich machten ). Dieser: Eindruck dauerte nur kurze Zeit. Den 29. August, vier Tage nach seiner Ansunst, hielt er vor der versammelten Universität die Eröffnungsrede seiner Borlesungen 6).

<sup>1)</sup> Annotationes ad Novum Test. Basel, Frobenius 1516, Fol. S. 555. — In ber Ausgabe ber sammtlichen Werke bes Erasmus, Basel, 1541, Fol., B. 6, sehlt bie Stelle.

<sup>2)</sup> Exegesis Germaniae. Frankf. 1570, Fol. S. 83.

<sup>3)</sup> Gereander an Reuchlin. Epistolae ill. virorum.

<sup>4)</sup> Selbst später flagte er noch über sein Stottern, in einem Epigramm an Justus Menius, 1528, Corp. Ref. B. X, S. 531; und in einem Briefe an Conrad Ulmer, 5. Juni 1544. Ms.

<sup>5)</sup> Melanchthon an Spalatin, 16. Oft. 1518. Corp. Ref. B. I, E. 52.

<sup>6)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 15. — Wir lassen hier, so wie im Folgenden ofter, Melanchthon meist in der ersten Person reden, obwohl wir nur Auszüge geben; wir haben es versucht, seine Gedanken zusammenzudrängen, um nur bas zu geben was für den 3weck unseres Werkes das Wesentlichste schien;

"Die Schwierigkeit und Größe meiner Aufgabe, fo begann er, wurden mich abschrecken, wenn nicht mein Gifer für die wiedererwachenden Studien mich anfeuerte euch diese aufs Dringenoste zu empfehlen. Ich habe mir vorgenommen ihre Sache zu führen gegen die Barbaren, welche, durch Lift oder Gewalt, in den Schulen den fo ehrenvollen Gelehrten - Namen fich angemaßt und bisber die Geifter unter ihrem Druck gehalten haben. Sie ftreben die deutsche Jugend, die seit mehrern Jahren es gewagt hat, die ruhnmurdige literarische Rennbahn wieder zu betreten, in ihrem Laufe aufzuhalten durch lugenhafte Reden; das Studium der Alten, fagen fie, fei weit fcwieriger als nuglich, das Erlernen des Griechischen diene nur zu eitlem Beprang, vom Bebraischen könne man nichts Sicheres wiffen, die reine Philosophie (die scholastische) gehe über diesen müßigen Beschäftigungen verloren. Um mit diesen Doctoren der Unwiffenheit zu kampfen, bedarf es mehr als eines Thefeus und Hercules; mein Unternehmen mag daher Manchem als zu verwegen erscheinen. Da ich mich aber von gleichgefinnten Männern umgeben febe und die Begeisterung der Jugend fenne, so scheue ich mich nicht, mit diefer Freiheit zu euch zu sprechen." Um in feinen Buhörern das Berlangen nach den klaffischen Studien anzuregen, schilderte er dann in raschen Bugen und mit ftaunenswerther Kenntniß den Zustand der Wissenschaften wahrend des Mittelalters, den Berfall der lateinischen und griechischen Literatur, die machsende Barbarei in Theologie und Philosophie, und die daraus entstandenen Irrthumer und Migbranche in Lehre und Gottesdienft. "Man klage mich nicht an, zu frei hiernber zu reden; hatte man es fruber gewagt, es ware nicht so weit gekommen." Hierauf wies er noch befonders an der Dialektik nach, was aus ihr in den unverdaulichen, geiftverwirrenden Lehrbüchern der Tartaretus, der Bricotus und Aehnlicher geworden war; ja schon nannte er den Doctor Ed unter den Berderbern diefer Runft. "Welche unnüte Fragen haben fie nicht eingemischt! mit welchem Ekel haben fie nicht die beffern Beifter erfüllt! Rur von allem diesen Buft befreit, ift die Dialektik eine Jedem unentbehrliche Wiffenschaft. Sie sowohl als das lebendige Studium der klassischen Literatur find vor Allem den Theologen nöthig; denn nicht aus den Uebersetzungen und Bloffen der spätern Zeit foll die driftliche Lehre geschöpft werden, fondern nur aus den reinen Urquellen der heiligen Schrift; fie foll uns zu Chrifto binführen, zu ihm allein, damit wir feine Glieder werden und uns von den Früchten seiner himmlischen Beisheit nahren. Es fonnte nur aus Unwiffenbeit geschehn, daß man sich beikommen ließ das Evangelium durch Menschen-Satzungen zu trüben; durch achte Gelehrfamfeit werden wir aber das Falfche von dem Wahren wieder sondern sernen. Mag es auch schwierig scheinen, dieser Schein soll euch nicht abschrecken; Aleis und Luft überwinden die Schwie-

wir behalten stets sowohl ben Gang seiner Ibeen, als wo möglich auch bie Form seiner Nebe bei.

rigseit; ich werde euch, soviel ich es vermag, dabei helfen." Zum Schluß sündigte er an, daß er Homer und den Brief des Paulus an Titus erklären werde; seine Zuhörer, hoffte er, würden erkennen wie viel die genaue Kenntniß der Sprache zum Begreifen der heiligen Bücher nützt, und welch ein Unterschied ist zwischen einem Bibel-Ausleger der das Griechische versteht und einem der nichts davon weiß.

Gewiß eine hochst merkwürdige Rede, zumal im Vergleich mit der, welche Melanchthon zwei Jahre vorher zu Tübingen gehalten hatte. Die Sprache ift reiner, bestimmter, und völlig frei von dem mythologischen Beiwerf, das in den ersten Zeiten für den jungen Sumanisten so vielen Reiz gehabt batte. Und dabei welche Freiheit und Sicherheit des Urtheils! Noch voll von den Eindruden des Rampfes der Freunde Reuchlins gegen die obscuren Manner, wirft er "diesen Barbaren" noch einmal den Sandschub bin: und nicht blos ben Teinden der flassischen Literatur erklart er den Krieg, sondern auch den Bertheidigern der traditionellen romisch fatholischen Theologie. schieden fleht er bereits auf dem evangelischen Standpunkt: die Bibel ohne Menschen-Satzung, Chriftus allein als Inbegriff aller Wahrheit und Weisbeit. Im Gefühl seines neuen Berufs, von gleichgefinnten Mannern umgeben, läßt er dasjenige was früher in seinem Bergen als fruchtbarer Reim verschloffen gelegsen war, zu lebendiger Bluthe hervorbrechen; er fangt an fich mit Alarheit des Ziels bewußt zu werden, das ihm furz vorher nur erft dunkel vergeschwebt hatte, und dem er von nun an bis an sein Ende nachgegangen ift: die Berwendung der literarischen Studien und überhaupt aller Biffenichaft zum Dienste der Rirche, zur Erforschung des reinen, den Menschen allein besetigenden Sinnes der heiligen Schrift. Kuhn, allen Gebrauchen der Shulen zuwider, will der junge Magister der freien Knnste sich nicht blos mit dem Erklaren alter Dichter oder Redner befaffen, er greift zu einem Buche der Bibel, um gleich durch die That zu beweisen, daß nur durch die Beziehung auf die religiösen Interessen, der Humanismus Werth und Bedeutung erlangt.

Außerordentlich groß war daher auch auf die Zuhörer der Eindruck seiner Rede. Noch den nämlichen Tag schrieb Luther darüber au Spalatin 1): "er bat eine Rede gehalten, so gelehrt und so schön, zu solcher Bewunderung aller Anwesenden, daß es nicht mehr nöthig ist daß du ihn uns empfiehlst; wir haben alsbald von seiner äußeren Erscheinung abgesehn, und können uns nur Glück wünschen und dem Fürsten danken. So lange wir ihn haben, wünsche ich keinen andern griechischen Lehrer." Alehnlich drückte er sich in einem Briese an seinen Freund, den Ersurter Augustiner-Prior Johann Lang, aus 2): "Philipp Melanchthon lehrt bei uns das Griechische, ein Jüngling

<sup>1) 31.</sup> Aug. 1518. Luthers Briefe, B. I, S. 135.

<sup>2) 9.</sup> Sept. 1518. Ebenb., S. 141.

noch den Jahren nach, aber unser Altersgenosse, wenn du die Mannigsaltigkeit seines Wissens, seine Kenntnisse beinah aller Bücher bedensst." Auch an Reuchlin schrieb er, um ihm zu danken, daß er einen so bewunderungswürdigen Mann geschickt, an dem Alles sozusagen übermenschlich ist.). Dringend empfahl er ihn daher der Fürsorge Spalatins und dem Wohlwollen des Fürsten; es sei zu befürchten, meinte er, daß er wegen seines zarten Körpers die Lebensart des Landes nicht ertragen werde, auch suchen ihn die Leipziger durch Bersprechen größerer Besoldung an sich zu ziehen; es müsse Alles angewandt werden um ihn zu behalten, er sei würdig aller Ehre und werde eine der größten Zierden der Schule sein. Dies ward Melanchthon auch schon in den ersten Tagen; zahlreich drängten sich die Zuhörer um seinen Lehrstuhl, nicht nur Studenten, sondern Prosessoren, Männer jedes Alters, worunter vornehmlich die Theologen; Allen, sagte Luther, slößt er Liebe zur griechischen Sprache ein.).

Spalatin, der damals die Angelegenheiten der Universität leitete, wünschte, Melanchthon möchte auch über die Physik des Aristoteles lesen; Melanchthon fand dieses Buch jedoch ungenügend, und bemerkte es wäre bester, etwas von Galen oder Hippocrates zu erklären; auch hielt er sich für noch nicht bewandert genug in dieser Wissenschaft, so daß er, als ihm einige Zeit nachher der Vorschlag gemacht wurde, über die Naturgeschichte des Plinius zu lesen, mit der Bitte einkam, man möchte dieses Amt einem Andern übertragen, der es mit mehr Autorität als er zu versehn im Stande wäre. Dagegen war er bereit, die Dialektif des Aristoteles vorzunehmen, um deren Rugen für die Abetorik zu zeigen<sup>3</sup>); er mußte sich indessen dem Wunsche des Kurfürsten fügen, und die Vorlesungen über Physik beginnen.

Schon kurz nach seiner Ankunft zeigte er Spalatin an, daß im Laufe des Jahres noch mehrere Schriften von ihm erscheinen würden, lateinische Uebersetzungen des Gastmahls Plato's und einiger Stücke Plutarchs und Lucians; auch arbeitete er an einem Wörterbuche, an einer Rhetorik, an Bemerkungen zu den Sprüchen Salomo's 4). Da noch wenig griechische Exemplare des neuen Testaments im Umlauf waren, gab er im Oktober 1518 für seine Juhörer die Epistel an Titus heraus. Bon Leipzig ließ er eine hebräische Bibel kommen, und bat Spalatin für eine griechische zu sorgen; er schrieb selber deshalb nach Nürnberg; von wo man auch eine für ihn absandte, die aber von den Leipzigern für sich in Beschlag genommen ward 5). Weil die Wittenberger Buchdrucker noch keine griechischen Lettern hatten, drangen er

<sup>1) 14.</sup> Dez. 1518. Luthers Briefe, B. I, S. 196.

<sup>2)</sup> An Spalatin, 2. Sept. 1518. Gbenb., S. 140.

<sup>3)</sup> An Spalatin, 13. Mary. 1519. Juni 1520. Corp. Ref. B. I, S. 75. 203.

<sup>4) 15.</sup> Oft .1518. Corp. Ref. B. I, S. 50.

<sup>5)</sup> An Spalatin, 14. Sept.; an Christoph Scheurl, 2-1. Sept. 1518. Ebend., S. 45. 48.

und Luther darauf, daß Meldior Lotter, Sohn des Leipziger Druckers dieses Namens, der folche Lettern von Froben besaß, nach Wittenberg berufen ward1). Durch Diesen Gifer für die Bebung der Universität, durch seine flaren und lebendigen Borlesungen , zog er immer mehr Studierende an; " deren Anjahl, meldete Luther an Spalatin, mehrt sich außerordentlich, wie ein überströmendes Waffer 2)." Gelbst von Leipzig famen Manche nun nach Wittenberg um den gefeierten Lehrer zu boren, fo daß die Leipziger ihm abermals Antrage machten; Spalatin beforgte, er mochte fich gewinnen laffen; er antwortete ihm aber, er werde nichts thun ohne seinen Rath, denn er verehre ihn wie einen Bater, er habe fur Bittenberg zugefagt und werde fein Bort nicht brechen 3). Bei schwächlicher Gefundheit mar er mit Arbeit überhäuft, hatte drei Vorlefungen zu halten, griechische Literatur, Physik und Auslegung des neuen Teftaments, und dafür den geringen Gehalt von hundert Gulden. Rach einigen Buchern der Iliade, in deren Erflärung er fich mit Aesticampianus getheilt hatte, nahm er den Phadon Plato's vor, dann einige Traftate Plutarche. Auf die Epistel an Titus, ließ er das Evangelium des Matthans folgen. Die Zahl der Studenten die vorbereitet genug waren, um diesen Borlesungen mit Rugen beizuwohnen, war in diefer Zeit noch fehr gering; Delanchthon bequemte fich daber, auch griechische Grammatik zu lehren. Ferner übernahm er den Unterricht in der bebraifchen Sprache, dem er die Erflärung einiger Pfalmen anschloß, doch wollte er dies nur thun, bis ein Professor gefunden mare. Im November 1518 ward zwar Johann Boschenstein, von Efflingen, berufen; dieser gab zu Wittenberg eine hebraische Sprachlehre beraus, für die Melanchthon eine Borrede schrieb; allein schon einige Monate spater ward er wieder entlaffen, da er das Wichtigere vernachlässigte, und fich zu lang am Unwichtigen aufhielt. Melanchthon war sogleich bereit ihn zu ersetzen. Der im April 1520 angestellte Matthaus Adrian, von Lowen, blieb nur kurze Zeit, aus Abneigung gegen die Reformation; erft 1521 fand fich ein tüchtiger Mann, der von Luther und Melanchthon empfohlene Böhme Matthaus Aurogallus.

Von Anfang an trug Luther, der lebhaft fühlte was die Universität und er selber an Magister Philipp verlieren würden, bei Spalatin darauf an, daß man ihn, "der schon mehr als billig belastet sei," wenigstens der Physik entledigen möchte; in seinem damaligen Widerwillen gegen alle Philosophie, weinte er, des Aristoteles Buch über die Physik handle von nichtigen Dingen, eben so wenig taugen dessen metaphysische Schriften und dessen Werk von der Stele, das sei Alles nur leeres Geschwätz, unendlich wichtiger seien die Vorlesungen über das neue Testament. Nicht minder angelegentlich begehrte er

a tale de

<sup>1)</sup> Luther an Spalatin, 8. Mai 1519. Luthers Briefe, B. I, G. 257.

<sup>2) 24.</sup> Mai 1519. Gbenb., S. 279.

<sup>3)</sup> Sept. 1518. Corp. Ref. B. I, S. 41.

<sup>4) 13.</sup> Marg 1519. 23. und 25. Juni 1520. Luthere Briefe, B. I, S. 238, 454, 458.

für den Freund eine Gehalts-Erhöhung und fam, mit dem Rektor und den Professoren, bei dem Rurfürsten selber darum ein; er schlug vor, die thomistische Lection über Physif abzuschaffen und den Sold davon Melanchthon zuzuweisen, " um feines getreuen übertrefflichen Gleißes willen 1)." Delanchthon, ebenfo uneigennützig als er thatig war, überließ die Entscheidung aller Befoldungsfragen dem hofprediger, dem er erflarte, er wolle nie von der Freigebigfeit des Fürsten, der ihn so ehrenvoll berufen hatte, Migbrauch machen2). Obschon noch nichts geschah um seine Lage zu verbessern, so klagte er boch nicht über die ihm auferlegte Arbeitslaft; er schrieb zwar einmal an Schwebel: "wie glucklich feid ihr, die ihr Dluge für die Studien habt! uns bleibt feine mehr," allein er fügte bei: "unfre Urbeiten find aber auch ernster und nothwendiger, als die, die wir ehemals in Schwaben trieben 3)." Mit Leib und Seele gehorte er Wittenberg an; alle feine Krafte wollte er einem doppelten Zwecke widmen, der Beforderung der Ehre der Universität und der Berbreitung nutlicher Renntniß: "Ich will mich befleißigen, schrieb er an Spalatin, daß auch durch meine Bemühungen Bittenbergs Glang erhöht und die hoffnungen, die der treffliche Fürst auf mich fest, nicht zu Schanden werden; jeder Tag fcheint mir verloren, an dem ich nicht eine Zeile schreibe gur Berherrlichung Sachfens 4)." Und an feinen Collegen Otto Beckmann, dem er die Ausgabe feiner Antrittsrede widmete: "es ift nicht gleichgültig, durch welche literarische Studien die Jugend gebildet wird, da der Unterricht auf das gange Leben den größten Ginfluß bat; nur das ift gute Wiffenschaft, welche mit einem guten Bemuthe verbunden ift; der Jugend foll alfo nur das Beste geboten merden 5)." Während Manche für die Borlefungen über griechische und lateinische Literatur nur folde Schriftsteller mablten, Die fich vorzugsweise burch schone Sprache auszeichneten, ohne Rudficht auf den innern Gehalt, meinte er, man muffe eber folche nehmen, die nicht nur zur Bildung der Rede, fondern auch zu der der Sitten und des Lebens nützlich find; man hat gesehn daß er in Diefem Sinne die Autoren mablte, Die er in ber erften Beit ju Wittenberg erklärte. Dabei fühlte er jedoch daß ihm noch Bieles mangelte, daß er noch nicht in allen Studen gehörig vorbereitet mar, daß er Manches treiben mußte, wornber er feinen genngenden Unterricht genoffen hatte; allein fein eiferner Fleiß überwand jede Schwierigkeit, das Lehren nothigte ihn zu immer eifrigerm Lernen, fo daß die Lucken feines Biffens von Tag zu Tag mehr ausgefüllt wurden. Auf seinen Styl konnte er freilich, im Gedränge der Arbeiten, nicht mehr fo viel Gorge verwenden wie früher, er flagte felber darüber, allein die Nothwendigkeit auf ein paar rhetorische Blumen zu verzichten, sah

<sup>1) 23.</sup> Febr. 1519. Luthers Briefe, B. VI, S. 14.

<sup>2)</sup> Sept. 1518. Corp. Ref. B. I, S. 43.

<sup>3)</sup> Mai 1520. Gbenb., G. 190.

<sup>4) 2.</sup> und 15. Oft. 1518. Gbenb., S. 49, 50.

<sup>5)</sup> Oft. 1518. Gbenb., G. 53.

er doch nur als einen geringen Uebelstand an, im Bergleich mit den großen Dingen, an denen er nun Theil nehmen follte.

### Zweites Capitel.

Anfang der Reformation. Leipziger Religionsgespräch. 1517—1519.

Als Kurfürst Friedrich an Reuchlin schrieb um von ihm einen griechischen Professor zu begehren, waren die ersten bedeutsamen Schritte bereits gethan, welche in raschem Fortgang zur Reformation führen mußten. Zwar vermochte noch Riemand die welthistorischen Folgen der Wittenberger Bewegung gu übersehn; sonft hatte wohl Reuchlin, fo freifinnig er auch über Biffenschaft und Rirche dachte, seinen jungen Freund schwerlich nach Sachsen gefandt. Im Jahre 1517 hatte Luther seine Thefen gegen den Ablag an der Rirchthure angeschlagen; von den Dominikanern zu Rom verklagt, hatte er fich in einem Schreiben an den Papft zu rechtfertigen gesucht und Leo X., der es noch für bloses Monchegezank bielt, hatte eine Commission eingesett, vor welche Luther citirt worden war; die Universität aber und der Rurfürst hatten bewirft daß der Papft feinem Legaten zu Augsburg, Cardinal Thomas de Vio von Gaëta (Cajetan), den Auftrag gab den verdächtigen Augustiner durch Bute gum Biderruf zu bewegen und nur im Beigerungsfalle, mit Gulfe des weltlichen Arms iber festzunehmen. Dieser Befehl ward den 27. August 1518 erlassen; den 29. hielt Melanchthon seine Antrittsrede, lange ehe das papstliche Breve nach Sachsen kam. Die meisten Professoren der Universität, die Studenten, die Bürgerschaft waren für Enthers Sache begeistert; der Hofprediger Spalatin war sein Freund; Friedrich der Beise nahm ihn gegen jede Gewalt in Schut; er selber hielt fich noch immer für einen Monch, war zum Rachgeben bereit und hoffte auf friedliche Beilegung des Streites.

Dies war die Lage der Dinge als Melanchthon erschien. Luther, der angefangen hatte sowohl den Studenten als dem Bolk die heilige Schrift auszulegen, erkannte sogleich welchen Gewinn er dabei an dem neuen Prosessor sand, an dessen gründlicher Kenntniß der alten Sprachen, an dessen freiem und zugleich frommem Sinn. Obwohl vierzehn Jahre älter, schloß er sich mit aller Treue seines Herzens an den bescheidenen und doch so außerordentlich gelehrten Jüngling an. Schon oben ist gezeigt worden mit welcher Bewunderung er sich gleich in den ersten Tagen über ihn aussprach. Aehnlich waren die Gesühle Melanchthons für Martin Luther; mit Staumen erblickte er hier eine Kraft und Tiefe des Geistes, wie sie ihm noch bei keinen Menschen vorzgesommen waren, und bald verwandelte sich dies Staunen in die herzlichste Verehrung und Liebe. Luther war bereits weiter vorangeschritten in der Ents

a-tate Or

wicklung seines religiosen Lebens; nachdem er unter drudenben Berhaltniffen manche außere Roth zu überwinden gehabt, hatte er fich durch die schwerften geistigen Rampfe hindurch siegreich zum Glauben an den Erloser emporgerungen; das Lefen der Bibel, der Schriften Augustins und der deutschen Doflifer des Mittelalters hatten Diesen Glauben hervorgerufen, die eigene Erfahrung hatte ihn unerschütterlich gemacht. Melanchthons Jugend mar eine gang andere gewesen; in forgenfreier Lage aufgewachsen, hatte er seine, von einem berühmten Bermandten begünstigten Studien in Rube vollendet und fab fich fruhzeitig gepriefen wegen feiner Gelehrfamfeit. Dhne innere Sturme, hatte er fich theils durch seine humanistischen Beschäftigungen, theils durch sein im Baterhause ichon angeregtes frommes Gemuth, gum Erforschen der religiojen Bahrheit hingetrieben gefühlt. Da mar es nun, sowohl für Luther als für ihn felber, eine gottliche Fügung daß er nach Wittenberg tam; Beide mußten fich finden, damit Jeder das wirfte wozu Gott ihn ausersehn hatte, und damit das Werf der Reformation nach allen Seiten bin vollendet wurde. Die literarische Reformation, wie Melanchthon fie bezweckte, mußte fich, um nicht in Indifferentismus und Beidenthum auszuarten, wie in Italien, an Die religiose auschließen und fich durch dieselbe beseelen laffen; Diefe lettere bedurfte der Mitwirkung der Biffenschaft, theils um ihr jum Gieg über gelehrte Wegner zu verhelfen, theils um fie felber in ihrem Sieg vor Ausartung und Schwarmerei zu bewahren. Wir fragen bier nicht mas Luther geworden mare ohne Melanchthon, oder Melanchthon ohne Luther, man tann barüber grübeln, aber es ift eitle Rengierde die zulett doch bekennen muß, fle miffe nichts. Wir bescheiden uns mit den Thatsachen der Geschichte, beren Leitung in den Sanden Gottes ift. Einerseits erforderte die Reformation ein tiefes Eindringen in das innerfte Befen des evangelischen Glaubens und Lebens, eine gewaltige Beistesfraft, einen beroischen Muth, um der bis dahin unbesiegten Macht des Papstthums zu widerstehn: dies war Luthers Theil; andererfeits fam es darauf an, bas Falfche ber lateinisch überlieferten Schultheologie zu zeigen, das Wort Gottes in seiner Reinheit aus dem achten Grundtexte wiederherzustellen und den gefundenen Lehrstoff zu einem lebendigen Organismus zu gestalten; dazu brachte Melanchthon seine Renntniß der alten Sprachen und feine flare Methode mit. Treffend fagt einer ber größten Rirchenhistorifer unfrer Zeit: "fo wie die Reformation eine doppelte Borbereitung hatte in den Mystikern und den Sumanisten, so trafen auch beide Richtungen zusammen in ihrer Geschichte selber; es mußte die unmittelbare religiofe Begeisterung in Luther zusammentommen mit der besonnenen und grundlichen Wiffenschaft in Melanchthon 1)." Dazu freilich bedurfte dieser noch weiterer innerer Entwicklung. Anfangs hatte er fich von der traditionellen Theologie abgewandt, weniger um für ein geängstigtes Gewiffen Friede zu suchen, als

<sup>1)</sup> Reander, in Piper's Evangelischem Jahrbuch. Berlin, 1851, S. 197.

aus dem Bedürfriß Die in der Bibel erkannte Lehre von den fie entstellenden menschlichen Bufaten zu befreien; allein sowohl seine eignen Borlesungen über das Rene Teftament, als der Umgang mit Luther beförderten rasch seinen briftlichen Lebensgang. Man darf gewiß annehmen daß, in den ersten Zeiten ju Bittenberg, Die Ergählungen Bruder Martins über seine innern Kampfe mächtig fein Berg bewegten; die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben drang in fein Gemuth; aus dem mas er in den bald folgenden Schriften barüber fagt, erfieht man bag auch er nun die geistigen Rothen fennen lernte und fo zur Erfahrung fam, daß Chriftus allein diefelben ftillt, indem er Gnade verheißt ohne Zuthun irgend eines menschlichen Berdiensts. Er erkannte daß es etwas Größeres gab als die blose Wiederherstellung der flaffischen Literatur und daß diefelbe einem hobern 3med dienen mußte; daber entschied er fich ohne Zaudern, seine Gelehrsamseit dem Dienste des Reiches Gottes ju weihen. Seine Begeisterung für Luther mar bereits fo groß, daß er icon im Berbste 1518 ein griechisches Bedicht zu seinem Lobe fdrieb, in bem er ihn als ben von Gott erleuchteten Boten ber ewigen Beisbeit und Gerechtigkeit, als ben beglückten Berkundiger des lebenbringenden Borte, ale ben treuen, nie schlafenden Birten befang, der wie mit dem Stabe Mofis die aberglaubischen Priester und die thörichten, um Worte streitenden Cophisten zu Boden wirft').

Bei bem rafchen Bang der Begebenheiten fügte es fich bald, bag auch Melanchthon in Dieselben bineingezogen murde. Als Luther im Oftober 1518 nach Augsburg gog, zur Unterredung mit Cajetan, begleitete er ihn mit feinen besten Bunichen. Den 11. schrieb ihm Luther in gehobener Stimmung, um ibm Lebemohl zu fagen, wenn er ein Opfer werben follte; eber, fügte er bei, werde er untergehn als die Sache Christi zu verlassen 2). Einige Tage spater fam abermals ein Brief, um Melanchthon und die andern Freunde zu bitten, für ihn und für fie felber zu beten, "benn allhie wird gehandelt eure Sache, also nämlich der Glaube an den Herrn Christus und die Gnade Bottes 3)." Benn biefe Briefe Melanchthon augenblicklich angstigten wegen ber bem Freunde drobenden Gefahr, fo ward er bald wieder durch beffen Rudfehr erfreut. Alle Borftellungen Cajetans waren an Luthers Ueberzeugung, daß er in der Wahrheit sei, gescheitert. Den 28. November ließ er seine Berufung vom Papft an ein allgemeines Concil ausgehn, gegen eine jungft erlaffene Bulle die das ganze alte Ablagwesen bestätigt hatte. Melanchthon fandte die Appellation an Spalatin mit den Worten 4): "ich schicke dir Martins Apologie, sei unbeforgt wegen der Wuth der Römer; diese Leute meinen nicht zu

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 480.

<sup>2) 11.</sup> Dft. 1518. Luthere Briefe., B. I, G. 146.

<sup>3)</sup> Luther an Karlftadt, 14. Oft. 1518. Gbenb., G. 161.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. 3. I, S. 58.

regieren, wenn sie sich nicht als Tyrannen zeigen; Martin aber vertheidigt sich fo klar, daß sie ihm fein neues Berbrechen aufburden konnen." In den ersten Tagen des Januar 1519 hatte dann Luther, ju Altenburg, eine Zusammenkunft mit dem nach Sachsen gesandten papftlichen Rammerherrn Rarl von Miltig; diefer fuchte ihn durch fchmeichelhaftes Bureden zurudzubringen; Luther versprach auch zu schweigen wenn seine Gegner schwiegen, zu widerrufen wenn man ihn des Irrthums überwiese, und öffentlich feinen Gehorfam gegen die römische Kirche zu bezeugen. Miltig begnügte fich mit diesem Bersprechen und der Friede schien gesichert. Weder Luther noch Melanchthon batten damals die Uhnung daß es zu einer Trennung von Rom kommen mußte; sie hofften die kirchlichen Gewalten würden selber die Nothwendigkeit einsehn die ärgsten Frrthumer und Migbrauche zu entfernen; Reiner von Beiden dachte noch an Aenderung des Gottesdienstes oder Abschaffung der bestehenden Anstalten und Ordnungen. Melanchthon wußte es noch an dem Kurfürften zu rühmen, daß er für die Priester forgte, neue Rlöster errichtete und die alten aus ihren Ruinen wieder erhob 1).

Da trat aber der Bige-Rangler der Universität Ingolftadt, Dr. Johann Maier, von seinem Geburtsorte dem schwäbischen Dorfe Eck, nur Dr. Eck genannt, wieder auf. In den Schulen Deutschlands und Italiens war er langst als geschickter Disputator berühmt, und nicht wenig stolz auf diesen Rubm; im Befühle feiner Unbestegbarfeit hatte er auch gleich gegen Luthers Ablagthefen geschrieben. Bahrend des Augsburger Reichstags wo Luther mit Cajetan zusammentraf, hatte fich dann Ect mit ihm unterhalten und war mit ihm übereingekommen, mit Karlstadt, der Luthers Thesen vertheidigt hatte, die Streitfrage über Gnade und freien Willen zu Leipzig in öffentlicher Disputation zu verhandeln2). Die Leipziger theologische Facultät erklärte sich zuerst gegen dies Borhaben, hauptsächlich weil sie die Ungnade des Kurfürsten und Entzweitung zwischen ihm und dem Berzog Georg von Sachsen befürchtete; beide Fürsten gaben jedoch ihre Genehmigung. Ed nahm nun aber unter die zu besprechenden Sätze auch einen über die Oberherrschaft des Papftes auf, die er von Chrifto herleitete. Da dies nicht gegen Karlftadt, sondern unmittelbar gegen Luther gerichtet war, so hielt fich dieser nicht mehr durch sein an Miltit abgegebenes Versprechen des Schweigens gebunden; er beschloß an der Disputation Theil zu nehmen, erhielt aber nur schwer von dem ihm übelwollenden Herzog Georg die Bewilligung dazu. Melanchthon begehrte und erhielt von dem Kurfürsten die Erlaubniß Luther zu begleiten. Dr. Ed, ergrimmt daß der junge Wittenberger Professor ibn, in seiner Antrittsrede, mit den von allen Humanisten verspotteten, obseuren Berderbern

<sup>1)</sup> Sept. 1518. Borrede zu Luciani oratio in calumniam. Corp. Ref. B. I, S. 47.

<sup>2)</sup> S. Seidemann, die Leipziger Disputation. Dreeben, 1843.

der Dialektik, Tartaretus, Bricotus. u. f. w., zusammengemengt hatte, und in seinem theologischen Stolze beleidigt daß ein Magister, der nur ein Laye war, es magte die beilige Schrift zu erklaren, hatte fich bereits fehr bitter über ihn ausgesprochen. Er hatte an Erasmus geschrieben, dieser verwegene Junge habe fich erlühnt über deffen neutestamentliche Arbeiten ein Urtheil zu fällen. Melanchthon hatte fich dagegen bei Erasmus gerechtfertigt, es sei eine Berläumdung eines böswilligen Menschen, er werde fich nie herausnehmen einen Mann zu tadeln vor dem er die größte Achtung habe, indeffen meine er doch daß das Urtheil der Gelehrten, zwar richtig, aber auch frei sein muffe 1). Auch Mosellanus hatte Erasmus gebeten, feiner übeln Rachrede gegen Melanchthon Glauben zu ichenken, benn biefer fei ber trefflichfte Jungling, gur bodyften Gelehrsamkeit und nicht geringer Frommigkeit geboren 2). Der Basler Gelehrte, durch Melanchthons Meußerung von der Freiheit des Urtheils gefrankt, antwortete ihm, der der fich über ihn beflagt habe fei fein Schurfe, fondern ein aufrichtiger Freund; er moge seine Mube eher auf die Berbreitung der Studien verwenden als auf die Bekampfung der Begner, und diesen muffe man nicht nur an Gloquenz überlegen fein, sondern auch an Sanftmuth und Bescheidenheit 3). Diefe lette Bemerkung war an fich gang gut; Melanchthon hatte aber nicht nothig daß Grasmus fie ihm machte, fie war die feinem ganzen Befen entsprechende Regel seines Lebens. Erasmus wollte ihm aber noch etwas Underes damit zu Gemuthe führen, nämlich den Rath fich nicht in den religiösen Kampf zu mischen, sondern wie er selber nur ein neutraler Bufchaner davon zu bleiben. Auf diesem Wege konnte der fur Luthers Sache begeisterte Melanchthon seinem alten Gonner nicht folgen; er ließ sich von dem Borhaben nicht abwendig machen, seine Wittenberger Freunde nach Leipgig gu begleiten.

Nach langen Vorverhandlungen, die nur um so mehr die öffentliche Aufmerksamkeit auf die beschlossene Disputation lenkten, war diese endlich auf das Ende des Monats Juni (1519) festgesetzt worden. Den 24: trasen die Wittenberger zu Leipzig ein, in offenen Wagen, voran Karlstadt als der zunächst von Eck herausgesorderte Gegner, dann Luther und Melanchthon und mit ihnen der junge Herzog Barnim von Pommern, zur Zeit Restor der Universität; ferner Dr. Johann Lang, der Prior der Ersurter Augustiner, Nicolaus von Amsdorf, Licentiat der Theologie und Kanonicus am Wittenberger Allerbeiligenstift, Magister Johann Agricola von Eisleben. Hunderte von Studenten, mit Spießen und Helbearden bewassnet, zogen zu Fuß neben den Wagen her, um im Nothfall die Lehrer zu schüßen. Bon vielen Orten, besonders von Ersurt, kamen Aeltere und Jüngere, um Zeugen des ungewohnten Schauspiels zu sein. Für die Resormatoren war es keine geringe Sache; es war die

<sup>1) 5. 3</sup>an. 1519. Corp. Ref. B. I, S. 50.

<sup>2) 6. 3</sup>an. 1519. Erasmi epistolae, Bafel \$538, Fol. S. 240.

<sup>3) 22.</sup> Apr. 1519. Corp. Ref. B. I, S. 78,

erfte öffentliche Besprechung über die Lehre, sie konnte von unermeglichen Folgen sein; noch waren die Wittenberger nicht an folche Wortkampfe gewöhnt; zudem war ihr Begner ein in der Scholastif ungemein gelehrter und in allen fophistischen Künften genbter Mann, obwohl von fehr zweideutigem sittlichem Ruf; man nannte ibn den Uchilles der Rirche, felbst Luther erkaunte daß er "viel treffliche, feine natürliche Gaben" besaß!). Zu Leipzig mar er diesmal der gefeierte Beld; die Universität, die das Jahr vorher Melanchthon so glanzend bewirthet hatte, hielt sich nun von ihm und seinen Freunden fern; sie war ihnen nicht einmal, wie die Sitte es erfordert hatte, entgegen gezogen; für Ed allein hatten die Professoren Aufmerksamkeit, fie schmausten mit ihm, ritten mit ihm spazieren, schenkten ihm einen neuen Rock?). Für das Gesprach gab Bergog Georg einen Saal ber Pleißenburg; in feiner Gegenwart begannen die Berhandlungen den 27. Juni. Rach lebhaften Debatten über die Form, über das durch Notare zu führende Protofoll, über die Richter die zulett darüber urtheilen follten, nach einer Protestation Luthers gegen jedes Prajudig das durch das Urtheil für feine Sache entstehn konnte, nachdem man bewilligt hatte daß ohne Bücher und Geschriebenes disputirt würde und man überein gekommen war fich der Injurien zu enthalten, fing die Discussion endlich an zwischen Karlstadt und Ed über den freien Willen. Der Wittenberger Profeffor behauptete die Unmöglichkeit des Menschen vor der Bekehrung irgend etwas Gutes zu thun; jedes gute Bert, fagte er, werde blos von Gott gewirft. Ed dagegen wollte daß dem freien Willen eine Mitwirfung bei der Befehrung und den guten Werfen zugestanden würde. Luther ging noch weiter als Karlftadt; in seiner ftarken Beise rief er aus, der Bille werde von Gott bin und hergezogen wie die Gage von der Sand bes Arbeiters. Bu einer Berständigung konnte man natürlich bei folden extremen Ansichten nicht kommen. Hierauf redete Luther mit Nachdruck gegen das vorgebliche göttliche Recht des Papsthums, stütte sich babei auf biblische und geschichtliche Grunde und brachte Eck so febr ins Gedränge, daß dieser ihn beschuldigte er erneuere die Regerei der Sussiten. Ruhn, und gum Erstaunen Aller, erklarte nun Luther, mehrere Lehren der Böhmen seien gang evangelisch und seien mit Unrecht verurtheilt worden. Als Ed ihm entgegnete, ein Concil habe fie verworfen und ein Concil könne nicht irren, fagte er, ein Concil könne keinen neuen Glaubens-Artifel machen, und nichts beweise daß es nicht irren könne. Da wußte Ect nichts mehr zu erwidern, als Luther sei ein Seide und Bollner. Es wurden dann noch über Buge, Fegfeuer, Ablag einige Reben gewechselt, auch nahm man die Frage vom freien Billen noch einmal zur Band, allein ohne Refultat; das Befprad endete den 16. Juli, weil der Herzog feines Schloffes zu andern 3meden bedurfte.

1

7

1

<sup>1)</sup> Tifdreden. Franff., 13, Fol. 259 b .

<sup>2)</sup> Luther an Spalatin, 20. Juli 1519. Luthere Briefe, B. I, S. 287.

Melanchthon nahm an der Disputation seiber keinen Antheil; in den Unterredungen aber die täglich die Wittenberger in ihrer Herberge hatten, besprach er mit Luther und Karlstadt die zu verhandelnden Fragen und half ihnen durch seine große Belesenheit. In den Discussionen gab er ihnen oft, da sie dem allezeit fertigen Streiter Eck nicht immer gewachsen waren, mit leiser Stimme die nöthigen Argumente an; als Eck es einmal bemerkte, rief er ihm zornig zu: "schweige, Philipp, kümmere dich um deine Studien und störe mich nicht."

Das Leipziger Gefprach, über welches Peter Mofellanus als er erfahren hatte daß es stattfinden follte, fich luftig gemacht hatte als über einen Monchs-Areit der zehn Democriten genug zu sachen geben werde 1), und das nach dem Ausgang Luther, der meinte es sei "schlecht disputirt worden", eber eine Komödie als ein ernstes Geschäft genannt wissen wollte?), ward von der größten Wichtigkeit für die Reformation. So wenig erkannten damals die handelnden Männer die Folgen ihrer Thaten! Das Entscheidende war nicht die Berhandlung über den freien Billen, fondern Luthers Erklarung über Papft und Concil; er sagte sich durch dieselbe von der Antorität der Kirche los. Die öffentliche Meinung in Deutschlands sprach fich größtentheils für ihn aus; gegen Gd erschienen gablreiche Schriften; manche ber Buborer bes Gesprachs wurden für die Reformation gewonnen; als in Folge einer Best die Leipziger Universität fich zerstreute, zogen viele Studenten nach Wittenberg, unter Undern Caspar Krenziger (Cruciger), von Leipzig gebürtig, der bald einer bon Melanchthons treuften Freunden ward. Ed felber ichrieb an den Nurnberger Magistrat, er habe in dieser Sache viel Arbeit und wenig Ehre gehabt. Auf Luthers und Melanchthons theologische Ausbildung mar das Gesprach von bedeutendem Ginfluß; Luther ward durch die von Ed vorgebrachten Grunde veranlaßt, tiefer über das Wesen des Papstthums nachzudenken; Melanchthon, wie er felbst fagte, erkannte noch flarer als bisher den Unterschied zwischen "der ursprünglichen driftlichen Theologie und der neuen der Scholastifer."

## Drittes Capitel.

Melanchthons Schrift gegen Eck. Seine Baccalaureals - Thesen. 1519.

Kurz nach Beendigung des Leipziger Gesprächs schrieb Melanchthon an seinen Freund Dekolampad, damals Prediger zu Augsburg, einen kurzen Be-

<sup>1)</sup> An Grasmus, 6. Jan. 1519. Erasmi epistolae, S. 240.

<sup>2)</sup> Luthere Briefe, B. 1, S. 287, 292.

richt vom Berlauf der Disputation 1). Er fagte, diefe fei unternommen worden um den Unterschied darzuthun zwischen der Theologie Chrifti und der der aristotelischen Doctoren; er habe dabei erst recht gelernt was die Alten mit Sophismen fampfen nannten; an Ed habe er nichtsbestoweniger große Belehrsamkeit und feltene Talente bewundert; Rarlftadt habe ausgezeichnete Baben, in Luther aber fei ein lebendiger Beift, eine Beredtfamfeit, eine Fulle von Renntnissen vor denen er staune, ein aufrichtiger und rein driftlicher Sinn, ben er nicht anders als lieben fonne. Diese fehr ruhig gehaltene fleine Schrift, die er zu Wittenberg drucken ließ und in der von Eck mit annerkennender Achtung gesprochen war, versette diesen in heftigen Born. Er antwortete fogleich2), in gereigtem Ton fich über den Wittenberger Grammatifer beklagend, der zwar lateinisch und griechisch nicht übel verstehe, sich aber angemaßt habe, ohne das Urtheil competenter Richter abzuwarten, fich über Sachen des Glaubens auszusprechen; obschon er kein folder sei, mit dem es einem Theologen gezieme zu discutiren, so muffe doch dafür geforgt werden daß er Niemand in Jrrthum verführe. Ed suchte dann an einzelnen Stellen bes Briefs an Defolampad nachzuweisen, daß Melanchthon ihn falsch verstanden habe und überhaupt von Theologie nichts wiffe. Auf dieses hochmuthige Berfahren blieb Melanchthon die Antwort nicht schuldig; fie erschien bereits im Monat August 3). Er betheuerte zuerst daß in seiner Epistel nichts vorkomme, das Ed hatte beleidigen können; er habe dies forgfältig vermieden; fo wenig es driftlich ift. Bofes mit Bofem zu vergelten, so wenig fei es buman Jemanden zu beleidigen von dem Einem nicht einmal etwas Bofes widerfahren ift; er habe die Tüchtigkeit und Gelehrfamkeit der Streitenden genugfam erkannt, um keinem perfonlich zu nahe zu treten. Da nichtsbestoweniger Dr. Ed über die gang einfache Erzählung so febr erbittert sei, so muffe er mit aller Mäßigung zeigen wie ungegründet deffen Beschuldigungen und wie richtig die Behauptungen Luthers und Karlstadts sind. Hauptsächlich bob er nun den Grundsatz hervor, der für seinen damaligen theologischen Standpunkt von Wichtigkeit ift, nämlich daß die Kirchenväter keine bindende Autorität haben können. "Ich will gewiß nicht ihr verdientes Ansehn vermindern; ich verehre Diese berühmten Lichter der Rirche, Diese Bertheidiger der driftlichen Lehre; allein fo wie auch wir die beilige Schrift anders verftehn, je nachdem wir verschieden aufgelegt find, fo haben auch fle diefelbe oft nach ihrem Ginn ansgelegt; es ift daber nothig ihre Ausspruche nach der Schrift zu prufen und Diefe nicht ausschließlich aus ihnen zu erflären. Bon ben Scholastifern will ich nicht reben, da fie durch ihre mannigfachen Interpretationsmethoden aus ber

<sup>1) 21.</sup> Juli 1519. Corp. Ref. B. I, S. 87. 2) 25. Juli 1519. Corp. Ref. B. I, S. 97.

<sup>3)</sup> Defensio Phil. Melanchthonis contra Joh. Eckium theologiae professorem. Corp. Ref. B. I, S. 108.

Bibel einen vielgestaltigen Proteus gemacht haben, mährend sie doch nur einen Sinn haben kann; es handelt sich blos von den Kirchenvätern; bei diesen läßt sich nun aus zahlreichen Beispielen beweisen, daß sie zuweilen geirrt haben und sich nicht selten unter einander widersprechen. Ist es daher eine Sünde, wenn Luther in Manchem von ihnen abweicht oder wenn er die Erklärung der Sinen annimmt und die entgegengesetzte der Andern verwirst? Wenn Eck mich nicht für würdig hält, hohe theologische Fragen zu behandeln, so erlaube er wenigstens, daß das christliche Volk sich über fromme Gegenstände unterhalte und daß ich, der ich die theologischen Studien liebe, zuweilen meinen Geist daran weide. Es wäre weiser die Kleinen, zu denen ich mich zähle, zum Lesen der Bibel aufzumuntern und, wenn sie in irgend etwas irren, sie mit Nachsicht zu belehren, als sie durch so tragische Reden davon abschrecken zu wollen."

Diese Schrift, in der der Ingolstadter Doctor so gründlich und fein abgefertigt war, that fund, daß Melanchthon mehr als ein bloser Grammatiker war, und daß er sich mit Sicherheit auf den Grund der wahren Theologie gestellt hatte. Weder Kirchenväter noch Scholastifer waren ihm fremd; höher als Beide achtete er aber die Bibel und er verkündete das damals neue, aber einzig richtige Auslegungs-Prinzip, daß fie nur einen Sinn haben fann. Luther war höchst erfreut über die Schrift: "es fehlt so viel, schrieb er an Spalatin 1), daß fo ein Eck mir meinen Philipp verächtlich machen follte, daß ich in meinem ganzen Lehramt nichts für wichtiger und vorzüglicher halte, als diefen Freund als Mitkampfer zu haben. Das Urtheil Diefes einen Mannes gilt mir mehr als das von vielen Taufend Eck. Obschon ein Magister der Künste, der Philosophie und der Theologie und fast mit allen Titeln Eds geschmückt, schäme ich mich doch nicht nachzugeben, wenn meine Ansicht von der dieses Grammatikers abweicht. Dies habe ich öfters gethan und thue es Tag für Tag, um der hohen Gaben willen die Gott in diefes garte, von Ed verschmähte Wefaß zu reichem Segen gegoffen hat." Durch diesen Beifall Luthers angefeuert, vertiefte sich Melanchthon immer mehr in die theologis schen Studien. Bährend es auch zu Wittenberg humanisten gab, welche dieselben als unvereinbar mit eleganter flaffischer Bildung und als hochstens gut für mittelmäßige Beifter geringschätten, tam er immer mehr von ber Abneigung gurud, die er zu Tübingen gegen fie gefaßt hatte; jemehr er die Kirchenvater und befonders die Bibel las, defto lebendiger erkannte er daß "hier viel Höheres ift als alle menschliche Weisheit"; "ich bin gang in den theologischen Studien, fagte er in einem Briefe an Schwebel, sie gewähren mir einen wunderbaren Genuß; himmlisches Ambrofia erquickt den damit beschäftigten Geist 2)."

<sup>1) 15.</sup> Aug. 1519. Luthere Briefe, B. I, G. 305.

<sup>2) 11.</sup> Deg. 1519. Corp. Ref. B. I, G. 128.

Ohne Zweifel auf Luthers Rath, entschloß er sich nun auch in der theologischen Facultät einen Grad zu nehmen. Den 19. September 1519 wurden er und Johann Agricola zu biblischen Baccalaurei promovirt. Dies war der einzige theologische Grad den er je annahm; er wollte nie Doctor werden, nicht weil er es aus lebermuth verschmähte, sondern weil er dafür hielt daß dieser Titel eine Bflicht und Berantwortlichkeit auferlegte, denen er fich nicht gewachsen glaubte. Er ließ sich stets nur Magister nennen, obschon er durch seine Schriften ganz eigentlich der Doctor der deutschen evangelischen Kirche ward. Der Sitte gemäß, disputirte er bei der Baccalaureats - Promotion über einige Gage, von denen man leider nur noch folgende fennt 1): außer den mit der Bibel übereinstimmenden Lehren braucht der katholische Christ feine andere zu glauben; die Autorität der Concilien wird von der der Bibel übertroffen; es ist daher feine Regerei die Transsubstantiation zu verwerfen. Ueber diese Disvutation meldete Luther an seinen alten Lehrer Johann von Staupig: "du hast sicher die Thesen Philipps gesehn; sie sind wohl fühn, aber durchaus mahr, er hat sie so vertheidigt, daß er uns Allen als ein Wunder erschien, das er auch wirklich ist; wenn der Herr es will, wird er viele Martine übertreffen, und des Teufels und der scholastischen Theologen machtigster Gegner sein; er kennt ihre Liften, zugleich aber auch den Fels Christi; darum wird ers machtig ausführen. Amen 2)." Diese Bewunderung des geisteskräftigen Luther für seinen jungen Freund bietet ein erhebendes Schauspiel dar; es ist nicht schwärmerische, aus dunkeln Gefühlen entsprossene flüchtige Freundschaft, sondern das tiefe, flare Bewußtsein; daß Beide von Gott einander nahe gebracht waren, für ein gemeinsames, ernstes Werk. Ja, es kam Luther der Gedanke, nicht er, sondern "dieser kleine Brieche, der ihn fogar in der Theologie übertreffe "3), sei zur Vollendung der Reformation berufen, er selber solle ihm nur den Weg bereiten. Er schrieb an Johann Lang 1): "vielleicht bin ich der Borläufer Philipps, dem ich nach Art des Elias ben Weg bahnen foll im Geist und in der Kraft, um Jorael und Ahabs Knechte in Bestürzung zu bringen"; und an Melanchthon 5): "mich wirst du sicher, wenn auch als ungenbten Kämpfer, zum Gehülfen haben; es wird mich nie gerenen unter einem folchen Anführer zu streiten und den schweren Kriegsdienst zu üben; wer mochte nicht wunschen unter dem zu fechten, der zur Theologie einen folden Geift, eine fo vielfache Gelehrsamkeit mitbringt, der die Naturwissenschaft so inne hat, der alle Lehren der Philosophen auf den Nagel kennt!" Nicht weniger mächtig war der Zug Melanchthons zu Luther hin; "er ist viel wunderbarer, schrieb er

<sup>1)</sup> Melanchthon an Joh. Heß, Febr. 1520. Corp. Ref. B. I, S. 138.

<sup>2) 3.</sup> Dft. 1519. Luthers Briefe, B. I, G. 341.

<sup>3)</sup> An 3oh. Lang, 18. Dez. 1519. Ebenb., S. 380.

<sup>4) 18.</sup> Aug. 1520. Gbend., G. 478.

<sup>5)</sup> Nov. 1521. Ebenb., B. II, S. 93.

an Schwebel, als daß ich ihn mit Worten darstellen könnte; ich weiß wie sehr Mcibiades seinen Socrates bewundert hat: ich bewundere Luther noch ganz anders, nämlich in driftlichem Sinn; fo oft ich ihn betrachte, kommt er mir immer wieder größer vor1)." Auch ging er täglich entschiedener auf dem reformatorischen Wege voran; in dem eben angeführten Briefe rief er aus: "die Römlinge fürchten wir nicht; wenn Gott für uns ift, wer konnte wider und fein?" Als feine Baccalaureats - Thefen, befonders die über die Brodverwandlung, von mehrern, mahrscheinlich auch von Eck, angegriffen wurden, schrieb und veröffentlichte er eine Cpistel an Dr. Johann Beg von Nürnberg, Canonicus zu Breslau, die er mit dem Sate begann?): "ich halte nicht dafür daß die Transsubstantiation unter die Artifel des Glaubens zu zählen sei; zwar hoffe ich nicht, meine Gegner zu überzeugen, daß ich recht gehabt habe dies zu behaupten, fie find zu erbittert um sich durch Grunde befanftigen zu laffen"; da aber Heß ein frommer, gelehrter Mann ist, wolle er ihm angeben warum er sich für berechtigt hielt, über dieses in der katholischen Dogmatik so wichtige Stück zu disputiren: "da in den Schulen selbst die gewissesten Dinge in Zweifel gezogen werden, so war es mir wohl erlaubt, diese Lehre, die nicht zu den gewissen gehört, zu bestreiten; hatte man mir die Bahrheit derselben bewiesen, ich wäre bereit gewesen sie anzunehmen, denn es ist mir nicht um bloses Zauken zu thun. Ich habe durch meine Studien erkannt, daß Manches als Glaubens-Artifel ausgegeben wird, das sich nicht bei den alten Kirchenvätern bestätigt findet, fondern nur von den Scholastifern Thomas oder Scotus ersonnen worden ist; daß vieles Ungewisse als gewiß, vieles Unchriftliche als chriftlich dargestellt, und daß das Urtheil darüber nicht aus der heiligen Schrift, sondern aus menschlichen Traditionen genommen wird." Um dies zu beweisen, führte er mehrere scholastische Streitfragen an, welche die sichersten evangelischen Borschriften in Zweifel gezogen hatten. "Ist es daher nicht unsere hochste Pflicht die Theologie von der Menschenlehre zum Worte Gottes zurückzuführen? Dies ist es was mich bewogen hat die Thesen aufzustellen, der Christ habe nur der Schrift zu glauben und das Ansehn von dieser sei größer als das der Concilien. Großer Gott! wie viel Capitel, Gesetze, Artikel hat man zusammengeschrieben, um Alles darunter und darüber zu werfen! Jeder ift nur feiner Meinung gefolgt; der Eine war nur um das Ansehn des Papstes, der Andre nur um das der Concilien beforgt; um das der heiligen Schrift hat fich Niemand gekummert. Ich vermindre die Antorität der Menschen, um die der Bibel zu erhöhen. In den Schulen lehrt man die Theologie nicht nach dieser Lettern, sondern nach den Summen der Theologen, nach welchen man dann die Bibel prüft. Muß man nun nicht die Lehrer auf den rechten Weg zurückweisen, damit sie erfah-

<sup>1)</sup> Sept. 1520. Corp. Ref. B. I. S. 264.

<sup>2)</sup> Febr. 1520. Gbend., G. 137.

ren was angenommen werden muß, und nicht nur was insgemein angenommen worden ift? Kann ich auch bei Andern wenig nüten, so ist es doch der Mahe werth, daß ich mich für meine Person von der Meinung der gro-Ben Menge befreie. Ich frage dich, der du den Dzean aller jener heillosen Fragen durchschifft hast, jest aber, wie aus einem Schiffbruch gerettet, in ruhigem hafen der Wonne der beiligen Schrift genießest, was haltst du von den menschlichen Satzungen und den falschen Schulen? Kommt es dir nicht vor als seift du nun in einer andern Welt? Bildet dich nun der Geift Christi nicht ganz anders als ehmals jene trügerischen Lehrer? Man entgegnet uns, die Schrift bedürfe der Auslegung, und das Recht hiezu gehöre nur der Rirche an; gleich als ob die Bibel nur von den monchischen Magistern verstanden werden konnte! Wir durfen nicht dulden, daß man agyptische Sieroglophen aus ihr mache; sie ist Allen gegeben, um von Allen verstanden zu werden; auch wir haben das Recht ihren Inhalt zu überlegen, der Herr will, daß Alle von ihm zeugen". Sierauf gab Melanchthon aus der Bibel felber die Gründe an, weßhalb sie allein genügende Autorität in der Kirche hat, und warum die Concilien nur dann auf Ansehn Anspruch machen können, wenn ihre Beschlüsse mit ihr zusammenstimmen. "Was ich von der Transsubstantiation gesagt habe, kann ich daher nicht eher für keyerisch gelten lasfen, als bis man mir bewiesen haben wird, daß die Concilien nicht irren können, und daß auch Solches geglaubt werden muß, das der heiligen Schrift zuwider ist. Die Anklage der Ketzerei sicht mich nicht an; ich weiß wie freigebig die Schulen damit find; es ist Regerei, dem Papst nicht beide Schwerter, das geistliche und das weltliche, zuzuerkennen; es ift Regerei, über die Bahl ber Sacramente anders zu lehren, als Petrus Lombardus; es ist Reperei, den Ablagbullen zu widerstehn!"

Diese interessante Schrift zeigt deutlich, wie Melanchthon in seiner Bildung weiter schritt. Zuerst wollte er die Theologie nur von den Ersindungen der Scholastifer befreien; jett, durch das Leipziger Gespräch angeregt, verwirft er nicht nur das unbeschränkte Ansehn der Kirchenväter, sondern auch das von Vielen für so ehrwürdig gehaltene der Kirchenversammlungen; er ersennt daß nicht Alles Irrthum ist, was die Päpste dafür ausgegeben hatten; er fümmert sich nicht mehr um den gefürchteten Keyernamen; mit ruhiger Besonnenheit, im klaren Bewußtsein dessen was er thut, eutsernt er sich täglich mehr von Rom, obschon er immer noch nicht an eine Trennung, an die Bildung einer von der römischen verschiedenen Kirche deust. Wahrscheinlich im Juli 1520 stellte er für eine akademische Disputation folgende Säte auf 1): die Rechtsertigung geschieht allein durch den Glauben; die Liebe geht aus dem Glauben hervor; Glauben und Liebe sind Werke Gottes, nicht des natürlichen Menschen; die Messe ist kein Opfer; die Tause nützt

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 126.

nur den Getauften, das Abendmahl nur den Genießenden, ihre Früchte lassen sich nicht auf Andre übertragen; Beide sind sacramentliche Zeichen, durch welche Gott bezeugt daß er Bergebung der Sünde schenkt; es gibt keine verdienstliche Werke, denn alle sind sündlich; das Primat des Papstes läßt sich nicht behaupten; was Aristoteles, und nach ihm die Scholastiser von der Glückseligkeit lehren, streitet wider das Christenthum. In diesen, von der Rechtsertigung durch den Glauben zu den Sacramenten und der Lehre vom Papste übergehenden, und mit dem Wesen der christlichen Sittenlehre schließenden Säßen, lag schon der ganze Kern und Zusammenhang der resormatorischen Theologie.

# Viertes Capitel.

Melanchthons Verheirathung.

1520.

Jugwischen war wieder ein Bersuch gemacht worden, Melanchthon von Bittenberg zu entfernen. Der Burtemberger Bustande überdruffig, hatte der 64jährige Reuchlin gegen Ende des Jahrs 1519 Stuttgart verlaffen um eine Stelle als Professor zu Ingolftadt anzunehmen. Dahin wünschte er nun auch Melanchthon zu berufen um ihn, wie er ihm schrieb, als Behülfen feines Alters bei sich zu haben, ohne Zweifel aber auch um ihn dem Einfluffe Luthers zu entziehen. Zugleich ließ Ecf, in deffen Sause zu Ingolstadt Reuchlin wohnte, Melanchthon melden er habe ihm vergeben was er gegen ihn geschrieben hatte; auch dies sollte ein Mittel sein den jungen Grammatifer, den Ed zuerst so verächtlich behandelt hatte, den er aber dennoch wegen seiner Gelehrsamkeit hochschätzen mußte, von Luther zu trennen. Allein Melanchthon war bereits zu fest an diesen und deffen große Sache gefnüpft, um folden Ammuthungen Gebor zu geben. Dankend erkannte er das Wohlwollen Reuchlins an, antwortete ihm aber 1): "es gibt allerdings nicht zu verschmähende Gründe, die mich zu Dir rufen, vor Allem das Berlangen nach Dir und die Liebe zur heimath (Süddeutschland), dann die Ausficht, mit gelehrten Mannern gufammengutreffen und reiche Bibliothelen gu benüßen, endlich die Sorge um meine schwache Gesundheit. Allein ich darf das meinem Fürsten gegebene Wort nicht brechen; eher wollte ich Alles erdulden, als irgend etwas thun, das ihn veranlassen konnte, an meiner Treue zu zweifeln und fich in der Hoffnung getäuscht zu sehn, die er auf mich set. Ich liebe gewiß meine Heimath, muß aber dahin sehn, wohin mich Chrisms ruft, nicht wohin mich die eigene Lust ziehen möchte; ich frage

<sup>1) 18.</sup> Mårz 1520. Corp. Ref. B. 1, S. 150.

nicht danach glücklich, sondern rechtschaffen und christlich zu leben." Ecks Bersicherung, daß er ihm verzeihe, war ihm angenehm; er habe, sagte er, nie die Absicht gehabt, ihn zu beleidigen und in seiner Schrift dessen Person durchaus geschont. Wie es scheint, fühlte sich der alte, durch die Vorgänge in Sachsen geängstigte Neuchlin durch diesen Brief gekränkt; aus Furcht, durch fortgesetzte Correspondenz mit seinem keherischen Verwandten, selber in Verdacht zu gerathen, bat er ihn, in diesen stürmischen Zeiten ihm nicht mehr zu schreiben i; in seiner Verstimmung ging er so weit, daß er, trotz seines frühern Versprechens, seine kostbare Büchersammlung nicht Melanchethon, sondern dem Pforzheimer Stifte vermachte <sup>2</sup>).

Luther, wenn er auch sicher war, daß Melanchthon nicht nach dem fatholischen Baiern ziehen würde, befürchtete dennoch, er möchte daran denken, Wittenberg zu verlassen. Die gehäuften Arbeiten hatten des schmächtigen jungen Mannes Gesundheit gestört; die von der pfälzischen so verschiedene, und bei geringem Gehalte fast ärmliche Lebensweise unter rauherm himmel, war nicht geeignet, die Kräfte zu stärken. Unablässig drang daher Luther in Spalatin um Bermehrung der Befoldung für den ihm nun unentbehrlichen Genoffen seines Werkes3); und um diesen für immer an Wittenberg zu fesseln, wünschte er ihn verheirathet zu sehn. Er stellte ihm vor, wie nothig ihm eine Befährtin sei, die für seine Gefundheit und sein Sauswesen forge, um welche beide er sich felber zu wenig fümmerte 1); auch Andre gaben ihm den nämlichen Rath. Lange wollte er nicht darauf eingehn; "ich müßte meine Studien abfürzen," schrieb er an einen Freund, "und mich so meines höchsten Genusses berauben;" und als er endlich nachgab, meinte er, er muffe jest nur zusehn, daß feine gelehrten Arbeiten nicht darunter leiden 5). Man könnte sich zu einem Lächeln versucht fühlen, wenn man sich den jungen Gelehrten, der mehr an seine Bucher als ans Freien dachte, in der Gestalt eines Brautigams benft; allein bei der reinen Ginfalt feiner Seele und bemt ihn erfüllenden Bewußtsein von seinem hohen Beruf, war sein Benehmen eruft genug gemeint, um jeden komischen Unschein zu verlieren. Die Bewählte war Katharina, Tochter des Wittenberger Bürgermeisters Hierony= mus Krapp. Sie war in demfelben Jahre geboren wie Melanchthon, eine einfache, fromme, wohlthätige Jungfrau. Ihr Bruder hieronymus ward gleichfalls Bürgermeister der Stadt und blieb es vierzig Jahre lang; zwei ihrer Schwestern heiratheten Freunde Melanchthons, die eine den Arzt

<sup>1)</sup> Melanchthon an Spalatin, 21. Marg 1521. Corp. Ref. B. I, S. 363.

<sup>2)</sup> Derf. an benf., 1523. Ebend., S. 646. — Reuchlin ftarb ben 30. Juli 1522.

<sup>3) 25.</sup> Juni, 22. Juli, 8. Cept. 1520. Luthere Briefe, B. I, C. 459, 471, 485.

<sup>4)</sup> Luther an Spalatin, 9. Febr., 25. Juni 1520. Cbenb., S. 407, 459.

<sup>5)</sup> An Joh. Lang, Aug. 1520 An Gunther von Bunau, Sept. 1520. An Spalatin. Corp. Ref. B. I, S. 211, 265, 268.

Augustin Schurf, die andre Sebald Münsterer, Professor der Rechte. der Kurfürst gerade zu Köln war, wünschte Melanchthon, die Sochzeitfeier bis auf deffen Rückfehr zu verschieben; seine Freunde riethen ihm jedoch, nicht zu warten; den 25. November 1520 wurde die Ehe gesegnet. Genothigt für diesen Tag seine Borlesungen auszuseten, fündigte er es den Studenten durch einen Anschlagzettel mit sinnigen Versen an 1). Anfangs wußte sich der schüchterne, unpraktische Mann kann in das Neue seiner Lage zu finden; das Gorgen für ein eigenes Hauswesen fiel ihm zur Laft; "ich fann nicht sagen was ich leide," schrieb er an Ambrosius Blaurer, "doch wird das, was von Gott kommt, am Ende zu tragen sein"2). Bald ward ihm auch in den Drangfalen der Zeit seine Ehe zu großem Trost; er fand in seiner Gattin eine Frau nach seinem Herzen, und hielt es für eine Gnade Gottes, Gelegenheit zu haben, "sich um ein treues Weib verdient zu machen 3)." Schon das Jahr vorher hatte er Johann Roch, aus der Gegend von Heilbronn, als Famulus angenommen; Roch war ein zuverläfsiger, nicht ungebildeter Mann, der bis an seinen Tod (1553) bei Melanchthon blieb; er besorate sowohl gelehrte als häusliche Geschäfte; es wird von ihm gesagt, er sei das Muster eines Kamulus gewesen.

Bei dem nun gegründeten Hausstande batte Melanchthon nicht ungern eine Gehalt-Erhöhung erlangt; er bat selber darum bei Spalatin auf die discreteste Weise 4). Der Kurfürst hatte zwar hohe Achtung für ihn, zog ihn zuweilen zur Tafel, unter Andern einmal mit Luther zu Ehren des kaiferlichen Gefandten Hieromynus Bronner, gab ihm allerlei guten Rath in Bejug auf seine Gesundheit, machte ihm Geschenke an Wein, Wildpret, Fischen, allein that noch wenig für die Verbesserung seiner Lage; der bedächtige Fürst tonnte sich noch nicht entschließen, Kirchen= oder Klostergut zur Befoldung seiner Professoren zu verwenden. Doch wenn es auch zuweilen bei Dem oder Jenem fnapp herging, so hatte sich doch bereits, besonders zwischen Melanchthon und Luther, das heiterste Berhältniß gebildet. Nach den Mühen des Tages fanden fie fich öfters des Abends zufammen, wo dann in Scherz und Ernst jene Tischreden gewechselt wurden, von denen uns eine so reiche Sammlung aufbewahrt ist. 2118 Melanchthon einmal bei dem zu Ehren eines neuen Doctors gehaltenen Schmause fehlte, schrieb ihm Luther, er könne seine Abwesenheit durch nichts entschuldigen, der Doctor beklage sich, daß "der Grieche" ihn für einen Barbaren halte, Beide muffen daher noch einmal bei ihm selber speisen; er überschrieb das Briefchen: "an Philipp

b-thinks

<sup>1) &</sup>quot;A studiis hodie facit otia grata Philippus, Nec verbis Pauli dogmata sacra leget."

<sup>2) 1.</sup> Jan. 1521. Ms.

<sup>3)</sup> An Phil. Eberbach, 1522. Corp. Ref. B. I, S. 591.

<sup>4) 1520.</sup> Corp. Ref. B. I, S. 262.

Somidi, Melandithon.

Melanchthon, der ein Grieche, ein Lateiner, ein Hebraer, ein Deutscher ift und nie ein Barbar 1)."

Bersegen wir uns in jene vielbewegten Zeiten zurück, wo der Bestand des von Luther und Melanchthon unternommenen Werks noch so unsicher schien, so muß man das ruhige Vertrauen bewundern, mit dem sich diese Männer mitten in den sie bedrohenden Stürmen bewegten. Freisich hatten sie noch keinen vollen Ueberblick über die große Tragweite ihrer Thaten, sie wußten aber, daß sie im Dienste der Wahrheit standen, und täglich enthüllte sich ihr Ziel klarer vor ihren Augen; in freudiger Begeisterung für die doppelte Resormation der Kirche und der Wissenschaft fühlten sie sich vollkommen eins; daher kümmerten sie sich auch nicht um die Gesahren, die immer näher rückten; "die päpstlichen Flüche," schrieb Melanchthon an Blaurer, "haben wir bisher verachtet; Gott gebe daß wir würdig seien, für den Namen Christi Schmach zu leiden ?)."

## Fünftes Capitel.

Melanchthons Schrift gegen den Italiener Rhadinus.

1521.

Die Lage wurde immer ernfter; allenthalben hatte man das Gefühl, es muffe eine Entscheidung naben. Dr. Ed hatte sich nach Rom aufgemacht, um eine Berdammungsbulle gegen Luther zu verlangen. 218 man zu Bittenberg seinen Erfolg am papstlichen Hofe erfuhr, gab Luther im Angust 1520 seine fraftvolle Schrift an den Adel deutscher Nation heraus, in der er zwar den Papst bestehn ließ, aber Kirche und Reich von ihm frei machen wollte. Melanchthon war völlig mit ihm darüber einverstanden. Er schrieb an Johann Lang zu Erfurt, der meinte, Luther hatte beffer daran gethan zu schweigen 3): "ich habe gleich Anfangs seine Absicht gebilligt; nicht nur wurde er von Golden bagu aufgefordert, auf beren Rath wir Beide viel halten, fondern die Sache an sich ift der Art, daß, weil ich glaube sie wird Gottes wegen betrieben, ich fein Sinderniß in den Weg legen wollte; in dieser Angelegenheit, zu der Luther von Gott bestimmt zu sein scheint, wollte ich nicht unbedacht seinen Geist aufhalten." Im October folgte Luthers noch entschlosseneres Buch von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. In eben diesem Monat wurde zu Leipzig eine Schrift gedruckt, die, so wie die beiden Luthers, in Deutschland großes Aufsehn erregte. Es war eine,

<sup>1)</sup> Nov. 1518. Luthers Briefe , B. I , G. 171.

<sup>2) 1. 3</sup>an. 1521. Ms.

<sup>3)</sup> Aug. 1520. Corp. Ref. B. I. S. 211.

bereits im August zu Rom erschienene, in pomphaftem Styl an die deutschen Fürsten und Bölker gegen den "die Ehre der Nation verdunkelnden Reger Martin Luther" gerichtete Rede 1). 2(18 Berfasser war ein römischer Domini= faner, Thomas Rhadinus Todischus, von Piacenza, genaunt?). Luther und Melanchthon, die weder die römische Ausgabe noch den Verfasser fannten, hielten die Schrift für ein Werk des Leipziger Canonicus Hierommuns Emfer von Ulm, eines gelehrten Mannes, der bis zur Disputation von 1519 Luthers Freund gewesen war, seitdem aber ihn aufs Gröbste befämpfte3). Melanchthon übernahm die Beantwortung; da er den Namen Rhadinus für einen erdichteten hielt, glaubte auch er einen solchen annehmen zu dürfen; er nannte fich Didymus Faventinus, und wählte gleichfalls die Form einer Rede an die Fürsten 1). Emser begrüßt er darin durchgängig, nach Luthers Borgang, mit dem Ehrentitel der Bock, was daher kam, daß Emser in seinem Wappen das Vordertheil eines Steinbocks führte. Aus der Rede dieses Manues, sagte er, ersieht man, durch welche Verläumdungen die Bertheidiger der sophistischen Theologie, der menschlichen Traditionen und der papftlichen Gesetze die achte christliche Wahrheit unterdrücken wollen. Die Fürsten jedoch werden gerecht genug sein, den angeklagten Luther nicht ungehört zu verdammen; je schwerer die Verbrechen find, deren man ihn beschuldigt, desto größer ist die Pflicht, seiner Sache die ernsteste Aufmerksamfeit zu schenken. In der großartigen Beise der christlichen Apologeten unter den heidnischen Kaisern ruft Melanchthon aus: "Wir verlangen nicht Mitleid oder Gnade, sondern genaue, strenge Prüfung; hört auf nichts, ihr Fürsten, als auf die Gebote der Bibel, deuft an nichts, als an eure Würde und an das Wohl des Volks. Unfre Sache ist nicht die eines Menschen, es ist die Sache Christi; wenn ich Luther vertheidige, so geschieht es, weil er das Evangelium wieder ans Licht gezogen hat. Luther hat nie daran gedacht, den Frieden der Kirche zu stören, die christliche Einheit zu zerreißen, Emporung im Reich augurichten." Um dies zu beweisen, erzählt Melanchthon den Ursprung und ersten Fortgang von Luthers Werk, wie er das denische Baterland von dem Joch Roms zu befreien strebt, und wie er nur durch die heftigen Angriffe der Gegner genothigt wird, weiter zu gehn; "nicht er ist der Urheber des ausgebrochenen Kampfes, die Widersacher sind es, die die Wahrheit unterdrücken wollen; sie suchen nicht die Ruhe der Kirche, son-

all Children and a second

<sup>1)</sup> Ad illustrissimos et invictissimos principes et populos Germaniae, in M. Lutherum, nationis gloriam violantem, oratio. Corp. Ref. B I, 212 u. f.

<sup>2)</sup> Er war Magister ber freien Kunste und Lehrer ber Theologie am Gymnas sium von Rom.

<sup>3)</sup> Melanchthon an Spalatin. Corp. Ref. B. I, S. 273.

<sup>4)</sup> Pro M. Luthero adversus Thomam Placentinum oratio. Corp. Ref. B. I, S. 286 u. f.

dern nur ungestörte Ausübung ihrer tyrannischen Gewalt." Die hauptsächlichsten Anklagen, die Rhadinus gegen Luther erhob, waren folgende: Berwerfung der scholastischen Philosophie und Theologie, des Ablasses und überhaupt aller bestehenden Einrichtungen, Ungehorsam gegen die Obrigkeit, Widerspruch gegen den Türkenfrieg, Erschütterung der papstlichen Monar= chie. Es wurde Melanchthon nicht schwer, seinen Freund gegen dieses selt= same Gemisch firchlicher und politischer Berdachtigungen zu rechtfertigen. "Luther," sagte er, "hat nicht das Alte verworfen, sondern nur das Neue, das, was von Menschen erfunden und den Gewissen aufgebürdet worden ift; scholastische Theologie, papstliche Obergewalt, Ablaß und alles Aehnliche ift der ursprünglichen Kirche fremd; fann der nun ein Emporer heißen, der folche Mißbräuche und Irrthumer abschaffen will? Da müßte man auch die driftlichen Fürsten gottlos schelten, die vor Zeiten das Beidenthum ausgerottet haben. Es ift wahrlich ein schlechtes Argument, bas Bestehende musse nur barum erhalten werden, weil es besteht. Die bergebrachten Ordnungen in der Kirche find mit der heiligen Schrift zu vergleichen, und nur das ist zu behalten, was dieser entspricht. Luther will nicht, wie man ihm vorwirft, das Priesterthum aufheben, er streitet nur wider die Tyrannei der römischen Hierarchie; so lang diese fortbauert, hat das Briesterthum seine Burde nicht; Luther will es zu seiner alten reinen Bestimmung zurückführen, zur Predigt von Chrifto. Und dies will er nicht durch Gewalt, durch weltliche Hulfe, sondern nur durch die geistige Macht des Worts. Dadurch wird das Baterland nicht zu Grunde gerichtet; es wäre vielmehr dessen rechtes Beil, wenn ihm Christus wieder leuchtete als beglückende Sonne. Luther hat feine andere Absicht, als die Menschen wieder zum Evangelium zu leiten; nehmt dieses zur Hand, laßt Luther Luther sein, hört nicht auf ihn, fondern auf das göttliche Wort. Thut ihr dies, so werdet ihr selber die driftliche Wahrheit erkennen und einsehn, wie das römische Besen ihr widerstrebt." Sierauf widerlegte er die einzelnen Anklagen, indem er sich besonders bei derjenigen aufhielt, daß Luther die scholastische Theologie und Philosophie verwerfe; er zeigte an einer Reihe von Beispielen, wie viel falsche Lehren und unnöthige Spitfindigkeiten in die Biffenschaft eingedrungen waren, wie der Glaube an die göttlichen Geheimnisse durch Bernunftschlüsse unterftüt werden sollte, da= durch aber nur erschüttert worden war; " die Philosophie bekehrt und heiligt nicht; für das driftliche Leben haben Aristoteles und Cicero keine Autorität; in Bezug auf die tem menschlichen Verstande zugänglichen Kenntnisse will Luther den Werth der Philosophie nicht längnen, er will aber nicht, daß eine disputirsuchtige Dialeftif und eine heidnische Moral die Stelle der Theologie einnehmen. Was die scholastischen Doctoren betrifft. so frage ich, warum sie so großes Ansehn haben sollen? Waren sie etwa nicht Menschen, die irren konnten? Der Gegner sagt zwar, auch Luther könne irren; allerdings, denn er ift ein Mensch; es fommt aber nicht auf

Luthers Meinung an, sondern auf die Lehre ber Schrift; diese ift es, welche die Schultheologie des Irrthums überführt. Der Gegner behauptet, er habe viel Zeugniffe für seine Lehre; diese Bielheit kummert uns nicht; wir haben die Schrift, und diese genügt; zudem ift die Bielheit nicht einmal Uebereinstimmung, denn wie oft haben nicht die Scholastifer unter einander gestritten, wie oft widersprechen sie einander nicht! Der Geginer fagt, Luther stehe allein; ware dies auch wahr, so galte doch Luther, auf das Evangelium gestütt, mehr als Tausend eurer Doctoren. Ihr werft ihm Uebermuth vor; ja er ist stolz wie Paulus, er rühmt sich des Evangeliums Christi. nennt ihn einen Thoren; ja er ist thöricht, weil er bas Kreuz Christi predigt und diese Thorheit höher achtet, als die Weisheit der Welt. Ihr schels tet ihn einen Anhänger des vom Constanzer Concil verdammten Huß; wie viel richtiger aber hat dieser Huß gelehrt als eure Theologen und Kirchenversammlungen! Ihr meint, er hatte beffer baran gethan, Anderes zu treiben; ohne Zweifel hatte er Anderes getrieben, wenn ihr die Kirche und die Theologie nicht verderbt und verwüstet hattet!" Eine fernere Unflage ist Die, daß Luther den römischen Stuhl angreift; Melanchthon entgegnet, daß die lette Entscheidung über die driftlichen Dinge nicht beim Papft ftehn konne; er erflart die von den Verfechtern des Papstthums migbrauchten Worte Christi an Betrus: "Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen" (Matth. 16, 18), indem er fagt, der Fels fei das Bekenntniß, das Petrus von Christo abgelegt hat; Christus allein ift zugleich Grund und Saupt der Kirche; jeder Gläubige kann ein Fels werden wie Petrus, jedem verheißt Christus das Leben und den Sieg über die Machte der Holle. Des Papstes Obergewalt läßt sich aus feiner Stelle der Schrift beweisen; Die Beschichte lehrt, daß diese Gewalt, von der man in der alten Kirche nichts wußte, sich erst später aus äußern Umständen entwickelt hat und daß sie vielfach bestritten worden ist. Wenn nun der Papst Irrthumer und Digbräuche schützt, warum soll man ihm nicht widerstehn, da Christus ihn nicht eingesetzt hat? ist nicht Gott mehr zu gehorchen als den Menschen? — Ueber den Ablaß verwies Melanchthon auf Luthers Schrift von der babylonischen Gefangenschaft; nur über die Buße fügte er Einiges bei, indem er fagte, es gebe in der Kirche zwei Zeichen der gottlichen Gnade, die Taufe und das Abendmahl; die Buße fei gemiffermaßen eine Erinnerung an die Taufe; jo wie nun die zwei Sacramente, besonders das Abendmahl, entstellt worden sind, so sei es auch mit der Buße geschehn; statt sie als ein Absterben des alten Menschen und eine Erneuerung des Lebens zu betrachten, habe man Beichte und Büßungen erfunden, welche bald die Gewiffen verwirrt, bald das Sündigen erleichtert haben. Dagegen habe uns Luther zu Christo jurudgeführt, durch deffen freie Gnade allein der Sünder Vergebung erlangt wenn er sich gläubig an ihn wendet; nur dies gebe Trost und erzeuge ein neues Leben. — In Bezug auf den Türkenfrieg hat Luther nichts gefagt,

als, es wäre nöthiger, zuerst uns zu bessern, als gegen die Türken zu streiten; ist dies gottlos? haben nicht oft die Päpste die Fürsten gegen die Türken ins Teld geschieft, um desto ungehinderter ihre eigene Herrschaft in Europa auszubreiten? haben sie nicht jedesmal, wenn sie Deutschland plündern wollten, gerusen: seht ench vor, die Türken drohen? — Zum Schluß ermahnte Mestanchthon die deutschen Fürsten, das Evangelium zu schluß ermahnte Mestanchthon die deutschen Fürsten, das Evangelium zu schüßen, für dessen Shree Auther Alles, selbst den Tod, zu leiden entschlossen ist; "keine falsche Bernfung auf die Namen Christi und seiner Apostel Petrus und Paulus, seine Drohungen, keine Bannslüche sollen euch abhalten, das Werk christlicher Regenten zu thun; seht es vielmehr als eine Gnade des Herrn an, daß ihr zu dieser Zeit berusen sein, das wieder zu leuchten besteils, das so lange wie erstorben war, nun aber wieder zu leuchten bestiebt wicht wieder zu leuchten bestiebt wieder

ginnt, nicht zu Grunde gehe."

Diese Schrift, von der Grasmus sagte, sie fei so schon und geistreich, daß Manche gemeint hatten er sei der Verfasser 1), reihte sich würdig an die Luthers an den Adel und von der babylonischen Gefangenschaft an, welche fo gewaltig alle bessern Geister ergriffen. Noch bevor sie erschien (im Februar 1521), war Ecf mit der Bannbulle gegen Luther nach Deutschland gefommen, von den Legaten Hieronymus Aleander und Mariano Caraccioli begleitet. Diese trafen den Rurfürsten von Sachsen zu Köln, sie forderten ihn auf, die Bulle öffentlich befannt zu machen und die Regerei zu unterdrücken. Bei dieser Nachricht stellte Melanchthon dem Hofprediger Spalatin, der mit bem Fürsten mar, in dringenden Worten die Nothwendigkeit vor, Luther zu beschützen, denn diefer Mann sei nicht nur der größte diefer Zeit, sondern größer als alle Augustin, Hieronymus und Gregorius der Vergangenheit 2). Diese Mahnung war nicht nothig; Friedrich der Weise gab den Legaten eine feste, bestimmte Weigerung 3). Melanchthon war darüber von Danf und Freude erfüllt; er bat Spalatin ihm eine Abschrift der furfürstlichen Antwort zu schicken, er wolle sie berausgeben, da sie geeignet sei, die noch angstlichen Gemüther zu befestigen und da das Beispiel des hochherzigen Fürsten gewiß viele Andere zu ähnlichem Muthe begeistern werde 4). Den 10. December 1520 verbrannte Luther die Bulle und die Sammlung der papstlichen Defretalen; somit war seine Lossagung vom Papstthum vollendet, und der Kanipf gewann eine immer großartigere Bestalt.

Den 3. Januar 1521 erließ der Papft abermals eine Bulle gegen

<sup>1)</sup> Erasmus an Aloisius Martianus, 15. April 1521. Erasmi epistolae, S. 507. — Melanchthons Werf wurde widerlegt von Rhabinus, im Mai 1522, und von Cochlaus, der indessen seine Schrift erst 1531 heraus: gab. Corp. Ref. B. I, S. 287.

<sup>2) 4.</sup> Mov 1520. Corp. Ref. B. I, S. 270.

<sup>3)</sup> In Luthers Werfen, Ausg. von Walch, B. XV, G. 1920.

<sup>4)</sup> Nov. 1520. Corp. Ref. B. I, S. 271.

Luther und feine Anhänger; er erklärte fie in den Bann, die alten Regergesetze follten gegen sie angewendet und ihre Aufenthaltsorte mit dem Interdikt belegt werden. Diese Bulle brachte Aleander auf dem ersten, von dem jungen Kaiser Rarl V. zu Worms gehaltenen Reichstage vor, indem er die Stände jur Bollstreckung derfelben aufforderte. Der Rurfürst von Sachsen begehrte aber, man solle Luther zuerst horen; troß der heftigen Biderrede des Legaten, gaben der Reichstag und der Kaifer es zu. Den 2. April reifte Luther von Wittenberg ab; Melanchthon hatte ihn gerne begleitet, auch um die Gelegenheit zu benuten einige berühmte Bibliotheken am Rhein zu durchmustern: 1) ein merkwürdiger Bunsch in jenem großen Moment! Er zeugt von feltener Gemutheruhe bei einer diesmal recht ernften Gefahr. Bu Worms bekanntlich erklärte Luther, den 18. April, mit apostolischem Muth, vor Kaifer und Reich, er fonne nicht widerrufen, wenn er nicht durch das Zeugniß der heiligen Schrift des Irrthums überwiesen werde, denn er glaube weder an den Papst noch an die Concilien allein; "bier stehe ich, rief er aus, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen." Des tiefen Eindrucks ungeachtet, den diese ungewohnte Szene und des armen Monchs Beldensinn auf Biele hervorbrachten, sprach der Raiser, den 26. Mai, die Reichsacht gegen ihn und seine Anhanger aus. Der Kurfürst, um ihn der Berfolgung ju entziehen, ließ ihn auf der Rückreife insgeheim auf die Wartburg bringen. In mehreren Ländern ward das faiserliche Edift vollzogen, in andern nicht, in Sachsen natürlich am wenigsten, obwohl sich Friedrich mehr nur passiv verhielt, als daß er die Reformation thätig begünstigt hatte.

## Sechstes Capitel.

Melanchthons Schrift gegen die Sorbonne.

1521.

Kurz vor der Erklärung der Acht, hatte sich auch, den 15. April 1521, die berühmteste der theologischen Facultäten, die Pariser Sorbonne, gegen Luther ausgesprochen, wie schon früher die Facultäten von Löwen und Köln. Sie hatte Luther als Erneuerer aller Kepereien dargestellt, der eher durch Feuer vertilgt als durch Gründe widerlegt werden müsse?). Seine Schriften, hieß es in dem Defret, stropen von den gotteslästerlichen Lehren der Manischer, Hussilten, Begharden, Katharer, Waldenser, Ebioniten, Arianer, Heracleoniten, Pepucianer, Lamperianer, Jovinianisten! Die gelehrten Herzuckeniten, Pepucianer, Lamperianer, Jovinianisten!

<sup>1)</sup> Melanchihon an Spalatin, April 1521. Corp. Ref. B. I, S. 369.

<sup>2)</sup> Determinatio theologorum Parisiensium super doctrina Lutheriana, Corp. Ref. B. I, S. 366 u. f.

ren, benen die Namen ber Reger, wie es scheint, geläufiger waren als beren Lehren, führten, jum Beweis dag Luthers Theologie nichts fei als ein confuses Gemisch der ärgsten Jrrthumer, aus dem Traftat von der babylonischen Gefangenschaft einige Sate an über die Sacramente, die firchlichen Constitutionen, die Belübde, die Buge, die Beichte, die Gunde u. f. w., die fie fammtlich, ohne weitere Grunde, für scandulos, gottlos und haretisch erklarten. Bang besonders aber verdammten fie Luthers Mengerungen über Die, Durch den falschen Gebrauch des Aristoteles verdorbene Theologie; seine scharfen Ausfpruche hieruber waren ihnen, ben Sauptvertretern ber alten verfommenen Scholaftit, perfonlich ins Fleisch gegangen; ihre Ehre war angetaftet, fie meinten fie zu retten durch ihr absurdes Defret. Mit Recht fonnte Luther von diesem Machwerk fagen: "ich habe das Defret der Parifer Sophisten gefehn und freue mich von Bergen darüber; der Berr hatte fie nicht fo fehr mit Blindheit geschlagen, wenn er nicht ihrer Tyrannei ein Ende machen wollte1)." Wie handgreiflich aber auch der Bag und die Unwiffenheit waren, die fich darin aussprachen, so gab doch das bobe Ausehn der Sorbonne ihrem Beschluß eine gewisse Macht; man durfte ibn daber nicht unwiderlegt laffen, zumal da Dr. Ed fogleich daran ging, ihn auch in deutscher lebersetzung zu verbreiten 2). Melanchthon mar es, der vierundzwanzigjährige Professor der griechischen Literatur, der es magte gegen die machtige Parifer Corporation in die Schranfen zu treten, unbefummert um die Bullen des Papftes und die faiferliche Acht. Nicht aus jugendlichem Uebermuth, sondern in heldenmuthigem Bertrauen auf Gottes Bort, stellte er ben Bannspruchen die einfache Bahrheit Christi entgegen 3). Daß er in seiner Entruftung über " die Buth der Parifer Theologaster," Diese mit schneidender Scharfe behandelt, tann ihm nicht gum Vorwurf gereichen; eben fo wenig darf man fich wundern, daß er dem Defret nur wenige Seiten widmete, benn grundliche Widerlegung verdiente fo mas nicht. Man follte kaum glauben, fagte er, daß ein folches Ding zu Paris gemacht werden konnte, wo früher fo fromme Theologen waren, wo ein Gerfon gelehrt hat, "ein in allen Studen so großer Mann." Kämen solche wieder, welche herabgekommene Nachfolger würden sie finden! Zu Paris aber war auch die Sophistik blühend, ja von Paris ift das Verderben der Theologie ausgegangen; in den letten Zeiten besonders ift die einst fo berühmte Schule nichts mehr als ein Schauplat von eitelm Disputiren gewesen; von driftlicher Theologie, von dem Evangelium, ift keine Spur mehr da. Daber wundre man fich nicht, wenn folche Leute Luthern verdammen. Sollen wir auf fie horen? follen wir " diefen ungefalzenen, wohlgemafteten Magiftern

2) Corp. Ref. B. I, S. 367.

<sup>1)</sup> Luther an Spalatin, 15. Juli 1521. Luthere Briefe, B. II, S. 30.

<sup>3)</sup> Adversus furiosum Parisiensium theologastrorum decretum, pro Luthero apologia. Corp. Ref. B. I, S. 398 u. f.

weichen, die kaum ihre Parva logicalia verstehn und nur Alfanz treiben?" Benn ein Engel ein andres Evangelinm brachte, fo follten wir ihn nicht boren, um wie viel weniger folche Larven! Und wie widerlegen fie Luther? Nicht durch Grunde; fie fagen, er ift ein Reger, ein Manichaer und bergleiden, alfo Holz und Feuer berbei! Belde acht mondische Beweisführung! Celbft die Theologen von Koln und Lowen find nicht fo verfahren; man muß beinah jenen Alten Recht geben, welche behauptet haben, den Galliern fehle es an hirn. Sie klagen Luther der Reperei an, nicht etwa weil er nicht mit der Bibel ftimmt, fondern weil er den Batern, den Concilien, den Universitäten entgegen ift. Diese follen also die Grundpfeiler des Glaubens fein! Menschenmeinungen konnen aber nicht Artikel des Glaubens werden; diese kommen nur aus der Schrift. Man fagt uns, die Schrift sei unverständlich ohne die Gloffen der Theologen; warum ift fie uns aber dann gegeben? warum ermahnen die Apostel zum Forschen in ihr? warum haben selbst die Bater nur Glauben verlangt, insofern fie durch Zeugnisse der Schrift ihre Ansichten ftugen konnten? Die Schrift ift der Prufftein der menschlichen Lehren; Luther durfte fie mit Recht den Concilien und Schulen entgegenstellen. Hebrigens ift er den Batern und Rirchenversammlungen der erften Jahrhunderte nicht guwider; die Parifer find es, fie, die nichts mehr von dem ursprünglichen Chriftenthum wiffen; fie haben fich in ihren scholastischen Spigfindigkeiten verloren. Freilich kommen bei Luther auch Dinge vor die fich bei den Batern nicht finden, was er jum Beifpiel von den Sacramenten, ber Beichte u. f. w. fagt; das ift natürlich, denn den Batern find die fpater entstandenen Irrthumer und Migbrauche fremd, die Kirche hatte noch keine papstliche Tyrannei, noch keine Parifer Magister. Und wie lacherlich und lugenhaft ift es zu behaupten, Luther habe alle alten und neuen Regereien wieder aufgefrischt! man muß diese wenig kennen, um so mas zu sagen. Die ganze Buth kommt daber, daß er die Scholaftif angegriffen bat; bas ift die Belena für die biefe Belben ftreiten, benn wird die Scholastif umgestürzt, so hat auch ihr Reich ein Ende. Sie fagen: wie fann der ein fatholischer Chrift fein, der Die Rirche nicht hort? Bas nennen sie aber die Kirche? ift es etwa ihre Sorbonne? Wie kann die Rirche sein wo man Gottes Wort nicht bort? Wir nennen Rirche, Die auf Gottes Wort gebaute, und burch baffelbe erhaltene und regierte Gemeinde, in der über Alles nur nach dem Evangelium geurtheilt wird. Und welche Art Die Sache zu behandeln! Sie ichreiben ein paar Artitel zusammen, und feten darunter: das ift Reperei; die Beweise aber bleiben fie schuldig; fie bisputiren nicht, fie verdammen. "Es schäme fich Frankreich der Sorbonne, die fo undriftlich narrt! Tretet hervor aus eurer Sohle in das Licht, ihr lieben Magifter, daß wir febn ob folch närrische Leute auch Augen und Stirne haben! Ihr laßt euch dunken ihr habt bas Seitenspiel wie David, aber ihr fingt und ipielt euch allein und bleibt daheim. Luther hat fein Saitenspiel, das ift feine Lehre, der ganzen driftlichen Welt bewährt mit Buftimmung der Schrift.

Es sicht die Christen nichts an, wenn ihr sprecht: Wir sind Magister, wir sind Pariser, wir sind Sorbonnisten, wir sind die Mutter aller Schulen, denn das sind eitel unnütze Namen, gegen welche Deutschland hinfort taub geworden ist. Darum so rathe ich euch, wollt ihr euch entschuldigen, so gebt Grund und Ursach eures Urtheils über den Luther."

Nachdem diese Schrift im Juni 1521 erschienen mar, übersetzte fie Luther, auf der Wartburg, ins Deutsche und gab eine Uebersetzung bes Parifer Defrets Dagu, als beftes Mittel verftandigen Leuten Die Augen gu öffnen. Er hangte eine furze "Folgrede" daran, benn "mein lieber Philipp, ber ihnen wohl meisterlich geantwortet, hat sie doch zu fanft angerührt und mit dem leichten Hobel überlaufen, ich sehe wohl ich muß mit der Bauernagt über die groben Blode kommen." Er gonnte dem Papft folde Bertheidiger und nahm, nach feiner Beise, "die groben Parifer Cfel" derb genug mit. Bugleich erschien von unbekanntem Verfasser eine beißende Satire1), im Styl der Briefe der obscuren Männer und in Form eines Beschlusses der Sorbonne gegen ,, die scandalose Apologie, die ein gewisser Philipp Melanchthon, eines verpesteten Lehrers verpesteter Schuler" für Luther geschrieben; unter Anderm beißt es darin: nun wollen wir auch die Zeichen angeben, an welchen man erkennt daß dieser Melanchthon von der Wahrheit nichts wissen kann; das erste ist, daß er griechisch lehrt; wie ist es möglich daß Griechen, die von jeher Rebellen, Schismatifer und Reger waren, gute Römer und Chriften fein können? Das zweite ift, daß er kaum 24 Jahre alt ift; ein folcher Knabe kann nicht anders als irren; er wagt es gegen eine so alte, so große, so bobe Schule zu schreiben! Es ift zu verwundern, daß der erlauchte Fürst Friedrich, der sehr weise sein soll, diesen thorichten Jungen duldet, ftatt ibn in ein Befängniß einzuschließen bis er gescheidter wird; wir wollen indessen Mitleid mit seiner garten Jugend haben. Das britte Zeichen ift: er ift, wie man fagt, kleiner als sein Meister Luther; wie kann in einem so kleinen Körper ebensoviel Gelehrsamkeit stecken wie in der so großen Sorbonne! Das vierte und erschrecklichste ist, daß er ein Lave ist, nicht einmal tonsurirt! und doch fagt man er sei biblischer Baccalaureus und lese über den beiligen Paulus, ohne Rapute; Priefter follen Layen hören, ein Schüler foll feine Meifter, ein Jungling die Alten, ein Grieche die Romer belehren! D verderbtes Bittenberg, du verdirbst Alles, du willst aus der Kirche ein Babylon machen! Noch ein lettes Zeichen gibt es, das man fanm glauben wird: er ift verheirathet. Ein Lave der ein Weib hat lehrt die heilige Schrift unter Monden und Geistlichen, gegen die Defrete der Papste, die behaupten daß Niemand in der Che Bott dienen konne und daher den Prieftern das Seirathen verbieten, auf daß fle desto besser Bürfel spielen können. O daß doch Raiser Karl dieses Witten-

<sup>1)</sup> Determinatio secunda almae facultatis theol. Parisiensis super apologiam Phil. Melanchthonis pro Luthero scriptam. S. l. et a. 4.

berg, wo so viele verderbliche Neuerungen in Glauben und Sitten vorgebracht werden, durch Feuer und Schwert zerstören wollte!"

Auch einer andern kleinen polemischen Schrift wollen wir hier noch er wähnen, die Melanchthon etwas später (1523) herausgab. Es ist seine Deutung des Papstesels, die mit Luthers Erklärung des Mönchkalbs erschien. Man behauptete, im Jahr 1496 wäre in der Tiber ein Monstrum gefunden worden, mit einem Eselskopf und Gliedern verschiedener andrer Thiere. Dem allgemeinen Glauben der Zeit folgend, hatte Melanchthon keinen Zweisel an der Wahrheit dieser Erzählung; er deutete die einzelnen Theile des Ungeheuers von den Mißbräuchen des Papstthums. Seine kleine Schrift darüber ist keine Satire; er will daß man dieß "große Zeichen Gottes" nicht verachte; "Gott, sagt er, bildet den Antichrist so schenklich vor, damit man begreise, es sei sein großer Ernst uns zu warnen und uns endlich von dem Gränel zu helsen."

## Siebentes Capitel.

Melanchthons Nöthen und Arbeiten während der ersten Zeit von Luthers Aufenthalt auf der Wartburg. — Seine Beschäftigung mit den Schriften des Apostels Paulus.

Bahrend Luther auf der Wartburg faß, mit der deutschen Uebersetzung des Neuen Testamentes beschäftigt, aber auch vielfach leidend und angefochten, fühlte fich Melanchthon zn Wittenberg oft fehr gedrückt. Er glaubte fich ber Größe der Dinge nicht gewachsen. Kurz vor der Abreise Luthers nach Worms war Johann Bugenhagen als Aluchtling aus Pommern gekommen, ein gelehrter, eben so milder als standhafter Theolog; bald nachher wurde der Licentiat der Rechte, Juftus Jonas, bisher Canonicus zu Erfurt, als Propft an das Wittenberger Allerheiligenftift berufen, gleichfalls ein Mann von ausgezeichneten Gaben. Beide murden die treuen Gehülfen ber Reformatoren, waren aber jest noch wenig befannt und fonnten mit Melanchthon die Last nicht theilen. Diesem schien Luther allein der rechte Führer zu fein; fo viel er selber auch wirkte, fo fab er fich doch nur als ben Zweiten an. Große Augst ergriff ibn, als er erfuhr daß Luther geachtet worden und nach ber Abreise von Worms verschwunden war; allein bald wurde er durch die frohe Nachricht überrascht, der Freund sei sicher auf der Wartburg geborgen; freudigen Gemuthes schrieb er an den Augustiner Benceslaus Link die einfachen Borte: "unfer Bater Luther lebt 2)!" Dieser aber war voll trüber Gedanken; den 12. Mai schrieb

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 2. XX, ©. 663.

<sup>2)</sup> Mai 1521. Corp. Ref. B. I, S. 389.

er an feinen Philipp 1): "was machst du? beteft du auch für mich, daß diese meine unfreiwillige Berborgenheit zu größerer Ehre Gottes Diene? Da fige ich nun und stelle mir den gangen Tag über das Bild der Kirche vor Augen und verwünsche meine Unempfindlichkeit, daß ich mich nicht ganz in Thränen ergieße und mit meinen Augen als mit Thränenquellen beweine die Erschlagenen meines Volks. Aber es ist Niemand, der aufstehe und sich zum herrn halte, oder sich als eine Mauer für das Haus Israel entgegenstellte in dieser letten Zeit seines Zornes. Ja, Reich des Papstes, du bist iwurdig dieser letzten Neige der Zeit! Gott erbarme sich unser! So tritt denn als Diener des Wortes inzwischen ein, verwahre die Mauern und Thore Jerusalems, bis sie auch über dich herfallen. Du erkennst deinen Beruf und deine Gaben. 3ch bete vor Allem für dich, wenn, wie ich nicht zweifle, mein Gebet etwas vermag. Thue du desgleichen. Wir wollen unfre Last zusammen tragen. Wir stehn allein noch im Treffen; nach mir gehte über dich her." Ueber diese Stimmung bekummert, empfahl Melanchthon den geistig und forperlich leidenden Freund der Fürsorge Spalatine; "ich bin, schrieb er diesem?), beängstigt wegen seiner Besundheit, ich fürchte, er verzehre sich in innerem Schmerz, nicht um seinetwillen, sondern um uns und der Kirche willen. Du weißt mit welcher Sorgfalt das Befäß in dem ein fo großer Schat enthalten ift, bewahrt werden muß; wurden wir ihn verlieren, so wurde ich nicht zweifeln daß Gott uns gürnt. Durch ihn ift die Leuchte in Ifrael wieder angezündet worden; welche Hoffnungen blieben uns, wenn sie wieder ausgelöscht wurde! Unterlaß daber nichts wodurch ihm und uns Allen geholfen werden kann. D konnte ich mit meinem Leben das diefes Mannes erkaufen, der in diefer Zeit der gottlichfte auf Erden ift!" Gerührt durch solche Liebe, munterte Luther ihn auf, den Muth nicht finken zu laffen, machte ihm die freundlichsten Vorwürfe über seine Beforgniffe, meinte er felber sei zu Wittenberg entbehrlich, weil da Magister Philipp ihn ersette und alles in blühendem Buftande sei; er bat ihn, sich nicht zu viel aufzulegen und seine Gesundheit zu schonen, um sich für ihr gemeinsames Werk zu erhalten 3). Nur wünschte er, er möchte an den Sonntagen Nachmittags dem Bolke das Evangelinm auslegen, "damit er auch deutscher Bischof wurde, wie er bereits ein lateinischer ist"; wenn auch Laye, konnte er boch viel dadurch nügen; um Anftoß zu vermeiden, fonnte er es im afademischen Hörsaale thun 1). Luther kannte Melanchthons Tuchtigkeit als Schrift-Ausleger; bei feinem freien Geiste hielt er, damals wo es der Diener des Worts noch so wenige gab, auch eines gelehrten und frommen Layen Predigt für berechtigt. Melanchthon konnte sich jedoch nicht dazu entschließen, sei es

<sup>1)</sup> Luthere Briefe, B. II, G. 2.

<sup>2) 6.</sup> Juli 1521. Corp. Ref. B. I, S. 417.

<sup>3) 13.</sup> Juli 1521. Luthere Briefe , B. II, G. 21.

<sup>4)</sup> Luther an Spalatin und Amedorf, 9. Sept. 1521. Gbenb., S. 51, 53.

daß sihm deutsches öffentliches Reden nicht geläusig genug war, oder daß er, in seinem Sinn für kirchliche Ordnung, als Lave im Gottesdienst nicht auftreten wollte. Ob er jest schon, wie er es später that, den Studenten lateinische erbauliche Vorträge hielt, wissen wir nicht.

Luthers Ermahnungen richteten ihn aus seiner Bedrängniß wieder auf; is war in dieser Zeit daß er seine Schrift gegen die Sorbonne verfaßte; zugleich gab er sich mit dem Druck einer andern ab; die viel größere Bedeutung ethielt, indem sie für die reformatorische Theologie dasjenige ward was die Summen der Scholastiker für die katholische waren; wir meinen seine Loci oder hauptstücke christlicher Lehre. Sie entstanden sowohl aus seinem immer tiesern Eindringen in die Lehre des Apostels Paulus, als aus dem Bedürfniß einer methodischen Darstellung der Dogmatik für den öffentlichen Unterricht.

Im Sommer 1519 erklärte er zum ersten Mal den Brief an die Römer; er hielt ibn für das Endziel der gangen beiligen Schrift1)." Er machte eigenhandig zwei Abschriften davon, theils um fich die Gedanken des Apostels recht einzuprägen, theils um nicht nothig zu haben bas erft in Folio gedruckte Neue Testament mit ins Collegium ju nehmen. Diefen Copien fügte er Bemerfungen bei zum Gebrauch bei seinen Borlesungen; die eine davon schenkte er feinem Freunde Johann Bef zu Breslau 2). 1521 gab er, für die Studenten, den griechischen Text ber Epistel heraus, mit einer Widmung an Bugenhagen; furz barauf gab er auch die Briefe an die Corinther, da immer noch keine Oftav-Exemplare des Neuen Testaments im Umlauf waren. Alle ihm gu Gebote ftebenden Mittel mandte er an, um die paulinische Lehre zu verbreiten. Um Tage Pauli Bekehrung, den 25. Januar 1520, hielt er, der Gitte ber Universität gemäß, in der Allerheiligenfirche eine lateinische Rede über die Borzüge der Theologie des Apostels vor der der Scholastifer 3). Der Kurfürst und der faiserliche Gesandte hieronymus Bronner wohnten derselben bei. Nach einem schönen Lobe der Thaten und Leiden des Paulus, zeigte Melanchthon wie nur das Chriftenthum die Bahrheit über Gott und feine Gnade, über Gludfeligfeit und Reinheit Des Lebens lehrt, und wie diese Wahrheit fich am vollständigsten in den paulinischen Briefen findet; Diese Briefe seien nicht, wie Einige meinen, nur fur die Unfanger in den erften Zeiten bestimmt gewesen, so daß wir nun einer hohern Theologie bedürften; auch scien fie nicht, wie Andre vorgeben, fo dunkel daß sie der Auslegung der scholastischen Magister nothig hatten; fie haben ihren Werth für alle Jahrhunderte, fie enthalten

<sup>1)</sup> An Schwebel, 11. Dez. 1519. Corp. Ref. B. 1, S. 128.

<sup>2)</sup> Es ist bics bic Institutio theologica in epistolam ad Romanos. Corp. Ref. B. XXI, S. 49.

<sup>3)</sup> Declamatiuncula in Pauli apostoli festum diem. Diese Nebe findet sich nicht im Corp. Res., wo nur die Midmung an Bronner sicht, B. I, S. 136. Sie ist die erste der Declamatiunculae duae Phil. Melanchthonis in Pauli doctrinam. Straßb., Joh. Herwag, 1522, 8.

Alles was une zu wissen noth thut, und ein reines Gemüth versteht sie leicht. Roch in demfelben Jahre behandelte Melanchthon den nämlichen Begenstand, in einer Ermahnung an die Studenten fich "ber Philosophie" des Paulus gu widmen1); nicht nur die Theologen, fagte er, fondern alle Christen follen Paulus ftudiren; zu ihm muß man gehn um den ganzen Sinn des Evangeliums zu erfassen, nicht zu den Monchen und Theologastern die es verunftaltet haben; des Baulus Schriften find die achten Commentare der Lehre Chrifti, fie entwickeln sie nach ihren Grunden und Wirkungen; es genugt nicht, die Geschichte des Erlösers zu kennen, man muß auch wissen welche Wohlthaten er dem fündigen Menschen anbietet und wie man derselben theilhaftig wird; dies lehrt vor allen Paulus; aus ihm erkennt man den Unterschied zwischen der mahren driftlichen Theologie und der falfchen Philosophie der Scholastifer, zwischen dem was zum Beile nothig ift und dem was der Menschenwig ersonnen hat und was doch die Gemüther nicht zu trösten vermag; Alles dies darf man verachten; will man aber nicht auf die Hoffnung der Gnade verzichten, fo darf man für die Lehre des Apostels nicht gleichgültig sein. "Es wird ergablt, so schloß Melandython die Rede, daß bei einem jährlichen Feste zu Ehren eines ihrer Götter die alten Egypter fangen: fuß ift die Wahrheit; mit weit mehr Recht werdet ihr mit diesem Gesang die Lehre des Paulus begrüßen, wenn ihr fie einmal gefostet habt."

Es darf nicht Bunder nehmen, daß Melanchthon fo nachdrudlich gegen die Scholastifer eiferte; es hat allerdings große Gelehrte, tiefe Denker unter ihnen gegeben, allein die Zeit war noch nicht gekommen sie unbefangen zu würdigen; in dem erften Jubel der Befreiung von dem Jody der Schulen, konnte Niemand daran denken, in blos historischem Interesse die mittelalter= liche Theologie in Ruhe zu findiren, um auch in ihr die Spuren einer höher ftrebenden Speculation zu erkennen. Es fam vor Allem darauf an, basjenige zu beseitigen, mas den klaren Ginblicf in das Evangelium verdunkelte. Auch waren es nicht die großen Beifter, ein Auselm, ein Thomas von Aquino, ein Bonaventura, die zu Melanchthons Beit auf den Universitäten berrichten, fondern deren geiftlose, entartete Nachkommenschaft. Auf Diese namentlich richtete Melanchthon seine oft heftigen, obgleich wohlverdienten Invectiven, indem er fie thorichte, unwiffende Sophisten, heuchlerische Pharifaer nannte. Weniger erklärlich scheint es, daß der flassisch gebildete Mann, der noch kurz vorher zu Tübingen den Aristoteles wiederherstellen wollte und noch in der Wittenberger Antrittsrede das Studium der mahren Philosophie, vornehmlich der ethischen Schriften von Plato und Aristoteles empfohlen hatte, nun auch diese Philosophie unbedingt verwarf. Dies geschah aber großentheils unter dem Ginfluß Luthers. Luther nannte Ariftoteles einen Gaukler, einen Berführer der Geister, den mahren Fürsten der Finsterniß; "es thut mir webe

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 34.

in meinem Bergen, fagte er in der Schrift an den Adel deutscher Nation, daß dieser verdammte, hochmuthige, schalkhafte Beide mit seinen falschen Worten so viel der besten Christen verführt und genarrt hat; Gott hat uns also mit ihm gestraft, um unfrer Sünden willen." Bon Dialektik und Ethik wollte er für die Theologen nichts wissen; jene sei höchstens gut als Vorübung für Knaben, diese sei für die Theologie was der Wolf für das Lanin. Daß Luther sich so ausdrückte, begreift sich leicht; er kannte Aristoteles nicht, er wußte nur wie die Scholastiker unter dessen Namen die dristliche Lehre verdorben hatten, und führte daher den Verfall der Theologie auf ihn selber zurnck. Indem Melanchthon in dies einstimmte, gab er einen neuen Beweis des gewaltigen Eindrucks den Luther auf ihn machte. Nicht nur verwarf er mit Recht das egoistische Prinzip der antiken Moral, und tadelte mit demselben Recht biejenigen "welche fich nur mit den Buchern der heidnischen Beisen abqualen und darüber alt werden, gleich als ob die Philosophie den Weg zu Christo öffnete statt ihn zu versperren 1);" fondern selbst in den gehörigen Schranken gehaltene philosophische Studien wollte er damals nicht gelten laffen. Seine Begriffe darüber hatten sich verwirrt, es erging ihm wie Luther, er verwechselte Scholastif und Philosophie und schrieb dem Aristoteles zu, was nur Schuld der mittelalterlichen Theologen und der disputirenden Magister des fünfzehnten und des sechszehnten Jahrhunderts war. Diesen seinen damaligen Standpunkt bezeichnet gang befonders seine, im Jahr 1520 gemachte Ausgabe der fatirischen Romodie des Aristophanes, die Wollen betitelt; die Jugend follte daraus erfahren, wie man schon im Alterthum von den Philosophen dachte. "Die weisesten Manner, sagte Melanchthon in der Vorrede an Amsdorf2), haben immer die Philosophie verachtet, sowohl weil sie zur Berwaltung des Staats nichts taugt, als weil fie die Geister schwächt; denn was nützen dem Staate die Untersuchungen über die Ideen, über das Leere und dergleichen, und wie vermögen Disputationen über kuriose oder geringfügige Dinge den Berftand zu schärfen? Betrachtet man die Philosophie näher, so ist sie nichts als thörichtes Grübeln und Streiten über frivole Meinungen; der Gine findet die Anfänge der Dinge in den Atomen, der Andere in den Ideen; Giner behauptet die Welt fei fertig, ein Andrer es konnen noch neue Belten entstehn; Diefer fest das bochfte Gut in die Wollust, Jener in das Nichtsthun, ein Dritter in eine falsch verstandene Tugend, ein Bierter in den Ruhm; Giner fagt es gebe keinen Gott, für einen Andern gibt es unzählige. Welche metaphysische oder moralische Wahrbeit haben die Philosophen gefunden? es ist bei ihnen nichts als Zweifel und Widerspruch." Hätte sich Melanchthon begnügt auf das Ungenügende der Philosophie hinzuweisen, weil sie keine Gewißheit gewährt, so wäre nichts ein-

<sup>1)</sup> Borrebe zu Luthers Commentar über ben Galaterbrief, Sept. 1519. Corp. Ref. B. I, S. 122.

<sup>2)</sup> Deg. 1520. Corp. Ref. B. I, S. 273.

zuwenden; allein er mißkennt sowohl die, wenn auch unvollkommenen Versuche der Alten über die höchsten Fragen nachzudenken, als die geistesbildende Kraft solcher, einem Jeden nüglichen Studien. Später hat er darüber besonnener und richtiger geurtheilt. Er sagt zwar auch jetzt schon, es sei wichtig daß, nicht nur Grammatik und Rethorik, sondern auch Philosophie "nach Art der Alten" gelehrt werde; es ist aber wohl zu bedenken daß er nichts darunter versteht als Mathematik, Physik und besonders Logik"). Was er auch gegen Aristoteles sagen mochte, diese Logik hatte er aus ihm gelernt; sie diente ihm zur methodischen Behandlung des theologischen Systems.

## Achtes Capitel.

Erste Ausgabe der Loci theologici.

1521.

Aus der Vertiefung in die Lehre des Paulus und dem Wunsche eine zusammenhängende Darstellung derselben zu geben, gingen nun Melanchthons Loci hervor. Menschlicherweise könnte man sagen, dies Buch habe sein Erscheinen einem Zufall verdankt; in der göttlichen Weltordnung kann aber von keinem Zufall die Rede sein.

Als Melanchthon, 1520, zum zweiten Mal den Kömerbrief erklärte, begann er, statt bloser Bemerkungen zu den einzelnen Gedanken niederzuschreiben, die gesammte Lehre unter einige Hauptstücke zusammenzusassen, nämlich unter die von Gesetz, Sünde, Gnade und Sacrament?). Er sing nun die Borlesungen damit an, daß er eine Reihe, aus dem Briese sich ergebender Loci diktirte, als Argument oder Inbegriff desselben; irgend einer seiner Zushörer gab das Nachgeschriebene, ohne sein Wissen, in den Druck. Melanchthon war unzusrieden darüber; was er diktirt hatte, war nicht für die Dessentlichseit vorbereitet, es bestand aus Sätzen, die bestimmt waren durch den mündlichen Bortrag weiter entwickelt zu werden, und die er in der unvollkommenen Gestalt eines Collegienhestes nicht in die Welt gesandt wissen wollte. Ohne Zweisel unterdrückte er die Ausgabe, so daß nur wenige Exemplare davon ins Publikum kamen³). Da indessen schon diese wenigen bedeutendes Aussehen erregten, sah er sich genöthigt selber eine Ausgabe zu veranstalten; er überarbeitete den Stoff und bereits im April 1521, während Luther noch

<sup>1)</sup> An Spalatin, Sept. 1520. Corp. Ref. B. I, S. 266. — Gegen Rhasbinus, Ebend., S. 301.

<sup>2)</sup> An Joh. Seg, 17. Apr. 1520. Corp. Ref. B. I. S. 158.

<sup>3)</sup> Eine Abschrift bavon befindet sich in der herzogl. Bibliothef zu Gotha. Es ist die Lucubratinnoula, Corp. Ref. B. XXI, S. 11.

zu Worms war, war das Buch im Drucke; aber erst einige Monate später konnte es ausgegeben werden 1).

Bisher hatte man in den Schulen die Kirchenlehre meift auf Grund der Sentenzen des Petrus Lombardus (gest. 1164) behandelt; in diesem schwerfälligen Werke und den zahlreichen noch schwerfälligern Commentaren über daffelbe, war die Lehre nicht unmittelbar aus der Bibel entwickelt, sondern vermittelft Thefen und Antithefen und unendlicher Zerspaltung der Begriffe, vorgeblich philosophisch begründet. Dies Alles lies Melanchthon fallen; er griff einfach in die beilige Schrift, zunächst in den Römerbrief hinein, und führte die Lehre auf die wesentlichsten Wahrheiten zurück; diese nannte er, mit einem aus Cicero entnommenen Ausdrucke, Loci communes, das heißt Grundgedanken von denen auszugehen ist und welche mit einander den Inhalt der Biffenschaft bilden. Diese Sauptftude ftellte er, wie er in der Borrede fagte, methodisch zufammen, damit die studierende Jugend erkenne was man in ber Bibel zu finden habe, und wie schmählich diejenigen sich täuschen, die statt Christi Lehre nur aristotelische Spitfindigkeiten geben; er wollte gleichsam nur Begweiser sein für die Suchenden in der Schrift; auf diese allein wollte er zutückführen, statt durch verworrene Disputationen davon abzulenken.

Die Anordnung des Buchs ist zum Theil die hergebrachte, wie sie schon der Kirchenvater Johannes von Damascus eingeführt hatte und wie sie auch von dem Lombarden beibehalten worden war. Mit Gott, dem dreieinigen, wird begonnen, dann steigt die Betrachtung zum Menschen herab, geht von der Sünde zu Gesetz und Evangelium über, behandelt die Früchte der Gnade und die Sacramente, reiht in ziemlich losem Zusammenhang die Lehren vom Staat, von der Obrigseit und der Kirchengewalt ein, und schließt mit den letzen Dingen, Verdammniß und Seligseit. Es liegt nicht im Zwecke unsres Werses eine ausssührliche Analyse der Loci zu geben; indessen sind sie zu wichtig, sowohl für die Geschichte der Reformation überhaupt als für die der innern Entwicklung Melanchthons, als daß wir nicht unsre Leser bitten sollten, denselben für einige Augenblicke ihre Aussmerksamkeit zu schenken.

Von den Hauptstücken der Lehre, so beginnt Melanchthon, sind einige unbegreiflich, andre aber muß das christliche Bolk erkennen und erfassen. Jene, die Geheimnisse der Gottheit, soll man eher anbeten als zu ergründen suchen; dahin gehören die Dreieinigkeit, die Schöpfung und die Menschwerdung.

- Intervie

<sup>1)</sup> Diese erste Ausgabe führte ben Titel: Loci communes rerum theologicarum, seu hypotyposes theologicae. Witt., 1521, 4. Sie war bem Tilomann Plettner gewidmet, der in diesem Jahre zu Wittenberg Doctor wurde, während des Sommers das Prorestorat versah, und später als Pfarrer zu Stolberg im Harz Anstellung fand. — Ueber die Geschichte der Loci und deren Ausgaben, s. Corp. Ref. B. XXI, 1 u. s. — Schwarz, Melanchthons Entwurf zu den Hypotyposen; in den Studien und Kritisen, 1855, Heft 1, S. 75 u. s.

Die Scholastifer haben viel darüber disputirt, aber nur Dunkelheit und Berwirrung zu Stande gebracht; er will daber nicht davon reden. Bas fich dagegen auf Sunde, Befet, Bnade u. f. w. bezieht, das thut dem Bolfe zu wiffen noth, denn das allein gehort zum Beil. Die fpeculativen, metaphyfischen Lehren waren somit ausgeschlossen; in der Hauptsache stimmte man damals mit der fatholischen Theologie barüber überein, mabrend sich in der evangelischen Rirche noch feine subjectiven Grübler hinter Diese Artifel gemacht hatten. Rur Die praktischen, den Menschen nen belebenden Glemente wollte Melanchthon behandeln; dies mar die Hauptsache in jener Zeit, vor Allem war es nöthig die Menschen zu Chrifto zurnckzuführen, aus dem römischen Besen berans, durch welches des Erlöfers Bert und Verdienft verdunkelt worden war; Christi Wohlthat mußte, von den scholastischen Berunftaltungen und den Miffbrauchen eines aberglaubischen Cultus befreit, in ihrer reinen Berrlichfeit wieder dargeftellt werben. Chriftus zu tennen, fagt Melanchthon, und ibn anders zu kennen als die katholische Kirche ihn gemacht hat, das ist das Wesentliche; was nutt es von seiner Geschichte zu wissen, wenn man nicht weiß warum er Mensch geworden und gestorben ift? Dies aber lerut man nur aus jenen Artikeln von Sunde und Gnade; "das Christenthum ift nichts als ein Leben das der Barmberzigkeit Gottes gewiß ift." Dies war überhaupt der Grund der gangen Reformation; mit tiefdringendem Blicke hatte der junge Melanchthon es erschaut, und es jum Ausgangs - und Endpunkt seiner Theologie gemacht.

Um nun diese methodisch zu entwickeln, untersucht er vorerft die geistige Ratur des Menschen, und junachst was der freie Bille sei. Er stellt somit einen der wichtigsten Differenzpunkte an die Spipe; der Streit, wie es fich im Leivziger Gefprach gezeigt hatte, drehte fich hauptfachlich um die Frage, ob der Mensch durch eigenes Berdienst etwas zu feinem Beil thun konne ober nicht. Alte und neue Autoren, meint Melanchthon, haben diefen Gegenstand völlig verwirrt; man hielt es für graufam zu behaupten, der Mensch sündige mit Rothwendigfeit, benn mit welchem Recht durfe man ihn strafen, wenn es ihm unmöglich ift fich vom Laster zur Tugend zu wenden? Daber hat man versucht Bernunft und Schrift miteinander auszugleichen, mahrend doch in diesem Stud Chriftenthum und Philosophie absolut unvereinbar find; Die Schrift kennt den Ausbruck freien Billen nicht. Im Menschen find nur zwei Rrafte, das Erkenntnigvermögen oder die Bernunft, und der Affett, Das beißt das Bermogen das Erkannte zu begehren oder abzustoßen. Die Bernunft ift an fich weder gut noch bos, fie dient dem Affest. Freier Wille foll nun nach den Autoren der mit der Bernunft verbundene Affett fein; Die Freiheit, fagt man, bestehe in der Wahl zu handeln oder nicht zu handeln, so zu handeln oder anders. Ift nun aber der Wille frei fo zu mablen? Melanchthon autwortet mit einem entschiedenen Rein, und stellt den schroffen Grundfat auf: Alles was geschieht, geschieht nothwendig nach göttlicher Borberbestimmung, deshalb ist der Wille nicht frei. Mehrere Bibelstellen<sup>1</sup>), die er unterläßt mit andern zu vergleichen, beweisen ihm die Absolutheit der Nothwendigseit alles Geschehens. Diese Lehre, sagt er, widerstreitet zwar der Bermunft, sie wird aber vom Geiste erfaßt. Weder Furcht vor Gott noch Bertrauen zu ihm sind möglich, so lang man sich nicht von dieser unbedingten Prädestination überzeugt: es ist also nöthig den jungen Gemüthern gleich von voruherein einzuschärfen, daß nichts nach der Menschen Nath und Willen geschieht, sondern Alles nur nach dem Willen Gottes. Daß diese Lehre hart erscheint, verdankt man nur den theologischen Sophisten, die so viel von der menschlichen Freiheit und von zusälligem Geschehn zu sagen gewußt haben, daß verweichlichte Ohren nicht gern mehr von der biblischen Wahrheit reden hören.

Betrachtet man indessen den Billen nur vom Standpunkt der Natur und der Bernunft, fo scheint er eine gewisse Freiheit der außern Sandlungen ju befigen; man fann Jemanden grußen oder nicht, diefes oder jenes Rleid angieben, und Aehnliches. Gott fieht aber nicht auf die außere That, sondern auf das was sich im Herzen bewegt, und von der Freiheit dieser Bewegungen weiß die Schrift nichts. Gelbst die Erfahrung, die Betrachtung beffen mas in unsernt Innern vorgeht, lehrt, daß wir uns immer durch irgend Etwas bestimmen laffen; scheinen wir einem Uffeft zu widerstreben, fo ift es nur weil ein entgegengesetzter machtigerer uns treibt. Es ift Thorheit zu behaupten, man körnne die Uffelte besiegen; fein Ginziger hat die Rraft dazu. Diese Unmöglichkeit fich frei zu bestimmen, diese Unfreiheit, ift Folge der ersten Gunde. Der erfte Mensch war ohne Gunde geschaffen; Gott stand ihm bei mit seinem Beift, der ihn jum Guten anfeuerte. Alls er aber fiel, entzog ihm Gott seinen Beift. Der Fall selber mar ein Widerstand gegen das göttliche Gesetz, der Menfch wollte etwas für fich felber fein. Melanchthon fagt indeffen nicht, Bott entzog dem Menschen seinen Beift damit er falle, fondern der Fall war die Urfache der Entziehung. Statt Gott zu lieben, liebt nun der Mensch fich felber; Diese Gelbstliebe ift Grund aller Gunde, und pflanzt fich fort von Geschlecht zu Geschlecht. Die Erbsünde wird sowohl von der Schrift als von der Erfahrung bewiesen. Jy Folge derselben ward nicht nur diese oder jene Beistestraft, fondern "das Herz," das gesammte innere Besen verderbt; es ift nicht blos, wie die Scholastifer lehrten, eine Schwächung der Kräfte eingetreten, sondern eine völlige Lähmung, so daß man durch sich selbst nichts Gutes mehr vermag. Alle Handlungen der Menschen find daher bos; außerlich mögen fie ehrbar scheinen, an der innern Wurzel aber ift die Gunde. Die Tugenden die man an den Beiden ruhmt, find nur Schatten von Tugenden, es find Lafter, aus Eigenliebe entsprungen. Bon Gerechtwerden durch eigenes

and the same of the

<sup>1)</sup> Besonders Prov. 16, 4, 9; — Matth. 10, 29; — Nom. 11, 36; — Cph. 1, 11. u. s. w.

Werk kann demnach keine Rede fein; der Mensch kann nichts Verdienstliches vollbringen, denn er kann das Gesetz nicht erfüllen.

Was ift nun aber das Gefet? Es ift ein Ausspruch durch den Etwas geboten, etwas Underes verboten wird. Hier behandelt Melanchthon ausführlich, ohne daß es recht in den Zusammenhang pagt, verschiedene auf den Begriff Befet fich beziehende Fragen. Er unterscheidet dreierlei Befete, natür= liche, göttliche und menschliche. Heber bas natürliche Gesetz haben weder Theologen noch Rechtsgelehrte bisher etwas Genngendes geschrieben. Dach Rom. 2, 15 ift es das allgemeine Bewußtsein von Recht und Unrecht, dem alle Menschen beistimmen und das Gott ihnen eingeprägt hat, um die außern Sitten zu regeln: es bezieht fich auf die Berehrung der Gottheit, auf ben Befit des Eigenthums und auf die gesellschaftlichen Einrichtungen, durch welche verhatet wird daß Giner dem Andern fchabe. Die gottlichen Gefete find die im alten Testament enthaltenen; sie find gleichfalls dreifacher Urt, sittliche, gerichtliche und ceremonielle. Die beiden lettern find für die Chriften abgeschafft. Auf die sittlichen, das beißt auf den Dekalog, kommt Melanchthon weiter unten noch einmal zuruck. Hier führt er dann noch eine Untersuchung ein, über das mas die fatholischen Theologen Rathschläge nannten, nämlich Die im fünften Kapitel des Matthaus enthaltenen Borschriften, Die er feinerfeits mit Recht zu den gottlichen Geboten felber gablt; ferner ein Stud über die Monchsgelübde, die er als unchriftlich verwirft. Die menschlichen Gefete find theils burgerliche, theils papstliche. Den erstern muß man gehorchen, nach Rom. 3, 1 - 3, die andern gehn die Chriften nichts an; die Bapfte haben fein Recht über den Glauben zu bestimmen und die Gewiffen zu binden; mas Menschen, sei es die Kirche (Die Concilien) oder sei es der Bapft, festgestellt haben, ift, wenn es der Schrift widerstreitet, nicht für Glaubensartikel zu balten. Bas die papftlichen Sapungen über außerliche Gebrauche betrifft, fo muß man fie, wenn man nicht frei bavon ift, tragen, wie jede andere Tyrannei, doch nur fo weit als es das Gewissen erlaubt.

Nach dieser Abschweifung kommt Melanchthon auf das Gesetz in seinem Berhältniß zum Evangelium zuruck. Das Gesetz ward gegeben um den Mensichen zur Erkenntniß der Sünde zu führen und ihm seinen elenden Zustand zu offenbaren; mehr thut es indessen nicht; es zeigt die Krankheit, bietet aber kein Heilmittel dafür. Letzteres thut blos das Evangelium, die Verheißung der Gnade und Barmherzigseit Gottes, der Vergebung der Sünde für die die daran glauben. Das Evangelium hebt das Gesetz nicht auf, es setzt es voraus, um das Gesühl der Sündhaftigseit zu erwecken, nur in diesem Sinn ist das Gesetz zu predigen; denn wer das Bewußtsein nicht hat dasselbe übertreten zu haben, der sühlt auch das Bedürsniß der Verzeihung nicht. Das Gesetz bessert nicht, es straft, es zieht den Jorn Gottes auf den Sünder herab, es gibt den Tod, es slößt daher nur Furcht, nicht Liebe ein. Das dadurch geängstigte Gewissen würde durch die Gewisseit der Verdammniß zur Verzweifs

lung gebracht, wenn nicht die Berheißung der Gnade es wieder aufrichtete; hierin besteht die Rraft des Evangeliums. Die Scholastifer haben viel über die Gnade speculirt, aber nur in der Schrift findet man einfach und flar mas fie ist und was der Christ zu seinem Trost zu wissen braucht. Durch den Glauben an die Gnade in Christo werden wir gerecht: dieser Glaube ift unfre Gerechtigkeit; er ift also mehr als ein bloses unwirksames Fürwahrhalten dessen was die Schrift uns lehrt, er ift Bertrauen, Singebung an die verheißene Gnade, er ftillt das Berg und entzündet es zugleich zum Befolgen des Gefeges. Der Glaube allein rechtfertigt, weil wir nicht durch eigene Werke Gott gefallen konnen, fondern weil Gott aus freier, unverdienter Barmbergigkeit die Gunder wieder annehmen will. Die der Rechtfertigung vorhergebenden Berte find bos, wie glanzend fie auch scheinen, denn fie entspringen immer aus unreinem Bergen. Ift aber nach dem Glaubens - Alt der beilige Beift ins Berg eingetreten, fo wirft er nun in uns, die bofen Gelufte werden übermunden, und es folgen Werfe die dem göttlichen Willen entsprechen. Da Diese Berke jedoch in dem unreinen Fleisch geschehn, so find sie noch nicht vollkommen gut und haben daher auch nach dem Glauben fein Berdienft; wegen des Glaubens indeffen werden fie uns nicht als Gunde zugerechnet. Das Reich Chrifti ift das der Barmbergigkeit; wurden wir durch unfre Werke gerecht, so hatte das Bert Chrifti feinen Zweck, und die Barmbergigfeit mare überfluffig. Wie kann man aber wissen daß man in der Gnade ftebe? Die da läugnen, daß man es wiffen könne, predigen Berzweiflung. Der Glaube ift gerade das beständige und sichere Bertrauen auf die göttliche Barmbergigfeit. Wer dies Vertrauen hat und Gottes Wohlwollen nicht nach eigenem Verdienst fondern nach den Berheißungen der heiligen Schrift ermißt, der ist in der Gnade. Sollten wir durch Werke die Gerechtigkeit fuchen, fo wurde das Berg nie Rube finden, denn es wurde immer in den Werken Unvollfommenbeit erkennen, und müßte daher unaufhörlich zweifeln, ob es genug gethan bat. Ebenjo erlangen wir durch die Fruchte, die der Beift Gottes in uns hervorbringt, die Gewißheit daß wir ihn besitzen; diese Fruchte find Liebe, Hoffnung, Kreuzigung des Fleisches, Entfagung der Welt und dem eigenen Willen, vollige Singabe an Gott.

Aus dem Gesagten läßt sich nun, fährt Melanchthon fort, der Unterschied erkennen zwischen altem und neuem Testament. Das Alte ist die Bersheißung irdischer Dinge, verbunden mit den Forderungen des Gesetzes; das Neue ist die Berheißung ewiger Güter, über alles Gesetz hinaus, ohne Rückssicht auf unfre eigene Gerechtigseit: es verlangt nichts von uns, es verspricht uns Gnade und Heil, ohne Bedingung von unfrer Seite, aus reiner Barmsberzigseit Gottes. Das Gesetz ist somit abgeschafft, und zwar nicht blos das gerichtliche und ceremonielle, sondern auch das moralische, die zehn Gebote 1).

<sup>1)</sup> Nach 1. Tim. 1, 9; — Sebr. 8, 13.

Es ware eine geringe Freiheit, nur der außern Bebrauche, die ja viel leichter zu beobachten find als die fittlichen Borfchriften , enthoben zu fein. Goll aber Die neue Freiheit zur Gunde dienen? Im Gegentheil; von dem Fluch Des Be. setzes erlöft, stehn wir nicht mehr unter ber Herrschaft der Günde; aus Rnechten werden wir Rinder; erneut durch den Geift Chrifti, vollbringen wir bie Werfe des Gesetzes ohne Geset; " der heilige Beift ift nichts Anders als der lebendige Wille Gottes," fo daß wir, wenn wir ihn haben, von freien Studen thun was diesem Willen gemäß ift. Weil baber das Gesetz die, die in Chrifto find, nicht mehr verdammen fann, und weil diefelben durch den Geift gur Erfüllung des Gefetes getrieben werden, fo find fie frei vom Defalog; ihr Bille, das beift ber Beift, ift ihnen felber das lebendige Befet. In Diefem Leben ist diese Freiheit zwar unvollkommen, weil die Beiligung nie vollendet wird; es bleiben immer zwei Menschen, der alte und der neue; doch wenn auch der Christ noch fündigt, so vertraut er daß Gott ihm vergibt und daß das Gesetz ihn nicht mehr ftraft. Die Beiligung ift begonnen; tobtliche Gunden, folche die die Berdammnig nach fich ziehen, begeht der Chrift nicht mehr; für seine täglichen aber hofft er auf die verheißene Berzeihung.

Das Evangelium, als Berheißung der Gnade, ift von Zeichen begleitet, durch welche denen, die es annehmen, bezeugt wird daß Gott das mas er versprochen hat, auch gewährt. Das find die Sacramente. Diese haben indeffen nicht, wie die Scholastifer meinen, eine rechtfertigende Rraft; fie find ,, Zeichen oder Unterpfänder" der Gnade, und fonnen daher den Glauben nicht erfeten; fie bienen um zu zeigen wen die gottliche Berheißung angeht, fo wie Cornelius getauft worden ift " da er schon gerechtfertigt war," um in die Zahl derer aufgenommen zu werden, benen das Reich Gottes gehört. Solcher, von Chrifto gestifteter Zeichen gibt es nur zwei, die Taufe und das Abendmahl. "Bir nennen fie facramentliche Zeichen, weil fie von Gott herrühren als Zeiden seiner Gnade"; als folche konnten fie nicht von Menschen eingesetzt merben. Die Taufe ift das Sacrament der Buße, des Uebergangs vom Tod jum Leben, der Wiedergeburt. Die Buße felber fann daber nicht Sacrament genannt werden, sie ist das driftliche Leben selber, da dieses in fortwährender Erneuerung besteht. Bugubungen, um für begangene Gunden genug zu thun, find dabei nicht nothig; es hieße die Bergebung burch eigenes Berdienst erfaufen wollen; wir bedürfen keiner andern Genugthung als der einmal voll= brachten durch Christum. Die Beichte und die Absolution find beizubehalten, fie find so nothig wie die Taufe felber, denn man fann der gottlichen Berbeisung nicht versichert sein, wenn man nicht der Absolution sicher ift, die nicht im Namen der Menschen, sondern im Namen Gottes geschieht; und nur Der darf fich der Abfolution getröften, der sie herzlich verlangt und daran glaubt. Das Abendmahl ift Zeichen oder Sacrament der Gnade, und besteht darin daß Chriffi Leib und Blut genoffen werden; beide Geftalten geboren bagu, " doch halte ich dafür daß die nicht fündigen, die, im Bewußtsein der christlichen Freiheit, sich nur der einen oder der andern bedienen." Das Abendmahl ist kein Opfer, es tilgt die Sünde nicht, dies vermag nur die durch den Glauben ergriffene Gnade. Opfern heißt Gott Etwas darbringen; im Abendmahl bringen wir aber Gott nicht Christum dar, er selber hat dies nur einmal und für alle Zeiten gethan. Die Bedeutung des Sacraments ist, uns im Glauben zu besestigen, so oft unser Gewissen schwach wird und wir an der Gnade zweiseln. Da solche Zweisel besonders im Angesichte des Todes ausstehn, so sind die Sterbenden durch das Abendmahl zu trösten. Und weil endlich dieses kein Opfer ist, so sind die Geistlichen auch nicht Priester; alle Christen bilden das priesterliche Bolt, denn alle sind berusen sich Gott zu weihen.

Jur Erhaltung der Zucht in Staat und Kirche, ist Obrigkeit nothig. Die bürgerliche führt das Schwert und schützt den öffentlichen Frieden durch Handhabung der Gesetze; der Christ ist ihr Gehorsam schuldig, nicht nur in dem was zum öffentlichem Wohle dient, sondern selbst wenn sie ihre Gewalt tyrannisch mißbraucht; es ist indessen erlaubt sich der Tyrannei zu entziehen, doch ohne Empörung. In Bezug auf die kirchliche Obrigkeit ist zu bemerken, daß die Bischöse Diener, nicht Herren der Kirche stud; sie haben weder das Recht bürgerliche Gesetz zu machen noch etwas wider die Schrift zu gebieten; thun sie dies, so hat man ihnen nicht zu gehorchen.

Den Schluß des Buchs bildet ein Capitel über das Aergerniß; Melanchthon ward dazu durch die Nothwendigkeit veranlaßt, eine Auleitung über das Berhalten den Katholiken gegenüber zu geben. In Allem, sagte er, sollen Glauben und Liebe die Richtschnur sein, in "den Mitteldingen," daß heißt den an sich gleichgültigen Dingen, wie Ehe, Ehelosigkeit, Wahl der Speisen, n. s. w., kann der Christ nicht gebunden sein, da muß Freiheit herrschen, mit billiger Rücksicht jedoch auf die Schwachen. Menschliche Satzungen aber, die dem Worte Gottes widerstreiten, darf man übertreten ohne Furcht Aergerniß zu geben; vor Allem müssen wir uns die freie Predigt des Evangeliums bewahren, was man auch deshalb gegen uns sagen oder unternehmen könnte.

## Reuntes Capitel.

Charakteristik und rasche Verbreitung der ersten Ausgabe der Loci.

In ihrer ersten Gestalt, wie wir sie eben geschildert haben, waren Melanchthons Loci nicht blos Darlegung der reformatorischen Lehre, sondern es herrscht darin durchgängig eine polemische Tendenz; sie befämpsen die scholastische Theologie und namentlich die Doctoren der Sorbonne, von denen Luther so schmählich verdammt worden war; manchmal-spricht sich Melanchthon sehr scharf und heftig gegen diese aus. An mehrern Stellen, selbst an solchen wo man es nicht erwartete, widerlegt er gelegentlich römische Irrthümer und Miß-

bräuche, so zum Beispiel da wo er von der Abschaffung des mosaischen Gese-Bes handelt, die Monchegelübde und überhaupt die papstlichen, dem Evangelium widersprechenden Anstalten und Besetze. Die Rirchenväter verwirft er noch ganz und gar; von Drigenes fagt er: "wenn man seine Allegorien und philosophischen Meinungen beseitigt, was bleibt noch zurnd?" Er will sich allein auf die Schrift berufen ; doch find feine Bibelftellen oft einseitig gewählt und das alte Testament wird zuweilen auf eine Beise benutt, die eine richtigere Exegese nicht mehr billigen fann. Einzelne Stude ber Lehre treten noch nicht in völliger Bestimmtheit auf; so die Sacramente. Ferner fteht Melanchthon hie und da noch mehr auf einem idealen Standpunkt, als auf dem der Wirklichkeit; auf das alte Testament gestütt, will er das Leihen auf Binsen nicht dulden; dies fei nur gegen Fremde erlaubt, nicht gegen Bermandte, im Chriftenthum gebe es aber nur Bruder, feine Fremde mehr; auch follen sich die Christen der Prozesse enthalten, obschon die Gerichte nicht aufzuheben seien; der der Recht spricht, sündige nicht, fondern nur der der Recht begehrt. Ueberhaupt war Melanchthon, als er die Loci schrieb, über die Obrigfeit noch nicht im Klaren; das weltliche Regiment schien ihm nicht im Evangelium begrundet zu fein; in dem geiftigen Reiche Chrifti, meinte er, feien burgerliche Befete ein überfluffiges Ding. Luther widerlegte ihm diefe in der Praxis unausführbare Theorie 1); fie mare gut, fagte er, wenn Alle dem Evangelium aufrichtig unterthan waren; welche Sicherheit hatte man aber ohne Obrigfeit, in dem gegenwärtigen Buftande der Belt? Allerdings fei die Obrigkeit durch das Evangelium nicht vorgeschrieben, es setze sie aber überall voraus, fo wie es die Che und den Sausstand voraussett; Chriftus habe nur die Stiftung des geistigen Reiches zum Zwecke gehabt, daber habe er fich nicht mit dem weltlichen befaßt, das von den Menschen anzuordnen sei. Melanchthon zögerte nicht, diefer Auficht beizustimmen, man sieht es aus der Art, wie er den Artikel von der Obrigkeit in den Loci behandelt hat.

Auffallender scheint es, daß er die zehn Gebote für antiquirt ausgibt; es erklärt sich aber aus dem Bedürfnisse der Zeit, das Evangelium von der Gnade wieder in sein Recht einzusepen. Auch darf man nicht übersehn, daß er nur von den wahrhaft Wiedergebornen, vom heiligen Geist Erleuchteten redet; für diese bedarf es allerdings gesetzlicher Gebote nicht mehr, denn sie haben die Liebe, die des Gesetzes Erfüllung ist. Für die Sünder dagegen verslangt er die Predigt des Gesetzes, verbunden mit der der Gnade.

Um auffallendsten endlich ist die Art wie er sich über die Prädestination und die absolute göttliche Nothwendigkeit alles Geschehenden ausdrückt, und wie er auch die nach der Wiedergeburt gethanen Werke nicht für gut ausehn will. Diese Uebertreibung sindet sich indessen bei allen Theologen in den ersten Zeiten der Reformation; sie gehörte zu den Stücken, an denen Luther am

<sup>1) 13.</sup> Juli 1521. Luthere Briefe, B. II, G. 23.

igusten hielt. Sie war nicht blos das Resultat eines logischen Sustems das. von einem einseitig aufgefaßten Begriffe von Gott ausgehend und ihn mit unbeugfamer Strenge weiter entwickelnd, mit dem Opfer des menschlichen Billens endigte; die Prädestinationslehre wurzelte im innersten Grunde der evangelischen Frommigfeit. Der außern Werkheitigkeit und der oberflächlich pelagianischen Kirchenlehre gegenüber, fühlten sich die Reformatoren gedrungen, den Menschen wieder zu demuthigen, ibn jum Bewußtsein der Richtigfeit seiner Berke zuruckzuführen, auf daß Christi Berdienst allein verherrlicht wurde. Dabei ist jedoch bei Melanchthon zu bemerken, daß er mehr nur die Borherbestimmung zum Beil, die Erwählung hervorhebt, als die Reprobation; freilich mußte Diese lettere nothwendig aus dem Sate folgen, daß der Wille Gottes die einzige und unmittelbare Urfache von Allem ift; allein das hinweisen auf die in Christo vollbrachte Erlöfung und auf die davon zeugende heilige Schrift, das öftere Dringen auf die glaubensvolle Annahme der göttlichen Berheißung, beben doch bei Melanchthon die bedenklichen Schwierigkeiten der Pradestinationslehre einigermaßen wieder auf; man erkennt schon hier, in einem innern Biderspruch, deffen er fich felber nicht bewußt war, den Reim einer weitern Fortbildung, wie wir fie fpater bei ihm finden werden.

Wie dem Allem nun auch sei, die Loci find ein herrliches Werk. Bisher hatten Luther und Melanchthon meist nur polemische Schriften berausgegeben, um einzelne Errthumer zu bekampfen oder Anfeindungen abzuwehren; der Grund der reformatorischen Lehre fand sich zwar schon mehrkach in denselben ausgesprochen, allein noch hatte es an einer zusammenfaffenden Darftellung dieser Lehre gefehlt, an methodischer Zurnckführung des Ganzen auf diesen Grund. Dies that nun Melanchthon in den Loci; sie sind die frische, fräftige Frucht eines klaren, die Gefammtheit der Theologie beherrschenden Geistes, der, wenn auch im Einzelnen noch fernerer Fortschritte bedürftig, dennoch jett ichon, seines heilbringenden Glaubens ficher und für die Sache des Evangeliums begeistert, auf großartige Beise Die Grundzuge des Suftems festzustellen wußte. In dem absichtlichen Weglassen der speculativen Lehren lag ein fühner Gegensatz gegen die katholische Theologie; dadurch, daß sich die Scholaftifer gerade mit diesen Lehren am meiften beschäftigt hatten, hatten fie bewiefen daß fie das wahrhaft religiöse Interesse nicht mehr kannten und sich nichts mehr um die praftischen Bedürfniffe fummerten. Melanchthon überging Diese Stude, nicht weil er fle für weniger schriftgemäß ober für weniger theologisch wichtig hielt, sondern, wie wir bereits gesagt haben, weil es vor allem Noth that, das durch die katholischen Lehrer vernachlässigte Beilsverlangen wieder zu befriedigen, die Gemuther von der Antorität der Kirche und der Schulen frei ju machen und fie zu Chrifto zu führen, der allein Gnade, Troft und Berubigung verheißt. Ihm zufolge ist das Christenthum nicht blos ein Wissen, sondern ein den Menschen neugestaltendes Lebensprinzip; schon sagt er dies in den Schlufworten des Buchs: "das Reich Gottes steht nicht in der Rede,

sinne sollte die evangelische Lehre von den Predigern dem Bolse verkündigt und von den Theologen auf den Schulen betrieben werden. Somit hat Melanchthon durch sein, der Form nach fleines Buch, der Reformation den Weg gezeigt und ihr einen unermeßlichen Dienst geleistet. Jeder konnte nun sehn was das für eine Theologie war, die Hieronymus Emser eine chnische genannt und die Pariser für ein unförmliches Gemengsel der widersprechendssten Repereien ausgegeben hatten.

In Deutschland und der Schweiz nahmen Alle die sich nach einer Berbesserung der Kirche sehnten, das Buch mit außerordentlichem Beifall auf. 1521 ward es zweimal zu Wittenberg 1) und einmal zu Bafel gedruckt, und in den folgenden Jahren auch zu Augsburg, Straßburg und Hagenau; von 1521 bis 1525 erschienen nicht weniger als 17 Ausgaben; ebenso wurde die von Spalatin gemachte deutsche Uebersetzung an verschiedenen Orten wiederholt aufgelegt. Als im Dezember 1521 ein Wittenberger Student ein Exemplar nach Straßburg brachte, schrieb Nicolaus Gerbel an Schwebel 2): "Diefer Jüngling hat mir wunderbare Dinge von Wittenberg erzählt; er hat mir von Melanchthon diftirte Hefte über Paulus und Matthäus gezeigt und überdies deffen Loci, ein göttliches Buch, das, meiner Meinung nach, feiner der sich mit theologischen Dingen abgeben will, ohne den größten Schaden entbehren kann; es hat mich fo ergriffen, daß ich Tag und Nacht an nichts Anderes denke als an Wittenberg." Der Angsburger Buchdrucker Sigismund Grimm fügte seiner Ausgabe von 1524 ein Bild bei, Hercules vorstellend wie er den Cerberus erwürgt, mit den Worten "der Besteger der Ungeheuer": ein sprechendes Symbol von dem Eindruck den das Buch gemacht hatte und von den Erwartungen die man daran fnüpfte. Das schönste Zeugniß davon gab aber Luther: "es ist ein unbesiegtes kleines Buch, fagte er"), nicht nur der Unsterblichkeit werth, sondern würdig in den firchlichen Canon aufgenommen zu werden;" und ein ander Mal: "ihr findet feines unter allen

<sup>1)</sup> Herr Bindseil sagt (Corp. Ref. B. XXI, S. 59), vie erste Ausgabe sei erst im Dez. 1521 erschienen; er stütt sich dafür auf einen Brief Luthers an Spalatin, Ansang Dez. 1521 (Luthers Briefe, B. II, S. 110). Allein Melanchthon schreibt schon im April an Joh. Heß: "men methodus nunc excuditur" (Corp. Ref. B. I, S. 366). Es ist kaum zu glauben, daß für den Druck des kleinen Buchs beinah ein ganzes Jahr nöthig gewessen wäre; wie hätte auch, wäre es erst im Dezember erschienen, in demsselben Jahre noch eine zweite Ausgabe zu Wittenberg und eine zu Basel gemacht werden können? Ohne Zweisel bezieht sich Luthers Brief auf diesen zweiten Wittenberger Druck.

<sup>2) 20.</sup> Dez. 1521. Centuria epistolarum theolog. ad Schwebelium. Bweisbrücken, 1597; S. 24.

<sup>3)</sup> De servo arbitrio. Angeb., 1526. (Unpaginiri.)

Buchern Philipps, da die ganze Theologie so fein bei einander ist; lefet alle Kirchenwäter und Scholastifer, sie sind nichts dagegen!)."

Es dauerte lange bis die Katholiken die Bedeutung der Loci begriffen : diese einfache, funftlose, allen Schul=Traditionen fremde Erörterung der Lehre, schien Anfangs den Meisten faum der Beachtung werth. Erst vier Jahre fpater, 1525, gab Dr. Ed, auf ben bringenden Rath bes Legaten Campeggi, katholische Loci dagegen heraus. Johann Cochtans, einer der leidenschaftlichsten Gegner der Reformation, scheint allein die Wichtigkeit von Melanchthons Werk erkannt zu haben; er schrieb fogleich eine Wider= legung sowohl der Loei als der Rede gegen Rhadinus, machte sie aber, sonderharer Beise, erst 1531 "zum Rugen der fremden Bolfer" durch den Drud bekannt2). Er nannte die Loci einen neuen Koran, der weit gefährlicher sei als Luthers Schriften, benn Melanchthons Schreibart sei einichmeichelnder, fein Ingenium edler, feine Urt die Bibel zu behandeln geschickter und forgfältiger; "unglückliches Deutschland, rief er aus, wenn nicht bald dieses schädliche Ungeheuer, diese verführerische Sirene von der Erde vertilgt wird!" Melanchthon redete er mit den Worten an: "wollte Gott du hattest das Seil beiner Seele und das Wohl des Baterlands beffer bedacht, dann hättest du gewiß dein Buch nicht herausgegeben, ohne es vorber gründlich untersuchen zu laffen; ich habe es von einem Andern erhalten; ware ich doch der Einzige der es besitzt! ich würde es für den größten Ruhm ausehn es bem Feuer zu übergeben, um die Erde vont diefer Best zu faubern." Batte Cochlaus dies auch bereits 1521 vor die Deffentlichkeit gebracht. Melanchthon hatte fich fo leicht darüber beruhigt, wie er es zehn Jahre fpater that. Er wußte zu aut was er an seinem evangelischen Glauben befaß, um nich durch folde Phrasen davon abbringen zu laffen; fie hatten ihn nicht gehindert, das was er in den Loci gelehrt, auch praktisch ins Leben einzuführen, wie er es eben jest unternahm.

## Zehntes Capitel.

Melanchthon über Klostergelübde und Priesterehe.

1520, 1521,

Den 7. October 1521 schrieb Luther an Spalatin, wenn eine damals im Lande sich verbreitende ansteckende Krankheit auch nach Wittenberg käme, möchte man Melanchthon anderswohin schicken, denn "wir müssen dieses

<sup>1)</sup> Tischreben, Fol. 195 a.

<sup>2)</sup> Confutatio abbreviata adversus Didymum Faventinum olim scripta nunc primum edita in admonitionem fidelem catholicorum apud externos. 2eipz., 1531, 4.

theure Haupt erhalten, damit das Wort nicht untergehe, das der Herr ihm zum Heil der Seelen anvertraut hat 1)." Melanchthon durfte jedoch seinen Posten nicht verlassen; gerade in dieser Zeit war seine Gegenwart unentbehrlicher als je. Seit Luther auf der Wartburg war, zeigte sich in der Universitätsstadt und überhaupt in Sachsen eine Gährung der Geister, die mit jedem Tage mächtiger ward; Alles drängte zur thatsächlichen Einführung der bis jest nur als Lehre gepredigten Resormation. Melanchthon sehnte sich dabei nach der Rücksehr seines Freundes, auf daß dieser die Bewegung leitete; doch trat er selber Ansangs besonnen und muthig und in einzelnen Dingen sogar mit einer Entschiedenheit auf, die Luther in demselben Grade noch nicht besaß, bis sich endlich die Lage auf eine Art verwickelte, daß er allein ihr nicht mehr gewachsen war. Zunächst handelte es sich um Kloster-

gelübde, Colibat und Meffe.

Schon im Sommer 1520 hatte Melanchthon Veranlassung, sich über die Gelübde auszusprechen. Einer seiner Schüler, von einem Karthäuser gedrängt ins Kloster zu gehn, hatte diesem seine Abneigung dagegen geäußert und sich deshalb die bittersten Vorwürfe zugezogen. Melanchthon antwortete nun dem Mönche, in des Jünglings Namen, mit ebensoviel Mäßigung als Festigkeit 2). Er wollte nicht zugeben, daß die Ginsamkeit des Klosters dem Leben in der Welt vorzuziehen sei, da man auch in dieser fromm sein könne und in den Klöstern sich nicht immer nur Heilige sinden. Mur wenn man zu beweisen vermöchte, daß die Ablegung der drei Gelübde die nothwendige Bedingung größerer Fortschritte im driftlichen Leben ift, durfte man behaupten, daß das Monchthum ein höherer Grad von Bollkommenheit sei. Es ift nicht zu laugnen daß es erlaubt sei, sich durch Gelübde zu binden, wenn es nur mit Ueberlegung und Klugheit geschieht, und man nicht, wie fo oft, Kinder dazu zwingt. Die Keuschheit ist allerdings ein großes Gut, aber darum, daß Einer sie gelobt, wird er noch nicht zum Christen; auch im Alterthum hat es Leute gegeben, die sich der Enthaltsamkeit besleißigten. Die Frage ift, ob der Colibat besser sei als die Ghe; er mag es sein, wenn man die Gabe dazu hat, fonst ist er voller Gefahr. Als Regel fann nur gelten, diejenige Lebensweise vorzuziehen, durch die man am sichersten vor Sunde bewahrt und zu Chrifto gezogen wird. Die den Geiftlichen aufgeburdete Chelosigseit hat der Sittlichkeit in der Kirche unendlich geschadet, sie ist zu einem der gefährlichsten Uebel für die Christenheit geworden. Was das Gelübde der Armuth betrifft, so war es in den klösterlichen Bereinen der alten Kirche unbekannt; als man es später einführte, nahmen nichtsbestoweniger die Klöster fortwährend reiche Schenkungen an. Ist aber da Armuth, wo Ueberfluß herrscht, und zwar nicht durch eigene Arbeit, sondern

<sup>1)</sup> Luthers Briefe, B. II, G. 59.

<sup>2) 2.</sup> Juni 1520. Corp. Ref. B. I, S. 191.

nur durch die Freigebigkeit Anderer? Die wahre evangelische Armuth besteht im Geben, nicht im Nehmen. Bon dem Betteln ift unnöthig zu reden; die Bibel weiß nichts davon, daß es zum driftlichen Leben gehört. Der Gehorjam endlich ist an sich eine vortreffliche Eigenschaft; warum soll man sich aber eber zum Behorfam gegen Kloster : Obere als gegen Eltern und Obrigfeit verpflichten? Alle die drei Monchstugenden find nur scheinbare; nichts ist thörichter als die Behauptung, man könne durch Ablegung der Gelübde Sundenvergebung erlangen; es gibt feine einzige Stelle der Schrift, die dies lehrt. "Auch wir loben den Colibat, aber nicht fo daß wir ihn höher preisen als die Che; wir find eher arm als ihr, benn wir theilen unfer Gut mit den Armen; wir gehorchen den Eltern, den Lehrern, der Obrigfeit; warum daher das Mondthum so übermäßig rühmen? Wir können außerhalb der Klöster Christo leben, so gut wie ihr in denselben. Wir geben uns ab mit dem Studium der heiligen Schriften, ein Geschäft, das Wenige unter euch treiben, aus dem sich aber mit ziemlicher Gewißheit schließen läßt, daß auch bei uns einiges Christenthum ift."

Der junge Mann, für den Melandython diesen Brief verfaßte, handelte indessen noch gegen kein firchliches Gebot; er weigerte fich blos ins Kloster ju gehn; dagegen konnte die Kirche nichts thun. Bon viel entscheidenderer Bedeutung ward es, als 1521 einige fachfische Geiftliche in die Ehe traten; es waren Jakob Seidler, Pfarrer zur Glashütte bei Meißen, Magister Bartholomans Bernhard von Feldfirch, Propft zu Kemberg, und ein Pfarrer aus dem Mansfeldischen. Sie hielten sich dazu felbst durch die Bersprechen berechtigt, die sie bei ihrer Ordination abgelegt hatten. Im Meißner Bisthum war der Gebrauch, den Priestern das seltsame Gelübde abzufordern, die Reuschheit zu bewahren, insofern es die menschliche Schwachheit gestatten würde; Seidler hielt es für ehrbarer, dies im Sinn der Che auszulegen, als in dem der Ungucht 1). Bernhard, der in Chur Priefter geworden war und sich zu nichts Anderm verpflichtet hatte, als zur Beobachtung der Traditionen der Bater, schloß daraus, daß die Ghe gestattet sei, weil sich bei den ältesten Bätern das Gesetz des Cölibats noch nicht findet 2). Solche Deutungen nahm jedoch die Kirche nicht an. Der Mansfeldische Pfarrer und Seidler wurden ins Gefängniß geworfen, jener zu Halle auf Befehl des Kurfürsten Albrecht von Mainz, der zugleich Erzbischof von Magdeburg und Administrator von Halberstadt war; Seidler auf der Burg Stolpen, durch Herzog Georg von Sachsen. Für den Lettern versuchten es Melanchthon, Karlstadt und Agricola sich zu verwenden, doch nur in ihrem personlichen Namen, noch nicht in dem der Universität. Sie richteten an den Bischof von Meißen, Johann von Schleinig, einen von Melanchthon geschrie-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 420.

<sup>2)</sup> Gbend., S. 434.

benen, außerst freimnthigen Brief1): "Man fagt, Seidler fei hauptsächlich um zweier Urfachen willen im Gefängniß, weil er ein Beib genommen bat, und weil er Einiges von Luthers Lehre billigt. Wir ermahnen dich, der du ein Bischof des driftlichen Bolfes bist, mit einem Chriften nicht anders zu verfahren, als es die beilige Schrift gebietet, das beißt deffen Che nicht zu tadeln, und uns zu zeigen, warum ihr Luther verwerft. Die Bestimmungen der papftlichen Defrete gebn die Chriften nichts an. Weder ein trügerisches Belübde, noch eure Beschlusse durfen die Ghe verhindern; den Bischöfen ift ihre Macht nicht zur Zerstörung, sondern zur Erbauung verlieben. Auch ist bekannt, daß das Cheverbot sehr fpat und nicht ohne Widerstand in Deutschland eingeführt worden ist. In Bezug auf Luthers Lehre handelst du nicht fromm, wenn du deinen Gefangenen verurtheilst, statt ihn zu berichten, was er glauben foll. Eine driftliche Seele ift eine große, fostliche Sache, theuer erfauft, wie der Apostel fagt; sieh zu, daß du nicht gegen den fündigft, der uns durch fein Blut erlöset hat. Erhalte den Mann, gib ihn der Freiheit zurück, wenn er nur deßhalb gefangen ift, weil er ein Christ sein will. Darum, daß er gegen menschliche Satzungen gehandelt hat, hort er nicht auf, ein Chrift zu fein. Salte uns, wir bitten dich, unfere Rühnheit zu gut; wir wünschen nichts Anderes als dir unsern Bruder zu empfehlen. Nimmst du dich seiner an, so handelst du wie ein rechter Bischof; wo nicht, so wisse, daß du nicht nur vor der Welt, sondern vor Christo, dem Richter und Rächer der Seelen, wirst Rechenschaft ablegen muffen. Er bewahre dich und schenke dir seinen Geift." Dieser Brief blieb ohne Erfolg. Bergog Georg war beftig gegen die Reformatoren aufgebracht; gegen Luther begte er einen tiefen perfonlichen Groll; Karlstadt nannte er "einen lofen leichtfertigen Menschen", in Melandthon fab er nur "ein junges Männlein, das fich Dinge auflade, die über seine Krafte gingen." Seidler wurde im Gefängniß hingerichtet, einer der ersten deutschen evangelischen Märtyrer.

Was mit dem Mansfeldischen Geistlichen geschah, wissen wir nicht. Kurfürst Albrecht verlangte von Friedrich dem Weisen auch die Auslieferung des Kemberger Propstes Bernhard. Bevor er sich entschied, begehrte Friedrich das Gutachten der Wittenberger Rechtsgelehrten; bei diesen reichte Bernhard eine von Melanchthon verfaßte Vertheidigungsschrift ein 2). Er bewies darin, daß weder Gesetz noch Evangelinm irgend einem Stande, Lapen oder Priester, die Ehe verbieten, daß diese vielmehr Allen als erlaubt dargestellt, und sogar von Paulus förmlich denen angerathen wird, die nicht die Gabe der Enthaltsamseit besigen; ferner zeigte er aus der Geschichte, daß mehrere Jahrhunderte hindurch kein Cheverbot bestand, und daß es endlich nur mit Rühe konnte eingesührt werden. Das Berbot hat kein göttliches

<sup>1) 18,</sup> Juli 1521. Corp. Ref. B. I, S. 418.

<sup>2)</sup> Juli 1521. Ebenb., G. 421.

Recht für fich, es ift blos menschliche Satzung, der man keinen Gehorsam schuldig ist, sobald das Gewissen dadurch gefährdet wird. Oder foll man eber Gottes Geset, das die Hurerei verbictet, übertreten, als der Papste Gejet, das die Ehe untersagt? Auf die Beschuldigung, Bernhard sei durch Berletzung feines Gelübdes meineidig geworden, erinnerte Melanchthon, daß er fein anderes Bersprechen gegeben hatte, als den von den Batern überkommenen Traditionen zu folgen; von Chelosigkeit war dabei nicht die Rede. Satte er aber auch diefe gelobt, fo mare es ein Belübde, das ohne Gunde nicht gehalten werden konnte; kein Gelübde barf gegen das göttliche Recht und das Gewissen verbindlich sein. "Es ist nicht nöthig, die vielen Gefahren anzuführen, die der erzwungene Colibat nach fich zieht; fie find befannt genug; wollen meine Ankläger fie bedenken, so werden fie mich nicht nur nicht verdammen, fondern vielmehr mein Berfahren billigen, wenn sie nur Christen find. Christus wird unfer Richter fein; ich zweisle nicht, daß ich Recht bei ihm finde; glaubt mir, ich habe nichts gesucht, als ihm zu gefallen. Ich wollte in dieser Schrift nur zeigen, daß mich gute Gründe zur Ehe bewogen haben, und wunsche, daß die Bischöfe sich damit genugen laffen. Sollten fie jedoch vorziehen, mich nach den papstlichen Traditionen, ftatt nach der Bibel und den alten Concilien zu richten, fo bin ich bereit, es ju tragen, denn ich weiß, daß dem das Licht nicht fehlt, der in der Finsterniß fist." Kurfürst Friedrich, an den Melanchthon noch befonders für Bernhard schrieb, sandte dessen Apologie an die erzbischöflichen Räthe zu Magdeburg und an den Erzbischof selber; bei Letterem verwandte sich auch Ulrich von Sutten, und Luther ermahnte ihn, die verheiratheten Priefter "mit Frieden zu laffen". Albrecht gab der Klage feine weitere Folge; Bernhard blieb evangelischer Pfarrer zu Kemberg; seine Bertheidigungsschrift, sofort in deutschen Uebersetzungen in gang Deutschland verbreitet, regte überall zum Nachdenken an; die Aufhebung des Colibats, eines der Grundpfeiler der hierarchie, ward ein weiterer Schritt in der allmäligen Losfagung vom Papstthum von Rom.

Durch die Sache Bernhards veranlaßt, veröffentlichte Karlstadt seinen von Melanchthon gebilligten¹) Traktat von der Ehelosigkeit und dem Mönchthum. Luther dagegen, der zwar die verheiratheten Priester in Schuß nahm, konnte es noch nicht über sich bringen, die Klostergelübde zu verwerfen. Melanchthon, der nicht Mönch gewesen war, sah früher deren Nichtigkeit ein; nachdem er noch 1518 den Kurfürsten gelobt hatte, daß er neue Klöster errichtete, kam er rasch zur Ueberzeugung, daß das Mönchswesen, als verdienstliches Werk, mit der Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben unwereindar sei. Luther hatte mehr Mühe, sich daraus herauszuarbeiten; er schrieb mehrmals, von der Wartburg aus, an seinen Freund, er sei ungewiß,

<sup>1)</sup> An Spalatin, 1521. Corp. Ref. B. I, S. 445.

ob die Gelübde aufzuheben seien; es gehöre ja, meinte er, zur christlichen Freiheit, sich freiwillig einem Gelübde zu unterwersen; er wünschte die Sache, die ihm sehr am Herzen lag, mündlich mit ihm zu besprechen, und suchte deßhalb eine geheime Zusammenkunft zu veranstalten. Den 1. November berichtete er endlich an Gerbel, er sei nun mit Melanchthon einverstanden über die Aushebung der Gelübde?); in demselben Monat erschien dann auch, zugleich mit seiner Schrift von dem Nißbrauch der Messe, sein Urtheil über die Klostergelübde.

#### Gilftes Capitel.

Reformatorische Bewegung zu Wittenberg.
1521.

Melanchthons Erklärungen gegen Cölibat und Mönchsgelübde waren die erften Folgen, die er, auf dem Gebiete der außeren Gebrauche, aus den evangelischen Grundfägen zog. Auf die gesammte Form der Kirche angewandt, mußten aber diese Grundfage zu noch vielen andern, nicht minder wichtigen Resultaten führen. So wie er nur die Bibel für die reine Quelle der Lehre hielt, so erschienen ihm auch die ersten Zeiten des Christenthums als das Borbild einer Kirche, wo Glauben und Liebe, Freiheit und Ordnung in schönstem Ebenmaße verbunden waren; die Reformation des Gottes. dienstes und überhaupt der kirchlichen Anstalten konnte daher nichts Anderes fein, als Wiederherstellung der lebensvollen Ginfachheit des apostolischen Jahrhunderts. Um diese 3dee zu verbreiten, gab Melanchthon gunachst die unter dem Namen apostolische Canones befannte Sammlung beraus3). Er wußte wohl, daß diese Zeugnisse über die alte kirchliche Berkassung nicht von den Avosteln herrührten, sondern spätern Ursprungs waren, wollte sie auch nicht als unbedingte Autorität angesehn wissen, fand aber ein Bild der ursprünglichen Kirche darin, das der Nachahmung würdig fei. Dabei wünschte er jedoch, so wie auch Luther, kein unüberlegtes Zerstören der bestehenden Berhältniffe; er wollte Berücksichtigung der Zeiten und Nachsicht mit den Schwachen, und war der Ansicht, daß die innere, geistige Umwandlung der Einzelnen der Abanderung der äußern Gestalt des Ganzen vorangehn muffe. Reben ihm stand aber ein College, der nun plöglich mit einem Ungestüm auftrat, das den Gang der Reformation zu gefährden drobte; es war der unklare, leidenschaftliche Rarlstadt. Schon 1520 war er einmal mit Me-

<sup>1) 1.</sup> und 6. Aug., 9. Sept. 1521. Luthers Bricfe, B. II, C. 34 u. f.

<sup>2)</sup> Cbenb., S. 90.

<sup>3)</sup> Mit einer Widmung an Spalatin, 1521. Corp. Ref. B. I, S. 518.

landthon in Conflift gerathen, indem er in der Schule, über einen unbefannten Gegenstand, eine eigene, unhaltbare Meinung behauptete; Luther hatte indessen den Ausbruch eines Streites verhütet!). Jest, da Luther fern war, begann er heftig gegen Meffe und Bilder zu eifern, unterftütt von dem beredten Augustiner Bruder Gabriel Zwilling (Didymus), der in feinen Predigten die Monchsgelübde und die ohne die Theilnahme der Gemeinde gehaltenen Privat - Messen bestritt. Im Oftober 1521 richtete Karlstadt eine Abendmahlsfeier ein, zu der er, um die ursprüngliche Form nachzubilden, nur zwölf Personen zuließ. Melanchthon widerrieth ihm diese sonderbare Reuerung, und er kam auch davon zurück, ohne im Uebrigen seinen Gifer zu mäßigen. In eben diefem Monat beschlossen ferner die Wittenberger Augustiner, Luthers Ordensbrüder, in ihrem Kloster die Privat = Messen abwichaffen. Dem Kurfürsten schien dies Alles übereilt; er hatte zwar im verflossenen August, als die Weimarer Barfuger, die von Rom den Befehl erhalten hatten, gegen die Teinde der Kirche zu handeln, ihn dazu um seinen Beistand ausprachen, durch Melanchthon ihnen schreiben lassen, sich ruhig In verhalten, um öffentliche Zwietracht zu vermeiden 2); allein die nämliche Besorgniß wegen Parteiung und Streit ließ ihm ein ruhigeres, behutsameres Borangehn der Wittenberger wünschen. In seinem Auftrag mußte der Kangler Dr. Gregor Brud (Pontanus) die Universität und das Rapitel ersuchen, mit den Augustinern zu handeln, damit nichts vorgenommen wirde, "woraus Beschwerung erfolgen möchte"3). Melanchthon, der Propst Jonas und einige Andere besprachen sich mit den Mönchen, diese bestanden jedoch auf ihrem Beschluß. Es ward unn ein Ausschuß der Universität er= wählt, in dem fich auch Melanchthon befand, um die ganze Sache zu unteriuchen. Den 20. Oktober gab diese Commission ein vermittelndes Bedenfen 4); sie erklärte, sie könne nicht anders als die Ansicht der Augustiner von den vielen, mit der Messe getriebenen Migbranchen billigen, daher bitte sie den Kurfürsten, das Abendmahl in seiner reinen Gestalt wieder einzuführen; doch folle man die Schwachen im Glauben noch dulden, bis sie besser unternichtet waren, und deshalb die Privat - Messen noch eine Zeit lang bestehn laffen, "so man nur sonst der Messe nicht mißbraucht." Friedrich der Beise lieg antworten 5), er sei stets bereit, Alles für den driftlichen Glauben zu thun, ermahne aber nicht zu übereilen; ift die Sache im Evangelium gegründet, so werde sie sich von selbst verbreiten, die Aenderungen werden ohne Aufruhr und Aergerniß erfolgen. Die Anregung war indessen zu mächtig, als daß sie noch länger hatte aufgehalten werden können. Daß Melanch=

17190/2

<sup>1)</sup> Luther an Laz. Spengler, 17. Mov. 1520. Luthers Briefe, B. I, S. 525.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. 1, S. 450.

<sup>3) 10.</sup> Oft. 1521. Gbenb., S. 459.

<sup>4)</sup> Cbend., G. 465.

<sup>5) 25.</sup> Oft. 1521. Ebenb., G. 471.

thon, obschon ihm Karlstadts Drängen zuwider war, auf die Beschlüsse der Augustiner nicht ohne Einfluß blieb, geht aus den 65 Thesen über die Messe hervor, die er zu dieser Zeit im Druck ausgehn ließ'); an die Spize stellte er den Sat: das Evangelium bietet dreierlei, die Lehre vom Glauben, die von den Werken, und die Zeichen oder Sacramente der Verheißung; daran schloß er im Wesentlichen folgende Artisel: der Glaube allein rechtsertigt; die Werke sind die Früchte der Rechtsertigung; die Zeichen sind weder die Gerechtigseit selber noch deren Früchte, sie sind weder gute Werke noch Opfer zur Erlangung der Sündenvergebung; die Messe rechtsertigt nicht, sie stärft und tröstet das Gemüth; sie ist sein Opser, denn es gibt nur eines, Christus; sie ist Niemanden heilsam als dem Genießenden, sie nützt weder Todten noch abwesenden Lebenden; ohne das Wort, das die Verheißung verfündigt, hat sie seinen Werth; das Zeichen kann sehlen, das Wort aber nie; aller Mißbrauch der Seelenmessen, der Privatmessen, der stillen Messen, der Kaufmessen soll daher abgethan werden.

Unterdessen griff die von den Augustinern ausgegangene und von Karlstadt unterftugte Bewegung immer weiter; Burger und Studenten erflarten fich dafür; man vergaß die in der Stadt herrschende Best; man drängte stürmisch auf Ginfachheit des Gottesdienstes und Abschaffung des Mönchthums. Den 12. November meldete der Augustinerprior, Conrad Selt, dem Rurfürsten 2), die Unruhen nehmen zu, die Predigten werden heftiger, bereits haben dreizehn seiner Monche das Kloster verlassen und das Ordens. fleid von sich geworfen; wenn nicht Einhalt gethan werde, seien er und die andern Brüder kaum mehr vor Gefahren sicher. Zu Anfang Dezembers drang ein Saufe von Bürgern und Studenten in die Pfarrfirche, vertrieb den Priester vom Altar und nahm die Megbucher weg; ähnliche Auftritte fanden bei den Barfüßern statt. Einige der Unruhftifter murden festgenom= men; der Kurfürst befahl dem Magistrat, sie zu strafen, aber schon fühlte sich die Bürgerschaft ftark genug, um auf deren Lostassung zu bestehn. Auf Friedrichs Wunsch, der auch hier nicht eigenmächtig eingreifen wollte, wurde dann, im Dezember 3), ein Convent fammtlicher Augustiner aus Thuringen und Meißen nach Wittenberg berufen. Sier wurden, unter dem Borfit des Bruders Wenceslaus Linf, der Luthern als Bifar des Ordens gefolgt und sein und Melanchthons Freund war, die denkwürdigen Beschlusse gefaßt, daß es den Monchen erlaubt fei, in den Klöstern zu bleiben oder sie zu verlaffen, in Klöstern selber die Rutten abzulegen und als Lapen zu leben; daß der Bettel und die Todtenmessen zu verbieten seien; daß die Bruder, die

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 477.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 483.

<sup>3)</sup> Nicht im Oftober, wie es im Corp. Ref. heißt, B. I, S. 456. Bergl. Seckendorf, Commentarius de Lutheranismo. Frankf., 1692, Fol. Th. I, S. 214.

jum Predigen tüchtig find, Gottes Wort treiben, und die Andern sich mit handarbeit befassen follen, nach dem Borbild der Klöster der alten Zeit; daß dies Alles aber in Liebe geschehn muffe, ohne Aergerniß und mit gebührendem Gehorsam gegen die Obern. Auch in der Universität dauerten die Berhandlungen fort; es ward ein neuer Ausschuß von Theologen und Rechtsgelehrten ernannt, in dem fich jedoch die Meinungen nicht einigen fonnten. Mehrere der Juristen wollten die gange Sache den Theologen überlaffen, Andere riethen, man folle mit fluger Borsicht vorangehn und nur nach und nach die ärgsten Migbräuche entfernen. Diesmal drang aber eine entschiedenere Unficht durch. Melanchthon, ben Spalatin vergebens batte bitten laffen, fich wegen der Best an einen gefündern Ort guruckzuziehen 1), verfaßte das seiner eigenen Ausicht entsprechende Bedenken 2). Der Kurfürst ward darin gebeten, die Kauf- und Privatmessen abzuschaffen, was ohne Beschwerung geschehn fonnte; wurden, wider Erwarten, dennoch Unruben erfolgen, "fo folle daraus fur uns feine Schande und Mergerniß ermachien; denn ob wir wohl der fleinste Saufe find, so foll doch darum die Bahrheit des göttlichen Worts, welches über alle Engel und Creaturen ift, dieweil es flar im Evangelio stehet, nicht verachtet werden; denn es hat allweg der fleinste und verachtetste Haufe die Wahrheit gepredigt und angenommen, und wird auch also bleiben bis zu Ende der Welt. Hat doch Chriffus verachtete, geringe, arme, einfältige, ungelehrte und wenig Perfonen, die Wahrheit zu verfündigen, in die Welt geschickt, und ihnen allein die größte Beisheit goffenbart, welche er vor den Großen, Hohen, Klugen und Beisen verborgen hat." Ferner ward im Bedenken berichtet, wie das von Chrifto eingesetzte Abendmahl im Lauf der Jahrhunderte verunstaltet worden ist, und wie es sich daher geziemt, es wieder zu reinigen. "Und obwohl daraus große Beschwerung und Zwiespaltigkeit erwachsen würde, so ist es uicht unser, noch derer Schuld, die die Wahrheit göttlichen Worts lehren und predigen, sondern der, die aus Neid und haß um eigener Ehre und Rug willen nicht annehmen wollen, dulden noch leiden, ja verhindern und unterdruden. Wann diefelben Hohenpriester, Pharifaer samt den Schriftweisen die beilige göttliche Schrift öffentlich hören, predigen und lesen ließen, ob fie es schon nicht annehmen und, wie sie es könnten, mit Grund und Schrift widerlegten und nicht mit Gewalt unterdrückten, so wurde feine Zwietracht, Aufruhr oder Uneinigkeit. Dieweil sie aber ohne allen Grund und Schrift, wider ihr eigen Gewissen, den weltlichen Fürsten einbilden und blasen, daß folde Lehr keterisch und unrecht sei, so ist kein Wunder, daß die Prediger göttlichen Worts famt ihren Anhängern verfolgt und erwürgt werden. Darum foll man folche Beschwerung nicht so hoch achten oder fürchten; denn wo

171901

<sup>1)</sup> Spalatin an Jonas, 20. Nov. 1521. Corp. Ref. B. I, S. 486.

<sup>2) 12.</sup> Dez. 1521. Gbenb., S. 490.

Shriftus folche Beschwerung, Zwietracht, Aufruhr, Krieg und andere Todsschläge und durch sein Evangelium Beränderung der gauzen Welt hätte sollen ausehen und fürchten, so hätt' er sein Predigen nachlassen müssen, dessgleichen die Apostel; und wiewohl durch ihr Predigen ein solcher Tumult, Aufruhr und Sedition unter den Juden zu Jerusalem ward um des Gesetzes willen, doch ließen sie ihr Predigen nicht nach. Der Teusel wirst und solche leibliche und äußerliche Fährlichseit vor, damit er Gottes Wort, das er nicht leiden kann, verhindern möchte. Derhalben sollen wir den Teusel nicht zu sehr fürchten, und das Gott besehlen und heimgeben."

Der größte Theil der Professoren gab diesem Bedenken seine Buftimmung; nur Benige sprachen sich dawider aus, einige Andere hielten ihre Meinung zurud. Das Kapitel dagegen, den einzigen Propft Jonas ausgenommen, fdrieb an den Kurfürsten, es fonne dem Bedenken nicht beipflich= ten, sondern muffe bitten, die Meffe in Rirchen und Klöftern bestehn zu Melandython drang darum so fräftig auf die Reformation der Abendmahlsfeier, weil er, wie er an Spalatin schrieb, "täglich sah, wie viel Seelen die Priefter durch den Migbrauch der Meffe zu Grunde richteten"2). Er besorgte, die feste, unerschrockene Sprache, in der er rieth, obwohl man der fleinste Haufe sei, sich nicht zu fehr um die vom Kurfürsten befürchtete Beschwerung zu kummern, mochte am hofe mißfallen; ware dem so gewesen, so hätte er Wittenberg verlassen3). Allein Friedrich wollte weder hemmen noch fördern; er tadelte Melanchthon nicht, und dieser, so sehr er auch auf feiner Ueberzeugung beharrte, war doch so wenig als der Fürst stürmischer Neuerungen Freund. Friedrich meldete der Universität, da sie unter sich nicht einig fei, folle vorläufig nichts abgeandert werden; man moge die Sache weiter überlegen, auch darüber lefen, fchreiben, disputiren, aber mit vernünftiger Mäßigung, so daß Streit vermieden und nichts als die Ehre Christi gesucht werde 1). Kurz darauf fündigte jedoch Karlstadt in einer Predigt an, er werde den nächsten 1. Januar das Abendmahl unter beiden Gestalten austheilen, nichts dabei sprechen als die Consecration und alle andern Theile des Megkanons weglassen. Bergebens ermahnten ihn die furfürstlichen Räthe, noch davon abzustehn ); er ließ sich nicht mehr halten, er that wie er gesagt, nicht nur am Neujahrsfeste 1522, sondern auch an den folgenden Sonntagen. Noch weiter gehend, gab er eine Schrift heraus "von Abthuung der Bilder und daß fein Bettler unter den Chriften fein foll". So stand es zu Wittenberg, als ein neues, weit bedenklicheres Fer-

<sup>1) 14.</sup> Dez. 1521. Corp. Ref. B. I, S. 503.

<sup>2)</sup> Gbend., S. 477.

<sup>3)</sup> A. a. D.

<sup>4) 19.</sup> Deg. 1521. Gbenb., G. 508.

<sup>5) 26.</sup> Dez. Ebenb., G. 512.

ment die Gährung noch vermehrte und für Melanchthon die schwersten Sorgen brachte.

#### 3wölftes Capitel.

Die Zwickauer Schwärmer.

1521, 1522,

Zu Zwickau im Erzgebirge, wo die Reformation fruhe Aufnahme gefunden hatte, drohte ihr plöglich von schwärmerischen Geistern sehr ernste Gefahr. Es standen da Leute auf, die, nach falscher geistiger Freiheit luftern, behaupteten, das geschriebene Wort der Bibel fei überfluffig, der Mensch werde hinreichend durch das Ginsprechen des innern Wortes belehrt; auch verwarfen fie die Kindertaufe. Diese Lehren predigten der unruhige, fpater fo berüchtigte Thomas Münger und ein ehmaliger Bittenberger Student, Marcus Stübner. Sie fanden gablreichen Anhang und erregten aufrührerische Bewegungen, die den Magistrat nothigten, mehrere der Saupter der Gefte zu vertreiben. Gegen Ende Dezembers 1521 famen drei davon flüchtig nach Wittenberg, Marcus Stübner und zwei Weber, Klaus Storch und Marcus Thoma, von Elsterberg, welcher Lettere ichon im Sommer vorher bei Melanchthon Zweifel gegen die Kindertaufe geäußert hatte. dritten Weihnachtstage verlangten fie den Reformator zu fprechen; mit Staunen hörte dieser ihre Reden: fie hatten ummittelbare Gingebungen des Beiftes, führten "gewisse und offenbare Gespräche mit Gott", konnten die Taufe der Rinder nicht billigen, weil diese noch ohne Bernunft seien und der Glaube eines Andern Niemanden nuge. Ueberrascht von der dreiften Zuversicht, mit der sie Diese Dinge vorbrachten und sich dafür auf Luther beriefen, wurde Melanchthon Anfangs verwirrt; er wollte zwar nicht viel von den Bisionen und Offenbarungen halten, deren sie sich rühmten, meinte aber doch, sie dürften nicht schlechtweg zu verachten sein; er fand, daß sie "in den boditen und vornehmften Artifeln des Glaubens den rechten Sinn der Schrift hatten, wiewohl fie eine fonderliche Art zu reden führten." Am meisten ergriffen ihn ihre Einwendungen gegen die Kindertaufe; was fie gegen den, den Kindern zu Gute fommenden Glauben der Eltern und Pathen fagten, schien ihm nicht zu verwerfen, denn so wenig Jemand durch die von einem Andern gehaltene Messe gerechtfertigt wird, so wenig werde es ein Kind durch den Glauben der Zeugen seiner Taufe; der Glaube war fur Melanchthon etwas durchaus Perfonliches, beffen Wirfung weder durch fremdes Berdienst hervorgebracht, noch auf Andere übertragen werden könne. Er erinnerte fich, daß "Augustin und Andere über die Kindertaufe viel disputirt und wenig ausgerichtet haben, und daß Jener fich zulet nur mit dem Alter des

Gebrauchs und der Lehre von der Erbfünde behalf"1). Er wußte fich fo wenig diefen neuen Erscheinungen gegenüber zu helfen, daß er im Zweifel war, ob Gottes oder des Tenfels Beift aus den Zwickauern redete. großer Erregung schrieb er noch den nämlichen Tag an den Kurfürsten?): "ich kann nicht fagen, wie sehr mich das, was ich von diesen Leuten gehört habe, ergriffen hat; große Ursachen nöthigen mich, sie nicht zu verachten; Bieles bezeugt mir, daß ein Geist in ihnen ift, den Niemand beurtheilen fann; in diefer Gefahr fur das Evangelium, für die Ehre und den Frieden der Kirche, ist auf alle Weise dafür zu sorgen, daß Luther mit ihnen zusam= menkomme, fonderlich da fie fich auf ihn berufen." Auch an Spalatin schrieb er3): "es ist ein Geist in ihnen, was für einer weiß ich nicht; sie werden große Bewegungen anrichten, die, wenn Luther nicht dazwischenkommt, unabsehbare Folgen haben fonnen; ich weiß wohl, daß es vielleicht nicht rathfam ift den Kurfürsten zu bitten, daß er Luther zurückkommen lasse; wohin foll ich mich aber in dieser Noth fonst wenden?" Melanchthon drang auch in Amsdorf, um von dem Aurfürsten die Rückfehr Luthers zu verlangen; Umsdorf weigerte fich aber, "weil sein Berftand der Sache zu gering sei um davon zu richten"; er meldete jedoch an Spalatin: "aus Philipps Brief wirst du wundersame und unerhorte Dinge vermerfen; es ist eine Sache, die man nicht verachten foll; der Tag des herrn ift nahe, an welchem der Mensch der Sünde und der Sohn der Berderbniß wird offenbar werden; denn wir find die, welche das Ende der Welt erreicht haben"4). Der Kurfürst ließ sogleich Melanchthon und Amsdorf nach dem Schlosse Lichtenberg bei Prettin kommen, und fie durch seinen Rath Hugold von Ginsiedel und Spalatin befragen, "was sie doch veranlaßt hätte so beweglich an ihn zu schreiben" 5). Den 1. Januar 1522 gaben Beide ben Commiffarien fdriftliche Bedenfen 6); Melandthon bestand darauf, Luther muffe diese Beifter prufen, denn Die Sache sei nicht mit Gewalt zu stillen; besonders sei es nöthig wegen der Taufe, "denn Doctor Martin weiß wohl, was diese Quaftion hinter sich hat." Auch Amsdorf rieth, man solle den Zwickauern zwar nicht unbedingt glauben, allein nicht über fle urtheilen, bis fie verhört worden waren. Den andern Tag erklärten Spalatin und herr von Ginsiedel den zwei Wittenbergern, der Kurfürst, als Laye, enthalte sich des Urtheils über die Männer, die sich für Propheten ausgeben, er überlasse es den Theologen zu bedenken. durch wen sie zu unterweisen seien; nur rathe er nicht zu öffentlicher Disputation, benn zu Leipzig habe man gesehn, was bei foldem Disputiren ber-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 3. I, S. 533.

<sup>2) 27.</sup> Dez. 1521. Gbenb., S. 513.

<sup>3) 27.</sup> Dez. Gbenb., C. 514.

<sup>4) 27.</sup> Deg. Gbenb., G. 515.

<sup>5)</sup> Ebend., S. 535.

<sup>6)</sup> Cbenb., G. 533.

auskomme; man habe zu Wittenberg schon Schwierigkeiten genng, um sich nicht auch noch mit diesen Leuten zu beladen; was die Taufe betreffe, so ware es ein Bunder, wenn die Zwickaner mehr davon wiffen follten als der Rirdenvater Augustinus, der von den Wittenbergern fo boch in Ehren gehalten wird; hat auch Gott zuweilen durch ungelehrte Leute große Dinge vollbracht, fo fei bod zu befürchten, daß die neuen Propheten nur Berwirrung anrichten, wie fie es bereits schon zu Zwiefau gethan; Luther konne nicht wohl kommen, er würde fich großer Gefahr aussetzen und der Kurfürst ware nicht im Stand ihn zu schützen; man moge daber die Leute gebn laffen, es folle ihnen keine Gewalt angethan werden. Melandthon ließ sich vorderband diesen ebenso weisen als milden Bescheid gefallen, ba ja doch "an bem Artifel von der Tauf der Kinder nichts Sonderlichs liege, und es beffer fei nicht weiter davon zu handeln statt viel darüber zu zweifeln"1). Luther machte ihm Borwürfe wegen seiner angstlichen Befangenheit; er folle, schrieb er ihm2), nicht auf das blofe Wort der Zwickauer hin glauben fie feien von Gott gefandt, fondern die Geifter prufen; um ihre Berufung zu beweifen, mogen sie zeigen, daß sie die innern Kampfe durchgemacht haben, die jedem festen Glauben vorangehn muffen; sind ste einschmeichelnd, dem Scheine nach fanftmuthig, reden fie von innerm Behagen und dergleichen, fo sei ihnen nicht von vornherein zu trauen, denn sie können in schwerer Tauschung befangen sein. In Bezug auf die Taufe suchte Luther den Freund zu überzeugen, daß "der fremde Glaube" eine große Kraft befige; er legte diefe Rraft jedoch nur in das Gebet des Gläubigen, denn fo wie Gott oft das ernstliche Gebet für Andere erhört, so sei auch das Gebet bei der Taufe für die Kinder wirksam. Ihn felber bennruhigte die Sache nicht; er rieth die Schwarmer mit Rachficht zu behandeln, in der hoffnung, es wurde fich Alles gutlich beilegen laffen 3). In diefer hoffnung fand er fich aber ge= täuscht. Melanchthons Besorgniß, die Bewegung dürfte eine gefährliche werden, war nur zu fehr gegründet; wenn er Anfangs über den Beift, ber Die neuen Propheten trieb, nicht zu entscheiden magte, so überzeugte ihn ihr ferneres Benehmen, daß es der Geist Gottes nicht war. Er nahm Marcus Stubner in seinem Saufe auf, sei es um ihn durch Liebe zurudzubringen oder um deffen Geffinnungen beffer fennen zu ternen. Gines Tages, mabrend er arbeitete, faß Stubner bei ihm in seinem Zimmer und schlief ein. Alls er

<sup>1)</sup> Die Katholischen erfanden später die lächerliche Sage, Melanchthon sei von den Schwärmern so bearbeitet worden, daß er, mit Karlstadt, seine Bücher im Stich ließ und in einem benachbarten Dorse eine Zeit lang als Bäcker arbeitete. S. Staphylus, Epitome theologiae M. Lutheri trimembris. 1558.

<sup>2) 13. 3</sup>an. 1522. Luthere Briefe, B. II, G. 124.

<sup>3)</sup> An Spalatin, 17. Jan. 1522. An den Kurfürstens, Febr. Luthers Briefe, B. II, S. 135, 136.

erwachte, fragte er Melanchthon, was er von Chrifostomus halte; auf die Antwort, es sei ein trefflicher, obgleich zu wortreicher Lehrer gewesen, entgegnete der Schwärmer, er habe ihn so eben in einer Biston im Fegfener geseln. Melanchthon lachte zuerst, erfannte aber bald mit Betrübniß, wie wenig diese Leute, die noch vom Tegfener träumten, im evangelischen Glauben vorangeschritten waren. Es dauerte nicht lange, so brachten sie noch ganz andere Lehren vor: die bestehende Kirche musse untergehn und eine reine und heilige an ihre Stelle treten; um diefe neue Kirche zu bilden, muffe ein neues Weschlecht erstehn, Keiner folle daher heirathen, es sei denn eine Frau, von der er gewiß sei, fromme Kinder zu erhalten; auch die Beiber konnen weissagen und predigen; Studien seien überflussig, der Geist gebe alles Nothige, ohne menschliche Hulfe, ein; Luther habe zwar in manchen Studen das Wahre getroffen, es werde aber ein Anderer fommen mit höherm Beift; in wenig Jahren stehe eine große Aenderung bevor, fein Gottloser durfe am Leben bleiben, alle Pfaffen muffen erschlagen werden, wenn sie auch Weiber nehmen. In diesen Sagen befundete fich schon die ganze wiedertauferische Schwärmerei, das verworrene Streben, die unsichtbare Rirche in ihrer idealen Beiligkeit unmittelbar zu verwirklichen, verbunden mit dem übermuthigen Berwechseln der eigenen Gedanken mit den Gedanken Gottes. Für diese Meinungen gewannen die Zwickauer einen jungen, tuchtigen Mann, Martin Kellner (Cellarius), von Stuttgart, der zu Tübingen mit Melanchthon befreundet gewesen war und dem dieser zu Wittenberg Schüler zum Unterricht anvertrant hatte.

Bahrend sie aber sonft nur im Stillen wirkten, ward ihr Erscheinen für Karlstadt ein neuer Austoß weiter zu gehn. Er eignete sich zwar ihre Lehren von der Unnöthigseit des geschriebenen Worts nicht an, er drang vielmehr auf buchstäbliche Befolgung felbst des judischen Gesetzes, indessen ging doch Einiges ihrer Ansichten auf ihn über, so daß die Berwirrung in ihm selber und die, die er um sich ber verbreitete, nur vergrößert murden. Den 6. Januar 1522 fündigte er dem Kurfürsten an 1), daß er sich nächstens verheirathen werde; das wäre ganz in der Ordnung gewesen, wenn er nicht, um recht augenfällig gegen das Cheverbot zu protestiren, die Hochzeitfeier, der auch Melanchthon beiwohnen mußte, auf höchst bizarre Weise vollzogen hatte. Dabei setzte er sein stürmisches Predigen gegen Bilder und Messe, ohne Rücksicht auf die wiederholten Mahnungen der kurfürstlichen Näthe, fort. Der Wittenberger Magistrat, von den Bürgern gedrängt, verhaudelte mit der Universität wegen Vereinfachung des Gottesdienstes, wegen Abschaflung des Bettels und der Bilder 2). Dagegen flagte das Stift über gefähr= liche Renerungen und besonders über Karlstadts aufregende Predigten.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 538.

<sup>2)</sup> Bener an Ginfiebel, 25. 3an. 1522. Corp. Ref. B. I, G. 540.

Kriedrich ließ abermals der Universität vorstellen, da noch keine Einigkeit über die vorzunehmenden Aenderungen bestehe, solle noch gewartet werden; das vorschnelle Reformiren habe Aergerniß erzengt, das Bolf zu Emporung verleitet und der Ehre Wittenbergs geschadet; Manche, die noch nicht im uchten Glauben befestigt find, seien wieder abwendig gemacht worden; es sei nicht zweckmäßig, mit dem anzufangen, was zuletzt geschehn follte; man predige zuerst den Glauben, das Uebrige werde dann leicht von selber erfolgen1). Melanchthon war wohl auch dieser Ansicht, allein da er auf dem Schauplat der Bewegung selber stand, fühlte er, daß mehr gethan werden müßte, als was der Kurfürst wünschte; besonders wollte er dem eigenmächtigen Reformiren der Einzelnen und der daraus entstehenden Unordnung und Ungleichheit ein Ende machen. Er schlug daher eine Form der Messe vor 2), die von allen Beistlichen beobachtet werden follte, "auf daß nicht ein Jeglicher nach seinem Gefallen, wie ihm beliebet, lebte"; priesterliche Kleidung und lateinischer Gefang follten bleiben wie bisher; bei der Confecration und Austheilung follte die deutsche Sprache angewendet, den es Begehrenden das Abendmahl unter beiden Gestalten gereicht, und die Elevation, als die Brodverwandlung und den Opferbegriff voraussetzend, weggelaffen werden. Der Rath, der diese Form genehmigte, beschloß zugleich, daß die Bettler "aus dem gemeinen Beutel" erhalten, und daß die Bilder entfernt werden sellten, indessen durch Niemand anderes als durch die Obrigkeit und zu gelegener Zeit. Diese Beschlüsse wurden gefaßt, sowohl um dem allgemeinen Berlangen nach Abschaffung der Mißbräuche zu genügen, als um dem heftigen Treiben Karlstadts ein Ziel zu setzen. Dem Kurfürsten schien es aber immer noch zu viel; er bedauerte, daß man Aenderungen in der Meffe machte; durch Hugold von Einsiedel ließ er der Universität sein Mißfallen ausdrücken, "damit man nicht dafür halte, es sei mit seiner Bewilligung geschebn"3).

Melanchthon versuchte es, Karlstadt und seinen Anhänger Gabriel Zwilling zu besänftigen; mit Letzterm gelang es ihm; schon Ende Januar konnte dem Kurfürsten gemeldet werden, "die Sache mit ihm sei ganz gestillt ")"; er predigte wieder einfach das Evangelium und Melanchthon empfahl ihn nach Nürnberg, wohin er sogleich abging 5). Bei Karlstadt vermochte er sedoch nicht "den Strom aufzuhalten." Der Einfluß dieses Mannes auf die nach Neuerung begierige Bürgerschaft und die leicht erregbare akademische Jugend

<sup>1) 8.</sup> Febr. 1522. Corp. Ref. B. I, S. 549.

<sup>2)</sup> Die Universitat an Ginfiebel. Gbend., G. 554.

<sup>3)</sup> Einsiebel an den Kurfürsten, 14. Febr. 1522. Der Kurfürst an Einsiedel, 17. Febr. Cbend., S. 556, 558.

<sup>4)</sup> Beger an Ginfiedel, 25. 3an. 1522. Gbenb., G. 541.

<sup>5)</sup> Melanchthon an S. Bomer, Propft von S. Lorenz zu Murnberg, 1. Febr. 1522. Cbenb., S. 542.

war außerordentlich. Es wurden Bilder zerschlagen und verbranut; an den Magistrat ergingen immer radifalere Begehren, und Karlstadt verkundigte daß, "bei Nachläffigfeit der Obrigfeit," die Gemeinde felber das Recht habe die Uenderungen zu machen. Von den Zwickauern angesteckt, scheute sich dieser alte Professor nicht zu behanpten, man bedürfe feiner Schulen und Universitaten mehr, jeder Lave fonne Die Schrift auslegen; er ging in die Baufer, fragte Sandwerker und Bürger, wie fie den oder jenen Spruch eines Propheten verstünden und entgegnete, wenn fie fagten dies gehe die Belehrten an, Bott muffe es ihnen, den Unmundigen, offenbaren. Gin Knabenlehrer, Dagifter Georg More, rief den Leuten auf den Gaffen zu, es fei nicht mehr nothig die Kinder zur Schule zu fchicken. Melanchthon fah ein daß mit Karlstadt nicht mehr zu handeln war; er erschien ihm täglich mehr als ein heftiger, judaistrender Giferer, der von der mahren driftlichen Freiheit nichts begriff, als ein unruhiger, ungeregelter Ropf, als ein Bilderfturmer ohne Beift und Humanität; er nannte ihn spottweise nur das bose Abc 1), und beschuldigte ihn, gewiß nicht mit Unrecht, weniger nach der Wahrheit zu trachten als nach bem Beifall der Menge.

Die Gefahr mar groß, das so schön begonnene Werk in diesem wilden Treiben untergehn zu febn; an die Stelle der Belehrung durch bas Wort Bottes follte Die zügellofeste Edwarmerei ber innern Erleuchtung, an Die Der regelmäßigen, normalen Entwicklung das gewaltsame Begräumen des Beftebenden treten. Immer dringender begehrte Melanchthon Luthers Ruckfehr; Luther selber fühlte daß er kommen muße; der Rurfürst ließ ihn abmahnen, er stellte ihm vor, er solle Geduld haben, "es wurde ihm nicht zum Guten gereichen, wenn er fich in diefen Läuften öffentlich feben laffen wurde 2)." Luther aber antwortete ihm, er fei eines bobern Schutes gewiß als des feinen3), und eilte nach Wittenberg zurück. Während mehrerer Tage predigte er gewaltig gegen bas Treiben ber Schwarmgeister und Bilderfturmer, berubigte die Gemuther und stellte die Ordnung wieder ber. Er bemmte ben gefährlichen Strom; es ward wieder flar daß es nicht auf Umfturg abgesehn war, sondern auf Umwandlung des innern Menschen, um von diesem Grunde aus das Meußere nen zu gestalten. Die Zwickauer wollte Luther Anfangs nicht sehn und, als er fie endlich vor fich ließ, begungte er sich ihnen zu fagen, ihr Befen grunde fich nicht auf die Schrift, fie tauschen fich durch eitle Ginbildung. Nach heftiger Widerrede, auf die er nicht einging, zogen sie von Wittenberg fort. Auch Karlstadt hörte auf feine Borstellungen; der Widerspruch reiste ihn nur zu erneuerter Heftigkeit; "ich laffe mich nicht irren, fprach er,

<sup>1)</sup> Nach den Anfangebuchstaben ber Namen Andreas Bobenstein Karlstadt. — An Camerarius 6. Marz 1525; — an Myconius, 1530. Corp. Ref. B. I, S. 727; B. II, S. 31.

<sup>2)</sup> Gbenb., B. I, S. 559.

<sup>3) 5.</sup> Marg 1522. Luthers Briefe, B. II, G. 139.

durch das was Andere thun, und weiß auch daß ich Niemanden irren kann denn Unchristen 1);" doch entschloß auch er sich die Stadt zu verlassen. Cellarius kam uach einigen Monaten nach Wittenberg zurück, immer noch von dem neuen Jerusalem disputirend 2), Melanchthon hoffte indessen daß er wieder zur Vernunft kommen würde, was auch wirklich einige Jahre nachher geschah 3).

Der Kurfürst, aus Fnrcht vor dem Kaiser, bat Luther nicht weiter zu gehn, sondern die Dinge beim Alten zu lassen, bis zu einem mit Nächstem zu haltenden Concil. Luther konnte sich jedoch nicht mehr zur Feier der katholischen Messe entschließen, er suhr fort dagegen zu predigen, und Melanchthon, der sie abzuschaffen, aber zugleich seinem Landesherrn den Gehorsam nicht zu versagen wünschte, war eine Zeit lang im Zwiespalt mit sich selber ir er sand erst Nuhe, als die Messe eingerichtet wurde wie er es vorgeschlagen hatte, mit Beibehaltung der alten Form, allein mit Weglassung der auf die Opferlehre sich beziehenden Theile, und mit Austheilung unter einer oder zwei Gestalten, je nachdem die Gemeindeglieder es verlangten.

So war die Ordnung wieder hergestellt; die Reformation konnte sich wieder organisch entwickeln, obgleich der schwärmerische Weist nicht völlig niedergefämpft war und zu Wittenberg selber sich Unbanger Karlstadts erhielten. Luther blieb im Rloster, in der Angustinerkutte, noch nicht einig mit sich ob er auch diese wegwerfen follte. Melanchthon billigte dies Betragen; die letten Borgänge hatten ihn noch mehr von der Gefahr des unzeitigen Wegräumens außerlicher, an fich gleichgültiger Dinge überzeugt; an die Borschrift des Paulus sich erinnernd 5), auf die er schon am Schluß der Loci hingewiesen hatte; daß den Schwachen fein Aergerniß zu geben sei, wollte er daß vor gründlicher Belehrung über das Wesen der evangelischen Freiheit nichts unternommen würde, wodurch ängstliche, am Alten hängende Gemüther in Ameifel über die Rechtmäßigfeit der Reformation gerathen konnten. In diefem Sinne schrieb er, den 14. Septemper 1522, an feinen Freund Ambrofius Blaurer, der das Jahr zuvor das Kloster Alpirsbach verlassen hatte 6): "ich bitte dich, wenn nicht etwa deine Berhältnisse es anders erheischen, dein Kleid nicht zu wedseln und dich in diefer Beziehung eine Zeit lang ber Thorheit des Bolfes zu fügen; denn ich halte dafür daß die Besserdenkenden nur spärlich ihr Recht gebrauchen follen, um Mergerniß zu verhüten fofern es möglich ift. Wir febn

ere make

<sup>1)</sup> Karlftabt an Ginfiebel, 4. Febr. 1522. Corp. Ref. B. I, G. 545.

<sup>2)</sup> Celbft 1525 that er es noch. Cbenb., C. 755.

<sup>3)</sup> Nach mancherlei Schicksalen ließ sich Cellarius, 1536, zu Basel nieder, nahm ben Namen Borrhaus an, ward 1544 Professor der Theologie, und stand als solcher in verdienter Achtung.

<sup>1)</sup> Melanchthon an Spalatin, Aug. 1523. Corp. Ref. B. I, S. 024.

<sup>5) 1.</sup> Cor. 8, 9.

<sup>6)</sup> Ms.

daß Christus und die Apostel so gehandelt haben; auch Dr. Martin will nicht durch Ablegen des Augustinerrocks oder durch Aenderungen sleiner Gebräuche irgend einen Bruder beleidigen. Es gibt bei euch fanatische Geister, die nur durch Fleischessen und ein gewisses heidnisches Leben Christum zu bekennen meinen; sie nennen sich Lutherische und Evangelische, und machen doch den Namen des Evangeliums verhaßt. Was dich betrifft, so bedeuse daß du nun Christo gehörst, daß du sein Kreuz tragen und bereit sein mußt das Härteste zu dulden, seitdem du dich von den Mönchen getrennt hast." Diese Grundsfäße haben Melanchthon durch sein ganzes Leben begleitet; wir werden ihn zu verschiedenen Zeiten auf diese Weise handeln sehn, die allein die rechte reformatorische ist.

## Dreizehntes Capitel.

Melanchthons Thätigkeit für die Universität und für die Theologie.

Während einiger Jahre schien nun ein Stillstand zu sein. Die Gefahr der Schwärmerei war für den Augenblick beseitigt, und die wiederholten Drohungen von Papst und Kaiser gingen unwirksam vorüber. Der Nachfolger Lev's X. 1), Hadrian VI., versprach zwar die Abstellung einiger Migbrauche, verlangte aber dafür deftv nachdrucklichere Anwendung der Regergesetze auf die Lutherischen. Auf dem Nürnberger Reichstag, im December 1522, antwortete man indessen dem römischen Gesandten nur durch Wiederholung Der alten Beschwerden der deutschen Nation. Dagegen gebot ein kaiserliches Mandat den Ständen die ftrenge Erfüllung des Wormfer Edifts. Kurfürst Friedrich, die Ausführung dieses Mandats befürchtend, begehrte im Februar 1523, die Meinung seiner Gelehrten über die Frage "ob ein Fürst seine Unterthanen wider des Raifers oder andrer Fürsten Berfolgung um des Glaubens millen, mit Rrieg fcuigen moge." Luther, Benceslaus Linf, Umedorf, Bugenhagen, Melanchthon, sprachen sich unbedingt dawider aus; Luther veröffentlichte fein Buch "von weltlicher Dbrigfeit, wie weit man ihr Behorfam fculdig fei," und Melanchthon schrieb an Friedrich2): Niemand fonne in Diefer Sache billig Krieg führen, er glaube denn sie fei gerecht und es gefalle Gott, daß sie mit dem Schwert vertheidigt werde; es fei jedoch die Meinung der Unterthanen nicht, daß man um des Evangeliums willen Krieg beginne, " denn sie glauben nicht und find nicht Chriften"; die bingegen, die Chriften find, haben nicht, wie die alten Irraeliten, gottlichen Befehl zum Krieg, fie follen vielmehr "ihr Leib und Leben von wegen des Evangeliums fahren laffen, und fich

<sup>1)</sup> Leo X. ftarb ben 1. Dez. 1521.

<sup>2) 3.</sup> Febr. 1523. Corp. Ref. B. I, S. 600.

nicht durch Andere erretten lassen wollen." Die Furcht war jedoch für diesmal unbegründet. Papst Hadrian, ein scholastisch gelehrter Mann, der Kaister Karls Lehrer gewesen war, zog sich den Haß der fanatischen Katholisen zu und starb, den 14 September 1523, wahrscheinlich eines gewaltsamen Todes. Sein Nachsolger, Clemens VII. ließ zu Nürnberg 1) die Reichsstände auffordern, das Wormser Edist zu vollziehen, erlangte aber nichts als die Zusage, es sollte geschehen "so weit es möglich sei." In dieser Zeit verhältnismäßiger Ruhe wollen wir Melanchthon in seiner Thätigseit als Professor betrachten.

So lange Luther zu Worms und auf der Wartburg war, batte Melandthon fortgefahren, nach dem Gebrauch der biblischen Baccalaurei, theologische Borlefungen zu halten; er hatte dabei zunächst keine andere Absicht als Luther ju erfegen; ja er entschuldigte fich daß er, der fein Beiftlicher war, Theologie lehrte und darüber schrieb; er halte es für feine Pflicht, fagte er, feine Stimme in der Kirche Gottes horen zu laffen, da Baulus Allen zu lehren gebiete und " wir wegen feiner andern Ursache driftliche Wissenschaft treiben, als um felber durch Lehren zu lernen?)." Er wünschte daß Juftus Jonas, der das kanonische Recht zu dociren beauftragt war, für die Theologie angestellt wurde, es schien ihm zweckmäßig den Lehrstuhl für das überflussig gewordene papstliche Recht in einen theologischen zu verwandeln, "da Jonas ein gelehrter, frommer Mann und ein trefflicher Prediger ift 3)." Der Kurfünft ging nicht hierauf ein; er bewilligte blos daß Jonas, der fich mit dem Recht nicht befassen wollte, einem Andern jährlich zwanzig Gulden abließ, um an seiner Statt über die Canones zu lesen, damit er selber, in lateinischen und deutschen Vorlesungen, die Schrift auslegen konnte. Etwas spater wunschte Melanchthon auch Decolampad nach Wittenberg zu ziehen; er schrieb ihm4): "was auch deine Lage zu Basel sein mag, nirgends mochte ich dich lieber wiffen als bei uns; mein Saus steht dir offen; wenn nichts dich anders wohin ruft, so wirst du an keinem Ort den Frommen werther sein als hier." Decolampad hatte aber gerade seine biblischen Borlesungen begonnen und, ungeachtet großer Schwierigkeiten, war die Reformation zu Basel in zu gutem Bang, als daß er fich hatte entfernen fonnen.

Als Luther nach Wittenberg zurückgefehrt war, wollte Melanchthon inner theologischen Schulthätigkeit entsagen. Man hat geglaubt diese Absicht einem Nachlaß seines Eisers, einer beängstigenden Wirkung der Zwickauer Schwärmereien zuschreiben zu mussen; es ist wahr, er war betrübt über die in der Kirche entstandenen gefahrvollen Wirren, und sagte in düsterer Stim-

<sup>1)</sup> Im April 1524.

<sup>2) 1521.</sup> Corp. Ref. B. I, G. 454.

<sup>3) 7.</sup> Juni 1521. Ebend., S. 390.

<sup>4) 21.</sup> Mai 1523. Ebend., G. 615.

mung 1): "ich mußte mich irren, oder Christus wird mit neuer Finsterniß die Berachtung des Evangeliums rachen, die fich bie und da in die Seelen derer eingeschlichen hat welche jest, unter dem Bormande seines Ramens, Göttliches und Menschliches, Seiliges und Gemeines vermischen; ich fürchte daß bas Licht, das der Welt vor Kurzem aufgegangen ift, fich bald wieder unfern Augen entziehen wird." Dies war aber der Grund nicht warum er die theologischen Borlesungen aufgeben wollte; er fühlte sich nur um so mehr augetrieben die Bahrheit zu erforschen und fie in ihrer Reinheit dem Frrthum entgegenzustellen; seine Beweggrunde maren das Gefühl, daß er sich neben dem geistesstarken Luther nur als ein Neuling vorfam, und das Bewußtsein daß, um die Kirche vor falschen oder schwärmerischen Lehren zu schüßen, grundliche flassische Borftudien der Jugend unentbehrlich waren. Das Treiben der Bwickauer ungelehrten Sandwerfer, das thorichte Borgeben Rariftadts, man bedürfe feiner Schulen mehr, der Widerwille der romifchen Rirche gegen die Renntniß der alten Sprachen, Dies Alles drang ihm die Heberzengung auf, daß fein Beruf zunächst die Berbreitung eines von driftlichem Geifte befectten humanismus war. In vielen Briefen diefer Zeit sprach er sich darüber aus: "ich febe daß die schönen Wissenschaften, die nicht weniger in unserm Jahrhundert als in den fophistischen Zeiten vernachlässigt werden, vieler und beharrlicher Lehrer bedürfen; wenn sie nicht recht erlernt werden, mas für Theologen werden wir erziehen! Die verkehrteste Meinung unter Allen begen die, welche beutzutag die Frommigfeit in nichts anderes fegen, als in die Berachtung der alten Gelehrsamfeit. Die Zungen follte man denen ausschneiden, Die auf den Rangeln bie und da die unerfahrene Jugend von diefen Studien abmahnen; benn wir febn ja wie bei eingedrungener Barbarei die Religion einst gefährdet war, und ich fürchte febr es mochte wieder eben dahin fommen, wenn wir nicht mit Sanden und Fugen die edle Gabe Gottes, die Wiffenschaft, vertheidigen2)." Im Frühjahr 1523 hielt er eine, fehr lebhaft geschriebene Rede, um den Rugen der flassischen Studien zu empfehlen 3): "ich wunschte Die Beredtsamkeit des Perifles zu befigen, um die thorichte Jugend, Die Die beffere Literatur theils aus Trägheit flieht, theils aus Unwissenheit verachtet, auf den rechten Beg guruckzuführen"; er zeigte welchen verderblichen Ginfluß der Berfall der Studien auf die Theologie und überhaupt auf die menschliche Bildung gehabt hatte, wie viel Vortheil fie dagegen für Verstand und Berg verschaffen; mit besonderm Rachdruck widerlegte er " die falschen Theologen," die von den alten Autoren nichts wissen wollen, "die, wenn sie gut

3) Corp. Ref. B. XI, S. 50.

- sectionsh

<sup>1)</sup> An Spalatin, 6. Febr. 1522. Ebend., S. 647. Dieser Stimmung schreibt Galle, S. 115, das Nachlassen von Melanchthons theologischem Eifer zu.

<sup>2)</sup> An Spalatin, Juli 1522. An Eberhard von Than, 1522. An Eoban Seß, April 1523. Corp. Ref. B. I, S. 575, 593, 613.

gekunken haben, aus Büchern oder gar nur aus dem was sie bei ihren Gelagen gehört, eine schlechte Rede zusammenschreiben und damit meinen dem Bolf zu gefallen;" er schloß mit den wahren Worten: "wo die Barbarei die Studien verdorben hat, da herrschen sicher auch schlechte Sitten."

Es war also nichts weniger als ängstliche Abneigung vor der Theologie, die ihn wünschen ließ, fich nur den flassischen Vorlesungen zu widmen; er glaubte durch diese der Kirche eben so nüglich dienen zu können, als Luther durch seine biblischen. Luther aber theilte seine Ansicht nicht; er wollte im Gegentheil daß Melanchthon das Griechische aufgabe, um nur Theologie zu treiben. Beide schrieben öfters darüber, in entgegengefestem Sinn, an Spalatin; Melanchthon erflärte, es wäre ihm freilich leichter und augenehmer theologische Hefte zu diktiren, als bei der trägen Jugend die Liebe zu den so nothwendigen humanistischen Studien zu erwecken 1); Luther sagte, es gebe Grammatifer genug, allein zu wenig Theologen. Endlich wandte fich Letteter an den Kurfürsten selber, er moge Magister Philipp "der gräfischen Lection" entheben und ihm seine Besoldung auf biblische Borlesungen anmeisen; "es ist nicht sein daß er immer mit dieser kindischen Lection umgehe und eine bessere nachlasse, in der er viel Frucht schaffen kann, und die mit feinem Geld verlohnt werden mag; er liest besser über die Schrift als ich selber; und follte man ihm auch noch mehr Soldes geben, so soll und muß er hieran?)." Auch Luther darf man hier nicht verkennen; er wußte, so gut wie sein Freund, den Werth der flassischen Bildung zu schähen, hatte aber in dem Berfasser der Loci einen so ächt theologischen Geist erschaut, daß er um keinen Preis sich seines Beistandes beraubt sehn wollte. Der Kurfürst suchte Beiden zu genügen; er gewährte, Anfangs 1526, Melanchthon eine Gehalts - Erhöhung von hundert Gulden, unter der Bedingung, außer den griechischen Bortesungen, auch täglich eine biblische zu halten. Melanchthon, der mit Collegien überhäuft war, hielt es kaum für möglich, ohne seinen andern Arbeiten Abbruch zu thun, auch noch regelmäßig über die Bibel zu lefen; er fagte, sein Gewissen erlaube ihm nicht die Zulage ausunehmen; Luther wollte aber keine Widerrede aufkommen lassen, und als sein "Sagen und Deuten", nichts half, schrieb er dem Kurfürsten 3): "Gure Kurfürstliche Gnade wolle Ihr Gemüth felbs gegen ihn läutern, als daß sie zufrieden sei daß er die Theologie helfe handhaben mit Disputiren und Lesen, wie vorhin geschen, so viel er vermag, wenn gleich die Woche nur einmal, oder wie er kann." Medrich der Weise willigte zu beider Aufriedenheit ein, indem er nicht auf täglichen theologischen Vorlesungen bestand. Von nun an hat Melanchthon, als ordentlich bestellter Professor der Theologie und des Griechischen, sein

<sup>1)</sup> Mårt. 1523. Oft. 1524. Corp. Ref. B. I, S. 607, 677.

<sup>2) 23.</sup> Mar; 1524. Luthers Briefe, B. II, G. 490.

<sup>3) 9.</sup> Febr. 1526. Ebend., B. III, S. 91.

ganzes Leben hindurch neben einander klafsische Literatur und Philosophie und biblische Theologie gelehrt.

Rach Wiederherstellung der Rube zu Wittenberg, im Marg 1522, begann Melanchthon mit Luther die deutsche Uebersehung des Neuen Testaments durchzusehn, die dieser auf der Wartburg vollendet hatte. In häufigen Besprechungen stellten sie den richtigen Sinn des Textes in der Landessprache fest; sie schrieben an Freunde, bald um einen entsprechenden Ausdruck für alterthumliche Dinge, wie Müngen, Mage und Aehnliches, bald um ein volksthumliches Wort für Gegenstände, die ihnen als Gelehrten weniger geläufig waren. So arbeiteten sie den ganzen Sommer hindurch, bis endlich im September das große Werf erschien, das nun, wie ein darüber erbitterter Begner fagte, Weiber und Handwerker, wenn sie nur lesen konnten, begierig ergriffen, gleich als wäre es die Quelle aller Wahrheit! Augleich wünschte Luther daß Melanchthon seine Borlesungen über die Briefe an die Römer und die Corinther als Commentare herausgabe, konnte es aber nicht von ihm erlangen. Melanchthon war der Ansicht, die Schrift folle durch sich felber wirken, Menschenwort helfe nichts um sie flaver und eindringlicher zu machen; mit Recht migbilligte Luther dies als übertriebene Bescheidenheit; wer die Schrift erklärte und zu ihrem Berftandniß half wie Magister Philipp, der leistete, ihm zufolge, der Kirche einen unschätbaren Dienst'). Ohne langer den Freund zu fragen, verschaffte er sich ein Seft feiner Borlefungen über die Romer- und Corinther Briefe, und ließ sie ohne fein Borwissen drucken. "Zürne nicht und schweige, redete er im Borwort Melanchthon an, ich bin es der dir dich selber schickt; gefällst du dir nicht, so thust du wohl daran; es genügt daß du uns gefällst; ist gefehlt worden, so ist es deine Schuld; warum hast du das Buch nicht felber herausgegeben? denen die nicht damit zufrieden sind, rufe ich zu: gebt etwas Besseres ber2)!" Da das Buch, nad) einem ungenau geschriebenen Collegienheft sehr sehlerhaft zu Nürnberg gedruckt wurde, lachte Melanchthon und fagte zu Luther: "jest wirst du mir wohl nichts mehr stehlen 3)." Trop der Fehler wurde es sofort mehrmals zu Straßburg und Bafel herausgegeben, und zu Augsburg ins Deutsche überfest; überall galt schon Melanchthon als einer der gründlichsten Bibel = Uns= leger. Luther nöthigte ihm dann auch die Borlefungen über das Evangelium Johannis ab, die ihm darum besonders gefielen, weil er in einer Stelle, wo von Solchen geredet wird, deren Christenthum sich nur mit äußern Tugenden begnügt, eine Auspielung auf Erasmus sah 4). Gerade wie in den Loci, vermied Melanchthon in diesem Commentar, trot der durch das erste johan=

<sup>1)</sup> Luther an Gerbel, Anfangs 1523. Luthers Briefe, B. II, S. 303.

<sup>2) 29.</sup> Juli 1522. Ebenb., S. 238.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 303.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. XIV, S. 1210.

neische Capitel gebotenen Beranlassung, die speculativen Fragen ausführlicher zu erörtern; obschon er in wenig Worten die eigenthümliche Auffassung der Trinitat andeutete, Die er fpater weiter entwickelte, fo fagte er boch: "wenn Ichannes von der Gottheit Christi ausgeht, so sollen wir nicht blos daraus lernen, daß Christus Gott und Mensch war, oder über die Berbindung der beiden Naturen in ihm grübeln, sondern erfahren, warum der Berföhner Bott sein mußte; das ist das Wesentliche; die höhern Geheimnisse muß man viel eher-durch innere Erfahrung erkennen, als durch den Berstand ergründen wollen; es hilft nichts die Personen der Gottheit aufzählen zu konnen, mir das Bekenntniß nützt daß wir im Namen von Bater, Sohn und Geist getauft find auf die Bergebung der Gunden." Luther fandte das in fo praftischem Geiste abgefaßte Buch an Gerbel zu Straßburg, um es diesmal cortelter als das erstere bei Setzer zu Hagenau drucken zu lassen 1); in dem nämlichen Jahre 1523 erschien es auch zu Basel und Tübingen. Im folgenden Jahr gab Melanchthon, in deutscher Sprache, eine Zusammenstellung eder Concordanz der in den vier Evangelien enthaltenen Geschichte?).

Neben diesen theologischen Arbeiten gingen ungehindert seine klassischen fort. Schon 1520 machte er eine neue, bedeutend verbesserte Ausgabe seiner griechischen Grammatif. Bei der Erklärung der alten Autoren ging es ihm, bei dem großen Mangel an Büchern, Anfangs oft sonderbar. Als er über eine Rede des Demosthenes lesen wollte, waren keine Exemplare vorhanden; die Zuhörer mußten sich das Seinige abschreiben, aber nur Vier hatten Lust Ein ander Mal fündigte er eine Vorlesung über eine Rede Cicero's an, nur weil gerade eine Quantität Exemplare bei dem Buchhandler angekommen war 3). Um diesem Uebelskand abzuhelsen, machte er selber Shulausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller; beinah jedes Jahr fommt in dieser Zeit etwas der Art von ihm heraus. Er versehlte keine Leipgiger Messe, entweder um Bücher zu kaufen oder um mit den Buchdruckern ju verhandeln. Man hat oben gesehn, daß er gerne Luther nach Worms begleitet hatte, in der Absicht einige Bibliotheken zu besuchen; er schrieb mehrmals an Spalatin, der mit dem Kurfürsten auf dem Reichtstage war, er möchte sich doch in der für sehr reich geltenden Bücher- und Sandschriften-Sammlung des Wormser Bischofs, Reinhard von Riepur, nach alten theologischen Werken, nach griechischen Dichtern und Rednern, nach Profanund Kirchen = Historifern umsehn; menn der Kurfürst darum bate, würde vielleicht der Bischof einige der Bacher nach Wittenberg senden, damit man fle herausgeben könnte 4). Es scheint nicht, daß dieser Wunsch erfüllt worden ift.

17190

<sup>1)</sup> Luthere Briefe, B. II, S. 303.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 701.

<sup>3)</sup> Chenb., S. 1081.

<sup>4) 24.</sup> Jan., 3. Febr., 2. Mårz 1521. Corp. Ref. D. I, S. 280, 282, 362.

Somidi, Melanchthon.

Mit dem Hofprediger correspondirte Melanchthon häufig in dieser Zeit über die Berbefferung der Universität und eine den neuen Bedürfniffen entfprechendere Einrichtung der Studien ; er machte Borschläge über Borlefungen Die ihm nöthig schienen, über anzustellende Lehrer, über Disziplin ber Stubenten. Im April 1523 fandte er an Spalatin ein Bedenken über zweckmäßigere Anordnung und Unterstützung des Unterrichts; da einer der Bittenberger Stiftsberren geftorben war, verlangte er, im Einverständniß mit Luther 1), daß beffen Pfrunde, fo wie nach und nach die übrigen, zum Rugen der Universität verwendet würden; auch drang er darauf, daß die jungen Leute genöthigt würden, gewisse vorgeschriebene Collegien zu besuchen, damit fie nicht, in der Unficherheit über das was fie thun follten, fich felbst überlaffen blieben und am Ende gar nichts trieben. Es geschah jedoch nichts; der Kurfürst, bedenklich und unentschlossen wie er war, konnte es nicht über fich bringen, an den Prabenden etwas zu andern. Den 3. Juli fragte Melanchthon bei Spalatin2): "was wird mit unfrer gelehrten Republik geschehn? wann wird man endlich etwas zu ihrem Gedeihen thun? Vormals hat der Rurfürst einen schönen Grund gelegt und, um mit Plautus zu reden, den Riel trefflich gebaut; möchte er boch nun auch das Fahrzeug vollenden!" Und als immer nichts erfolgte, schrieb er im Dezember 1524, nicht ohne Empfindlichkeit3): "ich febe, der Kurfürst ist zu beschäftigt um Duge zu haben für die Einrichtung der Schule; was zum Lohn der Tugend und der Studien dienen follte, ift Alles in den Banden der Defframer (der muffigen Chorherren des Stifts), wir aber muffen mit vieler Arbeit und in großer Noth für das Wohl des Staates forgen." Spalatin nahm ihm dies übel, er meinte er flage nur barum, weil er felber nicht Befoldung genug habe. Melanchthon antwortete 4): "du hast mich migverstanden; ich bin nicht unzufrieden, habe vielmehr alle Urfache dem Fürsten dankbar zu fein; ich bedaure nur daß so wenig für die andern Professoren gethan wird; mich felber suche ich durch Arbeit vor Noth zu schützen und durch Sparsamkeit vor Schulden zu bewahren; die Zeiten find bos, es herrscht Theurung; da find doch gewiß die Gelehrten zu beklagen, die zur Aufrechterhaltung der Studien nicht nur ihre Gefundheit, sondern auch ihr Vermögen aufopfern." Es dauerte indeffen noch geraume Beit, bis die Stiftseinkunfte ber Univerfität zugewiesen wurden.

Daß Melanchthon unverdrossen sein Amt versah, der drückenden Lage ungeachtet, beweisen seine schriftstellerischen Arbeiten und seine vier täglichen Vorlesungen. Auf Letztere verwandte er den forgfältigsten Fleiß. Wenn er

<sup>1)</sup> Chenb., S. 612. — Luthers Briefe, B. II, S. 315.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 616.

<sup>3)</sup> Chenb., S. 694.

<sup>4)</sup> Enbe 1524. Ebenb., S. 696.

die Erklärung eines neuen Autoren vornahm, pflegte er die Studenten durch empfehlende Unschlagzettel dazu einzuladen; manche diefer Ankundigungen find auf uns gekommen; fie enthalten meist in wenigen, lebendigen Rugen ein Bob des zu erklarenden Buchs. Ginzelne berfelben find in Berfen abgefaßt. Da bisher zu Wittenberg wenig geschehn war, um die Studenten im Sprechen und Schreiben zu üben, führte er öffentliche Declamationen ein; auf seinen Borschlag beschloß die Universität, daß jeden Monat einer der Professoren selber eine folche halten sollte, um der Jugend sowohl Beispiele zu geben, als auch ihr Lust zur Redekunft einzuflößen 1). Auch in die Disputationen, ein Ueberbleibsel aus der scholastischen Zeit, aber im sechszehnten Jahrhundert noch unentbehrlich, suchte er mehr Ordnung zu bringen und ihnen, durch wedmäßig gewählte Gegenstände einen praktischen Rugen zu geben 2). Spater erlangte er dag von dem Rurfürsten Preise ausgesetzt murben fur die Stubenten, die fich im Disputiren und Declamiren auszeichneten 3). Go wie er selber flar und präcis lehrte, so forderte er auch von seinen Schülern Klarbeit und Kürze; als einst ein Candidat, um eine ihm vorgelegte Frage zu beantworten, mit großen "verzwickten" Gagen begann, Die eine lange Rebe erwarten ließen, unterbrach ihn Melanchthon mit den Worten: "gebt Antwort auf die Frag, was bedürft ihr bie des Parlarens? lernt schlecht, gerecht und einfältig von dem Herrn Christo und seinen Sachen reden 4)." Luther meinte, er ginge zu weit in diefem Dringen auf bestimmten Ausdruck; "mir mißfällt, fagte er einmal, daß es Magister Philipp so genau und scharf fucht und die armen Gesellen so bald überrumpelt; man muß je auf der Treppen von einer Stufe zu der andern hinaufgehn, Niemand wird plötlich der Höchste 5)." Magister Philipp ließ sich jedoch von seiner Urt nicht abbringen; der scholastiiden Sophistif gegenüber, die unter unklaren Worten verworrene oder irrige Gedanken verbarg, schien es ihm von der größten Wichtigkeit die Jugend zu gewöhnen, richtig aufgefaßte Begriffe auf die einfachste Beise auszudrucken. Schon 1519 gab er seine Rhetorif, zu der er in Tübingen den Stoff gefammelt hatte, heraus, und bald nachher einige rhetorische Schriften Cicero's. Much die Poesse hielt er für nüplich zur Beredtsamkeit und überhaupt zu jeder humanen Bildung; daher erklärte er gerne alte Dichter und ließ durch die Studenten lateinische Verse machen. Besonders aber lag ihm die Reinigung der Dialektik am Herzen, um ihr den Werth wieder zu geben, den sie in den mittelalterlichen Schulen verloren hatte. 1520 erschien seine erste Schrift über

- CONTRACTOR

<sup>1)</sup> An hieron. Baumgartner, 1525. Corp. Ref. B. I, G. 737.

<sup>2)</sup> Propositiones et disputationes. Corp. Ref. B. XII, S. 400 u. f.

<sup>3) 1536.</sup> Corp. Ref. B. III, S. 188.

<sup>4)</sup> Matheflus, Historien von Dr. Luthers Leben. Rurnb., 1580, 4.; Fol. 139 b.

<sup>5)</sup> Tifchreben, Fol. 410b.

diese Wissenschaft 1); er behandelte sie nur furg, weil sie, wie er fagte, nur durch Rurge flar werden fonne; die gablreichen bicken Bande ber Scholastifer haben sie durch thörichte Spigfindigkeiten unbrauchbar gemacht; nichtsdestoweniger sei sie nicht, wie einige übertreibende humanisten glauben, zu verachten; denn nicht nur fei die Glegang der Sprache wieder herzustellen, sondern auch der rechte Stoff des Unterrichts und die mahre Methode ihn zu behandeln; gur Bebung der beffern Studien konne man daber der Dialektik nicht entbebren. Melanchthon fam deshalb auch rafch von seiner wegwerfenden Meinung über Aristoteles gurud; nachdem er ihn noch in den Loei einen muffigen Disputirer genannt hatte, fab er bald die Nothwendigkeit wieder ein, deffen logische Schriften in der Schule zu erflaren. Ueberhaupt fing er an, richtiger von den philosophischen Studien zu urtheilen; in einem Brief an Spalatin, aus dem Jahre 1524, fagte er, scherzweise sich selber anredend?): "wie, du theologifcher Mann, du haft nun zu philosophiren angefangen? Weißt du nicht wie beutzutag die Theologen gegen die Philosophie im Krieg begriffen find? Und dennoch schütze ich diese mit dem größten Fleiß und der eifrigsten Gorgfalt, nicht anders als wir unfre Altare und unfern Berd zu huten pflegen. Denn, um die Wahrheit zu fagen, jene Biffenschaften der Alten erfreuen mich fehr; oft beflage ich die Thorheit der Zeit, wenn ich sehe wie so viele berrliche Dentmaler der gelehrteften Danner durch die Rachlaffigseit gewiffer Leute in Bergeffenheit gerathen." Nicht minder feuerte er die Jugend zu den mathematischen und aftronomischen Studien an, deren mannigfachen Rugen für die Bildung des Geiftes er ichon fruh anerkannt batte; er hatte viele Dube dabei, benn nicht nur schreckte die auscheinende Schwierigfeit Dieser Wiffenschaften Manchen davon ab, fondern da fie nicht leicht eines eleganten Bortrags fabig waren, wurden fie von den humanisten mit Beringschätzung betrachtet. Um Die Lust dazu anzuregen, gab er 1521 das aftronomische Gedicht des Aratus herans, nicht in lateinischer Uebersetzung, wie es zu Tübingen seine Absicht gewesen war, sondern den griechischen Text3). Bemerkenswerth ift, daß er fcon zu Diefer Zeit munichte, es mochte Jemand ein Buch fcreiben über ben Menfchen, nach feiner leiblichen und geiftigen Natur; fur die übrigen Naturfenntniffe besitze man genugende Berfe der Alten, über den Menschen aber fei noch nichts Gründliches, Zusammenfassendes vorhanden 4). Welche ausgebreitete Gelehrsamfeit und welchen Drang, fie auch Andern mitzutheilen, bezeugt nicht dies Alles! Melanchthon, der Reformator der Studien, verdient nicht weniger Bewunderung als Melanchthon, der Reformator der Theologie;

<sup>1)</sup> Compendiaria dialectices ratio. Witt., 1520, 4. — Corp. Ref. B. XIII, S. 508 u. f. Die Borrebe, B. I, S. 152.

<sup>2) 20.</sup> Del. 1524. Corp. Ref. B. I, S. 695.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. 1, S. 517.

<sup>4)</sup> An 3oh. Seg, 17. Apr. 1520. Gbenb., S. 156.

schon in dieser Zeit gebührt ihm der Ehrennamen, den ihm später das dankbare Vaterland gab, Lehrer Deutschlands, praeceptor Germaniae.

Sein Gifer ging fo weit, bag er fich nicht, wie Undere, mit der öffentlichen Wirksamkeit als Professor begnügte; er ließ sich berab, durch Glementar = Unterricht die Schüler für die höhern Studien heranzuziehen. Gs gab noch wenig Gymnasten, selbst zu Wittenberg bestand noch feins; die jungen Leute, in irgend einer Alosterschule dürftig vorbereitet, kamen oft noch als Knaben auf die Universität, und mußten da erst die Anfangsgrunde eines flaffischern Lateins erlernen. Golche wurden dann meift bei einem Dagifter oder Professor untergebracht, die ihnen Kost und Privatstunden gaben und dadurch ihr eigenes schmales Ginkommen verbefferten. Huch Melanchthon batte folche Rostganger in seinem Saufe, meift um geringes Honorar; nur wenige Bittenberger Professoren befolgten dies Beifpiel, wie fehr er fie auch dazu aufforderte im Intereffe der Universität. Schon seit 1519 sehn wir ihn diese "Haus- oder Privatschule" leiten 1). Für die Zöglinge derselben, und zunächst für Erasmus Ebner, eines Nürnberger Rathsherrn Sohn, schrieb er 1522 eine lateinische Grammatif. Giner ber Kostgänger, unter bem Titel Sauskönig, stand ihm bei der Aufsicht und dem Unterricht bei; dieser Auftrag war eine Belohnung für den Tleißigsten. Durch allerlei kleine Auszeichnungen half Melanchthon den Studien seiner Kostgänger nach; so durfte ber, der das beste lateinische Stud in Profa oder Berfen gemacht hatte, an dem Familientisch den Borfit führen und das vom Hausvater in lateinischen Diftichen verfaßte Tischgebet sprechen; zuweilen wurde ihm ein Ephenkranz aufgesett, oder Melanchthon befang sein Lob in einem beitern Gedicht?). Bon Zeit zu Zeit ließ er Komödien und Tragodien durch diese Anaben aufführen, um sie zu üben im lateinischen Dialog; er mählte dazu nicht Stude von Reuchlin, Locher oder Bebel, wie fie in den ersten Zeiten des Jahrhunderts beliebt gewesen waren, sondern kehrte zu den Alten gurud, bald zu Seneca, bald zu Plautus oder Tereng; für jede Borftellung fchrieb er einen paffenden Prolog 3). Diese Hausschule, in der er Unterricht gab im Lateinischen und Griechischen, in Rhetorif und Dialektif, Mathematif und Physik, war meist eine Erholung für ihn; er fühlte sich wohl unter den jungen Leuten, die er durch seine Freundlichkeit an sich fesselte. Später, als die öffentlichen Angelegenheiten ihn mehr in Anspruch nahmen und ihn zu bäufigen Reisen nöthigten, gab er die Schule auf und nahm nur noch ältere Roftgänger an.

Durch dies Alles, durch feine Begeisterung für Wiffenschaft und Re-

<sup>1)</sup> S. Roch, Melanchthone Schola privata. Gotha, 1859.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 529.

<sup>3)</sup> Selbst eine Tragodie von Euripides ließ er einmal aufführen. — Ebend., S. 496.

formation, durch seine ganze liebenswürdige Personlichkeit übte er auf die Jugend den belebendsten Ginfluß aus. Reiner magte es mehr, über den jungen, unansehnlichen Magister zu spotten, Alle hatten für ihn die nämliche Bochachtung wie für Luther. Johann Regler, der Reformator von G. Gallen, ber 1522 zu Wittenberg studirte, hat in folgenden Worten den Eindruck geschildert, den er damals auf die Studenten machte 1): "Er ift nach Leibesgröße eine fleine unachtbare Person, du meinst es ware nur ein Knab, nicht über achtzehn Jahr, so er neben dem Martino Luther geht. Wenn sie aus innerlicher Lieb ohn Unterlaß bei einander wohnen, gehn und ftehn, übertrifft ihn Martinus nach der Länge mit ganzen Achseln; nach Berstand aber, Belehrsamfeit und Runft, ift er ein großer ftarfer Ries und Beld, fo bag es Einen verwundern mocht, daß in einem fo fleinen Leib ein fo großer unübersehlicher Berg von Kunft und Beisheit verschlossen liege." Auch nach Außen verbreitete fich immer mehr fein Ruf; bald fah man mit Reid, bald mit Bewunderung auf ihn und das durch ihn täglich blühendere Wittenberg, das nicht nur für Deutschland, sondern auch für viele Ausländer dasjenige ward, was bisher Paris und Bologna gewesen waren, der Mittelpunft der grund= lichsten Gelehrsamkeit. In dem benachbarten Leipzig ließ man aus Gifersucht das Gerücht ergebn, Erasmus, der berühmtefte aller Gelehrten, werde daselbst eine Stelle annehmen, um durch sein Ansehn das Melanchthons zu vermindern 2). Am Oberrhein besonders, in Schwaben, im Elfaß, wo man ihn gleichsam als Landsmann betrachtete, wurde feines Lobes fein Ende. Der Straßburger Karthäuser Otto Brunfels, ein für die doppelte Reformation der Schulen und der Kirche eifrig bemühter Mann, fagte 15193): "ich erwarte Außerordentliches von diesem Beiste; Gott gebe daß er viele Jahre unter uns lebe; er wird hoffentlich das Werk des Erasmus fortsetzen, der nun ein Greis geworden ift." Der kaiferliche Rath Jakob Spiegel, von Schlettstadt, gab Melanchthons, den 18. Februar 1519 in der Wittenberger Stiftsfirche gehaltene Lobrede auf Maximilian I. 4) zu Straßburg beraus 5), als "eine Posaune" um des Kaisers Ruhm zu verbreiten. In einer Zusammenkunft der Schlettstadter literarischen Gesellschaft, im Jahre 1520, dem ebengenannten Spiegel zu Ehren, ward er gefeiert als einer der thätigsten Wiederhersteller der Wissenschaften 6). Gelbst auf der katholischen Universi-

<sup>1)</sup> Bei Schwarz, Darstellungen aus dem Geblete ber Pabagogik, Lelpz., 1833. B. I, S. 98.

<sup>2)</sup> Luther an Spalatin, 31. Mai 1520. Luthers Briefe, B. I, S. 451.

<sup>3)</sup> Praeceptiunculae breves de corrigendis studiis severioribus. Straßb., 1519, 4.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. D. XI, S. 26.

<sup>5)</sup> Rebft aubern Schriften gum Lobe Maximiliane. S. l. et a., 4.

<sup>6)</sup> Borrebe zu Spiegele Interpretatio in Aur. Prudentii de miraculis Christi hymnum. Schlettst., 1520, Fol.

tät Freiburg verdrängten seine Schriften die alten scholastischen Lehrbücher und entzündeten solchen Eiser für die Theologie, daß sogar der gelehrte Jurist Ulrich Zasius darüber klagte und daß zuletzt der akademische Senat verbot, beim Unterricht die Werke des ketzerischen Magisters zum Grunde zu legen 1).

## Bierzehntes Capitel.

Reise in die Heimath. Schriften für den Legaten Campeggi und den Landgrafen von Hessen.

1524.

Die vielen oft beschwerlichen Arbeiten, die geistigen Aufregungen und ohne Zweifel auch das oft fummerliche Leben zu Wittenberg, mahrend Best und Theurung und bei geringem Gold, hatten Melanchthons Gesundheit geschwächt; besonders häufig litt er an einer ben Beift ermattenden Schlaflofigkeit. Er bedurfte einer Erholung; eine Reife in die Beimath schien ihm das beste Mittel dazu; auch drängte es ihn, seine alternde Mutter wieder zu sehn. Aus Gewiffenhaftigkeit magte er es jedoch nicht, von dem Sofe die Erlaubniß zu begehren; Luther aber rief ihm zu: "reise, lieber Bruder Philipp, reise in Gottes Namen; hat doch unser Herr auch nicht immer gepredigt und gelehrt, sondern ift zuweilen unterwegs gewesen und hat seine Freunde und Berwandten befucht. Nur Gines verlange ich von dir, fomm bald wieder. Ich will dich Tag und Nacht in mein Gebet einschließen. Und damit geh!" Auf das hin bat Melanchthon um einen fünfwochentlichen Urlaub, den er leicht erhielt. Gin junger Gelehrter, Wilhelm Nesenus, Der 1520 eine Schule zu Frankfurt am Main errichtet hatte und drei Jahre später nach Wittenberg gekommen war, wo er Theologie und Jurisprudenz studirte, war im Begriff nach Frankfurt gurud zu reisen; er stand in Briefwechsel mit Grasmus 2), war von Luther geachtet und Melandthon hatte in ihm einen Mann "von aufrichtigem und hellem Beiste" erkannt3). Er beichloß, in seiner Gesellschaft nach Guben zu gehn. Ferner schlossen fich als Reisegefährten an: Johann Silberborner von Worms, Franz Burdart von Beimar, Melanchthons Tischgenoffe und fpater fachsischer Bize = Kanzler, und Joachim Camerarius von Bamberg. Dieser Lettere, sein Leben lang Melanchthons treuster Freund, war im Jahr 1500 geboren, aus der alten adeligen Familie der Kammermeister; er hatte zu Leipzig und Erfurt stu-

<sup>1)</sup> Zasius an Bonif. Amerbach, 1523. Zasii epistolae. Ulm, 1774, S. 63.

— Bierordt, Geschichte ber evangel. Kirche in Baben. Karlor., 1847.
B. II, S. VI.

<sup>2)</sup> Erasmi epistolae, S. 57, 235, 370.

<sup>3)</sup> Melanchthon an Spalatin, Apr. 1523. Corp. Ref. B. I, S. 612.

dirt; zur Zeit der Leipziger Disputation war ein andrer Erfurter Student, Adam Kraft, in der Folge Professor der Theologie zu Marburg, zu diesem Schauspiel gekommen und hatte Melanchthon viel von dem jungen Camerazius erzählt; augezogen durch diese Berichte, hatte Melanchthon Letterm durch Kraft einige griechische Verse geschieft. Dieser Freundschaftsbeweis hatte lebhaft in Camerarius den Bunsch augeregt, nach Wittenberg zu ziehen, aber erst 1522 war ihm dessen Erfüllung möglich geworden. Alehnliche Studien und gleiche Gesinnungen, bei fast gleichem Alter, brachten die beiden Männer schnell einander nahe; sie wurden sich gegenseitig zu Stütze und Trost.

Den 16. April 1524 traten die fünf Freunde zu Pferd ihre Reise an, Die für Melanchthon in mehrfacher Ruckficht von Bedeutung ward. Sie gingen zunächst nach Leipzig. Sier lag Beter Mosellanus im Sterben; Melanchthon und Camerarius konnten ihn noch besuchen; als er den 18. verschied, befang Melanchthon die Berdienste des trefflichen Mannes in einem lateinischen und einem griechischen Gedicht 1). Bon Leipzig weiterziehend, hielten sie zu Fulda an, wo der geistreiche Erotus Rubianus und Adam Kraft sie bewirtheten; hier erfuhren sie zuerst etwas Sicheres über den Tod des Ritters Ulrich von Huften. Melanchthon, obwohl verstimmt über Hutten wegen deffen heftigen Schriften gegen Erasmus, beklagte doch schmerzlich den Berluft. Drei Tage nachher waren sie zu Frankfurt; Melanchthon befreundete fich hier mit dem gelehrten Arzte Ludwig Carinus, der nach Nesenus die Leitung der Schule übernommen hatte, und dem er bald darauf feine Ausgabe einer Rede des Demosthenes widmete 2). Resenus blieb zu Frankfurt gurud; die Uebrigen gingen nach Bretten; als fie fich dem Stabtden nahten, stieg Melanchthon vom Pferde, fniete nieder und rief, innig gerührt: "o Baterlandserde! wie danke ich dir, Herr, daß ich fie wieder betreten darf!" Seine Mutter war fatholisch geblieben; seit 1520 war sie wieder verheirathet mit Christoph Kolbe, einem Bürger von Bretten. De-Tanchthon und seine drei Gefährten wohnten in ihrem Sause; in vertraulichem Gespräch mit ihr und mit seinem wackern Bruder Georg 3), verlebte

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 491.

<sup>2)</sup> Cbenb., S. 699.

<sup>3)</sup> Unter Georgs Kindern ist, außer Sigismund, der Doftor der Medizin und Professor der Physik zu Heibelberg ward, noch zu nennen Georg, geboren 1537. Dieser zog nach Weißenburg im Elfaß, wo er Bürgermeister wurde; er hatte acht Kinder. Seine Sohne, Iohann Georg, geb. 1570, und Philipp, geb. 1576, bildeten den 9. Jan. 1605 mit Abam Idger eine Gesellschaft zum Betrieb des Eisenwerks im Jägerthal. Den 10. Dez. 1608 trat Iäger seine Nechte den zwei Brüdern ab, und ein beltter Bruber von diesen, Licentiat Sigismund, trat in die Gesellschaft ein. Noch bis Ende des 17. Jahrh. betrieben die Schwarzerd dieses Werk; ohne Zweisel wohnte einer oder der andre von ihnen im Jägerthal. 1685 ging dieses Thal als Erblehn an die Familie Dietrich über, deren Nachsommen

er einige für ihn unvergefliche Tage. Camerarius benutzte, mit Burdart und Silberborner, die Zeit, um in Bafel Grasmus und Dekolampad zu besuchen, an welchen Lettern er Empfehlungen von Luther und Melanchthon hatte. Obschon Luther gewünscht hatte, auch dieser möchte mit Erasmus sprechen 1), so begleitete er doch seine Freunde nicht; in der damaligen Fehde über den freien Willen befürchtete er, dem empfindlichen alten Gelehrten unangenehm zu sein. Dagegen ward ihm unerwartet eine ehrenvolle Anerkennung zu Theil. Die Heidelberger philosophische Facultät, beforgt, der berühmte Mann möchte ihr noch grollen wegen des früher ihm verweigerten Ragistertitels, beschloß, auf den Borschlag ihres Dekans Martin Frecht, ihm einen filbernen Becher mit vergoldetem Dedel jum Geschenk zu machen; ben 6. Mai fandte fie deufelben durch eine feierliche Deputation nach Bretten; der greise herrmann Busch, Professor bes Lateinischen, Simon Grynaus, Professor des Griechischen, und der Defan überreichten ihm den Pofal, für den er an die Universität ein gerührtes Dankschreiben richtete2). Much noch eine andere Ehre wurde ihm zugedacht. Zu Stuttgart war gerade ber Legat Lorenzo Campeggi anwesend, ber nach Beendigung des Rurnberger Reichstags nach Seidelberg zog. Er schickte seinen Geheimschreiber, den gelehrten Friedrich Nausea, nach Bretten, mit dem Auftrage, sich gleichfam nur zufälliger Beise und aus personlichem Antrieb, mit Melanchthon über die Religionsdifferenzen zu unterhalten. Nausea stellte ihm Luther als einen Friedensstörer vor, der nur den Umfturz der Kirche suche; er gab ihm ju verftehn, wenn er felber zur romischen Ginheit zurückfehren wollte, durfte er auf eine glänzende Zufunft hoffen. Er antwortete aber: "weder Rücksicht auf Menschen noch Gunftbezeugungen haben mich bewogen das zu glauben, was ich als Wahrheit erkannt habe; ich werde mich nie von denen scheiden, die dieselbe Wahrheit bekennen. So wie ich bisher gehandelt habe, so werde ich fortfahren, die reine Lehre mit Gifer, obgleich ohne Leidenschaft zu vertheidigen. Ich wünschte daß Alle, denen das öffentliche Wohl und der Frieden am Bergen liegen, fich vereinigten, um die Gebrechen der Kirche zu beilen, die sich nicht mehr verbergen lassen; das wäre besser, als durch rasende Beftigfeit den Zwiespalt noch größer zu machen." Da er wohl fah, daß Rausea nicht ohne Auftrag des Legaten gekommen war, gab er ihm auch ichriftlich sein Urtheil über Luther, um es Campeggi zu überreichen 3). "Die Belt irrt," fagte er, "wenn sie meint, Luther bezwecke nichts als die Abschaffung der öffentlichen Geremonien; dieser Irrthum ist schuld, daß die

noch jest die bortigen großen Eisenwerfe besitzen. — Ueber die Kinder von Melanchthons Bruder Georg, s. Bernhard Herzog, Elsässische Chrosuif. Straßb., 1592, Fol. Buch X, S. 230 u. f.

<sup>1)</sup> Luther an Defolampab, April 1524. Luthers Briefe, B. II, G. 501.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 656.

<sup>3)</sup> Cbenb., S. 657.

rohe Menge, fo vieler Gebrauche überdruffig, Luther anhängt als bem Urheber einer neuen Freiheit; daß die Gelehrten, denen die Macht der Religion unbefannt ift, in dem Streit über Ceremonien nur Aberglauben febn und darüber spotten, und daß die Machthaber, im Interesse der Rube, Luthers Untergang wünschen. Luther aber ftreitet nicht um außerliche Dinge, er lehrt etwas Größeres, nämlich welcher Unterschied zwischen ber Gerechtigkeit Gottes und der des Menschen ift. Denn es muß auf die Worte der Schrift zurnächgegangen werden, um mit Gewißheit zu erfahren, wie bas Gewissen befestigt werden kann gegen die Pforten der Holle, und worin die Buge besteht. Das ift es, was zu dieser Zeit durch den von Gott bernfenen Luther gezeigt worden ift. Es gibt wohl fein Jahrhundert, aus dem er nicht Zengniffe für feine Lehre auführen fann, damit Reiner glaube, er habe zuerst fie erfunden. Da die Beobachtung der menschlichen Traditionen und Gebrauche nichts zur Gerechtigkeit Gottes thut, fo mußte Luther nothwendig dies fagen; er will jedoch, daß man die, welche der Frommigfeit nicht schaden, aus Liebe und um des Friedens willen beibehalte. Dies bezeugt fein Buch von der driftlichen Freiheit und seine fürzlich erschienene Form der Messe. Auch ich wunfche, daß die Ceremonien erhalten werden, fofern die Frommigfeit es erlaubt. In der Meffe und dem Colibat find aber fo viel Migbrauche, daß man fie nicht mehr verhehlen fann. Die öffentliche Rube fann daber nicht bewahrt werden, wenn die Obrigfeiten nicht dafür forgen, daß fromme und gelehrte Männer in den Kirchen lehren; geschieht dies nicht, so wird die Menge durch Luthers Feinde, die unwissenden Monche, aufgebracht, während Andere, die nichts weniger sind als Schüler Luthers, sich unter feinem Namen an das Bolf wenden werden, um es aufzuregen. Es ift gottlose Raserei, ohne Unterschied Allen den Untergang zu drohen, welche sich an Luther an-Auch zeugt es nicht von Frommigfeit, wenn man vorgibt, Die ganze Kraft der Religion liege nur in der Beobachtung oder der Berwerfung der Gebräuche." Dieses unverhohlene Zeugniß, so wie die edle Antwort, durch welche Melanchthon die Infinnationen Naufea's abgewiesen hatte, mußten dem Legaten beweisen, daß seine Runfte gegen die evangelische Ueberzeugung nichts vermochten. Einige Jahre später werden wir Campeggi und Melanchthon perfonlich mit einander zusammentreffen sehn, Lettern dem Scheine nach weniger fest als jest, obgleich er nichts Anderes thun wird, als was er diesmal ichon aussprach, nämlich aus Liebe zum Frieden in die Beibehaltung einiger außern Dinge zu willigen.

Nachdem Camerarius mit Burckart und Silberborner von Basel zurückgekommen war, machte sich Melanchthou mit ihnen auf den Rückweg nach Sachsen. Unweit Franksurt kam ihnen der junge Landgraf Philipp von Hessen entgegen. Dieser begab sich nach Heidelberg zu den Festen, die der Kurfürst von der Pfalz angekündigt hatte, um seine Aussöhnung mit den Herzögen von Baiern zu seiern. Philipp galt damals für einen der ärgsten

Feinde der Reformation; mehrere Prediger seines Landes, die sich für die felbe erklärt hatten, waren theils verbannt, theils mit Gefängniß bestraft worden. Als er nun auf der Landstraße einen Trupp Reiter erblickte von wenig ritterlichem Aussehn, ritt er darauf zu und fragte, ob etwa Meister Melanchthon, von dessen Anwesenheit in diesen Gegenden er wußte, unter den reisenden Gelehrten sei. Bei Dieser Frage des gefürchteten Fürsten mard es Melanchthon unheimlich zu Muth. Er schickte sich an, vom Pferde zu steigen, allein Philipp ließ es nicht zu und lud ihn ein, eine Nacht bei ihm zu verweilen, er habe nichts zu befürchten. "Ich fürchte nichts von euch," erwiderte der Reformator, "auch ist an meiner Person wenig gelegen." "Wie aber," fagte lächelnd der Landgraf, "wenn ich dich an Campeggi auslieferte? Diesem wurde boch gewiß ein großer Gefallen damit geschehn!" Beruhigt ritt Melanchthon eine Strecke mit ihm weiter, unterhielt sich mit ihm über die kirchlichen Angelegenheiten, doch nur kurz, denn der Fürst schien von andern Gedanken beschäftigt; Melanchthon mußte ihm versprechen, ihm von Wittenberg aus einen Bericht zu schicken; er entließ ihn auf's Freundlichste, bat ihn seinen Beimweg durch Bessen zu nehmen und gab ihm dazu ficheres Geleit. Erstaunt über diese unerwartete Aufnahme und in der Seele des Landgrafen die Empfänglichkeit für die Wahrheit ahnend, verfaßte Melanchthon, nicht lange nachher und mit besonderer Sorgfalt, den versprochenen Bericht unter dem Titel "Summa der erneuten evangelischen Lehre"1). Er fagte darin, ähnlich wie in dem Bedenken für den Legaten, Biele machen fich noch feinen flaren Begriff von dem Werke Luthers; Fürsten und Bischöfe unterftüten den Papst aus Rücksicht auf weltliche Bortheile; das Bolf dagegen fällt Luther zu, weil er die Freiheit zu begunftigen scheint; um recht über ihn zu urtheilen, muß man aber seine Lehre mit dem Evangelium ver-Diese Lehre führte nun Melanchthon auf zwei Bauptstücke zurud: um zwei Punkte namentlich drehe fich der Streit, um das Wesen der christlichen Gerechtigkeit und um den Werth der äußern Geremonien; Manche behaupten es fei nur Wortgegant, genau betrachtet, muffe man aber ertennen, daß es sich um die wichtigsten Dinge handle. Des Christen Gerechtigfeit bestehe darin, daß das erschrockene Gewissen durch den Glauben an Chriftum getröstet werde mit der Berheißung der Bergebung der Gunden; der Schrecken werde durch die Predigt der Buße, der Trost durch die des Evangeliums bewirkt. Was die Ceremonien betrifft, so sprach Melanchthon die nämlichen Grundfätze aus, die er in der Schrift für Campeggi aufgestellt hatte. Luthers Name, bemerkte er schließlich, würde nicht von so Vielen aus irdischer Leidenschaft mißbraucht, wenn die Fürsten mehr auf das Heil

<sup>1)</sup> Oft. 1524. Corp. Ref. B. I, S. 703. Neu herausgegeben, mit einer trefflichen Borrebe von Prof. Scheffer, als Einlabungsprogramm zur Tobtenfeier Melanchthons in ber Universität Marburg. Marb., 1860, 4.

threr Bölfer und das Interesse der Religion bedacht wären; um sowohl der Tyrannei des Papstthums als den gewaltsamen Neuerungen zu widerstehn, sollten sie die freie Predigt des Evangeliums durch tüchtige Männer gestatten, anstatt dieselbe zu unterdrücken. Im Februar 1525 erklärte sich der Landgraf offen für die Reformation. Melanchthon durste Gott danken, daß er durch sein Zusammentressen mit ihm zu diesem Entschluß beigetragen hatte; denn Philipps Beitritt war ein großer Gewinn für die evangelische Sache; unerschrocken und klug, theologisch gelehrt und in allen weltlichen Geschäften gewandt, sest im Glauben und doch freiern Sinnes als manche andere Fürsten seiner Zeit, wurde der Landgraf eines der thätigsten Häupter der Reformation.

# Fünfzehntes Capitel.

gründung der Nürnberger Schule.

1524 - 1526.

Nachdem sich Melanchthon von dem Landgrafen getrennt hatte, setzte er mit den Freunden die Reise fort. Bu Frankfurt unterhielt er sich noch einmal mit Carinus, fo wie mit einflugreichen Bürgern, über die Berbefferung der lateinischen Schule. Franz Burckart blieb wegen Krankheit in diefer Stadt gurud; die Andern zogen durch Beffen und trafen Mitte Juni gu Wittenberg wieder ein. Gin ungluckliches Ereigniß, der Tob bes Nesenus, ber wenig Tage fpater beim Baden in der Elbe ertrant, machte auf Delanchthon den betrübendsten Eindruck'); geneigt an Borbedeutungen ju glauben, fah er in dem Berlufte des Freundes ein Zeichen kommender Ratastrophen; "wenn ich an diesen Unfall denke," sagte er noch einige Monate nachher, "so erzittere ich am ganzen Körper"2). Statt durch das auf der Reise Erlebte sich neu gehoben zu fühlen, fant er in duftere Riedergeschlagenheit; und als auch Camerarius ihn verließ, um nach Bamberg zuruckzukehren, war er so gedrückt, daß er ihm schrieb 3): "ich lebe hier nicht anders als in einer Bufte, ich habe fast mit Niemanden Umgang als mit beschränkten Geiftern, an denen ich keinen Gefallen finden fann; darum fite ich gu Hause wie ein lahmer Schuster." Bu diesen Geistern gablte er jedoch nicht, wie man gemeint hat, seinen Doctor Luther; er verstand darunter die entweder der Reformation oder der flaffischen Litteratur abgeneigten Belehrten, deren es noch mehrere zu Wittenberg gab. Zwar spielte er schon zuweilen in

<sup>1)</sup> An Spalatin, 8. Juli 1524. Corp. Ref. B. I, S. 663.

<sup>2)</sup> An Erasmus, 30. Sept. 1524. Ebenb., S. 676.

<sup>3) 1.</sup> Nov. 1524. Cbenb., S. 683.

Briesen auf die Leidenschaftlichkeit Luthers an, die ihm geheimen Kummer machte 1); er klagte, daß der gewaltige Mann zu sehr seinen Affekten zu solgen und, im Kampf mit den Gegnern, seine eigene Würde zu vergessen scheine; allein ihr Berhältniß zu einander war ungetrübt; "ich habe hier Niemanden," schrieb er ein ander Mal an Camerarius, "mit dem ich mich unterhalten kann; Luther allein liebt mich recht"?). Auch dieses Niemand ist nicht in buchstäblichem Sinne zu nehmen; denn mit Bugenhagen und Instus Jonas war er aus Innigste befreundet. In ihrem Umgang fand er bald die frühere Heiterkeit wieder; in den Abend-Unterhaltungen bei Luther oder bei ihm selber, in den Zusammenkünsten in dem schönen Garten des Propstes Jonas, den er in lateinischen Bersen besang<sup>3</sup>), besprachen sie die Sorgen und Hosstungen der Zeit, während sie in Schule und Kirche rastlos ihr großes Werk fortsetzen, wobei es Melanchthon nur schmerzte, daß der Kurfürst immer noch zögerte, durch durchgreisende Maßregeln die Universität zu verbessern.

11m diese Zeit (1524) gab Luther seine fraftige Schrift heraus "an Die Bürgermeister und Rathsberren aller Städte deutschen Landes, daß sie driftliche Schulen errichten follen." Diese driftlichen Schulen follten lateinische fein, junachst zur Bildung von Predigern, dann aber auch für Alle, die sich dem Dienste des Baterlandes widmeten. Die freie Stadt Rurnberg gehorte zu den ersten, wo dieser Rath beherzigt ward. Besonders auf den Antrag hieronymus Baumgartners und des Ratheschreibers Lazarus Spengler, beschloß der Magistrat ein Gymnasium zu gründen; Niemand schien geeigneter es einzurichten und zu leiten, als der mit den edelften Mannern der Stadt befreundete Melanchthon. Im Oftober 1524 bot man ihm an, als Reftor und als Professor der Mhetorif nach Murnberg zu ziehen; schone Bedingungen follten ihn dazu bewegen. Gerne, antwortete er 1), würde er es annehmen, denn zu Wittenberg werde wenig für die Studien gethan, allein er muffe seine Pflicht erfüllen und durfe sein gegebenes Wort nicht brechen; auch tauge er für die Stelle nicht; "ihr verlangt nicht blos einen Schullehrer, sondern einen geschickten Redner, der im Stande fei, die Jugend gur Beredtsamkeit zu bilden; meine Schreibart ift aber hiezu die rechte nicht, fie ift troden, nüchtern, ohne Schmuck und ohne Saft; Renchlin hat mich noch als Anaben nach Sachsen geschickt, nicht wissend, welche Last er mir auflegte; ich war weniger dazu geeignet als ein Esel zum Lautenspiel." Wie aufrichtig auch, trot des Scherzes, Melanchthons Bescheidenheit war, so schien sie doch den Nürnbergern übertrieben und nicht ernstlich gemeint zu

2) 23. Marg 1525. Chenb., S. 729.

<sup>1)</sup> An Camerarius, 3. 3an. 1524. Corp. Ref. B. I, G. 648.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. 2. X, S. 506.

<sup>4)</sup> An Hieron. Baumgartner, 31. Dft. 1524. Corp. Ref. B. I, S. 678.

sein; Baumgartner fragte noch einmal bei ihm an, und warf ihm vor, er sei Schuld daß die Eröffnung der Schule verzögert werde. Er erwiderte nun bestimmt, sie mögen nicht auf ihn warten, es sei ihm unmöglich abzukommen, er werde indessen, nach bestem Vermögen, mit Rath und That ihnen behülflich sein; er empfahl als Lehrer seinen Freund Camerarius, den Dicheter Eoban Heß, den in Basel weilenden Sigismund Gelenius und Michael Roting.).

Bu gleicher Zeit fandte er an den Nürnberger Magistrat ein Bedenken über die Abanderung des Gottesdienstes. In einigen Kirchen war die Messe abgeschafft und das Abendmahl unter beiden Gestalten ausgetheilt worden; die Prediger hatten deutsche Gefänge und Bibel = Lektionen eingeführt, und fich des Anrufens der Beiligen enthalten. An der Spige der Bewegung stand Andreas Dfiander2), seit 1522 Prediger zu Rurnberg. Der Rath, obgleich zur Reformation geneigt, fürchtete ben Born des Raisers; er wünschte die Wiederherstellung einiger der abgethauen Gebräuche, traf jedoch auf Widerstand von Seiten der Prediger und der ihnen anhängenden Burgerschaft. Er begehrte nun die Ansicht Melanchthons; dies war das erfte Mal, daß von auswärts offiziell sein Urtheil nachgesucht wurde über die Anordnung des evangelischen Kirchenwesens; wir werden ihn oft genug auf ähnliche Weise in Anspruch genommen sehn. Er gab sein Gutachten mit ber nämlichen Mäßigung wie immer, zwar unbefümmert um den Kaiser, aber den Verhältnissen Rücksicht tragend und alles Gewaltsame migbilligend3). Das bereits Abgeschaffte rieth er nicht wiederherzustellen, aber das noch Uebriggebliebene von den alten Cultus = Formen einstweilen bestehn zu laffen; durch vorschnelles Aufräumen werden die Schwachen geärgert und Unordnungen herbeigeführt; die Liebe gebiete in folden Dingen Geduld zu haben, fo lang nur nichts wider den Glauben geschieht; die zu große Anzahl der Meffen muffe vermindert werden, weil dadurch das Sacrament von feiner Burde verliert; statt der überflussigen Messen moge man Pfalmen singen; den lateinischen Gesang könne man noch beibehalten, die, welche die Sprache nicht verstehn, mogen fich mit der deutschen Bibel - Leftion und ber Predigt begnügen; vornehmlich aber sei für Anstellung guter Prediger zu forgen; auch sei Niemand zum Abendmahl zuzulassen, er sei denn zuvor "verhört"; endlich rieth er, nicht viel über die Sache zu schreiben oder zu disputiren, sondern still und mäßig voranzugehn. Der Nürnberger Magistrat befragte ihn ferner über die Berwendung des Kirchenguts, besonders der Einkunfte der für Scelenmessen gemachten Stiftungen; es hatten nämlich die Rach-

<sup>1)</sup> An hieron. Baumgariner, 1. Jan. 1524. Ebend., G. 713.

<sup>2)</sup> Er hieß eigentlich hosemann, und war aus ber Markgraffchaft Anspach gebürtig.

<sup>3) 1. 3</sup>an. 1525. Corp. Ref. B. I, S. 717.

sommen einiger Personen, die in frühern Zeiten zu diesem Zweck den Kirchen Güter geschenkt hatten, verlangt, daß nun, nach Abschaffung der Messen, die Zinsen am sie bezahlt würden, da die Ursache, weßhalb die Legate gemacht worden wären, weggefallen sei. Melanchthon war der Meinung 1), diese Vermächtnisse, als zu kirchlichen Zwecken bestimmt, sollten auch serwihin zu solchen dienen; das gemeine Landrecht gestatte, ein Legat, wenn dessen Bedingungen aushören, zu andern damit verwandten zu benühen; wellte man den Kirchen entziehen was sie besitzen, so müßte dem Bolk eine neue Last ausgelegt werden, denn die Kirchendiener bedürsen des Unterhalts. Lebt indessen der Stifter noch, so ist er nicht zu zwingen, er soll mit seinem Gut machen dürsen "was sein Gewissen leidet"; will er nichts für das Evangelium thun, so ist dieses "zu stolz, als daß es Almosen aunehmen will". Die Gaben sollen freiwillig sein, Zeichen wahrhafter Liebe; darum hadere man nicht mit solchen, die sie verweigern.

Nach diesen Grundsätzen schritt dann die Rürnberger Reformation ruhigen und sichern Schrittes voran; nur die Errichtung der Schule verzögerte fich noch. Jugwischen waren Melanchthon und Luther an andern Orten für das Schulwesen thatig, trot der Münzerschen Emporung, die damals das Land mit Schrecken erfüllte. Im April 1525 gingen fie, von Agricola begleitet, nach Gisleben, um, auf den Bunfch des Grafen Albrecht von Mansfeld, daselbst eine Schule ins Leben zu rufen. Auch zu Magdeburg ordneten fie die Schule, deren Rektor seit 1524 der junge Kafpar Cruciger war. Bald nachher kam ein neuer Ruf nach Nürnberg 2), allein abermals verzog sich die Eröffnung des Gymnasiums, bis sie endlich im Frühling 1526 stattfinden konnte. Melanchthon ging selber nach Torgau, wo der Kurfürst sei= nen hof hielt, um die Erlaubniß zur Reise zu begehren3). Den 6. Mai kam er mit mehreren Freunden in der Reichsstadt an. Der Magistrat, die Prediger, alle Gebildeten versammelten sich zur ungewohnten Teier der Inauguration der Schule. Melanchthon hielt dabei eine hochft auregende, freimuthige Rede 1). Bescheiden entschuldigte er sich zuerst, daß er, noch so jung, es mage, vor folder Berfammlung zu fprechen; theure Freunde hatten es aber von ihm verlangt, man moge ihm daher verzeihen, wenn er, aus Mangel an Erfahrung und Talent, die Tugenden der Bater der Stadt nicht gebührend lobe. "Es ist mahrlich ein Zengniß hoher Weisheit, daß ihr, zumal in dieser Zeit, wo wir allenthalben von Gefahren umgeben find, den von der Menge nicht geahnten Nuten der Biffenschaften eingesehn und beschlossen habt, sie vom Untergang zu retten. Nichts in der That hat für das

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 713.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Baumgartner und an den Nuruberger Nath, 26. Sept. 1525. Corp. Ref. B. I, S. 758, 759.

<sup>3)</sup> An ben Murnb. Rath, 10. Marg 1526. Gbenb., G. 789.

<sup>· 4)</sup> Corp. Ref. XI, S. 106.

Menschengeschlecht höbern Werth als die Wissenschaften. Reine Runft, fein Bewerb, feine von der Erde erzeugten Fruchte, felbst das Licht der Sonne nicht, find nöthiger als fie. Denn da ohne Religion, ohne Gesetze und Gerichte die Gesellschaft nicht zusammengehalten werden fann, wurden die Menschen wie wilde Thiere dahinleben, wenn das verloren ginge, wodurch gute Gesetze gegeben, ehrbare Sitten und humanitat begründet, und die Religion verbreitet werden." 11m es zu beweisen, führte er an, was die Alten von der Barbarei der Schthen erzählen, die in wilder Robbeit alles Edle verachtet, und ohne gesellschaftliche Ordnung, ohne Handel, ohne Bucht ein erbarmliches Leben geführt hatten. Im Gedanken an die Emporung der Bauern und der Wiedertäufer fagte er, auch jest drohe uns ähnliche Barbarei; schon gebe es thorichte Prediger, welche bas Bolf von den Studien abwenden wollen, Bürger, die aus Sabsucht den Unterricht ihrer Sohne vernachlässigen, Jünglinge, die nur einträgliche Gewerbe suchen, da feine Hoffnung mehr ift, reiche Pfründen zu erlangen, die man ehedem für den Preis ber Arbeit hielt. Es ift daber der Obrigfeiten und der Fürften Pflicht, ben finkenden Studien zu Gulfe zu fommen; leider gibt es aber unter den Mächtigen folche, die entweder so roh sind, daß sie den Werth der Wissenschaften nicht erkennen, oder so schlecht, daß sie meinen ihre Tyrannei zu stüten, wenn sie Religion, Gesetze und bürgerliche Bucht zu Grunde gehn laffen. "Bas foll ich von den Bischöfen fagen, welche nach den Borschriften unserer Raiser sowohl als der Kirche, den Studien vorstehn sollten? Früher waren die Stifter Schulen, ihre Einkunfte dienten der Wissenschaft, die auch damals auf nicht ganz unglückliche Weise betrieben ward. Jest aber sehn wir, daß Niemand den guten Kunsten feindseliger ift, als eben die Bischöfe und die Mitglieder der Stifter. Bur rechten Zeit fam euch baber in den Sinn, den verbannten Studien ein Afpl zu eröffnen in eurer Stadt." Er machte dann ein schönes Lob des alten, ehrbaren Rürnberg, und ermahnte ben Magistrat, nicht mude zu werden in dem was er für die Schule unternommen; "es gibt feine festern Mauern für die Stadte, als gebildete, weise, mit allen Tugenden geschmuckte Burger." Rurnberg werde ein Vorbild fein für das ganze Reich, es werde für Deutschland dasjenige werden, mas in letter Zeit Floreng für Stalien geworden war, ein Mittelpunkt der Gelehrfamkeit, ein Berd, von dem sich ihre Strahlen nach allen Seiten bin verbreiten follen. "Beschützet die Wissenschaften, wie man es zu Florenz gethan, jest besonders, wo die Bischöfe, statt den Studien, nur dem Geschäft der Waffen obliegen, wo die Fürsten diese Sorge ihrer nicht würdig achten, und die ganze Nation so gewaltsam aufgeregt ist. Ihr werdet zwar Gegner und Neider finden; rechte Männer verachten dies aber und beharren in ihrem Borsat; ihr werdet mit Schwierigkeiten zu kampfen haben, allein ihr werdet fie überwinden, wenn ihr stets bedenkt daß es Gottes Sache ift, die ihr hier treibt."

Diese Worte fielen auf den gunstigsten Boden; der Magistrat der freien Stadt, den Rückfichten fremd, welche, nach Melandythons richtiger Meinung, manche Fürsten hinderten, die Schulen nachdrücklicher zu unterstüßen, hat fortwährend für die Studien das Beste gethan; treffliche Lehrer wurden angestellt, vor Allen Camerarius und Goban Beg. Melanchthon fühlte sich gludlich in dem Kreise ausgezeichneter Männer, deren es so viele zu Rurn= Er wohnte in dem G. Aegidienfloster bei dem frommen und gelehrten Abte Friedrich, fand feinen alten Freund, den ehemaligen Augustiner Benceslaus Link, als Prediger wieder, freute fich des Umgangs mit Bilibald Pirkheimer, mit den Rathsgliedern Baumgartner, Hieronymus Ebner, Lazarus Spengler, fchloß Freundschaft mit Offiander, der zwar schon eigenthumliche Unsichten über die Rechtfertigung begte, aber doch noch eins war mit den Reformatoren in evangelischer Begeisterung. Bei Pirkheimer, deffen Gaft er mehrmals war, machte er die Befanntschaft Albrecht Durers, der gerade die herrlichen Apostelbilder malte, die er feiner Baterstadt zum Beschenk bestimmt hatte. Melanchthon, mit feinem Kunftfinn begabt, borte begierig auf die Reben des großen Meisters; er bewunderte deffen Werke und hat sie später mehrmals aufs Treffendste beurtheilt 1). Auf des Künstlers Bunsch ließ er sein Bild von ihm zeichnen und in Kupfer stechen; dies Blatt ift eines der schönsten und sinnigsten, die man dem Grabstichel Dürers verdankt. Nach diesen heitern Tagen kehrte Melanchthon Aufangs Juni nach Bittenberg zurück.

# Sechzehntes Capitel.

Melanchthon und Erasmus.

1522 - 1528.

Um das Zusammengehörende nicht zu zersplittern, haben wir Melanchthons Wirksamkeit für Nürnberg von 1524 bis zum Sommer 1526 darzukellen versucht, ohne auf andere wichtige Dinge und Begebenheiten Nücksicht
zu nehmen, welche diese nämliche Zeit erfüllen. Es bleibt demnach noch
Einiges nachzuholen, und zunächst Melanchthons Verhältniß zu Erasmus,
während des berühmten Streites zwischen diesem und Luther.

Im Jahr 1522 erschien zu Wittenberg eine Sammlung kleiner Schriften der beiden Reformatoren. Darunter war auch ein Brief Luthers an den Leipziger Professor Caspar Börner, in dem er sich über Erasmus aus-

- CONTROLE

<sup>1)</sup> Seine Stellen über Durer finden fich gesammelt in Strobels Miszellaneen liter. Inhalts. Murnb., 1778 u. f. Th. C, S. 209 u. f.

Somidt, Melandihon.

(prach 1); er wife wohl, fagte er, daß er anders als Grasmus von der Pradestination denke, werde diesen jedoch nie zum Kampfe herausfordern; zwar fürchte er sich nicht vor deffen Beredtsamfeit, wünsche aber ben Frieden gu erhalten. Diesem Briefe war ein Stud Melandthons beigefügt, mahrscheinlich Worte, die er in einer feiner Borlefungen gesprochen und die ein Student nachgeschrieben hatte?): "in den theologischen Dingen suchen wir vornehmlich Zweierlei, das Eine, wie wir uns über den Tod und das Gericht Gottes zu tröften haben, das Andere, wie wir ehrbar leben follen. Jenes ift der Gegenstand der wahren, evangelischen, driftlichen Predigt, der Welt und der menschlichen Bernunft unbekannt; das ift es mas Luther uns lehrt und was die Gerechtigkeit des Bergens erzengt, aus der dann die guten Werfe entspringen. Das Andere, die guten Sitten, das ehrbare Leben, das lehrt uns Erasmus, und auch die heidnischen Philosophen haben davon gewußt. Was hat aber die Philosophie mit Christo gemein, die blinde Vernunft mit dem Geiste Gottes? Wer jener folgt, kennt, nur die Liebe, den Glauben kennt er nicht. Wenn aber die Liebe nicht aus dem Glauben kommt, fo ist es nicht die wahre, sondern nur ein äußerer, pharisäischer Schein. Nichtsdestoweniger stehe ich nicht an, zu erklären, daß Erasmus den Alten vorzuziehen sei."

Dieses beschränkte Lob konnte dem ehrgeizigen Gelehrten, der gewohnt war, von weltlichen und geistlichen Fürsten Schmeicheleien zu horen, wenig genügen; es misstel ihm, daß der junge Humanist, über den er sich wenig Jahre früher in so preisenden Worten ausgesprochen hatte, sich nun förmlich emancipirt hatte, statt sich von ihm patroniren zu lassen. Melanchthon dagegen erkannte zu sehr die Dienste an, welche die Wissenschaft und die Theologie dem Erasmus verdankten, um feine Befinnung gegen diefen zu andern ; er behielt immer die alte Ehrfurcht für ihn, obschon er die Wahrheit höher hielt als die Gunst eines Menschen und sich nicht scheute freimüthig von ihr zu zeugen. Als 1523 Ulrich von Hutten, aufgebracht durch die Art, wie er zu Basel von Erasmus behandelt worden war, seine äußerst heftige Schrift gegen diesen herausgab 3), migbilligte es Melanchthon, der freilich die Berhältnisse nicht kannte, im höchsten Grad; er nannte die Schrift eine unwürdige That; "es ist schlecht," sagte er, "den um die Studien so wohl verdieuten Greis so wüthend anzugreifen"4). Er beforgte, daß die Schmach davon auf die Reformation zurückfallen würde; "wollte Gott," schrieb er an einen Freund, "Hutten hätte seine Ehre und unsere Sache besser bedacht!"5) Im Herbst dieses Jahres machte Hieronymus Schurf eine Reise in sein Ba-

<sup>1) 28.</sup> Mai 1522. Luthere Briefe, B. II, G. 199.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. XX, S. 700.

<sup>3)</sup> Expostulatio cum Erasmo. S. l. et a., 4.

<sup>4)</sup> An Spalatin, 3. Juli, 23. Aug. 1523. Corp. Ref. B. I, S. 616, 626.

<sup>\* 5)</sup> An Dewald Ulianus, 24. Aug. 1523. Gbend., G. 027.

terland und besuchte auch Basel; Melanchthon trug ihm auf, zu Erasmus m gebn und ihm zu bezeugen, daß zu Wittenberg fein Rame in Ehren gehalten werde, und daß dafelbst huttens Benehmen nur Tadel gefunden hitte1). Solche Meußerungen freuten den eiteln Mann; er schrieb überall hin, Luther sehe ein, daß Niemand dem Evangelium mehr schade als Hutten, und Melanchthon habe gegen diesen einen schrecklichen Haß?). Auch wurde ihm gefagt, Melanchthon habe Herrmann Busch abgehalten, Etwas gegen ihn herauszugeben, ja er bereue fogar daß sein obenaugeführtes Urtheil über ihn gedruckt worden sei. Indem er solche Gerüchte verbreitete, gelang es ihm, manche Freunde der Reformation zu verwirren; zu Stragburg flagte man, Luther und Melanchthon fürchteten sich vor seiner Eloguenz und trauten der Gute ihrer Sache nicht mehr 3). Als Melanchthon 1524 zu Bretten blieb, während feine Freunde nach Bafel gingen, fchien Grasmus es übel zu nehmen; er sagte barüber in einem Brief an Birkheimer: er hatte Melanchthon gerne gefehn, denn es fei ein Jungling von dem reinsten Gemuth 1). Er war befanftigt burch ben Bedanken, diefer Jüngling gehore fortwährend au feinen Bewunderern:

Bald darauf brach aber der Streit aus, der Erasmus und Luther auf immer entzweite. Im September 1524 gab jener seine Schrift von dem freien Willen heraus 5); er widerlegte darin mit Argumenten, von denen einzelne nicht zu verachten waren, aber ohne Ahnung des tiefern Grundes der reformatorischen Lehre, die Ausicht Luthers von der absoluten Unfreiheit bes Menschen zum Guten. Diese Schrift mußte Luther im Junersten verlegen. Erasmus fühlte sich gedrungen, sich darüber bei Melanchthon gleichsam entschnidigend zu erklaren; er kounte nicht umbin, viel auf "des Jünglings" Urtheil zu halten. "Ich habe gehört," schrieb er ihm 6), "du habest mich nicht befucht um mich nicht verdächtig zu machen; ich bedaure es, denn diesen Berdacht hatte ich leicht verschmäht"; er lobte die Loci als "eine iden aufgestellte Schlachtordnung von Lehren gegen die pharifaische Tyrannei", und bemerkte, er theile zwar nicht in Allem Melanchthons Ansichten, habe aber nicht dagegen geschrieben, weil er selber der Erneuerung der evangelischen Freiheit günstig sei und weil er hoffte. Luther würde sich mäßigen: allein jest sehe er immer mehr, daß die Reformation nur gewaltthätige Umwälzung bezwecke; wie könne Melanchthon, der diejenigen tadle, welche die

<sup>1)</sup> Melanchthon an Defolampab, 8. Sept. 1523. Ms.

<sup>2)</sup> Gerbel an Schwebel, 30. Sept. 1523. Centuria epist. ad Schwebelium, S. 57. — Grasmus an Goclentus, s. d.; Erasmi vita et epistolae, Lepten 1642, 12.; S. 169, 174.

<sup>3)</sup> Gerbel an Schwebel, l. c. 4.

<sup>4)</sup> S. d. Erasmi vita et epistolae, S. 252.

<sup>5)</sup> De libero arbitrio diatribe sive collatio. 1524, 8.

<sup>6) 6.</sup> Sept. 1524. Corp. Ref. B. I, S. 667.

Bilder abschaffen, der sage, die Mönchskutte sei indisserent und man solle sich der bischöftlichen Gewalt unterwersen, wie könne er sich solchen auschließen, die, wie Zwingli in der Schweiz, nur Umsturz predigen? Dann bemühte er sich die Stellung zu rechtsertigen, die er selbst eingenommen hatte; er sehe überall neue Despoten, und nirgends eine Spur des christlichen Geistes; alle Anklagen gegen ihn werden ihn nicht bestimmen anders zu densen. Schließlich erklärte er was ihn bewogen habe, seine Schrift vom freien Willen heranszugeben; er sei es seinem Ansehn schuldig gewesen, denn hätte er es nicht gethan, so hätte er die Monarchen und Mönche gegen sich ausgebracht, man hätte ihm entweder Feigheit oder Uebertritt zu Luther vorgeworsen; indessen rathe er immer zu Mäßigung und Frieden, denn er sehe wohl, daß die Verfolgung die Zahl der Anhänger der Resormation nur vermehre.

Auf diefes, für des Grasmus Charafter fehr bezeichnende Schreiben, in dem sich die Furcht, bei Monarchen und Monchen etwas von seinem Ruhm einzubüßen, so flar als der innerste Beweggrund seines Schwankens fund gibt, antwortete Melanchthon auf viel würdigere und festere Art1): "Du flagst nicht mit Unrecht über die Sitten Vieler, die sich heutzutag zum Evangelium bekennen. Diejenigen, welche beine Ehre angreifen, icheinen mir gang und gar die humanitat und die Religion bei Seite zu fegen; einem Greife von foldem Berdienste gebührt anderer Dank. Leute, welche in den Kirchen durch aufrührerische Predigten das Volf aufheten, gegen die Wiffenschaften toben und alle bürgerliche Bucht erschüttern, folche Leute denken nur daran zu herrschen, sie lehren Christum nicht. Luther ist aber unendlich von diesen verschieden; häufig beklagt er, daß bei solchen, die mit dem pharifäischen Reiche des Papstes Krieg führen wollen, gar oft menschliche Leidenschaften die Religion nur zum Vorwand nehmen. Obschon er jedoch durch diese Uebel tief ergriffen ist, so will er, da er sieht daß es vom Tensel erregte Hindernisse sind um das Evangelium zu unterdrücken, weder widerrufen noch die öffentliche Sache verlaffen. Du dagegen scheinst durch die Fehler einiger Uebelwollenden fo bewegt zu fein, daß du der Sache und Lehre felber grollft. Du magst vielleicht einen Grund dazu haben, ich befürchte aber daß das Evangelium durch foldes Verfahren in Gefahr gerath. Du famift nicht läugnen, daß Luthers Sache die des Evangeliums ift. Ich bitte dich daher, glaube nicht daß Luther zu denen gehört, deren Betragen gerechten Tadel verdient, und verwirf die Lehre nicht wegen der Thorheit oder Berwegenheit Ginzelner. Bas mich betrifft, fo fann ich Luthers Lehre mit gutem Gewissen nicht verdammen, was ich gewiß und mit aller Kraft thate, wenn mich die heilige Schrift dazu nothigte. Möge man mir es als Aberglauben oder als Unverstand auslegen, es kümmert mich nicht. Weder durch das Ansehn von

<sup>1) 30.</sup> Sept. 1524. Corp. Ref. B. I, S. 674.

Menschen noch durch irgend welche Nergernisse, werde ich mich von diesem Entschlusse abbringen lassen. Deine Schrift vom freien Willen ist hier mit der größten Billigkeit aufgenommen worden; es wäre ja Tyrannei, wenn man in der Kirche verbieten wollte, über die Religion seine Meinung zu äußern; dies muß Allen frei gelassen sein, wenn sich nur keine persönlichen Leidenschaften darein mischen. Deine Mäßigung gesiel uns, wenn auch hie und da schwarzes Salz deinem Buch eingestreut ist. Luther ist nicht so reizbar, daß er nicht auch etwas ertragen kann. Er verspricht, in seiner Antwort nicht minder gemäßigt zu sein. Vielleicht wird es Vielen nüßen, die Lehre vom freien Willen genan zu erforschen; wird dadurch den Gewissen gedient, wozu dann Privat-Affeste zur Sache mitbringen? Luthers Wohl-wollen gegen dich ist mir bekannt; er grüßt dich ehrerbietig."

Erasmus erfuhr mit Behagen, daß seine Schrift zu Bittenberg nicht unbillig beurtheilt worden war; wie kounte er aber fagen, Melauchthon habe in obigem Briefe nicht undentlich zu verstehn gegeben, er fürchte für Luthers Sache, wenn er, Grasmus, fortfahren würde dagegen zu fchreiben! Solches meldete er an Ludwig Vives!), und doch steht kein Wort davon in dem Brief. Etwas Anderes, das ihm nicht weniger geschmeichelt hatte, überfab er darin, nämlich was Melanchthon von ber Wichtigkeit fagt, den Artifel vom freien Billen zu ergrunden. Offenbar hatten einige der in der Erasmischen Schrift entwickelten Argumente jest schon Eindruck auf ihn gemacht; es schien ihm nothwendig daß dieses Lehrstück, "ohne allen Zweifel das Bornehmste der driftlichen Religion", mit allem Fleiß untersucht wurde?); daher fah er nicht ungern, daß Erasmus die Discuffion darüber begann; feit einiger Zeit hatte er gewunscht, Luther mochte in Diefer Sache einen tuchtigen Gegner finden; ein folder fonnte aber nur Erasmus fein. Er hoffte auf gründliche, wissenschaftliche Erörterung einer der größten Fragen, die ihn felber von nun an Jahre lang beschäftigt hat. Bu einer solchen Erörterung fam es jedoch nicht, fondern nur zu erbittertem Streit; Melanchthon blieb demfelben fern und suchte nur, obschon vergebens, die beiden Kampfer zur Mäßigung zurückzurufen. Den 10. Dezember beantwortete ihm Erasmus seinen Brief3); die Fortschritte ber Reformation zu Basel hatten ihn noch mehr gegen die Neuerer eingenommen, da seine Ruhe dadurch gefährdet schien; in scharfen Worten beflagte er sich bei Melanchthon darüber; er hatte gewünscht, auch dieser ware den Wissenschaften treu geblieben, statt sich an dem Religionskampf zu betheiligen, doch wolle er nicht über sein Gewissen Richter sein; er sei der evangelischen Lehre nicht zuwider, nur mißfalle ihm Luthers Behemenz, die Alles auf die Spige treibt;

<sup>1) 27.</sup> Des. 1524. Erasmi epistolae, G. 589.

<sup>2)</sup> An Spalatin, Sept. 1524. Corp. Ref. B. 1, G. 674.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 688.

einer gemäßigten Freiheit sei er nicht seind, in der Schweiz aber werse man Alles um; um Luthers Meinung über ihn künmere er sich nicht; Melanchthon sei im Irrthum wenn er meine, Luther werde mit Ruhe seine Schrift beantworten; ja es sei besser, er thue dies nicht, sonst könnte man glauben, es sei Beiden nicht Ernst, sondern nur ein zwischen ihnen abgekartetes Spiel! — Welch sonderbaren Begriff machte sich da Erasmus von einer wissenschaftlichen Discussion! und wie bricht die Furcht wieder durch, seine hohen Gönner möchten ihn für einen Lutheraner halten! Nach diesem Briefe durste Melanchthon auf keine gelehrte, leidenschaftslose Erörterung mehr hoffen.

Luther indessen widerlegte die Erasmische Schrift erft ein Jahr fpater, im Dezember 1525 1). Die Unruhen des Bauernfriegs und der Wiedertäufer und manches Andere hielten ihn ab, sich früher damit zu befassen. fchrieb, fcharf und bitter, fein Buch von dem unfreien Billen. In der Berlegenheit die Bibelstellen zu erklären, welche dem Menschen eine eigene Thätigfeit zuerkennen, stellte er den unglücklichen Sat auf, es liege in diefen Stellen eine heilige Fronie, fo daß Gott das Gegentheil von dem Gefagten wolle; er unterschied zwischen einem geoffenbarten und einem verborgenen göttlichen Willen; nach jenem fcheine Gott die Seligfeit Aller zu verlangen, nad diesem fonne er das Berderben Bieler bezwecken; über Letteres folle der Mensch nicht grübeln, sondern fich damit begnügen zu wiffen, daß Gottes unveränderlicher Wille ihn führt; was er nicht begreife, muffe er dem verborgenen Rathschlusse zuschreiben. Erasmus verwunderte sich, daß Luther seiner "befcheidenen" Schrift so hart begegnete; er flagte, arger behandelt zu fein als ein Türke 2), dachte aber weder an "das schwarze Salz", das fich in seinem eigenen Buche fand, noch an seinen Wunsch, Luther möchte ihn nicht mit Mäßigung behandeln, damit man nicht meinen fonnte, fie halten im Berfteckten zusammen. Man fagte ihm, Melandthon batte Luther geholfen; Grasmus, der nicht wußte daß dies unrichtig war, erklärte, er kümmere sich nicht darum und er werde sich durch die Rücksicht auf De= lanchthon nicht abhalten lassen, Luther zu bekämpfen 3). Anfangs 1526 gab er auch den ersten Theil einer größern Arbeit herans, Hyperaspistes betitelt 4), in der er, nicht minder gereist als Luther, aber mit vielem Scharffinn die Frage behandelte; er wies die Folgen nach, die fich nothwendig aus der Lehre von der absoluten Prädestination ergeben, zeigte wie willkurlich die auf die Freiheit bezüglichen Bibelftellen von Luther ausgelegt waren, vermied aber seinerseits den Pelagianismus der katholischen Kirche nicht, so

<sup>1)</sup> De servo arbitrio. Witt., 1525, 8.

<sup>2)</sup> An Reginald Pole, 8. Marg 1526. Erasmi epistolae, S. 790.

<sup>3)</sup> An Birtheimer, 1528. Gbenb., G. 636.

<sup>4)</sup> Hyperaspistes diātribae adversus servum arbitrium M. Lutheri. 1526, 4.

sehr er sich abmühte, seine persönliche Ansicht zu verhüllen. Auch auf Karlstadt, der zu Leipzig den unfreien Willen vertheidigt hatte, und besonders auf Melanchthon, der ihn in den Loci sehrte, spielte Erasmus an, als auf solche, an die er schon bei Abkassung seines ersten Traktates gedacht hatte.

In einem Briefe an Camerarius fprach Melanchthon feine Betrübniß und seine ganze Unsicht über diese Wendung des Streites aus 1): "haft du je etwas Schärferes gelesen als den Hyperaspistes? Wie Luther ihn aufgenommen hat, weiß ich noch nicht; nur habe ich ihn wiederholt bei allem Beiligen beschworen, wenn er antworten will, es furz, einfach und ohne Schmähungen zu thun. Gleich nach dem Erscheinen von Luthers Buch fagte ich, Diefer Streit wurde in die argite Berfeindung ausarten. Dies ift nun geschehn und ich fürchte, daß Erasmus noch Stärferes für den zweiten Theil seines Werkes zuruckhalt. Auf mich hat er, ohne daß ich es verdiene, schweren Berdacht gewälzt, indem er mir einen Theil, und zwar den gehaffigsten, an Luthers Arbeit zuschreibt. Ich will dies aber in Stille tragen; wollte Gott daß auch Luther schwiege; ich hatte gehofft, daß er mit den Jahren und durch die Erfahrung unter fo großen Uebeln gemäßigter würde, sehe aber, daß er plötlich desto ungestümer wird, je größer die Gegner und Die Gegenstände des Rampfes find. Diefe Sache qualt mich außerordentlich." "Bird denn noch fein Ende bes Streitens?" flagte er in einem andern Briefe 2), "mochte doch Gott und die Gnade geben, nur das in der Rirche gu lebren, mas gur Erbanung dient, ftatt deffen, mas nur haß und 3wietracht erregt!" Er merfte bereits, daß die Annahme der Pradestination, auf die er Anfangs das Hauptgewicht gelegt hatte, eher eine verzweifelte Losung der schweren Frage von dem Berhaltniß zwischen dem göttlichen Birfen und der menschlichen Freiheit ift, als daß sie die Gemuther wahrhaft tröftet und beffert. Als Erasmus, 1527, den zweiten Theil des Hyperaspistes herausgab, bat Melanchthon Luther, nicht dagegen zu schreiben, denn es sei "eine lange und verwickelte Disputation", die das Bolf nicht verfiebe; er moge, wenn er bennoch antworten wolle, seine Ansicht mit jener Ginfachheit auseinandersetzen, durch die am besten die Beftigkeit der Rede vermieden wird 3). An Erasmus felber, von dem er einen freundschaftlichen Brief erhielt, fchrieb er 1), er danke ihm für diesen Beweis von Wohlwollen, der ihn um so mehr freue, da ihn der Hyperaspistes andere Gesinnungen hatte vermuthen laffen; er werde nie etwas thun um Teindschaft gegen einen Mann zu erregen, dem er fo viel verdanke; wie fehr er auch Luther liebe, fo sei er doch weit eutfernt, ihn jemals aufzureizen und Del ins Feuer zu

<sup>1) 11.</sup> April 1526. Corp. Ref. B. I, S. 793.

<sup>2)</sup> An Spalatin, 3. Juli 1527. Ebend., S. 880.

<sup>3) 2.</sup> Oft. 1527. Corp. Ref. B. I, S. 893.

<sup>4) 22.</sup> Mar 3 1528. Chenb., S. 946.

gießen; "wollte Gott bag biefer Streit nie zwischen ench ausgebrochen ware! vielleicht bat Luther deiner Bürde nicht binlänglich Rechnung getragen, aber auch du haft ihn zu schmählich behandelt; er ift weit beffer als solche meinen, Die ihn nur aus einigen seiner beftigern Schriften beurtheilen. Eurer Beider Studien wurden der Rirche mehr nugen, wenn ihr fie auf die Beilung diefer Bwietracht richtetet. Chriffus gebe daß ber Streit zwischen euch schweige." Luther ließ auch in der That die Sache fallen; Erasmus triumphirte darüber; "Luther schweigt jest," schrieb er an Pirkheimer 1), "Melanchthon befänftigt ibn, aber nur fpat werden, wie das Spruchwort fagt, die Phrygier gescheidt!" Luther dagegen fab von nun an in Grasmus einen Zeind aller Re= ligion, einen Atheisten, ein vollkommenes Abbild Lucians und Epicurs, mit dem er nichts mehr zu thun haben wollte und den er dem Gerichte Chrifti überwies 2). Bei Erasmus fam ber haß gegen die Reformation fo weit, daß er, der 1519 über fatholische Eiserer geklagt hatte, welche die Wiffenschaften als Quelle der Regerei verdammten 3), mm ausrief: "überall wo der Lutheranismus herrscht, ba ift Untergang ber Studien"4)! Er mußte blind fein um dies fagen zu fonnen, denn gerade auf den Schulen, wo diefer Lutheranismus seinen Sauptsit hatte, wurden damals die Wiffenschaften am schönften betrieben. Mit Melanchthon fuhr er jedoch fort von Zeit zu Zeit Briefe zu wechseln, allein nicht mehr über theologische Dinge.

# Siebenzehntes Capitel.

Wiederkäufer. Bauernkrieg.

1525.

Wir mussen abermals einige Schritte zurückgehn, um eine Reihe von Erscheinungen vorzuführen, die Melanchthons ernsteste Aufmerksamkeit in Auspruch nahmen. Ein weit gefährlicherer Kampf als der Federkrieg zwischen Luther und Erasmus, hatte in diesen Zeiten die Gemüther mit Entsehen erfüllt und das Reformationswerf in seinem Fortgang bedroht. Mannigsache schwärmerische und socialistische Tendenzen waren hervorgetreten; unter dem Namen und Vorwand der christlichen Freiheit waren Leidenschaften entsesselt worden, die in Reich und Kirche aller bestehenden Ordnung den Untergang verhießen. In den Zwickaner Unruhen war zuerst dieses Streben offenbar geworden; wenn auch durch Luthers mächtige Predigt niedergedrückt, so hatte

<sup>1)</sup> Erasmi epistolae, S. 637.

<sup>2)</sup> Luther an Linf, 7. Marz 1529; — an seinen Sohn, 1533. Luthers Briese, B. III, S. 427; B. IV, S. 497.

<sup>3)</sup> An Mosellanus. Erasmi epistolae, G. 241.

<sup>4)</sup> An Birfheimer. Gbenb., G. 636.

sich doch in Sachsen bie und da der Schwarmgeist erhalten. Karlstadt batte m Orlamunde fein verworrenes Treiben fortgefett; ju Jena hatte er eine Binfeldruckerei errichtet und gablreiche Flugschriften in die Welt gefandt. Bergebens hatten Luther und Melanchthon, im April 1524, es versucht, ibn ju mäßigen 1); er wurde aus Sachsen vertrieben und wandte fich nach der Schweiz. Melanchthon fab voraus, daß noch manches Zerwürfniß durch diesen unklaren Beift herbeigeführt werden wurde; es bennruhigte ihn, daß es in Wittenberg felber noch von deffen Unbangern gab 2). Auch zu Gisenach war ein Mann, Johann Strauß, der wie Karlftadt bas judische Gefet mit dem Evangelium vermischte; er verdammte das Ausleihen auf Zinsen, wollte das mosaische Jubeljahr, in dem Jeder zu seinem verkauften Erbgut wieder zugelaffen werden follte, eingeführt und überhaupt die focialen Berhältniffe nach dem Buchstaben der Schrift abgeandert febn. Melanchthon, der bald von seinem in den Loci ausgesprochenen Grundfat über das auf Zinsen Leihen zurnckgekommen war, ward nach Gisenach gerufen; seine Disputation mit dem judaiffrenden Strang blieb indessen ohne Erfolg 3). Roch viel weiter ging ber Zwickauer Pfarrer Thomas Munger, der fich eine Gemeinde einrichtete nach seinen schwärmerischen Gedanken. Gleichfalls aus Sachsen vertrieben, trug er seinen Fanatismus weiter, fand Anhang in Guddeutschland, in Schwaben, in der Schweiz.

Mit diefer wiedertauferischen Bewegung, die das Reich Gottes auf vollige Gleichheit der Stände und auf Büter- und Weiber-Gemeinschaft grunden wollte, fiel der Bauernaufstand zusammen, im Jahre 1524. Es war nicht das erfte Mal, daß das unter hartem Druck weltlicher und geiftlicher Herren seufzende Landvolk fich gewaltsam zu befreien suchte; schon vor der Reformation hatten ähnliche Emporungen stattgefunden; ihr kann man also die Schuld davon nicht geben. Nur wurde jest die Bewegung, in der allgemeinen Aufregung der Beifter, viel bedenflicher als früher; die Banern ergriffen, auf ihre Beife, die Lehre von der driftlichen Freiheit; unter der Fahne des Evangeliums wollten fie ihre Rechte erkampfen. In Guddeutschland erließen fie ein Manifest, bas ihre Beschwerden und Forderungen enthielt; in Diesen "zwölf Artikeln der Bauerschaft" verlangten sie freie Wahl ihrer Pfarrer, die nur das Evangelium predigen follten ohne menschlichen Bufat; Berwendung der Kornzehnten zum Unterhalt der Brediger und der Armen und zu andern Gemeinde-Bedürfniffen; Aufhebung bes Blut- oder Biehzehnten und der Leibeigenschaft; Untheil an Jagd, Holzung, Fischerei; Berminberung der Frohndienste und der übermäßigen Galten; Abschaffung des für Wittmen und Baisen so beschwerlichen Todfalls und aller ungesetzlichen, willfürlichen Stra-

<sup>1)</sup> Melanchthon an Spalatin, 4. Apr. 1524. Corp. Ref. B. I, S. 652.

<sup>2)</sup> An Spalatin, Dft. und Dez. 1524. Ebend., S. 676, 694.

<sup>3)</sup> Apr. 1524. Cbent., G. 655.

fen. Dabei erklärten fle fich bereit, von jedem Artikel abzustehn, von bem man ihnen beweisen würde, daß er der Schrift zuwider ift. Wer die Zuftande des Mittelalters kennt, wird gewiß die meisten dieser Forderungen nur billig finden; mancher einsichtsvolle Mann hielt sie auch bamals ichon für gerecht; allein nicht nur waren die Rechtsbegriffe, die uns heutzutage fo einfach und natürlich erscheinen, noch zu wenig verbreitet um zum Sieg zu gelangen, fondern es war auch der Bauern eigene Schuld, wenn fie in ihrem Unternehmen au Grunde gingen. Es fehlte ihnen an tüchtigen Führeru, um den losgelafsenen Strom in seinen Ufern zu erhalten; die gefährlichsten Elemente mischten fich ein, die robsten Leidenschaften brachen los. Im Mai-1525 ermahnte Luther herren und Bauern jum Frieden, jene jum freiwilligen' Abstellen der Migbräuche, diese zur Rückfehr zum Gehorfam. Als seine Warnungen nichts nütten, als der Aufruhr immer wilder tobte und in den erschreckendsten Gestalten auftrat, als so das geistige Werk der Reformation durch diesen Sturm irdischer Begierden gefährdet war, da hielt sich Luther nicht mehr zuruck. Tief ergrimmt, schleuderte er gegen das Landvolk seine Schrift "wider die rauberischen und mörderischen Bauern"; sie ward für die Fürsten das Signal, ihnen mit vereinten Kräften entgegenzutreten. Rur Wenige zauderten, wie der Kurfürst von Sachsen, der an seinen Bruder Johann schrieb 1): "es ist ein großer Sandel daß man mit Gewalt handeln soll; vielleicht hat man den armen Leuten zu folchem Aufruhr Urfach gegeben, und sonderlich mit Berbietung des göttlichen Worts; so werden die Urmen in viel Wegen von geiftlichen und weltlichen Obrigkeiten beschwert; Bott wende seinen Born von uns." Auch der edle Kurfürst Ludwig von der Pfalz, zu dem fich mehrere Berren und Bischöfe geflüchtet hatten, versuchte zuerst feine Bauern durch Gute ftatt durch Blutvergießen guruckzubringen. Auf freiem Felde, bei dem Dorfe Borft, versprach er ihnen Erledigung ihrer Beschwerden auf einem zu berufenden Landtag, von dem die zwölf Artifel untersucht werden sollten; das, worüber er fich nicht mit ihnen vergleichen würde, follte einem Reichstag anheimgestellt werden. Die Bauern schlugen Melanchthon als "Schiedsmann" vor; deßhalb schrieb ihm der Kurfürst den 18. Mai 15252), er moge "als ein Geborner und Erzogener der Pfalz, vor Andern in der heiligen Schrift erfahren und genibt, berühmt und ohne Zweifel dem Frieden und der Gerechtigkeit geneigt," auf nächste Pfingsten nach Beidelberg kommen oder, wenn er abgehalten würde, sein schriftliches Bedenken schicken um aus der beiligen Schrift Rath ju geben, mas er, ber Kurfürst, ale Obrigkeit megen der zwölf Artifel zu thun oder zu laffen habe, und mas die Bauern, als Unterthanen, au leiften schuldig seien.

Der Ausbruch des Bauernkriegs hatte Melanchthon im Innersten er-

<sup>1) 14.</sup> April 1525. Luthere Werfe von Bald, B. XVI, S. 142.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. 9. 1, S. 742,

schüttert; in seiner Bestürzung erinnerte er sich an ungewöhnliche Naturbegebenheiten, die ihm nun als Borzeichen dieser Sturme erschienen 1). Seine Besundheit litt, er wußte sich kaum mehr zu rathen. Er theilte seine Aengsten stinem Freunde Camerarius mit 2): "schon längst geht der Satan damit um, die Religion, die gesetzliche Ordnung, alles Gute durch Burgerfrieg zu gerfteren, und dies geschieht unter dem Bormande des Evangeliums! Chriftus hat gesagt, der Teufel sei von Unfang ein Morder gewesen; so muffen wir auch jetzt glauben, daß er nichts Underes bezweckt als eine ungeheure Feuersbrunft anzugunden. Wenn ich die Naturerscheinungen der letten Jahre bedenke, die zahllosen Tehler der Fürsten, die Buth der Menge, die Beispiele ber Geschichte, die Bedeutung des gottlichen Gerichts, so babe ich keine Soffnung, daß die Staaten langer fortbeftehn werden. Bur Gorge um meine Gesundheit kommt nun die viel größere dieses Aufruhrs, die ich auf feine Beife zu ertragen farf genug bin." In Diefem Gemuthszustande follte er nun dem Rurfürften von der Pfal; feinen Rath ertheilen; felber nach Beibelberg zu kommen, dazu konnte er sich nicht entschließen; er nahm sich vor, nur schriftlich zu antworten 3). Bei Prüfung der Artifel der Bauern mar es unmöglich, daß ein Mann von seinem sittlichen Gefühl nicht manches Babre darin erfennen mußte; in seiner Stimmung aber tounte er in einigen Studen faum weniger hart urtheilen als Luther. Bon widerstreitenden Gedanken bewegt, verfaßte er seine Schrift "wider die Artikel der Bauerschaft" 4). Folgendes ift deren Haupt-Inhalt. Da fich die Bauern auf das Evangelium berufen und fich erbieten durch daffelbe fich weisen zu laffen, so ift es billig, daß man ihnen die rechte driftliche Lehre vorhalte; benn gewiß find viele unter ihnen, die nur aus Unwiffenheit fundigen und die, wenn man fle unterrichtete, von ihren Freveln abstehn murben. Der Glaube des Chriften ift vor Allem etwas Innerliches, aus dem dann die Liebe und alle Tugenden hervorgebn. Bu diefen Tugenden gebort auch der Geborfam gegen die Obrigfeit, und zwar nicht aus Furcht vor der Strafe, sondern um des Gemiffens willen; selbst die ungerechte Obrigkeit muß man dulden; thun die Fürsten Unrecht, so ift Gott allein ihr Richter. Baren Daher auch alle Artifel ber Bauern dem Evangelium gemäß, so wurden fie dennoch gegen Gott fundigen, wenn fie ihr Recht durch Gewalt und Aufruhr erzwingen wollten; die Artifel find aber weit entfernt alle evangelisch zu sein. Was den ersten, den von den Pfarrern betrifft, so ift die Obrigkeit schuldig das Evangelium predigen zu lassen; versäumt sie es, oder verfolgt sie sogar die Diener der reinen Lehre, so darf man nicht Nache nehmen an den Predigern des Irrthums, sondern nur

<sup>1)</sup> An Camerarius, 16. Apr. 1525. Corp. Ref. B. I, S. 738.

<sup>2)</sup> A. a. D.

<sup>3)</sup> An Camerarius, 7. Juni 1525. Ebenb., G. 748.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. XX, S. 641 u. f.

fie meiben; Jeder muß für fich seinen Glauben befennen, oder man vereinige fich um auf eigene Roften einen Pfarrer zu erhalten, und wenn die Obrigfeit auch dies-verbietet, fo trage man es mit Geduld. Die Zehnten"ift man gu geben schuldig, nicht fraft des Alten Testaments, das uns in folden Dingen nicht mehr bindet, fondern weil die Obrigkeiten folche Ordnungen mit den Butern gemacht haben; selbst Pfaffen und Monchen foll man die Zehnten entrichten, fo lange die Obrigkeit nicht anders darüber beschloffen hat. Der Leibeigenschaft darf man sich nicht mit Gewalt entziehen; die Freiheit, die Christus gebracht bat, ift nur eine innere; Baulus ermahnt die Stlaven ihren - Herren unterthan zu fein, denn die geistige Freiheit kann man auch unter dem äußern Drucke bewahren. Haben fich die Bauern über den Migbrauch des Jagdrechts zu beklagen, so mogen fie ihre Beschwerden vor die Gerichte bringen; daneben ift ben herren zu rathen, ihnen keinen Schaben zu thun. Bu Frohndiensten und dergleichen find die Bauern durch die hergebrachten Befete verpflichtet, mur follen die herren mild fein in der Benutung ihrer Rechte. Der Todfall gehört zur Leibeigenschaft; aber auch da mögen die Herren nachgeben, aus Erbarmen mit den Wittwen und Waisen. Aus Allem ergibt fich alfo, daß die Bauern wider Gott handeln, wenn fie fich durch Emporung von einem gesetzlich bestehenden Zustande befreien wollen. Die Fürsten follten aber, che fie zu den Baffen greifen, gutliche Sandlung versuchen und weichen in dem was billig ift; benn auch fie haben vielfach gefündigt und fich der göttlichen Strafe ausgesetzt. Das sicherste Mittel wider Aufruhr mare Reinigung der Kirche; daber fei mit den Stiftern und Rlöftern zu handeln, daß fie die Digbranche abschaffen; den geiftlichen Berfonen fei die Che zu gestatten; das Kirchengut verwende man auch zur Erhaltung der Armen und ber Schulen; man stelle trene, gelehrte Prediger an, damit das Bolf im driftlichen Glauben und Leben mahrhaft unterrichtet werde. Bürden die Fürsten also freundlich ihren Unterthanen begegnen, so ware zu hoffen, daß die Uuruhen bald aufhörten; die aber welche im Aufruhr beharren würden, waren aufs Strengste zu bestrafen. Ift der Aufstand besiegt, so follen die Fürsten Maß halten, auf daß die Unschuldigen nicht unterdrückt werden, und Gnade erzeigen den armen Lenten, von denen Ginige nur aus Unwissenheit, Andere aus Fnrcht vor den Radelsführern gefündigt haben. Dringend ermahnte Melanchthon die Fürsten, "als die Bernünftigern", zur Barmbergigfeit: "also sollen die Machtigen und Weisen mit dem armen, thorichten, unwissenden Bolf handeln und denen, da Befferung gu hoffen ift, Gnad erzeigen, ihnen wieder aufzuhelfen, und Dank und Lohn darum von Gott ermarten."

Melanchthon kannte nicht aus eigener Anschauung den Nothstand der damaligen Bauerschaft; Sohn eines wohlhabenden Stadtbürgers, früh unter Gelehrten erzogen, die, außer ihren Büchern, von der Welt nichts wußten, war ihm das Elend der socialen Verhältnisse des ackerbauenden Volkes fremd.

Er dachte mehr an die von den Bauern verübten Gräuel als an die fie druckenden Lasten; in diesem Gedanken schrieb er die harten Worte: "das Begehren von der Leibeigenschaft befreit zu fein hat keinen Schein, ja es wär von Nöthen, daß ein solch wild, ungezogen Bolf, als die Deutschen find, noch weniger Freiheit hatte denn es hat; es ist ein solch muthwillig, blutgierig Bolt, die Deutschen, daß man's billig viel harter halten follt." Dabei war das Nebertreiben des göttlichen Rechts der Obrigfeit ein Stück der Theologie des sechzehnten Jahrhunderts; von einem Rechte der Unterthanen wußte man nichts, man kannte nur die unbedingte Pflicht des Gehorfams. konnte fich Melanchthons Sinn für Gerechtigkeit auch in dieser Schrift nicht verläugnen; wenn er von den Bauern Unterwerfung auch unter die schwersten Laften verlangt, und selbst die dem Wesen des Christenthums so wenig entsprechende Leibeigenschaft ertragen wissen will, so rath er dagegen den Kürsten zu Schonung und Billigfeit; er fieht ein, daß auch fie gefündigt haben, daß daher die Beschwerden des Landvolks nicht alle ungegründet sind. Er predigt feinen Kreuzing wie Luther; seine Milde bricht überall durch seine Strenge hindurch: man foll gütlich handeln und Maß halten, uur die Hartnäckigsten bestrafen und den Berführten und Unwissenden Gnade erzeigen.

Sein Rath an den Pfalzgrafen kam jedoch zu spät. Der Aufruhr in Süddentschland hatte so drohend überhand genommen, daß au Bermittlung nicht mehr zu denken war. Kurfürst Ludwig unternahm seinen Zug gegen die Bauern, besiegte sie in mehreren Gesechten und machte so der Empörung in diesen Gegenden ein Ende.

Anfangs 1525 war and Thomas Münzer wieder in Thüringen erschienen, und hatte sich zu Mühlhausen als Prophet sestgesett. Zu Wittenberg
war man der Meinung, daß sich auch Karlstadt an diesem Umwesen betheiligte; Melanchthon klagte mehrmals darüber in seinen Briefen; es war jedoch falsches Gerücht. Im Mai wurden Luther und Melanchthon nach Erfurt berusen, um ihren Rath zu geben über einige von den Bürgern und
Bauern eingereichte Beschwerden<sup>1</sup>); man sürchtete, der Ausunhr möchte auch
bier ausbrechen, allein ehe er sich nach Ersurt ausdehnen konnte, war er bereits in seinem Hauptsige besiegt. Den 15. Mai wurden Münzers Hausen,
bei Frankenhausen, durch ein von dem Landgraßen von Hessen und andern
Fürsten gesammeltes Heer theils vernichtet, theils in die Flucht getrieben; der
Brophet selber wurde gesangen und nebst vielen seiner Anhänger hingerichtet.
Zur Warnung des Bolks schrieb Melanchthon die Geschichte von Münzers
Schwärmerei und Untergang, "damit ein Jeder dabei lerne, daß man nicht
foll glanben denen, die sich rühmen göttlicher Offenbarung, so sie etwas vor-

<sup>1)</sup> Melanchthon an Camerarius, 19. Mai 1521. Corp. Ref. B. I, S. 744.

— Luthers Werle von Walch, B. XVI, S. 144.

haben wider die Schrift, und daß Gott Ungehorsam und Aufruhr wider die Obrigkeit aufs Härteste straft"1).

Diese Schreckenszeiten ließen in Melanchthons Gemüth einen dauernden Eindruck zurück; daher kam es wohl, daß er noch in spätern Jahren häusig von der Rohheit und Wildheit der Deutschen sprach. Besonders aber überzeugte ihn die gemachte Erfahrung noch stärker von der Nothwendigkeit, überall gewissenhaste, wissenschaftlich gebildete Prediger anzustellen, um das Volk in der evangelischen Wahrheit zu unterrichten, die es allein vor Irrthum und Schwärmerei zu bewahren vermag.

# Zweiter Abschnitt.

Selbständigere Wirksamkeit Melanchthons.

#### Erftes Capitel.

Regierungswechsel in Sachsen. Luthers Heirath. Reichstag von Speier. 1525—1526.

Babrend der ersten Beriode der reformatorischen Birksamkeit Delanchthons, wie wir sie vor unfern Augen vorübergehn faben, hat er sich uns dargestellt als treuer Genoffe Luthers, aufrichtig begeiftert für ibn, aber auch völlig in seinen Kreis gebannt, abhängig von ihm in der Auffassung mebrerer der wichtigsten Lehren, und in fritischen Momenten beinahe rathlos, wenn er fich nicht auf die heroische Rraft des Freundes hatte ftuten konnen. Indessen hat sich doch auch schon zuweilen, bald in Klagen an vertrante Freunde über Luthers reizbare Beftigkeit, bald in der Art, wie er fich im Streite Deffelben mit Grasmus benahm, das Gigenthumliche feines 2Befens geoffenbart, die Nachsicht, die schonende Milde, die Abneigung gegen schroffe Extreme. Immer flarer und bestimmter werden fich nun Diese Gigenschaften entwickeln; unter dem Einfluß der öffentlichen Verhandlungen, in denen nicht Luther, sondern Melanchthon als der Hauptsprecher der Evangelischen auftreten wird, wird er immer mehr er felber werden, mit größerer Gelbftftandigfeit wirfen, fein perfonliches Urtheil fich bewahren, fich neben den fampfenden Luther als verfohnenden Bermittler stellen, und nichtsdestoweniger

<sup>1)</sup> In Buthere Werfen, B. XVI, G. 199 u. f.

fortwährend in der innigsten geistigen Gemeinschaft mit ihm sein. Es wird zwar zu Zeiten einmal, in augenblicklicher Verstimmung, der Eine den Andern mißverstehn, aber das Mißverständniß wird nie zu Mißtrauen führen, man wird vielmehr das seltene Beispiel zweier, verschieden von Gott begabter Geister sehn, die mit gleichem Eiser, Hand in Hand, dem nämlichen Ziele nachstrebten, im sesten Bewußtsein, daß sie, sich gegenseitig ergänzend, untrennbar zusammengehörten.

Noch war den wiedertäuferischen Unruben kein Ende gemacht, als, den 5. Mai 1525, Aurfürst Friedrich der Weise farb, nachdem er furz vorber, durch Genuß des Abendmable unter beiderlei Gestalt, seinen Anschluß an die Reformation bezeugt hatte. Bei Anordnung feines Begräbniffes, wurde Luther und Melanchthon die Lifte der bisher bei abulichen Fallen gebrauchlichen Teierlichkeiten vorgelegt, damit fie fagten, was als driftlich beizubehalten und was als abergläubisch wegzulaffen sei. Sie billigten Alles was der Burde des Fürsten angemessen war; nur strichen sie das Bigiliensingen, die von einem Bischof zu haltende Messe, das schwarze Behängen des Altars und das Umführen von Streitroffen in der Kirche 1). Die Feier fand in der von ihnen vorgeschlagenen Beise statt; Luther hielt die Leichenpredigt, und Melanchthon die lateinische Lobrede im Namen der Universität 2). Er schilderte darin aufs Treffendste Die Gigenschaften des verftorbenen Fürften, seine Beisheit und Mäßigung durch die er, in schweren Zeiten, die öffentliche Ruhe erhalten und den Krieg vermieden hatte; feine Unbanglichkeit aus Evangelium, und feinen Widerwillen es durch weltliche Waffen zu vertheidigen; sein festes Vertrauen auf den endlichen Sieg der nur durch ihre eigene, geistige Macht fich schützen den Bahrheit.

Friedrichs Nachfolger war sein Bruder Johann, in der Folge der Beständige genannt, obschon er nur durch einzelne hohe Thaten diesen Namen verdient. Boll Vertrauen auf die Gerechtigkeit der evangelischen Sache, konnte er thatkräftig und entschlossen sein, während er zu andern Zeiten, selbst in entscheidenden Augenblicken, in Schwansen versiel. In Luther hatte er das unbegränzteste Vertrauen, sowohl in firchlichen als in politischen Dingen; die nämliche Achtung hatte er für Magister Philipp, doch war er nicht immer unbefangen genug, um die Beweggründe seines Handelus richtig zu würdigen. Er trat seine Regierung unter schwierigen Verhältnissen an; noch war in seinem Lande die evangelische Kirche nicht geordnet, selbst ihr Bestand schien noch unsicher zu sein; die Empörer und Schwärmer wurden zwar bestegt, allein die Unruhe verschwand lange nicht aus den Gemüthern; zudem gab der Misstrand der christlichen Freiheit durch Bauern und Wiedertäuser den Gegnern gesährliche Wassen in die Hand; aller Wiederreden der Resormatoren ungeach-

<sup>1)</sup> Luthere Berfe, B. XVI, G. 221.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 90.

tet, fuhr man fort, wie Melanchthon es vorhergesehn hatte, die Aufstände der Bauern und Wiedertäufer ihnen zur Last zu legen.

Es war in diesen bedenklichen Zuständen, daß Luther plöglich den Ent= schluß faßte, sich zu verehlichen. Ohne Melanchthon und andre Freunde davon zu benachrichtigen, verlobte er sich mit Catharina von Bora; den 13. Juni fand die Hochzeitseier statt. Den Gegnern der Reformation lieferte dieser Schritt willfommenen Stoff zu neuer Berläumdung; selbst viele von Luthers innigsten Berehrern waren außerst betroffen darüber: fie faben Luther gleichsam als einen geistigen Beroen an, der über alle menschliche Bedürfnisse erhaben sein sollte, und begriffen nicht daß gerade sein Entschluß nothwendig zu seinem Werfe gehörte; er mußte Borwürfe boren, die ihn selber Anfangs beinah irre machten. Auch Melanchthon konnte zuerst nicht ins Klare mit sich fommen, ob Luther recht gethan hatte oder nicht; ein Brief an Camerarius, in griechischer Sprache, damit nicht Jeder ihn lesen möchte, enthält seine Skrupel, so wie die Grunde durch die er sie zu beschwichtigen suchte; er ist merkwürdig genug, um hier mitgetheilt zu werden!): "da vielleicht sehr verschiedenartige Gerüchte über Luthers Heirath zu euch gelangen werden, so ichien es mir rathfam dir sowohl den wahren Verlauf der Sache, als meine Ansicht darüber zu erkennen zu geben. Den 13. Juni hat er fich unerwartet verehlicht, ohne vorber mit irgend einem seiner Freunde darüber berathen zu haben; die Trauung fand Abends flatt; zur Mahlzeit lud er nur Bugenhagen, den Maler Lucas (Cranach) und den Rechtsgelehrten Dr. Johann Appel. Mancher wird fich wundern daß er in dieser unglücklichen Zeit, wo alle Wohlgesinnten so schwere Sorgen haben, sich über die lebel nicht zu kummern scheint die uns überall vor Augen sind, und daß er sein Ansehn vermindern läßt, jest wo Deutschland so sehr seiner Geisteskraft und Würde bedarf. Ich glaube jedoch Die Sache sei so zu erklaren; er ift keineswegs von denen, welche die Meuschen haffen und ihre Gesellschaft flieben; du kennst ja die Urt seines täglichen Lebens, und magst daraus schließen, ohne daß ich es schreibe, daß es nicht auffallend ist wenn sein großer und starker Geist sich einigermaßen verweichlicht bat. Hebrigens ist die Sache an sich durchaus nicht zu tadeln; wenn Anderes davon berichtet wird, so ist es Luge und Berläumdung. Das ebeliche Leben ist zwar ein demüthiges, aber ein heiliges wenn irgend eines; in der beiligen Schrift wird es hoch geehrt. Hat er unzeitig und ohne Vorbedacht gehandelt, was die Gegner ihm am meisten vorwerfen werden, so dürfen wir uns nicht dadurch stören lassen. Denn es ift ohne Zweifel etwas Berborgenes, Göttliches in der Sache, wornber es uns nicht geziemt neugierig zu grubeln, fo wenig als uns der Spott und die Schmähungen derer aufechten follen, welche weder Frömmigkeit gegen Gott noch Engend gegen Menschen üben. Weil ich daher sehe daß Luther selber über seine Lebens-Menderung betroffen, ja trau-

<sup>1) 24.</sup> Juli 1525. Corp. Ref. B. I, S. 751.

rig ift, so suche ich aufs Herzlichste ihn zu tröften. Ich wage es nicht seine That als einen Irrthum zu verdammen, obicon uns Gott die Irrthumer mancher Beiligen der alten Zeit vorhalt, weil er will daß wir, die in seinem Borte forschen, nicht die Burde irgend eines Menschen betrachten, sondern nur fein Bort. Bottlos mare es übrigens, megen des Irrthums des Lebters, die Lehre selber zu verwerfen. Ich wiederhole indeffen daß hier nichts geschehn ift, das der Bertheidigung bedarf. Ich habe Gründe genug, Luther für einen mahrhaft frommen, Gott liebenden Mann zu halten; feine Unkläger und Berspotter thun nichts Anderes als schamlose Lügen zusammenzuraffen. Meiner Meinung nach wird auch die Sache nicht unnug fein, um eine gewisse Celbsterniedrigung herbeizuführen, da es nicht nur für die Beistlichen, sondern für alle Menschen gefährlich ist, immer nur in die Höhe zu streben. Der gluckliche Erfolg veranlaßt nicht allein die Thoren, sondern selbst die Weise sten oft zu Uebermuth. Ich habe dir dies etwas weitläuftiger geschrieben, damit die unvermuthete That dich nicht verwirre und betrübe, denn ich weiß daß dir Luthers Chre theuer ift und daß du wünschest, es moge ihn nie ein Tadel treffen." Bie deutlich sich auch Melanchthons Berlegenheit in diesem eigenthumlichen Schreiben offenbart, und wie fonderbar auch einige ber Brunde sind, durch die er den Freund zu rechtfertigen sucht, so sohnte er sich doch bald mit dem Gedanken aus, ihn als Hausvater zu sehn. Als Luther den 27. Juni ein größeres Hochzeitmahl gab, lud Melanchthon, durch einen beitern Brief, auch seinen alten Freund Wenceslaus Link dazu ein 1). Uebrigens zeigte es fich, in der immer bedrohlicher werdenden Lage Deutschlands, daß Luther durch feine Che nichts an seiner Beistesgröße verlor.

Raifer Rarls Siege über den König von Frankreich ließen ihm freie hand fich mit den deutschen Angelegenheiten zu befassen, und den 3weck zu verfolgen, der Reformation Einhalt zu thun. Bereits fanden Unterhandlungen ftatt um ein Bundniß fatholischer Fürsten zu Stande zu bringen; der nächste Reichstag schien sich unter schlimmen Aussichten für die Evangelischen ju nahen. Diese blieben nicht unthätig; der Landgraf von Bessen und Aurfürst Johann kamen auf dem Schlosse Friedewald zusammen, und besprachen fic über die Nothwendigkeit zusammenzuhalten gegen Alles was auf dem Reichstag gegen die Reformation vorgenommen werden konnte, und fich in der Sache des Evangeliums gegenseitig zu vertheidigen. Da die auf den Dejember 1525 ausgeschriebene Bersammlung der deutschen Stände von keinem Fürsten besucht ward, verlegte man sie auf den Monat Mai 1526 nach Speier. Für diesen Reichstag verlangte der Kurfürst von Luther und Melanchthon Gutachten, über das Recht der Landesberren in ihren Gebieten die Kirche zu reformiren. Che Melanchthon auf diese Frage einging, stellte er sich die ans dere, ob die Reformatoren recht gethan ihre Lehre zu predigen, bevor dieselbe

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 750.

Somidt, Melandthon.

von ben Bischöfen bestätigt worden sei 1). Er beantwortete fie indem er fagte, jeder Prediger sei schuldig das Sauptstud driftlicher Lebre, den Glauben an Chriftum ju verfündigen; vor diefer Zeit fei dies Stud nicht rein gelehrt worben, man babe die Menschen von Christo weg auf ihr eigen Werk gewiesen, und Meinungen und Gebräuche aufgebracht die den Glauben an Christum verdunfelt baben, nämlich die Lehren: unfre eigenen Berdienste machen uns gerecht vor Gott, das Klosterleben sei driftliche Vollkommenbeit, die Seiligen feien anzurufen, u. f. w., mas Alles nur bagu biene, Chrifti Werk hintangufeten; jur Entfernung diefer Irrthumer und gur Abstellung vieler anderer äußerer Migbräuche, seien die Prediger burch Gottes Befehl verpflichtet. Es fei zwar der Bischöfe Amt die Rirche zu lehren und zu regieren, man weiß aber wie schlecht fie es verwaltet haben. Da haben wir fie unn querft treulich und unterthänig ermahnt, allein ftatt barauf zu achten, haben fie uns bart verfolgt. Wir mußten baber unfer Umt thun, gegen Bifchofe und Papft. Wenn fie behaupten fle seien die Rirche und Diese Rirche konne nicht irren, mer von ihnen abfalle, sei Reger und Schismatifer, so ift dies nicht mahr; die Rirche ift nur da wb Gottes Wort recht verstanden und getrieben wird. Sagt man uns, wir hatten auch die gröbsten Irrthumer um der Schwachen willen erhalten follen, so ift zu bedenken daß diese Errthumer keine folchen waren, die mit dem Glauben bestehn konnen, fondern folche die Christum gang wegwerfen; Paulus will allerdings daß man die Schwachen dulde, aber auch daß man fle für und für unterrichte. Es ist wohl Krieg und Unruhe entstanden; wenn aber die Welt Chriftum haßt, fo foll uns das nicht irren; es betrifft die Ehre Chrifti, da muffen wir's Gott befehlen, was auch daraus erfolge. Wir find nicht Schismatifer, denn Gottes Gebot dringt uns das zu thun mas wir thun. Auch das Bolk ift schuldig die Predigt vom Evangelium zu boren; es ftebt nicht in ber Schrift: bort ben Papft oder die Bischofe, fondern Die fen, namsich Christum?); und predigt Einer ein ander Evangelium, so sei er verflucht3). Aus dem Gesagten zog nun Melanchthon, als Antwort auf die Frage, ob ben Fürsten das Recht zustehe zu reformiren, den Schluß, dieses Recht fei außer allem Zweifel; hatten sie auch fur sich felber die Lehre nicht gebilligt, so hatten sie dennoch ihrer Pflicht gemäß gehandelt, indem sie die Prediger nicht verfolgten und die Gewiffen frei ließen, trot Raiser und Papst; auch fie feien baber nicht Schismatifer zu fchelten.

Ganz ähnlich sprach sich Luther aus. Der Kurfürst entschloß sich, nach diesen Grundsätzen auf dem Reichstag zu handeln. Zugleich kam durch die Bemühungen Philipps von Hessen, gegen Ende Februar 1526, zu Gotha das erste förmliche evangelische Bündniß zu Stande zwischen ihm und Johann von

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 763.

<sup>2)</sup> Matth. 17, 5.

<sup>3)</sup> Gal. 1, 8.

Sachsen 1); bald traten auch noch andere Fürsten bei. Der Neichstag ward erst den 25. Juni zu Speier durch des Kaisers Bruder, Erzherzog Ferdinand, ecosinet; große Aenderungen in der politischen Lage Europa's zwangen diesen und Karl zu Nachgiebigkeit. Der Wiederausbruch des französischen Kriegs, der Zwiespalt zwischen dem Papst und dem Kaiser, die Errichtung der heiligen Liga gegen Lettern, das Bordringen der Türsen in Ungarn, verhinderten die Aussührung der Absüchten gegen die Reformation; auf dem Reichstag drangen sichst fatholische Fürsten auf die Nothwendigseit die Kirche zu reinigen. Durch den Abschied vom 27. August ward daher die letzte Entscheidung der Religions-Sache auf ein Concil auf deutschem Boden verschoben, das binnen Jahresfrist gehalten werden sollte; einstweilen sollte jeder Stand "sich so verhalten und regieren, wie er es gegen Gott und kaiserliche Majestät hosse und vertraue zu verantworten." Melanchthon nannte diesen Abschied eine Schutzmauer des öffentlichen Friedens 1); er ward auch von großer Ledeutung für die Resormation und das ganze deutsche Reich.

#### Zweites Capitel.

Hessische Reformation. — Melanchthons Schreiben an Kurfürst Albrecht von Mainz.

1526 - 1527.

Der Landgraf von Hessen war einer der ersten, die nach dem Abschied von Speier mit voller Entschiedenheit die Einführung der Reformation betrieben. Er berief für den Monat Oktober 1526 nach Homberg ein Colloquium zwischen katholischen und evangelischen Theologen seines Landes; von Melanchthon erbat er sich ein schriftliches Gutachten über Ginrichtung des Gottesdienstes. Dieses Gutachten ist sehr bedeutsam für die Beurtheilung von Melanchthons Standpunkt. Er sprach darin abermals seine Ansichten über die Art aus, wie die Resormation zu unternehmen sei<sup>3</sup>: "Oft," sagte er, "wenn ich an die Kämpse in der alten Kirche denke, kommt mir der jezige Aufruhr der Gemüther in Deutschland viel gefährlicher vor als jene Bewegungen vergangener Zeit. Damals stritt man nur über Dogmen, und nie wurde Gewalt gebraucht als von der weltlichen Macht, der andere Theil war stets unbewassnet; jest aber wird nicht nur über wichtige Lehren gestritten, sondern die kirchlichen Gebräuche werden meist ohne Noth abgeändert, und

2) An Friedr. Myconius, 19. Marg 1529. Corp. Ref. B. I, S. 1040.

3) Corp. Ref. B. 1, S. 819.

- DIEGIE

<sup>1)</sup> Da biefer Bund den 4. Mai 1526 zu Torgan von dem Kurfürsten ratissiert wurde, wird er gewöhnlich der Torganer genannt.

es ift zu befürchten daß ber eine wie der andere Theil zu Gewaltmagregeln schreite. Wenn ich dies Alles überlege, fühle ich große Angst, und wunschte durch meinen Tod die öffentliche Rube erkaufen zu können. Un den Fürsten ift es, ben Frieden zu mahren. Die Bischofe regen ben Raifer zum Kriege auf, Die Fürsten dagegen follten ihn ermahnen die Sache zu untersuchen und für das allgemeine Wohl zu forgen; das ware billiger und für Reich und Kirche erfprieglicher; daher bitte ich eure Sobeit fich Dieser Dube zu unterziehen. Bas Die kirchlichen Gebranche betrifft, fo scheint es mir nicht nur unnug, sondern auch gegen die Liebe zu fein, diejenigen abzuschaffen die man dulben kann. Auch Paulus hat fo geurtheilt 1). Die lateinischen Gefänge, Die Priefterfleiber und abuliche Dinge scheinen mir baber zu ertragen zu fein. Bon ber Meffe, die man nach des Apostels Ausdruck beffer die Berwaltung des Abendmable nennt, ift dies meine Meinung: in den einzelnen Pfarreien foll nur eine, an den Sonntagen, gefeiert werden, nach bem alten Ritus; alle anderen thue man ab. Ebenso ift in ben Rlöstern zu handeln; da wo eine Pfarrkirche in der Rabe ift, da follen die Monche in dieser das Abendmahl nehmen, benn dieses ift eingesetzt um in der Berfammlung der Gemeinde genoffen gu werden. Die Privat-Meffen, fo wie die bezahlten, widerstreiten dem Zwecke der Ginsetzung; das Abschaffen derselben fann, mit Gottes Bulfe, ohne Befahr gescheben, benn die Sache geht nicht bas Bolf, sondern nur die Priefter an; bevor man indeffen Sand anlegt, muffen Lettere über die Urfachen Der Beränderung berichtet werden. Die kanonischen Horengesange von Chrifto braucht man weder in Rirchen noch in Klöstern zu verbieten, denn wozu die Gebräuche andern, die dem Glauben an die Rechtfertigung feinen Gintrag thun und zur Belehrung dienen? nur die fich auf die Beiligen beziehenden Befange find wegzulaffen. Wenn die Monche die Ceremonien migbrauchen, fo moge man fie eines Beffern belehren; gehorden fie nicht, fo ftehn oder fallen fie ihrem Berrn. Dabei scheint es mir zweckmäßig, bas Streiten auf den Rangeln zu untersagen; benn nicht nur die Papiften ftreiten, fondern auch deren Gegner, und diese oft noch heftiger als jene; auch ift es zuweilen nur Bant um unbedeutende Dinge. Der welcher rein die Wahrheit lehrt, moge allein predigen und der Andere schweigen. Ferner ift nicht blos der Glaube, sondern auch die Furcht Gottes zu predigen, von der leider oft nur wenig Erwähnung geschieht; bann bie Liebe, und unter beren Geboten bas wichtige von dem Gehorsam gegen die Obrigkeit. Schließlich bitte ich eure Hobeit nochmals, sofern es ohne Gefahr für das Evangelium geschehn kann, um des öffentlichen Friedens willen die alten Ceremonien beizubehalten. Gebräuche und Sitten werden nie ohne großes Aergerniß geandert. Das Chriftenthum besteht nicht in den außern Dingen, sondern in Furcht Gottes, Glaube, Liebe, Behorfam, welche die Prediger fleißiger treiben follten als fo fehr gegen den

<sup>1)</sup> Melandthon führt 1. Cor. 7, 8 an.

Papst zu eifern. Und da Christus so fern von Rache war, daß er sich selber seinen Mördern übergab, so möge eure Hohheit lieber Vieles tragen, als um der Religion willen die Waffen in die Hand zu nehmen."

Dies milde Bedenken war für Philipp von Hessen nicht durchgreisend genug; in seinem Lande hatte die Reformation schon tief genug Wurzel gefaßt, um die von Melanchthon empsohlene Schonung überstüssig zu machen. Nach der siegreichen Widerlegung der Katholiken zu Homberg, besonders durch den ehemaligen französischen Barfüßer Franz Lambert, von Avignon, wurden die Klöster aufgehoben, die Bilder abgeschafft und eine Kirchen-Ordnung einzessührt, die alles Unevangelische verwarf. 1527 wünschte der Landgraf für seine neu errichtete Universität Warburg auch Melanchthon zu gewinnen; der

Kurfürst von Sachsen ließ ihn jedoch nicht weg.

Die Beobachtung des Bangs ber Reformation, die Gefahr fie durch zügellose Schwärmerei gehemmt ober verunstaltet zu febn, die heftigfeit und Gewaltthätigkeit der Gegner, die leberzeugung daß auch unter den Ratholifen manche Befferbenkenbe nur durch falsche Begriffe bem neuen Beifte abgeneigt waren, brachten Melanchthon jest schon auf den Gedanken, deffen Berwirklichung er lange Jahre hindurch verfolgte, eine Berfammlung gelehrter, frommer, unparteiifcher Manner fonnte den Zwiespalt beben und der Kirche den Frieden wieder schenken. Mit Rachdruck und Freimuthigkeit entwickelte er denfelben in einem Schreiben an den Rurfürsten von Maing, Cardinal Albrecht, Primas von Deutschland. Albrecht, Bruder des nachmaligen Aurfürsten Joachim von Brandenburg, ein prachtliebender herr, Freund des Grasmus und Beschützer Ulrichs von hutten, mar zu Anfang ber Reformation Pachter Des Ablaffes im deutschen Reich. Als Luthers Predigten und Schriften diesem Sandel großen Abbruch thaten, sandte Albrecht, im September 1521, feinen Prediger Capito und feinen Rath Stromer an Friedrich den Beifen, um zu bitten, Luther moge gelinder gegen den Ablag fchreiben; ju Wittenberg handelten die Beiden deshalb auch mit Melanchthon. Auf Begehren des Rurfürsten bielt Luther ben Druck seiner Schrift ,, wider ben Abgott ju Balle" jurud; er begnugte fich einen fraftigen Brief an Albrecht ju senden, auf welchen dieser antwortete, er fei ein fündiger Mensch ber irren tonne, und versehe fich, die Urfache die Luther jum Schreiben bewogen, sei langst abgestellt. Auch hatte er bereits den Barfugern seiner Diocesen verboten gegen Luther zu predigen; er branchte überhaupt nirgends Gewaltmaßregeln gegen die Reformation. Melanchthon erfannte diese Mäßigung des geiftlichen und weltlichen Fürsten an; er hoffte ihn für die Bermittlung des Friedens zu gewinnen, und widmete ibm beshalb die Ausgabe eines Bertes über den Krieg der Türken gegen die Johanniter auf Rhodus!). Nachdem er,

<sup>1)</sup> Jac. Fontanus, De bello Rhodio libri 3. Hagenau, August 1527. 4. — Corp. Ref. B. I, S. 875.

in der Zueignungsepiftel, furz von der Nothwendigfeit des Türkenfriege gefprochen, ging er mit der Bemerkung, um die Feinde des Chriftenthums zu bekampfen, follten die Deutschen zuerft unter fich felber einig fein, auf die Deittel über, bem religiofen Zwiefpalt ein Ende zu machen. "Da bu," so redete er den Primas von Deutschland an, "durch dein Ansehn alle andern Bischöfe übertriffft, so ift es deines Amtes, für die Eintracht in der Kirche zu forgen. Denke daß nicht ich allein, sondern bas gange Baterland dies von dir erwartet. Die meiften andern Bischöfe scheinen, burch ihre heftigen Rathschläge, Die Beerde Chrifti nicht retten, sondern verderben zu wollen; du aber bift bis jest aller Gewalt entgegen gewesen, von Ratur bift bu der Graufamfeit Reind; auf dich find daher Aller Augen gerichtet, von dir wird Gulfe gehofft. Paulus will daß ein Bischof weder eigensinnig noch zornig fei!); er will daß man die Irrenden durch Belehrung gurudführe; auf diese Beife, meine ich, follte mehr genützt werden als durch Schwert und Galgen und fo viele andere nen erdachte Martern. Gefegt auch, es wären Alle getodtet, welche öffentlich gegen die Lehre des Papftes aufgetreten find, wie wurde es ftehn um die Bewiffen des Bolfs? find diese irregeleitet, so sollte der Irrthum nur durch das Wort ausgerottet werden. Um weit geringerer Urfachen willen hat man, in frühern Zeiten, baufig Synoden gehalten; in dem jetigen gefährlichen Zwiefvalte benft aber feiner ber Bifchofe baran, tuchtige Manner zu versammeln um über die ftreitigen Fragen zu entscheiden." Melanchthon erinnerte den Rurfürsten an die alten firchlichen Vorschriften über jahrlich zu haltende Diöcefan-Synoden, und ermahnte ihn, diesen Weg des Friedens zu versuchen. "Alle Fragen, um die wir ftreiten, konnen nicht nur aus der Schrift, sondern auch aus den ältesten Kirchenvätern erledigt werden, wenn man nur nicht unwiffende oder unredliche Richter mablt. Niemand fann laugnen daß, bei ber Fahrlässigkeit der Bischöfe, zahlreiche Digbrauche fich in die Kirche eingeschlichen haben." Um nur ein Beispiel zu geben, führte er die Meffe an und fuhr dann fort : "Auch wir mogen Mangel an uns haben, diefe werden aber nicht durch Gewalt der Fürsten oder Bischöfe gebeffert, es könnte allein durch eine Synode geschehn. Und warum nicht eine solche berufen, bevor nicht das lebel noch ärger geworden ist? Möchten doch die Bischöfe nicht vergessen, daß fie Gott Rechenschaft geben muffen von ihrem Umt! Möchten fie an die Strafen denken, mit denen er diejenigen bedroht, Die, Wolfen abnlicher als Hirten, nichts thun um ihre Beerden zu schüten, den Frieden zu erhalten und die reine Lehre des Evangeliums zu verkundigen! Jeder weiß aber daß du dich der Frommigkeit bestrebst und daß dir die öffentliche Rube thener ift. Welch größere Wohlthaten könntest du dem Vaterland erweifen, als wenn du der Kirche die Eintracht wieder schenktest! Die Bölker Deutschlands würden dir nicht weniger Dank schuldig sein, als das aus der babylonischen Gefangen-

<sup>1)</sup> Tit. 1, 7.

schaft zurückgeführte jüdische Bolk seinen Befreiern. Kein Triumph, kein Sieg irgend eines Königs wäre mit dem deinen zu vergleichen! Ich schreibe dir dies, nicht weil ich mir anmaße, dir, einem hohem Fürsten, zu rathen, sondern damit du erkennest, welch große Hoffnungen ich und viele Andere auf dich seinen."

Rurfürst Albrecht war freisinnig genug, um Melanchthon als Gelehrten ju achten und mit ihm den firchlichen Frieden zu munschen; in der Folge hat er mehrmals Bermittlungsversuche gemacht; allein er hatte zu wenig Intereffe an den tiefern religiösen Fragen und war zu fehr romischer Pralat, um auf den Borfchlag einer Synode, wie Melanchthon fie wunschte, einzugehn. Heberdies ware eine folche damals kaum möglich gewesen; beide Theile standen einander icon zu fern, als daß man eine Berftandigung hatte erwarten durfen. Die hoffnung die Melanchthon darauf feste, mar eine aus feinem innerften Befen entsprungene Taufdung; beim Unblid des immer tiefer werdenden Riffes, ergriff ibn ein geheimes Granen; mahrend Luther, im festen Bewußtfein, zwischen Christo und bem Papft fei feine Bereinigung möglich, fubn die Spaltung vergrößerte, fann er auf Mittel Diejenigen einander nahe gu bringen, die den Frieden nicht weniger als die Wahrheit liebten. Er konnte nicht begreifen, daß die fo flar und einfach aus der Schrift fich ergebenden Glaubenslehren nicht sofort von jedem Unbefangenen anerkannt werden follten; er dachte aber nicht an die Borurtheile die die romischen Theologen erfüllten, an Die vielfachen Opfer die fie hatten bringen muffen, um den Reformatoren versohnend die Hand zu reichen, an die völlige Unmöglichkeit damals wahrhaft umparteiische Leute unter ihnen zu finden. Die welche sich vom Geift des Evangeliums durchdringen ließen, fielen vom Bapftthum ab; eine andere Bahl gab es nicht, und daher auch feine Hoffnung, die alte Ginheit wiederhergestellt ju febn.

Jur Zeit als Melanchthon den Brief an Albrecht von Mainz schrieb, kam die Nachricht nach Deutschland von der Einnahme Roms durch das kaiserliche Heer (6. Mai 1527). Die allgemeine Aufregung die sie hervorbrachte, ergriff auch ihn; während aber viele Evangelische Gott dankten, daß der Papst besiegt sei und sich dem Wahn überließen, der Kaiser werde nun nur nach dem Worte Gottes regieren, empfand Melanchthon tiesen Schmerz. Die Begeisterung des klassischen Gelehrten für das alte Rom hatte er auch auf das neue übergetragen; obschon vom Papst getrennt, sah er doch immer in Rom die Hauptstadt der gebildeten Welt. Er hielt zu Wittenberg, über das denkwürdige Ereigniß, eine seiner schönsten Reden!), in der er unter Andern sagte: "Da Niemand so barbarisch, so allem menschlichen Gefühl entfremdet ist, daß er nicht bewegt würde durch das traurige Loos des Vaterlandes, das ihn erzeugt und erzogen hat, wie sollten wir nicht den Fall Roms bedauern, da es gleichsam die gemeinsame Mutterstadt aller Völler ist? Ich wahrlich

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 130.

fühle dieses Unglück nicht weniger, als wenn es den kleinen Ort getroffen hätte, in dem ich geboren bin." Den Kaiser sprach er von aller Berantwortlichkeit an den verübten Gräneln frei; Karl, meinte er, hatte die gerechtesten Ursachen dem Papste zu zürnen, allein die Verwüstung sei ohne seinen Willen geschehn, denn von Natur sei er zur Milde geneigt, sein Sinn sei zu hoch als daß er unnöthige Grausamkeit und Zerstörung hätte billigen können; das Heer allein trage die Schuld; "weder die Bürde der Stadt, noch das Andenken an das was sie durch ihre Gesetze, Wissenschaften, Künste für die Welt geworden ist, haben die räuberischen Horden aufgehalten; das ist es was wir beklagen; welches auch die Sünden des Papstes sein mögen, Rom sollte sie nicht büßen." Obschon diese Rede nicht gerade ein wichtiges Ereigniß in Meslandsthons Leben ist, so verdiente sie doch nicht übergangen zu werden, denn sie zeugt von einem edlen Geiste, der, auch in diesem Stücke, über die Vorurteile mancher Zeitgenossen erhaben war.

#### Drittes Capitel.

Kirchliche Zustände in Kursachsen. Kirchen = Visitation. 1527.

Es ist oben bereits gesagt worden, daß in Sachsen die firchlichen Austände noch nicht geordnet waren; bei der Art wie sich bisber die Reformation entwickelt hatte, konnte es nicht anders fein. Go lange Friedrich der Beise lebte, wurde nicht an eine selbständige Rirche, der römischen gegenüber, ge= dacht; Einzelnes war abgeschafft worden, aber noch nicht nach einem das ganze Land umfaffenden Plan; die Reformation war nach und nach in die meisten Gemeinden eingedrungen, boch fehlte es an einem zusammenhaltenden Band, an einer obern Leitung der fast überall spontan fich entfaltenden Bewegung. Daher fam es daß weder Disciplin noch Cultus regelmäßig, geschweige gleichformig eingerichtet waren; felbst die gepredigte Lehre mar nicht überall dieselbe, bald mar fie noch mit alten Irrthumern, bald mit willfurlichen Meinungen vermischt, wie es der Grad der Bildung und der Charafter der Geistlichen mit sich brachten. Luther erkannte die Nothwendiakeit, in diefen noch so verworrenen Zustand Ordnung zu bringen; sobald Kurfürst 30hann die Regierung angetreten hatte, drang er wiederholt bei ihm auf eine allgemeine Bistation der sächsischen Kirchen; 1526 gab er, zur Regelung des Gottesdienstes, seine deutsche Messe heraus; erft das Jahr nachher erlangte er die Anordnung der Bisitation. Diese ward einer der wichtigsten Domente in der Geschichte der Reformation 1). Sammtliche furfürstliche Lande

<sup>1)</sup> Melanchthons evangelische Kirchen = und Schulordnung, herausg. von Wesber. 2. Liefer. Schlüchtern, 1843.

wurden in vier Bezirke getheilt, das eigentliche Kurfachsen nebst Meißen, Thuringen, Franken, und das Ofterland mit dem Boigtland; jeder Bezirk follte durch einige Theologen und weltliche Rathe besucht werden. Diesen Bisitatoren gab der Kurfürst den Auftrag die Geiftlichen zu prufen, alte oder unfähige in Rubeftand zu versetzen, schlechte zu entfernen, da wo das Bolf noch am Katholicismus bing, es zur Annahme des Evangeliums zu bewegen, wo es die Umftande erlaubten, neue Bemeinden und Schulen zu errichten, Streitigfeiten beigulegen, Borschläge über beffere Berwaltung der Rirchengüter gu machen, eine ordentliche Bucht einzuführen, den noch übrigen Monchen und Nonnen, wenn sie sich ruhig verhalten wollten, ihren nöthigen Unterhalt zuzuweisen, überhaupt Niemandem mit Gewalt die Reformation aufzudringen, sondern die Gemuther durch Gottes Wort zu überzeugen. Melanchthon fette Die Punfte auf, über die Die Beiftlichen examinirt werden follten 1): mas fie von den zehn Geboten, von den Gunden und Strafen, von dem Glauben und der Rechtfertigung, von den Sacramenten, von der Gegenwart Christi im Abendmahl, von der Taufe und Wiedertaufe, von der Buge, von der Liebe, dem Gehorfam gegen die Obrigfeit, der Geduld und ben andern Fruchten des Geiftes, von der Che, von den Todten, von den menschlichen Satzungen oder Gebrauchen, lehrten; wie es um die Deffe, die Predigt und die Feiertage fand; mas in Bezug auf die Chesachen und die verbotenen Grade, die Zinsen und den Bucher gebräuchlich war; ob das Bater Unser und bas apostolische Glaubensbekenntniß in den Rirden gebetet murden; wie es sich mit den Schulen, ben firchlichen Gebauden und Ginfunften verhielt; wer endlich die Chebrecher bestrafte.

Die erste Bisitationsreise hatte Thüringen zum Zweck; sie ward von Melanchthon geleitet, dem sein Freund Friedrich Myconius (eigentlich Mesum), seit 1524 Prediger zu Gotha, und Justus Menius (Menig), Prediger zu Erfurt, beigegeben waren; die sie begleitenden kursürstlichen Räthe waren Johann von Plaunitz, Frasmus von Haugwitz und Dr. Hieronymus Schurf. Den 5. Juli 1527 verließen sie Wittenberg. Ueberall gingen sie mit der größten Umsicht zu Wert; Geistliche und Gemeinden wurden sorgfältig geprüft; jene examinirte Melanchthon, in Beisein sämmtlicher Visitatoren; Menius sührte die Feder. Neben vielem Erfreulichen fand man noch zahlreiche und große Gebrechen. Unter den Geistlichen, die zum Theil vormals Priester oder Mönche gewesen, gab es noch mehr als einen, der, in alter fatholischer Unwissenheit, kaum etwas mehr wußte als die hergebrachten katechetischen Hauptsstüde, die zehn Gebote, das apostolische Symbolum und das Vater Unser; es sand sich sogar ein ehemaliger Mönch, der, auf Melanchthons Frage, ob er auch die zehn Gebote lehre, naiv antwortete: "ich hab das Buch noch nicht."

<sup>1)</sup> Articuli erga curatos per visitatores examinandi. Corp. Ref. B. XXVI, S. 7.

Dabei herrschte noch unter diesen Leuten die frühere Unfittlichkeit; Manche lebten mit Concubinen, oder trieben andere Lafter und waren, wie Luther fagte, nicht beffer als robe Beiden. Um ihre Stellen nicht zu verlieren, hatten sie die Reformation angenommen, ohne innerlich von der evangelischen Lehre überzeugt zu sein; der Pfarrer von Baine predigte in feiner Pfarrfirche bas Evangelium, während er auf einem Filial noch fatholische Messen las, wie Die Leute es eben wollten. Andere, Die ernftlich ber Reformation zugethan waren, hatten über einzelne Stude noch unflare Begriffe, ober fie übertrieben gewiffe Lehren, mahrend fie andere in den hintergrund ftellten. Namentlich fand man folche, die, aus Migverstandider Rechtfertigung durch den Glauben, nur von Glauben und von Bergebung ber Gunde predigten, ohne weder von ber Bufe zu reden noch von der Art wie man zum Glauben gelangt. Einige, auf die Lehre bauend daß die guten Werke fein Berdienst verschaffen, gingen fo weit, daß fie die Rothwendigkeit der guten Werke an fich verwarfen; Biele jogen nur gegen den Papft und die römischen Migbrauche los, fatt ihre Buborer zur Bufe und dem Glauben anzuhalten, ober fie brachten Streitigfeiten über den freien Willen und Aehnliches auf die Kanzeln. Auch Karlstadts und der Wiedertäufer Einfluß war hie und da noch sichtbar; an mehrern Drten waren alle Gebrauche, selbst die besten, abgeschafft worden, man las und fang beinah nichts in den Kirchen und hielt keine Feiertage mehr; man predigte, es sei zweifelhaft ob die Obrigkeit von Gott gebilligt sei, da fie oft so viel Unrecht begehe; Die Gesetze ber Raifer und Beiden (bas romische Recht) feien nicht mehr zu befolgen, die Christen follen keinen Theil an den Turkenfriegen nehmen, weil ihnen die Rache verboten und der Glaube nicht durch Bewalt zu vertheidigen fei. Wenn es so um die Beiftlichen ftand, so konnte es um die Gemeinden nicht beffer stehn; man fand ste voll Unwissenheit und von mancherlei Irrthumern angesteckt; bald hing das Bolf noch an katholi= schen Gebrauchen, bald wollte es die driftliche Freiheit benützen, um in verbotenen Berwandtschafts - Graden zu heirathen, um der Obrigfeit Geborsam und Boll zu verweigern, um zu behaupten das neue Leben bestehe blos darin, daß man jeden Tag Fleisch effen durfe und nicht mehr zu beichten brauche. Alehnliche Uebelftande boten die Schulen dar; während in den einen von unwiffenden Lehrern fast gar nichts getrieben murde, wollten in andern die Dagifter mit ihrem Wiffen prangen und die Kinder, ohne alle Vorbereitung, Griechisch und Bebraisch lehren. Biele Eltern fummerten fich nicht um ben Unterricht; fatt die Rinder gur Schule gu schicken, meinten fie, es fei beffer für ihr Fortfommen, fie ein Sandwerf lernen zu laffen; oder fie hielten das Lateinische für überfluffig, denn um Pfarrer zu werden, gennige es deutsch zu verftehn. In der Berwaltung des Rirchenguts endlich entdeckte man die größte Unordnung; die Bauern weigerten fich Binfen und Gulten an die Rirchen gu entrichten; anderswo waren Dieselben von weltlichen Berren an fich gezogen; es folgte daraus daß die meiften Pfarrer in Roth und Armuth lebten.

Die Erfahrungen die Melanchthon auf Diefer Reife machte, übertrafen was er befürchtet hatte. Voll Betrübniß schrieb er an Camerarius: ,, ich lebe mitten in den beschwerlichsten Geschäften und, so viel ich sebe, ohne Frucht, so febr ift Alles verwirrt, theils durch die Unwissenheit, theils durch die Berwegenheit der Lehrer1)." Während seiner Abwesenheit war zu Wittenberg eine Pest ausgebrochen und, auf furfürftlichen Befehl, die Universität nach Jena ausgewandert; nur Luther blieb gurud. Den 9. Anguft tam Melanchthon, nach beendigter Rundreife, nach Jena. Seine erfte Arbeit mar, im Auftrage des Kurfürsten, Artifel zu verfaffen, nach benen die folgenden Bisitationen vorzunehmen seien, und die zugleich den Pfarrern zugestellt werden follten, als Norm deffen mas fie zu lehren und der Art wie fie den Gottesdienft und die Schulen einzurichten hatten. Diese Artifel maren die Frucht ber in Thuringen gemachten Beobachtungen 2). Zuerft lateinisch, und bann ausführlicher deutsch abgefaßt, wurden fie, nebst den Aften der Bisitation, an den Kurfürsten gefandt, der Alles, den 15. August, zur Begutachtung an Luther übergab. Dieser billigte Melanchthons Schrift, an der er nur geringe, weiter unten anzuführende Menderungen machte. Er berichtete dem Fürften, er und Bugenhagen batten die Artifel gelesen und nur wenig daran geandert, "denn es wis Alles fast wohl gefällt, weil es für das Bolt aufs Einfältigste ift gestellet3)." Die lateinischen wurden ohne Melanchthons Wiffen gedruckt; die deutschen gab Luther, aufangs 1528, auf Befehl des Kurfürsten, mit einer Borrede heraus, in der er erklarte, sie follten nicht als strenge Gebote angesehn werden, "gleich als wollten wir neue papstliche Decretalen machen," fondern nur als ein Zeugniß und Bekenntnig unferes Blaubens; fammtliche Pfarrer, hoffte er, benen es mit bem Evangelium Ernst ift und die den Frieden lieben, würden sie annehmen und denselben gemäß predigen und leben, bis Gott uns Befferes lehre 1). Nach diefen Artikeln wurde dann die Visitation in den drei andern fachsischen Bezirken vorgenommen, jedesmal von Theologen und weltlichen Rathen, in Rurfachsen und Meißen von Luther, Bugenhagen und Juftus Jonas; im Ofterland ward fie von Spalatin geleitet, in Franken von Nifolaus Rind, Pfarrer gu Gisfeld. Melanchthon selber machte im Winter 1528 eine zweite Reise durch Thuringen, mit den nämlichen Gefährten wie das erste Mal. Das Kirchenund Schulwesen ward nun auf Grund der Artifel geordnet; Superintendenten wurden ernannt, Confistorien eingerichtet, und die untauglichen Beiftliden durch beffere erfett; kaum zwei Jahre fpater konnte ichon Luther dem Kurfürsten die Versicherung geben, "das Wort Gottes ist mächtig und frucht-

<sup>1)</sup> Aug. 1527. Corp. Ref. B. I, S. 881.

<sup>2)</sup> Dies geht aus dem Titel hervor: articuli de quibus egerunt per visitatores. Corp. Ref. B. XXVI, S. 9 u. f.

<sup>3) 12.</sup> Oft. 1527. Luthers Briefe, B. III, G. 211.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. XXVI, S. 51.

pfarrer haben, als sonst kein Land in aller Welt, die so treulich und rein Iehren und so schönen Frieden helfen halten." So ward Melanchthon durch seine Artikel der Organisator der sächsischen Kirche, die in diesem Bezuge das Muster für viele andere ward. Um das Werk zu vervollständigen, durch Einstührung einförmiger, rechter Lehre, gab Luther 1529 seine zwei Katechismen heraus; auch Melanchthon schrieb bald darauf eine Anleitung für die Lehrer, über den katecheischen Unterricht).

Wir mussen nun die, sowohl für die Verbreitung der Reformation und die Begründung der evangelischen Kirche, als für Melanchthons persönliche Stellung so wichtig gewordenen Bisitations-Artisel selber betrachten.

### Biertes Capitel.

Die Visitations = Artikel.

Die Zahl der Bisitations Mrtifel beläuft sich auf achtzehn. Die dreizehn ersten befassen sich mit der Lehre, wie die Geistlichen sie predigen sollen; der 14. handelt vom Türkenkrieg, der 15. vom Gottesdienst, der 16. und der 17. von Kirchenzucht und Kirchenordnung, der 18. von den Schulen.

In Bezug auf die Lehre werden die Pfarrer vor Allem ermahnt, das Evangelium gan g zu predigen, das heißt nicht blos den Glauben, sondern auch wie man dazu gelangt, nicht blos die Gundenvergebung, sondern auch Die Buße; sie follen suchen die Leute zur Rene zu bewegen, indem sie ihnen Gottes Gericht vorhalten. Wiewohl Einige dafür halten, man folle nichts vor dem Glauben lehren, damit die Widersacher nicht behaupten mögen, wir widerrufen unfere eigene Lehre, so ift doch zu bedenken, daß Gefet und Buge auch zu dem Glauben gehören; denn es ist nicht möglich das Bedürfniß der Sündenvergebung zu empfinden, fo lang man nicht glaubt, daß Gott es fei ber gebietet und droht. Für den gemeinen Mann ift es daber zweckmäßig folche Stude des Glaubens, unter dem Namen Buße, Gefet, Furcht, bestehn zu lassen, auf daß er dann desto besser begreife mas der rechtfertigende Glaube ift. Es folgt hieraus, daß die zehn Gebote oft und fleißig ausgelegt werden muffen, mit Beispielen aus der biblischen Geschichte, wie Gott die Gunden straft. Daneben ist eben fo ernstlich der Glaube zu predigen, um zu zeigen wie der, welcher Reue über seine Gunden fühlt, um Chrifti willen Bergebung derfelben erwarten darf; empfängt das renige Gemuth hieraus Troft und

<sup>1)</sup> Catechesis puerilis, id est institutio puerorum in sacris. 1532. Sehr oft gebruckt. Corp. Ref. B. XXIII, S. 104 u. f.

Frieden, so hat es den Glauben der es vor Gott gerecht macht. Es muß oft wiederholt werden daß der Glaube nicht ohne Neue sein kann, damit die Leute nicht wähnen, sie hätten ihn, wenn sie doch noch weit entfernt davon sind.

Mus dem rechtfertigenden Glauben gehn dann die guten Werke bervor, die gleichfalls fleißig zu predigen find; auch dazu bedarf es der Auslegung und Anwendung der zehn Gebote. Melanchthon gibt bier eine Unleitung über das, mas bei jedem Gebote zu fagen ift; beim zweiten, zum Beifpiel, foll man die Lehre vom Gebet erflaren, wie und um was man beten folle, und daß Gott verheißen habe das rechte Gebet zu erhoren; beim dritten ift zu erinnern, daß uns die außerliche gottesdienstliche Feier nicht vorgeschrieben ift wie den Juden, daß aber Feiertage nothig find, damit die Gemeinde fich versammeln fonne um Gottes Wort zu horen; beim vierten, wo langes Leben versprochen wird, ift nicht viel zu disputiren über das Berdienft der Werke, sondern einfach zu lehren, daß Gott uns nicht um unferer guten Werfe willen die Gunde verzeihe, daß er fie aber nothwendig fordere. Bu den guten Werfen gehort unter Anderm der Gehorfam gegen die Obrigfeit; der damaligen Berhaltniffe wegen, besonders in Bezug auf die wiedertauferischen Irrthumer, führt Delanchthon dieses Stud etwas weiter aus, gablt die Pflichten der Unterthauen auf und zeigt wie Gott Aufruhr und Ungehorfam ftraft; jugleich ermabnt er aber auch die Obrigkeiten ihre Untergebenen zu schützen, ihnen die Gerechtigkeit nicht zu verfagen und die freie Predigt des Evangeliums nicht zu bindern. Gin gutes Berf ift ferner die Geduld; darüber ift zu predigen, daß alle geiftliche und leibliche Noth eine Mahnung zur Buße ift, und daß wir darin Gott anrufen follen, der uns in feiner Trübsal verlaffen will.

Die Taufe soll nach dem hergebrachten Gebrauche gehalten, und nirgends den Kindern verweigert werden; nur sind die Gebete deutsch zu sprechen, auf daß die Anwesenden sie verstehn, und diese sind zu ermahnen die getauften Kinder zu christlichem Glauben und Leben zu erziehen. Bon dem Abendmahl ist zu lehren, daß in Brod und Wein der wahre Leib und das wahre Blut Christiss sind, und zwar nicht in Folge der Consecration des Priesters, sondern weil Christus es so verordnet hat; ferner, daß es dem Evangelium gemäß ist, beide Gestalten zu brauchen; da aber Niemand zum Glauben zu zwingen ist, so möge man, aus christlicher Geduld, solchen die noch nicht genugsam unterrichtet sind und sich scheuen, das Sacrament unter beider Gestalt zu nehmen, es noch eine Zeit lang unter einer reichen; nur die Widerspensigen, die der Belehrung widerstehn, und die offenen Sünder sind vom Genusse auszuschließen; die Hauptsache ist recht zu lehren, warum man das Abendmahl empfange und wie man dazu vorbereitet sein soll.

Die Buse zählt Melanchthon hier zu den Sakramenten, "darum daß alle Sakramente Buse bedeuten." Sie besteht in Erkenntniß der Sünde und in berglicher Rene; auch gehört die Ertödtung des Fleisches, der irdischen

Lust dazu. Allerdings ist es Gott der die Reue bewirft, aber er thut es vermittelst seines Worts und der Predigt desselben, die man anhören soll; das Bolf ist daher ernstlich zum Hören des Worts zu ermahnen, Gott aber ist es anheimzustellen, die Reue zu wirfen in wem er will. Diese Reue ist der erste Theil der Buße, der andere ist der Glaube daß die Sünde um Christi willen vergeben wird. Die Katholischen zählen dazu auch die Genugthung, das Abbüßen der Schuld durch äußere Werke, und die Nothwendigkeit jede einzelne Sünde dem Priester zu beichten; dies Letztere ist aber nirgends im Evangelium geboten, jenes ist ihm geradezu entgegen, da Christus allein für unfere Sünden genug gethan hat.

Dies Alles zu predigen ist viel wichtiger, als über einzelne äußerliche Ceremonien zu streiten. Das Bolk ist zu berichten, daß es bescheidentlich von den kirchlichen Ordnungen rede, denn manche derselben sind um guter Zucht und um des Friedens willen eingesetz; auch ist der Unterschied zu zeigen zwisschen kirchlichen Anstalten und den Gesetzen der bürgerlichen Obrigkeit. Seesenmessen und überhaupt käusliche Messen müssen schlechterdings abgeschafft werden. Die Messe selber, als Feier des Abendmahls, soll man deutsch halten, doch kann man einige sateinische Gesänge beibehalten. Die Heiligen darf man nicht aurusen, sondern nur sie als Exempel darstellen, um uns im Glauben und guten Wersen zu üben. Ueber die Ehe sind die Leute zu belehren, warum Gott sie eingesetzt hat und was zu einem christlichen Ehestand gehört.

Da Einige falsch vom freien Willen lehren, ist zu predigen daß der Mensch aus eigener Kraft freien Willen hat, äußerliche Dinge zu thun oder zu lassen, daß er aber nicht das Herz zu reinigen und keine göttliche Gaben zu wirken vermag; wahrhafte Reue, ächten Glanben, herzliche Liebe kann er nicht aus sich selber erzeugen; Gott allein thut es, so man ihn ernstlich darum bittet. Auch über die christliche Freiheit wird viel Verkehrtes behauptet; sie besteht aber nur in der Vergebung der Sünde; ist diese eingetreten, so schützt und regiert uns der heilige Geist; dann erst weiß man in wiesern man frei ist von den Ceremonien und dem Gesche Mosis, so wie von den menschlichen Satzungen, die dem Evangelium zuwider sind und die ohne Sünde nicht beobachtet werden können.

So weit über die Lehre. Daß Melanchthon einen Sat über den Türfenkrieg darauf folgen läßt, darf uns nicht wundern; es ist bekannt welch große Angelegenheit dieser Krieg im sechzehnten Jahrhundert war; die namhaftesten Gelehrten und Theologen Deutschlands haben darüber geschrieben; in alle Schichten des Bolks war die Angst eingedrungen vor dem im Osten des Neichs immer mächtiger vordringenden Feind. Der Krieg gegen diesen war nicht blos ein politisches oder nationales Interesse; man machte ihn zur Sache der Religion Christi gegen die des falschen Propheten, zur Sache der europäischen Bildung gegen asiatische Barbarei. Da nun Anfangs hie und da gepredigt wurde, es sei den Christen verboten, Gewalt durch Gewalt abzu-

wehren, hielt Melanchthon es für nöthig den Pfarrern zu zeigen, wie sie den Türsenkrieg rechtfertigen sollten; als Grund gab er die Pflicht der Obrigkeiten an, die Völker gegen fremde Unterdrücker zu vertheidigen und in ihren Ländern Recht und Religion zu schützen; man sollte die Christen ermahnen, Gott zu bitten, sie "vor solchen wüthenden Leuten zu behüten," und zugleich ihnen beweisen "daß es ein rechter Gottesdienst sei wider sie zu streiten auf Besehl der Obrigkeit."

In Bezug auf Anordnung eines gleichförmigen Gottesdienstes machte er folgende Vorschläge: alle Tage früh und Abends "wäre es fein" lateinische Bfalmen zu fingen; die Tage, wo nicht gepredigt wird, fei eine Bibel - Lektion ju halten, morgens aus bem Neuen, Abends aus dem Alten Testament, beschloffen durch lateinischen und deutschen Gefang. Den lateinischen Gesang wollte Melanchthon jedoch blos um der Schüler willen beibehalten, " daß fie fich an bas Latein gewöhnen;" ber Befang ber Gemeinde follte beutsch fein, so wie auch die Bibel-Lektion. Außer am Sonntag, ist auch Mittwochs und Freitags zu predigen. Um Sonntag Nachmittag, "wo das Gefind und jung Bolf in die Kirche kommt," ifts gut, die zehn Gebote, das apostolische Symbolum und das Bater Unfer auszulegen; die zehn Gebote, damit die Leute gur Furcht Gottes angehalten werden, das Bater Unfer, damit fie erfahren um was fle beten follen; aus dem Glaubensbefenntniß find befonders die drei Artifel von der Schöpfung, der Erlofung und der Beiligung zu treiben; der von der Schöpfung, auf daß man erkenne daß Gott täglich noch schafft und man ihm daher Alles zu verdanken hat; der von der Erlöfung, auf daß man wiffe was man Christo schuldig ist; ber von der Beiligung, auf daß man inne werde wie schwach man ift wenn Gott Einen nicht durch den heiligen Beift gieht und bewahrt. Nach diefen Studen mogen bann die von der Ghe und ben Saframenten folgen. "Es follen sich auch die Prediger aller Schmähworte enthalten und die Lafter strafen insgemein derer die fie boren, und nicht von denen predigen die fie nicht hören, als von Papft und Bischofen und dergleichen." Bon Festen find beizubehalten Beihnachten, Beschneidung, Epiphanien, Gründonnerstag, Charfreitag, Oftern, Himmelfahrt und Pfingsten. Jeden Sonntag follen die Leute zum Abendmahl ermahnt, aber Keiner zu demfelben zugelaffen werden, ohne vorher verhört worden zu fein. Ginformigfeit in der Feier des Saframents mare gwar munfchenswerth; ift fie indeffen nicht sofort herzustellen, so soll sich Niemand barob ärgern.

Ueber Kirchenzucht begnügt sich Melanchthon zu fagen, es wäre gut daß man die Strafe des Banns nicht abgehn ließe; öffentlichen Sündern solle das Abendmahl verweigert werden, doch solle man sie zuvor zur Besserung ermahnen; nehmen sie die Warnung nicht an, so seien sie in den Bann zu verkindigen, der sie jedoch nicht hindern könne, zur Predigt zu kommen.

Hieran schließt er Ermahnungen über einige Gebräuche, die zum Theil aus Aberglauben entstanden waren; da besonders die Landgemeinden sehr

daran hielten, rieth er sie auch ferner zu beobachten, vermittelst einer Deutung, die das Irrthümliche davon entfernen sollte; so das Läuten während der Gewitter; darüber sollen die Prediger das Volk belehren daß man nicht darum läutet, als ob der Ton der geweihten Glocken das Wetter vertriebe, sondern um zum Gebet aufzusordern, Gott möge die Früchte der Erde behüten; ebenso sei das Worgen und Abend Läuten eine gute Mahnung zum Gebet, nur möge man nicht meinen, daß damit ein Dienst der Jungfrau Maria geschehe. Wo solches Läuten bereits abgeschafft ist, sei es indessen nicht wieder einzussihren.

Bur Beaufsichtigung der Geistlichen und der Gemeinden ist in jedem Amt ein Superintendent einzusehen; wird vor diesen eine Klage gegen einen Pfarrer gebracht, so soll er den Beschuldigten verhören; ist die Klage gegründet und folgt keine Besserung, so soll der Superintendent die Sache dem Amtmann anzeigen, damit dieser sie dem Kurfürsten berichte. Zugleich ist der Superintendent zu beauftragen, die neu zu ernennenden Pfarrer über ihre Lehre und ihr Leben zu examiniren.

Endlich möge man überall für Errichtung guter Schulen forgen, und das Volk ermahnen die Kinder nicht vom Unterricht abzuhalten. Die Schulen selber sollten lateinische sein, da Melanchthon, wie Luther, vorzüglich an Bildung von Predigern dachte. Er theilte sie in drei Klassen oder "Haufen" ein. für deren jeden er einen Lebrylan gab.

Bei Abfassung Dieser Artifel bat Melanchthon, wie man sieht, feine eigentlich spstematische Ordnung befolgt, und noch weniger die Absicht gehabt, ein für alle Zeiten gultiges Werf zu schreiben. Er umfaßt zwar das Wefentlichste ber Lehre, boch trägt die Schrift durchgängig das Gepräge der Berhaltniffe, aus denen sie entstanden und für die sie entworfen ift; sie schließt sich an die Buftande an, wie Melanchthon sie bei der Bisitation gefunden batte; ihre Borschriften beziehen fich auf die Zeit des ersten Uebergangs aus dem fatholischen Wesen zur Reformation. Mehreres wird an verschiedenen Orten wiederholt; Einiges ift wegen der herrschenden Irrthumer weiter ausgeführt; Underes, wie der Artifel über die Türken, ift fo gut fagen nur gufällig bingugefommen und mußte, bei veranderten Umftanden, feine Bedeutung verlieren. Luthers Aufage und Menderungen waren folgende: bei bem Artifel vom Abend= mahl, wo Melanchthon rieth, man moge denen die noch über den Gebrauch der beiden Bestalten im Zweifel find, gestatten nur eine zu nehmen, fügte Luther bei, die Pfarrer follen die Lehre von beider Gestalt "stracks und frei predigen vor Jedermann, er sei stark, schwach oder halsstarrig, und in keinen Weg die eine Gestalt billigen, sondern strafen als unrecht." Da wo Delandthon vor dem Schmäben auf den Rangeln warnt, machte er die Bedingung: "boch follen die Prediger das Papstthum mit seinem Anhang beftiglich verdammen, als das von Gott schon verdammt ift, gleich wie der Teufel und fein Reich." Endlich fürzte er den Abschnitt über die Chesachen ab; De= lanchthon hatte auch die verbotenen Berwandtschaftsgrade aufgeführt; diese sieß Luther weg, da er meinte es sei genug von den erlaubten zu reden 1).

## Fünftes Capitel.

Bedeutung der Visitations-Artikel. Erste Spuren einer Aenderung in Melanchthons Ansicht von der Prädestination.

Bas bei den Bisitations-Artifeln zunächst ins Auge fällt, das ist ihr überaus einfacher und praftischer Charafter. Erft bei feiner Reise durch Thuringen hatte Melanchthon recht deutlich die Buftande und Bedurfniffe des Bolfes und der Prediger fennen gelernt; die Unwiffenheit, die Berwirrung, Die lebertreibungen beren Zeuge er mar, befestigten ihn in feiner Abficht die Lehre mit der größten Bestimmtheit und Rlarheit darzustellen, um allen Migverständnissen möglichst vorzubengen 2). Weil er viele Pfarrer fand, die beinah nichts thaten als gegen Papft und Monche zu schmaben, hielt er es für nothig diesem unfruchtbaren Gifer einen Zaum anzulegen, benn was half bas Predigen gegen das Papstthum, so lang das Bolf nicht über das belehrt wurde mas zum Beil gehort? Daber war er bereit noch Giniges von bem alten Kultus beigubehalten, und den Schmachen im Glauben das Abendmabl unter einer Geftalt zu geftatten; zuerft die Belehrung, dann, meinte er, würde fich der Gottesdienft von felber, nach dem Borbilde der ursprünglichen Ginfachheit, ftufenweise nen gestalten. Sit den Artifeln widerlegte er feine einzige katholische Lehre, sondern begungte fich die evangelische zu erörtern, indem er fie, wie in den Loci, auf das zurnafführte mas jedem Chriften, auch dem ungelehrten, zu wiffen nothwendig ift. Statt mittelalterliche Migbranche zu bekampfen, wies er auf die Mangel in den Rirchen Sachsens bin; Diesen Mangeln muffe abgeholfen werden, damit fich biefe Rirchen zu acht evangeli= schen bilden. Die Hauptsache mar ihm, durch die Predigt des göttlichen Borts die Buße und den Glauben in den Bergen zu erwecken, jedem Einzelnen seinen innern Zustand zu offenbaren und ihr von da zu Christo zu führen, der allein zu geben vermag was Trost verschafft, nämlich die Bergebung der Sunden. "Ich bin nicht," schrieb er an Justus Jonas 3), "in alle Fragen tiefer eingedrungen; das mare hier nicht am Orte gewefen; ich habe nichts gesucht als mich dem Berftandniß derer anzupaffen, für welche die Artifel bestimmt find. Jene Spipfindigkeiten die ich, wie du weißt, fliebe, find boch meift

E-IPPOLE

<sup>1)</sup> Luthere Briefe, B. III, C. 258.

<sup>2)</sup> An Justus Jonas, 20. Dez. 1527; — an Garlowit, 28. Apr. 1548. Corp. Ref. B. I, S. 917; B. VI, S. 881.

<sup>3) 20.</sup> Deg. 1527. Chenb., G. 917.

Schmidt, Delanchthon.

nur leere, übertricbene Redensarten, die die Menschen eher auftaunen als begreifen und die zu vielem Streit Aulaß geben. Es schien mir besser die Ursachen des Zaufes von vornherein abzuschneiden."

Besonders bemerkenswerth ist nun die Art wie er sich über Buße, Glauben und freien Willen aussprach. In diesem Bezuge sind die Artikel wichtig für die Geschichte seiner eigenen innern Ausbildung. Bei der Visitation hatte er die schon früher von ihm gemachte Beobachtung, daß die Lehre von der Rechtsertigung häusig misverstanden wurde, aufs Neue bestätigt gesunden; man predigte nur Evangelium und Gnade, ohne zu bedenken daß auch Gesetz und Buße verkündigt werden müssen, besonders in Gemeinden, deren christliche Bildung noch wenig vorangeschritten ist; unbesonnene Prediger verdammten sogar, vor einem noch rohen Bolke, die guten Werke, in der Meinung so recht evangelisch zu sein. Daher drang er so sehr auf die Buße die dem Glauben vorangehn müsse, und auf die Auslegung des Gesetze, wodurch die Sünden erkannt und die Neue bewirkt werden. Dies war nichts Neues bei ihm; schon 1524, in dem Bedenken für den Landgrafen von Hessen, hatte er gesagt, das Evangelium sei Predigt von der Buße und der Bergebung,

Damit bing aber auch eine Menderung in seiner Lehre von der Bradestination und dem freien Willen zusammen. Man hat gesehn mit welcher Entschiedenheit er ursprünglich die absolute Nothwendigfeit alles Geschehenden und die völlige Unfreiheit des Willens behauptet hatte. Der erfte und bochfte Zweck der Reformation mar, den Menschen wieder in ein unmittelbares, perfonliches Verhältniß zu dem Erlöser zu feten und die Rechtfertigung auf das einzige Berdienst Christi zu gründen, ohne alle Bermittlung des Priesterthums und ohne alles eigene Berk. Deshalb hatte Melanchthon in der erften Zeit, der römischen Werfheiligfeit gegenüber, des Menschen Thun durchaus vernichtet und überall, nicht nur gottliches Wirfen, sondern gottliche Nothwendigfeit erblickt. Auf Diesem Standpunkte kounte er aber nicht fteben bleiben. Schon mahrend des Streites zwischen Luther und Grasmus mar er nachdentlich geworden; er hatte gehofft daß eine so große Frage von zwei solchen Mannern verhandelt, am Ende zu einer genugenden Löfung fommen murbe. Man weiß wie diese Hoffnung durch die Erbitterung des Kampfes getäuscht worden ift. Das System Luthers von der absoluten Rothwendigseit befannte Melanchthon in den Ausgaben seiner Loei bis 1525; allein, als er 1526 als Professor der Theologie angestellt ward, begann er in dieser hinsicht eine felbständigere Richtung zu betreten. Bei langerm Sinnen tounte ibm Das Befährliche, an Pantheismus Streifende der Lehre, daß Alles, das Gute wie das Bose, geschehe, weil Gott es von Ewigseit ber so will, nicht verborgen bleiben. Gottes Willen ift nicht nur ein abfoluter, fondern auch ein heiliger; wie darf man daher in diesem Willen den Ursprung der Gunde suchen? Schon in den ersten Loci kommen Spuren vor, welche zeigen daß er einen innern Widerspruch fühlte zwischen ben Consequenzen seines Dogma's und

den Bedürfniffen seines Bergens; wenn er den Lefer ermabnt, Gott zu bitten durch seinen Beift ihm bas Evangelium zu enthüllen, fo genngt bies um barguthun, daß er auch etwas dem Gebete gufchrieb; ware abfolute Nothwendigfeit, so ware das Gebet eine Tauschung ober etwas gang und gar Ueberflusfiges. Dazu machten ihn die Schwärmereien der Wiedertaufer auf die Gefahr aufmerksam, folde bedenkliche Unfichten unter das Bolf zu bringen. Saupt= lichlich aber überzeugten ihn feine fortgesetzten, ernsten Bibelftudien, daß er früher manche Stellen unrichtig auf die Pradestination bezogen und mehr duraus gefolgert hatte, als ber Sinn es erlaubte. Er hatte fich zu ausschließich an einzelne Theile des Römerbriefes gehalten; je mehr er nun in das Bange eindrang, um fo flarer wurde es ihm, daß die Stellen, wo auf Befolgung der göttlichen Gebote gedrungen wird, mit der Pradestination unvereinbar find; mit Luthers Lehre von einem geoffenbarten und einem verborgenen Willen Gottes konnte sein klarer Verstand sich nicht befreunden, sie war nur ein fühner Sprung über eine Verlegenheit hinweg, die felber unbefeitigt liegen blieb. Er mußte bekennen daß er in jugendlichem Gifer zu weit gegangen war; "ich bin jest in einem Alter," schrieb er später an Erasmus, "wo man mir es nicht verzeihen dürfte, wenn ich auf Behandlung diefer Gegenstände nicht mehr Sorgfalt verwendete als ehedem 1)."

Er benützte im Jahre 1526, gur Zeit als ber Streit zwischen Grasmus und Luther noch nicht beendigt war, seine Borlefungen über den Brief an die Coloffer, um mit vieler Schonung seine Auficht zu außern. Als er, das Jahr durauf, die Borlesungen herausgab, fagte er in der Widmung an Alexander Drachstadt : "ich mußte bier einige Streitfragen berühren die eben jest verhandelt werden; in der Erörterung derfelben wollte ich den Lesern nicht nur meinen Fleiß sondern auch die Mäßigung beweisen, die man bei den religiösen Meinungsverschiedenheiten vorzüglich hatte zeigen follen; denn nur fo fann die Eintracht in der Kirche erhalten oder hergestellt werden 2)." In dem Werke selber gab er einen eigenen Abschnitt fiber ben freien Willen: "Gott regiert die geschaffenen Dinge und wirft unaufhörlich. Hier pflegt man zu fragen, ob Bott auch der Urheber des Bofen oder der Sunde ift. Dermalen will ich diele Frage nicht ausführlicher behandeln. Es sei genug zu wiffen, daß Gott die Natur erhält und in ihr wirkt. Weil aber Chriftus felber fagt: "ihr feid von dem Bater dem Teufel, und nach eures Baters Luft wollt ihr thun" (30h. 8, 44), fo kann ich Gott nicht als den Urheber der Sunde ausebn, sondern als den Erhalter der Natur und den Geber des Lebens und der Bewegung, von welchem Leben und welcher Bewegung der Teufel und die Gottlosen keinen rechten Gebrauch machen. Ferner wird hier gefragt, ob, wenn Gott alle Creaturen regiert, eine gewiffe Freiheit unferes Willens besteht.

- DIEGIE

<sup>1) 12.</sup> Mai 1536. Corp. Ref. B. HI, S. 68.

<sup>2)</sup> Juni 1527. Ebend., B. I., S. 874.

Obwohl es mein Zweck nicht ift, an diesem Orte so wichtige und verwickelte Fragen zu unterfuchen, fo will ich fie doch, weil Biele darüber ftreiten, furz entwickeln, um, fo viel ich vermag, ben schwächern Beistern zu helfen. Die Frage ift nicht, ob es in unfrer Macht ftebe zu effen, zu trinken, oder ähnliche außere Dinge zu thun; fondern ob wir, ohne den beiligen Beift, Gott fürchten und lieben konnen. Es ift festzuhalten daß ber Mensch durch seine natürlichen Kräfte dieß nicht vermag; vermöchte er es, wozu wäre es nothig gewesen ihm den heiligen Geift zu verheißen? Der Wille hat indessen nicht nur die Freibeit der Bahl im Effen, Trinfen u. f. w., er hat auch die der außern oder burgerlichen Gerechtigfeit, er fann fich bes Todtens, bes Stehlens, bes Chebruchs enthalten; in diesen Dingen fann ihn die Bernunft regieren. Paulus spricht von den Beiden die das Befet nicht haben und doch, von Natur, das Wert des Gesetzes thun (Mom. 2, 14. 15). Da die Bernunft des Gesetzes Werke vollbringen fann, wollte Gott daß die Menschen durch Obrigfeiten in Schranfen gehalten wurden. Diefe Freiheit des Willens follten wir benuten gur bürgerlichen Gerechtigkeit; fie wird aber vielfach gehemmt durch die Schwachbeit des Fleisches und die Versuchung des Teufels; darum sollen wir fie nicht ju laut loben, fondern Gott bitten daß er une über unfre Gebrechlichkeit auffläre und zu Christo führe."

Der aufmerksame Lefer erkennt leicht den Unterschied zwischen dieser Auffassung und der in den Loci. In Lettern war Gott selbst als Urheber des Bosen dargestellt; bier gibt Melanchthon durchaus diesen Gedanken auf; die treffend gewählte Stelle Joh. 8, 44 beweist ihm daß der Grund des Bofen dem Teufel, also nicht Gott, zugeschrieben wird, und er folgert daraus daß auch im Menschen der Grund der Gunde nur in ihm felber sein fann, daß also eine gewisse Freiheit ber Wahl nicht zu läugnen ift. Diese Wahl gibt er gu in Bezug auf den außern ehrbaren Bandel, auf bas mas die bamalige Theologie die burgerliche Gerechtigfeit nannte; nur von der Befehrung und der Wiedergeburt schließt er fie aus, hier tritt die That Gottes ein, die nicht die Gunde, fondern nur das Gute wirft. Es war ein erfter Schritt zu einer psychologischern Lösung des Problems; weiter ging indessen Melanchthon für diesmal nicht. Ebenso sprach er sich nun auch in den Bifitations - Artikeln aus: "Der Mensch hat aus eigener Kraft einen freien Willen außerliche Berte gu thun oder zu laffen, durch das Gefet und Die Strafe getrieben, berhalben vermag er auch außerliche Frommigfeit und gute Berte zu thun aus eigener Araft, Die ibm von Gott dazu gegeben ift, denn Paulus nennt es eine Gerechtigkeit bes Fleisches, das ift, die das Fleisch oder ber Mensch aus eigener Kraft thut. Birft nun der Mensch aus eigenen Kraften eine Gerechtigkeit, so hat er ja eine Bahl und Freiheit Boses zu flieben und Gutes zu thun. Es forbert auch Gott folde außerliche oder weltliche Gerechtigkeit, wie geschrieben ift Gal. 3, 24 und 1. Timoth. 1, 9. Man foll auch lehren daß Gott nicht Gefallen hat an einem muften, beidnischen Leben, sondern er fordert von Jedermann

solche Gerechtigkeit, straft auch hart mit allerlei weltlichen Plagen und ewiger Pein solches wüstes Wesen. Doch wird diese Freiheit verhindert durch den Teusel... Solches ist noth zu wissen, daß die Leute lernen, wie ein schwacher elender Mensch der ist, der nicht Hülfe bei Gott sucht."

Es ift gewiß merkwürdig daß Luther, der die Bisitations - Artikel genau prüfte und mit seiner eigenen Borrede berausgab, an diesem Stude nichts suszusetzen fand. Melanchthon machte ihn selber darauf aufmerksam, daß er in dem Commentar über den Colosserbrief die Frage vom freien Willen behandelt hatte, und daß er sie gelegentlich in einer ausführlichern Schrift zu erörtern gedächte!). Er zweiselte daher nicht an seiner Uebereinstimmung mit dem Freund. Doch wurde er bald, wenn auch nicht von diesem selber, wegen seiner Meinung getadelt; "weil ich mich," schrieb er an Camerarius, "in dem Commentar über die Coloffer mit weniger Schärfe ausgedrückt habe, behaupten Einige, ich sei anderer Absicht geworden als Luther 2)." Es kam jedoch über den freien Willen zu keinem Streit; da Luther, schwieg und nicht einmal auf Erasmus mehr antwortete, hielten fich die Tadler Melanchthous still. Der Anftoß war aber gegeben; man suchte nach andern Beranlaffungen um den freier denkenden Lehrer verdächtig zu machen; sie fanden sich in einigen Bunften der Bisitations-Artifel und führten zum ersten Zank im Schoose der deutschen Kirche. Melanchthon, obgleich darüber bekümmert, ließ sich nicht irren; während er fich bisher in seinem theologischen Deuten großentheils an Luther angeschlossen hatte, bewegte er sich von nun an mit größerer Unabbangiafeit, ohne von dem evangelischen Grunde, auf dem er eben so fest stand wie Luther, auch nur im Geringsten abzuweichen.

## Sechstes Capitel.

Streit mit Aquisa und Agricola über die Buße3).

1527.

Kaum waren die lateinischen Bisitations Artisel, ohne Melanchthons Vorwissen, zu Wittenberg im Druck erschienen, so wurden sogleich verschiedene Klagen laut. Mehrere tadelten Melanchthon daß er sich nicht stark genug gegen das Papsithum ausgelassen, und überhaupt keine radikalere Reformation vorgeschlagen hatte; er sei im Begriff, sagten sie, einen Widerruf zu thun, denn er wolle daß man nicht gegen den Papst und die Bischöse pre-

2) 13. Cept. 1528. Ebend., S. 998.

<sup>1)</sup> An Luther, 2. Oft. 1527. Corp. Ref. B. I, G. 893.

<sup>3)</sup> Bergl. Bretschneiber, bie Entstehung bes ersten Streits Agricola's mit Melanchthon; in ben Studien und Kritifen, 1829, Hoft 4, S. 711 u. f.

Dige, und daß noch allerlei alte Gebranche beibehalten werden. Befonders mar es der Saalfelder Superintendent Raspar Nauila der folche Reden führte; er nannte Melanchthon einen Papisten, einen Beschützer der Monche1) Da der Rurfürst nicht recht wußte was er davon halten follte, vertheidigte Luther die Artifel gegen ibn, auf eine Art die beweist, wie richtig er seines Freundes Beweggrunde aufgefaßt hatte: "daß die Widerwartigen2), schrieb er ibm3), möchten rühmen, wir fröchen wieder zurück, ift nicht groß zu achten; es wird wohl still werden. Wer etwas Göttliches vornimmt, der muß dem Teufel das Maul laffen, dawider zu plaudern und lugen, wie ich bisher habe thun mufsen. Und ist mehr darauf zu sehn, daß die Unsern, so den Predigern ungeneigt, nicht heransschöpfen Urfach und Gewalt wider fie, daß sie predigen muffen was sie wollen, wie Etliche an viel Orten schon vorgenommen. Auch kann man nicht Alles auf einmal stellen, wie es geben foll. Es ift nichts bamit denn der Samen geworfen; wenns nun aufgehet, wird sich Unkraut und ber Tehle fo viel finden, daß Jatens und Flickens genug fein wird. Denn Ordnung ftellen und gestellte Ordnung halten, find zwei Dinge weit von einander. Man muß thun so viel man fann und nicht ablassen, das Undere geben laffen wie es geht und Gott befehlen." Der Rurfürft nahm diese Erklarung an, und auf fein Beheiß wurden die deutschen Bifitations-Artifel gedruckt.

Diese leicht widerlegte Klage über Schonung des Bestehenden und papistische Tendenz war indessen nicht die einzige; Aquila misbilligte auch in den Artiseln die Darstellung des Wesens der Buße. In diesem Punkte schloßsich ihm Agricola an, der mit noch größerer Leidenschaftlichseit gegen Melanchthon austrat. Agricola, von seinem Geburtsorte Magister Eisleben geheißen, oder, wie Luther ihn zu nennen pslegte, Meister Grisel, war bei aller sonstigen Tüchtigseit ein eitler, selbstgefälliger Mann, der keinen Groll vergaß. Seit dem Ansang der Resormation, hatte er mit Luther und Melanchthon in inniger Verbindung zu Wittenberg gelebt. Im Jahre 1525 ging er, von Luther empsohlen, nach Frankfurt am Main, zur Einrichtung des Kirchenwesens. Als sein Ausenthalt sich verlängerte, schrieb ihm Melanchthon auf Freundschaftlichste, daß er seine baldige Rücksehr wünschte 1). Agricola ward jedoch von seinem Landesherrn Georg von Mansseld als Lehrer nach Eisleben berusen; wie es scheint nahm er diesen Ruf nur ungern an; Melanchthon suchte ihm Muth zuzusprechen, er sei ja in der Heimath und habe das schöne

<sup>1)</sup> Melanchthon an Aquila, Nov. 1527. Corp. Ref. B. IV, S. 959. — Aquila, eigentlich Abler, hatte eine Zeit lang zu Wittenberg das Hebraische gelehrt und Luther bei der Bibel : Nebersetzung geholsen. Seit 1527 war er Prediger zu Saalseld; nach der Kirchen : Visitation erhielt er das Suverinstendenten : Amt.

<sup>2)</sup> Die fatholifden Gegner.

<sup>3) 12.</sup> Oft. 1527. Luthere Briefe, D. III, G. 211.

<sup>4)</sup> Juni 1525. Corp. Ref. B. I, S. 746.

Amt die Jugend zu unterrichten 1). Allein, Agricola verlangte nach Wittenberg gurud, Die bescheidene Schullehrerstelle genügte feinem Ehrgeize nicht, sein Beruf, meinte er, sei Professor an der Universität zu sein. 218 1526 Melanchibon von dem Kurfürsten mit den theologischen Vorlefungen beauftragt ward, war auch von Agricola für dieses Amt die Rede gewesen; Luther aber hatte zu lebendig den hohen Werth Melanchthons als Theologen erkannt, als daß er hatte rathen tonnen, Meister Grifel den Borgug gu geben; andrerfeits munichte er, in feiner eigenen Baterftadt eine gute Schule unter Diefes Lettern Leitung erblüben zu febn. Melanchthon schrieb diesem, mit der größten Offenheit, als einem alten Freunde?): "zweifle nicht, daß, wenn fich eine Stelle für Dich durbietet, die Unfern Dich berufen werden; überlege unterdeffen mas das Beste sein wird; für jest halt man es nicht für zweckmäßig dich von Gisleben weggurufen; fpater aber, wenn die Schule daselbst gegründet fein wird, fann es geschehn daß wir hier beiner Talente wieder genießen werden; bierin, wie in andern Dingen, wird die Zeit der beste Rathgeber sein." Agricola's beleidigter Stolz hielt dies für Spott. Tropdem daß der nichts ahnende Melanchthon ibm mehrere Briefe fandte, antwortete er lange nicht, und als er es that, waren es nur Klagen über Magister Philipps Hochmuth, der keinen Andern neben sich dulden wollte. Melanchthon wies diesen Borwurf mit feiner gewohnten Dilde gurud'3); Ende Septembers 1526 wollte er fogar Agricola zu Eisleben besuchen, als er aber kam, ließ sich dieser nicht sehn. Das Erscheinen der lateinischen Visitations-Artifel ward nun für denselben eine Belegenbeit seinen Groll auszulassen; er schickte eine Cenfur der Schrift an den Sof, und brachte es dabin, dem Kurfürsten Berdacht gegen Melanchthons Lehre einzuflößen. Er warf diesem vor, die Nothwendigkeit der Predigt des Geseiges zur Erweckung der Buße behanptet zu haben, mahrend, ihm felber zufolge, die Buge nicht aus der Erfenntnig des Gesetzes, fondern aus dem Evangelium fommen muffe, da das Bejet durch das Evangelium überfluffig geworden fei; die Buge werde nicht burch die Furcht vor der Strafe, sondern durch die aus der Liebe hervorgehende Furcht Gottes geweckt. Go wahr es ift daß perfonliche Leidenschaft Ugricola zu diesem Augriffe trieb, so ift boch faum zu zweifeln daß er, fo wie er die Lehre von der Rechtfertigung verftand, im wirklichen Interesse derseiben zu handeln glaubte; ja er konnte fich jum Theil auf Ausspruche Luthers und Melanchthons felber berufen. In den Loci hatte dieser behauptet, durch das Evangelium seien wir vom Dekalog befreit und das gange Gefet fei abgeschafft; auch Luther hatte gesagt: "wir wollen Moses weder. sehn noch hören, denn er ist allein dem jüdischen Bolk gegeben und geht uns Christen nichts an, wir haben unser Evangelium

1

45

;

13150

<sup>1)</sup> Sept. 1514. Corp. Ref. B. I, G. 757.

<sup>2) 3</sup>an. 1526. Gbend., G. 784.

<sup>3)</sup> An Agricola, Sept. 1526. Cbenb., C. 818.

und das neue Testament 1)." Man begreift folche Mengerungen in der ersten Beit der flegreichen Freude über die nengewonnene Lehre von der Rechtfertigung; es waren aber doch immer nur vereinzelte Ausspruche, die blos einseitige Beifter für den vollkommenen Ausdruck der Meinung der Reformatoren ausehn fonnten; sie bezogen sich auf den idealen Standpunkt der mahrhaft Biedergebornen, den indeffen Luther und Melanchthon, mit den Bedürfniffen des fündigen Bergens vertraut, mit dem der Birklichkeit nie verwechselt haben. Wir haben gesehn daß in den nämlichen Loci Melanchthon lehrte, Das Umt des Gefetes fei dem Menfchen die Gunde gum Bewußtsein gu bringen; an denen die gerechtfertigt werden follen, fei diefe Arbeit des Gefetes das erfte Werf Gottes. Durch die Erfahrungen die er seitdem gemacht hatte, war er nochmehr bestimmt worden, sowohl in dem Gutachten für Philipp von Beffen als gang besonders in den Bifitations = Artifeln, auf Die Nothwendigfeit des Gesetzes zur Erweckung der Buge zu dringen. Agricola fah bierin einen Abfall von der Rechtfertigungslehre, allein Melanchthon batte mit gutem Borbedacht gehandelt und mit viel richtigerm Blick als fein Gegner dasjenige erfannt, was im praftischen Leben möglich und nöthig ift. Spalatin benachrichtigte ihn von den Zweifeln die Agricola in der Seele des Rurfürsten angeregt hatte; er antwortete2), man möge unbesorgt sein, er werde leicht dieses fleine Aergerniß beseitigen; Agricola fei ihm stets thener gewesen, er habe zwar ein fpiges Ingenium und gefalle sich in seinen Ginbildungen, indessen sei zu hoffen, daß er sich besänftigen werde, wenn man ihn von der Rothwendigfeit überzeugen konne, einfach zu lehren. Luther hielt es fur einen Wortstreit, der nicht vor das Bolf gebracht werden sollte3); Furcht vor der Strafe, fagte er, und Furcht Gottes find mehr ben Ausbruden als bem 2Befen nach von einander verschieden; in diesem Leben kann die Furcht Gottes nicht ohne Furcht vor der Strafe sein. Dies war auch Melanchthons Meinung; er wollte nicht daß man über die Frage disputirte, ob die Rene aus Liebe gur Gerechtigkeit oder aus Furcht vor ber Strafe erfolge, benn Beides fei mit einander vermischt; wo mahre Reue ift, da fei ein großer Schmerz, aus Aurcht vor der Strafe und aus Sag der Gunde gusammengesett; ben Borten nach moge Beides verschieden sein, der Sache nach nicht 1). Rur schien ihm, bei ungebildeten Bemuthern, die Furcht ein wirffameres Erweckungs= mittel zu fein als der Begriff der Liebe gur Gerechtigfeit, der, um erfaßt zu werden, schon ein feineres religioses Befühl voraussett. Er schrieb an Agricola 5), er wolle ihm feine Ansichten und Grunde mittheilen, denn er fei versichert, in ihm den billigsten Richter zu finden; "ich erinnere mich nicht

<sup>1)</sup> Luthers Werfe, von Walch. B. XX, . S. 203.

<sup>2)</sup> Mov. 1527. Corp. Ref. B. I, S. 903.

<sup>3)</sup> An Melanchthon 27. Dct. 1527. Luthere Briefe, B. III, G. 215.

<sup>4)</sup> Poftille. Corp. Ref. B. XXV, G. 204.

<sup>5) 6.</sup> Mov. 1527. Corp. Ref. B. I, S. 904.

irgend Etwas gefagt oder geschrieben zu haben, wodurch die driftliche Freibeit beeintrachtigt wird; auch werde ich nie etwas schreiben, von dem ich denken könnte, daß es die Reinheit der evangelischen Lehre bestecke. Ich zweifle nicht daß du, in Bezug auf die Buße, darin mit mir übereinstimmst, daß in den Seelen Schrecken und Beschämung des Gewissens der Biedergeburt und dem Trost vorangehn mussen, und daß man diese Gemuthsbewegungen Furcht vor dem göttlichen Gericht oder Ahnung des göttlichen Jorns zu nennen habe. Das Bolf begreift leichter den Ausdruck Furcht vor Gottes Gericht; auch kann man nicht läugnen daß an diesen Rämpfen die Furcht vor den ewigen Strafen einen Antheil hat. Ich rede nicht von derjenigen Furcht die in dem natürlichen Menschen von selbst entsteht, sondern von der welche Gott in die Seele wirft. Du fagft, fie folle aus der Liebe zur Gerechtigkeit hervorgehn. Wer längnet dies? Dennoch habe ich es geflissentlich übergangen, denn ich weiß nicht ob der Sat, die Buße foll aus Liebe zur Gerechtigkeit entspringen, ebenso leicht verstanden als ausgesagt wird. Du weißt daß mir die dunkeln Redeweisen zuwider sind. Es ist ganz recht von der Liebe zur Gerechtigfeit zu sprechen; allein es ift dir nicht unbefannt wie spät man dazu kommt zu erkennen, was es heiße, Gott wegen seiner selbst zu fürchten, oder sich zu Gott zu bekehren aus bloser Liebe zur Gerechtigkeit. Ich habe nicht die alte Definition einer "findlichen Furcht" angenommen, weil ich die Erfahrung gemacht habe daß die Ungebildeten nicht wohl begreifen, Bott fei nicht wegen der Strafe zu fürchten. Gelbst einige Belehrte, mit denen ich mich auf der Bisitationsreise unterhalten habe, gestanden mir daß die alte Definition ihnen weniger flar ist als die die ich ihnen gab. Es schien mir daher nüglich, die Anfänger mit Milch zu nähren; dir wehre ich nicht, den Vorangeschrittenen fraftigere Speise zu reichen." Melanchthon ging, wie gesagt, von der Thatsache aus, daß bei rohen, unwissenden Leuten die Reue viel eher aus der Furcht vor der Strafe entspringt, als aus einer Liebe zur Gerechtigkeit, von der sie noch nichts empfunden haben, daß es also wedmäßig ift, die Drohungen des Gesetzes als Mittel zur Erweckung der Buse zu benuten, womit sich bann natürlich die Verkündigung der Gnade berbinden muß. Aquila warf ihm deßhalb vor, verschiedene Stufen in der Bufe anzunehmen und fich hierin wieder an die Scholaftifer auguschließen; er vertheidigte sich, indem er fagte 1): "da es so viele Definitionen der Buße gibt, da man fie bald in der Ertödtung des Fleisches, bald in der Entsagung, bald in der Erkenntniß der Sündhaftigkeit bestehn läßt, Dinge wovon das Bolf nichts begreift, fo schien es mir klarer den Gang der Buße genau zu bestimmen und zu fagen, die Rene sei der Anfang derselben; wenn ich dies auch jum Theil aus altern Schriftstellern genommen habe, so ist dies kein llebel; will man Eintracht in der Lehre, fo muß man nicht alles Hergebrachte

<sup>1)</sup> Mov. 1527. Corp. Ref. B. IV, @. 959.

geradezu verdammen." Dabei entging es ihm nicht, daß die in der Schultheologie, zur Bezeichnung der Bekehrung-gebräuchlichen Ausdrücke, nicht immer die angemessensten waren, da der eine sich mehr nur auf die Reue, der andere sich auf den gesammten Borgang der Bekehrung bezog; allein auch darüber wollte er nie streiten; es war ihm gleichviel, ob man poenitentia oder conversio sagte, wenn man nur die Sache selber richtig erklärte.)

Dem angstlichen Kurfürsten famen die Klagen Agricola's wichtig genug vor, um diesen nebst Luther, Melanchthon und Bugenhagen an seinen Hof nach Torgan zu berufen. Sie famen den 20. November 1527, zugleich auch um über das Nefultat der Bisitation zu berathen 2). Johann ernannte Luther und Bugenhagen zu Schiederichtern zwischen Melanchthon und feinem Begner. Agricola behauptete, Die Rene muffe mit ber Liebe gur Gerechtigfeit beginnen; Melanchthon fagte, vor der Rechtfertigung muffe die Seele mit Schrecken erfüllt fein, und in diefem Momente laffe fich die Liebe gur Gerechtigkeit nicht leicht von der Furcht vor der Strafe unterscheiden. Ugricola meinte ferner, Melanchthon habe Unrecht, die Auslegung des Defalogs zu verlangen, denn, vom Gesetze befreit, brauchen wir ihn nicht mehr, die fittlichen Gebote des Neuen Testaments seien genügend. Melanchthon entgegnete, diefen Geboten liege der Defalog zu Grunde und diefer muffe, aus den schon oben mehrfach angegebenen Gründen, gepredigt werden. Er erflärte, es fei eine unnüte Streitigfeit über Worte und bot Agricola die Sand zur Berföhnung; dieser antwortete ihm aber "nicht mehr als eine Statue." Luther schloß die Discussion indem er sagte, es sei der Glaube der uns in den Schrecken des Gewissens tröste, und, allgemein verstanden, könne der Glaube in der Buße mitbegriffen sein. Agricola gab endlich zu, daß die Buße die göttlichen Drohungen voraussetze, und Melanchthon, daß man den Glauben als zur Buße gehörig betrachten könne. Er hatte nicht Unrecht, wenn er in diesem muffigen Streiten den Anfang einer neuen Sophistit fah 3). Agricola fagte überall, er habe Magister Philipp siegreich widerlegt; dieser wollte versuchen, durch Mäßigung das Ungestüm des eitlen Mannes zum Schweigen zu bringen; hatte aber der Streit fortgedauert, fo mare er entschloffen gewesen, sich öffentlich zu vertheidigen 4). Luther brachte es indeffen dahin, daß sich Agricola für diesmal ruhig verhielt; selbst als sich dieser bald nachher mit dem Sat hervorwagte, der Glaube fonne ohne Werke fein, gelang es Luther, ihn vor der Hand noch von diesem Irrthum abzubringen 5).

Während dieser unangenehmen Streitigkeiten hatte Melanchthon zu Zena seine gewöhnlichen biblischen und klassischen Borlesungen gehalten;

<sup>1)</sup> Boftille. Corp. Ref. B. XXV, C. 61, 62, 203.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Jonas, 20. Dez. 1527. Ebenb., B. I, G. 914.

<sup>3)</sup> An Aquila, 12. Dov. 1527. Cbenb., B. IV, G. 958.

<sup>4)</sup> An Camerarius, 20. Dez. 1527. Cbenb., B. I, G. 919.

<sup>5) 11.</sup> Sept. 1528. Luthers Briefe, B. III, G. 375.

Ende August war auch seine Familie aus dem immer ungefunderen Wittenberg, herübergekommen. Erst Anfangs 1528 fehrten Professoren und Studenten in die Universitätsstadt gurnet. Hier wurde Melanchthon bald nachber durch einen sonderbaren Borschlag überrascht. Johann Faber, Hofprediger Ferdinands und fpäter Bischof von Wien, hatte aus der Mäßigung der Bisitations = Artifel geschlossen, Melanchthon sei zur Rucklehr zum Katholi= cismus geneigt; er schrieb ihm um ihm eine Stelle am Sof anzubieten, wenn er sich von der Reformation lossagen wollte; "weil ich mich weniger herb ausgedrückt habe," fagte Melanchthon darüber in einem Brief an Camerarius, "meinen diese scharffinnigen Leute, ich stimme nicht mehr mit Luther überein 1)." Daß er Fabers Anerbieten ablehnte, brancht nicht erst gefagt zu werden. Um eben diese Zeit wurde ihm von einem Manne, den er bisher geliebt hatte und der fpater in der fatholischen Rirche eine bedeutende Rolle spielte, ein neuer Reformationsplan vorgelegt. Der Urheber dieses Planes war Georg Wizel (Wicelius), der 1520 ju Bittenberg Luthers und Melandthons Schüler gewesen und 1525 Pfarrer zu Riemeck geworden war. 1527 verfaßte er zwei Schriften, in denen er die evangelische Kirche mit dem verglich, was er für das Ideal der Kirche hielt; Gemeinden und Theologen, Staat und Fürsten wollte er, ohne Rudficht auf die Berschiedenheit der Zeiten, auf eine falsch verstandene · apostolische Bolltommenheit zurückführen; er verlangte eine neue Ordnung, auf die größte Ginfachheit des Lebens und die ftrengste Bucht gegründet; unter andern sollte es keine Prozesse und keine Hochzeitsfeste mehr geben. Er fandte diese Schriften an Melanchthon und Justus Jonas; jeuer, der wußte daß er es mit einem felbstgefälligen, auf seine Einbildungen ftolgen Manne gu thun hatte und daß bei folden mit Gründen nicht viel ausgerichtet wird, ermahnte ihn liebreich zu weiterem Nachdenken; Jonas dagegen antwortete ihm gar nicht 2). Wizel ärgerte sich sowohl über Melanchthons Rath als über das Schweigen des Jonas; einige Jahre später trat er, nach mancherlei Schickfalen, zur römischen Kirche zurnd, über beren Gebrechen jedoch er fich nicht völlig verblendete. Man wird ihn in der Folge mehrmals bei Bermittlungs = Bersuchen thätig und dabei mit Melanchthon in Berührung seben.

# Siebentes Capitel.

Pack's cher Gandel. 1527, 1528.

Während man in Kursachsen mit der Ordnung der kirchlichen Verhältnisse beschäftigt war, schien sich der politische Horizont plötzlich zu verdunkeln.

<sup>1) 13.</sup> Sept. 1528. Corp. Ref. B. I, S. 998.

<sup>2)</sup> Melandithon an Agricola, 22. Oft. 1533. Corp. Ref. B. II, S. 678.

Die allgemeine Lage, die bie und da gegen die Evangelisten ansgestoßenen Drohungen, der bekannte fatholische Eifer mehrerer Fürsten, erregten bei Manchen den Berbacht, es bereite fich ein Sturm gegen die Reformation und ihre Anhänger vor. Schon auf der Hochzeit des fächstichen Kurpringen Johann Friedrich mit Sibylle von Cleve, zu Torgan den 2. Juni 1527, der mehrere Kürsten so wie auch Luther und Melanchthon beiwohnten, sagte Simon Pistoris, der Kangler des Herzogs Georg von Sachsen, zu den Lutherischen, "fie follten zusehn was fie machten, ihre Sache wurde nicht lange mehr dauern 1)." Sie fummerten sich noch wenig darum; statt ihrer Sache zu mißtrauen, dachten sie gerade damals daran, ihr durch die Kirchen = Bisitation die festere Dauer zu geben, die Pistoris bezweifelte. Bald nachher wurde indessen dem Landgrafen durch Dr. Otto von Pack berichtet, den 12. Mai sei ein Bündniß gegen die Lutherischen geschlossen worden. Pack, der Bergog Georgs Rangleiverweser zu Dresden war, verschaffte dem Landgrafen eine Covie des vorgeblichen Originals des Bundesvertrags. Philipp beeilte fich dem Kurfürsten davon Runde zu geben; sofort schlossen sie, den 9. März 1528, ein Gegenbundniß und warben ein Beer. Der Kurfürst theilte im Bertrauen die Sache Luther und Melanchthon mit und berief Beide nach Torgau, wohin auch Gefandte des Landgrafen kamen. Diese drangen auf unverzüglichen Angriff, denn da sich die katholischen Fürsten zum Krieg bereiten, sei man durch keine Rücksicht auf das kaiserliche Gebot mehr gebunden, man muffe ihnen zuvorkommen durch eine rasche That. Der zögernde Kurfürst wollte die Meinung seiner Theologen wissen; sie gaben sie, wie schon einmal im Jahr 1523, gegen den Krieg. Sie riethen zwar zur Vorsicht den Feinden gegenüber, tadelten aber des Landgrafen "vorschnelle Berwegenheit," und wollten um allen Preis die Erhaltung des Friedens. Mehrmals schries ben Luther und Melanchthon in diesem Sinn, bald gemeinsam, bald jeder für sich, an den Kurfürsten, an dessen Sohn, an den Kanzler Bruck?). In einem beweglichen Briefe an Johann stellte ihm Melanchthon die Grunde vor, die ihn vom Angriff abmahnen follten3); "Gott wolle Euer kurfürstlichen Gnaden helfen in dieser Anfechtung, und behüten vor Sünd und Schaden. Ich bitte auch, Euer furfürstliche Gnaden wolle in dieser Sache sich selbst, ihrer Seelen Heil, allerliebste Kinder, und dazu die armen Land und Leute bedenken, und allewege Krieg zu fliehen suchen. Denn wo Euer kurfürstliche Gnaden Krieg anfinge, so mans doch mit Gottes Gnade fliehen mochte, ware ein foldes dem Gewissen beschwerlich, nicht allein Eurer furfürstlichen Gnaden, sondern auch allen frommen Leuten, so dazu sollten ge=

<sup>1)</sup> Bon Rommel, Philipp der Großmuthige, Landgraf von Heffen. Gießen, 1830. B. I, S. 210.

<sup>2)</sup> Luthers Briefe, B. III, E. 314 u. f.

<sup>3) 18.</sup> Mai 1528. Corp. Ref. B. I, G. 979.

braucht werden. Ach wie ein jammerlich Ding ware es, mit bosem Gewissen Seel und Leib, Land und Lente in folde Gefahr führen, und nicht allein die Menschen, sondern auch Gott zum Teinde haben. Mich bewegt auch nicht wenig das kaiferliche Edikt, darin Frieden geboten, welches fo es gang in Bind geschlagen würde, weiß ich nicht, wie man folches gegen Gott und die Welt verantworten wollte. Es foll auch billig dagegen fein Verbündniß angefehn werden; denn fein Berbundniß foll wider Gottes Wort gelten. Run stehet ja geschrieben: wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umfommen (Matth. 26, 52), und: die der Obrigseit widerstreben, werden über sich ein Urtheil empfangen (Nöm. 13, 2); Gott wolle uns gnädiglich vor foldem Urtheil bewahren. Es ist doch der größte Trost in allen Leiden, ein gutes Gewissen haben, und Gott nicht zum Feinde haben. Wo wir aber jum Schwert erft greifen, und mit bofem Gewissen Rrieg anfingen, hatten wir solchen Trost verloren. Dieß zu schreiben bin ich aus großem Kummer und Sorgen bewegt. Gott weiß, daß ich mein Leben nicht fo hoch achte; bedenke aber neben Anderm, was Schmach dem heiligen Evangelio daraus folgen würde, fo Eure kurfürstliche Gnaden aufunge zu friegen, und nicht vorhin andere Mittel und Wege, wie recht ift, zu Frieden suchte. Darum bitte ich demuthiglich, Gure furfürstliche Gnaden wollte fein ungnädiges Diffallen an meinem einfältigen Schreiben haben."

Der Rath der Theologen, die nicht aus persönlicher Furcht, sondern aus reiner Gewissenhaftigseit von der Vertheidigung der Religion durch weltliche Wassen abmahnten, drang bei dem Kursürsten durch; er suhr zwar sort zu rüsten, stellte aber dem Landgrasen die Rothwendigseit vor, auf Lutbers und Melanchthons Warnungen zu hören 1). Philipp richtete dann an Herzog Georg von Sachsen die Frage, was es mit dem Bündniß sei, und ob er Frieden halten wolle. Georg erklärte, es sei nichts als eine böswillige Ersindung des Betrügers Pack; auch die andern Fürsten läugneten den Bund. Lange wollten die Evangelischen diesen Betheurungen nicht glauben; Melanchthon war überzengt, es sei etwas an der Sache 2); Luther hielt Herzog Georgs Erklärung für zweideutig 3), was ihm dieser so übel nahm, daß er eine öffentliche Schrift ausgehn ließ, um sich gegen des Reformators "Lügen" zu rechtsertigen 4). Auch der Landgraf ließ sich nicht leicht entstäuschen; es wurde viel hin und herzeschrieben in der Sache 5), bis man endlich nicht mehr zweiselte, daß Pack einen Betrug ausgeübt hatte. Melanch-

<sup>1)</sup> Neubeder, merswürdige Aftenftude aus bem Zeitalter ber Reformation. Nurnb., 1838. S. 37.

<sup>2)</sup> An Camerarius, 7. Mai 1528. Corp. Ref. B. I, S. 977.

<sup>3)</sup> Luthers Briefe, B. III, S. 328, 351.

<sup>4)</sup> Meubeder, Aftenflude, G. 47.

<sup>5)</sup> Neubecker, Urkunden aus der Neformationszeit. Kaffel, 1836. S. 25 u. f.

thon war so ergriffen als er es ersuhr, und beslagte so sehr die Uebereilung der man sich hingegeben hatte, daß er ausries: "es verzehrt mich saste, wenn ich bedenke, welcher Flecken nun auf unsrer guten Sache hasten wird!)." Seiner Ueberzeugung nach gehörte es zum Ruhm der Evangelischen, nur auf die geistige Macht des Wortes zu vertrauen, und lieber Alles zu dulden als der Gewalt Gewalt entgegenzustellen. War aber das Bündniß wirslich nur eine Ersindung des Dr. Pack? man kann es kaum glauben; es ist nicht unwahrscheinlich daß die Ursunde die er gesehn zu haben vorgab, ein von einem Rathe Ferdinands versaßtes Projekt war, dem man aber damals noch keine Folge geben wollte. Die Sache wurde scheinbar beigelegt, allein der gegenseitige Verdacht blieb zurück; der Haß der Katholischen steigerte sich noch mehr, und bald gab es für die Evangelischen wieder Stoss genug zu ernstlicher Besorgniß.

#### Achtes Capitel.

Reichstag zu Speier. Protestation.
1529.

Wegen der innern Berwicklungen in Deutschland und der auswärtigen Kriege des Kaisers, war seit 1526 kein Neichstag mit wirksamem Erfolge zu Stande gekommen. Nun aber brachten die Siege Karls und seine sich erneuernde Annäherung an den Papst auch ihren Rückschlag für die deutsche Nation. Im Oktober 1528 forderte Papst Clemens VII. den Kaiser auf sich der Sache der Religion nachdrücklicher anzunehmen als bisher. Es ward deshalb ein Reichstag nach Speier ausgeschrieben, zuerst auf den 1., dann auf den 21. Februar 1529. Die evangelische Partei ahnte nichts Gutes; die bekannt gewordenen Gesinnungen Karls V. ließen das Schlimmste erwarten. Angswoll blickte man in die Zukunst; allerlei Naturerscheinungen schienen Unheil zu verfünden; ein Nordlicht im Januar 1529, dessen Natur man damals noch nicht kannte, die Stellung der Gestirne, große Wassersschlessen Luther und besonders Melanchthon Furcht und Schrecken ein; "ich werde außerordentlich," sagte Letzterer, "von diesen Dingen erschüttert")."

Der Reichstag ward zahlreich besucht; Allen war es diesmal Ernst. Mit dem Kursürsten von Sachsen reisten Melanchthon und Agricola nach Speier; sie ritten über Weimar, wo Melanchthon einem Turniere zusah, das ihn für einige Momente erheiterte<sup>3</sup>). Da die Eröffnung der Verhand-

<sup>1)</sup> An Camerarius, 13. Sept. 1528. Corp. Ref. B. I, S. 998.

<sup>2)</sup> An Jonas, 11. Juni 1529. Corp. Ref. B. I. S. 1075.

<sup>3)</sup> An Jonas, 20. Febr. 1529. Gbenb., G. 1038.

lungen fich verzögerte, benutte er die Zeit, um, bevor er nach Speier ging, seine alte Mutter und seinen Bruder Georg zu Bretten zu besuchen 1). Die Mutter, immer noch katholisch, hatte sich zum dritten Mal verheirathet, mit dem Bürger Melchior Hechel; eine ihrer Töchter aus zweiter Che ward Nonne 311 Neuenburg. Georg dagegen, Schultheiß zu Bretten, war eifriger Lutheraner. Die alte Frau soll ihren Sohn Philipp gefragt haben, was sie unter den Streitigkeiten der Gelehrten glauben follte 2); er bat fie, so wird erzählt, ihm ihre Gebete herzusagen und bemerkte, wenn sie fortfahre so zu glauben und zu beten, fo dürfe sie hoffen einst felig zu werden. Er begnügte sich mit der Einfalt ihres Glaubens und gab gewiß einen rührenden Beweis seiner Milde, indem er, eines der gefeierten Haupter der Reformation, die betagte Mutter bei dem ließ was sie beruhigte. Mit seinem Bruder Georg mag er manches eruste Gespräch gepflogen haben; auch freute er sich an der Lerubegierde von bessen zehnjährigem Sohn. Den 13. März fam er nach Speier, zwei Tage vor dem Anfang des Reichstags. Die kaiserlichen Commissare eröffneten diesen mit der Erklärung, der Abschied von 1526 sei aufgehoben, weil er große Unruhen veranlaßt habe, und alle Neuerungen seien fernerhin unterfagt. Diefer Aft kaiserlicher Willkur emporte die evangelischen Stände; "Christus ist wieder in den Händen von Caiphas und Pilatus," schrieb der Straßburger Gesandte Jakob Sturm an einen Freund3). Alles was Melanchthon sah und erfuhr, vermehrte seine Angst. "Beute," berichtete er den 15. an Camerarius 4), "hente wurde das faiserliche Mandat verlesen; es ist durchaus Schrecken erregend; der lette Abschied von Speier wird als nichtig erflärt; viele und schwere Strafen werden über diejenigen verhängt, welche dem neuen Edikte nicht gehorchen wollen. Das übrige ist vom Türkenkrieg. Da hast du die Summe dessen was heute geschehn ist, und kannst leicht daraus abnehmen, in welcher Gefahr wir sind. Nie, auf keinem Reichstag, war noch eine so zahlreiche Versammlung von Bischöfen; einige von ihnen zeigen schon durch ihre Blicke wie fehr sie uns haffen und was sie gegen uns im Schilde führen. Wir werden hier wie Auswurf betrachtet. Du weißt daß ich Manches bei den Unsern anders wünschte, an diesem Ort aber wird nicht darauf gedacht, unfre Fehler zu verbeffern, sondern nur die gute Sache zu unterdrücken. Ich hoffe jedoch daß Christus den Nath derer vereiteln wird, welche Krieg

<sup>1)</sup> Strobel (Melanchthoniana. Altborf, 1771; S. 9) laugnet diese Reise; allein aus einem Briese Melanchthons an Camerarius (13. Jan. 1532. Corp. Res. B. II, S. 563) ersieht man, daß er 1529 zu Bretten war; er sagt, er habe vor brei Jahren einen Sohn seines Bruders Georg gesehn.

<sup>2)</sup> Meldior Abam, vitae theolog. german. Franff., 1705, Fol. S. 160.

<sup>3)</sup> Jung, Geschichte bes Reichstags zu Speier. Straßb., 1830. Aftenstücke,

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 1039.

verlangen." Unter den heftigsten Gegnern zeichnete fich Johann Faber ans; er prediate, selbst die Türken seien besser als die Lutheraner, da sie doch noch die Fasten beobachteten; hätte er zu wählen zwischen der Bibel und den Theologen ber Rirche, er wurde jene fallen laffen, um fich an diese zu halten; "ich hatte eine gange Ilias zu schreiben," meldete Melanchthon an Juftus Jonas 1), "wenn ich dieses Mannes Lästerungen alle aufzeichnen wollte." Ein ander Mal dagegen hörte er einen Monch predigen, der einfach die biblische Perikope erklärte, ohne die Streitfragen zu berühren, und am Schlusse sagte: "ich weiß, das ihr etwas von mir über diese Fragen erwartet, nächsten Sonntag follt ihr davon hören;" als dieser Tag fam, hielt er seine Predigt in der bisherigen Beife, dann rief er aus: "ich hatte beinah mein Berfprechen vergessen; hört nun aber!" Nachdem er hierauf Einiges gesagt, um den Zwiespalt zu beklagen, verließ er mit den Worten die Kangel: "Wenn ein Jeglicher vor seiner Thür kehrte, so würde es bald allenthalben rein 2)." Diese Scene verlor Melandython nie aus dem Gedächtniß. Eine andere ergriff ihn noch weit mehr Sein Freund Simon Grynaus, der damals zu Heidelberg lehrte, kam hernber um ihn zu besuchen. Grynaus ging auch zu Faber, mit dem er früher vertraut gewesen war, und ermahnte ihn von der Berfolgung der Wahrheit abzustehn. Faber, seinen Groll verbergend, lud ihn ein wiederzukommen. Alls Grynäus dies seinen Freunden erzählte, warnten sie ihn, sich nicht auf den fanatischen Hofprediger zu verlassen; er meinte jedoch es sei keine Gefahr. Da kam zu Melanchthon ein unbekannter Greis, von ehrwürdigem Aussehn; er fagte, Grynaus folle fich huten, es werde ihm eine Falle gestellt; alsobald entfernte er sich wieder, ohne daß man erfahren konnte wer er war. Melanchthon suchte den Freund auf, führte ihn eilends an die Fähre am Rhein und ließ ihn hinübersetzen; kaum war er in Sicherbeit, so kamen Bewaffnete um ihn zu suchen. Melanchthon blieb sein Lebenlang überzeugt, daß der unbefannte Warner eine himmlische Erscheinung war3).

Auf dem Reichstag war indessen ein Ausschuß ernannt worden, in dem die Katholischen die große Mehrheit bildeten. Er erklärte sich zwar nicht für unbedingte Wiederherstellung der alten Zustände, schlug aber vor, sede Neuerung bis zu einem Concil zu untersagen; da wo die neue Lehre bereits eingeführt war, sollte Niemand gehindert werden, Messe zu halten oder zu hören, und die dem Sacrament des Leibs und Bluts Christi entgegengesetzte Lehre sollte verboten sein. Eifrigere Katholisen wollten sich damit nicht begungen; ihnen zusolge sollte, nach der kaiserlichen Erklärung, das Wormser

2) Boftille, Corp. Ref. B. XXV, S. 242.

<sup>1) 22.</sup> unb 30. Marg 1529. Corp. Ref. B. I, S. 1041, 1046.

<sup>3)</sup> S. seinen Comment. in Danielem. Corp. Ref. B. XIII, S. 906; — Postille, B. XXV, S. 595.

Edift von 1521 in Kraft gesetzt, und wer ihm nicht gehorchen wollte, ohne Beiteres als Geachteter angesehn werden. Dies ging nicht burch; die Mehrheit nahm den Borschlag des Ausschusses au, der noch nachtheilig genug war; "wird der Abschied von 1526 geandert," meinte Melanchthon, "so stehn uns große Gefahren bevor1)." Bergebens arbeiteten die evangelischen Stände biefen Gefahren entgegen; Die katholische Partei war diesmal zu einig und gu stark. Melanchthon machte einen Bersuch auf König Ferdinand einzuwirfen, indem er ihm den Rath empfahl, den er zwei Jahre vorher dem Aurfürsten von Mainz gegeben hatte. Durch ein Schreiben vom 8. April widmete er ihm feine Auslegung des Propheten Daniel, sprach darin zuerst von der Wichtigkeit dieser Weissagungen, und fügte dann bei 2): "ich habe wich eine andere, viel gerechtere und durchaus nothwendige Ursache an dich at schreiben. Ginige Manner, welche zu dieser Zeit die heiligen Wiffenschaften rein behandeln, werden von Bielen schwer gehaßt. Da boswillige Unfläger die Fürsten gegen sie aufhepen, so wird nichts für ein größeres Berbrechen gehalten, als fich zur achten Lehre der Religion zu befennen. Seit mehrern Jahren bedauern die Bessergestunten, daß Manche dem kirchlichen Zwiespalt eher durch jedes andere Mittel ein Ende machen wollen, als durch ordentliche Untersuchung der streitigen Fragen. Es wäre nicht nur billiger, sondern dem öffentlichen Frieden förderlicher, die Lehre kennen zu lernen, statt sie durch kaiserliche Edikte zu unterdrücken. In der Kirche kann kein dauerhafter Friede fein, so lange falsche Meinungen bestehn. Ich sende bir daher dies Buch, um dir ein Zeugniß von der Lehre zu geben, der ich zugethan bin. und um dich zu bitten, du mögest dafür sorgen, daß die Streitfragen grundlich erörtert werden. Ich bitte dich darum, nicht blos weil du im Reiche den meiten Rang nach deinem Bruder einnimmst, sondern vielmehr weil die Bolfer dich wegen beiner Gerechtigkeit rühmen. Wir begehren nichts Anderes als was schon von den Gesetzen der alten Athener vorgeschrieben war, und was ein von Gott felbst allen Menschen eingepflanzter Grundfatz verlangt, nämlich daß beide Theile gehört werden. Wenn du erkannt haben wirst, welche Lehre jeder Theil bekennt, dann wirst du sicherer urtheilen konnen. wunichen, daß sich eine Synode versammle; ist dies in diesen stürmischen Beiten nicht möglich, fo könnte boch, nach meinem Bedünken, der kirchlichen Eintracht geholfen werden, wenn von den höchsten Fürsten einigen redlichen und gelehrten Männern aufgetragen würde, über die Lehre ein Urtheil abzugeben. Manche find so sehr gegen diejenigen erbittert, die nicht alle hergebrachten Meinungen billigen, daß man glauben follte, es hätte fich, während so vieler Jahrhunderte, gar kein Migbrand in die Kirche eingeschlichen. Die Mönche haben Vieles gelehrt, das der Frömmigkeit schadet; Anderes ift

-131-1/4

<sup>1)</sup> An Fr. Myconius, 19. Marg 1529. Corp. Ref. B. I, S. 1040.

<sup>2)</sup> Chenb., S. 1051.

durch die Sitte aufgekommen. Die kirchliche Lehre ist durch zahlreiche menschliche Satzungen entstellt. Es geziemt aber benen, welche entweder der Rirche oder dem Staate vorstehen, Sorge zu tragen, daß die Religion Chrifti in ibrer größten Lauterkeit dem Bolke verfündigt werde. Daber, erlauchter Konig, lag es dir, um ber Ehre Gottes willen, angelegen fein, die Gintracht wieder herzustellen durch Reinigung der Lehre. Du konntest nichts thun, das Bott angenehmer, das bis in die fpateften Zeiten für dich ehrenvoller, das des öftreichischen Ramens würdiger ware. Immer war die Frommigkeit eures Hauses größter Rubm; was ist aber der Frommigkeit angemessener, als den öffentlichen Frieden zu erhalten und zu schaffen, daß die Menschen recht in der Religion unterrichtet werden? Christus preist die Friedfertigen selig, er nennt fie Kinder Gottes; wenn du, durch dies Wort des herrn bewegt, die Zwietracht beilft, fo wird er auch dir gunftig fein, und die großen Dinge, die du für das öffentliche Wohl unternimmst, wird er fronen mit Erfolg. Wer glaubt, daß dem Streit ein Ende gemacht werde, wenn der andere Theil mit Gewalt unterdrückt wird, der ift in großem Jrrthum. Ein viel beilfameres Mittel ware es, nach vorhergehender gründlicher Untersuchung der Lehre, die Bolfer in der Bahrheit zu unterrichten. Sie warten darauf; der Chriften Pflicht ift es, die Irrenden gurecht zu weisen, nicht fie zu verfolgen. Die, welche Letteres wollen, haben die Religion zum Spott; fie begehren Zwang, nur weil es ihnen bequemer ift; es ware lacherlich, auch nur zu fragen, ob fle recht thun oder nicht. Ich habe mir bier nicht vorgenommen, irgend Jemanden zu vertheidigen. Erregt einer Aufruhr unter dem Vorwande der Religion, fturgt er die Obrigfeit um, will er fremdes Befitthum und die Guter der Kirche angreifen, so moge man ihn wegen seiner Berbrechen bestrafen. Nur um das bitte ich, daß man, bei der fo großen Berschiedenheit der Lehren, ein Mittel suche, durch welches man die Eintracht so wiederherstellen könne, daß den zweifelhaften Gemüthern geholfen werde. Dies ist eine der driftlichen Ronige wurdige Aufgabe; feinem Dieser Ronige ftehft bu an Macht, an Unfebn des Reiches nach; viele übertriffft du an Gerechtigkeit, Frommigkeit, Milde, welches die mahren Bierden ber Fürsten find. Reine bauerhaftern Trophäen konntest du dir errichten, als das Andenken an die Wohlthat des der Kirche wiedergeschenkten Friedens. So oft du die Bilder deiner Abnen betrachtest, kommen einige von diesen vor deine Augen, welche Synoben berufen haben, um firchliche Streitigkeiten zu schlichten. Diese Beispiele mahnen bich an das, was in folden Dingen einem driftlichen Fürsten geziemt, was dem Staate am nüglichsten ift. Bielleicht habe ich zu fühn gesprochen; ich that es aber in reiner Absicht, und bitte dich, nimm meine Freiheit in Gutem auf. Wenn zu irgend einer Beit folche Klagen Berzeihung verdienen, fo ift es jest, denn wie der Dichter fagt, die Beisheit ift beseitigt und Gewalt hat fie erfest. Chriftus gebe allen Fürsten ein den Frieden und das Evangelium liebendes Berg. Lebe gludlich, erlauchter König." Diesem Schreiben fügte Delanchthon ein lateinisches Gedicht an Ferdinand bei, in dem er das betrübte Deutschland darstellte, wie es nicht nur um Vertheidigung gegen die Türken, sondern auch um kirchlichen Frieden sleht.

Solche Klagen und Mahnungen, wie edel und höflich auch die Sprache war, in der sie vorgetragen wurden, fanden bei König Ferdinand wenig Gesbör; er kannte nur äußere Interessen, die religiösen waren ihm fremd. Indem Melanchthon sich an ihn wandte, bewies er seine Redlichkeit und Friedensliebe, zeugte aber nicht von politischem Scharfblicke, der ihm überhaupt abging. Bald ward er inne, daß weder von Ferdinand noch von dem Reichstag etwas zu hössen war.

Der lette Punkt des Gutachtens des Ausschuffes, daß die dem Sacrament des Leibs und Bluts Christi entgegengesetzte Lehre verworfen werden follte, mar gegen die Schweizer und die oberlandischen Stadte gerichtet; die Absicht der Katholischen war offenbar, die Evangelischen unter sich zu tren-Die Städte widersetzten fich dem Artifel, mabrend der Rurfürst von Sachsen bereit war, ihn zu bewilligen. Landgraf Philipp aber, und Jakob Sturm, von Melanchthon obwohl nur zogernd unterftupt, brachten es dabin. daß man nicht zugab, die Schweizer zu verdammen, bevor fie gebort worden waren; Melanchthon fand es billig, daß fie nicht durch die Deutschen der Gewalt der Feinde Preis gegeben wurden, die dann für Deutschland felber desto gefährlicher werden fonnten 1). Gine Gegenvorstellung der Evangelischen ward von dem Reichstag nicht angenommen, und den 18. April erflärte Ferdinand, es fei nicht nothig, biefe weiter zu horen. Den andern Tag verfündigte er den Abschied, im Ginne der Majoritat; der Minoritat bedeudete er fich zu unterwerfen, und verließ fogleich den Saal. Bergebens ließen ihn der Kurfürst und der Landgraf ersuchen zurückzukommen; er sagte: " die Artifel seien beschlossen, fle follen fich fügen." Da blieb ihnen nichts übrig als gegen ben " vermeinten Abschied" zu protestiren; durch eine berühmt gewordene Erklärung verwahrten sie fich gegen die Forderung, daß in Dingen, die das Gewiffen angehn, ein Mehrheitsbeschluß Beltung haben folle; "in Sachen, Bottes Ehre und unferer Seelen Beil und Geligkeit belangend, muß ein Jeglicher für fich selbst vor Gott ftehn und Rechenschaft geben if, und fann daher nicht schuldig fein, fich an Mehrheit oder Minderheit zu kehren; uns unterwerfen, hieße nichts anderes als unsern herrn und Beiland Jesum Christum und sein heiliges Wort, "das wir ohne allen Zweifel lauter, rein und recht lehren," nicht nur ftillschweigend, sondern öffentlich verläugnen; "wir gedenken, mit der Gnad und Bulf Gottes, bei dem zu bleiben, daß allein Gottes Wort und das heilige Evangelium, Altes und Renes Teftament, in den biblischen Buchern verfaßt, rein gepredigt werde, und nichts das dawider ift; denn daran, als an der einzigen Wahrheit und dem rechten-

-111-12

<sup>1)</sup> An Camerarius, 17. Mai 1529. Corp. Ref. B. I, G. 1068.

Michtscheid aller christlichen Lehre und Lebens, kann Niemand irren noch sehen, und wer darauf bant und bleibt, der besteht wider alle Pforten der Hölle, so doch dagegen aller menschliche Zusatz und Tand fallen muß und vor Gott nicht bestehen kann. Wir protestiren und bezeugen hiermit öffentlich vor Gott, unserm einigen Erschaffer, Erhalter, Erlöser und Seligmacher, auch vor allen Menschen und Creaturen, daß wir für uns und die Unsern in allen Handlungen, die wider Gott, sein heiliges Wort und unser gut Gewissen vorgenommen und wider den Speier'schen Abschied beschlossen worden, nicht gehellen noch willigen.

König Ferdinand weigerte sich diese Protestation anzunehmen; den 24. April fand die letzte Sitzung des Reichstags statt; die Evangelischen erneuerten ihre Verwahrung und fügten, den 25., eine Appellation hinzu, an den Kaiser, an eine zukünstige Kirchen oder National Versammlung, oder an jeden andern geeigneten, unparteiischen Richter. Die Protestation und die Appellation waren unterzeichnet von Johann, Kurfürst von Sachsen, Phislipp, Landgraf von Hessen, Georg, Markgraf von Ansbach und zu Brandenburg, Ernst, Herzog von Braunschweig Lüneburg, Wolfgang, Fürst zu Anhalt. Vierzehn Reichsstädte schlossen sich an, Straßburg, Nürnberg, Ulm, Constanz, Lindan, Memmingen, Kempten, Nördlingen, Heilbronn, Reutlingen, Isny, S. Gallen, Weißenburg und Windsheim.

Dies war die erste große öffentliche That der deutschen Reformation. Acht Jahre früher, beinah Tag für Tag, war der arme Mönch Martin Luther allein vor Kaiser und Keich gestanden, und hatte nur in seinem eigenen Namen sein glorreiches Zengniß abgelegt; jest waren es Fürsten und Städte. Der weltlichen Gewalt stellten sie das Recht des Gewissens gegensüber, der römischen Kirche das einzige Ansehn der heiligen Schrift. Den Namen Protestanten, mit dem man sie ansänglich zum Schimpf bezeichnen wollte, nahmen sie als Ehre an. Die Gewissensfreiheit war errungen, was auch die Gesahren sein mochten, die ihrer noch warteten.

Den 6. Mai kam Melanchthon nach Wittenberg zurück. Wir wissen nicht, welchen Theil er an der Abkassung der Protestation und der Appellation hatte; weder in seinen Briefen noch in den sonstigen Akten kommt etwas darüber vor. Er selber ahnte nicht die Größe der That; er sah nur Unheil voraus für Kirche und Vaterland; bei der nun offenbar gewordenen Entzweiung im Reich schien ihm ein Krieg unabwendbar. "Ich war so erschreckt", schrieb er an Freunde, "daß ich in den ersten Tagen wie ausgelöscht war; alle Qualen der Hölle wollten mich erdrücken 1)." Selbst Luther meinte, der Reichstag sei fast ohne Ersolg auseinandergegangen; das einzige, was ihm gewonnen schien, war, daß die Feinde Christi ihrer Wuth nicht völlig Genüge thun

<sup>1)</sup> An Camerarius, an Laz. Spengler, 17. Mai 1529. Corp. Ref. B. I, S. 1068, 1069.

konnten. Geschieht es doch auch uns noch, wenn wir Zeugen von wichtigen Begebenheiten sind, daß wir oft deren Bedeutung nicht fassen und deren Tragweite nicht übersehn!

#### Meuntes Capitel.

Ursprung des Abendmahlstreits.

Schon den 22. April (1529), noch vor dem Ende des Reichstags, schlossen Sachsen und Sessen einen geheimen Bertheidigungsbund mit Straßburg, Ulm und Nürnberg. Auch mit andern Ständen ward verhandelt, um fie in das Bundniß zu ziehen; der Landgraf wollte felbst die Schweizer nicht davon ausschließen. Bor den sächstichen Theologen, die immer gegen Krieg gerathen hatten, wurde die Sache zuerft verborgen gehalten. Als fie fie erfuhren, migbilligten fie, in großer Aufregung, nicht nur das Borhaben, die Religion durch die Baffen zu vertheidigen, fondern gang besonders die beabfichtigte Berbindung mit den zwinglischen Schweizern. "Ich habe erfahren," schrieb Melanchthon an Camerarius 1), "daß Die Schweizer mit den Unfern ein Bundniß schließen wollen; dies angstigt mich außerordentlich, denn ich wünsche nicht daß wir eine fremde Sache schützen. Ich bedaure, zu Speier nicht auf die Trennung gedrungen zu haben; obschon ich nichts gegen mein Bewissen that, so war ich boch zu schüchtern um die zu verdammen, die wir noch nicht verhört hatten. Große Gefahr für Reich und Religion kann nun aber daraus entstehn. Ich bin der Meinung, alle Frommen follen fich folden Bundniffen widerseten." Er schrieb an Baumgartner und an Spengler2), sein Gewissen nothige ibn, die Nürnberger von dem Bund mit den Schweizern abzumahnen, denn es gezieme fich weder eine falfche Lehre zu vertheidigen, noch die Macht derjenigen zu unterftugen, welche diese Lehre bekennen, bamit fich bas Gift nicht weiter verbreite; "lieber wollte ich fterben," fagte er ,, als durch ein Bundniß mit den Zwinglischen die Unfern befleckt zu febn." Ebenfo ftart fprach fich Luther dagegen aus; er bewog den Rurfürsten, Die Sache gang aufzugeben; auch die Rurnberger famen davon gurud, fo daß zu dieser Zeit der Bund noch unterblieb. Der Landgraf, der sich vergebens bemüht hatte, den Rurfürsten bei dem gefaßten Entschlusse festzuhalten, war über diesen Ausgang tief betrübt; durchdrungen von der Nothwendigfeit der Gintracht, um den mächtigen Gegnern zu widerstehn, ging er nun mit dem Gedanken um, die schweizerischen und sächsischen Theologen einander nabe zu bringen, damit fie es versuchten, fich über die fie trennende Lehre vom Abendmable zu verständigen und fo dem romischen Ratholicismus eine einige, festaeschloffene Gemeinschaft entgegenzustellen.

<sup>1) 17.</sup> Mai 1529. Corp. Ref. B. I, S. 1068.

<sup>2) 17.</sup> Mai 1529. Chend., G. 1069, 1070.

Um die Wichtigkeit dieser That und Melanchthons Antheil dabei zu begreifen, ist es nöthig, auf die Entstehung des unglücklichen Abendmahlstreites zurückzugehn und denselben, bis zu dieser Zeit, in kurzen Zügen zu schildern.

Aufanas war Luther über die Auffassung des Abendmahls nicht mit sich einig gewesen; er hatte lange geschwankt und viel nachgedacht, bis er bazu fam, zu fagen: "ich bin gefangen, fann nicht beraus, der Text ift zu gewaltig da, und will fich mit Worten nicht laffen aus bem Sinn reißen 1)." Gomit stand für ibn fest: das Wort Christi, dies ift mein Leib, will sagen, daß in dem Brode der Leib Chrifti wirklich gegenwärtig ift, obschon feine Berwandlung stattfindet in fatholischem Sinn. Ebenso batte Melanchthon geschwankt. Im Jahr 1520 hatte er gesagt 2): "es beschwert mich nicht, die Transsubstantiation anzunehmen, nur möchte ich es nicht wagen, sie unter Die Artifel des Glaubens zu gablen; blos das gehört zu diesen, daß wir den wahren Leib Christi genießen, auf mas für eine Weise auch diefer beilige Leib Die Gestalt des Brodes annimmt." Er hielt damals das Sacrament für ein Beheimniß, über das man weder grübeln noch streiten sollte. In den Loci war er dann, wie man fich erinnert, einen Schritt weiter gegangen; er batte behauptet, daß die Theilnahme am Abendmahl feine rechtfertigende Kraft verleihe, fondern daß diefes nur ein Zeichen und Unterpfand des göttlichen Willens gegen den Gunder fet, um deffen Bertrauen zu wecken; felbft die Meinung derer, die es als ein Erfennungszeichen der Christen von den Befennern andrer Religionen betrachteten, hatte ihm nicht gang verwerflich geschienen. Erst Karlstadt gab Anlaß zu bestimmterer Ausprägung der Lehre. In feiner übertriebenen Abneigung gegen alles Meußerliche, griff Diefer Giferer, im Jahr 1524, Luther wegen seiner Ansicht vom Abendmahl an, und reducirte diefes auf ein blofes Erinnerungsmahl; feine eigene Erklarung der Gin= setzungsworte gab einen seltsamen Beweis seiner exegetischen Runft; er trennte Die Worte: "nehmet und effet", und: "das ift mein Leib"; mit jenen, fagte er, habe Christus auf die auf dem Tische stehenden Speisen, mit diesen auf feinen Körper gewiesen; das Wort das, ein Neutrum (vovvo), konne fich nicht auf das Brod beziehen, da dies im Griechischen mannlichen Geschlechts ist (αστος), es gehore zum Leib, der gleichfalls ein Reutrum ift (σωμα). Indessen wußte doch Karlftadt einige nicht zu verachtende Grunde gegen den leiblichen Genuß beizufügen. Luther antwortete darauf durch seine Schrift "wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sacramenten." MIS dieser Streit begann, schrieb Melanchthon an Camerarius3): "in der

<sup>1)</sup> An die Christen zu Straßburg, 15. Dez. 1524. Luthers Briefe, B. II, S. 577.

<sup>2)</sup> An 3oh. Seg. Corp. Ref. B. 1, S. 137, 145.

<sup>3) 22.</sup> Jan. 1525. Corp. Ref. B. I, S. 722.

Sache des Abendmahls sehe ich bis jest noch nichts Anderes, als daß bei diefer Gelegenheit die Geifter auf verwickelte, profane Fragen und Bankereien geführt und, gleichsam in einen Strudel geriffen, von der Betrachtung der nothwendigen Lehre abgelenkt werden. 3ch ftelle die Sache Chrifto anbeim, daß er, nach feiner Beisbeit, für seine Ehre forge." Bie richtig sagte er in diesen Worten das Schauspiel vorans, das von nun an die evangelischen Rirchen, in diesem Bezuge, darbieten würden! Zugleich fab er schon jest, mit großer Betrübniß, wie febr durch Luthers Beftigfeit der Streit verbittert werden nußte; "fonnte doch", rief er aus, " diefer Mann im Schreiben sein Ungestüm mäßigen 1)!" Das Bedenken, das er selber gegen Karlstadt gab, war kurz und ruhig?); er nahm darin nicht nur die geistige Gegenwart Chriffi beim Abendmahl, sondern auch die leibliche an, wegen der untrennbaren Bereinigung der beiden Naturen in Christo: "Es befennen Alle, daß Chriftus in den Menschen, so das Sacrament recht brauchen, wirft, wie er spricht: Wir wollen zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen. Auch bekennen die, fo lehren, daß nicht Chrifti Leib und Blut im Rachtmahl fei, daß er dennoch wahrhaftig nach der Gottheit bei denen sei, so das Sacrament recht brauchen. Nun bats je keinen Grund Christum zu zerreißen, also daß er nach der Gottheit bei uns sei, nach der Menschheit aber nicht, fonderlich dieweil er gesprochen, er gebe uns Leib und Blut damit uns zu troften, daß wir gewißlich dafür halten follten, daß er nicht allein mit Gedanken bei und sein wollt, sondern wahrhaftiglich und wesentlich. So spricht auch Paulus, als sei das Nachtmahl eine Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi. So aber Christus nicht leiblich da, mare es nur des Geistes Gemeinschaft und nicht des Leibs oder Bluts. Und das acht ich zu einem einfältigen Unterricht genug fein, denn wir follen nicht von Worten weichen, fie feien benn wider andre Schrift. Nun find diese Worte vom Nachtmahl nicht wider andre Schrift, ob fie schon der Bernunft fremd find."

Karlstadt brachte seine Lehre nach Süddeutschland und der Schweiz. hier fanden sich zahlreiche Anhänger der Ausicht, das Sacrament sei nur ein Erinnerungsmahl an den Tod des Herrn; Buter und Capito zu Straßburg waren ihr nicht abgeneigt; am entschiedensten ward sie von Zwingli vertheibigt. Karlstadt sehrte zwar reuig nach Sachsen zurück; Luther suhr jedoch sort, eine Lehre zu bekämpfen, die ihm als eine Entweihung des Heiligsten erschien; der Streit ward immer allgemeiner und heftiger. Der Gegenstand desselben war bekanntlich die Gegenwart Christi beim Abendmahl. Zwingli nahm dieselbe nicht an; für ihn sollte das Sacrament nur an. den abwesenden; in den Himmel erhobenen Christus erinnern und zur Bezeugung des Glaubens dienen, ohne die Gnade vermitteln zu können; Luther dagegen be-

<sup>1)</sup> An Thomas Blaurer, 2. 3an. 1525. Ms.

<sup>2) 9.</sup> Dft. 1525. Corp. Ref. B. I, S. 760.

hauptete eine wirkliche, leibliche Gegenwart, einen mundlichen Genuß des Leibes und Blutes, als Mittel die Gnade zu erlangen. Durch den Widerspruch gegen Zwingli ward er dahin geführt, die Allgegenwart der Menschheit Chrifti zu lehren, als Bedingung ber raumlichen Unwefenheit feines Leibes beim Abendmahl. Er mar es übrigens nicht, der diese Lehre von der Ubi= quitat erfann; fie findet fich schon bei Theologen aus ber scholaftischen Beit, namentlich bei dem Nominalisten Occam, auf den früher Luthers Studien vorzugsweise gerichtet gewesen waren. In der Folge wollte er indessen nicht mehr fiber diese schwer zu vertheidigende Meinung ftreiten, fondern, ohne fie an fich aufzugeben, fich mit dem begnugen, worüber die beilige Schrift flare Zeugniffe gab. In seinem tiefen, zum Myfticismus geneigten Glauben, hielt er vor Allem das Göttliche im Sacramente fest, die wirkliche Mitthei= lung Chrifti an die Genießenden; darin liegt das Bahre seiner Auffaffung, während er freilich, im Begenfatz gegen den das Göttliche und Menschliche zu fehr trennenden Zwingli, durch die Annahme der Ubiquitat Beides in einander zerfließen ließ.

Lange blieb Melanchthon in diesem Punkte Luthers treuer Schüler, fo wie er es auch in der Lehre von der Pradestination und dem unfreien Willen gewesen war. Als der Streit ausbrach, suchten seine Schweizer Freunde ibn auf ihre Seite zu ziehen; er erklarte ihnen, warum er fich ihnen nicht anschließen könne: so lange er nicht durch eine flare Offenbarung anders belehrt werde, muffe er bei dem Buchstaben der Schrift steben bleiben; die Argumente der Bernunft seien bier nicht genügend, denn fie troften das nach Bereinigung mit Chrifto fich sehnende Gewissen nicht; auch habe er aus ben Batern viele Stellen gesammelt, die Luthers Ansicht bestätigen 1). Da die firchlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte fo oft betheuern, daß Christus im Abendmahl gegenwärtig ift, wollte er nicht "Urheber eines neuen Dogma's" werden, fondern bei dem Confens der alten Kirche bleiben 2). Zu Anfang des Jahres 1526 hieß es in Suddentschland und in der Schweiz, auch er wolle durch Schriften an dem Streite Theil nehmen; Theobald Billican, damals Pfarrer zu Rördlingen, hatte nämlich in einer, 1525 geschriebenen Epistel an Urban Regius, in der er Luthers Lehre vertheidigte, angefündigt, Melanchthon babe versprochen, seine Meinung öffentlich kund zu geben 3). Da wandte fich Detolampad an ihn; auf ihre alte Freundschaft vertrauend, beklagte er fich, daß man in Sachsen die Schweizer, die doch nur die evangelische Wahrheit suchten, unbilliger Beise Schwarmer und Sacramentirer nenne 4). Aus Liebe

<sup>1)</sup> An Thomas Blaurer, 23. Jan. 1525. Ms.

<sup>2)</sup> An Phil. Eberbach, Sept. 1526; — an Spengler, Oft. 1527. Corp. Ref. B. 1, S. 823, 901.

<sup>3)</sup> Epistola ad Urb. Regium, de verbis coenae Domini. S. l., 1526; am Schluß.

<sup>4) 21.</sup> Mai 1526. Oecolampadii et Zwinglii epistolae. Bafel, 1536, Fol. 1156.

zum Frieden gab nun Melanchthon keine Schrift heraus; er fand, daß schon zu viel und zu heftig über die Sache geschrieben wurde. "Wir haben hier," meldete er an Spalatin¹), "nichts Neues als große Ballen von Büchern Zwingli's, Dekolampads, Bugers über das Abendmahl; diese Leute füllen jeht alle Bibliotheken mit ihren profanen und gefährlichen Disputationen²) über ein einziges Dogma, das sie so übertreiben, wie wenn alle andern Lehren nicht zur Frömmigkeit dienten; auch hat Zwingli ein bedrohliches Schreiben an Luther geschickt. Christus möge dieses große Uebel heilen, denn ein menschliches Mittel ist keines mehr da." Bugers Bestreben, einen Weg zur Bersöhnung zu sinden, slößte ihm nur Mißtrauen ein, er warf dem Straßburger Lichtsun und Eitelkeit vor³), und doch wäre gerade dessen Ansicht von einem geistigen Genusse des Leibes Christi geeignet gewesen, eine Ausgleichung der Gegensähe anzubahnen, wenn bei der gegenseitigen Erbitterung eine solche möglich gewesen wäre.

Bei Melanchthon wurden indeß nach und nach einige leise Zweifel wach: wenn er Luthers Lehre für die wahre hielt, so stütte er sich dabei mehr auf die äußere Autorität der alten kirchlichen Schriftsteller, als, wie Luther, auf ein inneres sicheres Bewußtsein; seine verständigere, für das Mustische weniger empfängliche Ratur suchte nach Gründen, um fich mit einer Auffassung ju befreunden, in der es ihm schwer ward, fich zurecht zu finden. Schon im Dezember 1527, während er mit Luther zu Torgau war, außerte er gegen ihn einige schüchterne Bedenken; als dann Luther ihm fagte, er zweifle nicht im Geringsten an der Wahrheit seiner Lehre, gab er sich zufrieden, ja er fagte, er freue fich, den Freund fo fest zu seben 1). Unterdessen rieth er Jedem, sleißig in den Kirchenvätern zu forschen, um dem Glauben der ursprünglichen Kirche immer mehr auf die Spur zu kommen. Im folgenden Januar behandelte er das Abendmahl in seinen Borlesungen "ohne Subtilität und nach besten Kräften 5)." Wiewohl er über Luthers Lehre einige geheime Zweifel hatte, so erschien ihm doch die Zwingli's als durchaus ungenugend. "Sie malen," fagte er, "Chriftum an einem bestimmten Orte sigend, gerade wie homer seinen Jupiter darstellt, der mit den Aethiopern schmauft; sie scheinen mir aus Theologen zu Sophisten geworden zu sein, die die Wahrheit Christi der Bernunft unterwerfen, um darüber zu philosophiren 6)." Selbst die

i) 4. Mai 1527. Corp. Ref. B. I, S. 865.

<sup>2)</sup> Im Tert, l. c., steht mactatione; wenn bies nicht ein Druckschler ist für tractatione, so ist es ein scharfer sattrischer Ausbruck: " sie behandeln das Dogma nicht, sie bringen es um."

<sup>3)</sup> An Baumgartner, 25. Juli 1528. Corp. Ref. B. I, S. 994.

<sup>4)</sup> An Jonas, an Aquila. Deg. 1527. Chent., S. 913. B. IV, S. 964.

<sup>5)</sup> An Aquila, 8. 3an. 1528. Chenb., B. IV, G. 964.

<sup>6)</sup> An Gerbel, Mai 1528. Ebenb., B. I, G. 974.

Ubiquitat fuchte er fich durch Bergleiche annehmbar zu machen 1): "ich glaube, daß es weder dem Berdienste des Priefters noch den Gebeten des Bolfes guauschreiben ift, daß Chriftus uns feinen Leib und fein Blut mittheilt, denn das ware etwas Magisches; die Ursache muß in Christo selber liegen; sowie Die Sonne, aus gottlicher Anordnung, täglich aufgeht, fo ift Chrifti Rorper, ebenfalls aus göttlicher Anordnung, in der Kirche gegenwärtig, überall wo Die Kirche ift. Wenn Einige behaupten, sein Körper könne nicht an vielen Orten zugleich sein, fo beweisen fie es nicht; denn Christus ift über alle Creaturen erhaben und ist überall; er hat gesagt: "ich bin mitten unter euch." Nachdem 1528 Luther sein "Großes Bekenntniß" vom Abendmahl herausgegeben, nahm fich auch Melanchthon vor, über die Frage Etwas zu veröffent= lichen; es ift aber bemerkenswerth, daß er einem Freunde, dem er diefen Borfat mittheilte, fchrieb 2): "ich werde es thun, weil du und Andere es wunfchen; mir felber bieten folche Arbeiten den Rugen, mich in meiner Ansicht zu beftarfen." Fühlte er bemnach, daß er ber Bestarfung bedurfte? Die beabsichtigte Schrift gab er indeffen diesmal nicht heraus; schwerlich fand er Zeit, fie gu schreiben; denn fann war er, im Januar 1529, von Jena nach Wittenberg jurudgefehrt, fo mußte er, wie wir gefehn haben, den Rurfürsten nach Speier begleiten.

## Behntes Capitel.

Unionsbestrebungen des Landgrafen von Hessen. Melanchthon und Dekolampad.

1529.

Der Zwiespalt zwischen den Sachsen und den Schweizern war so tief geworden, daß im Jahr 1528 beide Theile unversöhnbar einander gegenüber standen. Die Häupter kannten sich nur aus ihren Schriften; Melanchthon und Dekolampad allein waren von Tübingen her alte Freunde, der Streit hatte jedoch diese Freundschaft augenblicklich getrübt, Melanchthon beklagte sich bitter über des Bassers Abendmahlsschriften, die ihm das Sacrament herabzuwürdigen schienen<sup>3</sup>); nicht weniger waren ihm das rasche Reformiren Zwingli's, das Abschaffen der Bilder zu Zürich, die Einführung eines auf das Einfachste zurückgebrachten Gottesdienstes zuwider <sup>3</sup>). Auf beiden Seiten herrschten Vorurtheile, die sich nur aus der mangelhaften Kenntniß erklären, die man von den gegenseitigen Verhältnissen hatte. In Deutschland sah man

<sup>1)</sup> An Balth. Thuring, 1528. Corp. Ref. B. 1, S. 948.

<sup>2)</sup> An ben Abt Friedrich, Oft. 1528. Ebend., G. 1006.

<sup>3)</sup> An Spalatin, 4. Mai 1527. An Balth. Thuring, 1528. Corp. Ref. B. I, S. 865, 948.

<sup>4)</sup> An Defolampat, 18. Febr. 1526. Gbend., G. 786.

die Schweizer bald für robe Bilberfturmer, bald für Freigeister an, die mehr der Bernunft als dem Evangelium trauten; 1528 fagte Luther von Zwingli: "ich befenne für mich, daß ich den Zwingli für einen Unchristen halte mit allen seinen Lehren, benn er halt und lehrt fein Stud des driftlichen Glaubens recht, und ift ärger geworden siebenmal, denn da er ein Papist mar." Die Schweizer dagegen fanden in der deutschen Reformation noch zu viel Refte des Papstthums; Kultus und kirchliche Ordnung schienen ihnen nicht radifal genug der apostolischen Einfachheit nachgebildet zu sein. Und doch ware, dem gemeinsamen Zeinde gegenüber, eine Bereinigung aller derer, die fich auf das Evangelinm beriefen, die größte Nothwendigkeit gewesen! Nur wenig Beiterblickende hatten damals das Bewußtsein von dieser Nothwendigfeit; Melanchthon erlangte es erft später, durch mehrfache Erfahrungen belehrt. Der hochherzige Landgraf Philipp gehörte zu denen, die, im Schmerz über die Entzweiung, am fehnlichsten die Berfohnung wanschten. Er dachte, wenn die Saupter der deutschen und der schweizerischen Reformation fich personlich faben, durfte fich vielleicht manches Migverständniß losen. Daher faßte er den Entschluß, Alles daran zu wenden, um fie zu einer Zusammenkunft zu bewegen. Er versuchte es schon in den erften Monaten des Jahres 1528, und ließ deshalb durch den Herzog von Würtenberg bei Dekolampad Eröffnungen machen. Der Streit war aber gerade zu heftig, als daß die Ausführung dieses Borhabens möglich geworden ware. Das Jahr darauf, im Februar, als der Landgraf zu Weimar mit dem nach Speier reisenden Kurfürsten zusammentraf, unterhielt er fich mit ihm über ben Rugen eines Colloquiums zwischen ben Schweizern und Luther. Auch mit Melanchthon fprach er davon, und diefer, fo febr ihm die Sache miglich schien, magte doch nicht, dem Fürsten seine Bustimmung zu verweigern. Bu Speier erhielt dann Melanchthon einen Brief von Dekolampad, der ihn bat, dabin zu wirken, daß die Schweizer von den Deutschen nicht verlassen murden; "du fannst sicher behaupten," hieß es in Diesem Schreiben 1), "daß wir es nicht gut aufnehmen, so Jemand fagt, wir effen, wie Judas oder das Bieh, bei dem Abendmahl nichts als gemeines Brod." Diese Aufforderung und Erklärung eines alten Freundes machte der Spannung zwischen Beiden ein Ende; sie trug wohl dazu bei, daß Melanchthon zu Speier fich weigerte, in die Verdammung der Schweizer zu willigen. Babund des Reichstags ward des Landgrafen Vorschlag einer personlichen Busammenkunft der Reformatoren, eifrig besprochen; Jakob Sturm, einer der edelften Beifter Diefer Zeit, vereinigte feine Bemuhungen mit benen bes Furften bei Melanchthon, der, immer noch zögernd, zuletzt rieth, "mehr Leut als Luther und ihn zur Sache zu fordern 2)." In seiner Bedrängniß außerte er

<sup>1)</sup> Hottinger, Sistoric der Reformation in der Eidgenoffenschaft. Burich, 1708, 4. S. 484.

<sup>2)</sup> An ben Landgrafen, 22. Juni 1529. Corp. Ref. B. I, S. 1078.

sogar den Bunsch, "als unparteiische Richter auch gelehrte und vernünftige Papisten" dazu zu ziehen, damit man nicht das Gerücht verbreite, "die Lutherischen und Zwingler zögen zu Sausen, um Conspirationen zu machen." Um diesen höchst auffallenden Gedanken begreislich zu sinden, kann man kaum etwas Anderes aunehmen, als daß er noch an eine Möglichseit glaubte, die lutherische Avendmahlslehre mit der katholischen auszusöhnen. Wer weiß, ob nicht in dieser Zeit, wo die Gesahr der firchlichen Entzweiung immer beängstigender vor seine Seele trat, die Vorstellung einer solchen Möglichseit dazu beitrug, ihn bei Luthers Ansicht festzuhalten, zumal er diese in den, auch von den römischen Theologen als Autorität anerkannten Kirchenvätern wiedersand? Wie dem auch sei, so viel wenigstens konnte er erwarten, daß die Katholischen die Lehre Zwingli's nicht weniger entschieden verwersen würden, als die Lutherischen; in diesem Falle war es aber sonderbar, daß er sie unparteiische Richter nannte.

Unterdessen schrieb er an Defolampad, von Speier aus, um einen Bersuch zu machen, sich mit ihm zu verständigen 1): "Ich habe einige Briefe von Dir empfangen, Die mir, durch die darin enthaltenen deutlichen Beweife beines alten Wohlwollens für mich, große Freude gemacht haben; mein Sinn gegen dich ift immer derfelbe; von Bewunderung für deine Gelehrsamfeit und deine Tugenden erfüllt, habe ich dich ftets geliebt und verehrt. Wollte Gott, Die Beiten erlaubten uns, diefer unfrer Freundschaft zu genießen! Leider ift der ungludselige Streit über das Abendmahl dazwischen gekommen, der uns hinderte, wie früher in gegenfeitigen Liebesbeweisen zu wetteifern, ohne daß er jedoch meine Gefinnung gegen dich erschüttert hatte. Bermiffest du daber etwas an mir, so klage eber die Zeiten als mich selber au." Rach diesen freundlichen Worten ging er zur bestrittenen Frage über; er bedauerte, daß ber Rampf gerade über eine Sache ausgebrochen ift, die Christus zur Befestigung der Liebe eingesetzt hat; bisber sei er eber nur Zuschauer als mithandelnde Person gewesen; er habe die Grunde beider Theile geprüft und die alten Kirchenväter durchforscht; da könne er nun Defolampads Unficht nicht theilen; er habe indeffen nichts in der Sache geschrieben, weil man ihm vorgeworfen hatte, nur ein blinder Anhanger Luthers zu fein; feine Meinung hatte feine Autorität gehabt, es hatte geschienen, als wolle er mehr zu Gunften Luthers als der Wahrheit reden; Die Wahrheit fei aber allein das Ziel seines Strebens. Die schweizerische Lehre habe treffliche, gelehrte Manner für sich, deren Freundschaft er nie verschmäben werde; billigte er ihre Ansicht, er wurde fich nicht schenen, es einfach und offen zu bekennen. "Das Abendmahl ift ein Zeugniß der mahren Gegenwart Chrifti, eine Gemeinschaft seines Dabei gegenwärtigen Leibes und Blutes; er hat gefagt: ich bleibe bei euch bis ans Ende der Welt; da ift nun fein Unterschied zwischen Menschheit und Gottheit

<sup>1) 8.</sup> April 1529. Corp. Ref. B. I, S. 1048.

ju machen; Christus kann nicht an einem Ort des himmels eingeschloffen fein, wo er gleichsam in einem Rerfer fitt; Die Beheimniffe Gottes konnen nicht aus der Geometrie, fondern nur aus der heiligen Schrift erforscht werden. In den Aussprüchen der Bater ift allerdings nicht völlige Uebereinstimmung, aber die Borgnglichsten unter ihnen find für die Lehre Luthers." Auf eine weitere Untersuchung des Gegenstandes ließ er fich nicht ein; er begnügte fic, dem Freunde zu fagen, warum er ihm nicht beistimmen fonne, und schloß mit den Worten: "ich bitte dich, zu betrachten, welche große und gefahrvolle Sache du unternommen haft; durch zu viel Streiten verliert man die Bahrheit, fatt fie zu ichugen; es ware beffer, einige wohldenkende Manner wurden fich in einem Colloquium darüber besprechen. 3ch weiß, aus welchem Samen folche Streitigfeiten in frubern Zeiten entstanden find, namlich aus dem zu großen Bertrauen auf die eigene Bernunft; auch eure Sache scheint mir nur darauf gebaut. Es gibt mehr Leute, als man meint, die in der Religion nur das annehmen, was sie durch ihre Bernnuft erforschen und begreifen konnen."

Dieses ruhige Schreiben, bas auch bald barauf im Drud erschien, drang indessen nicht gründlich genug in die Frage ein, um sie auf irgend eine Beise einer Entscheidung naber zu bringen. Es ist nur interessant als Zeugnif von Melanchthons Stimmung; er hatte sich bisher an dem Streite nicht betheiligt, um nicht den Anschein zu haben, nur ein Echo Luthers zu fein; fo febr er auch die Unficht dieses Lettern noch für die rechte hielt, als übereinstimmend mit den Kirchenvätern, und so sehr er den Schweizern vorwarf, mehr ihrer Vernunft als der Schrift zu folgen, so machten ihm doch immerbin manche ihrer Grunde viel zu schaffen. Immer mehr brangen fich ihm Bedenken auf, die er nur mit Mühe niederkampfte; er schrieb an Thomas Blanmr1): "Der Streit über das Abendmahl qualt mich fo, daß ich in meinem Leben noch nichts Schmerzlicheres empfunden habe; eine Fluth von Verfuchungen bricht über mich ein, und doch finde ich feine Urfache, um mich von Luther zu trennen." Da er meinte, die Schweizer mußten, trot aller ihrer Berficherungen vom Gegentheil, jede Art von Gegenwart Christi im Sacrament langnen, beschuldigte er fie der Unredlichfeit; "ich begreife nicht," sagte er in dem eben angeführten Briefe, "mit welchem Gewiffen die Zwinglische Cefte es Bagen fann, Undere von Etwas zu überzeugen, woran fie felber nicht glaubt." Indessen drückte er nun öfter feine Bereitwilligfeit aus, fich mit wohlgefinnten Mannern über die Sache zu unterhalten. Bu diesen Bohlgefinnten zählte er aber Zwingli nicht; follte diefer zu einem Colloquium kommen, so erwartete er nichts Gutes davon. Nach der Rücklehr von Speier nach Wittenberg, sprach er mit Luther über den Vorschlag Philipps von Beffen; Luther meinte, es wurde unfruchtbar fein, wenn fie Beide allein

<sup>1) 20.</sup> Juni 1529. Ms.

mit den Schweizern handeln follten, auch ware "teine Befferung bei ben vornehmsten Widersachern zu hoffen;" daneben billigte er den feltsamen Gedanfen, auch "ehrbare Papisten" zu berufen, wenn ein Gesprach stattfinden follte. Sie ftellten nun die Sache dem Rurfürften anbeim; wenn diefer gebachte, "daß es gut fein follt, daß folche Unterredung wurde vorgenommen, follte an uns fein Mangel befunden werden, denn es muffe doch einmal zum Reden kommen;" auch fei zu bedenken, bag, wenn der Landgraf eine abschlägige Antwort erhielte, er es übel nehmen "und noch mehr Willens zu den Zwinglischen gewinnen wurde." Dem Briefe, durch welchen Melanchthon bies an den hof meldete 1), fugte er ein Bedenken bei 2), in bem er feine Grunde und Befurchtungen wiederholte: "Ich habe für meine Person feine Schen, mit Defolampad und seines Gleichen von dem Sacrament zu reden, derhalben iche auch dem Landgrafen nicht abgeschlagen. Und wollte Gott, es möchte füglich geschehn; denn diefer Handel ift nicht gering, und ihr Fürgeben bat einen Schein, bat auch einen großen Unbang aller, fo gelehrt geachtet im gangen deutschen Land, aus Urfachen, Die ich weiß; aber es fehlt ihnen an einem Stude, daß fie noch nicht wiffen, wie schwer ift, vor Gott gu fteben ohne Gottes Wort. Fürwit und Frevel fann nicht anders handeln, denn wie sie handeln. Mit Zwingel zu handeln, ift gang unfruchtbar. Go ift auch gedacht, daß nicht er, fondern Defolampad follte gefordert werden, und ob er schon gefordert, ift doch nicht zu hoffen, daß er kommen wurde. Wenn nun die Andern, fo bem Zwingel zu lieb diefen Tang tangen, icon genugfam Unterricht haben, wurden fie bennoch Schen haben, fich mit uns gu vergleichen ... Es ift nicht gut, daß der Landgraf viel mit den Zwinglern gu thun habe; er hat ohnedieß mehr Luft zu ihnen, als gut ift. Denn die Sache ift dermaßen, daß fie fpitige-Leute, dafür ich den Landgrafen auch halte, fehr anficht, und fället die Bernunft leichtlich auf das, das fie begreift, fonderlich wenn gelehrte Leute bagu ftimmen, Die ber Sache aus ber Schrift eine Bestalt machen, als benn viel gelehrte Leute jegund bem Zwingel anhangen. Aber mir ift diese Sache alfo angelegen, und habe mich, so viel möglich, darum erfundet, und beruhe darauf, daß ichs mit den Stragburgern nicht halten will mein Leben lang, und weiß, daß Zwingel und seine Befellen unrecht vom Sacrament fchreiben."

Dazu kamen die schon oben berührten Besorgnisse wegen eines Bundes mit den Schweizern; eine solche Verbindung schien ihm die Wiederherstellung des Friedens in Deutschland, auf die er noch hoffte, für immer unmöglich zu machen. Um seine Landsleute davon abzubringen, begnügte er sich nicht, zahlreiche Briefe zu schreiben, sondern ging von Neuem mit dem Gedanken

<sup>1) 14.</sup> Mai 1529. Corp. Ref. 9. I, S. 1066.

<sup>2)</sup> Ebend. — In Luthers Briefen, B. III, E. 475, sieht bies Bedensen irrig als von Luther.

um, etwas gegen die Sacramentirer berauszugeben 1). Er verfaßte eine Schrift bie er, den 20. Juni 1529, an Ulrich Wiland von Ulm absandte, und die er nicht als eine Disputation, jondern nur als ein Zeugniß angesehn wiffen wollte. In dem Begleitungsschreiben 2) fagte er: " in diesem handel habe ich weder auf Gunst noch auf Ungunst Rücksicht genommen; ich weiß wohl wie man mich beurtheilen wird; denn die, von denen ich abweiche, haben nicht nur das Bolk, sondern auch viele Gelehrte für sich; sie find fo mit Wissen und Beift ausgerüftet, daß es ihnen leicht wird, ihre Gegner verhaßt zu machen. Sie disputiren mit Kraft und Scharffinn, haben viele mahrscheinliche Grunde und Zeugniffe ber Alten, die fie auf eine Weise auslegen, daß die alte Rirche ihnen großentheils gunftig zu fein scheint. Dit Diesen Runftgriffen erschüttern fle die angenommene Lehre, truben die Gewiffen und führen zum Zweifel; da fie aber nichts beibringen, das das Herz befriedigt, ift es billig, daß fie uns entschuldigen, wenn wir größere Gewißheit suchen. Es läßt sich nicht fagen, wie viel Gefahr dabei ift, mit zweifelndem Gewiffen ein neues Dogma zu verbreiten, und zwar ein folches, das nicht nur der Kirche, sondern allen Staaten im Reich eine schreckliche Umwälzung bereiten fann." Es war offenbar für Melanchthon eine peinliche Zeit. In eigenthumlicher Befangenheit, vermischte er politische Befürchtungen und theologische Strupel, personliche Borurtheile gegen Manner, die er nicht kannte, und Ginwendungen gegen eine Lehre, die er für eine neue, schriftwidrige Erfindung hielt. Wenn er auch mit Recht Zwingli's Meinung ungenugend fand, fo fühlte er doch das Gewicht einiger der gegen Luthers Anficht entwickelten Grunde; er kampfte mit fich felber, fehrte aber ftets wieder zu feiner bisberigen lleberzeugung gurud, denn noch schien ihm kein Weg offen zu sein, um fich, durch eine andete Auffassung, über die beiden Extreme zu erheben.

Inzwischen gab der Aurfürst seine Einwilligung zu einem Colloquium; et erklärte Melanchthon<sup>3</sup>), er wolle nicht dagegen sein, daß er und Luther sich dem Bunsche des Landgrafen fügten; nur hielt er es, um den persönlichen Einsluß dieses Letztern zu vereiteln, für politisch, die Stadt Nürnberg als Ort der Verhandlung zu bezeichnen, da es wohl dem Landgrafen "ungelegen sein möchte" dahin zu reisen, und in seiner Abwesenheit "die Sache fruchtbar-licher gehandelt werden könnte," und da auch die zu berusenden Papisten eher zu bewegen wären, nach Nürnberg zu kommen, als soust wohin. Melanchthon

3) 19. Mai 1529. Corp. Ref. B. I, S. 1071.

<sup>1)</sup> Luther an Spalatin, 28. Mai 1529. Luthers Briefe, B. III, G. 460.

<sup>2)</sup> Ms. — Ohne Zweifel schickte er den Traktat nur handschriftlich ab; benn den nämschen Tag schrieb er an Stephan Bigilius zu Augsburg (Ms.): "brevi prodibit meum scriptum." Der Traktat scheint jedoch nicht gestruckt worden zu sein; wenigstens ist aus dieser Zeit keiner bekannt. Es kann nicht der Brief an Dekolampad sein; dieser war schon früher gedruckt.

kundigte nun dem Landgrafen an 1), Luther und er feien bereit mit Detolampad zu handeln, obicon fie wenig davon hofften; nur moge ber Fürft forgen "baß nichts vorgenommen werbe, bas zu größerer Uneinigfeit und dem Namen Christi zu Schmach gereichen mochte." Alfobald ließ Philipp von Beffen feine Einladungen nach Burich, Bafel und Strafburg ergehn; von Rurnberg wollte er jedoch nichts wiffen, die Busammenkunft follte in feinem Lande, unter feinen Augen, zu Marburg ftattfinden. Der Zuricher Magiftrat, beforgt wegen der weiten Reife, schlug Stragburg vor2); allein der Landgraf bestand auf seinem Bunsch, zeichnete Zwingli den Beg vor, ben er gu nehmen hatte, und verhieß ihm ficheres Geleit3). Auf Luthers und Delauchthons Begehren, auch Papisten zu berufen, ging er selbstverständlich nicht ein; um ihnen jedoch in einem Bunkte zu willfahren, lud er auch andere Theologen zu dem, auf das Ende Septembers festgesetzten Gesprach, namentlich Johann Breng, damals Prediger zu Schwäbisch-Hall, Urban Regins, von Angeburg, und die Stragburger Bedio und Buger. Er hatte gewünscht, daß fich ben Schweigern Berthold Saller, von Bern beigefellt hatte, und Pfalggraf Ludwig bat ihn, Johann Schwebel von Zweibrucken zu berufen 4); feiner von Beiden jedoch kam. Karlstadt's Berlangen zum Colloquium zugelassen zu werden, wies der Landgraf ab, denn es sei die Bedingung gemacht, alles Zanken zu vermeiden, und er zweifle, daß seine Anwesenheit den Andern gefallen möchte.5). Luther konnte fich lange nicht zur Reise entschließen; er bielt ben Landgrafen für einen unruhigen Ropf 6). Den 8. Juli endlich schrieb er ibm, gemeinschaftlich mit Melanchthon, daß fie fich zu Marburg einfinden wurden?). Rurg vor der Abreife hielt er noch zu Wittenberg eine öffentliche Disputation über das Abendmahl; Magister Beit Dietrich und ein junger Lübecker muß. ten, zur Uebung, feine Gage angreifen; "man brachte aber wenig Reues vor, das nicht zuvor in Luthers Buchern mare widerlegt gewefen 8)."

<sup>1) 22.</sup> Juni 1529. Corp. Ref. B. I, S. 1077.

<sup>2)</sup> Neubecfer, Urfunben, G. 98.

<sup>3)</sup> Chenb., G. 101.

<sup>4)</sup> Ebenb., S. 125, 147.

<sup>5)</sup> Cbend., G. 127.

<sup>6)</sup> Luther an Brismann, 2. Aug. 1529. Luthers Briefe, B. III, C. 491.

<sup>7)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 1080.

<sup>8)</sup> Mathefius, Fol. 71 a.

### Gilftes Capitel.

#### Marburger gespräch.

1529.

Den 29. September famen Zwingli und Defolampad zu Marburg an; jeder war von einem Mitgliede des Rathes seiner Stadt begleitet, Zwingli von Ulrich Funk, Defolampad von Rudolph Frei. Zu Straßburg hatten fich Buger, Rafpar Bedio und Jakob Sturm ihnen angeschlossen. Den Tag nach ihrer Ankunft trafen die Wittenberger ein, Luther, Melanchthon, Juftus Jonas, Raspar Erneiger, seit Kurzem Prediger und Professor der Theologie. Auch Friedrich Myconius, Justus Menius, Breng, Offander, Stephan Agricola famen; nur Regins blieb, wegen Kranfheit, auf der Reise gurud. Der Landgraf beherbergte fammtliche Theologen in seinem Schlosse, zog sie an feine Tafel, und erwies ihnen überhaupt beinah fürstliche Ehre. Der Marburger Professor der Medizin Euricins Cordus begrußte fie mit einem schonen lateinischen Gedicht, in dem er sie zur Herstellung der Eintracht ermahnte. Aus weiser Vorsicht ordnete Philipp zuerst Privat- Unterredungen an zwischen Buther und Defolampad, und zwischen Zwingli und Melanchthon; jedem der beiden Baupter stellte er einen durch größere Mäßigung befannten Gelehrten entgegen; es follte ein Berfuch fein, leichter zu einer Berftandigung zu tommen. Den ersten Oktober murden beide Theile je in ein besonderes Bimmer geführt. Da wir es mit Melanchthon zu thun haben, fo wird man uns erlauben, vorzugeweise nur feinen Untheil an diefen merfwurdigen Berhandlungen zu schildern.

Die Unterhaltung zwischen ihm und Zwingli betraf zuerst einige allgemeine Borwurfe, die man in Sachsen den Schweizern machte. Melanchthon bielt Zwingli vor, man behaupte, er läugne die Erbfünde, er lehre daß der beilige Beist ohne Wort und Sacrament gegeben werde, er treibe die Lehre vom Glauben nicht genug, er und die Strafburger haben Zweifel über die Trinität. Ueber alle diese Stücke ward es dem Züricher Reformator nicht ichwer sich zu rechtfertigen; er überzeugte Melanchthon, daß er und seine Freunde, weit entfernt mit Schwärmern, die, wie Ludwig Heger, die Gottheit Christi läugneten, etwas gemein zu haben, sie vielmehr auf's Gifrigste bekampften; über die Erbfunde gab er befriedigenden Aufschluß; über das geschriebene Wort fagte er: " der heilige Geist wirft in uns die Rechtfertigung durch das gepredigte und aufgefaßte Wort, durch die Seele und den Kern des Worts, durch den Gedanken und Willen Gottes, die in Menschenwort gehüllt sind." In Bezug auf diese Punkte ergab es fich, daß man unrecht fiber die Schweiger berichtet gewesen war, und daß fie fich die Lehre der Deutschen gefallen ließen. Nicht so leicht ging es mit der Abendmahlsfrage. Beide Männer zigten sich in dem Gespräche darüber als genbte, scharffinnige Disputatoren;

1 - 1 TO 1 1 A

wenn auch feine leidenschaftliche Worte fielen, fo fehlte doch auf beiden Seiten Die Bereitwilligkeit, in irgend Etwas nachzugeben. Melanchthon schien zwar zu einer Unnaberung die Sand zu bieten, indem er erklarte, daß wir Leib und Blut Christi geistig genießen, indem wir an ihn, der sich für uns geopfert hat, glauben; daß die bekannten Stellen im fechsten Rapitel bes Evangeliums Johannis fich auf leiblichen Genuß beziehen und denfelben als unnut darstellen; daß die Lutherischen nicht der Meinung find, der Leib werde auf finnliche Weise in den Mund genommen, sondern daß fie sehren, er werde zwar mahrhaft, aber 'auf verborgene Urt empfangen. Merkwürdig! Zum ersten Mal fprach bier Melanchthon von einer geheimnisvollen, facramentlichen Berbindung und einem nicht=finnlichen Genießen. Das war schon nicht mehr buchstäblich die Lebre Luthers; er zweifelte aber um fo weniger, daß Luther Diese geistige Deutung zugeben wurde, ba er selber noch immer Die Gegenwart bes wirklichen Leibes Christi festhielt. Bon Zwingli konnte er jedoch keine Buftimmung erwarten. Diefer entgegnete: "Die verborgene Beife fann mit ber Schrift nicht dargethan werden." — Melanchthon: "Damit wird fie dargethan, daß der Herr fagt: das ift mein Leib, das ift mein Blut." -Bwingli: "Der Leib, von dem der herr in Diesen Worten redet, ift aber fein wahrer, umschriebener, grobsinulicher Leib, der nur an einem Orte und nicht allenthalben zu gleicher Zeit fein kann, wie auch Augustinus davon redet."-Melanchthon: "Wenn es auch Augustinus fagt, so kann ich es doch nicht annehmen." - Zwingli: "Der Berr felbst redet fo, mit Bezug auf feinen Leib; im Evangelium Johannis, 17, 11: ich bin fortan nicht mehr in der Welt; in andern Stellen fpricht er das Nämliche aus." — Melanchthon: "Die Worte, das ift mein Leib, find flar und ich bleibe bei dem einfachen, flaren Sinn derfelben." - Zwingli: "Es ift eine falfche Borausfetzung, daß eure Deutung der flare Ginn Diefer Worte fein foll." Bei Diefem Bunkte, über den fich Beide nicht vereinigen konnten, ward das Gespräch abgebrochen, das übrigens fcon lange genug, beinah fechs Stunden, gedauert batte. Die Unterhaltung Luthers mit Defolampad blieb gleichfalls ohne andern Erfolg, als Die Darlegung der beiderseitigen Argumente.

Den andern Tag fand ein allgemeines Gespräch statt, vor dem Landgrafen seiber, in Gegenwart seiner Räthe, einiger Herren seines Hoses und
sämmtlicher Abgesandten, im Ganzen bei sechzig Personen; auch der damals
in Hessen weisende, seines Landes beraubte Herzog Ulrich von Würtemberg
wohnte bei. Luther, Melanchthon, Zwingli, Dekolampad saßen an einem besondern Tisch, die übrige Versammlung längs den Wänden des Saals. Der
hessische Kanzler, Dr. Johann Feige, eröffnete die Verhandlung, indem er die Nachtheile des Zwiespalts in der evangelischen Kirche schilderte, die vier Reformatoren zu Ablegung alles Grolls und aufrichtiger Erforschung der Wahrheit ermahnte, und sie nicht undeutlich für die Folgen des Colloquiums verantwortlich machte. Diesen und den folgenden Tag ward nun viel disputirt mischen Luther, Zwingli und Defolampad; Melanchthon nahm wenig Anthil mehr. Dekolampad entwickelte im Wesentlichen folgende Gründe: Die Unmöglichkeit "daß ein Leib an vielen Orten zugleich fein könne; das Wort Christi: " der Geist ift es, der lebendig macht, das Fleisch ist kein nüte" (Joh. 6, 63); die Zeugniffe ber Rirchenväter, daß bas Sacrament ein Zeichen fei, also auf den abwesenden Leib Chrifti sich beziehe; das Mirakel, das man annehmen mußte, um die leibliche Gegenwart zu behaupten, und die Rothwendigfeit, zuzugeben, daß diefes Bunder auch durch schlechte Beiftliche vollbracht werden könne. Dagegen erklärte Luther, die Stelle Joh. 6, 63 widerstreite den Ginsetzungsworten nicht, denn der Ausspruch ,, das Fleisch ift fein nuge", gebe auf unfer, nicht auf Christi Fleisch; die geistige Nießung sei ungenügend, es muffe die außerliche dazu kommen, nach den Worten : " dies ift mein Leib"; die menschliche Bernunft folle nicht Gottes Macht und Beheimnisse richten, "Gott kann wohl einen Leib ohne Statt erhalten, wie die gange Welt außen feine Statt hat "; in den Aemtern der Kirche komme es nicht auf die Bürdigfeit des Priefters an, fondern auf den Befehl Gottes; Chriftus fei nicht gegenwartig megen des Berdienftes des Priefters, fondern weil Er es fo angeordnet hat; das Sacrament fei allerdings ein Beichen der baran gefnupften Verheißung, allein dies hindere die wirkliche Gegenwart des Leibes Christi nicht.

Da die Schweizer, besonders Dekolampad, sich viel auf die Kirchenväter beriefen, trugen Luther und Melanchthon eine Reihe von Stellen aus denfelben zusammen, die ihrer Ansicht gunftig waren, und überreichten sie bem Fürsten 1). Dieser, der ben Berhandlungen mit der gespanntesten Aufmerkfamfeit zugehört hatte, erkannte, daß der Gedanke an eine einträchtige Lehrform über das Abendmahl für jest aufgegeben werden mußte, glaubte aber, daß, trop der Verschiedenheit in diesem Stude, Bemeinsames genng vorhanben war, um beide Theile bruderlich zu vereinen. Den 4. Oftober machte er einen letten Berföhnungsversuch; "er hielt ernstlich an, daß fie einander als Bruder hielten," indem er fle an die Frucht erinnerte, die hieraus erwachsen würde. Zwingli, Defolampad, Buger, Hedio erklärten, es wäre Niemand auf Erden, mit denen sie lieber eins sein möchten, als Luther und Melanchthon 2). "Sie begehrten fehr," fagte Letterer in seinem Bericht an den Kurfürsten3), "daß wir sie als Brüder annehmen möchten; folches aber haben wir in keinem Weg willigen wollen, haben fie auch hart darum angeredet, daß uns Wunder nahme, mit welchem Gewiffen sie uns für Brüder halten wollten, wenn fie meinten daß wir irrten." Luther fagte zu ihnen: "ihr habt einen andern Beift als wir"; nur das gab er zu, daß er nicht mehr so hart gegen

-131 Va

<sup>1)</sup> Luthers Briefe, B. III, G. 508.

<sup>2)</sup> Bullinger, Reformationegeschichte. Frauenfelb, 1838. B. II, G. 225.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. II, S.101.

sie schreiben wolle. Da inzwischen eine Best ausbrach, wollte ber Landgraf die ohnehin erfolglose Berhandlung nicht länger dauern laffen. Damit aber boch ein Zeugniß von bem, worüber man einig war, gegeben wurde, um fernerm Migverständniß zuvor zu fommen, trug er, mit Buftimmung fammtlicher anwesender Theologen, Luther auf, einige Artikel zu schreiben; "ich will fie aufs Beste stellen," fagte Luther, "sie werden sie boch nicht annehmen." Unverzüglich verfaßte er fünfzehn Gage über die Bauptpunkte ber reformatorischen Lehre 1). Sie betrafen die Dreieinigkeit, die Menschwerdung des Sohnes, die ungertrennliche Berbindung der beiden Naturen in Chrifto, die Erbfunde und die aus ihr folgende Berdammung aller Menschen ohne die Erlösung durch Christum, die Bergebung ber Gunden durch ben Glauben an das Berdienst Christi, die Erzengung des Glaubens durch den beiligen Beift, vermittelt durch die Predigt des Worts, die Rechtfertigung durch diesen Glauben allein, die Taufe als Sacrament und die Rindertaufe, die nach der Wiebergeburt durch den beiligen Beift gewirften guten Werke, Die Beichte als "Rathsuchung bei bem Pfarrer ober Rächsten, aber ungezwungen und frei, doch nütlich wegen der Absolution oder Tröftung des Evangeliums"; den Behorfam gegen die Obrigfeit, die Freiheit in Bezug auf menschliche Gebrauche und Ordnungen, fofern fie nicht Gottes Wort zuwider find. Der fünfzehnte Artifel handelte vom Abendmahl: "Wir alle glauben und halten von dem Nachtmahl unfres lieben Herrn Jesu Chrifti, daß man beide Gestalten nach der Einsetzung Chrifti gebrauchen folle, daß auch das Sacrament Des Altars sei ein Sacrament des mahren Leibs und Bluts Jesu Christi, und die geift. liche Nießung deffelbigen Leibs und Bluts einem jeden Chriften fürnehmlich von Röthen, desgleichen ber Gebranch des Sacraments wie das Wort von Gott dem allmächtigen gegeben und geordnet sei, damit die schwachen Bewiffen zu Glauben zu bewegen durch ben beiligen Beift; und wiewohl aber mir uns, ob der mahre Leib und Blut Christi leiblich im Brod und Wein sei, dieser Zeit nicht verglichen haben, so soll doch ein Theil gegen den andern driftliche Liebe, fo fern jedes Gewiffen immer leiden fann, erzeigen und beide Theile Gott den allmächtigen bitten, daß er uns durch feinen Beift, den rechten Berftand beftätigen wolle. Umen."

Trop Luthers Versicherung nahmen die Schweizer, nach wenigen Veränderungen in der Form, die Artiscl an; Zwingli und Oesolampad, Buser und Sedio bestätigten sie durch ihre Unterschrift. Neber die vierzehn ersten war man völlig eins; sie enthielten auch nichts Anderes als das gemeinsame Besenntniß aller Evangelischen; in dem übers Abendmahl war zuerst das angegeben, worin man einig war, und dann dasjenige, worüber man sich nicht hatte verständigen können, doch war beiden Theilen Duldung in christlicher Liebe empsohlen.

<sup>1)</sup> Seppe, die 15 Marburger Artifel. Raffel, 1854, 4.

Um die Sandlung zu beschließen, hielt Zwingli eine Predigt über die Bersehung; der Landgraf lud Alle noch einmal zu einer Mahlzeit, worauf Jeder wieder feines Weges jog. Ueber den Ausgang febrieb Luther an Gerbel1): "wir haben fie in Frieden entlaffen; Liebe und Frieden find wir auch ben Feinden schuldig; es ward ihnen bedeutet, daß, wenn fie über das Albendmahl nicht beffer denken lernen, fie zwar unfrer Liebe gebrauchen können, daß to uns aber nicht möglich ift, fie als Bruder und als Glieder Chrifti zu betrachten;" in einem Briefe an Johann Agricola nannte er fie unverständige, im Disputiren unerfahrene Leute 2). Diefem letten Briefe fügte Melanchthon die Borte bei : " fie haben fehr gebeten, von uns Bruder genannt ju merden; wiche Thorheit! sie verdammen uns, und wollen daß wir sie für Brüder halten!" Gelbst noch einige Monate spater schrieb er an einen Freund 3), zu Marburg habe er erkannt, wie wenig fich die Schweizer um die driftliche Lehre fümmern, "sie treiben kindisches Philosophiren, darum können sie auch nicht bestehn; lieber wollte ich sterben, als mit ihnen behaupten, daß Christi Leib nur an einem Orte sein kann." Man ftaunt wenn man diese Worte liest; wie konnte Melanchthon sagen, sie hielten nichts von der christlichen Lehre, da er doch inne geworden mar, daß sie über die Grundprinzipien der Reformation, wie er felber sie so oft in seinen Schriften aufgestellt hatte, über die Rechtsertigung durch den Glauben allein, über die Berdienftlofigkeit der menschlichen Werke, über den in den Chriften alle Berechtigfeit wirfenden Glauben an Chriftum, nicht anders lehrten als Luther und er! Diefes Gindrucks tonnte er fich indeffen nicht gang erwehren; man fühlt es aus den Worten, mit denen er seinen Bericht an den Kurfürften schloß: "also haben sie sich unsere Meinung in allen Studen gefallen laffen, ausgenommen diesen einigen Punkt von der Gegenwärtigkeit des Leibes Christi im Nachtmahl; wir halten auch, fo dieselbige Sache nicht zu weit geführt, sie follte niemals vorgenommen werden; ist auch zu hoffen, fo man geschickte Wege vornähme mit ihnen zu handeln, sie wurden die Sache fallen laffen; fie haben sich auch sonst gar nicht unfreundlich gegen uns bewiesen 4)."

Des Landgrafen hoher Zweck wurde für diesmal nicht erreicht; über das Abendmahl blieb man unversöhnt; für alle Unbefangenen und Frommen war aber doch das ein großer Gewinn, daß die Häupter der deutschen und der schweizerischen Reformation sich einig erklärt hatten über die vornehmsten Stücke des christlichen Glaubens. Dieses Resultat befestigte Philipp von Hessen immer mehr in dem Gedanken an die Möglichkeit einer Vereinigung auch über das Abendmahl. Ungehalten über Luther und Melanchthon, daß sie,

<sup>1) 4.</sup> Oft. 1529. Luthers Briefe, B. III, G. 511.

<sup>2) 12.</sup> Oft. 1529. Luthers Briefe, B. III, G. 513.

<sup>3)</sup> An Martin Gorlig, Marg 1530. Corp. Ref. B. 11, G. 25.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 1102.

wie er an Zwingli schrieb, "zu viel gethan hatten," fagte er, er werde bei der Bahrheit bleiben ,, und darum weder Raifer oder Papft, noch Luther oder Melanchthon ausehn!)." Er zweifelte jedoch nicht, daß wenigstens Letterer einmal verföhnlicher gestimmt werden konnte. In Melanchthons Geift vollbrachte sich auch wirklich, obschon nur langsam und finfenweise, die feit einiger Zeit fich vorbereitende Menderung. Bu Marburg hatte ihm Defolampad eine Antwort auf feinen, den 8. April von Speier aus geschriebenen Brief eingehändigt; fie enthielt eine ausführliche Beweisführung, daß die Schweizer feine neue Lehre aufstellen wollen, sondern daß sich ihre Ansicht ichon bei vielen Rirchenvätern findet; Detolampad suchte darzuthun, daß man ihm und feinen Freunden mit Unrecht vorwerfe, in dem Abendmahl ein bloges Schaufpiel zu febn, bas nur an den abwesenden Chriftus erinnere; Die Zeichen, fagte er, find Unterpfander der geistigen Wirksamfeit, die Chriftus durch den beiligen Beift auf die Benießenden ausübt, falls diese den Blauben besitzen: eine Auffassung, die nicht weit von derjenigen entfernt war, die Melanchthon ursprünglich in den Loci ausgesprochen hatte. Als Erwiderung auf dieses Schreiben, gab Melanchthon eine lleberarbeitung ber zu Marburg von ihm und Luther gesammelten Stellen der Kirchenvater beraus 2); es maren Ausspruche einiger Schriftsteller der griechischen und der lateinischen Rirche, in denen sich Luthers Ansicht wiederfand; er wollte, wie er sich ausdrückte, nur deutliche Stellen mablen, denn er miffe mohl, daß es auch folche gebe, die einen andern Ginn zulaffen, Diese seien aber zweideutig und dunkel. Er fügte eine Erflärung bei, die fich indeffen mehr nur auf Zwingli's Lehre als auf die von Defolampad entwickelte bezog: "eine andere Unficht als die Luthers mag der Bernunft schmeicheln; was wird aber das Gewiffen, wenn es den Widerspruch mit den klaren Worten der Schrift erblickt, in seinem Schrecken thun? Dann werden die Worte, dies ift mein Leib, wie Blige erscheinen. Ich folge der Lehre der alten Kirche, welche behauptet, der Leib Christi sei im Abendmahl gegenwärtig, und ich halte dafür, daß diefe Lehre bas Zeugniß der beiligen Schrift für sich hat. Ich finde keinen hinreichenden Grund, warum bei dem Worte Leib nur an ein Zeichen eines abwesenden Leibes zu denken sei; denn obschon in der Bibel viele bildliche Ausdrücke vorkommen, so besteht doch ein Unterschied zwischen folchen Redensarten und der einfachen Erzählung einer geschichtlichen Thatsache. Daneben ift in dem driftlichen Glauben noch viel Anderes unbegreiflich; will man auch dieses der Bernunft zurecht legen, so wird das Christenthum in eine Philosophie verwandelt. Ich kann nicht anders glauben, als daß Christus im Sacrament wahrhaft gegenwärtig ift; ich weiß keine Ursache warum er es nicht sein könnte. Die Sacramente find

<sup>1)</sup> Bon Rommel, B. II, S. 234.

<sup>2)</sup> Sententiae veterum aliquot scriptorum de coena Domini. Witt., 1530, 8. — Corp. Ref. B. XXIII, S. 731 u. f.

eingesetzt als göttliche Mittel, unfern Geist zum Glauben zu erregen, und nicht blos als Zeichen, um uns Chriften von den Beiden zu unterscheiden. Um Streit und Aergerniß zu verhüten, ist nichts zu thun als sich einfach, ohne Grübelei, an die Worte der Schrift zu halten." Rurg vor Berausgabe dieses Buchs hutte Melanchthon an Dekolampad geschrieben 1): je mehr er die Sache vom Abendmahl überlege, desto mehr scheine ihm das Sicherste zu sein, von den Worten der Schrift nicht abzuweichen; er zweifle nicht, daß felbst die Junger den natürlichen Leib Christi genossen haben, und daß dies auch jetzt noch geschieht, so fehr es auch dem gemeinen Berftande zuwider läuft; die Worte wiederholend, mit denen er sich das Jahr zuvor an Ulrich Wiland gewandt hatte, fügte er bei: " fo lange ich nicht durch eine klare Offenbarung anders belehrt werde, bleibe ich dabei, benn ich trane der Bernunft nicht Macht genug zu, das Gewiffen zu beruhigen." Er ging fehr weit, wenn er in diesem Briefe fagte, felbst die Junger haben den natürlichen Leib ihres, mitten unter ihnen fitzenden Meisters genoffen; wie wenig stimmte dies mit dem was er ju Marburg, im Gespräch mit Zwingli, von einem nicht-finnlichen Empfangen geaußert hatte! Mit solchen hyperbolischen Aussprüchen wollte er die Bebenfen niederschlagen, die fich ihm unwillfürlich aufdrängten, und die er, aus gewissenhafter Unterwerfung nicht nur unter die Autorität der Bibel, fondern unter die der Rirchenväter, glaubte befämpfen zu muffen. Defolampad veröffentlichte hierauf seinen Dialog über die Unfichten der Bater 2); er tadelte Melanchthon, daß er in seiner eigenen Sammlung die Stellen einseitig gewählt, und andere vernachlässigt hatte, und daß er nicht auf die Unbestimmtbeit zu achten schien, die in der bald rhetorischen, bald sich widersprechenden Redeweise mancher alter Rirchen-Schriftsteller findet; zugleich zeigte er, daß nicht wenige Aussprüche Dieser Lettern ber Lehre Der Schweizer gunftig find. Bur Zeit ber Kirchenväter mar eben bas Dogma noch nicht in einer festen Form ausgeprägt; jeder Theil kounte seine Lehre bei ihnen finden, fo daß zur Erforschung der Wahrheit Dieser Weg offenbar nicht der beste mar. Dies fonnte sich zuletzt auch Melanchthon nicht mehr verhehlen; die Schrift Defolampads machte in diesem Bezuge einen tiefen Eindruck auf ihn. Bevor wir jedoch nach der weitern Entwicklung seiner Lehre fragen, find andere Begebenbeiten zu berichten, die den Abendmahlöstreit für eine Zeit lang ruhen ließen und Melanchthons Thätigkeit auf einem weit größern Gebiete in Unspruch nahmen.

<sup>1) 12. 3</sup>an. 1530. Corp. Ref. B. II, S. 11.

<sup>2)</sup> Dialogus quid de eucharistia veteres tum graeci, tum latini senserint. 1580, 8.

# Zwölftes Capitel.

Schwabacher und Torgauer Artikel.

1529, 1530,

Durch den erfolglosen Ausgang bes Marburger Gesprächs wurde auch die politische Berbindung unter sammtlichen Evangelischen vereitelt, die unter ben Zeitumständen fo nothig gewesen ware. Wahrend auf dem hessischen Schlosse Deutsche und Schweizer vergeblich verhandelten, maren der Rurfürst von Sachsen und Markgraf Johann von Brandenburg zu Schleiz in Berathung über einen zu ftiftenden Bund. Gin gemeinsames Befenntniß ber Lehre follte bemfelben zu Grunde gelegt werden; diefem Zwede ichienen aber dem Kurfürsten die Marburger Artifel, besonders wegen des letten, nicht zu entsprechen; er forderte daber Luther auf, mit feinen Freunden andere zu stellen. Luther that es noch zu Marburg, indem er die hier angenommenen Sape überarbeitete, einige bavon weiter ausführte, aus ben funfzehn flebengebn machte, und in dem vom Abendmahl nur feine eigene Lehre festhielt. Den 16. Oftober (1529) wurden diese neuen Artifel dem Convent der protestantischen Stände zu Schwabach vorgelegt; nur die welche fie unterschreiben würden, follten an dem Bunde Theil nehmen; die Stragburger und Ulmer Befandten erklärten, hiezu nicht befugt zu fein; auch unter ben andern Standen fam die Vereinigung darüber nicht zu Stande. Auf einer Bufammenkunft zu Schmalfalden, den 25. November, wurde die Unterschrift abermals verlangt; da die füddeutschen Stadte fie verweigerten, nahm man fie in ben Bund nicht auf.

Ein religiöses Bündniß der Lutherischen war ganz nach Luthers und Melanchthons Sinn; dagegen widersprachen sie, wie immer bisher, jeder Berbindung zur Bertheidigung der Religionsfreiheit durch die Wassen. Schon im August 1529 gab Luther ein Bedensen gegen den Krieg<sup>1</sup>); ähnlich schrieb er im November dieses Jahrs und in den ersten Tagen des März 1530<sup>2</sup>). Den 6. dieses Monats reichte auch Melanchthon dem Kurfürsten sein Gutachten ein<sup>3</sup>), über die Frage ob es erlaubt sei, dem Kaiser zu widerstehn, wenn er ungerechte Gewalt brauchen will. Er erklärte es sei wider Gottes Gebot; selbst gegen Tyrannei dürfe sich der Christ nicht auslehnen, er habe nichts zu thun als sie zu dulden; in gewissen Fällen sei es zwar den Unterthanen erlaubt, der Obrigseit nicht zu gehorchen; nicht gehorchen heiße aber nicht, mit Gewalt widerstehn. Biele sagen, der Kaiser habe versprochen, keinen Fürsten zu ächten, bevor nicht die Sache ordentlich untersucht worden wäre,

<sup>1)</sup> Reubeder, Urfunben, G. 115.

<sup>2)</sup> Luthere Briefe, B. III, G. 526 u. f.

<sup>3) 6.</sup> Marg. 1530. Corp. Ref. B. II, S. 20.

und nur unter dieser Bedingung sei ihm Gehorsam zugesagt worden; halte daher der Kaiser sein Versprechen nicht, so sei man nicht mehr an Gehorsam gebunden. Dies, meinte Melanchthon, sei nur scheinbar ein tristiges Argument, die Pflicht, der Obrigseit zu gehorchen, werde nicht ausgehoben dadurch, daß diese ihrem Wort untreu wird; ihre Sünde mache die Unterthanen von ihrer Pflicht nicht frei. Auch seien die für das Reich entstehenden Gesahren zu bedenken, wenn Krieg ausbräche; Sieg oder Niederlage wären für beide Theile von gleichem Schaden. Die Zwingsischen Städte besonders dringen auf Widerstand; sie kümmern sich aber dabei weder um Necht noch um Evangelium; es sei nicht an uns sie zu schützen; ein Jeder möge seinen Glauben auf seine eigene Gesahr hin bekennen.

Solche Rathschläge waren sicher nicht der Alugheit gemäß; was man aber auch davon halten möge, man muß sie ehren als höchst gewissenhaft. Die Resormatoren wollten lieber mit Leib und Gut zu Grunde gehn, als zu etwas rathen, das dem zuwider war, was ihnen als Pflicht erschien. In der Folge traten freilich so bedrohliche Verhältnisse ein, daß sie von dieser strengen Ausicht zurücksommen und neben der Pflicht des Gehorsams auch das Recht der Nothwehr anerkennen mußten. Uebrigens war jetzt keine Zeit mehr hiersüber zu discutiren; denn es kam die Nachricht von der Berufung eines Reichstags, und zwar auf eine Weise, welche die Vesorgnisse wegen gewaltsamer Verfolgung für den Augenblick beschwichtigte.

Schon feit einiger Zeit war es bekannt, daß im Frühling 1530 die Stande Des Reichs fich versammeln follten; den 6. Januar famen Die Befandten des protestantischen Bundes zu Rurnberg zusammen, und beschloffen, unterdessen über das zu berathen, was auf dem Reichstag vorzuschlagen sei. Run erfchien das faiferliche Ausschreiben, das die Stande nach Augsburg Es war von Bologna batirt, vom 21. Januar 1530; die Gegenftande der Berhandlungen follten der Turkenfrieg und die Religions-Sache sein; über lettere bieß es, sollen Mittel gesucht werden, "wie der Frrung und Zwiespalt in dem heiligen Glauben und der driftlichen Religion" ein Ende zu machen sei, und "Fleiß angelegt," daß jeder Theil feine Meinung vortrage und diese in Liebe und Gutigfeit gehört werbe, Damit Alle zu einer einigen driftlichen Wahrheit gebracht, was zu beiden Theilen nicht recht ift, ausgelegt oder abgethan werde, und bag, "wie wir Alle unter Ginem Chriftus find und streiten, Alle in einer Gemeinschaft, Kirche und Einigkeit leben." Bisher hatten die aus Italien erhaltenen Nachrichten Die Befürchtungen ber Protestanten zu bestätigen geschienen; die Gefandten welche dem Raifer Die Protestation und Appellation überbringen follten, waren ungnädig aufgenommen worden; auch hatte Karl V. mit dem Papfte, der ihn den 24. Februar feierlich als Raiser fronte, verdächtige Unterhandlungen gehabt; beunrubigende Gerüchte aller Art hatten das protestantische Deutschland durchzogen; unter andern hatte man auch gefagt, die Führer der Reformation, Luther

und Melanchthon, seien gestorben; Melanchthon schrieb an einen Freund 1):
"dies Gerücht ist nur zu wahr, denn jeden Tag sterbe ich vor Angst." Mit Stannen las man das kaiserliche Ausschreiben, das die Religions-Sache in so versöhnendem Tone berührte. Die Meisten sahen nun voll Hoffnung dem Reichstag entgegen, sämmtliche protestantische Stände bereiteten sich vor, Besenntnisse von ihrem Glauben zu geben, überzeugt daß es dem Kaiser mit seinen Versprechungen Ernst war. Darin aber täuschten sie sich; des Kaisers Milde war nur arglistiger Schein. Die Protestanten waren unter sich gestrennt; andrerseits hatten sich, in ihrer Gewissenhaftigkeit, die Resormatoren gegen das Recht des Widerstands ausgesprochen; diese Lage sollte nun benützt werden, um sie desto sicherer zu unterwersen; der kaiserliche Minister Granvella sagte, bei dem ersten Sturme würden sie auseinandersliegen, wie die Tauben wenn der Geier unter sie stöst. Karls Absicht war, zuerst Friedensversuche zu machen und, sollten diese nicht gelingen, Gewalt zu gebrauchen. Davon ahnten die Protestanten nichts.

Den 14. März kündigte Kurfürst Johann den Wittenbergern an, daß auf den 2. April der Reichstag nach Angsburg ausgeschrieben sei. Da auch von der Verföhnung der Kirche gehandelt, und "vielleicht folcher Reichstag an eines Concilii oder National-Berfammlung Statt gehalten werden follte", so wünschte er, daß zuvor sammtliche, den Glauben und die Ceremonien belangende Artikel, über welche Zwiespalt herrschte, "zum förderlichsten dermaßen gefaßt würden," daß er wisse, "ob oder welcher Gestalt, auch wie weit wir und die andern Stände, mit Gott, Gewissen und gutem Aug, und ohne beschwerliches Aergerniß, Handlung leiden mögen." Den Theologen trug er daher auf 2), alle andern Geschäfte ruben zu lassen, um die Artikel zu verfassen, und mit denselben den 20. zu Torgan zu erscheinen; auch möchten Luther, Melanchthon und Juftus Jonas "ihre Sachen richten", um mit ihm und Spalatin nach Roburg zu reisen, wo fie warten follten, bis er zu Augsburg erführe, ob die Fürsten ihre Gelehrten mit sich führen dürften; Agricola sollte ihn begleiten als Prediger. Da fie den 20. Marz nicht am Hofe eintrafen, befahl ihnen der Rurfürst, zu eilen und ihre Bucher mitzubringen, denn er habe auch andere dringende Sachen mit ihnen zu besprechen3). Sie kamen nun unverweilt. Der Ernst des Moments erfüllte sie, nicht mit Zweifel an der Gerechtigfeit ihrer Sache, fondern mit dem Gefühl einer schweren Berantwortlichkeit. Der Raifer schien zum Frieden geneigt; follten sie die ihnen dargebotene Hand zurückstoßen, oder follten sie nicht auch ihrerseits versöhnlich dem Reichsoberhaupt entgegenkommen? Ihr Gewissen erlaubte ihnen nicht, in allen Stücken zur römischen Kirche zurückzukehren, allein es gab

<sup>1)</sup> An Myconius, Febr. 1530. Corp. Ref. B. II, G. 18.

<sup>2) 14.</sup> Mårz 1530. Corp. Ref. B. II, S. 25.

<sup>3) 21.</sup> Marg. Cbenb., G. 33.

doch einige Punkte, in denen sie glaubten, nachgeben zu können. Ihre Berathungen fanden in dem Hause des Torganer Pfarrers statt. Die verschiedenen noch vorhandenen Auffäge 1) beweisen, mit welcher ängstlichen Sorgfalt sie die Lehren und Gebräuche prüften, um weder zu viel noch zu wenig zu weichen, bis sie endlich über einen Vorschlag Melanchthons, die nicht zu bewilligenden Artikel betreffend, einig wurden?). Melanchthon ging von dem Gedanken aus, nur das anzunehmen, was der Kirche der ersten Jahrhunderte In einigen Punkten follte gar nicht, in andern nur wenig und unter gewiffen Bedingungen nachgegeben werden. Zene waren: 1) das Abendmahl unter beiden Gestalten; "die Evangelisten und St. Paulus find für beide Gestalt, also daß auch die Widersacher solches bekennen, und nichts mehr haben, als daß fie vorwenden, es sei nicht durch die Kirche beschloffen; so ifts auch gewiß, daß die ganze Chriftenheit in aller Welt, beider Gestalten Gebrauch gehalten hat über tausend Jahre lang, und weiß noch heutiges Tages Niemand, von wem oder wo die eine Gestalt hab angefangen, und ift in des Papftes Rechten gar nichts davon gefett." Den Katholischen gegenüber wollte Melanchthon nicht, daß man zugebe, das Abendmahl könne auch unter einer Gestalt genommen werden; nur da, wo die Reformation bereits eingeführt war, meinte er, wie man oben gesehn hat, könne man es den Schwachen, den noch nicht binreichend Unterrichteten gestatten. — 2) Die "Es steht starte Schrift, daß Gott geschaffen hat Mann und Beib, daß fie fich mehren follen; auch ift des Paulus Spruch zu bedeufen, 1. Cor. 7, 9. So weiß man auch wohl, was für schreckliche Gräuel der Unsucht und Unkeuschheit entstanden find aus der verbotenen Che." Das Berbot ist wider die alten Concilien, und in Deutschland haben sich ihm die Priefter lange widerfest. Auf's Wenigste muß verlangt werden, daß die Pfarter in der Che bleiben, denn fie muffen Bans halten, was ohne Beib unmöglich ift; die Domherren mögen bleiben wie sie sind. — 3) Die Winkel = und Kaufmessen dürfen nicht wieder aufgerichtet werden; nur die Messe, bei der Communicanten find, entspricht ihrem Aweck. Meffen für Todte oder um Lohn halten, ist Abgötterei, was man auch flicke und gloffire, um es zu recht= fertigen. Auch weiß die alte Kirche nichts davon. — 4) Ferner ist nicht zu willigen in den von den Bischöfen bei der Ordination verlangten Eid, durch den sich die Geistlichen zur katholischen Lehre und zur Chelosigkeit verpflichten. "Bollen fie nicht nachlaffen, so werden fle fallen und zu Grunde geben; benn was jett gelehrte und geschickte Gesellen find, die wollen fich nicht mit solchen Eiden beladen; und wird zuletzt dahin kommen, daß man das Ordiniren nicht mehr von den Bischöfen, sondern wie fich soust gebührt, holen und empfangen wird." — 5) Endlich follen die Klöster nicht wieder aufgerichtet werden.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 473 u. f.; — B. XXVI, S. 161 u. f.

<sup>2)</sup> Chenb., S. 981.

Die Artifel, in denen man Giniges nachgeben fonnte, waren Diese: 1) Der Papft; "will der Papft Herr oder Oberfter sein, das laffen wir wohl geschehn; benn wir achten nicht, wie große Ehre oder But er hat, sondern begehren, daß er uns das Evangelium, wie er schuldig ift, frei laffe. Will er selber nicht predigen, noch das Wort fordern, wie es billig ware, so mag er sein und thun auf sein Gewiffen, mas er will; es geht uns nichts an." -2) Die Beichte und Absolution vor dem Abendmahl find beigubehalten, aber ohne einzelne Aufzählung ber Gunden, das heißt ohne Ohrenbeichte. — 3) Bas die Fasten betrifft, "da die Papste und Geiftlichen fie vorhin nicht gehalten haben und noch nicht halten, fo wiffen wir nicht, mas man damit machen foll." - 4) Endlich ward bem Kurfürsten gerathen, einzuwilligen, "wenn man die Sacramentirer verdammen wolle als die irrenden Reger, unangesehn, ob sie fich berufen auf ein Concilium oder sonft Erbietung thun. Denn weil fie nicht wollen oder können mit uns halten, fo scheiden fie fich damit felber von uns, und will uns nicht gebühren, ihr Erbieten anzunehmen, als fei unfre Lehre noch ungewiß; fondern wir muffen in folchem gemeinem, öffentlichem Artifel, der täglich im Brauch gehn muß, gewiß sein. Ift auch bisher genugsam ihre Einrede und Grund gehört, erfannt und widerlegt, daß fie nicht rühmen mögen, fie werden unverhört und unerkannt verdammt."

Ohne Zweifel waren diesen Artikeln noch andere beigefügt, die sich auf die Lehre bezogen; welche dies maren, ob die Schwabacher oder andere, läßt fich nicht 'bestimmen 1). Nachdem fich die Theologen über Melanchthons Borschlag, sowie über die dogmatischen Artikel, vereinigt hatten, wurde alles dem Rurfürsten überbracht. Unterdeffen empfahlen sie, durch inbrunfliges Gebet, ihre Sache bem Herrn, unter beffen Augen fie gearbeitet hatten. Gine, von einem Freunde Melanchthons aufbewahrte Erzählung gestattet einen Blick in ihren Gemuthszustand, mahrend sie der Entscheidung des Fürsten entgegen-Bahrend fie mit einander beteten, ward Melanchthon durch einen Boten hinausgeforbert; "mude und traurig ftand er auf, fertigte den Boten ab und ging dann in sein Gemach. Da fand er des Pfarrers und seiner beiden Raplane Frauen sammt den Kindern. Ginige der Kinder fogen an der Mutterbruft, andere wurden im Ratechismus und Gebet verhört. Philippus foldes fieht, fteht er eine Beile ftille, fieht und bort mit großer Bermunderung, wie die Kinder mit ftammelnder Stimme beten und gedenkt an den Pfalmfpruch: "aus dem Munde der Unmundigen und Gauglinge haft du dir ein Lob zubereitet." Befonders bewegt Melanchthon, daß des einen Raplans Beib ihr Kindlein faugt und zugleich ihrem Manne das Mittagsmahl bereitet, während fie das andere Kind im Gebet verbort. Wie er

<sup>1)</sup> Es follen im Ganzen 17 fogenannte Torganer Artifel gewesen sein; es scheinen nur noch die 9 oben angegebenen zu eristiren.

<sup>2)</sup> Winsheims Rebe auf Melanchithon. Corp. Ref. B. X, S. 199.

solches sieht, ruft er aus: ach, welch heiliges und Gott angenehmes Werk! Er geht wieder hin zu den Theologen, fröhlich und getrost. Dr. Luther fragt ihn, warum er so freundlich wieder hereinkäme, da er doch so traurig hinaus gegangen. Darauf erwiederte er: meine lieben Herren, laßt uns nicht so kleinmüthig sein; jetzt habe ich die gesehn, die für uns kämpfen werden, die uns beschützen, die auch wider alle Gewalt unüberwindlich sein und bleiben werden. Dr. Luther fragt, wer denn diese Helden wären? Philippus antwortet: unsres Pfarrers und der Kaplane Weiber und kleine Kinder, welcher Gebet jetzt angehört ist, wie denn auch bisher der treue Gott und Bater unsers Herrn Zesu Christi solch ihr Gebet nicht verachtet hat. Das gab den Theologen große Freudigseit, daß sie fest in der Wahrheit blieben und deß Zeugniß gaben."

Der Kurfürst nahm die Artisel an; sie sprachen in fester Weise die Gegensätze gegen den römischen Katholicismus aus; selbst die, von denen es hieß, daß man Einiges darin nachgeben könnte, waren so gehalten, daß sie dem evangelischen Prinzip keinen Abbruch thaten; dem Papst war, mit gerechtem Stolze, erklärt, er möge nach seinem Gewissen thun, was er wolle, et gehe uns nichts an. Es mußte ihm wenig schmeicheln, sich unter die indisserenten Artisel gezählt zu sehn. Nur trat auch hier wieder störend das Verdammen der Sacramentirer ein.

Mit diesen Säßen war jedoch nicht alles gethan; dem kaiserlichen Aussichreiben zufolge, sollte auf dem Reichstag jeder Theil seine Meinung über die gesammte Lehre vortragen; zu diesem Zwecke mußten die angenommenen Artisel in eine Form gebracht werden, wozu Melanchthon den Austrag erhielt. Luther gab seinerseits, in seinem eigenen Namen, die Schwabacher Artisel heraus, als sein persönliches, für den Reichstag bestimmtes Bekenntniß; sogleich erschien eine, von mehrern katholischen Theologen verfaßte Widerlegung, auf die er eine scharfe Antwort nicht schuldig blieb.

# Drittes Buch.

# Blüthezeit der Reformation, von der Angsburger Confession bis zu Luthers Tod.

1530 - 1546.

Erster Abschnitt. Die Augsburger Confession.

#### Erftes Capitel.

Augsburger Reichstag. Erste Verhandlungen.

Der Reichstag, auf dem zum ersten Mal mit Ernst die große Frage des Jahrhunderts verhandelt werden follte, und auf den die Fürsten und Bölfer des Reichs, Protestanten und Katholische, ihre Erwartungen richteten, nahte heran. Zuerst auf den 2. April ausgeschrieben, ward er, weil der Raiser noch in Italien weilte, auf einige Wochen hinausgeschoben. Den 3. April reiste der Kurfürst von Sachsen, mit stattlichem Gefolge und von Spalatin, Luther, Melanchthon, Jonas und Agricola begleitet, von Torgan ab. Zuvor hatte er ein öffentliches Kirchengebet angeordnet, für den glucklichen Ausgang der bevorstehenden verhängnisvollen Berhandlung. seiner Begleiter waren von bangen Gorgen erfüllt; um ihren Muth zu heben, dichtete Luther sein Lied: Gin feste Burg ist unfer Gott. Nach längerm Berweilen zu Koburg zogen sie den 21. weiter über Rürnberg nach Augsburg. Der Kurfürst nahm seine Theologen mit, ohne auf fernere Erlaubniß des Kaisers zu warten. Nur Luther, der als Geächteter zu Augsburg nicht erscheinen durfte, blieb zu Roburg, dem nachsten fachfischen Orte gurud; hier lebte er, mahrend ber gangen Zeit des Reichstags, in dem festen Schlosse, in der Region der Bögel wie er es nannte, und in Gesellschaft des trefflichen Rürnberger Predigers Beit Dietrich; obgleich fern von den Freunden, that

er von hier aus, durch ermuthigende Briefe und Schriften, nicht weniger als sie zur Förderung des gemeinsamen Werks.

Den 2. Mai traf der Kurfürst mit seinen Begleitern zu Augsburg ein: er war der erste der erwarteten protestantischen Fürsten. Es bedurfte auch der Gile nicht, denn Karl V., der von jenseits der Alpen fam, zog unr langsam von Ort zu Ort. Berschiedene Gerüchte erfüllten die Stadt; überall fagte man Gutes von den Absichten des Kaisers, so daß Melanchthon ansing hoffmung zu schöpfen; auch über den Kangler Mercurino Gattinara, der bald darauf auf der Reise starb, borte er, daß er den Kaiser gebeten hatte, die religiösen Fragen mit Fleiß untersuchen zu laffen, um die Gebrechen der Kirche zu beilen. Dagegen erfuhr er, Ed hatte eine Sammlung von mehr als vierhundert aus Luthers Buchern gezogenen Regereien bereit und verlange darüber eine öffentliche Disputation; dies focht ihn indessen nur wenig an, er machte sich vielmehr luftig über den unglückverheißenden Doktor, deffen Name wie das Geschrei der Krähen flang!). Mehr Beforgniß machte ihm die, übrigens ungegründete Nachricht daß statt des Legaten Campeggi, den man erwartet hatte und mit dem weniger schwierig zu handeln wäre, Cajetan kommen follte, ein unhöflicher Mann, der mehr auf die Scholastifer hielte als auf den Frieden des Reichs und der Kirche2). Nach und nach trafen Fürsten, Städtegefandte, Bischöfe, katholische und protestantische Theologen ein. Herzog Georg von Sachsen und Kurfürst Joachim von Brandenburg reisten dem Kaiser entgegen, dessen wahre Plane sie nicht kannten, um ihm jeden Bergleichsversuch mit den Protestanten abzurathen. Seinerseits schiekte Johann von Sachsen seinen Marschall Johann von Dolpig nach Innsbruck, um Karl zu begrüßen und um für die Prediger der Fürsten die Erlanbniß zu begehren, während der Daner des Reichstags in den Kirchen Augsburgs das Wort Gottes zu verfündigen. Der Kaiser gab zur Antwort, da wegen des Friedens verhandelt werden follte, verbäte er fich den Streit auf den Kanzeln3). Nichtsdestoweniger ließen der Kurfürst und der Landgraf ihre Theologen predigen; auch die Geistlichen der Stadt schwiegen nicht still. Melanchthon, der zuerst geglaubt hatte, nur den Zwinglischen würde das Predigen verboten werden, fragte Luther um Rath, was zu thun sei, wenn der Raifer das Verbot auf die Lutherischen ausdehnen wollte, ob diefe fich nicht unterwerfen follten, damit man doch wenigstens die Sacramentirer nicht hörte; seiner eigenen Meinung nach follten sie gehorchen, da sie ja doch nur als Gäste anwesend wären 1). Der Kurfürst ließ sich von ihm und Jonas ein Gutachten über diese Frage geben, die schon vor dem Anfang des

<sup>1)</sup> Melandthon an Luther, 4. Mai 1530. Corp. Ref. B. II, E. 39.

<sup>2)</sup> L. c. — An Camerarius, 5. Mai. L. c., G. 42.

<sup>3)</sup> Dolbig an ben Rurfurften, 8. Mal. L. c. , G. 43.

<sup>4)</sup> Melanchthon an Luther, 11. Mai. L. c., S. 45.

Reichstags die Gemuther zu erhigen brohte. Sie fagten 1): wenn der Raifer bei seiner Anfunft das Predigen unterfagt, so möge ihm vorgehalten werden, daß die gepredigte Lehre schon auf den frühern Reichstagen verkündigt worden sei, und daß man da nie etwas Falsches oder Aufrührisches vernommen habe; daß feine Controversen, sondern nur die einfache, reine Lehre Christi vorgetragen werde, daß diese noch von keinem Reichstag verdammt, sondern stets an ein Concil verwiesen worden sei; wolle indessen der Raiser nur die öffentlichen, und nicht die Privatpredigten in den Herbergen der Fürsten verbieten, so durfe man nicht widerstehn, weil dadurch nur der Ort geandert werde und die Fürsten, die feine Madt über die Reichsstadt Augsburg haben, es sich gefallen lassen mussen; gehe endlich der Kaiser so weit, daß er gar kein Predigen gestatten wolle, so muffe ihm auch hierin Gehorsam geleistet werden; "wir hatten sonft ben Schein unferer Sache nicht zu trauen; wir muffen auch ohne Bredigen im Stande fein, von unferm Glauben Rechenschaft zu geben." Der von dem Kanzler Brud unterftugte Kurfürst beharrte immer noch auf seinem Entschluß in diesem Stude nicht nachzugeben. Erbittert darüber, sandte der Raiser die Grafen von Nassau und Neuenaar an ihn ab, um ihm Borwürfe zu machen, daß er das Wormser Edift nicht beobachte, sich von dem Reichs Dberhaupte getrennt und mit andern ungehorfamen Fürsten verbunden habe, und sich nun erfühne, predigen zu lassen; er felber oder sein Sohn solle nach München kommen, um sich zu rechtfertigen und überhaupt um die religiöse Angelegenheit mit dem Raiser zu besprechen. Der Kurfürst antwortete, er fonne nicht zu Munchen über das verhandeln, was vor den Reichstag gehört; die Prediger thun nichts Anderes als das Bolf durch Gottes Wort zu erbauen und, so wie für die ganze Christenheit, fo auch für den Raifer und alle Fürsten zu beten.

Dies Benehmen Karls verminderte die Erwartungen, denen sich Melanchthon Anfangs hingegeben hatte; zugleich hörte er immer bennruhigendere Gerüchte: der Kaiser sei von Leuten umgeben, die ihn drängen, die protestantische Sache ohne Untersuchung zu verdammen, die Bischöse arbeiten darauf hin, daß auf dem Reichstag gar nicht von kirchlichen Dingen verhandelt werde; sie hoffen durch Zeitgewinn Alles in den alten Zustand zurückzubringen. Biel beängstigender als diese unsichern "Zeitungen", war das übermüthige Gebahren der spanischen Knechte und der Hoffonriere des Kaisers, ihre Gewaltthätigseiten gegen die Einwohner, ihre Drohungen gegen die Protestanten. Gendlich, den 15. Juni, zog Karl mit ungewöhnlichem Pomp in Augsburg ein. Vor der Stadt, auf einer Anhöhe, hielt der päpst-

<sup>1) 19.</sup> Mai. L. c., S. 71.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Camerarins, 21. Mai. L. c., S. 57.

<sup>3)</sup> Bericht ber Murnberger Gefandten an ihren Magistrat, 8. und 11. Juni. L. c., S. 89, 90.

liche Nuncius, Vincenzo Pimpinelli, Bischof von Rossa, und ihm zur Seite die Erzbischöfe von Salzburg und Tribent; als er den Segen ertheilte und der Raifer, die Herren, die Zuschauer auf die Knie fielen, blieben allein die protestantischen Fürsten stehn; Karl schien es nicht zu bemerken. Nach dem Einzug, als der Raifer sich in den Dom begab und abermals ein Niederfnien stattfand, sah man den Kurfürsten von Sachsen und den Landgrafen stehend über die Menge ragen; der Markgraf Georg von Brandenburg, der gleichfalls auf die Knie gesunken war, erhob sich wieder, als er die beiden Fürsten erblickte. Noch denfelben Abend ließ der Kaiser diese, nebst dem Markgrafen und dem Herzog Ernst von Lüneburg, zu sich in ein besonderes Gemach bescheiden, wo nur noch König Ferdinand anwesend war. Durch den Mund des Königs begehrte er an fie, das Predigen abzustellen. "Darob", beißt es in dem Berichte der Nürnberger Gefandten an ihren Magistrat, "darob fich die beiden alten Fürsten, Sachsen und Markgraf, zum höchsten entset; aber dieweil sich keiner zu reden und Antwort zu geben unterstehn wollen, hat der Landgraf, so fest er gekonnt, Antwort gegeben, der Meinung: fie, die vier Fürsten, baten Ihre kaiserliche Majestät unterthänig für folch ihr geschehen Begehren; denn ihre Prediger predigten nichts Boses oder Neues, sondern allein das Wort Gottes, wie das die alten driftlichen Lehrer ausgelegt, gepredigt und geschrieben hatten 1)." Des Kaisers Angesicht erglühte von Zorn; er fagte, er werde das Predigen nicht dulden. Darauf erklärte der Markgraf: "eh' ich mir das Wort Gottes nehmen lasse und meinen Glauben verläugne, will ich lieber jest gleich niederknien und mir lassen den Kopf abhauen." Betroffen rief der Kaiser, in seinem gebrochenen Deutsch: "Nit Kopf ab, lieber Fürst, nit Kopf ab." Nochmals betheuerten fie dann, sie konnten mit gutem Gewissen das Predigen nicht lassen, und als Ferdinand wiederholte, der Kaiser werde es durchans nicht leiden, sagte muthig der Landgraf: "faiserlicher Majestät Gewissen ist nicht Herr und Reister über unser Gewissen 2)." Ferner ward von ihnen verlangt, sich im Gefolge des Raifers der feierlichen Frohnleichnamsprozession anzuschließen; als sie auch dies verweigerten, ward ihnen bis auf den andern Tag Bedenk-Bit gelaffen. So hob fich mit der kaiferlichen Willfür der feste Sinn der Protestanten; höher als die irdische Majestät stand für sie die göttliche; dieser allein konnten sie ihr Gewissen unterwerfen. Sie waren ihrer nur Benige, aber der Kaiser mußte ahnen daß ihm hier eine geistige Macht gegenüber stand, gegen die sowohl Edifte als Waffen unwirksam waren.

Noch in der nämlichen Nacht weckte der Landgraf die fächstischen Theologen auf, um ihr Bedenken zu erhalten über die Prozession. Ginftimmig

<sup>1)</sup> L. c., 16. Juni; S. 106.

<sup>2)</sup> Breng an Gifenmann, 19. Juni. L. c., G. 115.

Somidi, Melandihon.

erklärten sie, man muffe fich derselben enthalten, benn es werbe, gegen Christi Einsetzung, nur das Brod herumtragen und das Sacrament sei nicht verordnet, um angebetet zu werden; wurde man Theil nehmen, so gabe man fich den Schein, den Migbrauch zu billigen und könnte nicht mehr dawider predigen'). Den 16. fruh erschienen die Fürsten bei bem Raiser; breimal drang er in sie, der Prozession beizuwohnen; dreimal verweigerten sie es, "ihrer Gewissen halb gegen Gott." Drohend sagte Karl, er wolle sehn, ob sie gehorden werden oder nicht; sie aber ritten weg und zeigten sich nicht bei dem Jug2). In hinsicht auf das Predigen fanden längere Berathungen ftatt; Melandthon wiederholte seinen Borfchlag, nachzugeben, benn man opfere nur ein kleines But, um ein größeres zu erlangen; was würde erfolgen, fagte er, wenn durch unfre Hartnäckigkeit erzürnt, der Raifer fich weigerte unser Bekenntniß zu hören? Und das ift doch das Wichtigste, dazu find wir hergekommen3). Endlich riethen einige katholische Fürsten dem Kaiser, sowohl Katholiken als Protestanten eine Zeit lang bas Predigen zu verbieten, und felber Prediger zu bestellen, die feiner Partei mit Schmähungen zu nabe träten; die protestantischen Stände willigten ein, doch unter dem Borbehalt, daß keine verdächtigen Leute dazu verwendet würden. Auf das hin bezeichnete Karl einige Geiftliche, Die nur das Wort Gottes verfündigen, das beißt nur die Perifopen vorlefen follten, ohne fie auszulegen. Begierig ftromte Alles zum ersten, nach diesem seltsamen Muster gehaltenen Gottesdienst; als man nichts hörte als den Text, ein Gebet und das allgemeine Sündenbefenntniß, lachten Alle über den weder protestantischen noch papistischen Brediger 4).

Den 19. Juni ward, zur Einweihung des Reichstags, im Dom eine große Heiliggeistmesse gehalten. Die protestantischen Fürsten traten nicht in das Chor; nur der Kurfürst von Sachsen, der als Erzmarschall dem Kaiser das Schwert vorantrug, ging hinein, kniete aber nicht. Nach beendigter Messe hielt der Nuncius Pinnpinelli eine schwülstige lateinische Rede über den Türkenfrieg; um auf die Ketzer überzugehn, gab er als Hauptursachen der Macht der Türken, deren religiöse Einigkeit und die firchliche Zwietracht unter den Deutschen an; wolle man mit Erfolg die Feinde des Christenthums bekämpsen, so müsse zuerst die Ketzerei ausgerottet werden. Alehnlich lautete die Rede mit der, folgenden Tags, der Legat Campeggi die erste Sitzung der Reichsversammlung eröffnete: den Kaiser ermahnte er sein Schwert zu schärfen, um die Ketzer und Störer der öffentlichen Ruhe zu strafen; den

<sup>1)</sup> L. c., S. 111.

<sup>2)</sup> Bericht ber Rurnberger, 16. Juni. L. c., S. 107.

<sup>3) 18.</sup> Juni. L. c., S. 112.

<sup>4)</sup> Bericht ber Nurnberger, 19. Juni; — Breng an Eisenmann, 19. Juni. L. c., S. 113, 117.

Rurfürsten und Ständen hielt er vor, es sei ihre Pflicht, dem zu gehorchen, mas der Raifer in Sachen der Religion verordnen werde, nur dann konne man an Türkenfrieg denken. Durch den Pfalzgrafen Friedrich wurden hierauf, im Namen des Raifers, den Ständen die zu berathenden Wegenstände mitgetheilt; es waren befanntlich die Gulfe gegen die Turfen und der Friede der Kirche. Dem kaiserlichen Ausschreiben zufolge follte zuerst von den Türken gehandelt werden; der Kurfürst von Sachsen jedoch, von seinem Sohn, von dem Kangler Brud und von Melandithon unterftugt, bewog seine Glaubensgenossen, auf die Priorität der Religions - Angelegenheit zu dringen; hatten ja doch der Legat und der Nuncius selber in ihren Reden den Erfolg des Türkenkriegs von der Ausrottung der Reperei abhängig gemacht. Diese geistlichen Herren wollten aber nur Ansrottung durch Gewalt, nicht öffentliche, freie Verhandlung vor dem Reichstag, wie der Kaiser es verheißen hatte. Daher suchten sie wo möglich die ganze kirchliche Frage zu unterdrucken; Die Fürsten sollten sie peremptorisch erledigen, ohne das Bekenutniß der Protestanten zu hören, ohne Discussion darüber zu gestatten. Um dies ins Werf zu setzen, benutte man den gelehrten, freisinnigen Spanier Monjo Baldes, Sefretär Karls V. und Freund des Erasmus. Sogleich nach der Ankunft des Kaisers zu Augsburg bat Baldes Melanchthon zu sich und fagte: "die Spanier bilden sich ein, die Lutherischen lehren entsetzliche Dinge über die Trinität, über Christum, über die Mutter Gottes; daher glauben sie, es sei ein verdienstlicheres Werk, einen Lutherischen als einen Türken zu tödten." "Ich weiß es," entgegnete Melanchthon, "ich habe icon mit mehrern Spaniern darüber gesprochen, aber wenig bei ihnen ausgerichtet." — Baldes: "Was ist denn aber der Lutherischen Begehren, und wie mochte der Sache zu helfen sein?" — Melanchthon: "Unsere Sache ist gar nicht so weitläufig und ungeschickt, als vielleicht dem Kaiser vorgestellt wird; der Zwiespalt steht vornehmlich auf diesen Artikeln: das Sacrament unfer beider Gestalt, die Priesterehe und die Messe; kann man sich darüber vertragen, so dürfte wohl für das Uebrige Mittel und gute Ordnung gefunden werden." Baldes entließ Melanchthon mit dem Bersprechen, dem Kaifer darüber zu berichten; diefer, "dem die Sache nicht übel gefiel," befahl ihm, mit Campeggi davon zu reden, welcher über das Abendmahl unter beider Bestalt und die Priesterehe bereitwillig schien nachzugeben, allein die Privatmessen beibehalten wollte. Baldes ließ nun, den 18. Juni, Melanchthon abermals kommen, und drückte ihm den Wunsch des Kaisers aus, die Artikel der Lutherischen auf's Kürzeste verzeichnet zu sehn, um sie weiter zu bedenken; er fügte bei : "faiserliche Majestat halte es für's Fruchtbarfte, Die Sache in einer Enge und Stille vorzunehmen, und gar nicht mit weitläufigtem öffentlichem Berhör und Disputation, da folche zänkische Berhandlungen nur weitern Unwillen statt Einigfeit stifteten." Melanchthon erbot sich, dem Bandel nachzudenken und ein Berzeichniß der Lehren zu stellen, zuwor aber, sagte

4.11

er, muffe er sich mit den Seinen darüber besprechen. Valdes gelobte sein Bestes zu thun bei dem Legaten und bei dem Kaiser<sup>1</sup>).

Auch mit andern Katholiken hatte Melauchthon Unterredungen und suchte fie über die Reformation aufzuklären und zum Frieden zu stimmen. Als der Benezianische Gefandte dem Kurfürsten seinen Besuch abgestattet hatte, schickte dieser Brud und Melanchthon zu ihm, um ihm zu danken; nach der Unrede Dieses Lettern, fagte der Gefandte, man folle aus seinem Besuch nicht schließen, daß der Senat von Benedig die Lehre der Sachsen villige; worauf ihm Melanchthon erklärte, daß die Reformaturen keine andere Absicht hatten, als die reine Lehre der fatholischen Rirche zu bewahren und dieselbe nur von Irrthum und Migbrauch zu reinigen, fie seien daber nicht mit Wiedertäufern und Emporern zu verwechseln2). Mit dem faiserlichen Sefretar Johann Obernburger, seinem Landsmann 3), und mit mehrern Bischöfen pflog er freundschaftlichen Verkehr; lettere kamen deghalb in den Geruch der Kegerei 4). Gelbst der fanatisch = katholische Johann Cochlaus Ind ihn zu einer geheimen Besprechung ein; er behauptete, nur mit den verheiratheten Priestern wolle er nichts zu schaffen haben, mit Melanchthon nehme er jedoch keinen Anstand, sich zu unterhalten; dieser besuchte ihn in Begleitung von Breng, der noch ledig war; was fle mit einander verhandelten, ift nicht befannt; Breng ergählt blos, sie hatten bei Cochlaus wenigstens fo viel bewirft, daß er nun auch die verheiratheten Beiftlichen grußte 5). Alle diese Bemühungen Melanchthons konnten indessen nichts helfen; Die große Majorität der Gegner war entschlossen, mit den Protestanten feine Art von Vergleich einzugehn. Andrerseits war es diesen nicht möglich, die durch Baldes an Melanchthon gemachten Vorschläge zu bewilligen; sie waren nicht gekommen, um "in Enge und Stille" ihre Sache abthun, das heißt unterdrücken zu lassen, sondern um ihr Bekenntniß vorzutragen, wie der Raifer felber in seinem Mandat es begehrt hatte. Sie erlangten daß die Religions = Angelegenheit zuerst vorgenommen würde, und zwar in öffentlicher

<sup>1)</sup> Melanchthon an Camerarius, 19. Juni; — Bericht ber Nürnberger, 12. Juni. Corp. Ref. B. II, S. 119, 122. — Seckenborf, B. II, S. 165. Salig, Historie ber Augsb. Conf. Halle, 1730, 4. B. I, S. 186.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Flacius, 5. Sept. 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 839.

— Einer der Anwesenden schrieb aus dem Gedächtniß die Worte Melanche thons auf, fügte Einiges hinzu und machte einen Brief daraus, den Meslanchthon an den Gesandten geschrieben haben sollte. Dieses Machwerk, von dem er durch den Markgrafen Johann von Brandenburg eine Abschrift erhielt, hat er nie als das seine anerkannt. Später wurde es ein beliedetes Angrissmittel der Flacianer gegen ihn.

<sup>3)</sup> Melanchthon an Obernburger, Juni 1532. Corp. Ref. B. II, S. 602.

<sup>4)</sup> Erasmus an Pflug, 20. Aug. 1531. Erasmi epistolae, S. 1060.

<sup>5)</sup> Cochlaus an Melanchthon, 2. Juni 1530; — Brenz an Eisenmann; Corp. Ref. B. II, S. 82, 85.

Sitzung. Den 22. Juni gebot ihnen Karl, zwei Tage darauf mit ihrer Confession zu erscheinen.

#### 3weites Capitel.

Ausarbeitung der Augsburgischen Confession.

So kam der Tag berbei, wo vor Raifer und Reich verkundigt werden follte, welches der Glaube der fo bitter gehaßten Reger war. Man erinnert fich, daß Melanchthon von seinem Fürsten den Auftrag erhalten hatte, die von ihm vorzulegende Schrift zu verfassen. Schon auf der Reise, mährend des Aufenthaltes zu Koburg, schrieb er den ersten Entwurf!). Ein erster Theil follte die Lehre, ein zweiter die kirchlichen Ordnungen und Gebräuche behandeln; jenem legte er die Schwabacher, diesem die neun Torgauer Artifel jum Grunde; diese sammtlichen Stude überarbeitete er frei, nach seiner eigenen besten Ueberzeugung. Seine Absicht war, "sie in die Form einer Apologie zu bringen." Im Gedanken an die Größe des Zwecks, für den das Berk bestimmt war, verwandte er auf die Ausarbeitung, sowohl in Bezug auf Inhalt als auf Styl, eine Sorgfalt wie auf feine andere seiner Schriften; auch wollte er es nicht vollenden, ohne der Zustimmung Luthers sicher ju fein. Gleich in den ersten Tagen nach seiner Ankunft zu Augsburg, meldete er dem Freunde, er habe dem Eingang eine etwas rhetorischere Gestalt gegeben, und werde ihm das Fertige entweder bald felber bringen oder, wenn der Kurfürst ihm die Reise nicht gestatte, durch einen Boten schicken2). Den 11. Mai fandte Johann die Handschrift an Luther, auf daß er sie überfabe; was er zu bemerken habe, möge er am Rand verzeichnen und Alles baldigst zurnickgehn laffen3). Zugleich schrieb ihm Melanchthon, aus der Apologie sei nun eher eine Confession geworden, denn der Kaiser, so sage man, wolle feine lange Disputation anhoren; "ich habe geschrieben was mir am nuglichsten oder geziemendsten schien; du wirft nach deinem Beift über das Bange bestimmen 4)." Ueber den Sinn, in dem er die Confession, wie wir fie nun nennen werden, verfaßte, erflärte er fich in einem Briefe an Camerarius 5): "ich bin mit der größten Sorgfalt zu Werke gegangen, und glaube nicht daß man sich über diese Dinge milder ausdrücken fann; ich bin sanfter verfahren, als es der haß der Gegner verdiente, habe aber nur das zusammenfassen wollen, mas in der Sache das Wichtigste ist." In der schwierigen

<sup>1)</sup> E. benselben, Corp. Ref. B. IV, S. 985.

<sup>2) 4.</sup> Mai 1530. Cbend., B. II.

<sup>3)</sup> Gbend., G. 47.

<sup>4) 11.</sup> Mai. Gbenb., S. 45.

<sup>5) 21.</sup> Mai, S. 57. — 19. Juni. S. 119.

Lage, in der man sich befand, war er offenbar allein der Mann, der das Befenntniß der Protestanten niederschreiben kounte. Die reformatorische Lehre mußte gegen den Borwurf der Keherei vertheidigt und als die ächte, alte christlich fatholische dargestellt werden; zugleich kam es darauf au, den Widerspruch gegen die Irrthümer und Mißbräuche der römischen Kirche mit der möglichsten Mäßigung auszusprechen, und dies Alles mit einer, die zweidentigen Formeln und scholastischen Spiksindigkeiten vermeidenden Klarbeit; dies konnte damals nur durch Melanchthon geschehn. Luther selber erkannte es an; den 15. Mai schrieb er an den Kursürsten i., "ich hab Magister Philipps Apologie überlesen, die gefällt mir fast wohl und weiß nichts dran zu bessern noch zu ändern, würde sich auch nicht schiefen, dem ich so sanst und leise nicht treten kann. Christus unser Herr helse, daß sie viele und große Frucht schaffe, wie wir hoffen und bitten. Amen."

Nachdem Luther sie mit dieser berglichen Zustimmung zurückgeschickt hatte, ward sie von dem Kangler Bruck durchgesehn, der "noch hinten und vornen drau zu formen" fand2), denn fie follte nicht im Namen der Theologen, sondern in dem des Aurfürsten eingereicht werden. Ursprünglich war fie nur bestimmt, diefes Lettern Bekenntniß zu sein ; allein auf die Bemerkung Georgs von Brandenburg, daß es gut ware "eine gemeinsame Confession zu stellen," wurde "der fachsische Rathschlag" den Abgeordneten der andern protestantischen Stände mitgetheilt und, nachdem er auf ihr Berlangen ins Deutsche übersetzt worden, in ernste Berathung gezogen 3). In den Berhandlungen barüber waren die Stände nicht immer mit Melanchthon einig; mehrere billigten die Concessionen nicht, die er den Bischöfen machte; besonders die Reichostädte, die sich von der bischöflichen Oberherrschaft frei gemacht hatten, wollten sich ihre Unabhängigkeit nicht wieder entreißen lassen. "Bollte Gott," rief Melanchthon durch diese Bartnackigfeit geangstigt 4), "daß wir den Frieden erhielten, mare es auch um noch hartere Bedingungen als Diefe!" Man vereinigte fich indeffen über fein Werk, das somit gum Befenntniß der meisten deutschen Protestanten ward.

Während dieser Besprechungen bemühte sich der Landgraf von Hessen vergeblich für eine Vereinigung mit den Schweizern und den ihrer Lehre anhängenden oberländischen Städten. Er ließ Melanchthon und Brenz eine Schrift zustellen, die auf "Brüderschaft" mit den Resormirten und auf Vertagen der ganzen Religionssache auf ein Concilium drang. Sie antworteten durch ein gemeinschaftliches Schreiben, in dem bisher gewohnten harten Ton gegen die Sacramentirer 3): "mag sein, daß man Christen, so irren und

<sup>1)</sup> Luthere Briefe, B. IV, G. 17.

<sup>2)</sup> Bericht ber Murnberger, 24. Mai. Corp. Ref. B. II, C. 62.

<sup>3)</sup> Chenb., 8. Juni. G. 88.

<sup>4)</sup> An Camerarius, 19. Juni. G. 119.

<sup>5) 11.</sup> Juni. S. 92.

boch den Irrthum nicht vertheidigen, als Bruder dulden folle, wie Chriftus felber feine Jünger geduldet hat; aber diejenigen, fo ungegründete Lehre vorgeben und vertheidigen, kann man nicht für Bruder halten, benn man fann nicht willigen in unrechte Lehr;" mas das Berschieben auf ein Concil betreffe, fo waren wir auch vor diesem schuldig, unsern Glauben zu bekennen, auch durfen wir Andern (den Katholifen) nicht wehren, eine Lehre zu verdammen, die wir felber nicht für die rechte halten. Darauf erhielten fie von Philipp einen Brief, aus dem folgende Worte verdienen nicht vergessen zu werden 1): "Wir find allesammt eins, und glauben und bekennen einen Christum, und fuchen durch denselbigen selig zu werden. Es halten auch, die ihr Irrende neunt, Gottes Wort in Allem wahr, sondern sie sind des Berstandes in folden Worten des Nachtmahls andrer Meinung als ihr. Darum dunket mich, dieweil sie mit euch in Allem eins sind, auch bekennen den Christum dermaßen, wie ihr ihn bekennt, ... folche Meinung mare ohne Noth, hoffe auch noch zu Gott, dem Allmächtigen, ihr werdet euch eines Bessern bedenken. Denn ob ihre schon um der Lehre nicht thun wolltet, so werdet ihr doch die Andern bedenken, die in folden Städten figen, und so sie irreten, doch solches Irrthums nicht Bertheidiger find; dazu, daß viel Leute noch in folden Landen und Städten find, die eurer Meinung find. So nun ein Land verdammt, und in Strafe fallen follte, fo mußte Kraut und Kohl gehn. So hoffe ich je, ihr seid des Geistes Kinder, da Christus von spricht: des Menschen Sohn ift nicht kommen zu verderben, sondern selig zu machen; da seine Jünger wollten das Feuer vom Himmel fallen lassen, gleich wie Elias. Ihr dürft sie ja auch in folch ihrer Opinion nicht vertheidigen, fondern fie tragen und unterweisen, und anmahnen zu Zeiten und zu Unzeiten, wie Paulus fagt. Das seid ihr aber schuldig, daß ihr sie helft vertheidigen bei der Lehre, die ihr selbst für recht haltet, nicht mit dem Schwert meine ich, eurer Person halben, sondern mit mundlicher Rede und Beistand." "Soll ein Concil sein, "fuhr er fort, "fo hoffe ich, man werde uns nicht ungehört verdammen; daß ein Artikel, der ben Glauben nicht verläugnet oder nicht aufrührisch ist, durch Gewalt unterdrückt werden soll, das ist weder dristlich noch recht. Ich bitte euch, um der Ehre Gottes willen, auch dem gemeinen Rut zu gut, ists möglich, macht einen freundlichen, bruderlichen Frieden mit denen die man Zwinglische nennt; ihr könnt nicht wollen daß man sie zu euerm Glauben zwinge oder sie wegen des ihren verfolge; das wollt ihr ja auch für euch von den Katholischen nicht. Ich hoffe, ihr werdet den Raifer nicht gegen sie aufreizen, woraus ein Spiel entstehn fonnte, das alle Chriftgläubigen entgelten mußten." Trop diefer dringenden Mahnungen beharrten Melanchthon und Brenz auf ihrem Widerwillen gegen

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 96.

Die Schweizer; will der Raifer, erwiderten fie dem Landgrafen 1), fie verfolgen, so hilft ihnen die Brüderschaft mit den Lutherischen nicht, sondern der Lärm würde dadurch nur größer und gräulicher; wir greifen nicht ihre Berfonen, sondern nur ihre Lehre an; was der Raifer dagegen vornehmen fann, ist nicht unsere Sache; dabei mogen die Fürsten und Städte die Prediger nicht mit Gewalt vertheidigen, diese follen ihre Lehre selbst verantworten, Gott wird schon seine Sache schützen. Melanchthon nahm auch zu Luther feine Zuflucht, und bat ihn, den Landgrafen von den Schweizern abzuhalten : "unfere Sache," schrieb er an Beit Dietrich 2), "ware weniger verhaßt, wenn nicht die Zwinglischen ihr schadeten; sie haben nicht nur unerträgliche Lehren, fondern hegen auch aufrührische Unschläge gegen den Kaifer." Hamptsächlich beflagte er sich über den Bund, den Straßburg mit Bafel, Zürich und Bern geschlossen hatte; er meinte, er habe keinen andern 3med als Krieg gegen die Katholiken und Verjagung der Bischöfe. Ueber diese unbegrundeten Bermuthungen beschwerten sich die Straßburger Gesandten bei dem Aurfürsten und den Abgeordneten von Rurnberg; fie baten diefe Lettern, mit ihnen au Melanchthon zu gehn, um ihm die wahre Absicht des Bündnisses, das nur zu gegenseitiger Bertheidigung gegen Angriff gestiftet war, zu erklären; die Rürnberger lehnten es jedoch ab, aus Furcht, man mochte fie beschuldigen, den Zwinglischen geneigt zu fein 3). So schien das Zerwürfniß unter den Evangelischen immer unheilbarer zu werden, gerade zu einer Zeit, mo, nach des Landgrafen richtiger Meinung, eine allgemeine Brüderschaft die geistige Macht des Protestantismus noch gehoben hatte. Un einen Unschluß der oberlandischen Städte an die fachsische Confession war daher nicht mehr zu denken.

Da Melanchthon von Baldes aufgefordert worden war, "die Artikel auf's Kürzeste für den Kaiser zu stellen," war es noch ungewiß, ob die Confession in der vorläusig von den Protestanten angenommenen Form überreicht werden würde; Melanchthon sagte den Nürnbergern, es sei möglich, sie müsse "noch enger eingezogen werden"). Dies gaben die Stände nicht zu; sie gesstatteten Melanchthon das Bekenntniß Baldes' mitzutheilen; allein obgleich dieser es zu scharf sand, als daß die Gegner es annehmen könnten, blieb man dabei 5). Melanchthon selber sah jetzt ein, daß hinter den Verhandlungen mit Baldes uur italienische Känke verborgen lagen, und daß er sich nicht geirrt hatte, als er schon den 21. Mai an Camerarius schrieb 6): "ich

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 101.

<sup>2) 13.</sup> Juni. Ebenb., S. 103.

<sup>3)</sup> Bericht ber Murnberger, 16. Juni. G. 108.

<sup>4)</sup> Bericht ber Murnberger, 19. Juni. G. 112.

<sup>5)</sup> Melanchthon an Camerarius, 26. Juni. S. 140. — Baldes wurde später in Spanien ber Reperei angeklagt.

<sup>6) 6, 57.</sup> 

merke daß die Bischöfe nur fuchen, daß von den kirchlichen Angelegenheiten gar nicht gehandelt werde." Endlich als an die Protestanten die Aufforderung erging, den 24. Juni ihre Confession einzugeben, war sie noch nicht ganz ins Reine gebracht; vergebens verlangten fle einen Tag Aufschub; die ganze Nacht wurde nun gearbeitet, um Anfang und Schluß zu vollenden und die Abschriften zu machen. Den 23. versammelten sich dann bei dem Rurfürsten von Sachsen fammtliche Kürsten, Gefandten und Theologen. Alle billiaten die Confession, nur die Stragburger den Artifel über das Abendmahl nicht. Als der Kurfürst die Feder ergriff, um zu unterschreiben, hielt Melanchthon, dem ploglich wieder Strupel tamen, deffen Urm gurud; er fürchtete, die Religionssache würde zu viel politischen Schein annehmen, wenn auch die Fürsten unterschrieben; nicht im Ramen der Obrigfeit, fagte er, folle das Bekenntniß abgelegt werden, sondern nur in dem der Theologen und Brediger, die Kürsten mögen ihre Macht frei behalten für andere Dinge. Johann gab zur Antwort: "ich will thun was recht ift, unbefümmert um meinen Fürstenbut; ich will meinen herrn bekennen, deffen Kreng mir mehr gilt als alle Macht der Erde." Er unterschrieb; nach einigem Zögern unterschrieb auch der Landgraf, und bezeugte damit, daß es ihm Ernst war mit seinen Einigungs. gedanken; dann unterzeichneten noch Markgraf Johann von Brandenburg, Die Berjoge Ernft und Frang zu Luneburg, Fürst Wolfgang zu Unhalt, und die Gesandten der Reichsstädte Reutlingen und Nürnberg. Die Standhaftigfeit der Fürsten erfüllte die Theologen mit Bewunderung; "fie find fest," schrieb Brenz den nämlichen Tag 1), "fie find fest im Befeuntniß des Evangeliums, und mahrlich, wenn ich ihren Muth betrachte, so übergießt nicht geringe Schamrothe mein Angesicht daß wir, gleichsam nur Bettler neben ihnen, des Raifers Majestät, die wir noch nicht einmal gesehn haben, fo angstlich uns fürchten." Niemand ward von diesen Befürchtungen mehr gequalt als Melanchthon; an eben diesem Tage batte er eine Zusammenkunft mit dem Cardinal von Salzburg, der ihm in langer, wohlgesetter Rede das Unbeil schilderte, das seit einigen Jahren über Deutschland gekommen war, und die Brotestanten anklagte, allein die Urheber davon ju fein; als Melanchthon ihm entgegnete, sein Gewiffen erlaube ihm nicht, zum Papstthum zurückzukehren, rief der Erzbischof aus: "was Gewissen! Der Kaiser wird die Störung und Berwirrung im Reich nicht leiden 2)!" Bon diefer Drohung beunruhigt, sah Melanchthon mit Beben den kommenden Dingen entgegen; an feiges Nachgeben dachte er nicht; was er fürchtete, war, daß das Auftreten der Fürsten dem Raifer gegenüber, diesen zu Gewaltmaßregeln reizen würde; darum batte er vorgezogen, die Confession wäre nur im Namen der Theologen abgefaßt worden, damit sie allein die Berantwortlichkeit davon batten und aus der religiösen

<sup>1)</sup> An Gifenmann. G. 125.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Luther, 25. Juni. S. 126.

Sache nicht eine politische würde; seinen Theil an dieser Berantwortlichkeit war er bereit zu tragen; wegen dieser standhaften Gewissenhaftigkeit verdient er gewiß keinen Tadel.

#### Drittes Capitel.

Uebergabe und Inhalt der Augsburger Confession.

Den 24. Juni, in allgemeiner Versammlung des Reichstags, nachdem Campeggi in ciceronianischem Latein die Protestanten zur Ruckfehr ermabnt, und die öftreichischen Gefandten um schleunige Hulfe gegen die Türken gebeten hatten, traten der Rurfürst von Sachsen, der Landgraf von Geffen, der Markgraf Georg, die Herzoge Franz und Ernst von Lüneburg und der Fürst Wolfgang zu Anhalt vor den kaiserlichen Thron. In ihrem Ramen bat der fächsische Rangler Dr. Gregor Brud, faiserliche Majestät mochte geruben ihr Bekenntniß zu horen. Rarl verweigerte es und verlangte, daß man ihm Die Confession überreichte. Die Fürsten aber bestanden auf öffentlicher Berlefung, es belange ihr Gewissen und ihre Ehre, sie seien angeklagt, unziemliche Lehre in ihren Landen zu dulden, daber muffen fie fich öffentlich verantworten. Rur auf ihr wiederholtes Dringen gab der Raifer endlich zu, fie zu horen, allein da es bereits spät mar, verwies er fle auf den folgenden Tag. Zugleich brauchte er, um der ihm so widerwartig gewordenen Deffentlichkeit möglichst zu entgehn, eine Lift, die seiner nicht wurdig mar. Das Lofal der Reichstags = Berfammlung war der geräumige Saal, wo gewöhnlich der Augsburger Rath seine Sitzungen hielt; statt dabin, wurden die Protestanten in die bischöfliche Pfalz, des Raifers Wohnung beschieden; in der Rapelle Dieses Palastes wollte der machtige Rarl das Bekenntniß horen, gleichsam als hoffte er, es wurde zwischen den ftummen Mauern des engen Raumes verschloffen bleiben. Den 25., um 4 Uhr Nachmittags, famen bier die Stande zusammen; wer nicht zu den fürftlichen Rathen und den Abgeordneten der Stadte gehörte, murbe entfernt. Der Raifer begehrte die Borlefung des lateinischen Textes; Rurfürst Johann aber fagte: "wir sind auf deutschem Boden, darum hoffe ich, Eure Majestät werde die deutsche Sprache erlauben." Mismuthig gab der Raifer nach. Der fachfische Bige Rangler Christian Beger las nun an die Schrift mit so vernehmlicher Stimme, daß auch die im Schloßhof gedrängt ftebende Menge jedes Wort verftand.

Im Eingang ward an das Ausschreiben des Raisers erinnert, und an die darin enthaltene Zusage, beider Theile Meinung zu hören; demzusolge übergäben nun die sieben Fürsten und die zwei Neichsstädte das Bekenntniß ihres Glaubens wie er, auf Grund göttlicher Schrift, in ihren Landen und Städten gepredigt und gehalten wird. Dann wiederholten sie ihre Berufung an ein

allgemeines, freies, christliches Concil und, wenn nicht Frieden und Einigkeit hergestellt würden, ihre Protestation gegen Alles, was der Reichstag gegen sie vornehmen könnte. Hierauf folgte die Confession selber, deren erster Theil in 21 Artikeln die Lehre, der zweite die kirchlichen Gebräuche und die Gewalt der Bischöse umfaßte. Da sie zu einer großen historischen That geworden ist, muß sie nothwendig, ihrem wesentlichsten Inhalte nach, hier eingereiht werden.).

Im ersten Artifel bezeugten die Protestanten ihre Uebereinstimmung mit der allgemeinen Kirche im Glauben an den dreieinigen Gott. — Der zweite stellte die Lehre von der Erbsunde fest: seit dem Fall Adams find alle Menichen in Gunden empfangen und geboren, das beißt, fie find, von ihrer Empfängniß an, voll bofer Luft und Reigung, konnen von Natur weder mahre Bottesfurcht noch mabre Liebe und Blauben haben; Diese angeborene Erbfunde ift zugleich wirkliche Gunde und verdammt alle diejenigen, die nicht burch die Taufe und den beiligen Geift wiedergeboren werden. — 3) Gott der Sohn ift Mensch geworden, geboren aus Maria ber reinen Jungfrau; die göttliche und menschliche Natur find also unzertrennlich in einer Person in Christo vereinigt, daß dieser wahrer Gott und wahrer Mensch ift, wahrhaft geboren, gefreuzigt, gestorben, auf daß er ein Opfer fei, nicht allein fur die Erbfüride, fondern für alle andere Gunde, und daß er Gottes Born verfohne. Derfelbe Chriftus ift abgestiegen zur Bolle, von den Todten auferftanden, gen himmel gefahren, wo er fitt zur Rechten Gottes, herrschend über alle Creatur und die, die an ihn glauben, durch ben beiligen Beift reinigend, ftarfend, troftend, ihnen Leben und allerlei Baben austheilend und fie wider Tenfel und Gunde schügend. Er wird einft wiederfommen, zu richten die Lebendigen und die Todten. — 4) Da die Menschen von Natur Gottes Gesetz nicht halten und ihn nicht lieben konnen, fo folgt darans, daß fie durch eigenes Werk oder Genugthung die Vergebung der Gunden nicht verdienen und vor Gott nicht gerecht werden konnen. Bergebung ber Gunden und Rechtfertigung werden ihnen nur zu Theil um Christi willen, aus Gnaden, durch den Glauben, der das Gewissen mit der Berheißung Christi troftet. — 5) Damit wir folden Glauben erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesett, das Evangelium und die Sacramente gegeben, durch welche, als Mittel, der beilige Beist wirkt und tröstet und Glauben gibt, wo und wann er will, in denen die das Evangelium hören. — 6) Solcher Glaube soll aute Frucht und gute Werke bringen, die wir thun muffen, weil Gott fie will, doch durfen wir nicht darauf vertrauen, als fonnten wir durch dieselben dem Gesetz genug thun ober gerecht werden. — 7) Es muß allezeit eine heilige driftliche Kirche fein und bleiben, welche ist die Bersammlung der Glaubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die Sacramente dem Wort Gottes gemäß ver-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XXVI, S. 537 u. f.

waltet werden. Dieses ift genug zu mabrer Einigkeit der Kirche, und ift nicht nöthig dazu, daß allenthalben gleichförmige Ceremonien, von Menfchen eingesett, gehalten werden. - 8) Da in diesem Leben viel faliche Christen und Beuchler unter den Frommen leben, so sind die Sacramente dennoch fraftig, wenn auch die Briefter, die sie reichen, nicht fromm find. — 9) Die Taufe ift nothig und es wird durch fie Gnade angeboten; auch find die Rinder zu taufen, die dadurch Gott überantwortet und ihm gefällig werden. — 10) Im Abendmahl sind der wahre Leib und das mahre Blut Christi wahrhaft gegenwärtig, unter Gestalt von Brod und Wein, und werden da ausgetheilt und genoffen. — 11) Die Privat = Absolution soll beibehalten werden, obschon in der Beichte nicht nothwendig ist, alle einzelnen Gunden aufzugählen, da solches doch nicht möglich ift. — 12) Diejenigen die nach der Taufe fündigen, mögen zu aller Beit, so fie fich bekehren, Bergebung ber Gunden erlangen, und foll ihnen die Absolution nicht verweigert werden. Babre Bufe besteht in nichts Anderm, denn daß man Reue und Leid oder Schrecken über die Sunde empfindet, und dabei an die Berheißung glaubt, daß diefelbe vergeben und uns durch Chriftum Gnade erworben fei, welcher Glaube das Berg troftet und zufrieden macht. Darnach foll Befferung folgen und Ablaffen von der Gunde; dies follen die Fruchte der Buße sein. — 13) Die Sacramente find eingesett, nicht allein darum daß sie Zeichen seien, an denen man außerlich die Christen erfennen moge, sondern als Zeugnisse des gottlichen Willens gegen uns, um unsern Glauben zu wecken und zu ftarten, weghalb fie auch Glauben fordern und erft bann recht gebraucht werben, wenn man fie im Glauben empfängt. Ohne Glauben, durch blos äußerliche Theilnahme (ex opere operato), machen fle nicht gerecht. — 14) In der Kirche foll Niemand öffentlich lehren oder predigen oder die Sacramente verwalten, ohne ordentlichen Beruf. — 15) Unter den von Menschen gemachten firchlichen Ordnungen find Diejenigen zu befolgen, die ohne Gunde mogen gehalten werden und die zu Frieden und guter Bucht in der Kirche dienen; doch follen die Gewissen nicht damit beschwert werden, als seien folche Satzungen ein nothiger Gottesbienft, ohne den man vor Gott nicht gerecht werden kann. Alle die, die in der Meinung aufgestellt worden find, man könne dadurch Gott verfohnen und Bergebung der Gunde verdienen, find dem Evangelium zuwider. — 16) Obrigfeit und Gesetze fammen von Gott; die Christen konnen ohne Sunde obrigkeitliche und richterliche Memter verfehn, nach kaiferlichen und andern üblichen Rechten Urtheil fprechen, Rrieg führen, Eigenthum besitzen, Eide leiften, in der Ebe leben, u. f. w. -17) Um jüngsten Tage wird Christus die Todten auferwecken, die Auserwählten zu ewigem Leben, Die Bottlosen zu ewiger Strafe. - 18) Bom freien Willen wird alfo gelehrt, daß der Mensch etlicher Magen einen solchen besitzt, äußerlich ehrbar zu leben und unter den Dingen zu wählen, die die Bernunft begreift; aber ohne Bnade, Bulfe und Wirkung des beiligen Beiftes vermag er nicht Gott gefällig zu werden, ihn zu fürchten, ihn zu lieben, an ihn zu

glauben, und der angeborenen bofen Luft zu entfagen; foldes geschieht nur durch den heiligen Beift, der durch Gottes Wort mitgetheilt wird. — 19) Bon der Urfache der Gunde lehren wir, daß, wiewohl Gott die ganze Natur geschaffen hat und fie erhalt, bennoch nur ber verkehrte Bille Die Gunde erzeugt. — 20) Man wirft uns mit Unrecht vor, daß wir die guten Werke verbieten; unfere Schriften beweifen, daß wir davon guten und nutlichen Bericht gethan haben, mahrend man früher nur auf angerliche Werke und Ceremonien drang, durch die man sich Verdienst und Ablaß verschaffen sollte. Die Hauptlehre ift die von dem Glauben; diese murde lange Zeit nicht getrieben, bagegen aber viel falscher Gottesdienst aufgerichtet. Es ist daher nöthig, flar und bestimmt zu fagen, mas der Glaube ift. hier wird nun die schon im vierten Artifel aufgestellte Lehre von der Rechtfertigung ausführlich entwickelt, fo wie die von den aus dem Glauben folgenden Werken. — 21) Der Beiligen foll man gedenken, auf daß wir unsern Glauben stärken, so wir sehn, wie ihnen Gnade widerfahren und durch Glauben geholfen ift; dazu follen wir Exempel nehmen von ihren guten Werken. Dies beißt aber nicht, daß man sie anrufen ober Gulfe bei ihnen fuchen foll, denn es ift nur ein Mittler und Berfohner zwischen Gott und den Menschen, und der ift Christus; der hochste Gottesdienst ift, ibn in allen Rothen und Anliegen von Bergen zu suchen. - " Dies ift die Summe der Lehre, welche in unfern Rirchen, zu rechtem driftlichem Unterricht und Troft der Gewissen, auch zu Besserung der Glaubigen, gepredigt und gelehrt wird; wie wir denn unfer eigen Seele und Gewiffen nicht gern mit Migbrauch des göttlichen Namens oder Worts in die höchste Gefahr setzen, oder auf unsere Kinder und Nachkommen eine andere Lehre, als die der driftlichen Bahrheit gemäß ift, vererben wollten. Go denn die angezeigten Artifel in heiliger Schrift flar gegründet, und dazu auch der allgemeinen driftlichen Rirche, ja auch ber römischen, so viel aus der Bater Schriften zu vermerken, nicht zuwider sind, fo achten wir, auch unfere Widersacher tonnen in denfelben nicht mit uns uneinig fein. Derhalben handeln diejenigen gang unfreundlich und wider alle driftliche Ginigkeit und Liebe, fo die unsern, ohne Brund gottlicher Schrift, als Reger abzusonbern, zu verwerfen und zu meiden gedenken. Denn fo an den Saupt-Artikeln kein befindlicher Ungrund ober Mangel, und diefes unfer Bekenntniß gottlich und driftlich ift, sollten sich billig die Bischöfe, wenn schon bei uns der Tradition halb ein Mangel ware, gelinder erzeigen, wiewohl wir verhoffen, Grund und Urfache darzuthun, warum bei uns etliche Traditionen und Gebrauche geandert find."

Diese Aenderungen, die der zweite Theil der Confession behandelt, betrasen nun folgende Punkte: 1) Die Wiederherstellung des Abendmahls unter beider Gestalt, weil Christus, als er den Kelch nahm, gesagt hat: trinket Alle daraus; auch beweist die Geschichte, daß der Gebrauch lange in der Kirche bestanden hat, und man kann nicht sagen, wann es Regel geworden ist, nur eine Gestalt zu gebrauchen; da Letzteres gegen Christi Einsetzung ist,

so gebührt es nicht die Gewissen damit zu beschweren und die Menschen zu zwingen wider Christi Ordnung zu handeln. — 2) Der Cheftand der Geistlichen. Seit Langem wurde in der Rirche über Die Unfittlichkeit der Priefter geflagt; um diefem Mergerniß ein Ende zu machen, haben wir ihnen die Che wiedergestattet, nach den klaren Aussprüchen der Schrift. Bahrend mehrerer Jahrhunderte mar es den Brieftern erlaubt, in der Che zu leben, der Colibat ift erft fpat zum Gesetz gemacht worden. Der Raiser moge baber bas Unbeil und den Cfandal beherzigen, die dieses Gesetz mit fich führt, und die Che nicht verbieten. Saben auch die Priefter, ans Zwang, das Gelübde der Ghelofigkeit gethan, fo gilt diefes ungerechte Gelübde nicht gegen Gottes Gebot. -3) Die Meffe. "Man legt den Unfern mit Unrecht auf, daß sie die Des follen abgethan haben, denn das ift öffentlich daß die Deg, ohne Ruhm zu reden, bei uns mit größerer Andacht und Ernst gehalten wird, denn bei den Biderfachern; so werden auch die Leute mit hochstem Fleiß unterrichtet vom beiligen Sacrament, wozu es eingesetzt und wie es zu gebrauchen sei, als nämlich die erschrockenen Gewissen damit zu troften, dadurch das Bolf zur Communion und Meffe gezogen wird. Go ift auch in den öffentlichen Ceremonien derfelben fein merklich Alenderung geschehen, denn daß an etlichen Orten beutsche Gefange, das Bolt damit zu lehren und zu üben, neben lateinischen gefungen werden, fintemal alle Ceremonien fürnehmlich dazu bienen follen, daß das Volk davon lerne, was ihm zu wissen von Christo noth ift." Rur die Migbrauche haben wir abgeschafft, die aus der falschen Lehre gefolgt maren, daß die Meffe ein Opfer für die Lebendigen und die Todten sei, um Gott zu versöhnen und Bergebung der Gunden zu verdienen. Es ift fein ander Opfer als der einige Tod Christi. Die Messe soll Communion sein, wo Brediger und Laven das Abendmahl empfangen, jeder für sich. Wir haben hier feine Reuerungen gemacht, sondern nur das Ursprüngliche in seiner Reinheit wiederhergestellt. - 4) Die Beichte haben wir nicht abgeschafft, nur das Befet die einzelnen Gunden aufzugählen. — 5) Fasten und andere außerliche Bebräuche. Es wird hier deren späterer Ursprung nachgewiesen und auf das Befährliche aufmerkfam gemacht, durch folde Menschenfagungen die Gewiffen zu binden. — 6) Klostergelübde. Die Confession gibt die Gründe an, warum diese Gelübde der driftlichen Freiheit zuwider find, und warum das Klosterleben nicht als eine bobere Vollkommenheit zu achten sei. — 7) Der Bischofe Gewalt foll fein, laut der Schrift, das Evangelium zu predigen, Sunden zu ftrafen, Bergebung zu verfündigen, die Sacramente gu reichen. Christus bat ihnen keine weltliche Macht verheißen, diese ward ihnen geschenkt durch Raiser und Könige, zur Erhaltung ihrer Güter nach weltlichen Rechten. Diese Gewalt ift aber ein ander Amt als das geistliche, und geht dasselbe nichts an. Redet man von der Jurisdiction der Bischofe, fo ift ihre weltliche Macht von ihrem geistlichen Umt zu unterscheiden; nur was letteres betrifft, und in sofern sie es nach Christi Sinn verwalten, find die Rirchen ihnen Gehorsam schuldig. Machen sie aber Satungen und führen sie Gebräuche ein, die dem Evangelium widerstreiten, so verbietet Gott den Gehorsam. Das, was sie zur Erhaltung der Ordnung und Zucht in der Kirche ausstellen, wie Feiertage und Aehnliches, mag von den Christen gehalten werden, indessen nur so daß man es nicht als ein Werf ansehe, wodurch Sündenvergebung verdient werden könne. Ueberhaupt dürsten die Bischöse "ihre gewöhnliche Obedienz leichtlich erhalten, so sie nicht auf etliche Traditionen drängen, die ohne Sünde nicht mögen gehalten werden. Denn in dieser Sach wird keineswegs gesucht, ihnen ihre Herrlichseit oder Gewalt zu nehmen; aber sie sollten diese zu Besserung, und nicht zu Verderbung der armen Gewissen brauchen, und rechte Lehr nicht verhindern, und unbillige Traditionen nachsassen. Wo man aber dieses bei den Bischösen nicht erlangen mag, so nuß man wissen, daß man Gott mehr denn den Menschen gehorsam sein soll; und werden die Bischöse Gott Rechenschaft von der Spaltung, so durch ihre Härtigkeit in der Kirche besteht, geben müssen."

Zum Schluß ward erklärt, es wäre auch noch von andern Mißbrauchen zu reden gewesen, wie Ablaß, Wallfahrten, Bann und dergleichen; man sehe aber leicht aus den Artiseln der Confession, was wir davon halten; "wir haben auch Niemand mit dieser Schrift zu schmähen gedacht, sondern allein unser Bekenntniß gethan, daraus männiglich erkennen mag, daß wir in Lehr und Geremonien nichts halten wider Gottes Wort oder die heilige, gemeine und katholische Kirche; denn das ist öffentlich, daß wir mit höchstem Fleiß gewehrt haben, daß nicht neue unchristliche Lehr bei uns gepredigt oder angewehrt haben, daß nicht neue unchristliche Lehr bei uns gepredigt oder angewehrt haben, daß nicht neue unchristliche Lehr bei uns gepredigt oder angewehrt haben, daß nicht neue unchristliche Lehr bei uns gepredigt oder angewehrt haben, daß nicht neue unchristliche Lehr bei uns gepredigt oder angewehrt haben, daß nicht neue unchristliche Lehr bei uns gepredigt oder angewehrt haben, das heiliger göttlicher Schrift, won allen Artiseln und jedem insonderheit nach Nothdurft zu thun."

# Biertes Capitel. .

Bedeutung der Confession.

Das ist die in der Geschichte so berühmt gewordene Augsburgische Consession. Obgleich sie mit sämmtlichen anwesenden Theologen durchgesprochen worden war, obgleich auch die politischen Räthe und Abgeordneten ihr Wort dazu gesagt und besonders der sächsische Kanzler "hinten und vornen daran zu sormen" gewußt hatte, so war sie doch ganz eigentlich Melauchthons Werk und gehört zu dem Vortresslichsten, das er geschrieben hat. Ueberall trägt sie das Gepräge seines Geistes; mit bewundernswürdiger Klarheit und Einsachheit stellt sie die Lehre dar; scholastische Subtilität und Terminologie sind aus Sorgfältigste vermieden, so daß sie auch von dem Ungelehrtesten begriffen werden konnte, und jedem Misverständniß, jeder falschen Auslegung vor-

- conta

gebeugt war. Dabei würde man vergebens irgend eine Spur eines von Haß erfüllten, ja nur aufgeregten Gemuthes darin fuchen; die Ruhe und Dagigung, mit der alles behandelt ift, mußte den Begnern jeden Bormand benehmen, fich über ungiemliche Beftigkeit zu beklagen. Die gesammte Lehre ift auf die confequenteste Beise auf das Grundprinzip der Rechtfertigung durch den Glauben zuruckgeführt, und dieses nämliche Prinzip giebt die Norm zur Beurtheilung der Gebrauche. Diese, so wie die firchlichen Ordnungen, follten so viel möglich in ihrer apostolischen Gestalt wieder hergestellt werden, doch obne gewalttbatiges Umfturgen des Bestehenden; daber das Anerbieten, Die bischöfliche Macht beizubehalten, aber freilich nur unter der Bedingung, daß sie nach dem Evangelium ausgeübt würde. Ueberhaupt geht durch die ganze Confession der Bunfch, oder vielmehr das fichere Bewußtsein, mit der mabren katholischen, das heißt allgemeinen Kirche einig zu sein; nicht nur zeigt fich dies in der Berufung auf die alten Symbole und in der, jedem Artikel beigefügten Erklärung, daß alle widersprechenden, altern und neuern Irrlehren verworfen werden, sondern in der gangen Art der Darstellung. Dieses Berufen auf die Ginheit mit der fatholischen Rirche war nicht eine dem Papftthum eingeraumte Concession, denn gerade in dem romischen Befen, wie es fich im Lauf der Jahrhunderte gestaltet hatte, saben die Protestanten einen Abfall von der achten Ratholicität; diese fanden sie in den Lehren der Rirdenväter und den Ordnungen und Anstalten der ersten Zeiten, insofern dieselben mit dem Worte Gottes übereinstimmend waren. Da nun die römischen Theologen sich gleichfalls auf die Kirchenväter und die alten Concilien stützten, fo war es naturlich, daß Melanchthon, in der Hoffnung, fie verfohnlider zu stimmen, auf den gemeinfamen Boden hinwies, auf dem fich beibe Theile zusammen finden konnten.

Nicht minder bemerkenswerth ist die Weise, wie einige dogmatische Punkte in der Confession behandelt sind. Die ursprüngliche Lehre Luthers und Melanchthons von der absoluten Prädestination und dem unfreien Billen ift aufgegeben; Bott, beißt es, fann nicht Urheber der Gunde sein, die Urfache derfelben liegt im Menschen, der zugleich die Kraft hat, aus eigenem freien Willen außerlich ehrbar zu leben. Bare bas Befenntniß gehn Jahre früher von dem Kaifer verlangt worden, es hatte fich gang anders hierüber ausgedrückt; es hatte den Sat aufgenommen, daß alles, Gutes und Bojes, mit Nothwendigkeit geschieht, weil Gott es so will. Seitdem war aber die Lehre in fortschreitender Entwickelung begriffen gewesen; daß Melanchthon 1530 aussprach, was jest seine Ueberzeugung war, gibt den Beweis, daß er die innere Berechtigung Dieses Fortschreitens erkannte. Beinah abnlich verhielt es sich mit dem Abendmahl. Melanchthon behielt nicht Luthers eigenthumliche Formel bei, wie sie fich in den Schwabacher Artikeln fand: Leib und Blut find in Brod und Wein wahrhaft gegenwärtig, fondern er fagte einfach, daß im Abendmahl mahrer Leib und Blut Chrifti unter Geftalt

von Brod und Wein gegenwärtig sind und ausgetheilt und empfangen werden. Wenn er beifügte: "derhalben wird auch die Gegenlehr verworfen," so
war dies allerdings sowohl von den Schweizern als den Katholisen zu versiehn, allein die Art des Ausdrucks ließ doch die Möglichkeit einer Verständigung mit den Reformirten zu.

Benn wir in diefem Allem Melanchthons Beift erkennen, fo foll damit nicht gesagt sein, daß er seine subjective Meinung denen unterschob, die die Confession übergaben; sein Geist war der gemeinsame Geist der Reformatoren; diesen hatte er in sich aufgenommen und ihn, nach dem Maß der ihm von Bett verliehenen Gaben, in eine Form ausgeprägt, die für alle Zeiten ihren Berth behalt. Die Reformation follte ja nichts fein als Reinigung der Lehre, einfaches Burudführen derfelben auf das, mas dem beilsbedurftigen Bergen ju wiffen nöthig ift, Befreiung von Menschen-Autorität, um nur dem Worte Bettes zu folgen, womit zugleich bas Recht gegeben mar, einer weitern Entwidlung auf dem Grunde der heiligen Schrift. Luther, wenn er auch meinte, es sei in Einigem zu viel nachgegeben, fand doch ben achten reformatorischen Geift vollkommen in der Confession. Als Melanchthon ihm schrieb 1): "wir find in den größten Dingen beinem Ansehn gefolgt," antwortete er 2): "ich will nicht in dieser Sache als Urheber angesehn werden; konnte man es auch in einem gewiffen Sinne fagen, so will ich doch den Ramen nicht. Ift es nicht zugleich eure Sache, so will ich nicht, daß man fie die meine nenne, als fei fie euch von mir anferlegt." Wir konnen nicht glanben, daß Luther in diefen Worten nur feinen Unmuth aussprach, nicht mehr zu den Berathungen gezogen worden zu fein; der ganze Brief ift geschrieben, um den durch manche Sorgen niedergeschlagenen Freund aufzurichten und zu ermuthigen; Luther wollte nur nicht, daß man die Sache als seine personliche betrachtete und fich auf feinen Namen beriefe, er fah fich nur als das Werfzeug Gottes an, es war die Sache Aller, denn es war diejenige Chrifti; an diefem Bedanken sollte Melanchthon sich erheben. Darum fagte auch Luther, obschon er einmal die Confession ,, eine Leifetreterin " nannte 3), sie sei unfere Confesfion 4)," und schrieb an Conrad Cordatus 5): "ich schätze mich glücklich, diese Stunde erlebt zu haben, wo Chriftus durch fo große Bekenner, in fo großer öffentlicher Verfammlung vermittelft einer wahrhaft herrlichen Confession bejeugt worden ist. Das Wort ist erfüllt: "ich rede von deinen Zeugniffen vor Königen" (Pfalm 119, 46); und das andere wird in Erfüllung gehn: "ich werde nicht zu Schanden werden" (ebend.); denn fo spricht der, der nicht lügt:

151 Vi

<sup>1) 26.</sup> Juni. Corp. Ref. B. II, S. 141.

<sup>2) 29.</sup> Juni. Luthers Bricfe, B. IV, S. 53.

<sup>3)</sup> An Jonas, 21. Juli. Luthers Briefe, B. IV, G. 108.

<sup>4)</sup> An Mic. Hausmann, 6. Juli. Chent., S. 69.

<sup>5) 6.</sup> Juli. Ebenb., G. 71.

Schmibi, Melanchthon.

"wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater" (Matth. 10, 22)1).

Wie groß aber auch die Bedeutung der Confession mar, so darf man doch nicht übersehn, daß Melanchthon, als er sie schrieb, nicht im Entfernteften baran bachte, eine für alle Zufunft bindende Regel aufzustellen. Wie batte es dem bescheidenen Manne, der sich der von dem Augenblicke gebotenen Aufgabe faum gewachsen glaubte, in den Ginn kommen konnen, auch im Ramen der kommenden Geschlechter zu reden? In feinem einzigen seiner zahlreichen Briefe aus diefer Zeit kommt eine Spur eines folchen anmaglichen Gedankens vor. Er wollte nur Zeugniß geben von dem, mas die Protestanten lehrten, um den ungerechten Vorwurf der Reperei von ihnen abzuweisen. Auch hat die Confession in einzelnen Stellen deutlich das Geprage einer für einen befondern Zeitpunft bestimmten, gegebenen Berhaltniffen fich auschließenden, und in der Hoffnung einer Wiedervereinigung mit den Ratholifen verfaßten Arbeit. Man lefe nur beim 21. Artifel Die Ermahnung an den Raifer, sich David, den Bekampfer ber Ungläubigen, zum Mufter zu nehmen bei der Führung des Türkenfrieges; man denke an die weitläufigere Behandlung einiger Gate, zum Zweck, die Protestanten von den Schwarmern und Biedertaufern zu unterscheiden, mit denen die Begner fie fo gerne verwechselten; man erinnere fich vornehmlich an die der bischöflichen Gewalt angebotenen Concessionen, die damals noch möglich schienen, bald nachber aber aufgegeben werden mußten. Gelbft in einigen wichtigern Studen tragt Die Confession gewissermaßen diesen temporaren Charafter, indem sie ben Standpunkt bezeichnet, bei welchem die deutsche reformatorische Theologie damals angelangt mar. Im Gangen indeffen bleibt fie immer, nicht nur ein sicherer Schild dem römischen System gegenüber, sondern auch das einfachste und zugleich eine schriftgemäße Fortbildung zulaffende Zeugniß bes Glaubens der nach ihr sich nennenden Rirche.

# Fünftes Capitel.

Wirkung der Confession. Melanchthons Besorgnisse.

Nach beendigter Vorlesung wollte der Vizekanzler Baper beide Exemplare des Bekenntnisses, das deutsche und das lateinische, dem kaiserlichen Secretär übergeben; Karl selber aber nahm beide zur Hand, gab das deutsche dem Neichskanzler, Kurfürsten von Mainz, und behielt das lateinische für sich. Anfangs hatte er aufmerksam zugehört, war aber bald eingeschlasen; die Vorlesung dauerte bei zwei Stunden. Er sagte, es sei eine hochwichtige

<sup>1)</sup> Bergl. Rudert, Luthers Berhaltniß zum Augeb. Befenntniß. Jena, 1854.

Sache, die wohl bedacht werden musse; er wolle dies thun, so daß man ihn "als einen christlichen, gnädigen Kaiser verspüren solle;" dann werde er die Fürsten wieder berufen. Diese bat er, die Confession unterdessen nicht in Druck zu geben; sie sagten es zu; nur ward eine Abschrift an Luther geschickt, mit dem Rath, sie für sich zu behalten.

Die Wirkung des abgelegten Bekenntniffes, auf die Protestanten fo wie auf die Katholiken, mar eine außerordentliche. Im Bewußtsein, ihren Glauben vor Raifer und Reich bezeugt zu haben, fühlten fich die Protestanten inniger unter einander verknüpft und fraftiger gestärkt gegen Alles, was noch fommen konnte. Es mar ein erhebendes Schauspiel, Diese noch vereinzelte, nur durch die gemeinfame, religiofe Begeifterung verbundene Minoritat, Dem gewaltigen Reichsoberhaupt und der machtigen Majorität fo entschloffen gegen-"Un diesem Tage," fagte Spalatin, "ift ber allergrößten Berte eines geschehn, die je auf Erden geschehn." Luther schrieb an den Rurfürsten von Sachsen 1): " die Widersacher meinen, fie habens fast wohl getroffen, daß fie das Predigen haben durch faiserlicher Majestät Gebot verbieten laffen, sehn aber dagegen nicht, die elenden Leute, daß durch das schriftliche Bekenntniß mehr gepredigt ift, benn vielleicht fonft gehn Prediger hatten mogen thun. Ifts nicht eine feine Klugheit und großer Wig, daß Magister Gisleben und andere muffen schweigen? Aber dafür tritt auf der Kurfürst von Sachsen fammit andern Fürsten und herrn mit dem schriftlichen Bekenntniß, und predigen frei vor kaiserlicher Majestät und dem gangen Reich unter ihre Rafen, daß fie es horen muffen und dawider nicht reden konnen. ja, das Berbot, zu predigen, sei damit wohl geracht. Sie wollen ihre Diener nicht laffen den Predigern zuhören, muffen aber felbst wohl Mergeres, wie fie ts heißen, von großen Herren hören, und verstummen. Chriftus schweigt ja nicht auf dem Reichstag, und follten sie nicht toll sein, so mußten sie mehr aus dem Bekenntnig hören, denn fle in einem Jahr von den Predigern gehört hatten." Mehrere Reichsstädte, Beilbronn, Rempten, Windsheim, Weißenburg fraten fofort der Confession bei; die Frankfurter Befandten erklärten fich dazu bereit; nicht lange nachher auch einige Fürsten.

Auch auf die Ratholiken war der Eindruck sehr groß. Selbst der Raiskr soll später erklärt haben, "er wollte, daß also durch die ganze Welt geslehrt und gepredigt würde?)." Herzog Wilhelm von Baiern sagte zu Kurfürst Johann: "so hat man mir bis jett nicht von dieser Sache und Lehre gessagt;" und zu Dr. Eck: "ihr habt uns vertröstet, die Lutherischen seien leicht zu widerlegen, wie steht es nun?" Als Eck ihm antwortete: "mit den Kirschwätern getraue ich mir's wohl, aber nicht mit der Schrift," entgegnete ihm der Herzog: "so hör ich nun wohl, die Lutherischen sitzen auf der Schrift,

-450 MA

<sup>1) 9.</sup> Juli 1530. Luthers Briefe, B. IV, S. 82.

<sup>2)</sup> Luthers Tifchreben, Fol. 346 a.

und wir Bapftliche baneben 1)." Bergog Beinrich von Braunschweig lub Melanchthon zu Tisch und bezeugte ihm, gegen die Artifel von dem Abendmahl unter beider Gestalt, von der Priefterebe, von den Fasten wiffe er nichts einzuwenden 2). Andere, sowohl Fürsten als Bischofe, erkannten theils die Uebereinstimmung der protestantischen Lebre mit der Schrift, theils die Birf. lichfeit der Migbranche an; nur nahm ihr Stolz Anstoß an der Art, wie fich die Reformation bisher unabhängig von Rom entwickelt batte, und an dem Umstande, daß sie von einem armen Monch ausgegangen war. Herzog Georg von Sachsen behauptete, wenn der Papft Die vielen Digbranche abstellen wollte, fo nahme er's an, aber von dem verlaufenen Monche Luther, den er perfonlich haßte, wollte er fich nichts gefallen laffen 3). Chriftoph von Stadion, Bischof von Augsburg, fagte ju Freunden: "was vorgelesen worden, ist reine Wahrheit, wir konnen es nicht langnen 4)." Der Erzbischof von Salzburg, Rardinal Matthans Lang, früher ein Freund ber humanisten, erklärte: "ich wollte wohl das Abendmahl unter beiber Gestalt und die Prie fterebe frei laffen, auch die Berbefferung der Deffe und die Freiheit in der Bahl der Speifen zugeben, allein daß ein einzelner Mondy uns alle reformiren folle, das ift unerträglich, das ftort den Frieden der Kirche 5)." Schon vor der Berlesung hatte Rurfürst Albrecht von Maing den Rurnberger Gefandten gesagt, er wolle dem Raiser rathen, im Sandel des Glaubens ,, nicht ungnädig und rauh" zu verfahren, sondern durch ein Concil die Sache schlichten zu laffen, soust wurde sich neue Unruhe erheben, in der wohl die Beiftlichen am erften zu leiden hatten; jett, nach der Borlefung, zeigte er fich noch eifriger zum Frieden geneigt 6). Pater Egibins, des Raifers Beichtvater, unterhielt sich mit Melanchthon und billigte die Lehre von der Rechtfertigung; "ihr habt," fagte er, "eine Theologie, die man nur begreift, wenn man viel betet." Melanchthon erfannte in ihm einen frommen Nico-Demus 7).

Melanchthon allein schien den allgemeinen Eindruck nicht zu theisen; er konnte sich des Gedankens nicht erwehren, daß die Gefahr nicht vorüber sei. Ueberdies meldete ihm Beit Dietrich aus Coburg, Luther, der seit einigen Tagen keine Nachrichten aus Ausgsburg erhalten hatte, sei so sehr über Margister Philipp und seine Gefährten ausgebracht, daß er gar keine Briese mehr von ihnen lesen wollte. Melanchthon miethete eilends einen eigenen Boten

<sup>1)</sup> Luthers Werke, von Walch. B. XVI, S. 1046.

<sup>2)</sup> Luther an Hausmann, 6. Juli. Luthers Briefe, B. IV, G. 70.

<sup>3)</sup> Tifchreben, Fol. 346a.

<sup>4)</sup> Jonas an Luther. Corp. Ref. B. II, S. 154.

<sup>5)</sup> Ebend.

<sup>6)</sup> Luther an Hausmann, 6. Juli. Luthers Briefe, B. IV, S. 70. Bericht ber Nurnberger, 26. Mai. Corp. Ref. B. II, S. 67.

<sup>7)</sup> Pofille. Corp. Ref. B. XXV, S. 11.

und sandte an Luther ein Schreiben, in dem er ihm unter Andern fagte1): "ich lebe bier in der größten Roth, in unaufhörlichen Thränen; ich will nicht, mein Bater, meinen Schmerz übertreiben, bedenke aber, an welchem Ort und in welcher Befahr wir find; ich bitte bich, schreibe uns bald, um unfre Sand. lungen zu leiten und uns den Troft zu geben, den du allein uns zu geben vermagft." Kaum war dieser Brief abgegangen, fo erhielt Melanchthon einen von Luther, in dem es hieß?): "ich haffe die Sorgen, die du dir machst; nicht die Größe der Sache, fondern die Größe unferes Glends ift schuld daran, daß fie in deinem Bergen regieren. Bur Zeit des Johannes Bug und Anderer war die Sache noch größer als jest; wie groß sie aber fein mag, fo ift auch ihr Urheber groß, denn es ift nicht unfer Handel. Wozu daber bich fo qualen? Sind wir im Jrrthum, nun fo muffen wir widerrufen; ftreiten wir für die Bahrheit, warum follen wir an den Berheißungen beffen zweifeln, der gefagt hat: wirf beine Gorge auf mich? Den geangsteten Bergen ift Gott nabe, wenn sie ihn anrufen. Ift dies etwa in den Wind geredet? Deine Philosophie ist es, die dich qualt, nicht die Theologie; gleich als ob du burch bein eitles Sorgen etwas bewirken konntest! Bas fann benn ber Teufel mehr thun, denn daß er uns erwürge? Ich bitte dich, der du in allem Andern ein fo tuchtiger Streiter bift, fampfe gegen dich felbst." Alehnlich schrieb er ihm in den nachstfolgenden Tagen, seinen Muth erhebend durch die dringendsten Grunde3); auch Spalatin und Breng bat er, den Freund aufzurichten 4); unbillig mar es indessen, wenn er die Urfachen seiner Mengsten in seinem Ehrgeize suchte und zu Spalatin fagte 5): "Philipp meint, es muffe gehn nach seinem Rath; nein, es muß nicht heißen: ich Philipp will es fo; dieses ich ift zu gering; es beißt: 3ch bin ber da sein wird; das ift ber rechte Rame; man fieht nicht, wer er ift, aber er wird's fein, fo werden wir's sehn; ermahne Philipp, er folle sich nicht zum Gott machen, sondern gegen diesen Hebermuth fampfen, den der Teufel uns im Paradies eingepflanzt hat." Luther hatte feinen Freund beffer kennen und ihm einen folden Borwurf ersparen sollen; Melanchthon dachte nicht an sich; das Schickfal der Reformation war es, das ihm am Herzen lag, und da mag er nun freilich manchmal zu dufter in die Bufunft geblickt haben. Für feine eigene Person war er zu allen Opfern bereit; er bezeugte es, noch ehe er Luthers Briefe erhalten hatte. Den Tag nach ber Berlefung der Confession ward er in eine Berfammlung katholischer Bischöfe und Herren gerufen; "Campeggi war zubringlich und gudte die entfetlichen Blige feines ergurnten und graufamen Impiter; die Uebrigen drohten heftig mit der Macht und Gewalt so vieler

<sup>1) 26.</sup> Juni. Corp. Ref. B. II, S. 140.

<sup>2) 27.</sup> Juni. Luthers Briefe, B. IV, G. 49.

<sup>3) 29.</sup> und 30. Juni. Ebend., G. 51, 62.

<sup>4) 30.</sup> Juni. Gbenb., S. 55, 58.

<sup>5)</sup> Chenb., G. 61.

Königreiche gegen die so arme und kleine Heerde der schwachen Schästein Christi. Da konnte auch ein starker und muthiger Mann erschreckt werden. Als aber Philipp gefragt wurde, ob man nachgeben wollte, autwortete er: ""wir können nicht nachgeben, noch die Wahrheit verlassen; wir bitten aber um Gottes und Christi willen, daß uns unsere Widersacher dieses nicht verdenken, und, so wie sie können, mit uns disputiren, das heißt uns das nachgeben wollen, was wir mit gutem Gewissen nicht verlassen können." Als das Campeggi hörte, schrie er: ""ich kann nicht, ich kann nicht, da der Schüssel (der Kirche) nicht irrt!" Auf dies Donnern, obwohl Herr Philipp stund als mitten unter den Löwen, Wölsen und Bären, die ihn ungestrast zu kleinen Stücken hätten zerreißen können, hatte er doch ein groß und herrlich Gemüth in einem kleinen Leibe, und antwortete ganz starkmüthig: ""wir bessehlen Gott dem Herrn unsere Sache. So Gott für uns ist, wer will wider uns sein? Endlich, es solge daraus, was da wolle, so müssen wir unseres Glücks und Unglücks erwarten 1).""

Wie standhaft auch Melanchthon war, so ist es doch begreiflich daß Meußerungen, wie die des Legaten, ihm Beforgnisse einflößten, fur die Bukunft des von den Reformatoren unternommenen, und scheinbar noch so wenig befestigten Werks. Einzelne Fürsten und Bischöfe hatten zwar, nach Anhörung der Confession, die protestantische Sache weniger hart beurtheilt; allein gerade diese günstigere Stimmung rief von Seiten der strengern Ratholiken einen desto heftigern Widerstand hervor. Täglich erschienen zu Augsburg neue Schaaren von Mönchen, um die römische Streitmacht zu stärken; Dr. Eck, Johann Faber, und Andere setzten Alles in Bewegung, um den ersten Eindruck der Confession wieder zu verlöschen; Eck besonders drang bei den Prälaten darauf, daß über dieselbe nicht öffentlich disputirt werden sollte, da die Lehre der Protestanten bereits genugsam als keperisch verdammt worden sei. Mancher, der einen Augenblick zu gemäßigterer Ausicht der Dinge geneigt gewesen, ward durch solches Begen wieder auf andere Gedanken geführt 2). Alle diese Nachrichten wurden Melanchthon hinterbracht, und waren wohl geeignet seine Befürchtungen zu nähren; eine Unterredung, die er und Justus Jonas mit dem kaiserlichen Secretär, Dr. Cornelius Scepper, hatten, bestärfte ihn noch mehr darin; Scepper sagte ihnen scherzend, wenn sie Geld hatten, so konnten sie von Rom jede Religion erkaufen die sie wollten, ohne Geld stehe es aber schlecht um ihre Sache; er fügte jedoch ernster hinzu: von so viel Cardinälen und Bischöfen umgeben, könne der Kaiser jest keine andere Religion billigen als die päpstliche3). Dies

<sup>1)</sup> Winsheims Rebe. Corp. Ref. B. X, S. 197.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Luther, 26. und 27. Juni. Corp. Ref. B. II, S. 141, 145.

<sup>3)</sup> Jonas an Luther. L. c., G. 156.

war auch in der That der Fall; nur der unpolitische Melanchthon scheint es nicht begriffen zu haben; er hatte vor dem Kaiser eine unbegrenzte Verehrung; "Niemand am Hose," schrieb er an Myconius"), "ist milder als der Kaiser, alle Andern hassen uns auf's Heftigste"; so oft er ihn sah, erzählte er später"), meinte er einen jener Herven zu sehn, von denen die alten Autoren berichten. Er kannte freilich Karls Verhandlungen mit dem Papste und seine geheimen Entschlüsse nicht; indessen wäre der nächste Verlauf der Dinge genügend gewesen, um ihn aufzuklären und zu enttäuschen.

#### Sechstes Capitel

Anschläge und Ränke der katholischen Partei.

Nachdem fie ihr Bekenntniß abgegeben hatten, erwarteten die Protestanten, daß auch die Ratholischen, dem kaiserlichen Ausschreiben zufolge, ihre "Meinung" schriftlich überantworten würden. Dhne Zweifel erwartete auch ber Raiser etwas der Art, um dann als Schiedsrichter zwischen den Parteien aufzutreten und diejenige, welche sich nicht fügen würde, durch einen Machtspruch zur Unterwerfung zu zwingen; dies Loos konnte nur den Protestanten vorbehalten sein, wenn auch der Kaiser Herr der Lage geblieben ware. Er ließ fich die Confession in's Frangofische überseten, um fie felber zu prüfen; Melanchthon mußte ihm dazu noch einen kurzen Auszug daraus machen. Auch wünschte er, Erasmus mochte kommen, um ihm als Bermittler behülflich zu fein. Die Meinung feines Staatsraths war, er moge bei den Protestanten anfragen, ob sie ihn als Richter über ihre Confession annehmen wollten, und, wenn sie es zugäben, ob sie noch Anderes beizufügen hatten, damit mit einem Male Alles abgethan würde; weigerten sie sich, so waren sie auf ein Concil zu vertröften, unterdessen aber follten fie alle Neuerungen abstellen und dem Wormser Edift gemäß sich verhalten; disputiren sollte man nicht mit ihnen, sondern durch Bute sie zu überreden fuchen, gelange dies nicht, so waren Strenge und Gewalt zu brauchen, worüber noch der Legat zu confultiren ware 3). Es wurden nun fowohl Ueberredungskunfte als Drohungen in Anwendung gebracht, befonders um die Protestanten unter einander zu trennen. Den Abgeordneten der Reichsstädte, welche man meinte weniger schonen zu können, wurde den 26. Juni erklärt, sie hatten fich dem letten Reichsabschied von Speier zu unterwerfen, das heißt, der Protestation zu entfagen. Es wurde viel bei ihnen kabalirt, "allerlei Prac-

<sup>1) 19.</sup> Juni. Corp. Ref. B. II, S. 117.

<sup>2)</sup> An Silberborner, Oft. 1530. G. 430.

<sup>3)</sup> Ranfe, B. VI, S. 250.

- tica und seltsames Wesen" versucht 1); sie blieben aber fest und erwiederten, den andern Tag, sie konnten jenen Abschied nicht annehmen, "ohne Berletzung der Gewiffen gegen Gott 2)." Den nämlichen 26. Juni ließ der Raifer die katholischen Stände versammeln, allein, nicht um eine schriftliche Erklärung über ihre Lehre, sondern um ihren Rath zu begehren. Dies mar weder dem Ausschreiben, noch der Klugbeit gemäß, wie es der Raiser bald inne werden sollte. Berschiedene Borschläge wurden gemacht: Die Ginen verlangten einfach die Aufrechthaltung des Wormser Edifts; Andere, worunter König Ferdinand, wollten daß man die Confession einigen gelehrten, unparteiischen Männern übergabe, nach deren Urtheil dann der Kaiser sich aussprechen sollte; noch Andere trugen auf Abfassung und Berlefung einer Widerlegung an. Rach beftigen Debatten brang diese lette Unsicht durch. Rarl V. fab fich genothigt, fich ihr anzuschließen; fatt Richter über ben Parteien zu bleiben, mußte er fich nun treiben laffen von der fatholischen Majorität. Auf die, an die protestantischen Stände gerichtete Frage, ob fle den Kaiser als Richter annehmen wollten, antwortete der Kurfürst, auf Luthers Rath: "ja, sobald er nichts gegen Gottes Wort entscheidet, benn er ist nicht höher als Gott3)." Die Katholischen dagegen erkannten ihm das Recht zu, als "Boigt und oberfter Beschirmer der Kirche" zu entscheiden 4). Die Protestanten stütten sich auf Gottes Wort, Die Ratholischen auf den weltlichen Urm.

Der Kaiser ernannte nun zwanzig Theologen 5), welche die Confession widerlegen sollten; die bedeutendsten darunter waren Johann Eck, Johann Faber, Dr. Conrad Wimpina, Brandenburgischer Hostheolog, Johann Cochläus, Johann Mensing, Prosessor der Theologie zu Franksurt. Die Uebrigen waren wenig bekannte Priester und Mönche. Sie wurden angewiessen "mäßig und sittiglich" zu verfahren; eine Ermahnung an die sie sich wenig kehrten. Ihre Arbeit sollte dem Legaten und den katholischen Ständen mitzgetheilt, und dann in öffentlicher Sitzung des Reichstags verlesen werden.

Die neue von Karl V. eingenommene Stellung, der bekannte Charakter der Confutatoren, der offenbare Haß der ganzen Partei, die geheimen "Praktiken" bei den Reichsstädten, und selbst bei dem Kurfürsten und dem Landgrafen, um sie abwendig zu machen, waren neue Gegenstände der Beforgnisse für viele Protestanten und besonders für Melanchthon. Er schrieb

<sup>1)</sup> Bericht ber Rurnberger, 28. Juni. Corp. Ref. B. II, G. 151.

<sup>2)</sup> Forstemann, Urfunden zur Geschichte bes Reichstags zu Angeburg. Salle, 1833. B. II, S. 6.

<sup>3)</sup> Luther an ben Kurfurften, 9. Juli. Luthers Briefe, B. IV, G. 83.

<sup>4)</sup> Förstemann, Urfunden. B. II, S. 10.

<sup>5)</sup> Rach Anbern follen es 24, ober gar 26 gewesen fein. Corp. Ref. B. XXVII, S. 3.

den 27. Juni an Luther 1): "zu keiner Zeit bedurften wir mehr deines Raths und beines Trostes als jest, wo wir in den gefährlichsten Handel verwickelt find, nachdem wir bisber deine Autorität befolgt haben. 3ch bitte dich daber, um der Ehre des Evangeliums willen, nimm dich unfrer an, wenigstens wegen der göttlichen Sache, die, wenn du fie nicht leitest, die schwersten Sturme zu bestehn haben wird. Sat ja doch Chriftus felbst es geduldet, daß man ihn in dem von den Wellen bedrohten Schifflein aus dem Schlafe weckte. Wahrlich, wir haben hier gegen viel größere Gefahren zu kämpfen, in denen uns nichts Aergeres widerfahren könnte, als von dir verlaffen zu fein. Beige mir an, wie weit wir, wenn die Sache es erfordert, den Wegnern nachgeben können. Wir haben zwar, wie du weißt, früher darüber verhanbelt, allein oft gestalten sich im entscheidenden Augenblick die Sachen anders, als man sie vorhergesehn hatte." Auf diesen ängstlichen, aber von dem demuthigen Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit und von unbegrenztem Bertrauen auf Luther zeugenden Brief, gab diefer folgende Antwort 2): "ich weiß nicht, mein Philipp, was ich dir schreiben soll, so sehr qualt mich der Gedanke an deine eiteln Sorgen. Ich war in viel größern Nöthen als du hoffentlich je fennen wirst, und wie ich sie keinem Menschen, selbst unsern wüthendsten Gegnern nicht wünsche; und doch hat mich immer das Wort von einem Freunde, bald von Bugenhagen, bald von dir, bald von Jonas und Andern getröstet. Warum willst du nicht auch auf uns hören, die wir nicht nach der Welt, sondern nach Gott durch den heiligen Geist zu dir reden? Mogen wir gering zu achten sein, wenn nur der nicht gering geschätzt wird, der durch uns spricht. Sollt's denn erlogen sein, daß Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, fo sei der Teufel an meiner Statt ein Mensch, oder eine seiner Creaturen. Ist's aber mahr, was machen wir denn mit unserm leidigen Fürchten, Zagen, Sorgen und Trauern? Gleich als ob der, der feinen Sohn gegeben hat, nicht in geringern Dingen uns beiftehn konnte, oder ob der Teufel machtiger ware als er. In Privat-lengsten bin ich der Schwächere, und du der Stärfere; in den öffentlichen haben wir's umgekehrt. Du fummerft dich nicht um bein Leben, fürchtest aber für die öffentliche Sache: ich dagegen habe in Bezug auf Lettere einen ftarken und ruhigen Muth, weil ich sicher weiß daß sie eine wahre und gerechte, daß sie die Sache Christi und Gottes ift. Ich schaue voll Bertrauen den Dingen zu, und mache mir nichts aus jenen drohenden und wuthenden Papisten. Gehn wir unter, fo geht auch Christus unter; mag es auch fein, ich will lieber mit Christo fallen, als stehn mit dem Kaifer. Ihr fampft diesen Kampf nicht allein; ich unterstütze euch treulich durch Seufzen und Gebet; wollte Gott ich könnte perfonlich mit euch sein, denn es ist auch meine Sache. Ich bitte bich um

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 145.

<sup>2) 27.</sup> Juni. Auch 29. und 30. Juni. Luthers Briefe, B. IV, G. 49 u. f.

Christi willen, vergiß nicht dessen Berheißung, wirf deine Sorgen auf ihn, vertraue ihm der die Welt überwunden hat. Es wird ja nicht falsch sein, das weiß ich fürwahr, daß er der Sieger ist über die Welt. Ich bete für dich und werde für dich beten, und zweisle nicht erhört zu werden; ich fühle das Amen in meinem Herzen. Geschieht nicht was wir wollen, so wird geschehn was besser ist, denn wir erwarten das zukünstige Reich." An so krästigem, heldenmüthigem Zuspruch erstarkte wieder Melanchthons Muth; Brenz bat Luther<sup>1</sup>), er möge unbesorgt sein wegen seines Philipp, er sei zwar betrübt, allein seine Betrübniß treibe ihn nur zu um so ernstlicherm Gebet; durch die Trübsal werde sein Vertrauen auf die göttlichen Verheißungen gestärkt, er habe einen Mahner an dem heiligen Geist.

Da Melanchthon indessen, seiner Natur nach, nichts unversucht lassen wollte, das zur Berföhnung der Parteien dienen konnte, bat er den Rurfürsten 2) zunächst nur auf zwei Punkte zu dringen, das Abendmahl unter beider Gestalt und die Priesterebe, von diesen aber nicht abzustehn; "würden wir auf das Erste verzichten, so würden sich Biele vom Sacrament gang zuruckziehen und dieses wurde in große Berachtung fommen; verzichteten wir auf das Aweite, so wäre keine Aussicht tüchtige Brediger zu finden; es sei nicht anzunehmen, daß der Raiser lieber den Untergang der Religion wolle, als in diesen Dingen etwas zu mildern, da eine solche Milderung weder gegen den Glauben noch gegen die guten Sitten ware; viel beschwerlicher wurde es fein, daß man die Sache zu Krieg kommen ließe, fo man durch solche leichte Mittel Frieden machen könnte; in allen andern Stücken sei zu hoffen daß Bege zur Einigung gefunden werden." Diese andern Stude waren vor Allem die Lehre von der Rechtfertigung und dem Glauben, und der Weg zur Berftandigung barüber, ohne Zweifel ein Colloquium. Melanchthon meinte in diefer Zeit, die Hauptschwierigkeit liege in den außern Anftalten und Gebrauchen, weil diese fur die Priefterschaft eine Stute ihres Unsehns und eine Quelle ihres Reichthums waren; es war ihm allerdings nicht unbefannt, daß in dem traditionellen katholischen System Alles eng mit einander zusammenhing und die Gebrauche nothwendig aus der Lehre folgten; er hoffte indessen, daß, wenn von papstlicher Seite die Reformation der Migbräuche zugegeben würde, man fich mit geringerer Mube, von den Mißbranchen als Folge zu der Lehre als Quelle aufsteigend, über diefe Lettere vereinigen konnte; es kame nur darauf au, fie einfach nach der Bibel zu prüfen und mit unparteiischer Ruhe zu verhandeln. Hatten die Gegner abnliche Befinnungen gehabt, so ware er zu solchen hoffnungen berechtigt gewefen; allein in diefem Bezuge fand er fich bitter getäuscht.

<sup>1) 8.</sup> Juli. Epistolae hist. — eccles. saeculi XVI, ed. Hummel. Halle, 1778. Th. II, S. 36.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. 3. II, S. 162.

Der Aurfürft, obichon überzeugt, daß es ohne Erfolg fein würde, gestattete ihm sich über das Abendmahl und die Priesterehe mit Campeggi zu bereden. Melanchthon wußte zwar schon daß der Legat den Kaifer zum Kriege reizte1), er hatte aber erfahren, daß einige spanische Großen, von Karl um ihre Meinung befragt, ihm geantwortet hatten: wenn die Lehre der Protestanten dem Glauben zuwider ist, solle er alle seine Macht anwenden um ihre Sefte zu unterdrücken; handle es fich aber blos um Menderung außerer menschlicher Satzungen, fo moge er fich jeder Gewaltthätigkeit enthalten. In Melanchthons Augen war dies ,, eine herrliche, weise Antwort 2)." Auch die Ankunft der evangelisch gestimten Maria, Karls Schwester, und Wittwe des Königs Ludwig von Ungarn, und ihre Unterhaltungen mit ihm und Spalatin, flößten ihm Hoffnung ein 3). Mit Zuversicht bat er daber Campeggi um eine Unterredung, indem er ihm schrieb 1): "in der Lehre stimmen wir mit der wahren fatholischen Kirche überein; die Irrlehrer haben wir felber befampft; wir find bereit der romischen Rirche zu gehorchen, sofern fie uns die Abstellung einiger Digbrauche gestattet; ich bitte dich, mit Dagigung Alles zu prufen und unfern leidenschaftlichen Gegnern fein Gehor zu geben; ihr mußt einsehn, daß viele Gebrechen vorhanden find, und könnt uns nicht tadeln, sie geheilt zu haben; kommt es zum Krieg, so wird die Berwirrung ohne Ende sein; wir verlangen nur das Abendmahl unter beider Gestalt und die Priesterebe; den Bischöfen lassen wir ihre Gerichtsbarkeit; berrscht auch Ungleichheit in einigen Dingen, so kann ja, wenn die Kirchen ben Bischöfen gehorchen, die Ginigkeit dennoch bestehn."

Campeggi war am wenigsten zum Frieden geneigt; er hatte dem Kaiser ganz andere Rathschläge gegeben: Bund mit den katholischen Fürsten, Versuch die Protestanten durch Versprechungen oder Drohungen umzustimmen, Einziehung der Güter der Hartnäckigen, Errichtung der Inquisition, Vann über die Universität Wittenberg, und überhaupt rasche Execution, um den Oberhäuptern eine große Geldsumme abzuzwingen, die man ja doch für den Türkenkrieg branche<sup>5</sup>). Bei einem römischen Gesandten, der mit solchen Instructionen an den Kaiser gekommen war, blieb für Melanchthon und seine schüchternen Vorschläge wenig zu erwarten. Dem schlauen Legaten schien der Brief des Reformators Schwäche und Bedrängniß von Seiten der Protestanten zu verrathen; er wollte es versuchen Melanchthon zu gewinnen, ließ ihn vor sich, nahm ihn auf's Höslichste auf, gab ihm schöne Worte, discutirte freundlich und fauft, behauptete er könne über das Abendmahl und

<sup>1)</sup> Melanchthon an Myconius, Corp. Ref. B. II, 19. Juni. S. 117.

<sup>2)</sup> An Myconius, 10. Juli. G. 179.

<sup>3)</sup> An Luther, 10. Juli. G. 178.

<sup>4) 6.</sup> Juli. S. 168.

<sup>5)</sup> Ranke, die romischen Papfte im 16. und 17. Jahrh. Berlin, 1834. B. I, S. 111.

die Ehe der Priester nachgeben, nicht aber über die der Mönche; doch sagte er, er könne nichts Sicheres versprechen, er habe zwar Bollmacht zu einigen Concessionen, es sei jedoch nicht rathsam sie zu benüßen gegen den Willen der Fürsten.). Melanchthon ging enttäuscht hinweg; er wollte indessen seine bessere Meinung von Campeggi nicht ganz aufgeben, er vermuthete Eck und Cochläus seien ihm bei demselben zuvorgekommen, um ihn anders zu stimmen. Luther sah heller; er traute den Italienern nicht, sie sind Schurken, schrieb er an Jonas, ist einer gut, so ist er recht gut, das sind aber seltene Bögel.). Das Spiel war auch nicht trügerisch genug angelegt, um lange zu blenden; die katholischen Fürsten verwiesen den Kaiser an den Legaten, der Legat sagte den Protestanten, er könne nichts thun ohne die Fürsten; es bedurfte keines besondern Scharssinns um zu erkennen, wie wenig ernstlich die Einen und der Andere es meinten.

### Siebentes Capitel.

Die Consutation.

Den 9. Juli ließ der Raifer, dem Borschlage feines Staatsraths gemäß, bei den Unterzeichnern der Confession durch den Pfalzgrafen Friedrich und die Grafen von Helfenstein und Hover von Mansfeld aufragen, ob fie es bei den eingegebenen Artikeln bewenden lassen, oder noch andere vorbringen wollten. Die Fürsten saben alsobald das Verfängliche dieser Anfrage ein; wurden sie erklären, sie haben nichts mehr beizufügen, so wurde der Schluß daraus gezogen, das was sie verschweigen, nehmen sie zurud; antworteten sie in entgegengesetztem Sinn, so hieße es, das Bekenntniß sei nicht aufrichtig und fie suchen nur endlosen Streit. Der Kurfürst begehrte barüber den Rath seiner Theologen; Melanchthon, Jonas und Agricola waren gegen das Aufstellen neuer Artifel, "in Ansehung daß fich's diefer Zeit, ebe der Gegentheil seine Antwort einbringt, nicht geziemen will, und daß der Gegentheil es sonft bafür halten würde, wie glimpflich unser Bekenntniß des Glaubens und der Lehre gestellt ist, als sollten sie von uns darin verunglimpft sein. Wo sie aber sich in ihrer Antwort anders denn leidlich werden vernehmen laffen, so ist in der Replif dran gar nichts verfaumt; wird auch alsdann sich viel besser denn jetzt reimen3)." Melanchthon verzeichnete eine Reihe von Punkten, über die noch zu disputiren wäre, die man aber

<sup>1)</sup> Melanchthon an Beit Dietrich, 8. Juli. Corp. Ref. B. II, S. 174.

<sup>2)</sup> Luther an Jonas, 21. Juli. Luthers Briefe, B. IV, G. 110.

<sup>3) 10.</sup> Juli. Corp. Ref. B. II, S. 182.

für jest auf sich bernhen lassen moge, damit man uns nicht den Vorwurf mache, " als hatten wir zuerft nur die Jedermann gefälligen Artifel überantwortet und die gehässigen für fpater aufgespart 1)." Es mußte nun aber eine Form gefunden werden, um jeder falfchen Auslegung der Beigerung vorzubeugen; die Fürsten wandten sich deshalb an Melanchthon, der in ihrem Namen die Antwort schrieb, welche den 10. Juli den kaiferlichen Comissarien übergeben ward 2): "wiewohl öffentlich ift, daß viel große und beschwerliche Migbrauche in der Kirche sind, welche Urfache gegeben haben nicht allein den Unfern, sondern auch vielen Anderen, darwider zu predigen und zu schreiben zu Unterricht der Gewissen; dieweil aber kaiserliche Majestät in ihrem Ausschreiben gnädiglich angezeigt hat, daß diese Sache unter uns selbst in Lieb und Gütigkeit zu handeln und mit der Wahrheit (Die allein Gottes reines Wort ift) zu vergleichen sei, so sind in unsrer Confession nicht alle Mißbrauche namhaft angezogen, fondern ein allgemeines Befenntniß überantwortet, darin verfasset ift alle die Lehre, so vornehmlich zur Seelen Beil nüglich bei uns gepredigt wird, damit Kais. Majestät gründlich berichtet wurde, daß bei uns feine undriftliche Lehre angenommen. So haben wir auch für nöthig erachtet, mehr die Mißbräuche vorzubringen, darinnen unfer und der Unfern Gewissen beschwert gewesen, als andere der Geistlichen Wanbel belangend, dafür sie boch zu jeder Zeit für sich Gott werden Rechenschaft zu geben haben, wenn folche Mißbräuche nicht abgestellt oder zu christlicher Besserung geführt werden. Derhalben, damit diese Sache desto mehr in Lieb gehandelt würde, und daß man die vornehmften Stücke, darin Menderung vorgefallen, darzu aus was Urfachen solches geschehen und geduldet, desto flarer felgen und erkennen möchte: fo ift die Beitläuftigkeit, alle Digbrauche in's Besondre zu erzählen, in unserer Schrift gemieden. Mit den überantworteten Artiseln wollen wir jedoch alle ungewisse und unrechte Lehre und Gebräuche, die denfelben Artikeln und ihren Ursachen entgegen find, widersochten haben; und achten derhalben ohne Noth, mehr Artifel vorzubringen. So aber der Widertheil diefelben Digbräuche für seine Opinion und Meinung zu erklären, unsere Confession anzusechten oder etwas Neues vorzubringen sich unterstünde, so ist man hiermit erbötig, davon aus Gottes Wort weitern Bericht zu thun, wie man fich denn auch am Schluß des Bekenntniffes erboten hat." So war in vorsichtiger, besonnener Beise die Möglichfeit einer ben Protestanten ungunftigen Deutung abgeschnitten; man verschwieg nicht daß noch andere Mißbräuche vorhanden waren, überließ es aber den Gegnern die Rede darauf zu bringen, wo man sich dann gehörig darüber aussprechen würde. Auch über das Begehren des Kaisers, als Richter anerkannt zu werden, ward in diesen Tagen berathen; es geradezu zu verwerfen,

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 182.

<sup>2)</sup> Ebenb., S. 184.

hielt man für gefährlich; man kam überein, es vorläufig auf höfliche Weise abzulehnen und unterdessen die Antwort vorzubereiten 1).

Eine andere Frage, die Melanchthon viel beschäftigte, war die über die Geltung der menschlichen Anstalten oder Sakungen in der Kirche. Obgleich er über das Prinzip selber nicht im Zweifel war, so konnte er doch über die Gränzen der Amwendung deffelben nicht recht in's Klare mit fich kommen. Er bat Luther um Aufschluß; es scheine zwar, fagte er2), eine leicht zu lofende Frage, allein die Satzungen seien doch immer "ein Strick für die Bewissen;" "werden sie ohne gottlose Absicht aufgestellt, so glaube ich daß sie befolgt werden muffen, denn nach menschlichem Recht haben die Bischofe eine gesetzliche Gewalt; das Beobachten derselben gibt natürlich fein Berdienst vor Gott, sie sind aber nöthig wegen der guten Ordnung in der Kirche und als Erziehungsmittel für's Bolf; da können nun unsere Gegner fagen, wir follen sie befolgen als an sich erlanbte und von der Obrigkeit vorgeschriebene Dinge; du wirst zwar antworten, viele derselben widerstreben der Lehre von der Rechtfertigung und der christlichen Freiheit; dies scheint mir aber kein genügender Grund; die Freiheit wird beschränkt durch die Pflicht der Obrigkeit zu gehorchen; will man sie allein gelten laffen, so löst sich alle Ordnung auf; das ist die Schwierigkeit bei der Sache. Sage mir baber, ob die Satungen zu beobachten seien wegen des Ansehns der Obrigkeit und wie weit sie die Gewissen binden." Es scheint fonderbar daß Melanchthon über eine so einfache Frage, über die er sich felber schon bestimmt genug ausgedrudt hatte, nun wieder schwankend sein konnte; seine Skrupel find aber nur ein neuer Beweis der angstlichen Gewiffenhaftigkeit, mit der er den außersten Punft zu entdeden ftrebte, bis zu dem, um des Friedens willen, die anzubietenden Concessionen auszudehnen wären. Luther mußte ihm mehrmals und ausführlich schreiben, um ihm zur Ueberzeugung zu verhelfen, daß es in der Kirche fein anderes Gesetz geben könne als Gottes Wort, und daß weder Fürsten noch Bischöfe das Recht haben bindende Satzungen aufzustellen, die diesem Worte zuwider sind3).

In noch größere Bedrängniß versetzte ihn die Ankunft der Straßburger, Butzer und Capito. Den 11. Juli übergaben sie dem Kaiser das Bekenntniß der vier Städte Straßburg, Constanz, Memmingen und Lindau<sup>4</sup>), das, im Wesentlichen mit dem der Lutherischen übereinstimmend, nur im Artikel vom Abendmahl davon abwich. Butzer handelte mit dem Kanzler Brück über die Aufnahme der vier Städte in den protestantischen Bund und über Vergleichung über das Abendmahl. Melanchthon sprach sich unbedingt dagegen aus.

<sup>1)</sup> Offander an Wenc. Link, 12. Juli. Corp. Ref. B. II, G. 188.

<sup>2) 13.</sup> Juli. Ebenb., S. 193.

<sup>3)</sup> Luthere Briefe, B. IV, G. 103 u. f.

<sup>4)</sup> Confessio tetrapolitana.

Rehrmals baten ihn die zwei Straßburger, brieflich und durch Freunde, um eine Zusammenkunft; er wies sie immer zurück, indem er ihnen erklärte, er habe zwar keine Bitterkeit, keinen Haß gegen sie, sein Gewissen erlaube ihm aber nicht den lutherischen Fürsten zu einem Bund mit ihnen zu rathen; zu schriftlichen Verhandlungen sei er jedoch gerne bereit. Sie sandten ihm nochmals einen Brief, um ihn auß Dringendste zu einem Gespräch zu ersuchen; die Eintracht sagten sie, sei so nöthig, die Jahl der Gegner so groß, die der Bekenner des Evangeliums so gering, warum sollen diese sich unter sich selber entzweien über eine Lehre, über die sie sich doch gewiß verständigen könnten?)? Dieses Schreiben beautwortete Melanchthon nicht, sei es daß er nicht wünschte, man möchte seinen Umgang mit Zwinglischen erfahren, oder daß er durch andere, nun sich drängende Beschäftigungen abgehalten ward.

Den 13. Juli wurde dem Kaiser die Confutation des protestantischen Bekenntnisses übergeben. Doctor Eck und seine neunzehn Gesellen hatten unter sich die Artifel dieses lettern vertheilt; Tag und Nacht waren sie darüber gefeffen, und als Jeder fein Stud Arbeit vollendet hatte, wurde entweder durch Cochlaus oder durch Faber ein Ganzes daraus gemacht3). Bie wenig fie zur Verföhnung geneigt waren, beweift der Umstand daß sie Johann Menfing, als zu friedfertig, von ihren Berhandlungen ausschloffen, ein Borwurf den er doch faum verdiente. Gie hatten Anfangs versprochen, in drei Tagen ihr Wert zu liefern, aber troß der Mahnungen des Raifers, dem die Protestanten vorstellten, sie seien nun "schon lange Zeit mit schweren Kosten hie gewesen "4), waren sie erst den 8. Juli fertig geworden. Nachdem fie dann ihr Produkt hatten fauber abschreiben laffen, überreichten fie es mit fühner Zuversicht, nebst einem Pack früherer Schriften gegen die lutherische Regerei. Auf diese lettern nahm der Kaiser feine Rucksicht; auch die Confutation felber mißfiel ihm; statt der Klarheit, Ruhe und Kurze des Befenntnisses der Protestanten, fand er hier ein aus mehr als zweihundert Blattern bestehendes schwerfälliges, confuses, im heftigsten Style verfaßtes Machwerk, das ihn aufforderte die Lutherischen zum Widerruf ihrer Irrthumer zu bewegen. Gin folches Verfahren hielt er unter feiner Burde; die protestantische Confession sollte nicht allein die Ehre der Mäßigung haben. Den 15. berief er die weltlichen und geistlichen fatholischen Stände; fie genehmigten seinen Borschlag die Confutation ihren Berfassern zurudzugeben, damit fie fie abkürzten und alle Schmähungen daraus entfernten. Es trat nun ein neuer Stillstand ein; denn das von den zwanzig katholischen Theologen Begehrte war nichts Leichtes für fie.

<sup>1)</sup> Brenz an Eisenmann, 12. Juli; — Melanchthon an Buger, 25. Juli. Corp. Ref. B. II, S. 187, 221.

<sup>2) 28.</sup> Juli. Ebend., S. 235.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. XXVII, G. 11.

<sup>4) 10.</sup> Juli. Corp. Ref. B. II, S. 185.

Eben diesen Tag schrieb Luther an seine Wittenberger Freunde zu Augsburg einen gemeinsamen Brief1); er forderte fie auf, fich vom Reichstag zu entfernen, sie hatten ihre Pflicht erfüllt, bem Kaiser gegeben was bes Raisers ift, indem sie auf sein Gebot erschienen, und Gott was Gottes ift, indem sie ihr Bekenntniß abgelegt; um die Confutation follen sie sich nicht fümmern, denn die Gegner würden nur von Kirche und Kirchenvätern reden, aber nichts aus der Schrift beweisen; Eintracht sei nicht mehr zu hoffen, man muffe nur Freiheit verlangen. "Beim, beim!" rief er ihnen zu wiederholten Malen zu. Die Zeit zum Weggehn war indessen noch nicht gekommen; man mußte die Confutation abwarten. Bahrend beren Berfaffer daran weiter arbeiteten, wurden die Bersuche erneuert, die protestantischen Fürsten zum Abfall zu bringen; dem Aurfürsten von Sachsen drohte ber Raifer die Bestätigung der Kurwurde zu verweigern, wenn er nicht zur römischen Kirche zurücklehrte; er blieb jedoch standhaft; selbst als seine Theologen ihm vorstellten, sie wollten nicht daß er, um sie zu retten, sein Land preisgabe, erklärte er, durch ihre Worte gerührt, seine Wahl sei getroffen, er werde mit ihnen seinen Herrn bekennen?). Auch Andere wurden bedroht, allein keiner wich. Da die Confutation sich immer noch verzögerte, verließen bereits Einige den Reichstag; selbst der Kurfürst und der Landgraf rüsteten fich zur Heimkehr.

Die Confutation mußte mehrmals überarbeitet werden; bald war sie dem Raiser "zu grob", wie Cochläus felber schrieb3), bald war sie zu lang; dann mußte fie fo gestellt werden, daß fie im Ramen des Kaifers, nicht in dem der Theologen, vorgelesen werden konnte. Endlich, nach wiederholtem Abkürzen und Mildern, kam man über eine, ohne Zweifel von Eck und Faber verfertigte Redaction überein, die der Kaifer billigte 4). Auf den 3. August ward nun eine allgemeine Berfammlung des Reichstags berufen. den Pfalzgrafen Friedrich ließ Karl vorhalten, er habe durch "etliche treffliche, tapfere und gelehrte Personen deutscher und anderer Nation", ein Bedenken als Antwort auf die Confession stellen lassen, und verlange darüber den Rath der Stände; er fur feine Person werde bei der romischen Rirche und den Artikeln des Bedenkens bleiben. Hierauf verlas einer feiner Gecretare, Alexander Schweiß, in deutscher Sprache die Confutation. Mehrere der dogmatischen Punkte des protestantischen Bekenntnisses waren darin als rechtglaubig angenommen; andere wurden entweder theilweise oder gang verworfen; wieder andere unr unter fatholischen Restrictionen und Deutungen zugegeben; dagegen war der zweite Theil der Confession sammt und sonders

<sup>1) 15.</sup> Juli. Luthere Briefe, B. II, G. 198.

<sup>2)</sup> Forstemann, Urfunden, B. II, S. 90.

<sup>3)</sup> Philippicae 4 in apologiam Phil. Melanchthon. 1534, 4. Unpaginirt.

<sup>4)</sup> Ueber ben Text und die Geschichte der Consutation f. Corp. Ref. B. XXVII.

verdammt 1). Die Sprache war verhältnißmäßig ruhig, die Argumente aber scholastisch und schwach, die Bibelstellen meist migverstanden, die Geschichte entstellt. Nach der Berlesung ließ der Raiser die Hoffnung aussprechen, die Protestanten würden nun die widerlegten Artifel aufgeben und sich nicht mehr von der Kirche sondern; wo nicht, so müßte er als Bogt und Beschirmer der driftlichen römischen Rirche handeln, denn er wolle kein Schisma im Reich. Die Protestanten verlangten eine Abschrift der Confutation, um sie beantworten zu konnen; der Raifer, der dies vermeiden wollte, bemerkte, es fei jest zu spät, er brauche Zeit um über das Begehren zu berathen. "Man . verfährt lächerlich mit uns," schrieb Breng an Eisenmann 2), "der Kaiser will und zu feinem Glauben zwingen und weiß nicht, ob er und das Bekenntniß deffelben zustellen will; gibt er es nicht, so weigern wir uns offen; gibt er es, so antworten wir eben so offen." Durch die Confutation fühlten sich die Protestanten bestärft statt erschüttert; Melanchthon, elwcher ber Borlesung micht beigewohnt hatte, sah mit Freuden deren Wirkung; er schrieb an Beit Dietrich 3): "jene verläumderischen Theologen meinten sich mit einer Löwenhaut zu umgeben, um uns desto furchtbarer zu erscheinen; ich merke aber daß alle Guten und Beisen dadurch ermuthigt worden sind; selbst die Bernünftigern unter den Gegnern sind erzürnt, daß man folche abgeschmackte Dinge dem Raiser aufgedrungen hat;" und an Luther 4): "unsere Oberhäupter dürften jest leichter den Frieden erhalten, wenn fie fich unmittelbar an den Raifer und die befferdenkenden Fürsten wendeten; sie thun es aber nicht, wie mir scheint, aus geheimer Entrüftung." Diese war gegründet gening; wenn man bisher noch auf die Möglichkeit einer Verföhnung hoffen tounte, so ging diese Hoffnung unwiederbringlich verloren; die beiden Theile standen sich schroffer gegenüber als je, und es war vorauszusehn, daß Alles, was noch versucht werden würde, ohne Erfolg bleiben mußte. Melanchthon machte sogleich die Erfahrung davon. Den 4. August schrieb er abermals an Campeggi über die Bedingungen einer Einigung 5). "Die romische Kirche," fagte er, "tann uns das Abendmahl unter beiden Geftalten gestatten, da wir die Andersdenkenden nicht verdammen, fondern lehren, daß unter Brod und unter Wein jedesmal der ganze Christus gegenwärtig ist; auch die Che der Priester und Monche kann sie zulassen, durch Dispensation von den Gelübden und um dem Aergerniß des Concubinats ein Ende zu machen; bei der Messe behalten wir die wesentlichsten Gebräuche bei; auch find wir

<sup>1)</sup> Die angenommenen Artisel waren Art. 1, 3, 16, 17, 18, 19; — die theils weise angenommenen 2, 4, 5, 6, 12, 13, 20; — die katholisch gebeuteten, 10, 11, 14, 15; — die ganz verworfenen, 7, 8, 21.

<sup>2) 4.</sup> August. Corp. Ref. B. II, S. 245.

<sup>3) 6.</sup> August. Cbend., G. 252.

<sup>4)</sup> Ebend., S. 253.

<sup>5)</sup> Ebenb., S. 246.

bereit, den Bischöfen zu gehorchen; das Uebrige wird sich ohne Schwierigkeit ordnen lassen." Er beschwor den Legaten, für den Frieden zu arbeiten; "können wir das Gewünschte erhalten, so werden wir uns bemühen, daß der Papst diese Wohlthat nicht bereue." Campeggi übergab verächtlich diese Schrift den katholischen Theologen, zum Glück der Protestanten und nicht zur Ehre der römischen politischen Kunst; denn hätte er über das von Melanchthon Begehrte nachgegeben, wer weiß ob die Reformation nicht in ihrem Laufe gehemmt worden wäre, und ob sich nicht bald, durch kluges Zuwarten, der Woment gefunden hätte, das Bewilligte wieder zurückzunehmen.

Der Kaiser indessen entschloß sich, die Confutation den Protestanten mitzutheilen, allein unter einer unannehmbaren Bedingung. Den 5. August ließ er ihnen melden, "er versehe sich, sie würden sich gutwillig darauf ein= laffen und mit den andern Ständen vergleichen," nur follen fie ihn mit Gegenschriften verschonen und die Confutation nicht in den Druck und überhaupt nicht aus den Sanden geben. "Die Papisten," fagte Brud, "bieten uns ihr Papier dar, gleich wie der Fuchs that, als er den Storch zu Gaft lud 1)." Den andern Tag erklärten die Protestanten vor dem Reichstag, da ihnen untersagt sei, die Confutation zu beantworten, fonnten fie die Copie derselben nicht annehmen, sondern mußten die Sache Gott und faiferlicher Majestät empfehlen. "Darob ergriff die fatholische Majorität ein groß Entseten," und die Versammlung ging in beftiger Bewegung auseinander2). Campeggi, die Bischöfe, die erbittertsten unten der Fürsten bestürmten den Raiser, nicht länger zu warten, um das Schwert zu ergreifen. Rur der Kurfürst von Mainz und der Herzog von Braunschweig versuchten es, das auflodernde Teuer zu lofden; fie boten fich den protestantischen Standen als Bermittler bei dem Raifer an; Johann von Sachsen aber fagte: "ber geradeste Beg ist der beste," und alle seine Glaubensgenossen dachten wie er. Jedermann glaubte an baldigen Krieg. "Das Ende des Reichstags wird ber Ruin Deutschlands sein", rief Breng3); und Buger: "es wird ein Blutbad der Beiligen sein, ärger als zur Zeit Diocletian's 1)." Melandython bat Luther um seine Gebete, daß Gott seinen Schutz verleihe und den Frieden erhalte 5). Da that der Landgraf von Bessen einen entscheidenden Schritt. Nachdem er vergebens vom Kaiser die Erlaubniß begehrt hatte, zurückzureisen, verließ er, den 6. August, zornerfüllt die Stadt. An Kurfürst Johann ließ er ein Schreiben zurud, in dem er ihn mahnte, ftandhaft in der Bertheidigung der Wahrheit zu bleiben, und ihm feinen Beiftand verhieß, wenn es zum Kampf

<sup>1)</sup> Brud, Geschichte bes Augsb. Reichstags, in Forstemanns Archiv für bie Geschichte ber Reformation. Halle, 1831. B. I. S. 72.

<sup>2)</sup> Forftemann, Urfunden. B. II, G. 181.

<sup>3)</sup> Brenz an Eisenmann, 14. August. Corp. Ref. B. II, S. 276.

<sup>4) 14.</sup> August. Ms.

<sup>5) 6.</sup> August. Corp. Ref. B. II, S. 254.

kommen sollte. Zetzt erst begriff der Kaiser, wie festgewurzelt die Reformation in Deutschland war, und daß weder Drohungen noch Trug dagegen halfen. Durch des Landgrafen Abreise beunruhigt, ließ er die andern protestantischen Fürsten bitten, den Reichstag nicht zu verlassen, er werde keinem Gewalt anthun; sie versprachen, ohne sein Vorwissen nicht wegzugehn. Die Kriegsgerüchte verstummten; an deren Stelle traten Vermittlungsversuche, in guter Absicht unternommen, aber zu keinem wirksamen Erfolge bestimmt.

### Achtes Capitel.

Ausschuß, um eine Vermittlung zu versuchen.

Mehrere Fürsten, besonders Herzog Georg von Sachsen, der Kurfürst Albrecht von Mainz, Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg, boten fich an, mit den Protestanten zu handeln. Den 13. August kamen sie mit ihnen überein, ein Colloquium halten zu laffen, zu dem von beiden Seiten zwei Fürsten, zwei Rathe und drei Theologen gewählt werden follten; unter den Theologen sollte jedesmal nur einer der Wortführer sein. Doktor Eck wollte keine Fürsten dabei haben, denn sie wären eitel Narren 1); man hörte jedoch nicht auf ihn. Bon katholischer Seite wurden bezeichnet: Herzog Beinrich von Braunschweig, bald nachher durch Georg von Sachsen erfett, und der Bischof von Augsburg; Hieronymus Behe. Kanzler von Baden, und Bernhard von Hagen, Kangler von Trier; die Theologen Eck, Cochläus und Bimpina. Von protestantischer Seite: Markaraf Georg von Brandenburg und der fächsische Kurpring Johann Friedrich; der fächsische Kanzler Brück und der brandenburgische Sebastian Heller; die Theologen Melanchthon, Brenz und Erhard Schnepf, Professor der Theologie zu Marburg. Obgleich ihm die Sache voll Gefahr schien, erblickte doch Melanchthon in der Ernennung dieses Ausschusses das erste Hoffnungszeichen eines ernstlichen Friedensversuchs?); außer den Theologen waren die katholischen Mitglieder sämmtlich gemäßigte Männer. Befonders freute es Melanchthon, dem Bischof von Augsburg gegenüber zu stehn; er schrieb ihm gleich den nämlichen Tag 3) um ihm zu danken daß er sich bisher der Anwendung der Gewalt widersetzt hatte; er bezeugte ihm seinen Wunsch, die Eintracht wiederherzustellen; da den Bischöfen die Erhaltung ihrer Autorität angeboten werde, mögen auch ste zum Frieden mitwirken, indem sie das nachlassen, was weder den Glauben noch die Sitten verlett; denn thun fie es nicht, so muffe unübersehbares

431

<sup>1)</sup> Bericht ber Murnberger, 14. August. Corp. Ref. B. II, G. 279.

<sup>2)</sup> An Camerarius, 13. Anguft. Cbend., G. 275.

<sup>3)</sup> Cbenb., G. 273.

Elend erfolgen. Brenz dagegen verlor allen Muth; er sah nur Trug und Berwirrung voraus; "der Eine," schrieb er 1), "hofft Dieses, der Andere fürchtet Jenes; ich kann mir nichts Gutes mehr von diesem Reichstag versprechen, so sehr wird Alles mit List, Ränken und Gewalt betrieben; Deutschstands Ende ist nahe, wenn nicht Gott selber sich unserer Sache annimmt."

Auf Befehl des Kurfürsten von Mainz und des Herzogs von Sachsen verfaßte Ed, für den Ausschuß, ein Bedenken von den Artikeln der protestantischen Confession, in welchen man einig, welche hingegen streitig, und wie diese leteren zu vergleichen waren 2). Er bezeichnete darin die Beiligenanbetung, das Abendmahl unter beider Gestalt, die Priesterehe, die Monchegelübde, das Megopfer und die firchlichen Satungen als die Punfte, über welche er keine Berftandigung für möglich hielt. Dies war für den Ausschuß von schlimmer Borbedeutung. Die protestantischen Theologen ließen ihr But= achten durch Melanchthon schreiben und stellten es ihren Ständen gu3). "Wir bedenken daß die Fürsten schuldig sind, alle Mittel und Wege, so Bottes Wort nicht entgegen, fleißig zu suchen um Frieden zu machen, eigenen Schaden und Berderbung von Land und Leuten zu verhüten. Go ift's auch vor Gott nicht zu verantworten, wenn man in unnöthiger Spaltung ver= harren wollt, sintemal Gott nichts Soheres geboten hat, denn Frieden zu halten. ... Darum bitten wir, die Fürsten mogen um Gottes Willen und ihnen felbst zu gut, dahin arbeiten, daß Friede gemacht werde. Und wiewohl zu beforgen, daß unfer Widerpart zu hart fei und in keiner Sache weichen werde, so sind doch unsere Gewissen sicherer, darzu unser Blimpf vor der Welt größer, so der Mangel an uns nicht gewesen. ... In solcher Handlung ift Noth, daß wir dem Gegentheil auch etwas nachgeben und, fo viel mit Gott und Gemissen geschehen kann, weichen; denn ohne das ift's feine Handlung. Derhalben ift nothig zu bedenken, worin man weichen fann, und welche Stude feine Sandlung leiden konnen. Nun sind diese folgenden die Stücke, von welchen man in feinem Weg weichen fann, wir wollen denn Gott und sein Evangelium verläugnen." Diese Stücke waren die in der Confession den Glauben betreffenden Artifel. Die in denen man nachgeben fonnte, waren einige "öffentliche, unärgerliche Ceremonien", wie ber Besang in den Kirchen und die Form der Messe, und die bischöfliche Jurisdiction "nach driftlichem Gebrauch"; "von Unterschied der Speisen, Fasten und dergleichen, ist zu suchen daß man's frei lasse, wo es aber nicht gehn wollt, mag man's weiter bedenken."

Den 16. August trat der Ausschuß zusammen. Zum Grunde der Vershandlungen nahm man die protestantische Confession. Ueber die meisten der

<sup>1)</sup> An Eifenmann, 14. August. Corp. Ref. B. II, S. 277.

<sup>2)</sup> Luthers Werfe, von Balch. B. XVI, C. 1657.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 281.

streitigen dogmatischen Artikel schien man geneigt sich zu vergleichen; wenigftens suchte man nach Formeln, die einer Bergleichung ähnlich faben. Der vornehmste Artifel war der von der Rechtfertigung. Melanchthon entwickelte die evangelische Lehre, daß der Mensch nur durch den Glauben allein gerecht wird; Eck dagegen wollte das Wort allein nicht gelten laffen; er machte den schlechten Wit: "man foll die Sohle (sola) eine Weil zum Schuster schiden;" ihm zufolge sollte beigefügt werden: "durch die Bnade, die Sacramente und das Wort als Instrumente oder Mittel." Melanchthon widersette sich diesem Zusape nicht; "der Narr Eck," schrieb er darüber an Luther 1), "versteht nicht, was das Wort Gnade heißt." Man fam zulet über die Formel überein: "die Rechtfertigung oder Bergebung der Gunde geschieht durch Gnade und durch den Glauben in uns und durch's Wort und die Sacramente als Mittel;" die Protestanten erklarten jedoch, sie ließen den Ausdruck allein nur darum fallen, weil sie nicht die Gnade und die Sacramente, sondern nur die Werke damit ausschließen wollten. Man fieht, wie unbestimmt die Formel war, und wie sie im Sinne jedes Theils gedeutet werden konnte. Bei dem zwanzigsten Artikel vereinigte man sich über den Sab, "daß man muffe gute Berfe thun, daß fie nothig feien, daß fie, weil sie aus dem Glauben geschehn, Gott wohlgefallen, und daß Gott sie seiner Zusage nach belohnen wolle." Db sie aber verdienstlich seien oder nicht, darüber konnte man sich nicht verständigen. Eben so wenig verglich man sich über die Buße, zu welcher Eck auch die Satisfactionen gerechnet wissen wollte. Beim Artikel über die Seiligen ward man darüber einig, "daß alle Seiligen im himmel bei Gott für uns bitten, und daß es deßhalb gut fei, ihr Gedachtniß zu ehren;" nur die Anrufung gab Melanchthon nicht zu, denn sie sei "ein zweiflig und forglich Ding", von dem in der Schrift nichts stehe und das zu dem gefährlichsten Aberglauben führe. Noch viel weniger war eine Aussöhnung über den zweiten Theil der Confession möglich. Die Protestanten wollten zwar die Gewalt der Bischöfe zulassen, weil sie eine Zeit vorausfahen, wo die Kürsten sich weniger eifrig der Kirche annehmen würden; doch machten sie den Borbehalt, daß die Bischöfe ihr Amt christlich versähen; ielbst den Papst wollten sie, obwohl nur nach menschlichem Recht, sich ge= fallen laffen; sie fagten: "wenn er schon der Antichrist ist, so können wir doch unter ihm leben, wie ehmals die Juden unter Pharao und unter Kaiphas." Auch erklärten sie sich bereit, insofern "der päpstliche Theil" die Lehre frei ließe und in Bezug auf Ceremonien und Menschensatzungen keinen 3mang ausübte, diese lettern, als außerliche, gleichgültige Dinge zu dulden, "um Lieb und Eintracht willen." Ueber das Abendmahl unter beiden Gestalten fagte Ecf, diese seien nirgends bestimmt vorgeschrieben, und es sei daher durchaus indifferent, ob man eine oder beide empfange; geben die

<sup>1) 22.</sup> Aug. Corp. Ref. D. II, S. 300.

Protestanten dies zu, so wolle er ihnen beide lassen bis zum nächsten Concil. Melanchthon nahm dies nicht an, entschuldigte jedoch diejenigen, welche bisher aus Irrthum nur eine Gestalt genommen hatten. Auch die Priesterehe vertheidigte er sest, trop einiger geringfügiger, temporärer Concessionen, welche Eck anbot. Ebenso entschieden sprach er sich gegen die Privatmessen aus.

Die Berhandlungen fanden im Ganzen mit Ruhe und Mäßigung statt; Ed und Melanchthon "hielten fich meift gang freundlich, und wenn sie je bisweilen bigig gegen einander fein wollten, fo fuhren ihnen die Fürsten unter, daß sie bescheidenlich handeln follten 1)." Den 21. August ward bas Colloquium geschloffen, ohne eigentliches Refultat. "Ueber die Folgen weiß ich nichts vorauszusagen," schrieb Melanchthon an Luther 2), "denn obwohl auch die Gegner des Friedens bedürfen, fo scheinen doch Manche nicht gu erwägen, welche Gefahr eintreten muß, wenn es zu ben Baffen fommt." Ginige Tage später übersandte er bem Freund die verhandelten Fragen, mit einem Briefe, in dem er ihm fagte 3): "fie halten nicht an den Gegenständen, welche die Lehre der Frommigkeit betreffen, sondern nur an folchen, die am meisten dazu dienen. Zwietracht anzuregen; unsere Mäßigung dabei vermehrt nur die Frechheit dieser unverschämten Leute. Es läßt fich nicht sagen, wie fie hier über uns triumphiren. Bare ich in meinem, und nicht in des Fürsten Ramen hier, ich würde auf feine Beise ihren Uebermuth ertragen; fo aber zwingen mich die Gefahren der Fürsten und des Baterlands, und der bald auffallend schwache, bald unnöthiger Beise beftige Wille der Unsern, in Manchem nachzugeben. Doch hoffe ich, daß wir nichts gegen das Evangelium thun werden." Luther äußerte ihm in mehrern Briefen sein Mißtrauen über die Bergleichshandlungen: "feht euch wohl vor und gebt nicht mehr denn ihr habt, damit wir nicht von Neuem um das Evangelium kämpfen muffen; diefe gange Sache gefällt mir nicht, benn sie ift unmöglich, wenn nicht der Papft dem Papftthum entfagen will; ihr konntet nichts Befferes thun, als ench aus diesen trügerischen Schlingen zu befreien, indem ihr fagtet, ihr wollt Gott geben was Gottes ift, und dem Kaiser was des Kaisers ift 1)." Melanch= thon schrieb für den Kurfürsten die unverglichenen Artifel zusammen 5), und dieser erklärte sie, im Namen seiner Berbundeten, für recht und driftlich nebst allen denen, die als Consequenzen daraus folgen mußten; er wollte daß sie auf ein Concil verwiesen würden, und mittlerweile "fein Theil den andern mit Bewalt beschwerte." Den 22. wurde dies den protestantischen Ständen angezeigt und von ihnen gebilligt. So schien sich Alles wieder zerschlagen

<sup>1)</sup> Bericht ber Murnberger, 17. August. Corp. Ref. B. II, G. 288.

<sup>2) 22.</sup> August. S. 299.

<sup>3) 25.</sup> August. S. 311.

<sup>4) 26.</sup> und 28. August. Luthers Briefe, B. IV, G. 145, 156.

<sup>5)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 298.

zu haben, und der Kurfürst gedachte abzureisen. Die katholischen Fürsten jedoch, die eine Vermittlung wünschten, baten ihn noch zu bleiben, sie wollten "neue Handlung" versuchen<sup>1</sup>).

## Reuntes Capitel.

Engerer Ausschuß. Klagen über Melanchthon.

Den 25. August ward nun ein engerer Ausschuß ernannt; die Fürsten blieben daraus weg, nur die vier Kanzler wurden beibehalten, und von den Theologen blos Melanchthon und Eck. Es ward viel hin und her gesprochen über das Abendmahl, die Messe, die Priesterehe, die Klöster; auch schriftliche Bedenken wurden eingereicht; aber schon nach vier Tagen trennte man sich, da kein Theil etwas nachgeben wollte. Die Akten beider Commissionen wurden dem Kaiser übergeben, der somit die ganze Sache wieder in die Hände bekam.

Melanchthons Benehmen bei diesen Verhandlungen zog ihm den bittersten Tadel zu, von Katholiken sowohl als von Protestanten. Jene machten ihm die widersprechendsten Vorwürfe. Cochlans behauptete, daß, während Luther das Volk aufregte, der schlaue, geschmeidige Magister Philipp durch seine falsche Nachgiebigkeit nur die Fürsten zu gewinnen und die Theologen zu tauschen suchte 2); Andere klagten, seine Bartnäckigkeit sei allein daran Schuld, daß die Protestanten sich so schroff bewiesen; gegen diesen Vorwurf vertheidigte er fich in einem Schreiben an den kaiferlichen Sofprediger, Pater Egidius 3). Biel schmerzlicher war. für ihn der Tadel seiner Glaubensgenossen; er wandte das Wort des Thucydides auf sich an, daß auf die, welche in der Mitte gehn, von beiden Seiten losgeschlagen wird 4). Besonders regten seine Concessionen in Bezug auf die Wiederherstellung der bischöflichen Bewalt viele Gemüther gegen ihn auf; nicht mit Unrecht fah man voraus, daß die von Rom abhängigen Bischöfe bald wieder den alten Buftand guruckführen und die kaum errungene Freiheit unterdrücken würden. Nicht blos der Pobel beschwerte sich darüber, wie er bei Luther flagte 5), sondern auch Fürsten und mehrere seiner besten Freunde. Der Landgraf namentlich war sehr ungehalten; an Luther schrieb er: "daß sich auf dem Reichstag die

2) Philippicae 4 in apologiam Phil. Melanchthonis.

3) Corp. Ref. B. II, S. 381.

5) Chenb., 29. August. C. 328.

and the

<sup>1)</sup> Bericht ber Rurnberger, 23. August. Corp. Ref. B. II, G. 301.

<sup>4)</sup> Melanchthon an Camerarius. Gbent., 29. August. S. 329.

Sach fo feltsam zugetragen, daran ist blos Melanchthons Kleinmuthigkeit schuld 1);" und an Zwingli : "Magister Philipp geht zurnd wie ein Krebs 2)." Er gebot seinen Besandten3): "greift dem vernunftigen, meltweisen, verzagten Philippo in die Burfel; es ift nicht Zeit Weichens, fondern zu ftehn bis in den Tod bei der Wahrheit; fagt ihnen, daß sie nicht Weiber seien, fondern Manner; es hat feine Noth, Gott ift auf unserer Seite; wer fich gern fürchten will, der fürchte fich." Aehnlich drückten fich Melanchthons alte Mürnberger Freunde, Hieronymus Baumgartner, Wenceslaus Link, Bernon Seiler aus; Baumgartner, der als Abgeordneter seiner Baterstadt zu Augsburg war, meldete an Lazarus Spengler 1): "Philippus ist findischer worden denn ein Rind; Brenz ift ungeschieft; Beller voll Furcht; die andern fächsischen Theologen dürfen wider Philipp nicht öffentlich reden; es hat auf diesem Reichstag kein Mensch dem Evangelium mehr geschadet als er; er ist in solche Bermessenheit gerathen, daß er Niemand hören will." Das Bolf fagte, er und Breng seien von den Pavisten erkauft; Baumgartner meinte wenigstens, wenn sie durch vieles Geld bestochen waren, fonnten sie nicht beffer für die Wiederherstellung des Papstthums arbeiten 5). Selbst aus dem fernen Italien kamen ihm Mahnungen zu; der evangelische Benezianer Lucio Paolo Roselli schrieb ihm zwei Mal, der Gefandte Benedigs habe feinen Brief an Campeggi an den Senat der Republif geschickt, so daß man nun das Gerücht verbreite, er habe fich durch den Legaten gewinnen laffen; er musse ihn daher warnen, damit nicht die Sache des Evangeliums auch in Italien zu Grunde gehe; er solle die Wahrheit vertheidigen, ohne Rucksicht auf Kaiser und Papst 6).

Luther, der, wie man gesehn hat, gegen alle Vergleichshandlungen war, weil er kein Vertrauen in die Aufrichtigkeit der Gegner hatte, und der seinem ängstlichen Freund oft mit den ernstesten Worten Muth zusprach, nahm ihn mit eben so viel Ernst gegen seine unbilligen Tadler in Schutz. Er widerstegte die Befürchtungen derer, welche meinten, Melanchthon würde zu viel nachgeben 7), und bat ihn selber, sich durch solche Vorwürfe nicht betrüben zu lassen. "Ihr habt Christum bekannt," schrieb er ihm 8), "den Frieden angeboten, dem Kaiser gehorcht, Schmähungen ertragen und Böses nicht mit Bösem vergolten; das heilige Werk Gottes habt ihr, wie es Frommen ge-

<sup>1) 24.</sup> Auguft. Reubeder, Urfunben, G. 154.

<sup>2)</sup> Zwinglii opera. Būrich, 1828. B. II, S. 504.

<sup>3) 29.</sup> August. Corp. Ref. B. II, S. 326.

<sup>4)</sup> Cbenb., 13. Sept. S. 363.

<sup>5)</sup> Melanchthon an Luther, 1. Sept.; Obsopaus an Camerarius. Gbend., S. 333, 336.

<sup>6) 26.</sup> Juli. 1. Aug. Cbenb., S. 226, 243.

<sup>7)</sup> An Wenc. Linf, 20. Sept. Luthers Briefe, B. IV, G. 166.

<sup>8) 15.</sup> Cept. Ebent., G. 165.

ziemt, würdig ausgeführt. Freut euch daher auch einmal im Herrn und jauchzet, ihr Gerechten; lange genug habt ihr Traurigkeit gehabt in der Welt, bebt nun eure Saupter auf und blickt in die Bobe, eure Erlöfung naht." Benn er auch einige Tage später Melanchthon um Aufklärung über die umlausenden Gerüchte bat und die Hoffnung aussprach, er werde nicht von der Confession und dem Evangelium weichen!), so wollte er doch nicht, daß Andere an ihm zweifelten; es war eine Sache, die zwischen ihnen beiden allein abgehandelt werden follte; ihre Freundschaft war so fest, daß Melanchthon, ohne sich zu schämen, Luther seine Mengsten vorlegen, und diefer, ohne zu fürchten, ihn zu beleidigen, ihn oft scharf genug deßhalb rügen konnte. Wir muffen es wiederholen, es war nicht feige, perfönliche Furcht, die Melanchthon beherrschte. Für die Concession, die er den Bischöfen anbot, glaubte er die gewichtigsten Grunde zu haben; mahrend er sich, zu Anfang der Reformation, früher als Luther von einigen katholischen Satzungen freigemacht hatte, war er diesmal conservativer als er. Der Friede der Kirche sowohl als des Baterlands schien ihm gefährdet, wenn nicht eine feste firchliche Ordnung enhalten wurde. Er fagt es deutlich in einigen Briefen diefer Zeit; an Matthans Alberus zu Reutlingen schrieb er den 25. August 2): "ich weiß, daß unsere Mäßigung von dem Bolke getadelt werden wird; es geziemt uns aber nicht, uns an das Geschrei der Menge zu kehren; wir muffen auf den Frieden und die Zukunft sehn. Kann in Deutschland bie Gintracht wieder hergestellt werden, so ist es für Alle ein großes Glück. Welchen Zustand wurden wir aber der Nachwelt überliefern, wenn die Gewalt der Bischöfe remichtet würde? Die Laven kümmern sich nicht um kirchliche Gerichtsbarfeit und ähnliche Geschäfte der Religion. Dazu schaden dem Frieden zu große Berschiedenheiten unter den Kirchen. Wir hielten es daher für nütlich, uns auf irgend eine Beise mit den Bischöfen zu vertragen, um nicht fortwährend mit der Schmach eines Schisma's belaftet zu fein." Den 30. August beriethen die protestantischen Stände über die Wiederherstellung der bischöflichen Jurisdiction; der Kurfürst von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der Herzog von Lüneburg gaben sie zu. Den andern Tag berichtete es Melanchthon an Camerarius, indem er sagte: "einige Beftigere legen dies nun als Anerkennung der päpstlichen Obergewalt aus, und doch wollen wir nicht die Herrschaft der Bischöfe befestigen, sondern ihnen nur die Verwaltung zurückgeben; denn ich sehe, was wir für eine Kirche haben würden, wenn wir die kirchliche Ordnung umftürzten; es mußte eine weit unerträglichere Tyrannei eintreten als je zuvor." Seine Sorge war, das Regiment der Kirche möchte entweder ganz der weltlichen Obrigkeit anheimfallen und

<sup>1) 20.</sup> Sept. Luthers Briefe, B. IV, S. 168.

<sup>2) 23.</sup> August. Corp. Ref. B. II, S. 302. — An Camerarius, 31. August. S. 334.

in deren Händen in Willsür ausarten, oder sich auflösen in völlige Anarchie. Der Verfolg der Geschichte hat bewiesen, daß keine dieser Besürchtungen in vollem Maß eingetroffen ist; wenn auch die protestantischen Fürsten zuweilen die Kirche bedrückten, so hat sich diese doch immer in ihrer Selbständigkeit erhalten und fortgepflanzt. Dies war damals, wo die Gegensätze in hartem Kampse mit einander begriffen waren, noch nicht mit Sicherheit vorauszusehn. Melanchthon mag darin geirrt haben, daß er nicht bedachte, eine der papstlichen Hierarchie gemachte Concesson müsse nothwendig viele andere nach sich ziehen, allein den Muth darf man nicht verkennen, mit dem er, der Vorwürse seiner besten Freunde ungeachtet und durch allen Kummer hindurch, bei demjenigen blieb, was er sür den Frieden der Kirche das Nüglichste hielt.

In der Ahnung deffen, mas kommen wurde, hatte er gleich ju Unfang feines Aufenthaltes in Augsburg an feinen Bruder Georg geschrieben 1): "Fast möchte ich glauben, ich sei unter einem unglücklichen Himmelszeichen geboren; benn gerabe bas, was mich am meiften betrübt, muß ich erfahren. Armuth, Sunger, Berachtung und andre lebel will ich gern erdulden; aber was mich gang niederschlägt, ift Bank und Streit. Ich foll das Bekenntniß verfassen, das dem Raifer und den Ständen übergeben werden foll; da sehe ich im Geiste Schmähungen, Kriege, Berheerungen, Schlachten Und wenn es nun an mir lag, so großes Unheil zu verhindern? Gott, auf den ich traue, hilf du mir selbst! Du richtest uns wie wir gefinnet find. Die Sache, lieber Bruder, barf ich nicht verlaffen, fo lange ich lebe; aber durch meine Schuld foll auch ber Friede nicht geftort werden. Es wollten andere Theologen das Bekenntuiß abfaffen; wollte Bott, man hatte es ihnen vergonnt! Bielleicht hatten fic es beffer gemacht. Run find fie unzufrieden mit bem meinigen, und wollen es geandert haben. Hier schreit einer, dort schreit ein anderer. Ich muß aber meine Urt beibehalten durfen, nämlich Alles fliehen, mas noch mehr erbittern wurde. Bott ift mein Zeuge, meine Absichten find gut; ber Lohn wird jedoch fein, daß man mich haßt." Dieser Lohn ward ihm damals noch nicht. Wenn auch augenblicklich über ihn verstimmt, so föhnten sich doch die Freunde, die ihn getadelt hatten, bald wieder mit ihm aus. Ueber feine fpatern Saffer hat die billigere Rachwelt ihr Urtheil gefällt; und wenn wir heute, wo wir im Gangen überfehn, was sich nur bruchftuckweise vor feinen Augen entwickelte, fagen dürfen, er habe fich in Ginzelnem geirrt, fo muffen wir doch auch fragen, ob wir anders und aus edlern Beweggrunden gehandelt hatten als er-

<sup>1)</sup> Bei Miemener, Melanchthon im Jahr ber Augsb. Conf. Halle, 1830. S. 22.

### Behntes Capitel.

Erster Reichsabschied, vom 22. September.

Den 1. September verlangte der Raiser von den Protestanten, daß in den kirchlichen Angelegenheiten Alles wieder in den alten Stand gesetzt würde; doch gab er ihnen zu verstehn, er sei immer noch zu Transactionen geneigt. Sie antworteten, sie könnten in Nichts mehr nachgeben, Gott und ihr Gewissen gestatteten es ihnen nicht. Mehrere Fürsten und Städtegesandte, des Bartens überdrüffig, wollten von keinem Berhandeln mehr wiffen. Melanchthon ward nicht mude, Alles zu versuchen, um nicht auf die Protefanten die Schuld der Berwirrung zu laden, die er voraussah, wenn ein Krieg ausbrechen follte!). Diese Angst vor Krieg ward katholischer Seits listig benüpt, um ihn noch mehr einzuschüchtern. Den 4. September erhielt er ein Schreiben von einem Freunde des Kanzlers des Bischofs von Lüttich, um ihn zum Nachgeben aufzufordern 2); es hieß darin: "ich weiß nicht, ob ich dir's sagen darf, das Schwert ist schon in der Hand des Kaisers, der von Vielen von Tag zu Tag mehr aufgereizt wird; er läßt sich zwar nicht leicht in Zorn bringen, aber einmal ergurnt, ift er schwer zu befanftigen." Der Lutticher Kanzler felbst lud ihn zu einer geheimen Zusammenkunft in der St. Georgenfirche; er kam jedoch nicht und begnügte sich, nachdem er einen neuen Brief voll Schmeicheleien erhalten hatte, seine Meinung über die in den Ausschnfsen unverglichenen Artifel dem Kanzler schriftlich zustellen zu laffen 3).

Da kam die Nachricht nach Augsburg, der Papst habe ein Concil bewilligt. Sogleich, den 7. September, berief der Kaiser die protestantischen Stände und ließ ihnen abermals eröffnen, er verlange die Wiederherstellung der alten Ordnung; er hatte nicht erwartet, hieß es weiter in seiner Erklärung, daß sie, eine geringe Minorität, sich ihm und dem Papst widersehen würden; jest sei nun ein Concil zu erwarten, da sollen sie sich unterdessen unterwersen, sonst müsse er sich zur Vertheidigung der Kirche entschließen. Iwei Tage nachber antworteten sie, da keine Bereinigung in der Religion zu hossen sein, möge der Kaiser nur sorgen, daß bis zum Concil der öffentliche Friede erhalten werde 1). Karl V. war erbittert über diese Kühnheit der geringen Minorität, deren Recht er nicht begriff; er hatte die religiösen Angelegenheiten wie politische entscheiden wollen; seine Absüchten scheiterten an der Festigkeit einiger Fürsten und Bürger. Es blieb ihm nun nichts, als seine Drohungen zu erfüllen, und doch bebte er bei dem Gedansen an Bürgerkrieg.

<sup>1)</sup> Melanchthon an Luther, 4. Cept. Corp. Ref. B. II, S. 340.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 341.

<sup>3)</sup> Ebenb., 5. Sept. S. 343, 345.

<sup>4)</sup> Forftemann, Urfunben. B. II, S. 391, 410.

In Diesem Momente verlangte der Aurfürst von Sachsen, abzureisen; schon den 12. zog sein Sohn von Augsburg weg. Die Aufregung in der Stadt und am Hofe war groß; der Raifer wußte nicht, was thun. Man rieth ihm, einen letten Bersuch zur Ginigung zu machen und zeigte Diesmal außerordentliche Nachgiebigkeit. Der faiserliche Rath Georg Truchses von Waldburg und der badische Kangler Dr. Bebe kamen den 13. morgens um 6 Uhr, mit Brief und Melanchthon in der Kirche von St. Morit zusammen. Bebe schilderte die Gefahr, welche die fortbestehende Zwietracht über Deutschland bringen mußte, und wie die gemeinsamen außern Keinde darüber triumphiren würden. Er gab Melanchthon einige Bunfte, über die man fich noch verftan, digen konnte, und die "zu einem friedlichen Abschied zwischen hier und einem Concil" führen follten; es war so weit gekommen, daß man von den Protestanten nur noch einige Meußerlichkeiten begehrte, besonders die Feier der Meffe im Priester-Ornat, mit Gesang, Bibellection und den üblichen Ceremonien, wozu aber auch der fogenannte Ranon gehören follte 1). Obgleich nun das Berhältniß umgekehrt schien, indem es die Katholiken waren, die Concessionen anboten, so erkannte doch diesmal Melanchthon, daß es,, eitel Lift und gefährliche Tude" war, daß die Papisten durch ihr scheinbares Nachgeben "nur Papft, Ablag und Fegfeuer" retten wollten 2). Zugleich forderte Luther nochmals ihn und die Uebrigen auf, wegzugehn, , wenn fie auch von Bapft und Raiser verflucht und verdammt sein müßten 3)." Melanchthon verzeichnete daher nicht mehr Artikel, über die man sich einigen könnte, sondern die, über welche die Einigung unmöglich war 4): die Rechtfertigung durch den Glauben allein, die Verdienstlosigkeit der guten Werke, die Unnöthigkeit der Satisfactionen zur Buße; ferner die Sätze, daß zur wahren Ginheit der Kirche nicht die Bleichförmigfeit der Ceremonien, sondern die Uebereinstimmung in der Lehre und dem Gebrauch der Sacramente gehört, daß die von Menschen eingesetzten, von Gott nicht gebotenen Ordnungen dem Evangelium zuwider find; daß Gelübde und Mönchthum kein Verdienst verschaffen; daß die Traditionen, welche man ohne Gunde beobachten konne und die im Interesse der guten Bucht bestehn, zwar aus Liebe und um Aergerniß zu vermeiden, beizubehalten seien, allein zum Beil nicht dienen; daß die Bischöfe das Recht nicht haben, die Gewissen mit folden Satzungen zu belasten; daß die Heiligen-Unrufung nicht in der Schrift begründet ist und die Ghre Christi verdunkelt; daß das Berbot des Abendmahls unter beiden Gestalten und das der Ehe den Geboten Gottes widerstreben, daß endlich durch die Messe kein Berdienst erlangt noch Andern geholfen wird. Es wurde wohl über einige dieser Punkte ver-

<sup>1)</sup> Forftemann, Urfunden. B. II, G. 418.

<sup>2)</sup> Gbend., S. 423. - 17. Sept. Corp. Ref. B. II, S. 374.

<sup>3) 11.</sup> Cept. Luthere Bricfe, B. IV, C. 162.

<sup>4) 17.</sup> Sept. Corp. Ref. B. II, S. 377.

handelt, es konnte aber zu nichts mehr führen, denn die protestantischen Stände ersuhren, daß der Neichsabschied insgeheim schon abgesaßt war'). Alle diese Vermittlungsversuch hatten kein anderes Resultat, als beiden Theilen star zu machen, daß eine wirkliche Vereinigung damals unmöglich war; man saßte zwar Formeln ab, die eine gewisse lebereinstimmung in wichtigen Leberen ausdrücken sollten, man schien zum Nachzeben über einige äußere Gebräuche und Ordnungen geneigt, man hätte vielleicht selbst noch mehr erlangt, allein im Hintergrunde stand der Papst, der durch seinen Legaten den Kaiser und die katholischen Stände stets zu neuem Eiser entstammte und alle Annäherung vereitelte. So mußte die Verschiedenheit der Grundprinzipien immer heller zu Tage kommen; man erkannte, daß es sich nicht blos um Formeln oder Ceremonien handelte, sondern um die weit größern Fragen von der Autorität der Kirche oder dersenigen der heiligen Schrift, von dem vorgeblichen göttlichen Recht oder dem blos menschlichen Ursprung der bestehenden Einrichtungen.

Melanchthon, wenn er auch für die Zukunft den Gedanken an die Moglichkeit einer Aussohnung noch nicht aufgab, fab doch ein, daß für diesmal nichts nicht zu hoffen war. In dieser Ueberzeugung unternahm er jett die Abfassung einer Apologie der Augsburger Confession. Nachdem die Protestanten, wegen der vom Raiser gemachten Bedingungen, die Copie der Confutation nicht angenommen und Karl sich alle Gegenschriften verbeten hatte, dachte man noch nicht an eine Widerlegung. Zwar ging schon Mitte August das Gerücht, Melanchthon habe den Befehl dazu befommen, allein die Nürnberger Gefandten berichteten ihrem Magistrat, es sei nichts an der Sache, "denn es konne keine schickliche Antwort gemacht werden, weil die Abschrift der Confutation nicht zu unsern Banden gekommen ift2)." Indessen waren doch die Fürsten bereits entschlossen, eine Vertheidigung ihres Glaubens abfassen zu lassen 3). Bu welcher Zeit aber Melanchthon den bestimmten Auftrag dazu erhielt, ift nicht ausgemacht. Zuerst sollten sich auch andere Theologen daran betheiligen, allein wegen des bald erfolgenden Abzugs der Protestanten von Augsburg, blieb die Arbeit Melanchthon allein anvertraut. Im September ging er an's Werk, und diesmal mit allem Nachdruck, ohne die Gegner zu schonen. Er scheute fich nicht, an den kaiserlichen Hofprediger zu schreiben 4): "ich bin mit der Ausarbeitung unserer Apologie beschäftigt, die dem Kaiser übergeben werden foll, und die schärfer fein wird, als die Confession, wenn wir nichts Billiges erlangen können." Um Tage der Berlesung der Confutation hatte Camerarius so viel davon nachgeschrieben, daß Me-

<sup>1)</sup> Bericht ber Murnberger, 13. Cept. Corp. Ref. B. 11, S. 366.

<sup>2) 19.</sup> August. Chend., B. II, S. 289.

<sup>3)</sup> Chenb., B. XXVII, S. 247.

<sup>4)</sup> Cbenb., B. II, G. 381.

lanchthon sich hinreichend darauf stügen konnte<sup>1</sup>); auch konnte er auf die in den Ausschüssen von Eck vorgebrachten Gründe Rücksicht nehmen; später erhielt er sogar, man weiß nicht wie, die Consutation selber mitgetheilt<sup>2</sup>). Während er nun einen ersten Entwurf niederschrieb, den die Stände annahmen, eilten am Reichstag die Dinge rasch ihrem Ende zu.

Der Kurfürst von Sachsen entschloß sich zur Abreise; den 17. September fündigte Bergog Ernft von Lineburg den hessischen Rathen und ben Mürniberger Gesandten an, auch er werde mit dem Aurfürsten weggebn, die Bleibenden mögen sich in keine Handlung mehr einlassen, sie können auf ibn gablen, daß er fich treu erweisen werde, denn fo gerne er auch Friede batte, fo sei es ihm doch, wenn es nicht möglich ift, "ein Beringes, alles das, fo ihm Gott gegeben hat, darob zu verlieren3)." Als den 19. Johann von Sachsen sich beim Raiser beurlauben wollte, bat ibn diefer, zu marten, in drei Tagen würde er seinen Ausspruch thun. In der That wurde den 22. der Reichsabschied verkundigt4): zur Erhaltung des Friedens und aus befonderer Milde gegen die protestantischen Fürsten und Stände, deren Confession ,, aus heiliger Schrift und gutem Grund widerlegt und abgelehnt worben," ward ihnen bis zum nachsten 15. April Frist verstattet, um sich zu bereden, ob fie fich der nicht verglichenen Artifel halben mit Papft und Raifer vereinigen wollten; ihre Meinung darüber follten fie dann schriftlich übergeben; daneben murde and der Raifer fich bedenken, mas ihm zu thun gebuhre; inzwischen aber follten sie nichts Neues in der Religionssache in Drud ergebn laffen, Niemanden zu ihrer Gette nothigen, Priefter und Monche nicht hindern, Messe zu lesen und Beichte zu boren, und sich mit dem Raiser verbinden gegen die Biedertäufer und Sacramentirer. Ru Unfang der Sigung, wo dieser beschwerliche Abschied verkundigt ward, hatten Graf Truchses und Dr. Bebe ben protestantischen Fürsten beimlich einen Zettel angestellt, das Bersprechen enthaltend, daß, wenn sie am nächsten 15. April eine Berlangerung der Frift begehren wurden, fie sicher darauf gablen durften, wenn sie fich nur jest unterwürfen. Der Abschied, sowie der Zettel, in dem sie nur Hinterlift faben, verlette fie tief 5). Dr. Brud antwortete, im Ramen der Stände, indem er gegen die Behauptung protestirte, die Lehre der Evangelischen sei genugsam widerlegt, und den Raiser bat, die Apologie derselben zu Handen zu nehmen. Der Pfalzgraf Friedrich nahm fie an, Karl aber befahl, fle zurnächugeben und verbat sich deren Borlefung. Den andern Tag wurde von Neuem den Protestanten durch Rurfürst Joachim von Brandenburg er, klart, der Raifer wolle keine Apologie, und sie sollen sich dem Abschied fügen;

2) Borrebe jur Apologie.

<sup>1)</sup> Bericht ber Murnberger, 4. August. Corp. Ref. B. II, S. 250.

<sup>3)</sup> Bericht ber Murnberger, 18. Cept. Corp. Ref. B. II, C. 378.

<sup>4)</sup> Luthers Werfe von Bald, B. XVI, S. 1848.

<sup>5)</sup> Brud, G. 182.

sie sagten einfach, sie könnten ihre Meinung nicht ändern. Sogleich begab sich Iohann von Sachsen zum Kaiser, um ihm seine Abreise zu melden; Karl selber war ergriffen; "Oheim, Oheim" rief er aus, "das hätte ich mich zu E. Liebden nicht versehn." Des Kurfürsten Augen füllten sich mit Thränen, und ohne ein Wort erwidern zu können, verließ er den Palast. Noch den nämlichen Abend zog er von Augsburg weg, von Spalatin und Melanchthon begleitet. Zu gleicher Zeit kehrten Ernst von Lüneburg und Wolfgang von Anhalt heim.

## Gilftes Capitel.

Die Apologie der Augsburger Confession.

Wie trub auch der Ausblick auf die nachste Zukunft schien, so fühlte fich doch Melanchthon glücklich, in die Rube Bittenbergs zurückzukehren. Bu Augsburg hatte er eine barte Zeit, in Rummerniffen, Gorgen, Widermartigfeiten aller Urt durchlebt; Freunde und Feinde hatten ihn verkannt und getadelt; oft hatte er fich weggefehnt aus den end- und erfolglosen Berhandlungen, Die feiner einfachen, geraden Ratur so zuwider waren; aber im Bewußtsein seiner Pflicht hatte er treu ausgehalten. In der Freude, von diesen Lasten nun befreit zu sein, machte er, am Tage der Abreise, für Spalatin ein anmuthiges lateinisches Gedicht, um ihm und fich gur Beimfehr Gluck zu Von neuem Muthe befeelt, arbeitete er felbst mabrend ber Reife an der grundlichern Bollendung feiner Apologie der Augsburger Confession. Bu Roburg bielt er fich einige Tage bei Luther auf, der Gott bankte, "daß sein lieber Fürst aus der Gölle los mar 2)." Beide traten mit einander die Rudreise nach Wittenberg an; unterwegs fehrten sie zu Altenburg bei Spalatin ein; Melanchthon, immer in Gedanken mit der Apologie beschäftigt, schrieb selbst unter dem Essen daran; Luther nahm ihm die Feder aus der Hand mit ben Worten: "lieber Philipp, man fann Gott nicht allein mit der Arbeit, sondern auch mit Feiern und Ruben dienen 3)." Den 4. October waren sie zu Bittenberg zuruck. Auch da ließ er nicht ab, von dem unternommenen Bert; andere, fehr ernste Betrachtungen famen dazwischen; unter dem Schreiben wuchs die Apologie immer weiter an; mehrere Punkte wurden wiederholt überarbeitet; einige bereits gedruckte Bogen, die Lehre von der Rechtfertigung enthaltend, ließ er wieder vernichten, um sie durch eine noch gründlichere Darstellung zu erseigen; fo geschah es, daß das Buch, spater als er es ge-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 388.

<sup>2)</sup> Luther an Svengler, 28. Sept. Luthers Briefe, B. IV, S. 175.

<sup>3)</sup> Matthefine, Foi. 143 ".

wünscht hatte, erst um die Mitte Aprils 1531 die Presse verließ. Ghe wir in der Erzählung der Geschichte fortsahren, geziemt es, die Apologie, eines der preiswürdigsten Werke Melanchthons, zu betrachten, und zwar nicht nach der kürzern Form, die zu Augsburg dem Kaiser angeboten worden war 2), sondern nach der ausführlichern, in der sie im Druck erschien 3).

So wie die Angsburger Confession das einfachste Zeugniß ber protestantischen Lehre ift, so ift die Apologie deren vorzüglichste Bertheidigung. Auch in ihr wird Alles auf das Grundpringip der Rechtfertigung durch den Glauben an Chriftum gurudgeführt; wie ein goldener Faden zieht fich baffelbe durch das Gewebe des gangen Buches hindurch; jeder einzelne Artikel wird in seinem Berhaltniß bagu untersucht, und fo ber tiefe, innere Busammenhang des reformatorischen Systems dargestellt. Der trodenen, subtilen Berftandes-Theologie der Scholastifer gegenüber, halt Melanchthon, wie früher in den Loci, nur an dem fest, mas sich auf die Bedürfnisse des sich nach Erlösung fehnenden Bergens bezieht. Ber fagt, diefer Mann fei nur ein Gelehrter, und kein rechter Mann des Glaubens gewesen, der hat wohl nie einen Blick in Die Apologie gethan. Es ist hier mehr als blos wissenschaftliche Discussion; Melanchthon hat felber gefühlt und durchgelebt was er schreibt; es ist der Ausdruck feiner eigenen, innern Erfahrung. Die Sprache ift durchgangig ruhig und würdig, wie es sich geziemte in einer an das Reichsoberhaupt gerichteten, und von einem, in feinem Glauben fichern Manne verfaßten Schrift. Wenn er fich hie und da gegen die Urheber der Confutation stärkerer Borte bedient, fo ift es ber natürliche Erguß einer gerechten Entruftung über Die Entstellung der evangelischen Wahrheit und über die oberflächliche Sophistif der Argumente. "Ich habe," fdrieb er hieruber an Breng 4), "der Mäßigung entfagt; da sie mich nicht als Friedensvermittler wollten, fondern vorzogen, mich zum Feind zu haben, so werde ich thun mas die Sache erfordert, und unsere Lehre treulich vertheidigen." Nur verwahrte er sich gegen den Borwurf, den man ihm etwa machen konnte, er greife den Raifer und die Fürsten an; er habe es, fagte er, nur mit den Monden und Doctoren zu thun, welche die Confutation geschrieben haben. Ueber diese hatte er alles Recht erzürnt zu sein; "da wir," sagte er in der Apologie, "in unserer Confession fast alle bochsten Urtifel der gangen driftlichen Lehre begriffen haben, also daß über diese Sache keine größere kann unter der Sonne sein, hatte man zu diesem hohen Handel mit allem Fleiß Leute auserlesen follen, die gottesfürchtiger, verständiger, erfahrener und redlicher wären und mehr Treue erzeigten zur Einigkeit der Kirche, und zur Wohlfahrt des Reichs, als die losen, leicht-

2) S. biefelbe, Corp. Ref. B. XXVII, S. 321 u. f.

<sup>1)</sup> Melanchthon an Camerarius, 17. Marg 1531. Corp. Ref. B. II, S. 488.

<sup>3)</sup> S. den lateinischen Tert, Corp. Ref. B. XXVII, S. 379 u. f.; den beutschen, B. XXVIII, S. 1 u. f.

<sup>4) 8.</sup> April 1531. Corp. Ref. B. II, S. 494.

fertigen Sophisten, so die Confutation gemacht haben. Und ihr, Herr Cardinal Campeggi, als der Verständige, dem diese Sache zu Rom vertraut worden, dessen Weisheit man rühmen will, wenn ihr auch nichts als des Papstes und römischen Stuhls Ehre ansehn wolltet, so hättet ihr hie besser Haus halten sollen, und mit höchstem Fleiß dafür sorgen, daß in solcher so gar großen Sache durch dergleichen Sophisten nicht eine solche ungeschickte Consutation wäre geschrieben worden, die zu dieser Zeit, und fünftig bei den Nachsommen, euch nicht anders denn zu eitelm Spott, zu Verkleinerung eures Namens, und zu ewigem Schimpf und Schaden gereichen wird." Einige Beispiele weiter unten werden zeigen, wie gegründet dieses Urtheil war.

Die Apologie befolgte die Ordnung der Artikel der Augsburger Confession. Sie widerlegte die von den Consutatoren dagegen vorgebrachten Gründe, und wies die Uebereinstimmung der evangelischen Lehre mit der Bibel und mit den ältesten Kirchenvätern nach; selbst einige Theologen des Mittelalters, die sich in die Schrift vertieft hatten, ohne sich jedoch von den Fesseln des kirchlichen Systems befreien zu können, führte Melanchthon an; so namentlich Gerson "den treuen, frommen Mann." Da mehrere Artikel des Bekenntnisses nicht angesochten waren, ging die Apologie nicht weiter auf dieselben ein; sie befaste sich blos mit denen, die theilweise, oder ganz verworfen waren; über diese letztern soll nun das Wesentlichste beigebracht werden.

Artifel 2, die Erbfunde. Befanntlich bestehen nach dem fatholischen Suftem die Folgen des Gundenfalls blos in dem Berluft der von Gott dem erften Menschen verliehenen Gnadengeschenke der ursprünglichen Beiligkeit und Unsterblichkeit, und in der durch Diesen Berluft herbeigeführten Schwächung ber natürlichen geistigen Krafte. Bon Diesem Standpunfte aus hatte Die Confutation der protestantischen Lehre, daß an die Stelle der ursprünglichen, dem Menschen anerschaffenen Gerechtigkeit, die bose Reigung getreten ift, widersprochen. Melanchthon entwickelt nun diese Lehre, indem er zeigt, daß die bose Reigung oder Lust, nicht blos, wie die Katholiken behaupteten, sogenannte actuale Gunde ift, sondern etwas dem Menschen wirklich Angeborenes, von Adam ber Ererbtes. Er will zwar zugeben, daß man die Erbfünde einen Mangel ber ursprünglichen Gerechtigfeit nennen tonne, aber nur infofern diefe nicht ein zu den natürlichen Kräften binzugekommenes Gnadengeschenk, fon. dern Adam gleich mit anerschaffen war. Daß die Reigung zum Bofen wirklich die Erbfunde fei, geht aus dem durch Schrift und Erfahrung erwiesenen Unvermögen des Menschen bervor, Gott mahrhaft zu fürchten und zu lieben; in diesem Unvermögen besteht der Mangel der ursprünglichen Gerechtigkeit, und die bose Luft, das beißt das Widerstreben gegen Gottes Wort und das Bertrauen auf eigene Kraft, ift unzertrennlich davon.

Artikel 4 und 5, Rechtfertigung durch den Glauben an Christum, ohne Berdienst der Werke. "Dies ist der höchste Artikel der ganzen christlichen Lehre, der allein den Weg weist zum klaren Berstand der heiligen Schrift,

Somidt, Melanchthon.

431

und zur rechten Erkenntniß Christi." Deshalb ward er von Melanchthon am ausführlichsten behandelt; er bat den Raifer, Diefer Darftellung alle seine Aufmerksamkeit zu schenken. Da schon bei Belegenheit der Loci von diesem Sauptftucke die Rede mar, fonnen mir uns bier um fo furger faffen. Es lag in der Ratur der Sache, daß in der Apologie die Entwicklung der evangelischen Lebre einen polemischen Charafter annehmen mußte. Treffend ichilderte Melandthon den von den Scholastifern gemachten Unterschied zwischen "gebuhrlichem Berdienst (meritum congrui) und gan gem Berdienst (meritum condigni)," als einen verzweifelten Berfuch, dem Borwurf des Pelagianismus zu entgebn; wie kann man miffen, fragte er, ob man durch das eine oder bas andere Diefer Berdienfte, voll oder halb, Gott feine Gnade abver-Diene? Bir find ja ohnedies von Ratur geneigt, von unfern Berten gu viel zu halten; "wenn aber ein Bewissen recht seine Sunde und Jammer fühlt, fo ift aller Scherz, fo find alle Spielgedanken aus, und ift eitel großer rechter Ernft; da lagt fich fein Berg stillen noch zufrieden stellen, sucht allerlei Berfe und aber Werfe, und wollt gern Gewißheit, wollt gern Grund fühlen und gewiß auf etwas fußen und ruben; aber folde erschrockene Gewissen fühlen wohl, daß man weder de condigno noch de congruo etwas verdienen fann, finken bald dabin in Bergagen und Bergweiflung, wenn ihnen nicht ein ander Wort denn des Gesetes Lebre, nämlich das Evangelium von Christo, daß diefer für uns gegeben ift, gepredigt wird." Wir lehren zwar auch, daß Gott ein außerlich ehrbar Leben nach den zehn Geboten fordert, wiffen aber zugleich, daß der Mensch aus eigenen Kräften Gottes Willen nicht völlig zu erfüllen vermag. Wenn man behauptet, es fonne Giner in Todfunde fein und bennoch Bott über Alles lieben, fo ift dies eine gefährliche Unmahrheit. "Fromme Bergen, die es im rechten Rampf mit Satan und rechten Aengsten Des Bewissens erfahren haben, die miffen mohl, daß folche Wort und Gedanken nur eitel Träume find." Um Gott lieben und feinen Willen thun zu fonnen, ift eine neue Beburt nothig, und diese erfolgt nur durch die glaubige Unnahme ber Bobithat Christi; es muß da "ein Jeder für fich felber glauben, daß Christus für ihn gestorben ift;" Diefer Glaube allein erlangt Bergebung ber Sunde um Chrifti willen, und macht uns vor Gott fromm und gerecht, gu einer neuen Creatur. Die Gegner behaupteten, der Glaube fei ein blofes Wiffen von Christo, darum konne man auch glauben, obwohl man in Todfunde fei; es ward Melanchthon nicht schwer, das Ungenügende diefer Auffaffung zu beweisen, und zu zeigen, daß das Objeft des mahren Glaubens nicht blos die Geichichte von Christo ift, fondern die Berheißung der uns durch ihn angebotenen Gnade; Glaube ift Bertrauen auf Gottes Barmberzigkeit. Dieser Glanbe beginnt mit der Buge, wenn die Predigt des Borts das Gewiffen erschüttert und es seine Gunde und Roth fühlen läßt; auf diese Erschütterung folgt dann die Berheißung, die, wenn fie glaubig angenommen wird, das Berg tröftet und ihm Frieden gibt. Manche ftogen fich

an dem Worte allein; diese mogen aber aus der Schrift alle Stellen ausfreichen, wo gefagt wird, daß der Menich nur aus Bnade, ohne des Besepes Werke, vor Gott als gerecht erscheint; das Wort aus Gnade schließt alles Berdienft der Werfe aus. Gerecht werden beißt, " aus einem Gunder ein Frommer werden, das ift, die Bergebung der Gunden erlangen." Da fragen nun die Begner, ob Bergebung ber Gunde und Eingießung der Gnade einerlei oder zweierlei sei. "Die muffigen, unerfahrenen Leute konnen doch gar nicht von diesen Sachen reden! denn die Sunde und Gottes Born fublen, ift nicht fo ein schlecht (einfach) schläfrig Ding, und Bergebung der Gunde. ergreifen, ift nicht so ein schwacher Troft." Bogu folde Unterschiede machen, wenn es nicht etwa in der Absicht geschieht, dem Menschen ein Verdienst bei der Rechtfertigung zuzuschreiben? "Das heißt Christum wieder in's Grab fteden und die gange Lehre vom Glauben wegnehmen." Des Gefetes Berfe, die Paulus ausschließt, find nicht blos, wie die Gegner fagen, die judischen Geremonien; das Bort: der Mensch wird gerecht, blos durch den Glauben, ift dem Paulus ,, nicht in der Gile entfahren; " es ist der Grund seiner ganzen Lehre, und die Werke die er ausschließt, find Alles was der Mensch durch sich selber thun möchte. Man wirft uns indessen fälschlich vor, wir lehren nichts von den guten Werken; wir verlangen sie, sie sind es aber nicht, die uns gerecht machen vor Gott. Melanchthon widerlegte bier ausführlich das Berdienst der Werke, durch die befannten Gründe und besonders wieder durch die innere Erfahrung: so lang das Herz nicht Frieden mit Gott hat, kann es nicht gerecht sein, denn es flieht vor Gottes Zorn und wünscht, daß Gott es nicht richte; in diesem Zustande wird es durch den Glauben allein zufrieden gestellt, indem er es durch die Berheißung der Gnade tröstet; es erlangt Rube. und Leben, so es sich getrost und frei verläßt auf Gottes Zusage um Christi willen. Die Werke beruhigen uns nicht, denn wir finden allezeit, daß fie der Reinheit ermangeln; "darum muß folgen, daß wir allein durch den Glauben Gott angenehm werden, fo wir im Bergen schließen, Gott wolle uns gnadig sein, nicht wegen unserer Werf und Erfüllung des Gesetzes, sondern aus lauter Gnade, um Christi willen." Gitel Spipfindigfeit ift die Behauptung der Gegner, daß Christus uns nur die erste Gnade, nämlich die Vergebung verdiene, und daß wir dann durch eigene Werfe die zweite, das ewige Leben, verdienen muffen; Chriftus bleibt unfer Mittler und Berfohner nach wie vor, denn auch nach empfangener Gnade sind felbst unsere besten Werke noch schwach und nicht völlig rein, "es ist nicht ein so gering Ding um die Gunde, wie die Bernunft es meint."

In diesem ganzen Abschnitte ließ sich Melanchthon nicht auf die Pradestination ein. In einem Briefe an Brenz gab er den Grund an, warum
er über diese Lehre schwieg<sup>1</sup>): "ich habe diese lange und unentwirrbare Dis-

411

<sup>1) 30.</sup> Sept. 1531. Corp. Ref. B. II, S. 547.

putation vermieden; überall drücke ich mich so ans, als ob die Prädestination dem Glauben und den Werken folge; ich thue dies mit gutem Vorbedacht, denn ich will nicht die Gemüther durch diese Labyrinthe verwirren. Ich lehre, daß die Wenschen Gott angenehm werden um Christi willen, das heißt, gerecht durch den Glauben; dazu tritt dann die Erfüllung des Geseißes, welcher ihr Lohn verheißen ist. Die Gerechtigkeit hat zugleich das ewige Leben, weshalb der Glaube allein sebendig macht, indem er dem Herzen Frieden gibt. Das ist einfach und leicht verständlich."

Artifel 7 und 8, die Kirche. Hier wird und vorgeworfen, daß wir unterlaffen haben zu fagen, auch die Bofen und Gottlofen geboren zur Rirche. Der 8. Artifel aber zeigt, mas wir hierniber lebren. Die Beuchler und Bofen stehn in außerer Berbindung mit der Kirche; diese besteht jedoch nicht allein in Gemeinschaft außerlicher Zeichen, sondern vornehmlich in innerer Einheit des Glaubens, des beiligen Geistes, der Furcht und der Liebe Gottes. Will man daber recht von der Kirche reden, so muß man sie als den Leib Christi bezeichnen, der etwas Underes ift als eine blos äußere Gesellschaft, wie der irdische Staat. Nur die find mahrhaft Gottes Bolf oder die Rirche, welche die geistigen Merkmale besitzen, und diese Kirche ist nicht etwas Erdichtetes, das nirgends zu finden mare, fle ift mabrhaft auf Erden, in allen Landen gerstreut; man erkennt sie an der rechten Predigt und der rechten Berwaltung der Sacramente. Die römische Definition können wir nicht zugeben, denn wir erkennen des Papstes Oberherrschaft nicht an, da Christus allein das Haupt seines Leibes ift. Beiläufig wird bier auch von den Ceremonien gehandelt; jur Einigkeit der Kirche, fagte Melanchthon, fei es genug, daß einerlei Evangelium gepredigt und einerlei Sacramente verwaltet werden, boch laffen wir uns alle guten menschlichen Ordnungen gefallen, die zu feiner außerlicher Bucht des Bolfes und der Jugend dienen; falfch ift es aber, wenn die Gegner vorgeben, alles in der römischen Kirche Eingeführte komme schon von den Aposteln her. "D," rief er aus, "wie treffliche apostolische Lehrer sind sie nun worden! Die Satzungen und Ceremonien, von den Aposteln, wie fie fagen, aufgerichtet, wollen sie halten, und der Apostel Lehre und klare Worte wollen fie nicht halten!"

lleber den 10. Artikel, vom Abendmahl, sagte Melanchthon nur wenig; die Differenz mit den Schweizern berührte er nicht, obschon die Beranlassung dazu geboten war; er unterließ es, weil er, wie er an Buger schrieb 1), wünschte, daß der Streit darüber unter den Evangelischen ruhen möchte.

Artikel 11, die Beichte. In Bezug auf dieses Stück widerlegte Melanchthon die von den Katholiken behauptete Nothwendigkeit, die einzelnen Sünden aufzuzählen; die Gewissen werden dadurch verstrickt, und die Bibel weiß nichts davon.

<sup>1)</sup> April 1531. Corp. Ref. B. II, S. 498.

12. Artifel, die Bufe. Die Gegner werfen uns vor, dag wir lebren, zur Bufe gehöre zweierlei, nämlich Reue und Glauben; ihnen zufolge gehört ber Glaube nicht dazu. Dies ift eine arge Berkennung eines ber bochften Stude der driftlichen Lehre. Erft burch die protestantische Definition von der Bufe ift' das reine Evangelium wieder an den Tag gebracht, und ber Irrthum der Scholastifer und Casuisten abgethan worden. Jeder muß befennen, daß, bevor Dr. Luther feine Stimme erhob, Die verworrenften Dinge über die Buße gelehrt murden, und daß das Bolf nicht erfahren fonnte, mas eigentlich bazu gebort. Man hatte fpipfindige Unterscheidungen gemacht und mit Worten gespielt, mas deutlich beweist, daß die Erfinder diefer Subtilitäten im eigenen Gerzen nichts von der Buße erfahren hatten. Man hat die Lehre von den Satisfactionen und dem opus operatum aufgebracht, und somit gezeigt, daß man nicht wußte "wie einem erschrockenen Gewissen zu Muthe ift." Das erste mas zur Bufe gehört, ift aufrichtige Reue, wenn bas Gemiffen, burch die Predigt von Gottes Wort erschreckt, sein Gundenelend gu fühlen anfängt; Dieselbe Predigt bietet dann Bergebung an, die nur burch ben Blauben exfast werden kann; fo lehrt es die Schrift. Der katholischen Lehre von den genugthuenden Werfen fette Melanchthon das Unverdienst aller Berfe überhaupt und die Rechtfertigung durch den Glauben entgegen. Er erinnerte Daran, daß diese Lehre bis zu den Zeiten des Petrus Lombardus in der Rirche unbefannt mar; erft diefer berühmte Scholastifer brachte fle als einen, von der Buße ungertrennlichen Bestandtheil in das firchliche Svitem.

Artikel 13, die Sacramente. Die Gegner bestehn auf sieben Sacramenten, wir aber können nur solche anerkennen, die durch göttlichen Besehl eingesett sind, und "angeheftete göttliche Verheißungen" haben. Danach läßt sich leicht bestimmen, was Sacrament ist, nämlich Tause und Abendmahl, wozu Melanchthon auch noch die Absolution rechnete. Will man die Ordination vom Predigtamt verstehn, "so hätte es seine Beschwerung, sie ein Sacrament zu neunen," denn Gott hat dies Amt eingesetzt, und ihm herrliche Zusage gegeben (Röm. 1, 1 u. f.). Ebenso könnte man noch manches Andere, z. B. das Gebet, in diesem Sinn zu den Sacramenten zählen. Ueber die Zahl wird daher kein Verständiger streiten, wenn nur von Gottes Besehl und Verheißung dabei nicht abgesehn wird. Die Hauptsache ist der rechte Gebrauch; "da müssen wir frei den ganzen Hausen der Scholastiser verdammen," die gelehrt haben, das Sacrament wirke und erlange Vergebung der Sünde dadurch allein, das man es empfängt, wenn auch das Herz nicht dabei ist.

Artisel 14, Bernfung der Geistlichen. An sich war dieser Artisel nicht angesochten, nur war den protestantischen Predigern der ordentliche Beruf abgesprochen, da sie nicht von den Bischösen eingesetzt waren; wir haben aber, sagte Melanchthon, wiederholt erklärt, daß wir das Ausehn der Bischöse anerkennen wollen, wenn sie nur unsere Lehre frei geben; haben wir ihnen den

Gehorsam aufgesagt, so liegt die Schuld an ihrem Widerstand gegen das Evangelium.

Artifel 15, die menschlichen Satzungen und Gebräuche. Der Satz, daß man durch Beobachtung derselben kein Verdienst vor Gott erlange, wird hier weiter entwickelt und begründet, jedoch mit der beigefügten Erklärung, daß man, um Aergerniß und Zwiespalt zu vermeiden, diejenigen Gebräuche halten möge, die ohne Sünde befolgt werden können, da die Erhaltung der Einigfeit und des Friedens, so viel es ohne Beschwerung der Gewissen möglich ist, billig allen andern geringen Sachen vorzuziehen sei.

Dem 16. Artikel, von weltlicher Obrigkeit, war nicht widersprochen; Melanchthon benützte indessen die Gelegenheit, um die monchischen Lehren von der Armuth und Ehelosigkeit zu widerlegen, da Eigenthumsbestt und Ehe in der menschlichen Gesellschaft nicht nur erlaubt, sondern nothwendig sind.

Der 18. Artikel, vom freien Willen, war gleichfalls unangefochten; allein um jedem Mißverständniß zu begegnen, bekämpfte hier Melanchthon den Pelagianismus des katholischen Systems, durch Gründe, die uns schon mehrmals oben begegnet sind.

20. Artifel, Die guten Werke. Da Diefes Stud durchaus verworfen war, gab Melanchthon eine nochmalige, fraftige Darstellung der Lehre von der Bergebung der Gunde um Chrifti willen und ohne unfer Berdienft. Wir heben folgende schöne Stelle heraus: "Wir febn gar wohl die ernstlichen Mandate und das kaiferliche Gbift, die wider uns und unsere Lehre ausgegangen find; deß follten wir billig erschrecken, wenn wir von leichten, geringen Sachen, oder von Sachen, die in Zweifel ftunden, zu handeln hatten. Rachbem wir aber, Gottlob, durch Gottes Wort in unfern Bergen und Gemiffen, deß gang und ohne allen Zweifel vor Gott gewiß find, daß die Widerfacher verdammen die offenbare gottliche Bahrheit, und die rechte, driftliche, felige, beilige Lehre, ohne welche feine driftliche Rirche irgendwo sein fann, und die ein jeder Chrift, sofern sein Leib und Leben reicht, schuldig ift gur Ehre Gottes zu bekennen, zu retten und zu schützen: fo laffen wir uns von folder beilfamer Lehr nicht abschrecken; benn wer wollt ihm boch nicht wunfchen an feinem letten Ende, daß er im Bekenntniß des Artifels fterben mocht, daß wir Bergebung durch den Glauben, ohne unsere Berdienst und Werke, durch das Blut Christi erlangen? Es gilt die Erfahrung, wie die Monche felbst be-- kennen muffen, daß fich die Gewiffen nicht laffen ftillen, noch zu Frieden bringen, denn durch den Glauben an Chriftum; und sie konnen keinen rechten beständigen Troft haben, in den großen Mengsten der Todesstunde, und in Unfechtung, wider die großen Schrecken bes Todes und der Gunde, wenn fie nicht an die Zufage der Gnade in Christo sich halten. Auch fonnen fie keinen beständigen Troft haben wider den Teufel, welcher dann erft fart die Bergen drängt, ängstet und zur Berzweiflung reigt, und alle unsere Werk in einem Augenblick wie Staub wegblast, wenn fie nicht an dem Evangelio, an Diefer

Lehre festhalten, daß wir ohne unser Verdienst, durch das theure Blut Christi, Bergebung der Sünde erlangen; benn der Glaube allein erquickt und erhält und in dem großen Todeskampf, in den großen Alengsten, wenn keine Creatur von dannen in ein ander Wesen nud Welt sollen abscheiden und sterben. Darum ist es eine Sache, die wahrlich der Rede werth ist, um welcher willen jeder Christ von Herzen gerne Alles wagen und in Fahr setzen soll; darum alle diejenigen, so unserer Consession anhangen, dürsen sich nicht schrecken oder irren lassen, sondern mögen in aller Freudigseit auf Gott und den Herrn Christum es getrost und fröhlich wagen, und diese öffentliche Wahrheit wider alle Welt, Tyrannei, Jorn, Drohung, Schrecken, auch wider alles tyrannisch täglich Morden und Verfolgen, fröhlich bekennen; denn wer wollte ihm doch sollchen großen, ja ewigen Trost, daran der ganzen christlichen Kirche alles Heil gelegen ist, nehmen lassen?"

In Bezug auf den 21. Artikel, von den Heiligen, wiederholte Melanchthon die protestantische Lehre, daß man sie ehren aber nicht anrusen soll; er wandte dies besonders auf Maria an, die von der römischen Kirche an Christi Statt gesetzt worden war; was wäre uns, sagte er einsach, Christus noth, wenn Maria sein Werk thun könnte?

So wie nun die Confutation alle Frrthumer der alten Theologie vertheidigte, so wollte sie auch nichts von Migbranchen wissen. Gründlich und weitläuftig widerlegte Melanchthon die Argumente der Begner und rechtfettigte die Lebre der Protestanten. Um den Gebrauch des Abendmahls unter einer Gestalt zu beweisen, hatte sich die Confutation unter Anderm auf 1. Sam. 2, 36 berufen 1); "da fagen fie, ift einerlei Gestalt bedeutet, also follen auch die Lapen mit einem Priestertheil, das ift, mit einerlei Gestalt, zufrieden sein!" Man begreift es, wenn Melanchthon, über solchen Unfinn entrüstet, zwar derb, aber nicht mit Unrecht ausruft: "die Meifter der Confutation sind doch rechte, unverschämte, grobe Esel, sie spielen und gankeln mit der Schrift wie sie wollen!" Das katholische Argument aus dem ersten Buch Samuels moge genugen, um von der Starfe der übrigen ein Exempel gu geben. — Ueber Die Priefterebe fagte er: obichon es allgemein befannt ift, welch Aergerniß die Priester in allen Landen gegeben, so magen doch die Berfasser der Confutation vor den Fürsten zu behaupten, es geschähe dem römiiden Reich zu Schmach und Unehre, wenn man die Ehe der Geiftlichen dulden wollte; dies könnte hinreichen, um darzuthun, weß Geistes sie sind. Er unterließ jedoch nicht, die Rechtmäßigseit der Ghe zu beweisen, und Einwürfen

<sup>1) &</sup>quot;Und wer übrig ist von beinem Hause, ber wird kommen und vor jenem niederfallen um einen silbernen Pfennig und ein Stuck Brod, und wird sagen: Lieber, laß mich zu einem Priestertheil, daß ich einen Bisen Brod esse."

zu begegnen, wie diefer einer war: wenn Gott fagt, fei fruchtbar und mehre Dich (1. Dof. 35, 11), fo habe dies blos von den erften Zeiten des Menschengeschlechts gegolten, jest aber, da die Erde bevölkert ift, habe das Wort keine Anwendung mehr. — Der katholischen Theorie von der Messe entgegen, wies er das Irrige der Lehren vom Opfer, von der Berdienftlichkeit der außern Theilnabme an dem Sacrament, von den Brivat - und Seelenmeffen nach. — In Bezug auf die Rloftergelubde hatte die Confutation auch behauptet, es ftebe in der Schrift, daß das Monchsleben die ewige Seligfeit verdiene, weil Chriftus denen, die um des Evangeliums willen, Saus oder Bruder oder Eltern oder Beib oder Rinder verlaffen, in der gufünftigen Belt das ewige Leben verheißen habe (Marc. 10, 29. 30); wer hat aber je hier die Moncherei gesehn! Die Geschichte bezeugt, daß diese eine spatere Erfindung ift; es ift eben immer wieder nichts als Berdienst der Berke. "Darum, fromme Leut fo im Rlofterleben felig worden und erhalten find, die haben auch muffen babin fommen, daß sie an allem ihrem Thun verzagt, alle ihre Werk verachtet, allen ihren heuchlerischen Gottesdienst verdammt, und sich an die Zusage ber Gnade in Chrifto fest gehalten haben; wie man es benn von St. Bernhard (Der in der That Die Rechtfertigung febr tief aufgefaßt batte) ein Exempel hat, daß er gesagt: ich hab sündlich gelebt."

Besonders hart war die protestantische Lehre von der Kirchengewalt und den kirchlichen Privilegien angefochten. Da konnte Melanchthon mit Recht klagen: wollte Gott, daß die Widersacher doch einmal hörten das Seufzen so viel frommer Bergen! Die Freiheiten ihrer Kirche und mas Geld und Gut belangt, vergessen sie nicht, aber sie fragen nicht darnach, wie die wichtigsten Memter bestellt find, wie man lehrt und predigt, wie die Sacramente verwaltet werden; sie halten viel fester auf ihren Satzungen als auf den Geboten Bottes; fo fie ihre Privilegien rühmen, follten fle billig auch ihr Umt bedenfen und die Rechenschaft, die Gott einst von ihnen fordern wird. Die Confutation begnügt sich, das Papstthum und die Gewalt der Bischöfe zu preisen, ohne fie durch Grunde zu ftugen; auch da muß man ihr die Lehre entgegenstellen, daß wir nur um Christi willen Bergebung der Gunden erlangen; benn auf diesem Fundamente stehend, kann man nicht in Zweifel darüber sein, was von der Macht des Papftes zu halten ift. Bum Schluffe erinnerte Delanchthon an die Urfachen der Reformation, betheuerte den Bunfch der Brotestanten, die Einigkeit zu bewahren, wenn nur das Evangelium frei gegeben wurde und endigte mit den Worten: "wir hoffen, es follen alle Gottesfürchtigen in dieser unfrer Schrift genugsam sehen, daß unfre Lehr christlich und allen Frommen tröftlich und beilfam ift; darum bitten wir Gott, daß er Gnad verleihe, daß sein beiliges Evangelium bei Allen erkannt und geehrt werde, zu feinem Lobe und zu Frieden, Ginigkeit und Geligkeit unfer Aller; und erbieten uns hiermit, wo-es Noth ift, von allen Artifeln weitern Bericht zu thun."

In der Borrede berichtete er, wie den protestantischen Standen die Mittheilung der Confutation verweigert worden war, und wie er die Apologie geschrieben und vollendet hatte. Dann fügte er eine Stelle bei, die berjenigen ähnlich ift, mit welcher vier Jahre fpater Calvin feine berühmte, an Konig Franz I. gerichtete Borrede seiner Christlichen Institution schloß. Männer, von der Größe der Sache ergriffen, erhoben fich zu der edelften Beredtsamfeit. "Ich habe," fagte Melanchthon, " die bochften Grunde der Begner gufammengefaßt, daß bei hoben und niedern Ständen, bei ben Jetigen und unfern Nachkommen, bei allen eingebornen Deutschen, auch foust aller Welt, allen fremden Nationen, ein flar Zeuguiß vor Augen fei und ewig stehen bleib, daß wir rein, göttlich, recht von dem Evangelio Christi gelehrt haben; wir haben mahrlich nicht Luft oder Freud an Uneinigkeit, auch find wir nicht fo gar ftod's oder fteinhart, daß wir unfere Gefahr nicht bedenfen. Denn wir febn und merfen, wie die Biderfacher in Diefer Sache uns mit fo großer Bitterfeit suchen und bisher gesucht haben, an Leib, Leben Aber wir wiffen die öffentliche gottliche Bahrund Allem mas wir haben. beit, ohn welche die Kirche Christi nicht kann sein ober bleiben, und das ewig heilig Wort des Evangelii nicht zu verläugnen oder zu verwerfen. Derhalben, so wir um bes herrn Chrifti und um Diefer allerhochften wichtigften Sache willen, an welcher der ganze beilige driftliche Glaube und die ganze driftliche Rirche gelegen find, noch größern Widerstand, Gefahr oder Berfolgung erwarten oder ausstehn follen, wollen wir in fo gang gottlicher, rechter Sache gern leiden, und vertröften uns deß ganglich, find's auch gewiß, daß der beiligen, gottlichen Majeftat im himmel und unferm lieben Beiland Jesu Chrifto diefes wohlgefällt, und nach diefer Zeit werden Leut fein, die gar viel anders und mit mehr Treue von Diesen Sachen urtheilen werden. Denn es fonnen die Biderfacher felbs nicht verneinen noch laugnen, daß viele und die hochften, nöthigsten Artisel der driftlichen Lehre, ohne welche die driftliche Kirch, fammt ber gangen driftlichen Lehre und Namen, murde vergeffen werden, und untergeben, Durch die Unfern wieder an Tag gebracht find; denn mit mas gantiiden, vergeblichen, unnüßen, kindischen Lehren, viel nothige Stude vor wenig Jahren bei Monchen, Theologen, Canonisten und Sophisten unterdrückt gewesen, will ich hie diesmal nicht erzählen, es soll noch wohl kommen. Wir haben, Gottlob, Zeugniß von vielen hoben, ehrlichen, gottesfürchtigen Leuten, welche Gott von Bergen Danken für Die unaussprechlichen Gaben und Gnaben, daß fie in den allernöthigsten Stücken der ganzen Schrift, von uns viel flarere, gewiffere, eigentlichere, richtigere Lehre und Troft der Bewiffen haben, denn in allen Buchern der Widerfacher je gefunden ift. Darum wollen wir, fo die erkannte, helle Babrheit je mit Füßen getreten wird, diese Sache bie Chrifto und Gott im himmel befehlen, der der Waisen und Wittwen Bater und aller Berlaffenen Richter ift; der wird, das wissen wir je für mahr, diese Sache urtheilen, und recht richten. Und du, Herr Jesu Chrift, dein heiliges Evangelium, deine Sache ist es; wolltest ansehen so manch betrübt Herz und Gewissen, und deine Kirche und Häuslein, die vom Teufel Angst und Noth leiden, erhalten, und stärfen deine Wahrheit; mache zu Schanden alle Heuchelei
und Lüge, und gieb also Friede und Einigkeit, daß deine Ehre fürgehe, und
dein Neich wider alle Pforten der Hölle fräftig ohn Unterlaß wachse und zunehme."

Mit der Apologie gab Melanchthon die Augsburgische Confession beraus, beide zugleich lateinisch und in deutscher, von Juftus Jonas gemachter Ueberfetung. Die Confession mar, wie es scheint, schon im September 1530 einmal erschienen, ohne Borwiffen Melanchthons und ber Fürsten, und nach einer ungenauen Copie. Die Ehre der Stande erforderte die Berausgabe des mahren Textes; mahrscheintich erfolgte diese schon Ende Novembers, mit Ginwilligung des Rurfürften, ben Melanchthon deshalb ben 11. Oftober gu Torgau fprach. Diese erfte achte Edition, so wie auch die fehlerhafte, scheint ganglich verloren zu fein, fo daß die mit der Apologie erschienene, eigentlich als die Erste zu betrachten ift. Schon im Juni 1531 mußte ein neuer Abdruck der Apologie gemacht werden; Melanchthon überarbeitete für denfelben noch einmal den Artifel von der Rechtfertigung, " denn dies ift," wie er an Breng ichrieb 1), "eine große Sache, in der wir allen Fleiß anwenden muffen, um die Shre Chrifti zu verherrlichen; wir danken den Begnern, daß fie und nothigen, diesen Theil der Lehre neu zu beleben, da er unter andern unwichtigern Streitigkeiten beinah vergeffen worden war." Bald erschienen einige katbolische Gegenschriften2), namentlich die philippischen Reden des Cochlaus, um die sich jedoch Melanchthon wenig fummern konnte und die er auch völlig unbeachtet ließ.

# Zwölftes Capitel.

Reichsabschied vom 19. November 1530. — Schmalkaldischer Bund. — Nürnberger Religionsfriede, 1532.

So hatte der Augsburger Reichstag, wie ungünstig auch dessen Berlauf für die protestantische Sache zu werden schien, zwei herrliche Früchte gebracht, die Confession und die Apologie. Auf diese Zeugnisse ihres Glaubens gestützt, konnten die nun fester unter sich verbundenen deutschen Protestanten ruhiger den sie bedrohenden Gefahren entgegensehn.

Nach der Abreise der evangelischen Fürsten von Augsburg, ward zwisschen dem Raiser und den katholischen Ständen noch Manches verhandelt.

<sup>1) 7.</sup> Juni 1531. Corp. Ref. B. II, S. 504.

<sup>2)</sup> S. Salig, B. I, S. 376 u. f.

Die Hauptfrage war die bes Berhaltens gegen Diejenigen, welche den Abschied vom 22. September verworfen hatten; der Raifer hielt es für feiner Ehre gemag, auf unmittelbaren Angriff zu dringen; den 25. Oftober schrieb er nach Rom: "wir werden keiner Herrschaft verschonen, und Leib und Geele daran seten, daß eine so nothwendige Sache zu Ende komme." Die Majorität wollte jedoch, daß der Angriff noch verschoben werde; auf ihren Antrag ward der endliche Reichsabschied im nämlichen Sinn wie der erste verfaßt 1); alle Schuld ward darin auf die Protestanten geworfen; obgleich ihre Confession mit gutem Grund aus heiliger Schrift widerlegt worden fei, so habe dies doch nichts verfangen; daher werde ihnen bis zum 15. April 1531 Frift gelaffen, fich zu bedenken. Auch die Berbote, in der Zwischenzeit nichts drucken zu laffen, und Miemanden zu ihrer Gefte zu ziehen, fo wie die Befehle, ihre fatholischen Unterthanen bei ihren Gebranchen zu laffen, und dem Raifer gegen Wiedertaufer und Sacramentirer beizustehn, maren wiederholt, und die Weifung beigefügt, Rtoftern und Rirchen ihre Guter gurudjugeben. Ferner bieg es, Der Raifer verpflichte fich, bei dem Papft ein Concil zu erwirken, zu driftlicher Reformation der Rirche. Den vier Städten ward bedeutet, der Raiser habe Ursache, fich gegen sie als oberften Boigt und Schirmberen der Rirche zu zeigen. Endlich ward erflart, faiferliche Majeftat habe fich mit den fatholischen Standen vereinigt, bei dem alten Glauben zu bleiben, und alle Frrthumer und Reuerungen abzuthun; als folde murden, in bunter Reihe durcheinander die von den Protestanten eingeführten Menderungen, und die von ihnen felber befämpften schwärmerischen Lehren angeführt. Den 11. November Albends theilte man diesen Abschied den zu Augsburg zurückgebliebenen fürftlichen Rathen und Städte-Abgeordneten mit; den 12. verwarfen fie ibn, mit der Erflärung, der Raiser habe das Recht nicht, in Sachen des Glaubens gu besehlen2). Den 19. ward dann der Abschied in öffentlicher Berfammlung verfündigt. Auch wurde das faiserliche Kammergericht verftärft, von den der Regerei verdächtigen Mitgliedern gereinigt, und angewiesen, über die Bollgiebung des Abschieds zu machen, und Jeden zu ftrafen, der ihn übertreten würde. Schon in der letten Sitzung, der die protestantischen Fürsten noch beigewohnt hatten, den 23. September, hatte Kurfürst Joachim von Brandenburg die Drobung ausgesprochen, daß, wenn sie sich nicht fügten, die katholischen Stande fich mit dem Raiser verbinden und nicht ruben murden, "bis der Sache geholfen ware und der Handel zu Ende gebracht." Allein nicht alle fatholischen Fürsten waren dieser Meinung; manche faben nur mit Grauen einem Bürgerfrieg entgegen. Der Kurfürst von Mainz, Herzog Beinrich von Braunschweig, die Kurfürsten von Trier und der Pfalz, Herzog Ludwig von Baiern ließen Johann von Sachsen melden, daß fie nie in einen Angriffstrieg

<sup>1)</sup> Luthers Werfe, von Walch, B. XVI, S. 1925.

<sup>3)</sup> Forftemann, Urfunden. B. II, G. 823.

willigen würden; Markgraf Ernst von Baden und Graf Truchses von Baldburg erklärten, sie wollten allen Fleiß anwenden um, noch Mittel zum Frieden zu sinden, nur möchte man es geheim halten, damit der Legat und die Bischöse es nicht erführen, "denn durch diese würde Alles umgestoßen werden ')." Nichtsdestoweniger verbreitete sich allenthalben die Furcht vor Krieg. Die dem Kammergericht gegebenen Beschle, die Gerüchte von Rüstungen, die Drohungen einiger Bischöse und Fürsten ließen seine Täuschung mehr zu über die Absicht des Kaisers, nach dem Ablauf der den Protestanten gestatteten Frist, zu Gewaltmaßregeln zu schreiten. Die Besorgnisse wurden noch vermehrt durch die an die Kurfürsten ergangene Aufsorderung, Karls V. Bruder, König Ferdinand von Böhmen, zum römischen König zu wählen, um die Nachsolge des Reichs dem katholischen Hause Destreich zu sichern.

Die Zeit war für die protestantischen Kürsten gekommen, an ihre Bertheidigung zu denken. Bereits ben 14. Oftober 1530 hatte ber Landgraf von Beffen an Luther gefchrieben 2), um ihn von der Gerechtigkeit der Nothwehr gegen den Kaifer zu überzeugen, falls er das Evangelium mit Gewalt unterdrücken wollte, und um ihn aufzufordern, eine Ermahnung an alle Glaubigen zu verfassen über den Ausgang des Reichstags. Luther gab nun feine "Warnung an die lieben Deutschen" und seine "Glossen auf das vermeintliche kaiserliche Edift" heraus3). Unter Anderm fagte er: "D des schändlichen Reichstags, desgleichen nie gehalten und nie gehört ift und nimmermehr gehalten und gehört werden foll, folder schändlichen Sandlung halben, die allen Fürsten und dem gangen Reich ein ewiger Schandfleck sein muß, und alle uns Deutsche vor Gott und der ganzen Welt schamroth machen! Wer will hinfort unter dem gangen himmel fich vor uns Deutschen fürchten oder etwas Rechtes von uns halten, wenn sie hören, daß wir den verfluchten Papst mit seinen Larven uns also lassen affen, narren, zu Kinbern, ja zu Klögen und Bloden machen!" Dieje Sprache wirfte machtig auf Bolt und Fürsten. Ginige riethen gwar, eine Gesandtschaft an den Raifer zu schicken, um eine Berlangerung der Frift zu erbitten; die Meiften jedoch maren entschieden für Widerstand 1).

Der Kurfürst von Sachsen, bevor auch er sich dafür entschloß, wollte zuvor die Meinung der Wittenberger Theologen und Rechtsgelehrten erfahren; diesmal erklärten sie, daß man sich in den jezigen Umständen gegen den Kaiser vertheidigen dürfe. Selbst Melanchthon rieth nicht mehr davon ab; "es können," schrieb er an Camerarius"), "viele Ursachen nothwendiger

<sup>1)</sup> Bericht ber Rurnberger, 2. Dft. 1530. Corp. Ref. B. II, S. 397.

<sup>2)</sup> Rommel, B. III, E. 42.

<sup>3)</sup> Balch, B. XVI, S. 1950, 1206.

<sup>4)</sup> Meubeder, Urfunben, G. 161.

<sup>5) 1 3</sup>an. 1531. Corp. Ref. B. II, S. 469.

und gerechter Nothwehr eintreten; die Bosheit der Gegner ist so groß, daß, wenn fie die Unfern ungerüftet faben, fie nicht zogern wurden, den Ungriff zu wagen; auch find die Gemüther so geangstigt, daß sie sich nicht beruhigen ließen, wenn fie fich nicht von fraftigem Schutz umgeben faben; da wurden wir vergebens unfere theologischen Bedenklichkeiten erheben; ich verdamme Niemand und tadle die Vorsicht der Unsern nicht, wenn wir nur das erlangen können, daß nichts Böswilliges unternommen werde." Da er fich indeffen früher immer gegen den Krieg ausgesprochen hatte, ward er jest weniger zu den Berathungen gezogen1). Bas auch geschehn mochte, so troftete er fich mit dem Bewußtsein der treuen Erfüllung feiner Pflicht. "Die Beschichte des Reichstags," schrieb er an einen Freund 2), "macht ein langes Trauerspiel; uns wird jedoch bis auf die späteste Nachwelt das Zeugniß bleiben, daß wir fromm und gewissenhaft gedacht und redlich uns bestrebt haben, die Lehre der fatholischen Kirche aufzustellen und Christi Ehre auszubreiten. Das ift der wahrhaft vernünftige Gottesdienst, der Gott vor Allem wohlgefällt: sein Wort rein lehren und gebrauchen. Sollten wir auch durch ungerechte Baffen unterdrückt werden, fo wird es doch nicht fehlen, daß unfere Schriften ein Bild der Nachwelt unferer Biderfacher gurucklaffen, welche, indem sie unter dem Vorwande der Ehre Christi die Fürsten gegen uns aufregen, und weder um den Ban der Rirche, noch um die Lehre des Evangeliums, noch die Berherrlichung des Namens Christi sich befümmern. Allein die Sache fteht in Gottes Rath; darum wollen wir zu ihm beten, daß er um der Ehre Christi willen gelinde Mittel an die Sand gebe und die reine Lehre des Evangeliums nicht untergehn laffe."

Es ward nun ein Convent der evangelischen Stände nach Schmalkalden berufen, zuerst auf den 28. November 1530, dann auf den 22. Dezember. Der gemeinsamen Noth verdankte man es, daß jest auch die vier Sädte, Straßburg, Constanz, Memmingen und Lindau, zugelassen wurden. Den lesten Tag des Jahres beschloß der Convent, gegen die Wahl Ferdinands zum römischen König zu protestiren, den Kaiser um Verhinderung der Maßregeln des Kammergerichts anzugehn, und eine Rechtsertigungsschrift an die Könige von Frankreich und England zu schiesen. Melanchthon erhielt den Austrag, im Namen der Stände die Schreiben an diese beiden Fürsten zu verfassen. Er erinnerte sie<sup>3</sup>), daß schon in frühern Zeiten vielsach über die kirchlichen Mißbräuche gestagt und deren Abstellung vergebens verlangt worden war; dann erzählte er wie der Unfug des Ablaßframs in Deutschland die Beranlassung geworden sei, die christliche Wahrheit öffentlich zu vertheidigen, wie nach und nach die Hartnäckigseit der Gegner die Resormavertheidigen, wie nach und nach die Hartnäckigseit der Gegner die Resorma

<sup>1)</sup> An Camerarius, 15. Febr. 1531. Corp. Ref. B. II, S. 471.

<sup>2)</sup> An Silberborner, Oft. 1530. Ebenb., S. 430.

<sup>3) 16.</sup> Febr. 1531. Gbenb., G. 472 u. f.

toren genöthigt habe, immer weiter zu gehn, wie viele Katholiken selber die Nothwendigkeit einer Berbesserung erkannt haben und man zuletzt auf den Gedanken gekommen sei, zur Wiederherstellung der Einigkeit ein freies Concil zu verlangen, wie aber zu Augsburg den Protestanten unerträgliche Bedingungen gestellt worden und sie nun, von noch härtern Beschlüssen bedroht, gezwungen seien, sich zur Bertheidigung zu rüsten; schließlich widerlegte er die ausgestreuten falschen Gerüchte, als wollten sie die politische Ordnung umstürzen, und als sei die Reformation nur begonnen worden, um den Kirchen ihre Güter zu rauben.

Den 29. März ward auf sechs Jahre der schmalfaldische Bund ge schlossen; zu Oberhauptleuten ernannte man den Kurfürsten von Sachsen und den Landgrafen von Bessen. Melanchthon schien es ein gefährliches Unternehmen; in vertrauten Briefen an Freunde flagte er, daß, weniger um Christi willen " als wegen der Leidenschaft gewisser Leute" gekämpft werden würde. Die alten Beforgniffe erfüllten wieder fein Berg; in feiner Angst glaubte er an die Reden eines Weibes, das für die nächsten Monate einen schrecklichen Krieg prophezeite1). Dieser Krieg jedoch unterblieb. Bei der fräftigen Stellung der Protestanten und bei dem Aufbruch der türkischen Beere gegen Ungarn und Destreich, founte der Raiser nicht daran deufen, seine Drohungen auszuführen. Auf Ferdinands Rath, den die katholischen Fürsten zu Köln als römischen König ausgerufen hatten, wurden mit den Protestanten, deren Gulfe gegen die Türken nothig war, neue Berhandlungen angefnüpft; schon im Mai hieß es, die Kurfürsten Albrecht von Mainz und Ludwig von der Pfalz gingen mit Bermittlungsplanen um 2); das ganze Jahr zog indessen vorüber, zwar ohne Krieg, aber auch ohne ernstlichen Friedensversuch. Ein auf den September nach Speier ausgeschriebener Reichstag, um Türkenhülfe und die allgemeine Anerkennung Ferdinands zu erlangen, ward von den Protestanten nicht besucht. Mit des Kaisers Genehmigung verhandelten dann, im Februar 1532, zu Schweinfurt, Gefandte der beiden ebengenannten Kurfürsten mit protestantischen Abgeord= neten; allein mas auch ein Theil dem andern anbieten mochte, es fonnte jest nicht mehr genügen. Man fam nur überein, sich bald nachher zu Rürnberg wieder zu treffen. Für diese Zusammenkunft begehrte vorläufig Johann von Sachsen das Gutachten feiner Theologen. Melanchthon schrieb es in ihrem Namen 3): wenn von einem äußerlichen oder weltlichen Frieden in deutscher Nation gehandelt werden foll, fo sei vorauszusehn "daß man viel Conditionen und Verstrickungen suchen werde, unsere Lehre zu verhindern;" es sei schwer, alle Ränke der Gegner zu bedenken; aus den bisherigen Handlungen

<sup>1)</sup> An Baumgartner, Marg 1531. Corp. Ref. B. II, G. 492.

<sup>2)</sup> An Camerarius, Marg. Ebenb., S. 500.

<sup>3)</sup> Mai 1532. Cbenb., G. 592.

sei jedoch abzunehmen, daß sie vornehmlich folgende drei Stücke suchen werden: 1) daß wir keine Prediger in fremde Herrschaften senden und daselbst die Lehre nicht fördern; dies sei wider Gottes Gebot und müsse verweigert werden, es bedürfe keiner weitern Disputation; — 2) daß wir Niemanden mehr in den Bund ausnehmen; da Bündnisse überhaupt etwas Unstcheres sind, könne man hierüber nicht viel sagen; Jeder müsse zusehn was er für sich selber schuldig ist; doch seien die Fürsten verbunden, fromme Christen in Schutz zu nehmen, und solche die aus andern Gebieten in Länder ziehen, wo das Evangelium gepredigt wird, vor Gewalt zu sichern; — 3) daß das Kammergericht Macht haben solle, gegen die, welche künstig die Reformation annehmen, zu prozediren; dieser Punkt sei nicht zuzugeben, da das Kammergericht, eine blos weltliche Anstalt, über Lehre und Kirche nicht zu richten hat. Werde endlich von einem Concil geredet, so sei nur in ein solches zu willigen, wo nach Gottes Wort und nicht nach menschlichen Sazungen und päpstlicher Austorität geurtheilt würde.

Bon allen diesen Berhandlungen hoffte Melanchthon nicht viel; er glaubte, die Gegner hatten keine andere Absicht mehr als Krieg, beschuldigte den Kurfürsten Joachim von Brandenburg und den Bergog Georg von Sachfen, lieber Deutschland in Brand steden zu wollen, als die Protestanten zu bulden, und flagte nicht weniger über das, was er die Hartnäckigfeit der protestantischen Fürsten nannte. So ruhig auch sein Leben zu Wittenberg war, so lebte er doch in fortwährender, augstlicher Boraussicht einer schwe= ren Katastrophe. Den 23. Juni schrieb er an Camerarius 1): "es ift kein Zweifel daß Ginige mit allem Fleiß de Wiederherstellung des Friedens zu verhindern suchen. Eine große Bewegung steht bevor; wenn ich auch ahne, wer der Urheber davon sein wird, so wage ich doch nicht es zu schreiben. Auch merke ich, daß Etwas im Berborgenen vorbereitet wird; ich wünschte die mich deshalb qualenden Gedanken ersticken zu können. Gehe ich in diesen Tumulten unter, fo empfehle ich dir das Andenken an unsere Freundschaft. Doch ängstigt mich weniger die Furcht wegen perfonlicher Gefahr, als die wegen der Noth des Baterlands und der Kirche; die Papste haben die Kirche durch ihre Tyrannei unterdrückt, aber die kommenden Kämpfe werden ihr nicht weniger schaden. Wohin auch die Sache sich wenden mag, ich habe feine Hoffmung, daß wir jemals unsere Meinung über die Lehre frei aussprechen können; und dies ist doch wahrlich nothwendig, wenn man eine feste und gottgefällige Eintracht verlangt. Bricht der Krieg ans, und tritt dann Jemand mit der Ermahnung auf, alle Kräfte auf die Feststellung der Lehre zu verwenden, damit die zweifelhaften Gemüther Gewißheit finden, was wird er, ich frage dich, ausrichten können? Die Sachen stehn fo, daß Alles zu befürchten ift. Schwer qualen mich daher diese Gedanken; allein Alles was

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 597.

ich wollte, darf ich nicht fagen." Was er hier nicht zu schreiben wagte, das fagte er in einem Briefe an Breng 1): "ich febe daß viel profane Handlungen dem Evangelium beigemischt und unter dem Vorwand desselben Dinge unternommen werden, die weit von den firchlichen Streitfragen entfernt find." Batte er, als er Golches schrieb, nur an die Politif der fatholischen Partei gedacht, welche bald nur um Zeit zu gewinnen, bald nur im Intereffe des Türkenkriegs, den Protestanten scheinbare Friedensbedingungen anbot, so hatte er sich nicht geirrt; die nämlichen Borwurfe machte er aber ben Proteftanten felber; "bei diesen Friedensverhandlungen," fagte er2), "wird nicht darauf gefonnen der Religion aufzuhelfen, fondern nur aus Furcht für einige Zeit Bundniffe zu machen." Hauptfächlich mißtraute er der "Berwegenheit" des Landgrafen, der mit den Schweizern sich verbinden wollte. Es scheint auffallend, ihn in dieser Zeit so befangen zu sehn, daß er sich nicht zu einer freiern Ansicht der Lage zu erheben vermochte; allein man wird auch hier wieder jene Gewissenhaftigkeit finden, die ihn früher bewogen hatte, sich selbst gegen jeden Bertheidigungsfrieg auszusprechen. Durch die Macht der Umstände waren die protestantischen Kürsten in gewissem Sinne die Oberherren ihrer Landesfirchen geworden; ihre politische Unabhängigkeit war unzertrennlich von ihrer religiösen, und indem der Kaiser diese bedrohte, brachte er natürlich auch jene in Gefahr. Niemand darf sie daher tadeln, wenn sie sich zum Widerstand bereiteten. Dagegen wollte Melandthon nicht, daß sich das politische Interesse mit dem religiosen vermischte und dessen Reinheit trubte; nicht Bundnisse oder Heere, nur die geistigen Baffen des Borts sollten das Evangelium vertheidigen; diefer an Sid mahre Gesichtspunkt war aber auf die damaligen Verhältnisse nicht anwendbar. Melanchthon batte es selber gefühlt, iudem er zulett das Recht der Nothwehr zugegeben hatte, allein er befürchtete immer weltliche Gelüste und Leidenschaften der Fürsten. Seine Unsicht, die Religion solle nicht durch irdische Mittel geschützt werden, bildete übrigens einen auffallenden Widerspruch mit dem anderweitig von ihm, und überhaupt von den Reformatoren aufgestellten theocratischen Grundfat, daß die weltliche Obrigkeit sowohl das Recht als die Pflicht habe, die firchlichen Migbrauche abzuschaffen und die Irrthumer zu unterdrücken. Widerstreitende Prinzipien lagen noch unausgeglichen neben einander; einen flaren Begriff von den Berhaltniffen zwischen Kirche und Staat gab es im sechzehnten Jahrhundert noch nicht.

Im Sommer kamen der Kurfürst von Mainz und der Pfalzgraf zu Rürnberg zusammen mit Herzog Johann Friedrich zu Sachsen und den Gesandten mehrerer protestantischer Fürsten und Städte. Da die schmalkaldischen Bundesgenossen, den Landgrafen ausgenommen, einwilligten, den zu

<sup>1) 19.</sup> Mai 1532. Corp. Ref. B. II, S. 590.

<sup>2)</sup> An Camerarius, 24. Juni 1532. Ebend., S. 598

beschließenden Bertrag nur auf die damaligen Bekenner der Resormation zu beschräufen, wurde den 23. Juni der Nürnberger Religionsfriede geschlossen, der den bestehenden Zustand, bis zur Entscheidung eines Concils oder eines neuen Reichstags gelten ließ und beiden Theilen bis dahin jeden Angriff untersagte. Den 2. August, auf dem Reichstag zu Regensburg, bestätigte der Kaiser diesen Frieden; den 13. nahm ihn auch der Landgraf an.

# 3weiter Abschnitt.

Verhandlungen über ein Concil. — Melanchthons Berufungen nach Frankreich und England.

1532 u.f.

### Erftes Capitel.

Berathungen über ein Concis. — Costoquium zu Leipzig. 1532—1534.

Benige Tage nach der Bestätigung des Nürnberger Friedens, der für einige Jahre der Resormation ihren ruhigen Fortgang sicherte, starb, den 16. August 1532, auf seinem Schlosse zu Schweiniß, der alte Kurfürst Johann von Sachsen. Tags zuvor waren Luther und Melanchthon zu ihm gerusen worden; sie fanden ihn bereits im Todeskamps. Schön sagte Luther von dem einsachen frommen Fürsten: "wer nur auf Gott vertrauen kann der bleibt ein unverdorben Mann." Den 18. ward er zu Wittenberg in der Schloßstriche beigesetz; so wie bei seinem Borgänger hielt Luther die deutsche Predigt und Melanchthon die lateinische akademische Rede!). Auch bei dieser Gelegenheit sprach Letzterer die sein Gemüth erfüllenden Sorgen und Wünsche aus. Der Tod dieses friedliebenden und doch so treuen Regenten, sagte er, sei um so mehr zu bedauern, se größer die Gesahren sind, die uns von allen Seiten umgeben; er lobte besonders Johanus Abneigung gegen jeden Gebranch von Gewalt, seine Wäßigung, die mehrmals den Aussbruch des Kriegs verhindert hatte, seine Bemühungen, den Religionszwist,

a correction

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 223. — Mclanchthon machte auch einige lateis nische Gebichte zum Lobe Johanns. B. X, S. 536.

Somibt, Melandithon.

nicht durch die Waffen, sondern durch ruhige Verhandlungen beizulegen; das ist es was seine Unterthanen, was alle deutschen Bölker dankbar an ihm anerkennen sollen; sein Sohn möge auf diesem Wege fortschreiten, zum Wohl des Vaterlands und zum Seil der Kirche. Johann Friedrich hatte auch in der That die nämliche Begeisterung wie sein Vater für die Nesormation; nur war er mißtrauischer und reizbarer, oft unklug und zögernd, doch wird man ihn in der größten Noth die heldenmüthigste Treue beweisen sehn.

In der nun folgenden Rube, die Melanchthon nur für eine scheinbare hielt, benutte er eine neue Ausgabe seines Commentars über den Römerbrick, um in der Widmung an den Kurfürsten Albrecht von Mainz, diesen zur Fortfetung feiner Friedensversuche zu ermahnen. So wenig er Unterhandlungen traute, die blos zwischen weltlichen Fürsten oder politischen Rathen stattfanden, fo fehr wünschte er, daß sich geistliche Fürsten und gelehrte Theelogen am Einigungswerke betheiligten. Nachdem er Cardinal Albrecht abnliche Vorstellungen wie schon 1527 gemacht, fuhr er fort 1): "du siehst wie nöthig der Frieden ift, damit eine sichere Form der driftlichen Lehre der Nachwelt überliefert werde, da die alte, von den Monchen der Kirche aufgedrungene Form bereits von ihrem Ansehn zu verlieren beginnt. Die Zeiten drängen uns, immer mehr dafür zu forgen. Die Schrift lehrt, daß in den letten Tagen die Kirche der größten Bedrängniß ausgesett sein wird. Unter Waffenlarm fann nicht über die Lehre verhandelt werden, und der Krieg begünstigt die Berbreitung höchst schädlicher Streitfragen durch wilde, unruhige Geifter. D der eisernen Gemüther, wenn diese Gefahren fie nicht rühren! Dir, deffen Beisheit und Gifer für Religion alle Bohlgefinnten fennen und preisen, hatte ich nicht nöthig gehabt, von diesen Dingen zu schreiben, wenn nicht die Größe meines Schmerzes mir diese Klage auspreßte. Ich bitte dich, nimm meine Arbeit gnädig auf; sie foll, wie ich hoffe, für den Frieden nicht unnug fein: Paulus fagt: ich schäme mich des Evangeliums nicht; darum mögen auch wir uns nicht schämen den das Evangelium predigenden und es auf's Klarste darftellenden Paulus zu boren. Ohne seine Lehre können wir weder die Wohlthat Christi erkennen, noch einen sichern und festen Trost gewinnen, noch Gott die ihm allein wohlgefällige Berehrung erweisen." Kurfürst Albrecht fandte ihm für diese Widmung ein reiches Geschenk. Bald darauf veranstaltete Melanchthon eine neue Ausgabe seiner deutschen Apologie, für die er die Artifel von der Erbfunde und der Rechtfertigung einer nochmaligen Ueberarbeitung unterwarf. Im Frühling 1533 gedachte er nach Rurnberg zu reifen, um bei feinem Freunde Camerarins von den Austrengungen der letten Zeiten auszuruhen. Berschiedene Ursachen nöthigten ihn, diesen Vorsatz aufzugeben, unter Anderem die Krankheit eines

<sup>1)</sup> Sept. 1532. Corp. Ref. B. II, G. 611.

seiner Kinder, hauptfächlich aber die nach Deutschland gekommene Nachricht von einem bevorstebenden Concil.

Seit einiger Zeit hatte fich Rarl V. bemüht, den Papft zur Berufung der Repräfentanten der Kirche zu bewegen. Im Marz 1533 fam ein faiser= lider Gefandter nach Sachsen, um fich vorläufig mit dem Kurfürsten über diese Angelegenheit zu bereden. Bu Wittenberg wollte er auch Luther besuchen und fagte, als er ihn nicht traf, einem seiner Freunde, der Kaiser dringe ernstlich in den Papft, ein Concil auszuschreiben, Diefer aber schiebe Die Sache fortwährend auf. Als dies Luther berichtet ward, rief er aus!): "der Papft ift ein Schalf und Bosewicht; ich habe immerzu auf ein Concil gehofft, nicht daß uns die Lehre da follt bestätigt werden, denn fie ift zuvor allzeit von einem Andern, nämlich von Gott selber gegeben und allbereits bestätigt, sondern nur daß in außerlichen Dingen und Ceremonien möchte etwa eine Einigkeit und Reformation gemacht werden, aber es wird nichts daraus." Eines Abends, als er und Melanchthon zusammen speisten und fich über die Lage der Dinge unterhielten, fagte Letterer mit Traurigkeit2): "der Papst wird nimmermehr dazu gebracht werden, daß ein gemein Concil werde, er braucht nur Lift und Gewalt wider uns; wollte Gott, unsere Fürften und Stände machten ein Concil, gur Ginigfeit in der Lehre und den Ceremonien, daß nicht ein Jeglicher nach seinem Kopf herfürbrechen dürfe und es mache wie er will nach seinem Sinn, wodurch viel Bergen geärgert werden; wahrlich die Kirche hat ein elend und jämmerlich Unsehn!" Ein ander Mal fagte er zu Luther3): "wenn die Papisten und Cardinale wollen kommen und allein Macht haben zu setzen und zu schließen, so wollen wir Alle darüber aufstehn, denn der Papst soll keine Autorität noch Gewalt in der Kirche haben."

Bald erfuhr man nun, daß Clemens VII. dem Kaifer nachgegeben und in ein Concil gewilligt hatte. Um der Protestanten Gesinnungen zu prüsen, sandte er einen eigenen Legaten ab, den Bischof Hugo Rangoni von Reggio. Unsangs Juni 1533 kam dieser mit einem kaiserlichen Gesandten nach Weimar; die Bedingungen, die er dem Kurfürsten übergab, waren jedoch der Urt, daß an eine Annahme derselben, von Seiten der Protestanten nicht zu densen war. Der Papst versprach ein Concil zu halten, nach hergebrachtem Gebrauch, das heißt kein freies, kein solches, auf dem nur nach Gottes Wort gehandelt werden würde; auch sollten alle Stände sich verpstichten, sich dessen Beschlüssen zu unterwersen, und gegen die sich Weigernden sollten die Uebrigen dem Papst beistehn, um sie zum Gehorsam zu zwingen. Die Wittenberger Theologen gaben dem Kurfürsten ihre Gutachten über diese Bedingungen;

- corrects

<sup>1)</sup> Tifchreben, Fol. 364a.

<sup>2)</sup> Gbenb.

<sup>3)</sup> Chenb., Fol. 366a.

sie sprachen sich einmüthig gegen jedes Concil aus, das nicht ein völlig freies ware 1); Luther, Bugenhagen und Jonas riethen, "jetzt nicht mehr zu handeln, als was nöthig ift; machen sie dann ein Concil, oder machen sie keins, so kommt Tag und kommt auch Rath 2)." Melauchthon jedoch, der nicht wollte, daß man geradezu dem Raifer widerspräche, schrieb dem Kurfürsten 3): "so viel ich's verstehe, halte ich dafür, daß sich's nicht anders geziemen will, denn daß man sich erbiete, zu erscheinen, jedoch mit der Protestation, daß man sich nicht zum Boraus zur Unterwerfung verpflichte; benn follten wir das Concil abschlagen, so mußten wir doch in der Gefahr sein, in der wir uns nun einmal befinden; und würden auch andere Nationen noch mehr wider uns erbittert, als die wir das Concil schenen, und das Gute hindern, das Andere davon hoffen. Item, fo der Papft feinen Bortheil merken wird, macht er doch ein Concil und citirt uns; dann wäre es unserer Lehre viel unrühmlicher, wenn wir die Berhandlung scheuen würden, und fo man bann erscheinen mußte, ift's beffer, man erbiete fich jest bagu, und so es zum Concil fommt und fann man einen leidlichen Prozeß und Berhör erlangen, wie zugesagt ist, so ist es gut; wo nicht, so hat man bessere Entschuldigung." Rur bestand er darauf, daß einzig nach dem Worte Gottes geurtheilt würde.

Inzwischen waren protestantische Abgeordnete zu Schmalkalden zusammengekommen; den 30. Juni erklärten sie dem Legaten, daß unter den vorgeschlagenen Bedingungen das Concil nicht angenommen werden könnte. Die Akten der Berhandlung gab Melanchthon lateinisch und deutsch heraus, zur Belehrung sämmtlicher evangelischer Stände. In der Borrede kagte er 4): "in der jeßigen Lage der Dinge, wo so Biele nicht wissen, was sie von manchen Lehren und Gebräuchen halten sollen, ist ein Concil eine Nothwendigkeit; die Bessern in allen Ländern wünschen es, denn Bersolgung und Unterdrückung geben der Kirche den Frieden nicht und beruhigen die zweiselnden Gemüther nicht; dies vermag nur ein rechtes Concil; es ist daher dem Kaiser zu danken, daß er eines verlangt, und Gott ist zu bitten, daß er den Bapst und die Fürsten erleuchte, auf daß die Kirche wieder zur Wahrheit und Einigkeit komme; die Unsern werden nicht sehlen, das Ihre zu thun." Bald hörte man jedoch nichts mehr von einer Kirchenversammlung; dem Bapste Clemens VII. war es nicht Ernst damit.

Trot des Nürnberger Abschieds, wurden die Protestanten durch das Kammergericht, wegen eingezogener Kirchengüter, vielfach belästigt; auch grollte Ferdinand den Fürsten, daß sie ihn noch nicht als römischen König

<sup>1)</sup> Luthere Bricfe, B. IV, G. 454.

<sup>2)</sup> Gbenb., G. 460.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 655.

<sup>4)</sup> Cbend., S. 667.

anerkannt hatten; der Friede schien daher von Neuem bedroht. Albrecht von Mainz und Georg von Sachsen suchten zwischen Ferdinand und Kurfürst Johann Friedrich zu vermitteln; da dem politischen Zwiespalt der religiose zum Grunde lag, trugen sie auf ein zu Leipzig zu haltendes Colloquium an. Der Kurfürst gab es zu. Albrecht fandte feinen, mit Melanchthon befreundeten Rangler Dr. Christoph Türk, und den Dominikaner Dr. Bebe, Suffragan von Salberstadt; Georg, seinen Rath Georg von Carlowig und den gelehrten, verföhnlichen Naumburger Domherrn Julius von Pflug; in Johann Friedrichs Namen kamen Brück und Melanchthon 1). Den 29. April 1534 trafen die feche Abgeordneten zu Leipzig im Predigerklofter zusammen, um fich über einige Punkte der Lehre zu unterhalten. Es follte "ein gesellig und ungefährlich, geheimes Gespräch" sein, von dem nur an die drei Fürsten berichtet werden sollte. Defhalb begehrten die beiden Protestanten, daß "nicht hinter dem Berg gehalten würde, und man nicht versuchte, sie mit Worten zu täuschen." Die Artifel der Augsburger Confession wurden nach einander durchgesprochen; eigentliche Discussion fand nur über die Rechtfertigung und das Abendmahl statt. In Bezug auf die Rechtfertigung seizte Melanchthon die protestantische Lehre auseinander; Dr. Bebe, obgleich er sie nicht aufocht, "fledte doch in seiner Phantasei", daß er Gnade und Gerechtigkeit nicht als Gottes gnäbigen Willen erklärte, fondern als unfere innere Erneuerung. Nachdem Melanchthon diese Formel abgelehnt hatte, verfaßte Behe eine andere, in der er zwar zugab, daß die Gnade allein gerecht mache, aber auch auf der Nothwendigkeit der guten Werke bestand. Melanchthon war weit entfernt diese zu laugnen, nur erhob er Bedenken gegen den von Behe vorgeschlagenen Zusatz, die guten Werke seien nöthig, als Mittel die fündliche Lust zu tödten, und in der Erneuerung des Geistes zu wachsen. Indessen stritt er nicht weiter, sondern ließ sich "für diesmal" die Formel gefallen. lleber die Messe dagegen war es nicht möglich, sich zu vereinigen. Die Katholiken erklärten, sie sei nur infofern ein Opfer, als sie eine Bitte an Christum ift, denjenigen, die opfern und für die geopfert wird, wenn sie glauben, seine Gnade zu Theil werden zu lassen; weßhalb auch die Privatmessen beizubehalten seien. Obschon in dieser Fassung eine Art Concession enthalten war, da der Glaube als nöthig angenommen und der Effekt der Messe mehr in das Gebet als in die Handlung verlegt war, so konnte sich doch Melanchthon nicht damit begnügen. Da indessen Brück anderweitige Geschäfte hatte, und auch Türk abreiste, wurde das Gespräch abgebrochen. Carlowit wünschte dessen Fortsetzung; weil jedoch Melanchthon sah, daß Behe nur auf die Erhaltung der Privatmessen bedacht war, so ließ er's "dabei bleiben 2)." Man fam überein, bei den Fürsten anzufragen, ob es zwedmäßig sei, später das

<sup>1)</sup> Secfenborf, Th. III, G. 90.

<sup>. 2)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 722 u. f.

Colloquium wieder aufzunehmen. Brück meldete darüber dem Kurfürsten 1): "es sind allein Handlungen von Worten, und der Leute Meinung ist nicht anders, denn wie zuvorhin gewesen, auch ist nicht vermerkt worden, daß sie in solchen Sachen zu weichen geneigt, denn allein daß sie gern eine Richtung haben wollten, mit solchen Worten, damit sie ihre ungegründeten Sachen nicht weniger denn vorhin könnten erhalten."

Mehr als diese Unterredungen bewirste der furze und fühne Feldzug des Landgrafen von Sessen, der im Mai (1534) dem Herzog Ulrich von Bürtemberg sein Land wieder eroberte. Durch den zu Kadan in Böhmen, den 29. Juni, geschlossenen Frieden, bestätigte Ferdinand Ulrichs Wiedereinsetzung; den protestantischen Fürsten verhieß er, daß mit den Prozessen am Kammergericht auf's Bestimmteste "still gestanden" und daß der Nürnberger Abschied aufrecht erhalten werden sollte; dafür erkannten sie ihn als römischen König an. Nur die Wiedertäuser und Sacramentirer wurden vom Frieden ausgeschlossen. Melanchthon war hoch erfreut, über des Landgrafen siegreiche That; nachdem er so oft über dessen Verreut, über des Landgrafen siegreiche That; nachdem er so oft über dessen Vernegenheit sich bestagt hatte, sagte er jest: "ich kann nicht anders als ihn lieben; alle Guten müssen wünschen, daß er erhalten werde für die großen Dinge, die noch kommen können 2)." Der Friedensschluß gab ihm bessere Hossimung für die Zukunst; er selber, schrieb er an einen Freund, werde sich nun immer mehr bemühen, den Religionsstreit, so viel er es vermag, zu beschwichtigen 3).

Herzog Ulrichs erste Sorge war, die schon längst in Würtemberg vorbereitete Reformation allgemein durchzuführen. Er verlangte dazu Melanchthons Mitwirfung, besonders für die Verbesserung der Tübinger Universität. Welanchthons Unwesenheit ward von Vielen gewünscht; auch die Schweizer hossten, sie würde der Herstellung der Eintracht mit ihnen günstig sein. Er sehnte jedoch die Verufung ab, so wie er zu derselben Zeit andere nach Frankreich und England abwies. Herzog Ulrich wiederholte seine Vitte, indem er ihm durch Heinz von Luther melden ließ, die Universität habe eine Disputation verlangt, da sie ohne eine solche die Reformation mit gutem Gewissen nicht annehmen könne; Melanchthon möge dabei als Vermittler dienen, weil er "nicht bissig und neidisch, sondern sittig, freundlich und friedsam" sei; der Kurfürst werde ihn hossentlich ohne Schaden für Wittenberg, für drei Wonate entlassen können; seine Ankunst und die Reformation der Universität wären für den Fortgang des Evangeliums im ganzen Obers

<sup>1) 3.</sup> Mai 1534. Corp. Ref. B. II, S. 726.

<sup>2)</sup> An Camerarius, 8. Mai 1534. Chent., G. 727.

<sup>3)</sup> Un Conr. Beredbach, Juli 1534. Gbenb., G. 739,

<sup>4)</sup> Melandthon an Camerarius, 13. Cept. 1534. Cbenb., C. 785.

<sup>5)</sup> Dewald Myconius an Bullinger. Epistolae reformat. helvet., ed. Füslin. Zürich, 1742; S. 155.

land, von der größten Wichtigkeit 1). Der Landgraf von Hessen unterstützte dies Gesuch; Melanchthon stellte diesmal die Sache dem Kurfürsten anheim, dieser aber, der schon nach der ersten Berusung nach Würtemberg, an Melanchthon geschrieben hatte, er danke ihm, daß er sie abgelehnt und versche sich, er werde sich nicht bewegen lassen, aus Sachsen wegzuziehn, gab seine Einwilligung nicht; er fürchtete es möchte bei den drei Monaten nicht bleiben, und Magister Philipp dürste ganz für Wittenberg verloren gehn?). Aus Anerkennung dafür daß er blieb, bat er ihn, "ihm zu erkennen zu geben, ob ihm etwas zu seinem Unterhalt mangelte, er, der Kurfürst, würde sich darauf also erzeigen, daß er seinen gnädigen Willen daraus spüren sollt 3)." Ob Melanchthon sich etwas erbat, wissen wir nicht; der Kurfürst indessen ließ ihm sein Haus vergrößern und mit einem geränmigen Garten versehn.

## Zweites Capitel.

Die Wiedertäufer.

Wir haben bereits angedeutet, daß um die Zeit, als Melanchthon nach Schwaben eingeladen ward, auch Bernfungen nach Frankreich und England an ihn ergingen. Bevor wir von diesen, an manchen Zwischenfällen reichen Ereignissen reden, müssen wir den Reformator nach einer andern Seite hin begleiten und ihn einer der beunruhigenosten der damaligen Erscheinungen gegenüber betrachten.

Seit 1533 waren zu Münster in Westphalen die anabaptistischen Schwärmereien mit einem Fanatismus wieder aufgetreten, der alles frühere Uchnliche weit überstieg. Der ehemalige Schneider Johann Bockhold, aus dem Haag, auch Johann von Leyden genannt, hatte da sein Königreich erzichtet, Gütergemeinschaft und Vielweiberei eingeführt, und auf die empörtnohte Weise sein wildes Treiben göttlichen Eingebungen zugeschrieben. Iwei Jahre dauerten die Gränel bis, in Folge des Friedensvertrags von Kadan, der Landgraf von Hessen sich mit einigen benachbarten Fürsten verband, den 24. Juni 1535 Münster eroberte und so dem Unwesen ein Ende machte. Viele Flüchtlinge zerstreuten sich in den Ländern umher, wo sie immer noch Anhang fanden; manche famen auch nach Sachsen. Melanchthon ward mehrmals beauftragt, mit Gefangenen sich zu besprechen; wenn er auch gegen Unwissende oder Verführte seine Milde bewährte, so konnte doch hier von keinen Versöhnungsversuchen die Rede sein; es handelte sich um ganz

<sup>1) 27.</sup> Dft. 1534. Corp. Ref. B. II, S. 794.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Camerarine, 5. Dez. 1534. Cbenb., C. 799.

<sup>3) 29.</sup> Cept. 1534. Gbenb., G. 790.

andere Dinge als um die Differenzen mit Reformirten oder Katholisen; die damaligen Wiedertäuser kämpsten für Lehren, die für Kirche und Staat gleich gefährlich waren; Welanchthon mußte mehr Empörer als Keya in ihnen sehn, daher seine harten Urtheile über sie. Schon früher hatte er bereut, gegen die Zwickauer Propheten zu sanst gewesen zu sein, indem er sie gegen Gewalt in Schutz genommen hatte, denn aus dieser Mäßigung seien nur Irrthum, Keyerei und Aufruhr gefolgt; die Wiedertäuser, wie ruhig sie auch scheinen mögen, seien immer Feinde des weltlichen Regiments, man müsse sie als Aufrührer mit dem Schwerte bestraßen.). Es ist eine teusliche Selte, sagte er ein andermal, die nicht geduldet werden dürse, da sie die Kirche zerstört, das Predigtamt verwirft und alle Ordnung auflöst; die Häupter derselben seien des Todes schuldig.). Da auch in Straßburg seit mehrern Jahren das Ueberhandnehmen der Wiedertäuserei den Predigern viel Sorge machte, schrieb er 1534 an Buyer, er möge den Ragistrat aufvordern, mit aller Strenge seine Pslicht zu thun.

Was die Lehre der Anabaptisten von der Taufe betraf, so erinnert man fich, wie fehr, zu Ende des Jahrs 1521, die Einwürfe der Zwickauer gegen die Kindertaufe, Melanchthon in Verlegenheit gebracht hatten. Wenn er auch damals feine Bedenklichkeiten niederschlug, um fich nicht von dem gemeinsamen Glauben der Kirche zu trennen, fo konnte er doch lange keine rechten Grunde finden, zur Bertheidigung eines dem Scheine nach ziemlich vernünftig angegriffenen Gebrauchs. Alls er während der kurfachstichen Kirchenvisitation von 1527 an mehrern Orten Wiedertäufer traf, wollte er den Predigern Anleitung geben, wie sie zu befämpfen feien4); die Argumente, die er ihnen dazu lieferte, waren jedoch zum Theil fehr fonderbar; dem Ginwurf, die Rinder vermögen noch nicht zu glauben, feste er den Sat entgegen: barum find sie um so eher zu taufen, damit sie den Glauben erlangen mogen; und auf den: sie können ihre Vernunft noch nicht gebrauchen, mußte er nichts zu erwidern, als: gerade darum find fie gang besonders zur Taufe geeignet, denn in den geiftlichen Dingen hat die Vernunft nichts zu thun. Mit solchen Baffen war gegen die viel schärfern der Biedertäufer wenig geholfen. Beffer durchdacht war seine, im folgenden Jahre veröffentlichte, an den Abt Friedrich von G. Egidien zu Rurnberg gerichtete Schrift 5). Er zeigte darin, daß die Kindertaufe von den alten Kirchenschriftstellern gebilligt werde, daß fie der Bibel nicht zuwider sei, da diese nirgends befehle, blos die Erwachsenen zu taufen; daß die Verheißung der Gnade auch die Kinder angehe, mas · schon aus der Bergleichung der Taufe mit der judischen Beschneidung sicht-

<sup>1)</sup> An Myconius, Febr. 1530. Corp. Ref. B. II, S. 17.

<sup>2)</sup> An benf., 31. Oft. 1531. Gbenb., G. 549.

<sup>5) 15.</sup> Marg. Gbenb., G. 710.

<sup>4)</sup> Gbenb., B. 1, G. 931.

<sup>5)</sup> April 1528. Chenb., B. I, S. 955.

bar fei; daß Chriftus felber gefagt habe: laffet die Rindlein zu mir fommen (Matth. 19, 14), womit er nicht blos uns ermabne, den Kindern an Gin= falt gleich zu fein, sondern flar bezeuge, daß auch fie der Bergebung der Sunde theilhaftig werden follen, die, bei der Taufe, durch das Wort verfunbigt und durch das Sacrament bestätigt wird. Er fagte ferner: wolle man mir Erwachsene taufen, zur Bezeugung ihrer Wiedergeburt, fo mußte man fie fo oft wiedertaufen, als fie in Gunde fallen und wieder Buge thun; die Taufe sei nicht ein Zeugniß des Glaubens des Getauften, sondern ein Zeiden, daß die göttliche Berbeißung an ibm in Erfüllung gehn foll, wenn er glaubt. Diese Gründe find triftig genug, um auch jetzt noch gegen diejenigen zu dienen, welche den alten driftlichen Gebrauch der Kindertaufe verwerfen. Melanchthon machte fie gegen die, nach den Münfterschen Unruhen gefange= nen Biedertäufer geltend, ohne indeffen viel damit auszurichten; benn bei diesen meift ebenfo unwiffenden als schwärmerischen Leuten, bei denen übrigens der Widerspruch gegen die Kindertaufe nur ein vereinzelter Theil ihres religios-focialistischen Systems mar, hatten auch die besten Argumente meist nur geringen Erfolg.

Den 1. December 1535 ward er mit Cruciger nach Jena berufen, um mit dem dortigen Pfarrer, Anton Mufa und einigen Rathsgliedern Gefangene zu verhoren 1). Es waren beren vier, lauter Bauern. Außer einem, befannten fie, wiedergetauft worden zu sein, bethenerten aber, an dem Münfterichen Aufruhr keinen Theil genommen zu baben. Während mehrerer Tage verhandelte Melanchthon mit ihnen, indem er einen nach dem andern um feine Lehre befragte. Als er wissen wollte, warum sie sich von der Christenheit getrennt und eine neue Gelte errichtet batten, antworteten sie, die kirchliche Taufe, Die Ghe, alle Sacramente, wie fie jest gehalten werden, feien vom Teufel exfunden; nicht fie bilden eine Gefte, Protestanten und Ratholifen seien die Reger. Bon der Trinität sagten sie, den Bater erkenne man in der Allmächtigfeit, den Sohn in der Gerechtigkeit, den Beift in der Bütigkeit. lleber Gottheit und Menschheit Chrifti ,, redeten fie nicht unrecht," nur meinten fie, als ungelehrte Leute verständen fie nicht viel von fo hoben Dingen. Bur Bergebung der Gunden geborte, nach ihrer Erflärung, zuerft ein berglides Berlangen nach derfelben, dann Fortschreiten in der Gerechtigkeit, Bertrauen auf Gottes Wort, Nachfolge Christi und Thun des göttlichen Willens. Gid und gesondertes Gigenthum, fagten fie ferner, feien durch die beilige Schrift verboten; die Chriften bedürfen keiner Obrigkeit, benn fie feien alle Brüder; die Kindertaufe sei nirgends gelehrt, alle Kinder werden selig, ob fie von driftlichen oder von heidnischen Eltern stammen; die Erbfunde habe feine Macht über fie, diese Macht trete erst ein, wenn der Mensch mit Bewußtsein in die Sünde willigt. Melanchthon ermahnte fie, von diesen Fre-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 997.

thumern abzustehn; in den Gesprachen, die er mit jedem Ginzelnen hatte, nahm er nicht die "fubtilen Artifel," wie Trinität u. f. w., sondern " die groben, darauf besonders ihre Sefte begründet war," vor. Alls er ihnen die Bibel entgegenhielt, bemerkten fie, man muffe fie geiftig verstehn und nicht den Worten nach. Sie bestanden auf ihren Meinungen; Giner von ihnen, der nicht lesen und schreiben fonnte, fagte, sein Glaube fei ihm von Gott in's Berg geschrieben. Sie vermahrten sich jedoch gegen die Anklage, Emporer zu sein, fie verlangten nichts, als Freiheit für ihre Gewiffen. Rur einer, ber noch nicht widergetauft war, zeigte fich bereit, fich belehren zu laffen, denn da er an Orten gewohnt hatte, wo das Evangelium nicht gepredigt ward, habe er sich nicht vor dem Irrthum zu hüten gewußt. Die drei, die nicht widerriefen, wurden den 27. Januar 1536 zum Tode verurtheilt. Den 13. Dieses Monats batte Melanchthon abermals, im Auftrage Des Rurfürsten, auf dem Schlosse Lichtenberg, mit Gefangenen zu thun 1); nur zwei beharrten in ihrer Schwärmerei; die andern, Männer und Frauen, waren theils fälschlich angeklagt, theils gaben fie befferer Belehrung Bebor; für diese bat Melanchthon um Schonung; gegen die Halsstarrigen rieth er, mit Strenge zu verfahren, mit den Weibern jedoch nicht zu eilen, da fie vielleicht, durch die Bestrafung der Männer abgeschreckt, sich bekehren würden. Johann Friedrich befolgte diesen Rath; zugleich trug er Melanchthon auf, zur Warnung des Bolfes eine Schrift gegen die wiedertäuferischen Lehren zu verfassen. In diesem, bald nachher erschienenen, allgemein verständlichen Tractat 2), beschränfte sich Melanchthon darauf, die Frrthumer aufzugählen und benfelben, mit furgen Erläuterungen, einige Bibelfpruche entgegenzustellen; da auch die Wiedertäufer sich auf das Wort Gottes beriefen, es aber willkürlich auslegten, kounte dies einfache Verfahren für das Volk genügen. Die Schrift ward als kurfürstliches Mandat im ganzen Lande verbreitet; fpater überarbeitete sie Melanchthon zu einer ausführlichen Widerlegung ber anabaptistischen Lehren. Gegen Ende des Jahres verlangte auch der Landgraf von heffen sein Bedenken über die Art, die Gekte zu behandeln; er rieth, gleich wie er es feinem Kurfürsten gethan hatte, Belehrung und Ermahnung der Strafe vorangeben zu laffen, zwischen Berführten und Anführern zu unterscheiden, jene zu schonen, diese aber nicht 3).

Das schwärmerische Treiben hörte nach und nach in diesen Gegenden auf; doch gab es noch eine Zeit lang hie und da geheime Conventikel, so daß noch um 1541 Melanchthon ein Bedenken gab, daß die Wiedertäufer mit dem Schwert zu bestrafen seien ); er erinnerte an die Weisungen des Man-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 14.

<sup>2)</sup> Febr. 1536. Gbenb., S. 28.

<sup>3)</sup> Deg. 1536. Gbent., S. 195.

<sup>4)</sup> Ebenb., B. IV, S. 737.

dats von 1536 und Luther fügte die Worte bei: "wiewohl es grausam anzusehn, daß man sie mit dem Schwerte straft, so ist doch grausamer, daß sie das Predigtamt damniren, und keine gewisse Lehre treiben, und rechte Lehr unterdrücken, und dazu die Reiche dieser Welt zerstören wollen." In der Folge hatte Welanchthon nicht mehr mit Wiedertäusern zu handeln; nur in seinen Lehrschriften und Vorlesungen nahm er noch zuweilen. auf ihre Grundsätze Rücksicht, ohne sich weiter veranlaßt zu sehn, Anwendung von Gewalt gegen sie zu verlangen.

#### Drittes Capitel.

Melanchthons vorgebliche Verufung nach Polen. — Sein Jutachten für den König von Frankreich.

1533. 1534.

Durch sein Benehmen auf dem Reichstage von 1530 war Melanchthon allgemein als ein gemäßigter, versöhnlicher Mann bekannt worden; seine vielseitigen Kenntnisse, seine Gewandtheit im Disputiren, die Bürde und Milde seines ganzen Wesens hatten auch den Gegnern Achtung eingeslößt; nur den ärzsten Fanatisern war er, gerade um dieser Eigenschaften willen, verhaßt, während er den ruhigern, den Frieden wünschenden Bischösen und Gelehrten als der Einzige erschien, mit dem ein ersprießliches Verhandeln möglich werden sonnte. Wo man sich daher bemühte, die reformatorischen Bestrebungen in gewissen Schranken zu erhalten und die beiden Kirchen wieder zu einigen, sollte er seinen Rath dazu geben. Dies geschah um diese Zeit zunächst für Frankreich und England.

Ein Gerücht von einer Berufung nach Polen scheint ungegründet zu sein; in einem Briefe aus dem Ende des Jahres 1533 sagt zwar Eras-mus, der Bischof von Plock, Andreas Critius, habe Melanchthon zu sich eingeladen 1); von dieser Thatsache ist aber sonst nichts bekannt. Critius war ein heftiger Gegner der Reformation; schon 1524 hatte er in leidenschaftlichem Tone gegen Luther geschrieben 2), und 1530 in einem Buch über die Messe die Lehren der Ketzer widerlegt 3). Die von Erasmus gegebene Nachricht darf man daher wohl als zweiselhaft betrachten; wäre sie indessen auch wahr, so ist jedenfalls gewiß, daß Melanchthon nicht nach Polen abging; es

<sup>1)</sup> An Goclenius, 7. Nov. 1533. Erasmi vita et epistolae, S. 352.

<sup>2)</sup> Encomia Lutheri. S. l., 1524, 4. Das erste Stud biefer Schmahfamm= lung ift eine Gpistel bes Critius an ben Ronig von Polen, gegen Luther.

<sup>3)</sup> Erasmus an Critius, 1. Sept. 1530. Erasmi epistolae, G. 1027.

waren damals ganz andere Unterhandlungen im Gang, die zum Zweck hatten, ihn zur Theilnahme an einer Umgestaltung der kirchlichen Berhältnisse in Frankreich zu bewegen, und in Deutschland nicht geringe Aufregung hervorbrachten.

Bu Paris und in andern Stadten waren bereits Versuche gemacht worben, Die evangelischen Grundfage zu verbreiten. Bedeutende Manner hatten fich für die Nothwendigkeit einer Reformation ausgesprochen; auch unter bem Bolle gab es viele und begeifterte Unbanger ber "lutherischen Regerei." Die Schwester des Konige, Margaretha von Ravarra, begunftigte Die evangelischen Prediger, obichon fie, in eigenthumlichem Mufticismus befangen, ber Henderung der außern Gebrauche und Ordnungen, Die fie fur an fich gleichgültige Formen hielt, entgegen war. Im Jahr 1533 neigte sich Franz 1. selber, wie schon früher einige Mal, zu reformatorischen Ideen bin; seine Wünsche gingen aber nur, ber frangofischen Tradition feit Berfon gemäß, auf eine Reinigung des Bestehenden, ohne Trennung von Rom; der Gedanke an eine durchgreifende Reformation mar seinem mankelmuthigen, leichtfertigen Charafter fremd. 218 er daber mit den beutschen protestantischen Standen ein Bundnis gegen den Raiser anzuknupfen suchte, beschloß er, auch mit den Reformatoren in Berbindung zu treten, um die Grundlagen einer Biederherstellung der kirchlichen Ginheit vorzubereiten. Giner feiner geheimen Rathe, der treffliche Wilhelm du Bellay, Herr von Langen, und deffen Bruder Johann, der gelehrte und aufgeklarte Bischof von Paris, unterftütten eifrig Diesen Entschluß. Als Wilhelm Du Bellay, im Jahr 1533, von seiner Befandtichaftereise nach Deutschland guruckfehrte, unterhielt er fich zu Straßburg mit Buter nber die Mittel, beide Rirchen wieder zu vereinigen. Un ben Sof zurudgefommen, gelang es ibm, ben Ronig zur Abfendung eines vertrauten Mannes zu bewegen, um von Melanchthon und Buger, den beiden wegen ihrer Mäßigung in Frankreich am meisten geachteten protestantischen Theologen, Gutachten über die Wiederherstellung des Friedens zu verlangen. Gin junger beutscher Belehrter, Dr. Ulrich Chelius (Beiger), von Augsburg, Freund Bugers und des damals zu Paris sich aufhaltenden Johann Sturm, wurde mit dieser Sendung beauftragt 1). Im Juli 1534 fam er nach Wittenberg und theilte Melanchthon seinen Auftrag mit. Dieser, überrascht, aus Franfreich solche Vorschläge zu vernehmen, ging alsohald barauf ein. Nicht nur sein bekannter Bunsch nach Frieden bewog ihn bagu, fondern auch die Hoffnung, dem Evangelium jenseits des Rheins eine neue Pforte zu eröffnen?). Den 1. August schrieb er an Wilhelm du Bellay3), es sei nicht die Absicht der Protestanten, das Rirchen-Regiment oder das Un-

<sup>1)</sup> C. Strobel, Melanchihons Auf nach Franfreich. Nurnb., 1794.

<sup>2)</sup> An Buter, 1. August 1534. Corp. Ref. B. II, S. 775.

<sup>3)</sup> Ebenb., G. 740.

sehn des Papstes ohne Weiteres abzuschaffen, noch überhaupt die alten kirchlichen Ordnungen ohne Ueberlegung zu ändern; die Besserdenkenden unter ihnen wünschen die hergebrachte Form so viel als möglich zu erhalten; er werde daher seinerseits, und zumal aus Liebe zu dem französischen Bolke, gerne zu einer friedlichen Beilegung des religiösen Zwiespalts mitwirken. In dieser Gesinnung verfaßte er ein merkwürdiges Gutachten, in dem er die Forderungen seines evangelischen Gewissens mit seinen Wünschen nach Frieden und Einheit zu vereinigen suchte, und das er dem Dr. Chelius für Wilhelm du Bellay übergab.

In diesem Gutachten 1) ging er von der Bemerkung aus, man habe die Meinung verbreitet, Die Protestanten werfen theils dem Ratholicismus Irrthumer und Digbrauche vor, die gar nicht vorhanden find, theils legen fie einigen leichten Mängeln, die man beffer verdecken würde, eine viel zu große Bichtigkeit bei. Man beschuldige sie daher, sich ohne Urfache getrennt zu haben und nur Emporung zu suchen. Diese irrige Meinung, fügte er bei, die man den Fürsten und Bapften beigebracht habe, sei das größte Sinderniß der Bereinigung. Um fich irgendwie zu verständigen, muffe man vor allen Dingen zugeben, daß die katholische Rirche wirklich an Gebrechen leidet, die weder verschwiegen noch geduldet werden konnen. Die Protestanten wissen zwar, daß die Kirche auf Erden nie vollkommen ist; auch seien sie bereit, im Intereffe der öffentlichen Gintracht, manches Ginzelne zu übersehn; allein das gelte nur von denjenigen Mängeln, die der reinen Lehre keinen Eintrag thun, nicht aber von denen, welche die Grundwahrheiten des Glaubens entstellen ober die Menschen offenbar zu Gunde verleiten; in diesem Punfte werden die Evangelischen nie nachgeben. Soll daher die Wiederherstellung der firchlichen Ginheit möglich werden, so durfe der Papft in den großen und

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 741 u. f. Es gibt mehrere Texte von diesem Consilium ad Gallos: 1. in einem zu Munchen befindlichen Cober; bies ift ber urfprung: liche, richtige Text; mit bemfelben stimmt ganz überein eine zu Straßburg aufbewahrte Copie aus bem 16. Jahrh. 2. In der Centuria epistolarum ad Schwebelium, luden = und fehlerhaft, bas Borhandene jedoch mit bem Mundner und Strafburger Texte stimmend. 3. herausgegeben von Joh. Coluber, Prag, 1536. Nach Strobel und Bretschneiber waren Druckort und Datum supponirt. Dang (in ber Zeitschrift fur historische Theol., 1841, Heft 2, S. 80) beweist jedoch, daß die Jahreszahl richtig und nur ber Druckort erdichtet ift; ihm zufolge ift bas Buchlein zu Wittenberg, bei Klug gebruckt, im Interesse ber bohmischen Bruber; Manches ift umgearbeitet, um es beutlicher ju machen. 4. Bei d'Argentré, collectio judic. de novis erroribus, B. I, Th. II, S. 387; nicht Mclanchthons Urtert, sondern Neberarbeitung burch Wilhelm bu Bellay. 5. Eine fünfte Berfion findet fich unter ben ju Schlettstadt aufbewahrten, von Beatus Rhenanus hinterlaffenen Papieren; fie schließt fich im Ganzen an ben Schwebel'schen Tert an, lagt jedoch einige Stellen aus, wahrend andere mehr ober weniger abgeanbert find.

nothwendigen, zum Glauben gehörenden Dingen die Gewissen nicht binden; ihrerseits wollen die Protestanten alles dulden, was ohne Verrath an der Wahrheit zu dulden sei, denn sie suchen keine "barbarische Freiheit," die alle Ordnung umstürzen würde.

Rach dieser vorläufigen freimuthigen Erklärung besprach Melanchthon Die einzelnen ftreitigen Punfte, und zuerft den von der Rirchengewalt. Protestanten, fagte er, find durchaus nicht gegen ein ordentliches Rirchen-Regiment; es muß ein folches vorhanden fein, jur Ginfetjung ber Beiftlichen, zur Erhaltung der Zucht und der Neinheit der Lehre. Sie find weit entfernt, Die Wichtigfeit des Episcopats zu verkennen; fie nehmen felbst feinen Unftog daran, daß der Bischof von Rom den übrigen Bischöfen vorgesetzt sei. Kein vernünftiger Mann wird fich gegen Dieses kanonische Kirchenregiment erheben, fo lange es in seinen Grenzen bleibt, das heißt so lange der Papst und die Bischöfe ihr Ansehn nicht migbrauchen, um die Wahrheit zu unterdrücken. Papft und Bischöfe mogen also ihre Autorität behalten; üben fie ihr Amt mit Treue aus, fo wird ihnen Niemand den Gehorfam verweigern. Melands thon ging fogar so weit, in dem Papstthum einen großen Rugen zu sehn, zur Erhaltung der Uebereinstimmung in der Lehre unter den driftlichen Bol-Darüber also, fuhr er fort, konnte man sich leicht verständigen, wenn man nur über die andern Stucke einig werden wurde. Bas die Gewalt betrifft, die fich die Bapfte ungerechter Beise über die weltlichen Fürsten angemaßt haben, so gehe dies diese Fürsten an, und nicht das Evangelium oder Die Rirche; es werde ihnen ein Leichtes sein, bier die gehörigen Schranken gu fegen.

Eben so leicht, meinte er, werde man sich über die Traditionen einigen fonnen, welche mehrere an sich indifferente Dinge, wie Fasten, Feiertage, Priefterkleidung, Ceremonien u. f. w. betreffen. Denn wurde man über die Lehre einig, so ware es unziemlich, wenn sich die Protestanten nicht in die Bewohnheiten und Gebräuche der bestehenden Rirche fügen wollten. Solcher Bebrauche fann die Welt nicht entbehren; wie sonderbar ware es bennach, wenn die Evangelischen, die sie als Adiaphora ansehn, sich deshalb trennen wollten, um am Ende an die Stelle der alten neue zu feten! Die Hauptfache ift, daß die rechte Lehre gehandhabt werde, auf daß das Bolk lerne, wie solche gleichgültige Dinge ohne Aberglauben zu beobachten find. Gbenso wenden die Protestanten nichts gegen die Beichte ein, wenn man nur nicht die Bewissen mit einer Aufzählung ber einzelnen Gunden beschwert, und fie über die einzige Quelle belehrt, aus der die Vergebung fließt. Dies führte Melanchthon auf die Behandlung der Lehre, und zunächst des wichtigsten Artifels, desjenigen nämlich von der Rechtfertigung. Hier erinnerte er daran, daß man in der katholischen Kirche selber von manchen von den Scholastifern aufgestellten falfchen Begriffen gurndigelommen, und barüber einig fei, daß zur Rechtfertigung nothwendig der Glaube gehore; der Streit drebe fich blos um

das Berdienst der Werke. Er drückte die Hoffnung aus, eine Bersammlung weiser und wohlmeinender Männer, deren Sinn durch feine scholastischen Borurtheile getrübt ware, konnte diese Frage friedlich losen und durch Aufstellung einer einfachen biblischen Lehre von der Rechtfertigung in der Kirche großen Nuten stiften. Biel schwieriger schien ihm die Verständigung über die Meffe; er fah in diesem Punkte einen schwer zu entwirrenden Knoten und meinte, nur ein allgemeines freies Concil ware im Stande, die Frage zu verhandeln. Da indessen keine Aussicht für ein solches Concil vorhanden war, so schlug er vor, die Könige von Frankreich und England sollten einige Gelehrte zufammentreten laffen, um den wichtigen Gegenstand, über den am meisten Zweifel und Meinungsverschiedenheiten herrschen, gründlich zu untersuchen. Er gestand, daß man selbst unter den Protestanten nicht einig darüber sei, und rief aus: "was mich betrifft, so weiß ich nicht, was ich hier rathen foll." Die Deutschen, fuhr er dann fort, haben bei der Feier des Abendmahls die alten Formen großentheils beibehalten, und blos die Privatmesse, wegen ihrer vielen Migbrauche, abgeschafft; da dies jedoch ein Artifel war, an dem die Katholiken sehr fest hielten, so gab er zu, daß man ihn nochmals besprechen könnte. Von der Communion unter beiden Gestalten wurden dagegen die Protestanten nicht laffen; bier mußte der Papft, wenn er nicht die Richtigkeit des Gebranchs anerkennen wollte, wenigstens Freiheit gestatten; denn es sei eine Hauptfrage für das protestantische Bolf, das sich den Genuß des Kelchs nie mehr werde ranben laffen; wurde ihm hierin nach. gegeben, fo mare es in andern Studen gleichfalls zur Nachgiebigkeit bereit.

Giner Dieser Artifel, in denen Melanchthon den Frangosen einige Concessionen aubot, mar der von den Beiligen. Er erflärte zwar, die Berehrung und Anrufung der Heiligen werde nirgends in der Schrift gelehrt, und habe von jeher zu fo vielen Migbrauchen Anlag gegeben, daß schon früher darüber Klagen erhoben wurden und man sie ohne Sunde ganzlich aufgeben konnte. Er sab indessen keine Gefahr in der Beibehaltung einzelner Feste, wie sie schon Die alte Rirche hatte, um die Seiligen zu ehren; selbst einen gewissen Glauben an die Intercession derselben wollte er zugeben, sobald nur das Berdienst Christi nicht verdunkelt, und nicht der Beilige, sondern Gott angerufen würde; denn so wie auf Erden schon die Frommen für die Kirche und ihre Glieder beten, so gewiß beten im Himmel die Beiligen für ste. Uebrigens erwartete er, daß durch die Predigt von Christo, dem einzigen Mittler, der Mißbrauch des Heiligen-Unrufens von felbst fallen würde. Eben so wenig können die Klostergelübde Gegenstand eines ernstlichen Streites werden; es fomme bier ganz auf den Willen des Papstes an. Die Klöster sollten in Schulen verwandelt werden, um arme Jünglinge für die Kirche zu erziehen; auch möge man Niemanden wider seinen Willen zurnichalten, und benjenigen, die für ein folches Leben keinen Beruf haben, ihre Freiheit lassen; die, welche im Kloster bleiben wollen, konnen es thun, benn wenn nur die reine Lehre beibehalten und dem Monchthum fein besonderes Berdienst vor Gott zugeschrieben wird, fo gehore die Befolgung der Regeln zu den gleichgultigen, ertraglichen Dingen. Läßt man die Klöfter bestehn, fo fei eine Reform der Bucht unentbehrlich, denn in den meiften Dieser Baufer herrschen Unwiffenheit, Trägheit, sittenloses Leben; bas Beste mare, mit einem Worte, fie in Schulen umauschaffen. Bas endlich ben Colibat ber Beiftlichen betrifft, fo bange deffen Erhaltung oder Aufhebung in der katholischen Rirche gleichfalls vom Papfte ab; er fei übrigens weder der Bibel noch den Gewohnheiten der alten Kirche gemäß. Melanchthon schlug vor, für hohe geistliche Aemter ehelose Manner zu mablen, für die andern aber die Che zu gestatten, um allen Mergerniffen ein Ende zu machen. Er schloß sein Gutachten mit dem Bunsche, ber Papft und die Fürsten, wenn fle der Rirche mahrhaft helfen wollen, mögen durch Abschaffung der Migbräuche die gestörte Gintracht wieder berstellen; beständen fie jedoch barauf, den alten Bustand mit Gewalt aufrecht zu erhalten, fo waren die beftiaften Rampfe und ein immer weiteres Auseinandergebn der getrennten Rirchen vorauszusehn. In dem Begleitungsschreiben an Wilhelm du Bellay bat er diefen dringend, ben König fur den Frieden zu ftimmen, um das Unbeil zu verhuten, das entfteben murde, wenn beide Theile zu ben Baffen griffen.

Melanchthon, der in dieser wichtigen Angelegenheit nicht allein handeln wollte, beauftragte den nach Stragburg reifenden Chelins, das Gutachten and Buger mitzutheilen, an den er ihm folgenden, feine Absichten in's rechte Licht ftellenden Brief mitgab 1): "ich bin mit dir einverstanden, daß an eine Bereinigung mit dem römischen Papft nicht mehr zu denken ift; um jedoch den trefflichen Mannern, die mit frommem Gifer eine fo große Sache unternehmen, meine Bereitwilligkeit zu erzeigen, habe ich etwas geschrieben, das dir unfer Ulrich vorweisen wild. Wenn ich den Gegnern zu viel nachzugeben scheine, so bedenke, daß ich gestrebt habe, in Einigem auf den Charafter des französischen Bolks Rücksicht zu nehmen; nicht als hoffte ich, den Papst dadurch befänftigen zu fonnen, fondern damit jene Manner faben, welches die vorzüglichsten Streitfragen find. Ueber die Rechtfertigung habe ich mich fo ausgedrückt, daß meine Mäßigung den Gelehrten nicht mißfallen wird. Manches habe ich gleichsam nur von ferne beurtheilt." Buger, ber bas Gutachten den 17. August erhielt, war völlig damit einverstanden 2); er und Hedio gaben Frang I. nahm fie anfangs gunftig auf; Chelins abnliche Bedenfen mit. allein sowohl die Bemühungen der streng katholischen Partei, als die im Oftober zu Paris und anderswo verbreiteten leidenschaftlichen Auschlagzettel gegen die Deffe und ben Papft, erregten bes Konigs Born und es fand eine blutige Verfolgung statt. Die Freunde der Reformation faben in den Ur-

<sup>1) 1.</sup> Aug. 1534. Corp. Ref. B. II, S. 775.

<sup>2)</sup> An Melandithon, 27. August 1534. Ms.

hebern dieser Zettel nur unbesonnene Emporer; in einem Briefe an du Bellay nannte fie Melanchthon "fanatische, gefährliche Menschen, die nur absurde Meinungen behaupten 1)." So wie die Reformatoren in Deutschland mit den Biedertäufern und aufrührerischen Bauern nichts gemein haben wollten, fo verwahrten fie fich gegen die, welche in Franfreich, in ungestümer Sige, durch lleberstürzung die Sache des Evangeliums verdarben. Sie suchten um so eifriger den König von dem Unterschied zwischen ihnen und folchen Leuten zu überjeugen, da fie, bei feinem befannten Charafter, befürchten mußten, er werde in seinem Borne alle Grenzen überschreiten, und nicht nur die mit den deutschen Theologen angeknüpften Berhandlungen für immer abbrechen, sondern auch durch sein Beispiel die andern Fürsten zu heftigerer Berfolgung reizen. Den 22. April 1535 schrieb Melanchthon an den Bischof von Paris?): "in der jetigen grosen Gefahr, die Frankreich, ja die ganze Christenheit bedroht, fühle ich mich gedrungen, über das Unglud der Rirche bei dir zu flagen. Denn da das frangoniche Bolk eines der blühendsten und so zu fagen das Haupt der driftlichen Belt ift, so hat das Beispiel deffelben den machtigsten Einfluß. Ift einmal bei euch beschlossen, nicht blos die schwärmerischen oder emporungssuchtigen Geifter zu bandigen, sondern gar keine Berbefferung der Lehre anzunehmen und die Gebrechen ber Rirche mit aller Gewalt zu vertheidigen, fo werden allenthalben die Wohlgesinnten, die Frankreichs Ansehn kennen, einer großen Hoffnung beraubt. Die fremden Nationen werden handeln, wie fie euch handeln febn; es ift nicht nöthig, dir, einem weisen Manne, zu fagen, welches Blutvergießen, welche Zerstörung der Lehre, welche Berwirrung aller Diese erfolgen werden. Ich bitte dich daber, um der Chre Chrifti willen, das Gemuth der Fürsten zu befänftigen und sie zu ermahnen, einen Weg zu suchen, une der Kirche zu helfen, fatt sie mehr und mehr zu zerreißen. Auch ich halte dafür, daß die Schwärmer und Emporer niedergehalten werden muffen; da aber Mißbrauche vorhanden sind, so streben viele gute und gelehrte Manner, nicht aus schlechter Begierde, sondern einzig aus Gifer für die wahre Frömmigkeit, nach einer reinern Urt der Lehre. Ich weiß wohl, es ift das Schicksal der Kirche, daß die Ungelehrten und Gottlosen gegen fie wuthen; die Weisern aber muffen folche Angriffe zu mäßigen suchen. Du siehst, daß über die größten Dinge ein Streit entstanden ift, der nicht durch die Baffen entschieden werden fann. Ungerechte Graufamkeit nüt weder dem Frieden der Kirche noch dem Ansehn der Fürsten. Da es zu wünschen ift, daß die Bischöfe ihre Autorität bewahren, so können sie fie mur erhalten, wenn sie dafür forgen, daß eine sichere Lehrform existire, durch welche die zweifelhaften Gemuther beruhigt werden. Nur dann fonnen fie den Schwarmern widerstehn, wenn fie felber die Bemühungen ber Frommen und Belehrten

<sup>1) 22.</sup> April 1535. Corp. Ref. B. II, S. 869.

<sup>2)</sup> Ebenb.

Somidt, Melandibon.

unterftügen. Ich würde noch mehr hierüber sagen, wenn ich nicht wüßte, daß du, nach beiner Weisheit, dies alles besser erfennft, als ich es auszudrücken vermag."

Babrend fo Melanchthon und Buger, durch die unfluge That einiger Giferer, ihre Hoffnungen fur Frankreich erschüttert faben, zogen fie fich, in Deutschland und der Schweiz, wegen ihres Antheils an den Berfohnungsversuchen, vielfachen Tadel zu. Ihre Gutachten waren früh in beiden Ländern verbreitet worden; schon im August 1534 hatte Buger das von Melanchthon ihren beiderseitigen Freunden, den Brudern Blaurer in Conftang mitgetheilt. Dr. Chelius, auf einer Reife durch die Schweiz und Rurnberg, im Berbfte Diefes Jahres, hatte der Wittenberger und Strafburger Bedenfen den Theologen vorgewiesen, in der Meinung, er wurde allgemeine Billigung für eine Sache finden, welche die der gesammten Rirche hatte werden follen 1). In Deutschland fand fich bald Melanchthons Schrift in zahlreichen Copien, die, von Sand zu Sand gehend, zulest in verstümmelter Form bald mehr ober weniger fagten, als er ursprünglich gewollt. Un manchen Orten kamen fie in die Sande von Ratholifen, welche fie, absichtlich noch mehr entstellt, weithin zu verbreiten suchten, um das protestantische Bolf glauben zu machen, die Reformatoren seien zu den größten Concessionen bereit, damit sie nur in ben Schoos ber Rirche wieder aufgenommen wurden; fpottend ruhmten fle allenthalben, die Protestanten werden wieder unter die Gewalt des Papstes zurnatehren, die Gelehrteften unter ihnen, Melanchthon und Buger, wollen den ersten Schritt bagu thun 2).

Solche Reden und die scheinbar sie bestätigenden verfälschten Abschriften der Gutachten erregten außerordentliche Erbitterung gegen Melanchthon und Buger; nicht nur die Ungebildeten und Exaltirten unter den Protestanten erhoben ihre lärmende Stimme und schalten sie Berräther und Ueberläufer³); selbst gelehrte, tressliche Männer brachen in Tadel und Klagen auß; Bullinger, die Brüder Blaurer und Andere griffen besonders Buger au; Tausende, sagten sie, würden sich eher erwürgen lassen, als das anzunehmen, was er und Magister Phitipp zur Versöhnung mit dem Papste vorgeschlagen hatten⁴). Buger mußte Apologien schreiben und Reisen machen, ohne daß es ihm gelang, seine aufgebrachten Freunde völlig zu beruhigen. Auch Relanchthon mußte sich vertheidigen; er erklärte jedoch stets, es reue ihn nicht, den Franzosen seinen Rath gegeben zu haben.

<sup>1)</sup> Buger an Joh. Sturm, Ende 1535. Ms.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Heresbach, 20. Nov. 1535. Corp. Ref. B. II, S. 976.
— Buger an Ambr. Blaurer, 17. und 18. März 1535. Ms.

<sup>3)</sup> Melandithon an Wilh. du Bellay, 28. August 1535. Corp. Ref. B. II, S. 915.

<sup>4)</sup> Joh. Zwick an Buper, 28. Jan. 1535. Bei hottinger, Hist. ecclesiast., Barich 1665; B. VII, S. 666.

#### Biertes Capitel.

#### Berufung nach Frankreich.

1535.

Zu Paris gelang es indessen den Freunden der Reformation den Korn Frang I. zu befänftigen. Unter Andern mar es Barnabé Boré, Berr von Lafoffe, ein gelehrter, mit Deutschland vertrauter Edelmann, der bem Konig oft und mit Ehrfurcht von Melanchthon fprach, von seiner Bescheidenheit, seinen Renntniffen , seinem geraden , biedern Ginn: er hatte fogar ben Duth ihm ju fagen, er felbst sei ein Schüler des Reformators, und ihm die Lehre und Lebensweise der deutschen Protestanten im gunftigsten Lichte darzustellen 1). Frang I. hörte um so williger folche Reben an, da sich gerade damals feine Berhältnisse zum Kaiser von Neuem trübten, wodurch sein Wunsch eines Bundniffes mit den protestantischen Ständen wiederum lebhaft angeregt murde. In Deutschland jedoch traute man ihm nicht; besonders das Gerücht eines von ihm mit den Türken geschlossenen Bundes, brachte allgemeine Entrüftung hervor. Er entschuldigte fich durch mehrere Schreiben, und als es hieß, ein Concil solle sich versammeln, druckte er den Bunsch aus, die protestantischen Stande mochten Gelehrte an ihn absenden, um fich mit ihm darüber zu besprechen. Die Gelehrten, deren Unkunft er wünschte, waren Melanchthon Barnabé Boré ging mit den Ginladungen und den nöthigen Schuthriefen nach Deutschland ab. Johann Sturm gab ihm dringende Schreiben an Melanchthon und Buger mit; Gottes Stimme, fchrieb er an Jenen2), ergehe an ihn, er folle nicht zögern dem Rufe zu folgen; es handle fich darum, die Reformation in Frankreich vor weiterer Berfolgung zu schützen und zur Berbreitung des Evangeliums mitzuwirfen. Buger ermahnte er3), es liege in feiner und in Melanchthons Sand, ob die Evangelischen in Frankreich Leben und Freiheit genießen, oder den harteften Druck erleiden follen; der König sei geneigt ihren Rath zu hören, darum mögen sie ihn nicht aufbringen, indem fie fich weigern, seinem Rufe zu folgen.

Sobald jedoch Vore's Ankunft und der Zweck seiner Sendung bekannt geworden waren, erhoben sich wieder die Klagen gegen die beiden Reformatoren; man sah den Untergang der Kirche voraus, wenn sie einwilligten nach Frankreich zu gehn. Bußer wies die Beschuldigungen abermals zurück, und drang in Melanchthon, sich zur Neise zu entschließen 1). Dieser indessen zauderte noch; die in Deutschland verbreiteten Zweisel an der Aufrichtigkeit des

- DIEGIE

<sup>1)</sup> Sturm an Melanchthon, 4. Marg 1535. Corp. Ref. B. II, S. 855.

<sup>2)</sup> Cbenbaf.

<sup>3)</sup> Mars 1535. Ms.

<sup>4)</sup> Buger an Sturm, April 1535. Ms.

Königs hatten auch ihn ergriffen; zudem befürchtete er mit den Doctoren der Sorbonne, die er früher durch seine Apologie für Luther so sehr aufgebracht hatte, verhandeln zu müssen, und mit Recht erwartete er von einer solchen Berhandlung nur geringen Erfolg<sup>1</sup>). Er gab daher dem französischen Abgesandten noch kein Bersprechen, sondern erbat sich zuvor noch Ausschlässe und Rathschlässe von seinen Freunden in Paris. Der Ruf nach Frankreich, schrieb er au Sturm<sup>2</sup>), sei die schwierigste Sache, die je sein Nachdensen beschäftigt habe; zwar fürchte er nicht die persönliche Gesahr, denn um Christi Ehre und der Kirche Frieden willen, sei er zu jedem Opfer bereit, allein er besorge nichts nügen zu können; dies allein schrecke ihn ab, denn wozu die Reise unternehmen, wenn man vielleicht nur in einigen unbedeutenden Punkten uachzeben, in den größten aber von keiner Berbesserung werde hören wollen? Er bat also Sturm, ihm diese Zweisel womöglich zu zerstreuen; vor Allem aber rieth er ihm, so wie auch Butzer es gethan, dahin zu wirken, daß der König eine Synode halten lasse.

Im Mai 1535 fam Boré nach Paris zurud; er berichtete dem Konige von den Bedenklichkeiten und Befürchtungen der beutschen Protestanten, und von dem Bunfche Melanchthons eine bestimmtere Zusicherung zu erhalten. Auf das hin ward Bilhelm du Bellay beauftragt, Johann Sturm die formliche Erklärung zu geben, Frang I. wunsche fich perfonlich mit einigen ausgezeichnefen protestantischen Theologen über die Mittel zu unterhalten, bis zu einem Concil den firchlichen Frieden zu bewahren. Um das Unangenehme eines Streites mit den Professoren ber Sorbonne zu vermeiden, schlug ber König vor, daß jede Partei ihn besonders von ihren Ansichten in Kenntniß fegen follte. Nachdem er fich protestantische Gutachten batte geben laffen, konnte er nicht umbin, auch ein katholisches zu verlangen; nur follte um keinen Preis ein Busammentreffen der erwarteten deutschen Gelehrten, mit den jede Reuerung haffenden Sorbonnisten stattfinden. Der König wollte fogar, daß feine Conferengen mit den Deutschen gang gebeim blieben, um mit weniger Befahr und Widerstand die nothig befundenen Menderungen in Frankreich einführen zu können3). Go dachte Frang I. wenigstens in diefer Zeit; Die Berbannung einiger der heftigsten Doctoren, und eine Amnestie zu Gunften der Protestanten, follten diese Gesinnungen öffentlich bezeugen. Den 23. Juni schrieb er personlich an Melanchthon 1), um ihn einzuladen, entweder im Ramen der deutschen Stände, oder auch nur als Privatmann nach Paris gu tommen. Barnabe Bore überbrachte Diesen Brief, nebst andern vom Cardinal Johann du Bellay, und von Johann Sturm; Margaretha von Navarra

<sup>1)</sup> Melandthon an Buger. 9. Mai 1535. Corp. Ref. B. II, G. 873.

<sup>2) 9.</sup> Mai 1535. Gbenb., G. 874.

<sup>3)</sup> Sturm an Melanchthon, 9. Juli 1535. Corp. Ref. B. II, S. 1029.

<sup>4)</sup> Cbenb., S. 879.

und ihr Prediger Gerhard Rouffel, vereinigten ihre Bitten mit denen diefer trefflichen Manner. Boré hatte auch den Auftrag Stragburger Theologen einzuladen; der Magistrat willigte in die Abreise Bedio's und Bugers. In Sachien jedoch ging es anders. Melanchthons Bedenflichkeiten murden durch die Parifer Briefe nicht gehoben; indeffen entschloß er fich, bem Rufe zu folgen, damit man ihm nicht eine unchriftliche Furcht vor Gefahr vorwerfen könne, und der König nicht glauben moge, man wolle seiner nur spotten 1). Ohne die Erlaubniß feines Fürsten konnte er aber die Reise nicht unteruchmen; er begab fich nach Torgan um fie zu begehren; Johann Friedrich wies fein Gesuch unbedingt ab. Nicht ohne geheime Entruftung fehrte Melanchthon gurud 2); er fandte an den Kurfürsten eine dringende Bittschrift, er moge ihm gestatten die Reise als Privatmann zu machen, und ihm dazu einen dreimonatlichen Urlaub geben 3). Gelbst Luther unterftutte das Begehren; er bat den Rurfürsten, im Ramen der in Frankreich verfolgten Protestanten, die auf Melanchthon ihre Hoffnung festen, fie nicht zu verlaffen; er machte barauf aufmertsam, daß eine Beigerung vielleicht einen Ausbruch des foniglichen Borns nach fich ziehen würde, deffen Opfer die Glaubensgenoffen werden mußten 1). Luther reifte fogar dem Sofe nach Weimar nach, um Johann Friedrichs Sinn durch seine Vorstellungen zu andern. Allein an diesem Hofe mar die Stimmung der Sache nicht gunftig. Es hatte fich ein allgemeiner Sturm dagegen erhoben; von allen Seiten famen Warnungen vor der Perfidie der Frangosen, vor der Unzuverläffigfeit des Konigs, dem es nicht um die Religion, sondern nur darum zu thun sei, die Deutschen glauben zu machen, er vertheidige die Gewiffensfreiheit, damit er fie defto beffer an fich ziehen konne gegen den Raiser. Andere verbreiteten das Gerücht, Boré sei der mahre Gesandte nicht, dieser sei auf der Reise von den Papisten ermordet worden, und ein abuliches Schickfal stehe Melanchthon bevor, wenn er in die Falle gebe.

Alle diese durch aufgeregte Gemüther ausgestreuten Gerüchte, mögen auf den Kurfürsten, der übrigens enupsindlich darüber war, daß sich Franz I. nicht direft an ihn gewandt hatte, eingewirft haben, um ihn zu bewegen, die Abrise Melanchthons zu verweigern. Seine wahren Gründe waren jedoch politischer Art. Würde Melanchthon, in offiziellem Auftrag, oder auch nur als Privatmann, sich zu dem König von Frankreich, dem Hauptseind des Kaisiers, begeben, könnte man da nicht im Neiche glauben, die Friedenshandlungen mit den deutschen Katholiken seien nur ein Schein, und der religiöse Vorwand der Neise des Reformators verberge einen politischen Zweck? Müßte man nicht denken, der Kurfürst beabsichtige ein Bündniß mit Franz I., wenn

1) Melanchthon an Camerarius, 5. August 1535. Ebend., S. 899.

<sup>2) &</sup>quot;Subindignabundus." Luther an Jonas, 19. August 1535. Luthers Briefe, B. IV, S. 621.

<sup>3) 18.</sup> August. Corp. Ref. B. II, S. 904.

man ihn einer fremden Macht zugeben fabe, was die deutschen Protestanten dem Raifer nicht zugegeben hatten? Ueberdies hatte man Johann Friedrich vorgestellt, der zur Berfohnung geneigte Melanchthon durfte leicht in Frankreich zu weit gehn in seiner Bereitwilligfeit Concessionen zu machen; die, eine Rirchenverbefferung wünschenden Frangosen, welche eher Erasmianer als eigentliche Evangelische seien, murben, "wenn sie die Wankelmuthigkeit bei Philippo fpurten," weit mehr von ihm zu erlangen fuchen, als er Anfangs vielleicht zu bewilligen entschlossen mare, woraus dann viel Aergerniß in Deutschland und bedenklicher Streit mit Luther entstehn wurden. Diese Beforgniffe grundete man befonders auf die vielfach verbreiteten unachten, durch Ratholifen verfälschten Abschriften von Melanchthons Gutachten an den Konig 1). Der Rurfürst ließ daher an Frang 1. schreiben, Die Abreise konne nicht stattfinden; als Vorwand gab er an, er fonne bermalen den Reformator an feiner Universität nicht entbehren. Gegen Lettern mar er außerst aufgebracht; er konnte ibm nicht leicht verzeihen, daß er seine Freiheit so weit benütt hatte, fich ohne feines Herrn Borwiffen in diese Sache einzulaffen. Auf eine bochft unfreundliche Weise ließ er ibm feine Beigerung melben 2); er brudte ibm fein Diffallen darüber aus, daß er es bei bem mundlichen Bescheid, den er gu Torgan erhalten, nicht habe bewenden laffen, sondern noch einmal schriftlich eingekommen fei, daß er vergeffen mas er seiner ihm von Gott gesetten Obrigfeit schuldig gewesen; es sei zwar schon, ben Berfuch zu machen, fremde Nationen für das Evangelium zu gewinnen, allein bei den Frangosen sei der Erfolg eines folden Berfuchs fehr zweifelhaft; übrigens fei er Deutschland mehr schuldig als Frankreich. Hierauf gab er, offen genug, die obenangeführten politischen Gründe an, die ihn bewogen seine Erlaubniß zu verweigern, und fchloß mit dem trockenen Bescheid: glaube Melanchthon, sein Gewissen fordere daß er die Reise unternehme, so moge er es auf seine Befahr bin thun.

Melanchthon, welcher überzeugt war, im Interesse des für alle Völker bestimmten Evangeliums gehandelt zu haben, fühlte sich durch die Weigerung des Kurfürsten, besonders durch die rauhe Art wie sie ihm gemeldet wurde, tief verletzt; "nie," schrieb er an Wilhelm du Bellah³), "habe ich einen härtern Fürsten gesehn, der mich auf schmählichere Weise behandelt hätte." Nicht minder schmerzte es ihn, daß man seine Vorschläge falsch ausgelegt und ihn für schwach und wankelmüthig ausgegeben hatte. Allerdings; klagte er seinem Freunde Sturm 4), sei er nicht so feurig und hartnäckig wie Andere, denn seiner Ansicht nach, solle man nur über die großen und nothwendigen Dinge

<sup>1)</sup> Melanchthon an Camerarius, 31. August 1535. Corp. Ref. B. II, S. 918.

<sup>2)</sup> Der Kurfürst an Brud, 19. August 1535. Ebenb., S. 907; — berf. an Melanchthon, 24. August. Ebenb., S. 910.

<sup>3) 28.</sup> Auguft. Cbenb., G. 915.

<sup>4) 28.</sup> Auguft. Gbent., G. 917.

ftreiten; allein nie hatte er etwas von ber Bahrheit geopfert ober fich im Dienste Christi vor irgend einer Gefahr gescheut. Luther dagegen, hauptfächlich durch einen beftigen Brief des Dr. Gereon Seiler von Augsburg bestimmt, der ihm die Franzosen als die treulosesten Menschen geschildert, und gesagt hatte, alle Frommen im Reich rathen die Reise ab1); Luther, nachdem er selber zuerst für Melanchthon Schritte gethan, schrieb nun an Justus Jonas, er sei froh, in dieser Sache bloser Zuschauer zu sein, und danke Gott, daß er fich nicht in etwas zu mischen habe, das man fpater vielleicht bereuen werde 2). Melanchthon fügte uch dem Willen seines Fürsten; er wollte nicht den Borwurf verdienen, er habe den Interessen deffelben schaden wollen; er nahm fich jedoch vor, ihm auf eine flare Beise zu antworten, um die Abfichten, die er gehabt hatte, zu rechtfertigen. Zugleich fcbrieb er den 28. August an den Konig von Frankreich 3), große Schwierigkeiten nothigten ihn, seine Reise auf eine gunftigere Beit zu verschieben, unterbeffen murbe er in feinen Bemühungen fortfahren, Die Religionsstreitigkeiten auf eine friedliche Art beizulegen. So zerschlug fich die Sache, und da Melanchthon nicht nach Frankreich ging, kamen auch Buger und Bedio nicht.

Bur Zeit als Boré nach Deutschland abgegangen mar, hatte Frang I. Anstalten zu treffen gesucht, um die Conferenz mit den protestantischen Theologen vorzubereiten. Anfangs hatte er zwar eine Zusammenkunft derselben mit der Sorbonne vermeiden wollen; allein das Aufsehn, das fein Borhaben erregt hatte, nothigte ihn von diesem Gedanken abzustehn. Er mußte die theologische Facultat einladen, ein Dugend Doctoren zu mablen, um mit ben Reformatoren zu conferiren 1). Die Sorbonne sprach fich scharf gegen eine folde Zumuthung aus; den Gefeten der Kirche gemäß, fagte fie, fei mit Regern nicht zu unterhandeln; sie mogen ihre Zweifel schriftlich eingeben, man werde fie dann darüber belehren; eine mundliche Discuffion fonnte die Gefahr berbeiführen, die Schwachen im Glauben für die Regerei zu gewinnen. Der Dichter Marot machte sich in Spottversen über Diese Befürchtung "unserer Magister" luftig, welche nichts davon hören wollten, mit Melanchthon zu disputiren. Der König gab die Idee einer Confereng mit den Sorbonnisten auf; doch beharrte er auf dem Bunfche, Melanchthon perfonlich zu sprechen. Zugleich aber ließ er durch Wilhelm du Bellay aus den Bedenken Melanchthons und Bugers die Sauptpunkte zusammenstellen und fie der Sorbonne gur Untersuchung vorlegen; ben 30. Angust gab diese, wie vorauszusehn war, ihr Verdammungs - Urtheil. Bald nachher ließ der König den zu Schmalkalden versammelten protestantischen Ständen noch einmal seinen Wunsch aus-

3) Corp. Ref. 3. II, S. 913.

<sup>1)</sup> August 1535. Bei Seckenborf, deutsch von Frick, S. 1497. 2) 1. Sept. 1535. Luthers Briefe, B. IV, S. 627.

<sup>4)</sup> d'Argentré, Collectio judic. de novis erroribus, B. I, Th. II, S. 381 u. f.

drücken, eine Gesandtschaft deutscher Gelehrter zu erhalten; bevor wir weiter darüber berichten, mussen wir die Veranlassung der Schmalkalder Zusammenstunft selber kennen lernen.

#### Fünftes Capitel.

Schmalkalder Convent. Ablehnung des Concils und des Begehrens des Königs von Frankreich.

1535.

Den 25. September 1534 war Papft Clemens VII. gestorben. Sein Nachfolger Paul III. schien ernftlicher geneigt zu fein ein Concil zu berufen. Im August 1535 sandte er den fpater zur Reformation übergetretenen Legaten Bergerio nach Deutschland, um mit den protestantischen Fürsten zu unterhandeln. Im November fam dieser nach Wittenberg, wo er sich freundlich mit Luther und Melanchthon unterhielt. Da der Kurfürst sich eben zu Prag befand, schrieb ihm der Legat, er habe ihm Einiges mitzutheilen "das er gerne hören werde," er solle sich vornehmlich mit ihm besprechen, ba der Papft überzeugt fei, ", er werde diefen beiligen Sandel auf vielfaltige Beife fördern wollen 1)." Bergerio reif'te felber nach Prag, wo er dem Rurfürsten erklärte, der Papft fei entschlossen, "ein allgemeines, freies, driftliches, aufrichtiges Concil" auszuschreiben, benn er suche nichts als ben Rugen ber Rirche und die Ghre Chrifti, allein er habe viele Urfachen, die Berfammlung nicht in Deutschland, sondern in Italien, zu Mantua, zu halten. Johann Friedrich lehnte nicht geradezu ab, ohne seine Bundesgenoßen konnte er indeffen nichts beschließen 2). Er berief diese nach Schmalkalden; bier machte sie der Legat mit den papftlichen Borichlägen befannt; den 21. December übergaben fie ihm ihre durch Melanchthon verfaßte Antwort3); sie fagten, sie munschten Alle ein Concil, hofften aber der Raifer werde nicht zugeben, daß es anderswo als in Deutschland gehalten werde; auch befürchteten fie, es möchte kein freies sein, und erklärten, fie könnten das Urtheil über die Streitfragen weder dem Papft noch der Gegenpartei überlaffen; es sei Uebermuth und Tyrannei, das Aufehn des Papstes bober zu stellen als das der Kirche, und in Sachen des Glaubens gehöre keiner Majorität das Entscheidungsrecht. Mit diesem Bescheid mußte sich Bergerio begnügen, und die Erwartung eines Conicls schien abermals vereitelt.

Dies war nicht das Einzige, worüber zu Schmalkalden berathen wurde.

<sup>1) 6.</sup> Nov. 1535. Corp. Ref. B. II, S. 964.

<sup>2) 30.</sup> Dov. 1535. Gbenb. , S. 982.

<sup>3)</sup> Cbent., S. 1018.

Nicht nur ward auch beschlossen, daß der evangelische Bund durch den Nürnberger Frieden nicht gehindert sein follte, neue Blieder aufzunehmen, sondern es fanden wichtige Verhandlungen mit französischen und englischen Gesandten statt.

Aus Frankreich erschien wieder Wilhelm du Bellan, mit dem Auftrage, fich mit den Protestanten über die Kirchen Bereinigung und ein Coucil zu besprechen, ihnen bedeutende Concessionen anzubicten, und ein Bundnig mit den Fürsten zu erlangen. Er übergab ein Schreiben bes Konigs, worin ber 3med feiner Sendung ausgesprochen war; bem Rurfürsten eröffnete er, Frang I. wunfche gleichfalls ein mabres Concil an einem freien, fichern Ort, er sei bereit mit bem protestantischen Bunde für den Frieden der Rirche thatig ju fein, und wiederhole fein Begehren, daß einige gelehrte Manner an ibn abgesandt wurden 1). Der Kurfürst antwortete, der Bund habe zwar nur den Schutz der Religion jum 3weck, die Sache follte jedoch grundlich überlegt werden. Den 19. December horten dann die Stande du Bellay's Bortrag an. Aus zwei Grunden, fagte er2), fei er abgeschickt worden, erftens um Frang I. wegen der gegen ibn ausgestreuten Gerüchte, als verfolge er die Protestanten und verachte er die Deutschen, ju rechtfertigen; und zweitens um die Aufnahme Frankreichs in den Bund zu verlangen, zum Zweck durch friedliche Bermittlung die firchliche Ginheit wiederherzustellen. Brud, Spalatin, Jakob Sturm und einige Andere wurden beauftragt, fich weiter mit du Bellay über diefen Gegenstand zu besprechen, und besonders seine Concessionsvorichlage anzuhören. Diese waren folgende3): ber König von Frankreich gebe ju, daß ber Papft ben Primat in der Kirche nur nach menschlichem, nicht nach göttlichem Rechte besitze; die evangelische Lehre vom Abendmahl habe seinen perfönlichen Beifall, allein seine Theologen wollen die Transsubstantiation auf keine Beise fallen laffen; bei der Messe wünsche er so viel als moglich die Beibehaltung der alten Form; viele Seiligenlegenden febe er für abgeschmackt an, und halte daber für nothig, zu dem zurudzukehren, was der Blaube der erften Jahrhunderte mar; felbst die Lehre von der Intercession der Beiligen scheine ihm fpatern Ursprungs zu sein, nur meine er, man konne in einzelnen Gebeten der Beiligen mit Ehrerbietung gedenken; die Bilder folle man beibehalten, aber nicht um fie anzubeten, fondern als Erinnerungsmittel für das Bolf. In Betreff der Berdienste der Beiligen sei er noch nicht mit fich einig, seine Theologen bestehn hartnäckig auf der alten Lehre, er munsche daber, darüber aufgeklart zu werden; ebenfo habe er viel Streit wegen bes Jegfeners gehabt, er bitte die Dentschen Diesen Artifel schriftlich zu widerlegen. Um wenigsten sei die Sorbonne geneigt, im Puntte der guten Werke nachzu-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 1010.

<sup>2)</sup> Chenb., G. 1012.

<sup>3)</sup> Cbenb., G. 1014.

geben, obgleich ihr vorgestellt worden, daß auch die Protestanten dieselben für nothwendig, nur aber nicht für die Bedingung der Nechtsertigung halten. Endlich wolle er sich bei dem Papste verwenden, daß Niemand vor seiner Bolljährigkeit Klostergelübde ablegen dürse, daß diese Gelübde nicht für das ganze Leben bindend sein sollen, daß die Klöster in Schulen umgewandelt werden, daß die bereits verheiratheten Geistlichen in der Ehe bleiben, und die welche in Zukunst es thun wollen, den geistlichen Stand verlassen dürsen; daß endlich jeder Christ communiciren dürse wie er es wünsche, unter einer Gestalt oder unter beiden. Um sich über Dieses Alles noch besser zu verständigen, verlangte Franz I. die Absendung einiger Gelehrter, in der Hossnung, sie würden in einer Conferenz mit den Sorbonnisten ihre Lehre siegreich vertheidigen.

Einzelne dieser Vorschläge waren den Gutachten Melanchthons und Bugers entnommen, obschon bedeutend verändert; andere waren blos das Ergebniß der Berathungen des Königs mit Wilhelm du Bellay. Weder die einen noch die andern fanden zu Schmalfalden gunftiges Behör. Die schon früber ausgesprochenen Klagen über Melanchthon, und die Befürchtungen, in Bezug auf ein Bundniß mit Frankreich, wurden wieder laut1); man wollte fich in nichts einlassen mit Franz, zu dem man auf feine Beise Bertrauen gewinnen konnte. Den 22. Dezember wurde, in öffentlicher Bersammlung durch den fachsischen Bizekangler Burkhart, die Antwort der Stände an Du Bellay verlesen. Melanchthon selber hatte sie abfassen muffen 2). Die Stäude dankten für die Freundschaft, die ihnen der König erwiesen; dann, nachdem sie erklärt, es stehe ihnen kein Urtheil über die Bestrafung derer zu, welche in Paris die öffentliche Rube gestört hatten, drückten fie den Bunsch aus, Frang 1. moge diejenigen nicht verfolgen, welche mit Recht die alten Mißbranche tadeln, und sich zur reinen Lehre des Evangeliums bekennen; wolle er aufrichig für die Ehre Christi und der Kirche besorgt sein, so werde er dadurch den evangelischen Ständen am besten seinen guten Willen bezeugen; auch sie wunschen den Frieden, und ein freies Concil zur öffentlichen Beurtheilung ihrer Lehre; man muffe aber bedenken, daß die Hartnackigkeit der Gegner das Baupthinberniß der Bersöhnung sei, deshalb haben sie auch wenig Zutrauen zu dem Papft. Das Begehren der Absendung einiger Theologen nach Frankreich sei eine bochst wichtige Sache, die langer Ueberlegung bedürfe; die Abgeordneten der Stände hatten keinen Auftrag in Bezug auf diefen unerwarteten Gegenstand, sie mußten, obwohl sie bie Sache an sich fur wunschenswerth hielten, auvor an ihre Regierungen berichten.

Mit dieser ausweichenden Antwort war die Verhandlung beendigt. Franz I. als er sie erfuhr, that weiter keine Schritte; die den Protestanten

<sup>1)</sup> Buger an Sturm, Enbe 1535. Ms.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 1023.

feindseligen Influenzen gewannen an seinem Hofe wieder die Oberhand, und es bachte Niemand mehr in Frankreich an eine Aussöhnung der beiden Kirchen.

### Sechstes Capitel.

Verhandlungen mit englischen Gesandten. Melanchthons Berufung nach England.

1535. 1536.

Neben den Verhandlungen mit dem französischen Abgeordneten gingen zu Schmalkalden andere her mit einer englischen Gesandtschaft, theils über ähnliche Gegenstände, theils über eine Frage, die schon einige Jahre früher von England aus den deutschen Theologen zur Beantwortung vorgelegt worden war.

3m Juli 1531 erhielt Melanchthon durch seinen Freund Simon Brhnaus den Auftrag, über einen Punkt zu entscheiden, der ihm in hohem Grad schwierig und gefahrvoll schien. Grynaus war aus England zuruckgelehrt, wo er fich mehrere Monate aufgehalten hatte, um die reichen Bibliotheten, besonders die von Dyford, zu besuchen. König Beinrich VIII. war gerade im Begriff, sich vom Papfte zu trennen; von Liebe zu Unna Boleyn entbrannt, hatte er zu Rom die Scheidung seiner Che mit Katharina von Arragonien begehrt, unter dem Bormand, daß diese die Wittme feines Bruders mar, und er somit in verbotenem Bermandtschaftsgrad geheirathet hatte. Durch die abfichtliche Berzögerung der papstlichen Antwort erbittert, verlangte er nun, auf ben Rath des Erzbischofs Cranmer, das Urtheil verschiedener Universitäten, fo wie das der deutschen protestantischen Theologen. Er beauftragte biemit ben auf das Feftland gurudreisenden Gronaus, und biefer mandte fich beßhalb auch an Melanchthon. Nach langer Ueberlegung schrieb der Reformator ein weitläuftiges Gutachten1), um zu beweisen, daß die Ehe mit Ratharina dem göttlichen Gesetze nicht zuwider sei. Das Berbot im 3. Buch Mosis, Rap. 18, B. 16, meinte er, sei blos als menschliche Borschrift zu betrachten, und als zu der durch das Chriftenthum aufgehobenen mosaischen Gesetzgebung gehörig; foust mußte noch vieles Undere aus diefer, das doch füglich abgeschafft ift, gleichfalls beibehalten werden. Die vom König verlangte Scheidung habe daher keinen Grund, denn Scheidung fei nur zuzulaffen wegen Chebruchs, nach Matth. 5, 32; dies allein sei göttliches Gebot und durfe nicht übertreten werden, wenn auch ein menschliches Gesetz verletzt worden ware. Erfordert das Wohl des Staates, daß der König eine neue Che schließe, so moge er Difpens vom Papfte begehren, damit ibm Bigamie gestattet werde,

<sup>1) 23.</sup> August 1531. Corp. Ref. B. II, S. 520.

mas er ohne Zweifel zu Rom erlangen konne. Berweigere jedoch ber Papft die Disvens, so bleibe dem Konig nichts als ein neues Gesetz zu machen, er babe das Recht dazu in politischen Dingen, zu welchen auch die Chesachen gehören. Die Gründe die ihn zu dieser Unficht bewogen, gab Melanchthon in einem Briefe an Buger an1): "wir wollen nicht die Beranlaffer der Trennung sein, da Heinrichs Ghe nicht gegen das göttliche Recht ift; die welche sich anders aussprechen, übertreiben und schärfen auf schreckliche Weise Dieses Recht (das heißt, sie geben als göttlich aus, was nur menschlich ift); wir dagegen stellen in politischen Dingen das Ansehn der Obrigkeit sehr boch; Bieles ift recht wegen dieses Unsehns, das sonft in Zweifel gezogen werden mußte; könnte der König hinreichend hiernber belehrt werden, so glaube ich, durfte sein Gewissen befriedigt fein; ich will mich nicht in diese Sache mischen; will Einer zu der Scheidung rathen, fo mag er es thun ohne mich." Bang abnlich war das Urtheil Luthers?). Der Grundfat, den Beide über die Gültigkeit der Ghe mit der Schwägerin aufstellten, ging indessen erft später in das kirchliche Recht der Brotestanten über. Diesmal fanden sich noch mehrere Theologen, die fich dagegen erklärten, und König Beinrich zu einer Tremung riethen; fo Offiander, Defolampad, auch Simon Grynaus; Zwingli sprach sich zwar gegen die Nichtigkeit der Ghe mit Ratharina aus, trug aber doch auf eine gerichtliche Scheidung an. Bekanntlich löste Beinrich ein Jahr fpater (ben 14. November 1532) seine Che auf und heirathete Anna Bolenn. 1534 gerriß er das Band mit Rom, und erklarte fich zum Dberhaupt der englischen Rirche.

Ju zwei wiederholten Malen ward nun Melanchthon nach England berufen; er wollte einen dritten Auf abwarten, um sich zu entschließen, denn "es schien ihm eine große Sache, die ihn außerordentlich ergriff<sup>3</sup>)." Diese Sache war immer noch die der Ghe; Heinrich wollte sie auch theologisch in seinem Sinn entschieden sehn. Im März 1535 kam sein Kaplan, Dr. Antony Barnes, nach Wittenberg, um mit den Resormatoren diesen Handel zu besprechen; einen Auftrag in Bezug auf die religiösen Angelegenheiten hatte er noch nicht. Auf Barnes' Wunsch, der schon früher zu Wittenberg gewesen und der Resormation zugethan war, richtete Melanchthon an den König ein Schreiben 4), um sowohl die Wissenschaften als die Religion seinem Schutz zu empsehlen; er lobte dessen "Tugenden," seinen Eiser für die Studien, und hosste unter seiner Regierung "das goldene Zeitalter" für England beginnen zu sehn; dann lenkte er Heinrichs Ausmerksamkeit auf den sirchlichen Zwiespalt, der vielleicht eher beigelegt würde, wenn er die andern Fürsten zur

<sup>1) 8.</sup> Mov. 1531. Corp. Ref. B. II, S. 552.

<sup>2)</sup> Luthers Briefe, B. IV, G. 294.

<sup>3)</sup> An Camerarius, 13. Sept. 1534. Corp. Ref. B. II, S. 785.

<sup>4) 13.</sup> Marg 1535. Gbent., B. II, G. 861.

Mäßigung aufforderte und selber sich mit gelehrten Männern über die Lehre unterhielte; "es ist unlängbar, daß Mißbräuche in der Kirche herrschen; die Fürsten kümmern sich aber nicht darum, ob irgendwo eine einfache und gewisse Lehre besteht oder nicht; den Ungelehrten und Böswilligen gelingt es, den Jorn der Machthaber zu erregen, während doch aller Fleiß angewendet werden sollte, daß die guten und der Kirche nüglichen Dinge nicht unterdrückt, und gegen die Besserdenkenden keine Grausamkeiten ausgesibt würden;" er beschwor den König, im Namen Christi, dies zu bedenken.

Erft im Juli erhielt der Rurfürst ein Schreiben Beinrichs, um ihn gu ersuchen, volles Bertrauen in Barnes zu haben, und Melanchthons Abreise nach England zu gestatten. Seit Ende dieses Monats war Melanchthon wegen einer zu Wittenberg berrichenden Beft, mit der Universität nach Jena ausgewandert. Barnes folgte ihm dabin, und eröffnete ihm bes Ronigs Bunsch. Er war ebenso bereit nach England zu gehn als nach Frankreich, wenn die Sache des Evangeliums es erheischte. Da Barnes ihm fagte, Beinrich wurde fich geschmeichelt fublen, wenn er ihm eines feiner Berte zueignete, idrieb er eine Widmung an ihn, zu seiner neuen Ausgabe der Loci 1). Die Bahl des Buchs war gut getroffen; die Loci konnten den auf sein theologis iches Wiffen eiteln Fürsten überzeugen, daß er das Rechte noch nicht gefunden hatte. In der Zueignungsepistel sprach Melanchthon zuerft von dem Werth einer methodischen Behandlung der Theologie, dann fagte er, er widme das Buch dem Könige, weil man im Auslande fo häufig die Reformation verlaumde, und die Fürsten gegen sie aufrege; aus den Loci werde er sehn, was es für eine Lehre ift, 'die man so ungerechter Weise verfolgt. "Wir haben von deinen Kenntnissen in der heiligen Schrift, in der Philosophie, in der Aftronomie gehört, von deinen Berrichertugenden, beiner Gerechtigfeit und Seelengroße, von deinem Gifer für die Berbreitung des driftlichen Glaubens; man hat uns gefagt, daß in deinem Reiche feine Gewalt ausgenbt wird gegen die Bekenner des Evangeliums. Graufamkeit geziemt der Kirche nicht, fie ift fein Mittel zur Herstellung der Rube, daber ift deine, eines guten und weisen Regenten würdige Mäßigung ficher Gott angenehm. Die Schrift gebietet den Fürsten, die Frommen zu schüßen; welche Trophaen, welche Ehrentitel könnten einem großen Könige erwünschter fein, als der herrliche Name Beschützer der Kirche Christi? Es war etwas Schönes, als Africanus, als Macedonius begrüßt zu werden; viel glorreicher ift es, Bater des Baterlands zu heißen; unfer wahres und bleibendes Baterland ist aber die Kirche Christi." Um sein Urtheil über die Reformation zu bilden, möge Seinrich nicht blos die Schriften der Gegner, fondern auch die der Reformatoren lefen, denn diese trachten nur nach Uebereinstimmung mit der wahren katholischen Kirche. Melanchthon schickte sein Buch an den König durch den Schotten Alexander

<sup>1)</sup> August 1535. Corp. Ref. B. II, S. 920.

Alleftus, der seit 1532 als Flüchtling zu Wittenberg lebte, und dem er auch ein Exemplar für Cranmer mitgab1). Seinrich fandte ihm dafür zweihundert Boldgulden jum Geschent, nebft einem Danfbrief, in dem er fich ,,euer Freund" unterschrieb 2). Die Dedication der Loci wurde von Manchen Melanchthon übel gedeutet; man fagte ihm fogar, Luther sei unzufrieden damit3); Luther, der früher heftig mit dem englischen gefronten Theologen gestritten, und der, fo wie die meisten deutschen Protestanten, keine gunftige Meinung von ibm hatte, beschwerte fich indeffen nie bei Melanchthon über seine Gpiftel. Er bat vielmehr, gemeinschaftlich mit Jonas, Cruciger und Bugenhagen, den Rurfürsten 4), er moge zugeben, daß Melanchthon die Reise nach England unternehme, da der König "ftattlich Geleit geschickt und Beifeln angeboten; " "wer weiß," fagte er, "was Gott wirfen will? feine Beisheit ift hoher denn unfere, und fein Wille beffer denn unserer;" auch murbe eine Beigerung dem Magifter Philipp, "ber nun fo stattlich gerufen wird, viel schwerer Gedanken machen, fo er ohne das fonst mit Arbeit, Traurigkeit und Anfechtung überladen ift und allezeit gewesen." Da der Rurfürst nach Wien zu reisen im Begriff war, benütte er dies als Vorwand, um die Abreise Melanchthons, die er ungerne gesehn hatte, noch abzulehnen; er werde, lies er an Barnes antworten, fich fpater barüber vernehmen laffen.

Barnes fündigte nun die baldige Ankunft noch anderer Gefandten an, die diesmal auch mit den Wittenbergern über die Lehre verhandeln und dem Rurfürsten des Königs Bunsch eröffnen sollten, in den fcymalkaldischen Bund aufgenommen zu werden, jedoch unter dem Vorbehalt, daß ihm eine feiner Burde entsprechende Stellung eingeräumt und ihm angezeigt wurde, welche Bunfte die Stände auf einem Concil zu vertheidigen entschloffen maren. 30hann Friedrich gab feine Einwilligung zu einem Colloquium der Theologen; was die andern Begehren des Konigs betraf, ließ er durch Melanchthon au Barnes berichten, er werde fie dem Bunde vortragen 5). Daffelbe fchrieb Melanchthon, in des Kurfürsten Namen, an den König felber 6); da man diesem mißtraute, mußte er die Hoffnung aussprechen, der Konig werde ernstlich die Sand an das Reformationswerk legen, und die Bethenerung beifügen, daß die deutschen Protestanten nie von ihrem Glauben, wie er in der Augsburger Confession bekannt war, ablassen wurden. Bald darauf kamen die übrigen englischen Gesandten, Eduard Fox, Bischof von Berford, und ber Archidiaconus von Canterbury, Nicolas Beyth; fie hatten drei Auftrage an die protestantischen Fürsten: sie sollten sie ersuchen, nicht in ein Concil zu

<sup>1)</sup> An Cranmer, Aug. 1535. Corp. Ref. B. II, S. 930.

<sup>3) 1.</sup> Oft. 1535. Gbenb., S. 947.

<sup>3)</sup> An Camerarius, 24. Dez. 1535. Chenb., S. 1027.

<sup>4) 12.</sup> Sept. 1535. Luthers Briefe, B. IV, S. 632.

<sup>5)</sup> Corp. Ref. B. 11, S. 941.

<sup>6) 28.</sup> Sept. 1535. Ebenb., S. 943.

willigen ohne des Königs Zustimmung, diesen in den Bund aufzunehmen, und eine Gesandtschaft an ihn zu schicken. Sie begaben sich nach Jena, wohin der Kurfürst auch Luther beschied, um nebst Melanchthon mit ihnen zu verhandeln. Allein da wenige Tage später Melanchthon den Fürsten nach Schmalfalden begleitete, zogen auch die englischen Gesandten dahin, und Luther blieb zu Wittenberg.

Bor der Bundesversammlung zu Schmalkalden trug Bischof Fox, in wohlgesetter Rede, den Zweck seiner Sendung vor 1). Es ward ihm geantwortet 2): der König moge sich der Augsburger Confession auschließen und deren Lehre vor dem fünftigen Concil, wenn es ein freies und driftliches ift, in Gemeinschaft mit den protestantischen Standen vertheidigen; er moge ohne Bustimmung dieser Lettern in fein Concil willigen, fo wie auch sie sich verpflichteten, es nicht ohne ihn zu thun; beide Theile sollen übereinkommen gegen jedes nicht freie Concil zu protestiren, und deffen etwaige Beschluffe zu verwerfen; in den Bund folle er aufgenommen werden mit dem Titel Bertheidiger und Befchüter; feiner der beiden Theile folle der Macht, die den einen mit Rrieg übergieht, Bulfe leiften; endlich folle der Ronig dem Bund hunderttausend Kronen vorschießen; nahme er dies Alles an, so wurde man eine Gesandtschaft und einen Theologen an ihn fenden. Mit diesem Bescheid, von dem vorauszusehn mar, daß er dem übermuthigen englischen Defpoten wenig gefallen murde, murden die Gefandten entlaffen. Bon Schmalkalden begaben fie fich nach Bittenberg, zur Conferenz mit den Theologen über Beinrichs Chescheidung und einige Religions - Artifel. Melandthon hielt fich nicht für nothig dabei, da er fruher ichon sein Bedenken über die Ghesache gegeben hatte. Als jedoch die Englander auf seine Gegenwart drangen und auch Luther fie wünschte3), ließ ihn der Kurfürst, um die Mitte Januar 1536, von Jena nach Wittenberg herüberkommen. Luther gefiel sich im Umgang der Gefandten; Melanchthon sagten fle weniger zu, Fox schien ihm "gang die Art eines Bischofs zu haben," wenig Bohlwollen zu zeigen, spitfindige Redensarten zu lieben; Bepth machte ihm einen beffern Eindruck, er fam ihm als ein Mann vor, der nicht ohne Gelehrsamkeit war, und die reine Lehre suchte 4). Da er nicht zweifelte, daß auch über die Rechtfertigung verhandelt werden würde, schrieb er die vorzüglichsten Ginmurfe, befonders wie sie von Cardinal Cadolet gegen die protestantische Lehre erhoben worden waren, zusammen, und legte fie Luther vor, damit diefer fich darüber aussprechen möchte, und man völlig einig den Englandern gegenüber ftande. Die Unterredung fand in dem Saufe Bugenhagens fatt, in Beisein von Jonas und Cruciger; Luthers

<sup>1) 24.</sup> Dez. 1535. Corp. Ref. B. II, S. 1028.

<sup>2) 25.</sup> Dez. Gbenb., S. 1032.

<sup>3) 11. 3</sup>an. 1536. Luthers Briefe, B. IV, S. 662.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 26, 35, 37.

treffende Bemerkungen wurden fogleich zu Papier gebracht 1). Bevor jedoch mit den Englandern das Gefprach über die Lehre begann, mußte ihres Königs Chehandel vorgenommen werden. Sonderbarerweise famen Diesmal Luther und Melanchthon völlig von ihrer frühern Meinung ab. In direktem Biderfpruch mit ihrem Gutachten von 1531 erflärten fie, das mofaische Befet, welches die Beirath mit dem Beib des Bruders verhietet, fei gottliches Gefes und muffe als solches in der Rirche erhalten werden 2); ob jedoch nach solcher Che die Trennung zuläffig fei, darüber hielten fie ihr Urtheil gurud's). Hierauf wurden die Artifel der Augsburger Confession burchgesprochen, und viel darüber hin und her disputirt. "Wir disputiren hier," schrieb Luther, "wenn man Banken Disputiren nennen fann 4)." Diefes leidigen Streitens überdruffig, kehrte Melanchthon nach Jena zurud; da indeffen die Pestgefahr vorüber war, bezog er schon den 11. Februar mit der Universität wieder Bittenberg. Bis in den Marz hinein zogen fich die Verhandlungen mit den englischen Theologen; endlich schienen diese die Augsburger Confession anzunehmen; man übergab ihnen für ihren Konig eine weitere Begrundung derfelben 5). Auf die vom Schmalfaldischen Bunde ihm gemachten Bedingungen, ließ Beinrich dem Rurfürsten antworten, er sei zum Beitritt bereit, aber nur mit allerlei Clauseln und Aenderungen an dem vorgeschlagenen Traktat 6). Darauf erklärte Johann Friedrich, wenn etwa der Konig die zwischen seinen Besandten und Luther und Melanchthon beschlossenen Lehrartifel nicht gut beißen wolle, so febe man nicht ein, warum er ein Bundnig begehre. Durch Melanchthon ließ er an ihn schreiben, um ihn auf den Bericht der Gesandten über Die Religions = Ungelegenheit zu verweisen, und ihm den Bunsch an's Berg zu legen, er moge in feinem Lande die Irrthumer und Digbrauche abschaffen, wie es einem driftlichen König gezieme 7).

Der Erfolg lehrte, daß es Heinrich VIII. bei seinen Berhandlungen mit den Deutschen, weniger um die Lehre als um die Billigung seiner Chesscheidung zu thun war, und daß er die Anfnahme in den evangelischen Bund nur nachsuchte, um sich den Beistand der Fürsten gegen den Kaiser zu sichern, den

<sup>1)</sup> Sie sinden sich beutsch in den Tischreben, Fol. 129°; 1552 gab Melanchsthon sie lateinisch heraus, als Anhang zu seiner "Antwort auf das Buch Herrn Andred Ofiandri von der Nechtsertigung." Wittenb., 4.

<sup>2)</sup> In dem nämlichen Sinne sprachen sie sich zu eben dieser Zeit über einen ähnlichen Chehandel aus, 18. Jan. 1535. Luthers Briefe, B. IV, S. 584.

<sup>3)</sup> In dem Corp. Ref. B. II, S. 528, ist dies Bebenken falschlich in das Jahr 1531 versetzt; es gehört ins Jahr 1536, da die darin genannten engslischen Gesandten nicht 1531, sondern erst 1535 nach Deutschland kamen.

<sup>4) 25. 3</sup>an. 1536. Luthere Briefe, B. IV, G. 669.

<sup>5)</sup> Sedenborf, Th. III, S. 111.

<sup>6) 12.</sup> Mår; 1536. Corp. Ref. B. III, E. 46.

<sup>7)</sup> Chenb., E. 63.

er durch die Berstoßung Ratharina's zu gerechtem Zorn gereizt hatte. Noch während seine Besandten in Deutschland maren, fam die Nachricht von ber hinrichtung (19. Mai 1536) der unglücklichen Anna Boleyn. Sowohl bei Ratholifen als bei Protestauten brachte fie Die größte Entruftung bervor. Da Lettere jedoch erfuhren, daß die Reformation in England einige Fortschritte zu machen fcbien, schlug ber Rurfürft feinen Bundesgenoffen, auf einer Berfammlung zu Frankfurt, vor, eine glanzende Befandtichaft an ben König zu schicken; er wollte den Fürsten Beorg von Anhalt, seinen Bigefangler Frang Burfhart, und felbft Melanchthon absenden; im Ramen bes Landgrafen follten der Graf von Solms und Jatob Sturm, und die Theologen Buger und Schnepf ober Breng Die fachlischen Gefandten begleiten. Beinrich follte noch einmal gebeten werden, fich der Angsburger Confession anzuschließen, als Bedingung einer Berbindung mit ibm. Die meiften Stande waren jedoch dagegen; sie wollten nichts mehr mit dem Tyrannen zu schaffen haben 1); auch fam ein Brief von Barnes an Melanchthon, ber ihm wegen ber unfichern englischen Buftande und des Charafters des Königs, die Reise widerrieth. Den 1. September ließen daher der Rurfürst und ber Landgraf ein Schreiben an Beinrich abgebn, er moge ihnen feine Unficht über die von seinen Gefandten mit den Wittenbergern verglichenen Artikel eröffnen, bis dabin wurden fie über das Berhalten einem Concil gegenüber nichts entscheiben2). Dieser Brief tam jedoch febr fpat in des Konigs Bande, und die Protestanten, durch die Umftande gedrängt, konnten ihre Berathungen nicht länger verziehen.

# Siebentes Capitel.

Einladung zu einem Concil. Luthers Artikel. 1536, 1537.

Im Frühjahr 1536, nach beendigtem Colloquium mit den englischen Theologen, wünschte Melanchthon, zur Erholung von den Arbeiten und Sorgen der letzten Jahre, wieder eine Neise in seine Heimath zu machen. Auch wollte er dem oft ausgedrückten Verlangen des Herzogs von Würtemberg genügen, der sich mit ihm über die Tübinger Universität besprechen wollte. Allein wichtige Verhandlungen mit den Straßburgern über das Abendmahl, von denen weiter unten zu berichten ist, und andere Berathungen verzögerten von Tag zu Tag die Ausführung seines Wunsches. Dazu kam das durch die Kriegsrüftungen gegen Frankreich veranlaßte Gerücht, der Kaiser habe es

E TOTAL

<sup>1)</sup> Sedenborf, Th. III, S. 111.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 144.

Somi bt, Melanditon.

auf die protestantischen Stände abgesehn und erwarte nur den gunftigen Augenblick, um den Frieden zu brechen 1). Unter Diesen Umftanden founte Melanchthon Wittenberg nicht verlaffen. Noch dringender ward er durch die Rachricht zurückgehalten, Papft Paul III. habe endlich, durch eine Bulle vom 2. Juni 1536, ein Concil nach Mantua ausgeschrieben, auf den 3. Mai des folgenden Jahres. Sogleich eilte der Kurfürst nach Wittenberg, um mit den Theologen und Juriften über das zu berathen, mas zu antworten fei, wenn der papstliche Legat erscheinen werde. Die Theologen überlegten die verschiedenen Falle, die fich darbieten konnten. Sie hatten oft eingewilligt, und fogar selber verlangt, daß die große Angelegenheit des Jahrhunderts vor eine allgemeine Kirchenversammlung gebracht würde; allein so wie sie dem Papftthum gegenüber ftanden, mußten fie, um ihre Freiheit zu fichern, Bedingungen machen, auf beren Annahme fie nicht hoffen durften; indeß maren, nicht nur aus Rucksicht auf den Raifer, sondern auch um dem Borwurf ju entgehn, muthwillig ein Schisma hervorgerufen zu haben, immer noch Borficht und Mäßigung nöthig. Nach reifer Berathung tamen fie uber Folgendes überein, in dem man leicht Melanchthons Geift erkennen wird, und das er im Namen feiner Collegen als Gutachten für den Rurfürsten schrieb 2): "bem Legaten fei nicht entgegenzuschicken, man muffe abwarten, ob er mit einer Einladung an die protestantischen Stände fommt; geschieht dies, fo fei zu vermuthen, das Concil werde ein freies fein und der Bapft halte uns noch nicht für Reger; der Legat fei daber anzuhören, fonst murde das Concil ohne uns versammelt, wir schlöffen uns felber aus und wurden ungehört verdammt. Behaupte man, wir unterwürfen uns dem Papft, wenn wir das Concil annehmen, fo fei zu bemerken, bag ber Papft uns nicht vor fein Gericht, fondern vor das des Concils bescheide; er habe zwar Macht, dieses zu berufen, stehe aber selber unter ihm. Bevor man wiffe, wie auf dem Concil verhandelt werden foll, sei es also nicht schlechthin zu recusiren, damit wir uns nicht bei dem Raiser und den andern Nationen schwerem Berdacht aussetzen. Gelangte jedoch statt einer Ginlabung eine Borladung an die Fürsten, so ware fie nur mit der Protestation anzunehmen, daß man bereits an ein freies, driftliches Concil appellirt bat; nahmen wir die Citation geradezu an, fo batte es den Schein, als wollten wir die Appellation fallen laffen, mabrend, wenn wir nicht erschienen, man uns eben deshalb als contumaces verurtheilte. Wenn aber die Citation fo lautet, daß wir uns nur einfinden follen, um uns für Reger erklären zu boren, fo fei fie einfach abzuweisen. Bas ben Ort betreffe, fo fonne biefer uns gleichgultig fein."

In einem fernern Bedenken erklärten fich die Theologen über zwei andere

<sup>1)</sup> Der Kaiser wiberlegte bies Gerucht burch ein Schreiben an ben Kurfürsten von Sachsen, 7. Juli 1536. Neubecker, Urfunden, S. 268.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. D. III, S. 119.

ihnen vorgelegte Fragen ): erstens, ob ein Gegenconcil zu halten sei; dasgegen sprachen sie sich auf's Bestimmteste aus, denn es hätte "einen großen schrecklichen Schein, ein Schisma anzurichten und daß man sich gegen die ganze Welt setzen wollte, nicht weniger, als so man bald zu Feld wollte ziehn;" zweitens, was zu thun sei, wenn der Kaiser, im Fall wir von dem Concil verdammt werden, mit Gewalt gegen uns verfährt; tritt dieser Fall ein, sagten sie, so haben "die Fürsten Recht, sich dawider zu setzen und die Ihren zu schüßen."

In mehrern Privat = Butachten entwickelte Melanchthon die nämlichen, bon eben fo viel Beisheit als Festigfeit zeugenden Bedanken 2). Im Auftrag des Rurfürsten verfasste er dann die Protestation, die, im betreffenden Fall, im Namen der Stände zu übergeben ware 3). Sie nehmen, hieß es darin, die Einladung nur unter den Bedingungen an, daß es ein allgemeines, freies, driftsiches Concilium sei, in dem die Religionsfache burch besonders dazu erwählte fromme und gelehrte, nicht parteiische oder verdächtige Männer, und nicht nach menschlichen Traditionen, sondern nach dem Worte Gottes, beurtheilt und entschieden wurde; daß Raifer, Papft und Concil den Fürsten und Städten, ihren Gefandten und Theologen freies Geleit gestatteten, und daß diese Sicherheit zu kommen, zu bleiben und wieder wegzugehn, durch keine Deutung umgangen werden dürfte, als waren fie Reger oder Geachtete. Un ein solches Concil hatten fie appellirt, zu einem folden seien fie bereit zu kommen, um von ihrem Glauben Rechenschaft abzulegen, mit gebührender Mäßigung und in ber Hoffnung, Alle zu überzeugen, daß fie wahrhaft Frieden und Ginigkeit suchen.

Da indessen die Ankunft des Legaten sich verzögerte, benützte Melanchthon, im September, den ihm schon früher gegebenen fünswöchentlichen Urlaub zur Reise nach Süddentschland. Sein Freund, der Arzt Jakob Milich, von Freiburg im Breisgau, war sein Begleiter. Zu Tübingen verlebte er einige heitere Tage in Gesellschaft seines theuern Joachim Camerarius. Dem herzog Ulrich machte er einige Berbesserungsvorschläge in Bezug auf die Universität; besonders rieth er ihm, Johann Brenz als Prosessor der Theologie zu berusen 4). Ulrichs Bitte, in Schwaben zu bleiben, schlug er aus Gewissenhaftigseit ab, so gern er sie auch angenommen hätte. Von dem Herzog mit hundert Goldgusden beschenkt, und nach einem kurzen Ausenthalt in der beimathlichen Pfalz, kehrte er Ansangs November nach Wittenberg zurück; schon hatte man das Gerücht ausgestreut, er würde nicht wiederkommen, weil er mit Luther über einige Punkte der Lehre zerfallen sei.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 126.

<sup>2)</sup> Gbenb. , C. 131 u. f.

<sup>3)</sup> Gbenb., C. 157.

<sup>4) 15.</sup> Oft. 1536. Den 17. schrieb er selber an Brenz, um ihn zu ermahnen, nach Tübingen zu kommen. Corp. Ref. B. III, S. 167, 169.

Kaum war er in Wittenberg angelangt, fo fam das Concil wieder gur Sprache. Man hatte erfahren, der papftliche Legat, Bifchof Beter Borft, fei nach Deutschland gekommen mit den Einladungen. Alfobald begannen die Berhandlungen wieder. Schon zu Anfang des Jahres hatte Melanchthon mehrmals ben Borschlag gemacht, vor ber Zusammenkunft des Concils einen Convent von Theologen zu berufen, um die Lehren zu bestimmen, "welche fo wichtig waren, daß man sie der allgemeinen Gintracht vorziehen, und fich wegen berfelben vor Zwiespalt in der Kirche nicht scheuen mußte 1)." Befanntlich waren schon in den, dem Augsburger Reichstag vorangehenden Conferengen Artifel aufgestellt worden, über die nichts, und andere, über die Giniges nachgegeben werden fonnte; auf Grund derfelben mar die Confession entftanden. Die verschiedenen Bergleichsversuche, an denen Melanchthon seitdem Theil genommen batte, batten ibn noch nicht von der absoluten Unmöglichkeit einer Einigung überzeugt, wenn nur, wie er meinte, auch von den Protestanten, in Bezug auf Gebrauche und Ordnungen, der romischen Rirche Concesfionen gemacht wurden. Dazu fam die Uneinigfeit unter ihnen selber, ber Abendmahlsstreit, das allmälige Auftauchen eigenthümlicher, subjectiver Auffaffungen einzelner Lehren, fo bag er einmal befummert an Beit Dietrich fchrieb: "es ift fo viel Berfchiedenheit unter uns, daß felbst unter ben Gelehrten nur Wenige unsere Sache recht verstehn 2)." Der Landgraf und Jatob Sturm billigten schon im Februar seinen Vorschlag eines Theologen Convents; Undere tadelten ihn und bielten es für unnöthig, nach der Augsburger Confession noch einmal über die Lehre zu berathen. Er ließ sich jedoch nicht irren; im Dezember erneuerte er seinen Bunfch, die Theologen gu berufen, um zu beschließen, mas man auf dem Concil ,, auf's Meußerste vertheis digen muffe," damit man nicht in Uneinigkeit vor demfelben erscheine 3). Bu diefem Zweck ward nun eine Berfammlung nach Schmalkalden ausgeschrieben, für den Monat Kebruar 1537.

Luther erhielt von dem Kurfürsten den Auftrag, die dieser Versammlung vorzulegenden Artisel zu stellen; in den ersten Tagen des Januar berieth er sich darüber mit Melanchthon, und den deshalb nach Wittenberg berusenen Predigern Agricola, Amsdorf und Spalatin 4). Seine Artisel umfaßten sämmtliche Lehren und Gebräuche, der Augsburger Confession und der Apologie gemäß; nur drücken sie überall den Gegensatz gegen das römische System viel schärfer aus. Als er sie schrieb, war Luther von der Gewischeit durchdrungen, daß keine Versöhnung mehr möglich war. Er verwarf unbedingt die Hoheit des Papstes; der Papst, sagte er, ist nicht nach göttlichem Recht Oberhaupt der Kirche, er ist nur Bischof von Rom; in den ersten Jahrhun-

<sup>1)</sup> An Camerarius, 5. Febr., April 1536. Corp. Ref. B. III, S. 36, 65.

<sup>2)</sup> April 1536. Cbenb., G. 65.

<sup>3)</sup> An Breng, 6. Deg. 1536. Gbenb., G. 201.

<sup>4)</sup> Luthere Briefe, B. V, G. 45.

berten hat die Kirche bestanden ohne ihn; selbst wenn man behaupten wollte, er sei nur nöthig zur Erhaltung der firchlichen Einheit gegen die Sekten, so wäre doch damit der Christenheit nicht geholsen; da es keinen göttlichen Bestehl giebt, einem solchen Haupte unterthau zu sein, so würden die Sekten nicht aushören; die Kirche kann nur dann recht regiert werden, wenn wir uns alle unter das eine Haupt, den Herrn Christus, stellen, während der Papst der Antichrist ist. Welanchthon, seinen bisherigen Brundsähen treu, unterzeichnete Luthers Artisel mit dem Zusape: "ich halte diese obigen Artisel auch sür recht und christlich; vom Papst aber halte ich, so er das Evangelium wollte zulassen, daß ihm um Friedens und gemeiner Einigkeit willen derzenigen Christen, die unter ihm sind und künstig sein möchten, seine Superiorität über die Bischöse, die er sonst hat, nach menschlichem Recht auch von uns zuzulassen sei."

In dem Artikel über das Abendmahl batte Luther zuerst blos gesagt, Leib und Blut Chrifti werden mit Brod und Bein gereicht; durch Amsdorf bewogen, hatte er aber diese mildere Formel durch diese ersett: Brod und Bein sind der wahre Leib und das mahre Blut. Als Melanchthon Amsdorf fragte, warum man nicht bei der erstern Ausdrucksweise, die er eine Synefdoche nannte, bleibe, autwortete der ungestüme Magdeburger Prediger, er wiffe nicht, was eine Synckboche fei. Mit diefem Worte, bas ursprünglich ein Mitverstehn bedeutet, bezeichnete Melanchthon gang einfach die Unficht, daß Leib und Blut mit Brod und Wein gereicht werden. Auch über andere Punkte war man nicht gang einig gewesen; Melanchthon und Agricola hatten gewunscht, es mare beigefügt worden, wenn der Papft bas Evangeflum nicht verfolgen wollte, wurde man, in Gegenden, wo das Evangelium nicht gepredigt wird, mit Solchen, die das Abendmahl nur unter einer Gestalt nehmen, noch Geduld haben und fich, um des Friedens willen, einige Adiaphora, wie Feiertage, Fasten und dergleichen, gefallen lassen; ferner hatten fie eine Bestimmung über die Ordination verlangt, da Niemand ohne ordentlichen Beruf öffentlich lehren solle. Luther hatte indessen in keines dieser Begehren gewilligt. Den 3. Januar fandte er die Artikel, von ihm und seinen vier Mitarbeitern unterschrieben, an Johann Friedrich. Dieser ergrimmte über den Zusatz, den Melanchthon seiner Unterschrift beigefügt hatte; "fo wir," schrieb er an Luther 1), "aus guter Meinung und um Friedens willen, wie Magister Philipp vorgiebt, den Papst einen Herrn bleiben laffen, der über uns, unfere Bischofe, Pfarrer und Prediger zu gebieten bat, segen wir uns selber in Gefahr und Beschwerung, weil er doch nicht ruhen wurde, er und seine Nachkommen, uns und unser allerseits Nachkommen ganzlich zu vertilgen und auszurotten, welches wir doch, weil Gott uns davon erlöft hat, gar nicht bedürfen; es follte auch wohl wegen unserer Klugheit (da wir ein

<sup>1) 7. 3</sup>an. 1537. Secfenborf, Th. III, S. 152.

Mal von seiner babysonischen Gefängniß durch Gott frei sind worden, und uns wieder in solche Fährlichkeit begäben, also Gott versuchten) von Gott über uns verhängt werden, das sonst ohne allen Zweisel bleiben wird." Zugleich aber schiefte er die Artikel an Melanchthon zurück!), damit dieser sich noch einmal mit Luther über die andern von ihm gewünschten Zusätze unterhielte; hauptsächlich schien es dem Kurfürsten wichtig, die Frage von der Ordination zu entscheiden, da auch er die Nothwendigkeit einsah, in diesem Punkte Ordnung in die evangelische Kirche einzussühren. Luther gab keine Aenderung mehr zu; er schloß die Artikel mit den Worten: "das sind die Stücke, auf denen ich sest vernem Tod; ich kann nichts daran ändern; will irgend ein Anderer in etwas nachgeben, so mag er es thun auf die Gefahr seines Gewissens hin."

Da auch bei den bevorstehenden Berhandlungen das Recht der Fürsten, in ihren Ländern, trop des Widerstandes der Bischöfe und des Kaisers, die Rirche zu reformiren, zur Sprache kommen mußte, schrieb Melanchthon für ben Kurfürsten ein Bedenken, das ohne Zweifel gleichfalls die Frucht einer Berathung mit feinen Collegen war 2). Er ging von ben Gründen aus, durch die man gewöhnlich den Fürsten und Städten das Recht zu reformiren bestritt; die Einen behaupteten, es gebühre den Laien nicht, die Rirche zu ordnen, dies fei der Bijchofe Umt; Andere gaben vor, man muffe fich in allen Dingen nach dem Willen der höhern Obrigkeit richten. Diefen Argumenten stellte Melanchthon die großentheils unhaltbare theocratische Ansicht entgegen, wie die Reformatoren sie ausgebildet hatten: es ist die Pflicht jedes Chriften, feinen Glauben zu bekennen, woraus fich die andere Pflicht ergiebt, ben Glauben auch zu verbreiten; Dies ift nicht nur die Sache jedes Einzelnen, sondern der von Gott jur Erhaltung der Ordnung eingefetten Obrigfeit; Diese foll Alles entfernen, was einer guten Bucht entgegen ift, nämlich Aberglauben, Göpendienst, Gottlosigfeit; sie ift ihren Untergebenen dasjenige schuldig, was ein Familienvater seinen Kindern schuldig ift, rechten Unterricht und Bewahrung vor Irrthum. Thun nun die Bischöfe nicht, mas hierin ihres Amtes ift, so ist jedes Glied der Rirche berufen, dem Uebel abzuhelfen; die Obrigkeit ist es noch mehr, da sie den Uebrigen vorangebn foll. Ferner foll man feine Gemeinschaft machen mit benen, welche die Bahrheit verfolgen, fondern ihnen widerstehn; wenn jeder Einzelne dies thun foll, um fo mehr ift es der Obrigkeit Pflicht. Diejenigen Obrigkeiten irren, die da meinen, sie seien blos wegen der außern Ordnung und Wohlfahrt da; der Zweck der menschlichen Gesellschaft ift, in der Erkenntniß Gottes voranzuschreiten; die Obrigkeiten find nun Guter der Gesellschaft, also muffen fie

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, @. 235.

<sup>2)</sup> Chenb., G. 240.

vor Allem diesen Zweck befördern. Schaffen sie die Mißbränche nicht ab, so bringen sie Aergerniß hervor; Christus hat aber gesagt: wehe denen, die Aergerniß geben. Auch ist zu beachten, daß man nicht wohl für Obrigseiten beten kann, die das Evangelium versolgen; doch bemerkt Melanchthon, dieses Grundes dürse man sich nur bei Gemäßigtern bedienen, weil er von leidenschaftlichen Geistern leicht mißbraucht werden könnte. Was die Zumuthung betrifft, vor der Zusammenkunft eines Concils, dem Alles zu überlassen sei, keine Aenderungen in der Kirche zu machen, so ist zu entgegnen, daß man in solchen Dingen nicht auf die zweiselhaften Beschlüsse einer Versammlung zu warten brauche, die vielleicht dem Evangelium seindselig ist. Endlich kann auch das Verbot des Kaisers nicht bindend sein, denn er hat das Necht nicht, das Bekenntniß der Wahrheit zu hindern, das als Gottes Gebot über alle Besehle irgend eines Menschen erhaben ist.

Mit diesen Gründen und den Artikeln über die Lehre bewaffnet, ging, Ende Januar 1537, der Kurfürst, von Spalatin, Luther, Melanchthon und Bugenhagen begleitet, nach Schmalkalden ab.

#### Achtes Capitel.

Convent zu Schmaskalden. Schmaskaldische Artikel. Melanchthous Schrift wider das Papstthum.

1537.

Wegen der Ankunft des päpstlichen Legaten, waren nicht blos die Theologen, sondern überhaupt alle Glieder des Bundes berusen worden. Außer dem Aurfürsten trasen der Landgraf von Hessen und mehrere andere Fürsten und Gesandte ein. Bon Theologen waren bei vierzig versammelt, unter Andern Bußer von Straßburg, Ambrosius Blaurer von Constanz, Brenz, Johann Agricola, der Lüneburger Superintendent Urban Regins, Osiander und Beit Dietrich von Nürnberg, Erhard Schnepf von Stuttgart. Sie erbielten einen doppelten Anstrag, einmal für die Angsburger Consession und die Apologie, die Gründe aus der Schrift, den Kirchenvätern und den alten Concilien zu sammeln; dann sich über das Papstthum, über das in der Consession nichts gesagt war, klar und bestimmt auszusprechen und die Artisel anzugeben, die aus Alengerste zu vertheidigen und dem öffentlichen Frieden vorzuziehen seien. Die Arbeit über die Consession und die Apologie verschoben sie auf eine andere Zeit, da die Frist zu kurz war und sie die nöthigen Bücher nicht bei sich hatten 1). 11eber die vor dem Concil zu vertheidigenden Artisel

<sup>1)</sup> Dfiander an die Murnberger Prediger, 17. Febr. 1537. Corp. Ref. B. III, S. 267.

hatten bie verschiedenen Gesandten nicht völlig übereinstimmende Instructionen; Einige wollten in gleichgültigen Dingen Concessionen anbieten, Andere nicht; doch waren Alle darüber einig, nicht von dem Evangelium und der Augsburger Confession zu weichen. Als eifrigere Lutheraner auch die Abendmahlsfrage anregen wollten, befürchtete Melanchthon ärgerlichen Streit; der Landgraf jedoch widersetze sich, aus Besorgniß, den Bund durch neuen Zwiespalt zu gefährden. Es fand nur eine kurze Besprechung statt; Buzers Erklärung befriedigte Alle, selbst die, die einer Einigung am meisten zuwider waren. Als Osiander im Begriff war, mit Blaurer in Wortwechsel zu gerathen, weil dieser nur ganz allgemein gesagt hatte, Christus sei im Abendmahl gegenwärtig, gesang es Melanchthon, Beide zum Schweigen zu bringen. Man verlas hierauf Luthers Artikel; als es an's Unterschreiben ging, sagten Buzer und einige Andere, sie seien nicht dazu ermächtigt; man drang nicht in sie und begnügte sich mit ihrer Unterschrift der Consession und der Apologie 1).

Die Abfaffung der Schrift über die Gewalt des Papftes mar Luther übertragen worden. Allein er war leibend nach Schmalfalden gefommen und gleich barauf schwer erfrankt. Fürsten und Prediger maren in großer Angft um den theuern Mann, Niemand mehr als Melanchthon; täglich faß er bei ihm ,, und betrachtete ihn fo fehnlich, daß er darob zu weinen aufing." Luther wunschte beimzukehren; der Kurfurft gab ihm dazu seinen eigenen Wagen; als er zur Stadt binausfuhr, schied er von den ihn begleitenden Freunden mit den Worten: "Gott erfulle euch mit dem Bag gegen den Bapft." Delanchthon murde nun mit ber Schrift über bas Papftthum beauftragt. Beder in der Augsburger Confession, noch in der Apologie batte er diesen Begenstand behandelt; bisher war zwar viel gegen den Papft geschrieben und gepredigt worden, die Protestanten hatten sich faktisch von ihm getrennt, und ihn mehrmals als Richter in Glaubensfachen abgelehnt; allein offiziell hatten fie noch feinen Schritt gethan, um vor aller Welt fein Ansehn in der Rirche ju laugnen. Diefer Schritt follte nun geschehn. Merkwürdig genug mar es Melanchthon, der das Manifest abfassen mußte, er, der noch furz vorher Luthers Artifel mit der Erklärung unterschrieben batte, nach menschlichem Recht wolle er dem Papft fein Primat über die Bischöfe laffen. Er ging aber nun mit der Kraft an die Arbeit, die ihm eigen war, wenn er fich zu keiner Schonung verbunden fühlte. "Der Papft," fo begann er2), "rühmt fich jum erften, daß er aus gottlichen Rechten der Oberfte fei über alle Bifchofe und Pfarrer in der gangen Chriftenheit; jum andern, daß er gleichfalls aus göttlichen Rechten beide Schwerter habe; jum dritten, will er, daß man folches bei Berluft der ewigen Seligkeit zu glauben schuldig fei. Dies find die Urfachen, daß der Papst sich nennt und rühmt, er sei der Statthalter Christi

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 286.

<sup>2)</sup> Cbenb., E. 271.

auf Erden. Diese drei Artifel halten und erkennen wir für falsch, ungöttlich, tyrannisch, und der driftlichen Kirche gang schadlich." Diese so entschiedene Erflärung belegte er durch Stellen aus dem Neuen Testament, und durch Thatsachen aus der Geschichte. Er führte Luc. 22, 25 u. f.; 3oh. 10, 21; Bal. 2; 1. Cor. 2; 4 u. f. au, um zu beweisen, daß meder Chriftus bem Betrus einen Borgug gegeben, noch Baulus einen folchen anerkannt, und daß überhaupt Chriftus unter seinen Jüngern keinen Rangunterschied gemacht bat. Bon ben Stellen, auf welche die katholischen Theologen das Primat Des Papftes grundeten, wie Matth. 16, 18. 19; 3oh. 21, 15 u. f., wies er den richtigen Sinn nach, wie er fich einfach aus dem Zusammenhang ergibt. Dann zeigte er, daß dem Papfte das weltliche Schwert nicht gebührt, da Chriftus seinen Aposteln keine irdische Macht übertragen bat, und sein Reich nicht von diefer Belt ift. Bas die geiftliche Gewalt betrifft, fo hat der Papft fie mißbraucht, um Irrthumer in Die Rirche einzuführen; mare bas Papftthum eine göttliche Unftalt, so ware dies nicht geschehn. Bas in der Schrift von dem Untidrift gefagt wird, trifft bei dem Papfte ein. Er maßt fich gottliches Unfebn an, indem er verlangt, daß feine Lehre und fein Gultus als gottlich beobachtet werden, indem er das Recht beausprucht, nicht nur für dieses Leben, fondern auch fur bas emige die Scelen zu binden und zu lofen, indem tr endlich weder der Kirche noch dem Einzelnen ein Urtheil über sich zuerkennt; das Alles beißt fich felber zu einem Gotte machen. Diefen großen Irrthum vertheidigt er mit Gewalt und Graufamkeit, er läßt Diejenigen todten, die ihm widersprechen. Daber ist es aller Christen Pflicht, sich von ihm loszusagen. Es scheint zwar eine schwere Sache, sich von dem Confens so vieler Nationen ju trennen und den Ramen Schismatifer auf fich zu laden; allein Gottes Bort verbietet, an Jrrthum und ungerechter Gewalt Antheil zu nehmen. Die Protestanten find daher genugsam entschuldigt wegen ihrer Trennung vom Papft. Um dies noch mehr zu beweisen, führte Melanchthon die vorzüglichsten Jrethumer und Migbrauche der römischen Kirche an, und fuhr fort: "Wir haben baber große, nothwendige und offenbare Urfachen, dem Papft nicht zu gehorchen; fie troften uns bei ben Schmabungen der Gegner, die fich über Mergerniß, Schisma, Zwietracht beklagen. Wer mit dem Papft halt, verunreinigt fich durch Aberglauben und falsche Meinungen, wird mitschuldig an dem Blute der Frommen, verlett die Ghre Gottes und verhindert die Rettung der Kirche." In Bezug auf die Bischöfe fagte Melanchthon, ihr Umt fei, das Evangelinm zu predigen und die Sacramente zu verwalten, und ihre Jurisdiction bestehe darin, die öffentlichen Gunder zu bannen und die Reuigen zu abfolviren; dieses Umt und diese Jurisdiction feien aber nicht blos ein Borrecht der Bischöfe, sie gehören allen denen, die der Rirche vorstehn, ob fie Priefter, Pfarrer oder Bifchofe beigen, denn diese Namen haben einerlei Sinn. Daraus folgt, daß wir der bischöflichen Ordination nicht bedürfen; jede Kirche hat das Recht, ihre Diener selbst zu berufen; sie hat es um so mehr,

da die katholischen Bischöfe das Evangelium verfolgen, und man ihnen des balb keinen Geborsam schuldig ist.

Diese mit großer Klarheit und Folgerichtigkeit verfaßte und den Bruch mit dem Papsthum vollendende Schrift, wurde im Auftrage der Fürsten und Städte, von allen anwesenden Theologen unterschrieben; sie ist, mit der Augsburger Confession und der Apologie, das offizielle, gemeinsame Bekenntnis der Schmalkalder Versammlung. Ein weiterer Schritt ward dadurch gethan, daß die Theologen an die Fürsten die Bitte richteten i, fämmtliche Stände zu ermahnen, die Kirchen und Klostergüter zum Besten der Kirchen und Schulen zu verwenden, da an manchen Orten die Obrigseiten und selbst Brivatversonen dieselben an sich gezogen hatten.

Ueber bas Benehmen bem Concil gegenüber, war man Anfangs nicht gang einig. Der Legat, Bischof Peter Borft, und ber kaiserliche Bigekangler, Dr. Matthias Beld, waren nach Schmalfalben gefommen, und hatten die Berufungsbulle überbracht; fie mar auf papftliche Weise abgefaßt, und verfprach fein Concil, wie die Protestanten es verlangten. Diese außerten verschiedene Meinungen darüber; die Ginen waren nachgiebiger, Andere brangen auf unbedingten Widerstand. Bon Jenen fagte der Stragburger Gefandte, der edle Matthis Pfarrer, als Melanchthon ihn in feiner Herberge beim Lesen der Psalmen traf und ihn fragte, warum er fich nicht zu den Berathungen begabe: " die Herren fuchen mit großer Arbeit wie fie gute Christen fein mochten und gute Tage dabei haben, das kann ich noch nicht finden in meinem Pfalter 2)." Die entschiedenere Meinung drang jedoch durch; der Landgraf besonders bestand darauf, daß es nicht am Papste, sondern am Raiser fei, ein freies Concil zu berufen, und daß daher das papftliche verworfen werden muffe3). Melanchthons früher ichon ausgesprochene Unsicht, es nicht von vornherein zu recusiren, mard als unpolitisch abgewiesen; man besorgte, ber Papft möchte schon die bloße Unnahme ber Ginladung als eine Anerkennung seiner richterlichen Gewalt ausehn. Melanchthon, ber selber seinen Vorschlag nicht für unzweifelhaft ausgab, fügte fich ber Majoritat. Man antwortete dem Legaten, man nehme das Concil nicht an, weil es ", gegen die neuen Regereien" ausgeschrieben fei, fo daß die Protestanten schon zum Voraus wußten, welches Schidfal fie erwartete; man werde den Raifer bitten, ein freies zu berufen, und zwar in Deutschland, nicht zu Mantua. Dr. Held versuchte es, diefen Beschluß zu bestreiten; er versicherte, der Raifer wurde dafür forgen, daß der Ordnung gemäß über die Lehre geurtheilt wurde; nichts konnte jeboch die Stande bewegen, ihren Ginn zu andern. Den 4. Marg verfündigte der Bund den Abschied der Berhandlungen; es hieß darin, man sei einig

<sup>1) 24.</sup> Febr. Corp. Ref. B. III, S. 288.

<sup>2)</sup> Poftille. Cbent., B. XXV, C. 240.

<sup>3)</sup> Rommel, B. I, S. 417.

über die Lehre, "wie die Confession und die Apologie sie enthalten, nur ein Artisel über des Papstes Primat sei etwas weiter gestellt." Luthers Artisel, die nicht von sämmtlichen Theologen unterschrieben worden waren, wurden in dem Abschied nicht als Bekenntniß angeführt; Luther gab sie mit Zusäßen und Beränderungen heraus, als sein persönliches Werk.).

Melanchthon, von Sorgen wegen Luthers Erkrankung gequalt, ware gerne zu ihm guruckgeeilt; er befürchtete, den geliebten Freund, " ben Mann der den Namen und die Ehre Christi wieder verherrlicht hatte," nicht mehr zu sehn 2). Da erhielt er durch einen Brief Luthers selber die tröstliche Nachricht, daß die schwerste Gefahr vorüber war: "gepriesen sei Gott, der Bater aller Barmberzigkeit, mein theuerster Philipp, der euere Gebete und Thränen mit Erbarmen angesehn bat3)." Boll Dank gegen ben herrn empfing Delanchthon diese Kunde; sie ift, schrieb er an Luther, ein Zeichen, daß Gott sich seiner Kirche annimmt, "wir alle hier, Fürsten und Theologen, sind von großem Kummer befreit, feit wir erfahren haben, daß du wieder dem Leben geichenkt bift 4)." Allen seinen Freunden meldete er, in rührenden Briefen, die ihn beglückende Nachricht. Er selber ward noch zu Schmalkalden zurückgehalten, um im Namen der Stände, die an die Könige zu richtenden Schreiben abzufassen, welche die Gründe der Recusation des Concils entwickeln follten. Bergebens fuchte er noch einmal feine Unficht geltend zu machen; die Fürsten wollten nichts mehr wissen "von seiner Philosophie;" er gab widerstrebend " dem ihn treibenden Sturme" nach, denn er fühlte, daß er sich in dieser Sache nicht ohne Aergerniß zu geben, von dem Bunde trennen fonnte 5). Den 5. Marg schrieb er die Recusationsschrift, in der er die bereits angegebenen Gründe ausführte. Sie ward dem Legaten übergeben, und außerdem mit, von Melanchthon verfaßten Begleitungsschreiben, an die Ronige von Frankreich und England gefandt 6). Auf Befehl der Fürsten ward fie durch den Druck befannt gemacht. Etwas später mußte Melanchthon die Sache auch an König Ferdinand berichten 7).

Den 6. März konnte er endlich Schmalkalden verlassen; zu Weimar traf er den genesenden Luther, mit dem er langsam weiter gen Wittenberg zog.

<sup>1) &</sup>quot;Artifel so da håtten sollen auf's Concil zu Mantua, ober wo es wurde sein, überantwortet werden, von unsers Theils wegen. Dr. Martin Luther. Wittenb., 1538, 4." — Erst viele Jahre spåter wurden biese Arztisel die schmalfaldischen genannt, und als von dem Convent bestätigtes Bekenntuiß betrachtet, was offenbar der Geschichte widerspricht.

<sup>2)</sup> An Spalatin, 3. Marz; an Agricola, 16. Marz. Corp. Ref. B. III, S. 299, 328.

<sup>3) 27.</sup> Febr. Luthere Bricfe, B. V, G. 57.

<sup>4) 3.</sup> Mars. Corp. Ref. B. III, S. 300.

<sup>5)</sup> An Beit Dietrich, 15. Marg. Cbenb., S. 327.

<sup>6)</sup> Chenb., G. 313 u. f.

<sup>7) 26.</sup> Marg. Chenb., G. 331.

Spalatin, um sie zu Altenburg zu bewirthen, suhr mit Luthers Nichte, die gekommen war, um ihn in seiner Krankheit zu pslegen, voraus, und warf um, worüber Melanchthon, in augenblicklicher heiterer Stimmung, ihm ein scherzhaftes lateinisches Gedicht zusandte<sup>1</sup>). Den 14. trasen sie in Wittenberg ein. Melanchthon war wieder, wie jedesmal nach entscheidenden Entschlüssen, voll Furcht und Angst; seine Abneigung gegen öffentliche Verhandungen wurde immer größer; "diese ungelehrten Geschäfte," schrieb er an Camerarius, "ziehen mich, ich weiß nicht durch welch Schicksal, von den Studien ab, und hindern mich an der Lebensweise, die ich allem Andern vorziehe; auch sehe ich nicht was sie uns nüßen werden; die Meinungen der Ungelehrten sind weit von den gemäßigtern Rathschlägen verschieden; selten können wir sie besäuftigen, zumal in der jetzigen Aufregung; das Amt, die Jugend zu bilden, scheint mir das nüglichste und glücklichste; wollte Gott, daß ich durch die Zeitverhältnisse nicht davon abgehalten würde<sup>2</sup>."

Bei der allgemeinen Lage der Dinge kam diesmal das Concil nicht zus sammen; eine Zeit lang blieb Melanchthon mit öffentlichen Verhandlungen verschont; dagegen ward er, wegen einzelner Lehrbestimmungen, in widers wärtige Streitigkeiten verwickelt. Um diese nach ihren Ursachen zu begreisen, müssen wir etwas weiter ausholen, und überhaupt den Entwicklungsgang seiner Theologie bis auf diese Zeit verfolgen.

# Dritter Abschnitt.

Ausbildung von Melanchthons Theologie. Streitigkeiten.

## Erftes Capitel.

Neue Bearbeitung der Loci.

1535.

Melanchthon gehörte nicht zu den Geistern, die in träger Selbstzufriedenheit frühe ihr System abschließen, um sich der Mühe weiterer Forschung zu überheben; er war ein rastlos fortschreitender Denker, ebenso fest und sicher in seinem Glauben an die-christliche Wahrheit, als unablässig bemüht,

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 549.

<sup>2) 1.</sup> Marg. Gbenb., B. III, S. 291, 294.

dem Berständniß dieser beilbringenden Babrheit näher zu kommen, und deren Licht in ftets reicherer Fulle in fich aufzunehmen. Seine ersten Loci und das Marburger Besprach maren gleichsam Stationen auf dem Wege seiner theologifchen Bildung gemefen, über die er aber, feinem ganzen geiftigen Wefen gemäß, nach und nach hatte binausgehn muffen. Man erinnert fich, wie er zuerft die abfolute gottliche Bradestination und Nothwendigkeit alles Beichehen= den behauptet, aber frühe schon diese schroffe Lehre gemildert hatte; wie er in der ersten Ausgabe seines Lehrbuchs mehrere der speculativen Glaubensgegenstände übergangen, wie er fich über die Taufe nur kurz ausgedrückt, wie er in Bezug auf das Abendmahl fich an Luther angeschlossen, und, trot einiger in ihm ermachender Zweifel, jede Unnaberung zu den Schweigern vermieben hatte. Danche Unregungen hatten fich aber in den letten Jahren vereinigt, um ihn zu tieferer Begrundung und weiterer Entwicklung seiner theologischen Begriffe zu bewegen. Reine Erscheinung batte er unbeachtet an sich vorübergebn laffen, und in feiner aufrichtigen Chrlichfeit hatte er fich nicht gescheut, feine Meinungen umzubilden, wenn es ihm durch die beffer erkannte Babrbeit geboten schien. Die 1527 und 1528 gehaltenen Bistationen der fursächsischen Kirchen, die vielen religiösen Berhandlungen, denen er beigewohnt hatte, die Schriften ber Begner, ber Augsburger Reichstag, wo er fast Die gange Theologie mit den Ratholiken durchdisputirte, Die Unionsversuche über das Abendmahl, die Schwärmereien der Wiedertäufer, die unter den Protestanten selber sich erhebenden eigenthümlichen Ansichten über einzelne Lehren, dies Alles hatte ihn veranlaßt, sein Lehrspftem wiederholter Prufung zu unterwerfen 1).

Schon 1530 dachte er an eine neue Bearbeitung der Loci, die er in ihrer ersten Form nicht mehr empfehlen wollte<sup>2</sup>). Im Jahr 1533 hielt er Borlesungen darüber, in der Abssicht die neue Ausgabe vorzubereiten. Diese beschäftigte ihn mitten unter den Sorgen und Verhandlungen des Jahres 1534; "bald bin ich," klagte er einmal<sup>3</sup>), "in Gedausen in Frankreich, bald in England, bald wieder hier in unsern Bedrängnissen; gehörte ich mir, ich wollte mich in irgend eine Einsamkeit zurückziehen, statt in diesem Gewühl von Geschäften zu leben." Es ist zu bewundern, daß er dennoch immer wieder Frische des Geistes genug fand, um sein tiefdurchdachtes Werk mit neuer Klarheit zu vollenden. Es erschien 1535, wie schon bemerkt, mit einer Widmung an König Heinrich VIII. von England<sup>4</sup>). In diesem Stücke forderte er nicht

3) An Camerarius, 13. Sept. 1534. Gbend., S. 786.

<sup>1)</sup> Schwarz, Melanchthons Loci in ihrer weitern Entwicklung. Studien und Aritisen, 1857, heft 2, S. 297 u. f.

<sup>2)</sup> Brevis discendae theologiae ratio. Corp. Ref. B. II, S. 457.

<sup>4)</sup> Bis 1541 machte Melanchthon noch 6 Ausgaben diefer neuen Bearbeitung, mit einigen, wenig wesentlichen Beranberungen; von 1535 bis 1540 ers schienen, an verschiebenen Orten, 6 Nachbrucke.

nur den König zum Reformationswerke auf, sondern handelte auch ausführlich von dem Rugen einer methodischen Behandlung der Theologie. Er will, fagte er, alle unnugen Fragen vermeiden, um nur bas Nothwendige gu geben, indem er darüber " die Lehre der fatholischen Rirche Chrifti," Das beißt, was fich in der heiligen Schrift und den allgemein als rechtgläubig auerfannten firchlichen Schriftstellern findet, zusammenstellt. Dabei ift er bereit, fich dem Urtheil diefer mahrhaft katholischen Kirche zu unterwerfen. Was er unternimmt, ift nichts Neues, Andere haben es vor ihm versucht, in den erften Jahrhunderten und im Mittelalter, denn eine fostematische Behandlung ift die einzig zweckmäßige Lehrmethode; Diese hat freilich ihre Schwierigfeiten, und kann faum das Werk eines Einzelnen fein; eine Berfammlung frommer Belehrter follte, nach reifer Berathung, über fammtliche Artikel eine sichere Norm aufstellen; da dies indeffen in den gegenwärtigen Berhältniffen nicht möglich ift, so will er wenigstens für feinen Theil die Methode angeben, die ihm für den theologischen Unterricht die beste dunft. Bei den großen Berschiedenheiten der Meinungen, bei den auftauchenden Frrthumern, und den beftigen Streitigkeiten bedarf die Rirche einer flaren Darstellung der Lehre; dazu ist die dialektische Behandlung die angemessenste, sie verbürgt zugleich Rube und Mäßigung, und kann daber der allgemeinen Gintracht nur forderlich sein. Spater, als Beinrich VIII. Die Protestanten seines Landes zu verfolgen begann, lies Melanchthon in den folgenden Ausgaben der Loci nur diesen Theil feiner Vorrede bestehn, und unterdruckte Alles was er zum Lobe ,, des englifchen Nero" gefagt batte 1); er ersette es durch eine Ermahnung an die Studirenden, von der scholastischen Theologie zur Bibel zurückzusehren, und fich der Liebe der Wahrheit und der Uebereinstimmung mit den Frommen zu befleißigen, den beiden Tugenden, von welchen das Seil der Rirche abhängt.

Im Ganzen ist der Gang der neuen Loci der nämliche wie in der Ausgabe von 1521, und doch ist das Buch ein ganz anderes geworden. Abgesehn von den Veränderungen des Juhalts, ist der Ton viel ruhiger, die Ausfälle gegen die Sorbounisten und andre Gegner erscheinen nicht mehr, die Kirchenväter und selbst einige Theologen des Mittelalters sind nicht mehr so wegwerfend behandelt, die Form ist wissenschaftlicher, man könnte sagen scholastischer, das was zuerst in lebendigerer Rede entwickelt war, ist häusig in Syllogismen verwandelt mit schulgerechter Beweissührung. Die meisten Artikel sind aussührlicher entwickelt, und theilweise in andere Ordnung gebracht; ein neuer, über die Engel ist beigesügt, der aber in den spätern Ausgaben, nehst dem vom Kirchen-Regiment, wieder weggelassen ist. Jeder einzelne Locus wird zuerst systematisch durchgesührt, dann solgen die Zeugnisse aus der Schrift, so wie die aus den Kirchenvätern, um die Uebereinstimmung der protestantischen Theologie mit der der alten Kirche zu beweisen. Diese äußere Umge-

<sup>1)</sup> An Joh. Stigel, 17. August 1540. Corp. Ref. B. III, S. 1071.

staltung bezeugte bei Melanchthon theils das ruhigere Bewußtsein von dem sichern Besitz der rechten Lehre, theils die Erkenntniß von der Nothwendigkeit, die Prediger mehr zur positiven Verkündigung des in seinem Zusammenhang klar aufgefaßten Evangeliums als zur angreisenden Polemik gegen den Katho-licismus zu bilden.

Im Jahr 1536 gab Justus Jonas eine deutsche Uebersetzung dieser neuen Ausgabe heraus, mit einer, vom 7. Mai datirten Widmung an den Rurfürsten. Diefer billigte bas Buch nicht gang; er fandte es an Luther gur Durchsicht, mit der Bemerkung, die Artikel über die Rechtfertigung und das Abendmahl schienen ihm zwar ziemlich gut, aber zu furz behandelt 1). Es wird nicht berichtet, mas Luther barauf geantwortet hat, man fann es aber aus dem schließen mas er, offenbar um diefe Zeit, zu den Studenten über die Loci fagte2): "Leset die Loci Philipps neben der Bibel, das ist das schönste Buch, darin die reine Theologie ruhig und ordentlich zusammengebracht ift; Augustinus, Ambrofins, Bernhard, Bonaventura, Lyra, Gabriel Biel, Staupit und Andere haben manches Gute; unfer Magister Philipp aber fann die Schrift erflaren, und den Sachen nachdenken, und fie fein furg faffen; so hat er in Kreuz und Anfechtung beten gelernt, und sich mit den größten und gelehrteften Biberfachern besprochen, und es ift ihm Ernft mit seiner Theologie." Ein schönes und wohlbegrundetes Zeugniß, ebenso ehrend für Luther wie für seinen Freund. Jener hatte Melanchthons innerftes Befen durchblickt, und dieser hatte in der That, in den Bekummerniffen der letten Jahre, durch eigene Erfahrung immer mehr den Rern des Evangeliums erfaßt und gezeigt, wie es ihm Ernst war mit seiner Theologie. Des Rurfürsten Unzufriedenheit mar nur ein'vorübergebender Strupel; er blieb der Achtung treu, die er zwei Tage, bevor Jonas seine Widmung schrieb, gegen Melanchthon öffentlich ausgesprochen hatte; den 5. Mai hatte er der Universität die Einkunfte des Allerheiligenstiftes zugewiesen, und Luthers und Melanchthons Gehalt um hundert Gulden erhöht; in der Urfunde hatte er gesagt3): " in diesen Zeiten hat der barmberzige Gott sein heiliges Wort durch die Lehre des ehrwürdigen Martin Luther den Menschen zu Eroft und Beil erscheinen laffen, und nebst andern Kunften insonderheit auch die Sprachen durch sonderliche, vortreffliche Geschicklichkeit und Fleiß des hochgelehrten Philipp Melanchthon zu Förderung des rechten und christlichen Verstands der beiligen Schrift."

<sup>1)</sup> Sedenborf, Th. III, S. 142.

<sup>2)</sup> Matthefins, Fol. 144 3.

<sup>3)</sup> Sectendorf, Th. III, G. 142.

### Zweites Capitel.

Ursachen der Haupkveränderungen in den Looi. — Dreieinigkeit. Antitrinitarier.

Um nun die Eigenthümlichkeit der neuen Loci zu schildern, können wir uns auf die Punkte beschränken, in denen sie sich von der ersten Ausgabe unterscheiden; dies sind namentlich die Erörterungen der Dreieinigkeitslehre und der Fragen vom freien Willen und von den Sacramenten. Die Veranlassungen welche Melanchthon zu diesen Aenderungen bewogen, waren verschiedener Art und theiss durch äußere Thatsachen bedingt, theils in seinem eigenen innern Entwicklungsgange begründet.

Während er in der Ausgabe von 1521 nur Diejenigen Artifel vorzugs weise behandelt hatte, welche ihm für das Beil jedes einzelnen Christen nöthig schienen, fand er nun, daß auch die metaphysischen nicht mehr übergangen werden konnten, denn von verschiedenen Seiten erhob sich dagegen ein auf das Bange der Lehre gurudwirkender Widerspruch. Die Trinität besonders fand bereits mehr oder weniger entschiedene Gegner. Nachdem schon am Oberrhein und in der Schweiz Ludwig Beger und Johann Dent gegen Diefelbe aufgetreten waren, geschah es daß sie auch in Sachsen einen Bekampfer fand. Ein junger Riederlander, Johann Campanus, fam 1528 als Hofmeifter nach Wittenberg, wohnte dem Marbacher Gespräch bei und brachte hier eine seltfame Meinung über das Abendmahl vor, die man indessen keiner Aufmerkfamleit murdigte. Nach Wittenberg guruckgefehrt, außerte er Zweifel gegen Die Dreieinigkeit, die Erbfunde, die Rothwendigkeit des Befeges, und langnete, daß in den Befehrten Gunde gurudbleibe; er verband wiedertauferische Irrthumer mit antitrinitarischen, und war überhaupt ein verworrener Ropf. Der Rurfürst ließ ihn verhaften; da Melanchthon jedoch hoffte, er würde von seinen falschen Ansichten wieder abstehn, ward er in Freiheit gefest. Februar 1530 fandte er an die Wittenberger eine Vertheidigung feiner Gate, worüber ihn Melanchthon zu einem Gefprach aufforderte; im Marz verlangte er selber zu Torgan eine Disputation, die ihm indessen diesmal verweigert ward 1). Nach manchen Banderungen veröffentlichte er eine Schrift "wider die Lutherischen und alle Welt nach den Aposteln und derselben wunderbarliche und feltsame ungeheure Jrrthumer." Luther zuckte die Achseln darüber, Delandthon aber war fo entruftet, daß er fagte: "mein Bedenken mare, daß man ihn an den lichten Galgen hinge2)." Da Campanus zu Jülich Zuflucht gefunden hatte, schrieb Melanchthon an den herzoglichen Rath, Conrad Heres bach, um ihn vor ihm zu warnen, da er nur die Lutherischen zu verläumden

<sup>1)</sup> Melanchthon an Myconius. Corp. Ref. B. II, E. 13, 18, 33.

<sup>2)</sup> Tifchreben, Fol. 277 a.

trachte und allerlei verkehrte Meinungen behaupte 1). In einem 1532 erschies nenen Buche entwickelte Campanus noch einmal seine mehr bizarren, als rationellen oder speculativen Gründe gegen die Trinität 2).

Biel ernster und scharffinniger war der von dem svanischen Arzte Michael Servet gegen diefes Dogma gerichtete Angriff. 1531 gab Diefer, Der fich gu Basel aufhielt, seine Schrift über die Irrthumer in der Trinitatslehre, und das Jahr darauf feine Dialogen heraus; beide Bucher brachten in Strafburg und der Schweiz das größte Auffehn hervor; Biele wußten faum der gewandten Discussion Servets zu widerstehn. Auch in Nordbeutschland befand fich Mancher in Dieser-Berlegenheit; Melanchthon theilte fie Anfangs nicht; er wollte fich, ohne zu grübeln, einfach an die Bibel halten, fah aber voraus, daß diefe, schon in der alten Rirche so heftig bestrittene Frage, nun zu noch größerm Streit Unlaß geben warde. Als Camerarius ihn um feine Meinung über Servet befragte, antwortete er ihm3): "ich sehe, daß Servet sehr scharfsinnig und fubtil im Disputiren ist, schreibe ihm aber doch nicht viel Kraft des Denkens zu; er hat, wie mir scheint, confuse Einbildungen und nicht genugsam klare Begriffe von den Dingen, die er behandelt. Ueber die Rechtfertigung fagt er baren Unfinn. Bas die Trinitat betrifft, fo weißt bu, daß ich immer befürchtet habe, folche Erscheinungen würden einmal eintreten. Guter Gott, welche Tragödien wird bei unsern Nachkommen die Frage erregen, ob der Logos und der beilige Geift Sproftasen (Bersonen) find oder nicht! Ich halte mich an die Stellen der Schrift, wo uns geboten wird, Christum angurufen; dieses heißt, ihm die Ehre der Gottheit erweisen, und ift voll Troft für uns; es ift gang unnöthig, die Ideen und Unterschiede der Perfonen genauer zu untersuchen. Nur das ärgert mich, daß, da bie nämlichen Fragen in der alten Kirche von Paulus von Samofata erhoben worden find, man außer einigen unbedeutenden Aussprüchen bei Epiphanius, nichts findet, woraus man erkennen konnte, mas die Ausicht berjenigen war, die jenen Paulus verbammt haben." Gerade badurch fühlte er fich jedoch veranlaßt, die Sache ernster zu überlegen; Servets Schriften beschäftigten ihn mehrere Monate lang; er schling Kirchenväter und Scholastifer nach und begehrte das Urtheil seiner Freunde. Go fchrieb er an Breng 1): " in Gervet erscheinen viele Zeichen eines schwarmerischen Beistes; er verspottet die Lehre des Glaubens im Artikel von der Rechtfertigung; er laugnet in seiner Thorheit, daß die Propheten den beiligen Beift gehabt haben. In Bezug auf den Logos, ob er eine Person ift, thut er dem Tertullian unrecht, und wie mir scheint, auch dem Frenaus; ich

THE PARTY

<sup>1) 15.</sup> Juli 1531. Corp. Ref. B. II, S. 513.

<sup>2)</sup> Campanus ward immer schwarmerischer; er ftarb in hohem Alter zu Cleve im Gefängniß. S. über ihn Trechsel, die protestantischen Antitrinitarier, B. I., S. 27 u. f.

<sup>3) 9.</sup> Febr. 1533. Corp. Ref. B. II, S. 630.

<sup>4)</sup> Juli 1533. Ebend., S. 661.

Somidt, Melandibon.

habe fleißig die Ausspruche dieser Beiden gepruft. Ich zweifle nicht, daß in Rurgem großer Streit ausbrechen wird. Wenn auch bei ben Scholaftifern Bieles von dem, was sie über die Zweiheit der Naturen in Christo sagen, mit Recht getadelt werden kann, da es unläugbar ift, daß der Sohn Gottes fich erniedrigt hat, fo gefällt mir boch das nicht, daß Gervet Chriftum nicht als natürlichen, mahren Sohn Gottes, das heißt, als solchen, der wirklich etwas von der Substanz Gottes hatte, betrachtet. Das ist die Hauptsache des Streits. Denn hat Chriffus, wie es nothwendig angenommen werden muß, der Gubstang nach etwas von der göttlichen Natur, fo folgt daraus, daß der Logos nicht blos den benfenden Bater, oder ein von ihm ausgehendes Bort bedeutet, fondern eine in Chrifto bleibende Natur. Ueberlege Dies, und fchreibe mir, was du davon haltst; ich will die Frage auch in meiner neuen Ausgabe der Loci behandeln." Offenbar war Melanchthon noch nicht recht im Klaren über die Auffassung der Trinitat; er hatte sich bisher begnügt, das von ben alten firchlichen Symbolen festgestellte Dogma in seiner traditionellen Form, als zum gemeinsamen Glauben gehörig, anzunehmen; ba es nicht zu ben zwischen Protestanten und Katholifen controversirten gehörte, hatte er es nicht tiefer zu ergründen gesucht. Durch Servets Widerspruch angeregt, richtete fich nun sein angeborenes Bedürfniß nach Ginfachheit der Lehre auch auf Die Dreieinigkeit; es führte ihn zur weitern Entwicklung einer Interpretation, Die ihm schon früher einmal vorgeschwebt hatte. Im Jahre 1523 hatte er in seinen Vorlesungen über das Evangelium Johannis gefagt 1): "Das Wort ift das, wodurch etwas vorgestellt wird; der Bater, sich selbst betrachtend, macht sich ein Bild von fich, welches das Wort genannt wird; und weil es ein vollkommenes ift, fo leuchtet aus demfelben das ganze Wefen des Baters, fo daß das Bild nicht weniger von Natur Gott ift, als der Bater felber." Diese Ansicht war der Keim derjenigen, die er jett in die neuen Loci aufnahm, und durch die er die Trinität sowohl flar gemacht, als gegen jeden Angriff gesichert glaubte. Sie bildet einen nicht unbedeutenden Bersuch religiöser Speculation, obschon sie weniger tiefsinnig ist als die Erörterung des Dogma's bei Calvin; Melanch thon wollte mehr durch menschliche Analogien die Einsicht in das Geheimniß vermitteln, als dieses acht theologisch erforschen. Er ging besonders von denjenigen Bibelftellen aus, wo Chriftus Logos und Ebenbild Gottes genannt wird; zu Hulfe nahm er psychologische Thatsachen im menschlichen Geist. "Im Menfchen," fagte er2), "ift erftlich der Geele Wesen, hernach die Gedaufen, und zum dritten der Wille, Liebe und Freude oder Betrübniß. Der Bedanke ift ein Chenbild aller der Dinge, die man betrachtet, das Wort spricht den Gedanken aus, dann folgt Freude oder Betrübniß. Dieses Alles ist eine Anzeigung von der Gottheit: der Bater schaut sich an und weiß seinen Gedan-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XIV, S. 1050.

<sup>2)</sup> Loci. Corp. Ref. B. XXI, S. 80 u. f.

fen, und in diefer Betrachtung ift fein wesentliches Ebenbild geboren." Babrend des Menschen Gedanken, als vergängliche, verschwindende, nicht mesentliche Ebenbilder find, weil er fein Wefen nicht in Diefelben übertragen fann, erzeugt der Bater, in dem nichts Bergängliches ift, im Sichselbstanschauen sein wesentliches Ebenbild, und das ift das Wort, der Sohn; der beilige Beift ift die wesentliche, ewige Liebe und Freude zwischen Bater und Gobn, die an einander Bohlgefallen haben. Alehnlich hatten die Scholastifer das Berhaltniß der drei Personen zu einander, durch das Berhaltniß, in dem bei bem Menschen Erfennen und Wollen zu dem Wesen bes Beiftes ftebn, zu erklaren gesucht, auch die deutschen Dopftifer hatten es so, nur noch tiefer aufgefaßt; Tauler namentlich hatte den Sohn dargestellt als das Sichselbsterkennen und Sichselbstaussprechen des Baters, und den heiligen Geift als das Wohlgefallen Beider an einander, als die Beide vereinigende Liebe. Es ware nicht unmöglich, daß Melanchthon, welcher mit Taulers Schriften vertraut war, fich an diese Erklärung erinnerte, nur gestaltete sie sich bei ihm weniger mustisch = speculativ; fein vorzüglichster Grund waren die psychologischen Analogien; er lehrte, gleichwie auch Tauler, daß dem Menschengeiste ein Abbild der Trinität eingeprägt sei; Gott, fagte er, hat den Menschen geschaffen, daß er ein Bild ber Gottheit sei. In der Folge hat er öfter in seinen Borlesungen die Dreieinig. feit auf diese Beise zu erlautern sich bemüht; so fagte er einmal1): "Der Sohn ift das Ebenbild und der Abglanz des väterlichen Wesens, weil der ewige Bater fich erkennt und fein Chenbild erzeugt; bein Auge fieht fich nicht, beine Seele fieht fich nicht, wir erkennen das Ange und die Seele nur aus dem, mas fie wirken; das ift ein Theil unserer Schwäche; aber der Bater fieht sich und erzeugt den Sohn, sein Ebenbild, indem er fich deukt und auschaut. Gott hat gewollt, daß in unferer Ratur ein Schatten Diefes Mufteriums fei, indem wir erfennen, daß der Gedanke ein Bild erzeugt, wie wenn du an einen Freund ober an irgend einen Begenstand bentst; ift ein Gedanke gebildet, so bewegt er sogleich das Berg und es entsteht eine Rührung deffelben, der Geift bricht bervor; fo geht aus dem Bergen des Baters und des Sohnes ber Beift bervor, der Beide verbindet." Manchmal bediente er sich auch anderer, weniger geistiger Bergleiche, um die Dreiheit in der Ginheit darzuthun; bald nahm er fie aus ber Natur, balb aus ben Wiffenschaften; bald waren es die Gubstang, die Barme und das Licht der Sonne, bald die drei Dimensionen der Körper, oder Die drei Theile der Dialeftif2)! Er warnte zwar seine Schüler, nicht zu viel Bewicht auf folde Bergleiche zu legen; fie follten nur Nothbehelfe fein, um das Geheimniß als etwas nicht Undenkbares vorzustellen; gerade dadurch bewiesen fie aber, daß es Melanchthon selber noch nicht völlig gelang, bem Dogma eine wissenschaftliche Gestalt zu geben. Seine speculative Auffassung

<sup>1)</sup> Bostille. Corp. Ref. B. XXV, G. 17 u. f.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. XX, G. 578.

fand übrigens keinen Eingang in die protestantische Kirchenlehre; von spätern lutherischen Theologen ward er sogar ziemlich scharf deswegen getadelt.

Was Servet betrifft, so begnügte sich Melanchthon, ihn in den neuen Loei mit wenig Worten abzufertigen; er sagte, er mache seinen Lesern einen Nebel vor und habe die Kirchenväter nicht verstanden 1); auf eine eigentliche Widerlegung ließ er sich nicht ein.

#### Drittes Capitel.

Lehre vom freien Willen und der Pradestination.

Nicht minder wichtig waren für Melanchthon die Gründe, die Lehre vom freien Willen anders zu behandeln, als es in den Loci von 1521 geschehn war. Es ift schon oben gezeigt worden, wie er in diesem Bezuge seine Ueberzeugung nach und nach umgebildet hatte. In den nächsten Jahren nach 1527 schrieb er nichts über die große Frage, obgleich sie stets seinem Geist vorschwebte; er wollte nicht Anlaß geben zu leidenschaftlicher Disputation. Go fagte er, 1529, in seinen Anmerkungen zu den Sprüchen Salomon's?): "Forschet nicht nach Göherm, sondern das bedenkt unabläffig, was der Sohn Gottes uns gebietet. Paulus giebt die Punkte an, deren Kenntniß allein unentbehrlich ist, wenn er fagt, 1. Tim. 1, 5: Die Hauptsumme des Gebots ist Liebe von reinem Bergen, von gutem Gewiffen und von ungefärbtem Glauben; ja Christus felber zeigt uns das Nothwendige, wenn er feinen Aposteln besiehlt, in seinem Namen Buße und Bergebung zu predigen, Luc. 24, 47. Dieses Bernachlässigen, um über andere, unnöthige Fragen zu grübeln, beißt, wie Paulus sich ausdrückt, am Glauben Schiffbruch leiden, 1. Tim. 1, 19. Es ist nicht möglich, daß sich die Vernunft nicht in Täufchung verliere, wenn sie dasjenige sucht, was Gott verborgen haben will, wie wenn wir zum Beispiel disputiren, ob wir erwählt find, warum das Evangelium uns geoffenbart ift und nicht dem Sofrates ober Cicero, ob Gott der Urheber des Uebels ift, und dergleichen." Man hat gesehn, wie er in der Augsburger Confession und der Apologie den freien Willen zugibt zur äußern Ehrbarkeit und zur Wahl der der Bernunft zugänglichen Dinge, und wie er dabei absichtlich die Frage von der Prädestination vermieden hat. Immer mehr drang sich ihm indessen das Bedürfniß auf, über Lettere sich öffentlich und anders als in seinen frühern Schriften auszusprechen. Er that es zuerst in seinem neuen, 1532 erschienenen Commentar über den Romerbrief; er gab ibn, wie er felber fagte, beraus, um den ältern zu unterdrücken, weil er Manches in diesem nicht mehr als richtig

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XXI, S. 263.

<sup>2)</sup> Nova scholia in Proverbia Salomonis. Sagenau, 1529. Fol. 1286.

auerkannte. Bon dem neunten Capitel, das feit Augustin das Bauptfundament für die Vertheidiger der Prädestination geworden ift, findet sich bier eine eigenthumliche Interpretation: " die Juden behaupteten, fie seien das Bolf Gottes und die gottlichen Berheißungen beziehen fich auf fie, weil fie durch ihre Berte Die Gunft Gottes zu verdienen meinten. Paulus dagegen lehrt, welches das mabre Bolf Gottes, die mabre Kirche ift, und daß die Juden nicht durch ihre Werke die Verheißungen des Neuen Testaments verdient haben konnen. Es ift bemnach nicht schwer zu erkennen, warum nur Wenige (unter ben Juden) erhalten, und warum die Beiden aufgenommen wurden. Paulus bat diese Sache nur furz berührt; er wollte nicht überflusfige Fragen verhandeln, sondern die Frommen durch die Bersicherung trösten, daß die mahre Kirche etwas Anderes ift als die Menge der Gottlofen, Die fich den Ramen Kirche anmaßt; fie muffen dies wiffen, damit fie weder durch die Rahl noch durch das Unsehn der Bosen geangstigt werden; nicht menschliche Dacht läßt die Kirche entstehn und fich verbreiten, fondern die gottliche Erwählung aus Barmberzigkeit, indem fie die Berheißung ber Berfohnung vorhalt." Wenn man auch an dieser Erklärung völlige Rlarheit vermißt, fo fieht man doch auch bier, daß Melanchthon besonders das praktische Moment hervorhob, den Trost der Berbeigung, und daß er das Speculiren über göttliche Bebeimnisse nicht billigen wollte. In weitern Berlauf des Commentars brang er, nach vielen Stellen der Schrift, auf die Allgemeinheit der Berheißung, und zeigte wie bis auf Augustin die alten Kirchenväter stets die Ursache der Erwählung im Menschen felbst, und nicht in einem absoluten Defrete Gottes gesucht haben. Ueberhaupt rieth er der Reugierde zu entfagen, über die Urfachen ber gottlichen Erwählung ju forschen; die Hauptsache sei, daß man fich überzeuge, es gebe tein anderes Beil, als durch den Glauben an Christum, und daß, wenn man fich in Ungewißheit fühlt, man fich an die Allgemeinheit der Berheißung halte, denn das Grübeln fei nur Zweifeln und entkräfte den Troft des Evangeliums; nicht an ein verborgenes Defret Gottes folle fich daher der Glaube binden, fondern an die Heilsthat, an die Erlösung durch Christum. Melanchthon war der Erfte, der erkannte, daß nur dann von Rechtfertigung mahrhaft die Rede fein fann, wenn der Mensch personlich, durch freie Aneignung, das in Christo angebotene Beil ergreift; daher seine immer mehr sich entwickelnde Lehre von einer gewiffen Freiheit bes Menfchen neben amb mit bem Wirfen Gottes. Charafteristisch in diesem Bezuge ist ein Brief, den er 1531 an Brenz schrieb 1); dieser hatte ihm die Ansicht mitgetheilt, ber Sat, der Mensch wird gerecht durch den Glauben, bedeute, daß man durch den Glauben den heiligen Geist erhält, auf daß man dann durch die Erfüllung des Gesetzes gerecht werde; der Glaube sei gewissermaßen die Wurzel, aus der die Gerechtigkeit hervorgeht, und diese Gerechtigkeit sei erft die Ursache der Rechtfertigung. Melanchthon

<sup>1)</sup> Mai 1531. Corp. Ref. B. II, S. 501.

bemerkte ihm, dies sei zwar die Meinung Augustins, allein sie sei unrichtig, indem sie die Gerechtigkeit in uns setze, während wir doch nur wegen des Berdienstes Christi gerecht werden; das neue Leben sei zwar nothwendig, es müsse auf den Glauben folgen, es genüge aber für sich nicht, um dem Gewissen Frieden zu geben; nicht die Liebe, obschon sie des Gesetzes Erfüllung ist, rechtsertige, wie die katholischen Theologen es zugeben, sondern nur der Glaube an Christum allein. "Glaube mir, es ist eine schwere und dunkse Frage, die du nur recht begreifst, wenn du das Auge von der Erfüllung des Gesetzes weg zur unbedingten Verheißung Christi hinwendest; diese Dinge erfaßt man nur in den Kämpsen des Gewissens." Also durch die Kämpse des Gewissens muß sich der Mensch zum Glauben hindurcharbeiten; wer aber solche in sich gefühlt hat, kann nicht mehr von Prädestination, noch von absoluter Unthätigkeit des Menschen reden.

Die Lehre, daß Alles mit Nothwendigkeit geschieht, bezeichnete Melanchthon von nun an als Lehre ber Stoifer und unvereinbar mit bem Christenthum. Im Jahre 1534 ließ er darüber zu Wittenberg disputiren, und gab als hauptgrund bagegen an, bag weber Religion noch gute Sitten damit bestehen konnen 1). Diese Erkenntniß der gefährlichen Folgen des Suftems der Pradestination mar eines der Haupt = Motive, die ihn zur neuen Ausgabe der Loei bewogen. In dieser ift zwar die Lehre noch nicht vollständig, aber doch viel grundlicher dargestellt als bisher. Das harte Wort, Alles geschieht mit Rothwendigleit, erscheint nicht mehr; dagegen wird die Bufalligkeit (contingentia) der meuschlichen Handlungen behauptet, das heißt, sie werden nicht mehr, ohne Unterschied von gut und bos, von dem absoluten Willen Gottes abgeleitet; insofern sie auch anders geschehn könnten als sie geschehn, werden fie zufällig genannt. Die zwei Stude, fagte Melanchthon, Urfache ber Gunde und Zufälligkeit, haben in der Kirche viel Zank angerichtet; scharffinnige Leute haben allerlei verworrene Gedanken darüber vorgebracht; darum foll man die Chriften, und besonders die Jugend ermahnen, fich des unnützen Disputirens zu enthalten und einfach der Schrift zu folgen. Gott ift nicht Urheber der Sande; die Urfache derfelben ift im Teufel und in dem Willen des Menschen zu suchen. Somit tritt nun die freie Personlichkeit des Menschen ein; mag auch nur Adam allein diese Freiheit beseffen haben, gleichviel, fie war doch einmal da. Adam hat fie migbraucht, um fich von Gott abzuwenden, seine bose Reigung hat die Sunde hervorgebracht. Ift nun Gott nicht Urheber dieser lettern, fo ift fie nichts Rothwendiges; Reiner barf fagen, er habe gefündigt, weil Gott es will; Gott haßt die Sunde, er will sie nicht. Bor dem Fall war der Wille frei, aus Freiheit folgt aber Zufälligkeit. Auch nach dem Fall ift dem Menschen Freiheit geblieben, in Bezug auf die der Bernunft unterworfenen Dinge. Es ist zwar unbegreiflich, wie sie mit dem göttlichen Vorherwissen

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 703.

besteht, es genügt indessen zu wissen, daß Gott, obschon er unsere Handlungen vorhersieht, dennoch unsere Freiheit nicht aushebt.

Demaufolge stellte auch Melanchthon das menschliche Verderben nicht mehr als so absolut dar, wie in der ersten Ausgabe; er zeigte, wie nicht blos die fchein bare gesetliche Chrbarleit, fondern die wirfliche im Bereich ber menschlichen Kräfte liegt, wie man auch vor der Wiedergeburt die außeren Berte des Gesetzes thun fann; nur die geiftlichen, auf Bott fich beziehenden Birfungen bes Willens und ber Erfenntnig mußte er bem natürlichen Menschen versagen. Befonders wichtig war nun was er von der Befehrung fagte, drei Ursachen wirfen bei derselben mit, das Wort Gottes, der beilige Geift und der menschliche Wille, "welcher nicht foll mußig sein, sondern der Schwachbeit widerftreben." Sier erschien zum ersten Dal seine sogenannte synergistische Lehre von der Mitwirkung des Willens, die ihm fpater fo heftig vorgeworfen wurde. Bor Allem foll man, fo lehrte er, das Wort mit Fleiß und Gehorfam boren, ftatt der angeborenen Tragbeit und dem natürlichen Unglauben nachzugeben. "Wenn wir von dem gangen Leben, auch der Gottesfürchtigen und Christen reden, so feben wir, daß auch sie nicht ohne allerlei große Schwachheit find; wiewohl aber ber beilige Geift in ihrem Bergen der Schwach. beit und Gunde widerftrebt, fo ift doch auch etlichermaßen eine Freiheit unferes Billens, außerliche Gunde und Lafter zu meiden. Darum foll man die Gnade und des heiligen Beiftes Gulfe auf's Höchfte preisen, und doch die Leute vermahnen, daß fie nicht lässig oder ficher werden." "Gott gieht den Denichen, aber er zieht nur den wollenden."

Diese Andeutungen mögen hier genügen. Da bald nachher Melanchthon Einiges noch bestimmter ausdrückte und sich dadurch Verdacht und Streit zuzog, wird am betreffenden Orte das Weitere zu berichten sein.

#### Biertes Capitel.

Sacramente. — Taufe. — Abendmahl. Melanchthon und Außer.

Zu den am ausführlichsten in den Loci von 1535 behandelten Stücken, gehört die Lehre von den Sacramenten. Melanchthons Ansicht darüber kennen wir bereits aus der Augsburger Confession und der Apologie. In den Loci giebt er nichts Eigenthümliches; er benützt nur die Belegenheit, um einige unrichtige Meinungen zu widerlegen, wie die Behauptung der Scholastiler von der rechtsertigenden Wirkung der Theilnahme an den Sacramenten, diesenige Zwingli's, daß diese nur äußerliche Zeichen seien, an denen man Gottes Volk unterscheide, und die der Wiedertäuser, sie seien nur Sinnbilder oder Allegorien der guten Werke. Er stellte die Sacramente als sichtbare Zeichen des göttlichen Willens dar, um uns zu erinnern, desto fester auf die

Berheißung zu vertrauen; die Berheißung erfaßt man durch den Glauben, also nuß auch zum rechten Gebrauch der Sacramente der Glaube vorhanden sein, damit "das Herz gewiß schließe, daß wir Bergebung der Sünde erlaugen, welche durch die Berheißung angeboten wird." Ueber die Zahl wollte er nicht streiten, so wenig als früher; denn nennt man Sacrament Alles, woran sich eine göttliche Berheißung knüpft, so kann es deren viele geben; versteht man indessen nur solche Handlungen darunter, die im Evangelium eingesetzt sind, so sind nicht nur Taufe und Abendmahl, sondern auch die Absolution als Sacrament zu betrachten; letztere empfängt man, "auf daß man der göttlichen Verheißung glaube, daß uns die Sünde vergeben ist." Es ist nicht nöthig, zu bemerken, daß der Gebrauch auch die Absolution unter die Sacramente zu zählen keinen Eingang in der protestantischen Kirche fand; der Grund davon ist leicht einzusehn, die Absolution ist keine sichtbare, aus sinnliche Zeichen geknüpste Handlung, sie besteht nur im gesprochenen Wort.

Mit besonderer Sorgfalt und Umsicht behandelte Melanchthon die Taufe und das Abendmahl, jene wegen der Wiedertäufer, dieses wegen der neuen

Stellung, in die er zu den Oberlandern getreten mar.

In Bezug auf die Taufe gab er eine weitere Ausführung der schon in seiner 1528 gegen die Wiedertäuser gerichteten Schrift enthaltenen Gründe, ohne neue hinzuzufügen; die Tause erklärte er einsach für "ein Zeichen der göttlichen Verheißung gegen uns, dadurch uns die Sünde vergeben wird," weshalb auch die Kinder "durch dies Zeichen einverleibt werden, auf daß bedeutet werde, daß die Verheißung auch sie angehe."

Ungleich wichtiger ist die Menderung, die fich feit 1530 in Melanchthons Beift vorbereitete, in der Art sich die Gegenwart Christi im Abendmahl zu denfen. Bis 1530 war er auf Luthers Seite gestanden und hatte seine Meinungen und Antipathien getheilt; nach dem Marburger Gespräch hatte auch er den Oberländern den Brudernamen verweigert, und noch auf dem Augsburger Reichstag jede Unnaherung zu ihnen auf's Bestimmtefte abgelehnt. Bon Marburg war ihm indessen ein tiefer Eindruck geblieben'; er hatte sich überzeugt, daß die Schweizer und Stragburger in allen andern Studen fich zur rechten Lehre befannten; mit Berwunderung hatte er fie gelinder gefunden, als er es erwartet hatte, und selbst seinem Kurfürsten gemeldet, sie seien gar nicht unfreundlich Bei rubigerer Ueberlegung mußte es feinem milden, wohlwollenden Gemüthe wehe thun, daß man sie so lieblos weggeschickt hatte; je mehr er selbständig ward, desto besonnener mußte er über dies Alles benken. Schon die umsichtige Art, wie er sich in der Augsburger Confession und der Apologie ausdrückte, indem er fagte, daß im Abendmahl Christi Leib und Blut mahrhaft zugegen find und mit den sichtbaren Dingen dargereicht werden, beweist daß ihm Luthers Formel nicht mehr vollkommen genügte. Wenn er nichtsdestoweniger jeder Berbindung der Stände mit den Schweizern und Oberländern entgegen war, so bestimmten ihn zumeist politische Rucksichten dazu; er

befürchtete, die deutschen Fürsten möchten sich dadurch noch mehr dem Jorn des Kaisers aussehen, der die Schweizer wohl weniger wegen ihrer Abendmahlslehre haßte, als wegen ihrer Freiheitsliebe und der radikalen und demokratischen Tendenzen ihrer Reformation. Diese Tendenzen waren auch großentheils der Grund, warum Melanchthon fortwährend gegen Zwingli ausgebracht war; als dieser sein Besenntniß an Karl V. nach Angsburg sandte, schrieb Melanchthon an Luther!): "Zwingli hat eine gedruckte Consession hiehergeschickt; man sollte meinen, er wäre geradezu verrückt; über die Erbsünde und den Gebrauch der Sacramente bringt er die alten Irrthümer wieder vor; von den Geremonien redet er ächt schweizerisch, das heißt barbarisch, er will sie alle abschaffen; heftig vertheidigt er seine Ansicht vom Abendmahl; die Bischösse will er auf keine Weise dulden."

Bang anders mar ber Eindruck, ben eine Schrift Defolampabs auf ibn machte, die ihm gleichfalls während des Reichstags, und zwar durch den Berfasser selber, mitgetheilt ward; es war der schon oben genannte Dialog über die Aussprüche der Kirchenväter, in dem der Basler Theolog den Beweis führte, daß in Bezug auf das Abendmahl die Stellen der Bater viel genauer geprüft werden müßten, als Melanchthon es bisher gethan hatte. In der alten Kirche hatten sich in der That verschiedene Meinungen neben einander ausgebildet, die sich auf zwei zurückführen lassen, welche man die mystische und die symbolische nennen kann. Nach jener geschieht eine geheimnisvolle Berbindung Christi, oder vielmehr des Logos, mit Brod und Bein; nach dieser find die Elemente nur Zeichen oder Sinnbild. Die Anhanger der mpftischen Unficht gingen indessen in keine weitere Untersuchung ein; es bestand überhaupt keine bestimmte, kirchlich festgesetzte Form der Lehre; nur darin waren Alle einig, das praktische Moment, die Frucht des Genuffes des Abendmahls hervorzuheben. Die Meinung von einer Berwandlung kam erst seit dem vierten Jahrhundert auf. Sowohl Luther als die Schweizer konnten fich also auf Stellen der altesten Kirchenväter berufen. Dies ging deutlich aus Dekolampads Buche hervor, welches deshalb auch Melanchthon zu tieferm Nachdenken bewog. Er schrieb an Luther 2): "Dekolampad hat einen Dialog gegen mich geschrieben, wie mir scheint, sorgfältiger als er sonst zu schreiben pflegte; ich werde ihn dir mitbringen, wenn Gott uns von bier guruckführt." Es find mehrere Auffage von ihm vorhanden, die er mahrend des Reichstages schrieb3), um sich die Gründe flar zu machen, warum Zwingli's Anficht zu verwerfen und in Bupers Einigungsvorschläge nicht einzugehn sei. Er wollte Zwingli nicht zugeben, daß Chrifti Körper, nach der Himmelfahrt, fich an einem bestimmten, gleichsam geometrisch umschriebenen Orte befinde,

- supresh

<sup>1) 14.</sup> Juli 1530. Corp. Ref. B. II, S. 193.

<sup>2) 20.</sup> Juli 1530. Gbenb., S. 217.

<sup>3)</sup> Ebend., S. 222 u. f.

und Buger nicht, daß er im Abendmahl allein für den Glauben gegenwärtig sei; obgleich er läugnete, daß er räumlich (localiter) im Brode ist, so behauptet er doch, daß er wirklich (realiter) darin ist; nur sieht man nicht recht welche Vorstellung er sich davon mache.

Buger, mit bem er fich zu Angeburg in fein Gefprach einlaffen wollte, wurde dadurch nicht irre gemacht; auch der Landgraf von Seffen gab die Hoffnung, in der er das Marburger Colloquium verauftaltet hatte, nicht auf; ber Straßburger Stattmeister, Jatob Sturm, unterftutte ihn dabei. Wegen Ende 1530 ließ Buger burch den Strafburger Magistrat an ben Landgrafen und an Herzog Ernst von Lüneburg eine Bergleichsformel senden, in der er erklarte, daß Zwingli und Defolampad mit Luther darin übereinstimmen, daß Christi mabrer Leib und mabres Blut im Abendmahl gegenwartig find und mit dem Borte bargereicht werden, ber Geele zur Speise und zur Stärfung bes Glaubens. Der Landgraf und ber Bergog theilten Die Formel dem Kurfürsten mit, welcher an jenen berichtete, Luther bore Dies berglich gerne und nehme es freundlich an, nur begehre er, um mehr Sicherheit willen, daß Zwingli und Defolampad es felber an ihn melden, oder daß fie es wenigstens an Buger schreiben, der ihm Ropien ihrer Erklärungen schicken moge; thaten fie dies, fo ware die Ginigkeit gemacht. Der Landgraf berichtete dies an Buger und Jakob Sturm, die er bat, es Zwingli und Dekolampad balbigft wiffen zu laffen 1). Luther schrieb felber deshalb an Buter; er fagte, er konne faum glauben, daß die Schweizer bereit feien, foweit nachzugeben; jedenfalls fei eine Bereinigung unmöglich, fo lange fle nicht auch lehrten, daß der Leib Christi auch von den Gottlosen empfangen werde; das Nämliche schrieb er auch an den Herzog von Lüneburg?). Weder in der Augsburger Confession noch in der Apologie war irgend etwas von dem Genusse der Gottlosen enthalten; Buger konnte daher glauben, Luther und Melanchthon wurden nicht mehr so ausschließlich darauf bestehn. Im Auftrag des Kurfürsten gaben nun diefe Beiden nebst Jonas ihr Bedenken über die vorgeschlagene Formel; will Buger, fagten sie 3), zugeben, daß Christus nicht allein mahr haft "bei ber Seele" zugegen ift, sondern daß auch sein Leib mahrhaft bei den Zeichen ift, so seien fle damit zufrieden; "die Disputation über das Genießen der Gottlosen wollen fie für diesmal fuspendiren," benn die Sauptsache sei die Concordia über den andern Artikel. Es ift merkwürdig, daß bier ein Punkt suspendirt wurde, ber für Luther einer der wichtigsten war ; es gefcab wohl unter dem Ginfluffe Melanchthons, der endlich mit unverhohlener Freude in Bugers Vorschlag die Möglichkeit einer Aussohnung erkannt hatte. Schon ben 22. Januar 1531 meldete er demfelben 1): "ich freue mich außerordent-

<sup>1) 25.</sup> Jan. 1531. Ms.

<sup>2) 22. 3</sup>an. und 1. Febr. 1531. Luthers Briefe, B. IV, S. 216, 219.

<sup>3)</sup> Marg 1531. Ebenb., S. 327.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 470.

lich, daß ihr die Begenwart Chrifti bei der Seele anerkennt, und febe nicht ein, warum ihr euch weigern folltet, auch die Gegenwart bei ben Reichen auzunehmen; bemuhe dich daber, daß das, was noch streitig bleibt, gleichfalls verglichen werde. Luther wurde gur Concordie geneigter fein, wenn er Zwingli's und Defolampade Meinung völlig fennte und erführe, daß fie in ihren Kirchen das, was du schreibst, wirklich lehren. Er wird fich mäßig verhalten in diefer Sache, auf daß die Anfange der Einigung, durch die uns hoffnung ju einem bauernden Frieden gemacht wird, fich nicht wieder zerschlagen." Leider traf diese Hoffnung nicht ein; Buger hatte fich zu viel von den Schweigern verfprochen. Melanchthon machte ber Sandel mancherlei Gorge; da gerade zu diefer Zeit wieder von einem Bundnig mit den Schweizern die Rede war, bemubte er fich, aus den bekannten politischen Grunden, jes zu verhindern; er blieb jedoch von nun an mit Buger in dem freundschaftlichsten Berfehr, und versuchte auch von seiner Seite, zu einer Aussohnung mitzuwirken. Im Monat April schrieb er an Buger 1): "von unsern Angelegenheiten weiß ich dir nichts zu fagen, als daß ich hoffe, einmal eine mahre und feste Concordie zwischen und fich bilben zu febn; ich bete zu Gott, daß es geschehe, und werde gewiß, fo viel ich vermag, danach ftreben. Diefes heftige Streiten mischen Luther und Zwingli bat mir nie gefallen; es ware beffer fur die gange Sache, wenn wir diefe tragischen Rampfe nach und nach aufhoren liefen." Wie ganz anders hatte er fich zu Marburg, und felbst noch zu Augsburg ausgedrückt! Im Jahr 1531 erhielt Buger von Ambrofius Blaurer einen Auszug aus einem Briefe Melanchthons an Thomas Blaurer mitgetheilt, woraus man ersehn konnte, "was Melanchthon im Stillen munschte 2)." Die Behauptung, daß Chriftus auch nach feiner leiblichen Menschheit überall gegenwärtig fei, fam ihm immer bedenklicher vor; er meinte, da Luther lebre, Chriftus fei bei bem Brode fo wie er allenthalben ift, fo sei es schwierig, eine leibliche Begenwart anzunehmen, benn nur nach seiner Gottheit sei er überall. Beil er es jedoch nicht magte, gegen Luther folche Gedanken zu außern, schlug er vor, daß einer der Blaurer fle demfelben mittheilen mochte; Thomas that ts, ob aber Luther barauf antwortete, ift uns nicht bekannt.

Melanchthon drückte sich von nun an in seinen Schriften so über das Abendmahl aus, daß, von seiner Seite wenigstens, eine Bereinigung angebahnt wurde. Im Commentar zu dem Brief an die Römer sagte er: "in dem Abendmahl reicht uns Christus seinen Leib und sein Blut dar, um zu bezeugen, daß er sich für uns dahingegeben hat, auf daß wir durch ihn die Bergebung der Sünden haben; "von der Art der Gegenwart sagte er nichts; ja in der sateinischen Ausgabe der Augsburger Confession (1531) ließ er sogar die Worte weg: "unter Gestalt von Brod und Wein." Nur Zwingli's

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 498.

<sup>2)</sup> Ms.

Ansicht von einer bloßen Gedächtnißseier hat er fortwährend bekämpst; sie schien ihm sich zu sehr vom einsachen Wortsinn zu entsernen, der Vernunft zu viel Raum zu geben, und statt Gewißheit nur Zweisel zu erregen. "Wozu," schrieb er an den Prediger von Münster, Bernhard Nothmann<sup>1</sup>), "wozu die profanen Disputationen verbreiten, ob Christus nirgends ist als im Himmel und daß er an einem bestimmten Orte sit? Die Schrift gebietet uns, ihn anzurusen; wir müssen besennen, daß er wahrhaft bei dem Worte und dem Zeichen ist, da er verheißen hat, bei uns zu sein und uns zu trösten. Ich weiß wohl, daß scharssinnige Geister viel hierüber grübeln können, und daß geschrte Leute Zwingli's Lehre billigen, für die sie scheinbare Gründe haben; darin liegt aber nicht Alles; die Gegenwart, wie ich sie angebe, hat für sich die Analogie des Glaubens."

Es ist hier nicht der Ort, alle die Versuche zu erzählen, die Buper machte, um die Differeng zwischen den Schweizern und Luther auszugleichen, und die, felbst als im Jahre 1531 Zwingli und Defolampad gestorben waren, noch erfolglos blieben. Nur das ift nicht zu übergehn, daß die vier oberläudischen Städte, als Mitglieder des schmalkaldischen Bundes, fich auf dem Convent zu Schweinfurt, 1532, zur Unterschrift ber Augsburger Confession und der Apologie verstanden, die fie neben ihrem Bekenntniffe, als mit demfelben übereinstimmend, annahmen. Für Melanchthon war dies eine große Beruhigung. Er wünschte, daß nun nicht mehr über das Abendmahl gestritten würde, wenn auch vor der Hand eine völlige Einigung noch nicht möglich schien; "tragen wir das Nothwendige," schrieb er an Buger2); "bemühe auch du dich, daß der Streit eher beschwichtigt, als neu angeregt werde." Als der Stragburger Reformator ihm feine Dialogen über die Borbereitung zum Concil überfandte, antwortete er ihm3): "eben erst erhalte ich dein Buch, werde dir daher ein ander Mal ausführlicher darüber schreiben; für jest wünsche ich nur, daß du überzeugt seieft, wie wahrhaft und herzlich ich dich liebe; du treibst mit rechtem Fleiß das, was zu einer frommen Eintracht der Kirchen forderlich ift, ich verspreche, dir in dieser Sache nach besten Kräften beizustehn; denn auch mir gefällt dieser Zwiespalt über eine einzige Frage nicht. Du siehst, daß ich mich zurückhalte, in der Hoffnung, daß, wenn wir uns vertraulich besprechen könnten, das Mittel gefunden murde, ber Entzweiung ein Ende zu machen; jene plötzliche Zusammenkunft (das Marburger Gefprach), zumal zwischen Mannern, Die zu feinem Rachgeben entschloffen waren, konnte einem fo großen lebel nicht abhelfen. Wollte Gott, wir Beide wenigstens konnten uns einmal über die Lehre unterhalten!" Gine Busammenkunft, wie Melanchthon fie jest wünschte, nachdem er fie drei Sabre vor-

<sup>1) 24.</sup> Dez. 1532. Corp. Ref. B. II, S. 620.

<sup>2)</sup> Mary 1533: Chenb., G. 641.

<sup>3) 10.</sup> Oft. 1533. Gbenb., S. 675.

her zu Angsburg Buger abgeschlagen hatte, war Alles, was dieser verlangte; daher arbeitete er seit dieser Zeit unablässig darauf hin.

### Fünftes Capitel.

Zusammenkunft Melanchthons und Butzers zu Kassel.
1534. 1535.

Durch den Radaner Friedensvertrag zwischen König Ferdinand und den protestantischen Fürsten (Juni 1534) ward bestimmt, daß die Sacramentirer nirgends im Reich geduldet werden follten. Schon wenig Wochen nachher meldete Ferdinand dem Rurfürsten von Sachsen, er habe gehört, daß fich die Zwingliauer an vielen Orten vermehrten, und er wünsche zu erfahren, wie to zu verhindern sei. Johann Friedrich ließ durch Melanchthon die Antwort auffegen; dieser schrieb, in Sachsen seien fie nicht geduldet; was andere Begenden betreffe, so mogen driftliche Mittel gegen die Zwinglische Lehre versucht werden, auf daß deren Abstellung ohne Blutvergießen geschehe; der sicherste Weg zum kirchlichen Frieden ware ein allgemeines freies Concil. Dies Schreiben ward nicht fo, wie Magister Philipp es verfaßte, fondern bedeutend geschärft an den König geschieft'). Wie ungunftig diese Stimmung des Kurfürsten auch schien, so dachte Melanchthon doch immer ernstlicher an eine Union, wenn auch nicht mit den eigentlichen Zwinglianern, doch mit Buger und seinen Gefinnungsgenoffen. Er unterhielt fich barüber mit bem Aurfürsten, und nahm sich vor, seine Ansichten auch dem Landgrafen mitzutheilen, "Denn nichts," schrieb er an Buger2), "wünsche ich mehr, als daß das ungeheure Standal diefes Zwiespaltes, das den Lauf des Evangeliums so sichtbar hemmt, weggeräumt wurde; du siehst, ich will nicht streiten mit euch, ich hoffe daß aber auch ihr gelinder sein werdet." Buger schlug nun eine neue Einigungsformel vor, in der er zugab, daß mit Brod und Wein Chriffus wahrhaft und wesentlich gegenwärtig ift. Diese Formel mag, wie viele ahnliche, zweideutig fein, sie zeugte aber von dem driftlichen Bunsche, über die Differenz hinweg fich die Hand zu reichen. Melanchthon verhandelte über die Sache mit Luther, benn er erklarte, er wurde für fich nichts Weiteres verlangen, als was Buger vorschlug; auch Luther gab sich zufrieden, "fo Buger es also meint wie seine Worte lauten." Hiemit sah Melanchthon " die Pforte jur Concordia eröffnet, benn es fei fcon viel gewonnen, wenn bie wahre und wesentliche Gegenwart angenommen wird." Er berichtete es an Schnepf, einen der entschiedensten Bertheidiger der Lehre Luthers, um auch

<sup>1) 28.</sup> August 1534. Corp. Ref. B. II, S. 781.

<sup>2) 1.</sup> Aug. 1534. Ebenb., S. 776.

ihn zu milberm Berfahren zu stimmen 1). Den nämlichen Tag, schrieb er es auch, in der Freude seines Herzens, an den Landgrasen 2), damit dieser das Einigungswerf wieder zur Hand nehmen möge; "Euer fürstl. Gnaden wissen," fuhr er fort, "daß ganzer Christenheit an diesem Artisel viel gelegen; so weiß ich, daß alle frommen Christen in Frankreich und England sich dieses Artisels halb hoch bekümmern, zudem daß unser Uneinigkeit andern christlichen Sachen große Berhinderung bringt. Derhalben bitt ich, E. f. G. wollen auf Weg gedenken, wie die Sach vorzunehmen, daß eine beständige Concordia auf diesem Theile durchaus in diesem Artisel gemacht werde, denn in andern ist seine Uneinigkeit. Ich halte, daß E. f. G. insonderheit hierin mehr schassen können, denn viel ander Leut, bei beiden Theilen. Ich halt auch, E. f. G. Schriften sollten bei Dr. Luther mehr angesehn werden, denn deren, so die anher noch davon mit ihm gehandelt haben. Alles auch, das mir möglich ist, will ich von Herzen gern thun, daß diese Sach zu christlicher Einigkeit gebracht werde, und wollt aus Erden nichts lieber sehn; Gott gebe Gnad dazu."

Auf das hin versuchte Philipp von Heffen noch einmal eine Zusammenfunft zwischen Buger und den Wittenbergern zu vermitteln. Melanchthon wunschte eine vollständige Synode 3); Buter war nicht dieser Meinung, und wohl mit Recht, benn auf einer Synobe ware, in diefer aufgeregten Zeit, der Streit nur heftiger geworden; auch Jakob Sturm bat den Landgrafen, vor der Berufung einer größern Berfammlung, nur wenige Theologen, und zwar " nicht hartnäckige, fondern friedsame," zu fich einzuladen 4). Es murden daber nur Melanchthon und Buger, auf den Monat December, nach Raffel beschieden. Melanchthon konnte dies Berfahren nicht billigen; er wollte um fo weniger allein in einer fo großen Sache handeln, je schärfer Luther von Neuem den Gegenfat hervorhob. Seine eigene Ansicht sprach er in einem, für den Landgrafen geschriebenen Bedenken aus 5): "Wenn Chriftus allein eine Creatur und nicht Gott mare, ob er fcon regieret, mare er bennoch nicht wesentlich bei uns; dieweil er aber Gott ift, gibt er feinen Leib zu Zeugniß, daß er wesentlich allweg bei uns sei. Dieser Berstand bes Sacraments ift einfältig und dazu tröftlich, so wir lernen, wie Chriftus nicht allein seinen Tod, sondern auch seine Glorie und Gottheit darin fürgebildet hat. Darum schließe ich, daß wahrhaftig mit dem Brod und Wein der Leib Christi und Blut, das ift wefentlich Christus, nicht figurlich, fei. Hier follen wir aber die Gedanken, fo die Vernunft richtet, wegwerfen: wie Christus auf und nieder fleige, fich in's Brod verberge und fonft nirgends fei. Golde Gedanken

<sup>1) 16.</sup> Sept. 1534. Corp. Ref. B. II, S. 786.

<sup>2)</sup> Ebenb., S. 788.

<sup>3)</sup> An Schnepf, 16. Sept. Gbent., S. 787.

<sup>4) 13.</sup> Oft. 1534. Reubeder, Urfunden, G. 254, 257.

<sup>5)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 800.

foll man fliehen, und bei den Worten bleiben, welche sprechen, der Leib sei da; denn Christus will uns damit bezeugen, daß er wesentlich bei uns sei." Luther drückte sich bestimmter, aber auch viel härter aus; er wollte nichts von der Zulässigsteit irgend einer "Mittel-Meinung" wissen, sondern stellte seine und die schweizerische Lehre auf ihre extremsten Spizen getrieben, in greller Weise einander gegenüber. Von den Schweizern behauptete er, sie sähen in dem Abendmahl durchaus nichts als ein Zeichen, während, wie er sagte, "die Summe un ferer Meinung ist, daß wahrhaft in und mit dem Brod der Leib Christi gegessen wird, also daß Alles, was das Brod wirset und leidet, der Leib Christi wirse und leide, daß er ausgetheilt, gegessen und mit den Jähnen zerbissen werde." "Von dieser Meinung," schrieb er an Jonas, "werde ich nicht weichen, und wenn die Welt über mir zusammenstürzen sollte")."

Unter folden Umständen mar offenbar fein gunstiger Erfolg zu erwarten. In der Schweiz richteten sich die Hoffnungen auf Melanchthon, Biele versprachen sich von ihm, daß sein Ansehn Luther befänftigen würde; man fieht aber, wie wenig diefer an ein Bermitteln bachte. Im December trafen Melandthon und Buger zu Kaffel bei dem Landgrafen zusammen; Buger fam eben von einer Reise durch die oberlandischen Stadte, wo er fich bemuht hatte, die Gemuther auf eine Concordie vorzubereiten; nun ward ihm aber der Spruch vorgehalten: Christi wahrer Leib wird im Abendmahl mit den Bahnen zerbiffen. So was konnte er unmöglich zugeben; in der Augsburger Confession stand nichts davon; nur dieser gemäß, versicherte er, wollten er und seine Freunde lehren. Der Sat Luthers war feine logische Folgerung aus der Confession; in seiner byperbolischen Scharfe darf man ihn nur als Privat-Meinung betrachten. Daber konnte auch Melanchthon fagen, er fei in diefem Stude nur der Bote der Anficht eines Andern 2). Buger betheuerte 3), er und die oberlandischen Prediger bekennen, "daß der Leib Christi wesentlich und mahrhaft empfangen wird, daß Brod und Wein Zeichen sind, mit denen mgleich Leib und Blut gereicht und genoffen werden, daß Brod und Leib nicht vermittelft Bermischung ihres Wefens mit einander verbunden find, fondern durch sacramentliche Vereinigung." Im Januar 1535 brachte Melanchthon diese Erklärung nach Wittenberg; Luther wollte fich vorläufig, um des Friedens willen, damit begnügen, nur verlangte er, daß man sich nicht übereilte, und jest schon eine wirkliche Concordie verkündigte 4); auch Melanchthon meinte, es set gut "daß man gemach thue, da in Wahrheit die Sache graß und wichtig ift;" doch war er erfreut, "daß dieser Anfang dazu diene, das

<sup>1) 16.</sup> Dez. 1534. Luthers Briefe, B. IV, S. 569.

<sup>2)</sup> An Camerarius, 10. Jan. 1535. Corp. Ref. B. II, S. 822.

<sup>3)</sup> Ebend., S. 807.

<sup>4)</sup> Luther an ben Landgrafen, 30. Jan. 1535. Luthers Briefe, B. IV, S. 587.

unfreundliche und ärgerliche Schreien auf beiben Seiten zu mäßigen 1)." Da man nicht voraussehn konnte, wie die andern lutherischen Theologen Bugers Formel aufnehmen wurden, schlugen Melanchthon und Luther vor, die Unficht der namhaftesten derselben einzuholen, "um Protestation und Mergerniß zu verhüten." . Der Rurfürst sette ben Landgrafen in Renntniß bievon2); Diefer war es zufrieden, und schrieb an Luther und Melanchthon, er lege die Sache nun in ihre Bande, es fei an ihnen, fie vorwarts zu bringen 3). De lanchthon fandte die Formel an Urbanus Regius, Breng, Amsdorf, Link, Offiander, Agricola, mit der Frage, ob Buger und seine Anhänger "zu toleriren seien, so daß sie nicht dammiret werden;" "wenn auch vielleicht für Einige," sagte er 1), "noch etwas zu munschen übrig bleibt, so fragt es sich doch, da Hoffnung einer völligen Concordie vorhanden ist, ob die so Lehrenden von uns geduldet werden fonnen; meiner Auficht nach icheinen fle in der Sache selbst von der Lehre der Unsern nicht verschieden zu fein; von den übrigen Punkten kann gehandelt werden, wenn einmal Mehrere gusammenkommen; im Grunde bleibt nur noch die Frage von der phyfischen Verbindung von Brod und Leib, wozu bedarf man aber diefer? man kann richtig von dem Sacramente handeln, ohne dieselbe zu berühren." Die meiften der befragten Theologen antworteten in versöhnlichem Sinn 5).

Auf Melanchthon selber mar das Gespräch mit Buger von entschiedenem Ginfluß. Die Aenderung, die fich feit mehrern Jahren in seinem Beifte, durch allerlei Schwanfungen hindurch, vorbereitet hatte, mar nun vollendet. Es bewogen ihn dazu weder eitle Lust zu Reuerung, noch Begierde, fich durch eigene Gedanken einen Namen zu machen; "ich halte es," schrieb er an Buger 6), "für die Rirche nicht nüplich, Neues aufzubringen, und den Rath der Bruder zu verachten;" und an Breng?): "ich will nicht Urheber oder Bertheidiger eines neuen Dogma's fein." Sein Motiv war das doppelte, gleich ernfte Streben nach Wahrheit und nach Einigung. Darum ging er aufe Neue an eine forgfältige Prüfung aller von beiden Theilen gesammelten Zeugniffe ber Bater; Diese Arbeit führte ihn zu einer Entdedung, Die feine frühere Ansicht über die Lehre der Kirchenvater völlig umfrieß; "ich febe," fagte er in dem Briefe an Breng, "daß fich bei den alten Schriftstellern viele Aussprüche finden, die ohne Zweideutigkeit das Sacrament typisch und tropisch erklären; die entgegengesetzten Stellen find entweder neuer oder unächt; untersucht das ber auch ihr, ob ihr die Lehre der Alten vertheidigt; ich wunsche berglich, daß

<sup>1)</sup> An ben Landgrafen, 1. Febr. 1535. Corp. Ref. B. II, G. 835.

<sup>2) 27.</sup> Jan. Meubeder, Aftenflude, C. 97.

<sup>3) 15.</sup> Febr. Rommel, B. II, S. 348.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. D. II, S. 826 u. f.

<sup>5)</sup> Melandithon an Buger, 9. Mai. Gbenb., G. 873.

<sup>6) 3.</sup> Febr. Corp. Ref. B. II, G. 842.

<sup>7) 12.</sup> Jan. Ebend., S. 824.

die Kirche diese Sache ohne Sophistif und Tyrannei entscheiden moge." Er blieb von nun an bei der Ansicht, daß die geistige Mittheilung Chrifti, und die innere Gemeinschaft mit ihm das allein Wesentliche bei dem Abendmahl seien und daß außer dem Moment des Gebrauchs die Elemente den Namen Sacrament nicht verdienen. In diesem Sinne nun entwickelte er die Lehre in den Loci von 1535, und es ift wichtig, fie mit seinen eigenen Worten bier. einzuführen: "Ich habe zuvor gesagt, daß das Wort Sacrament beiße ein außerlich Zeichen, welches Gott an feine Berheißung geheftet bat, burch die er Gnad anbeut; also ift dies außerlich Zeichen (Brod und Wein) auch ein Sacrament, benn man foll es verftehn und annehmen für ein außerlich gottlich Pfand und Siegel des ganzen Evangelii . . . Und alfo ift nut dies außerliche Zeichen zu empfaben, wenn wir der gottlichen Berheißung glauben, namlich daß wir durch Christum Beil, Trost und Vergebung der Gunde haben; und bas außerlich Zeichen stellt Gott vor die leiblichen Augen, und läßt und hie effen, trinfen und genießen, daß wir im Glauben erweckt und in der Erkenntniß Chrifti defto gewiffer und ftarter werden; denn wenn uns Chriftus feinen Leib gibt, nimmt er uns an als Gliedmaß, und zeigt gar tröstlich an, daß die Gnade und der Schat uns gelten ; denn wie konnte sich Gott naber mit Gnaden und Gute zu uns thun, denn wenn uns Chriftus feinen Leib gibt, und wir feine Gliedmaß werden? . . Wenn wir aber im Abendmahl Dies Alles genießen, muß der Glaube da fein an die gottliche Berheißung, und alfo burch folch außerlich Zeichen und das Wort, Troft und Erquickung empfaben . . . Es find viel heftige große Zwiespalt und Zänke von diesem Sacrament gewesen, und viel gankische Fragen und Disputationen fich drob exhoben; Etliche disputiren, ob in Diefen Worten Christi: Dies ift mein Leib, eine Metapher sei ... Wie die alten Lehrer die Wort verstanden baben, kann man sehn aus ihren Schriften. Paulus sagt: das Brod das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi, den Kelch den wir trinfen, ift's nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Darum wenn man im Abendmahl reicht Brod und Wein, so wird uns gereicht ber Leib und das Blut Christi wahrhaftig, und Christus ist wahrhaftig da und ist kräftig in uns, wie Hilarius fagt: Dieses Effen und Trinken macht, daß Chriftus in uns sei und wir in ihm. Und ift wahrlich ein wunderbar theuer großes Pfand der höchsten göttlichen Liebe gegen uns und der höchsten Barmbergigkeit, das der Herr im Abendmahl zeuget, daß er fich uns mahrhaftig felbs gibt, daß er uns fein Leib und Blut wahrhaftig zu genießen gibt, daß er uns ihm felbs ju Gliedmaßen macht, auf daß wir wissen, daß er uns liebt, sich unser annimmt, und bebütet und erhalt."

Die Frage von der Art der Bereinigung Christi mit den Elementen war bier mit gutem Vorbedacht übergangen, um vor Allem die geistigen Früchte des Sacraments hervorzuheben. Eine merkwürdige Stelle in einem Briefe Melanchthons an seinen Freund Veit Dietrich zu Nürnberg, gibt Aufschluß

- DIFFORE

über seine Meinung in diesem Bezug'): "um mich nicht zu weit von den Alten zu entsernen, setze ich die sacramentliche Gegenwart in den Gebrauch und sage, daß mit dem gereichten Brod und Wein Christus wahrhaft gegenwärtig und wirksam ist. Das ist sicherlich genug. Ich süge nichts bei über eine Einschließung oder Berbindung, nach der der Leib an das Brod geheftet oder mit demselben vermischt würde. Was willst du mehr? Mit diesem muß man sich begnügen, wenn du nicht etwa behaupten willst, wie Einige es bereits thun, daß Leib und Blut getrenut gereicht werden; dies ist etwas Neues, und würde selbst den Papisten nicht gefallen. Der Irzthum, sagt man gewöhnlich, ist fruchtbar; in der That erzeugt die physische Berbindung viele Fragen: sind die Theile getreunt? sind sie auch außer dem Gebrauch in Brod und Wein? Von Solchem liest man nichts bei den Meten. Ich will diese Disputationen nicht in die Kirche einsühren; darum habe ich so wenig davon in den Loci geredet, in der Abssicht, die Jugend von diesen Fragen abzulenken."

## Sechstes Capitel.

#### Wittenberger Concordie.

1536.

Von diesem Standpunkte aus betheiligte sich nun Melanchthon immer eifriger an den Bestrebungen Bugers und Philipps von Hessen, die oberländischen Kirchen mit den fächnischen zu vereinigen. "Könnte ich," rief er aus2), "mit meinem Blut die Concordie erfaufen, ich wurde es gerne vergießen." Als Breng ihn von der Ausföhnung mit den Sacramentirern abmalnite, erwiderte er ihm 3): "mit folden die über die Trinität oder andere Artifel von uns abweichen, werde ich mich nie verbinden, ich verabscheue sie; ich hoffe aber, daß es unter den Predigern der mit uns verbündeten Städte feine folche giebt. In Franfreich und anderswo werden Biele wegen dieser Lehre (der reformirten vom Abendmahl) getödtet, Manche billigen es ohne Grund und bestätigen so die Wuth der Tyrannen; um dir die Wahrheit zu gestehn, dies macht mir schwere Sorge; ich bitte dich daher, nicht voreilig von der Sache zu urtheilen." Als im Sommer 1535 Gefandte von Augsburg, wo man, durch Buter angeregt, eine Einigung verlangte, nach Wittenberg kamen, um Luthers und Melanchthons Nath zu vernehmen, gab ihnen dieser ein Bedenken an die Prediger mit, in dem er fagte 1): "mein

<sup>1) 23.</sup> April 1538. Corp. Ref. B. III, S. 514.

<sup>2)</sup> An Buger, 1. Febr. 1535. Corp. Ref. B. II, S. 837.

<sup>3) 12. 3</sup>an. 1535. Chenb., S. 823.

<sup>4) 21.</sup> Juli 1535. Gbend., S. 892.

Gemüth und Urtheil von der Concordie unserer Kirchen ist allen frommen Männern wohl bekannt; um die Ungelehrten und die, so ein falsch Urtheil von mir fällen, kümmere ich mich nicht; könnte ich die Concordie fördern, ich wollte mein Leben darob in Gefahr setzen, und ich hoffe, es sei derselben schon ein Zugang bereitet." Anch Luther erklärte, er wolle "mit allem Willen und Vermögen die Einigkeit stärken und erhalten")."

So schien fich eine immer erfreulichere Aussicht auf Berftandigung gu eröffnen. Buger besonders raftete nicht. Im Berbst 1535 schlug er Luther vor, ein Collognium mit ihm zu halten; Luther wies es nicht ab, und veriprach die Genehmigung des Kurfürsten zu betreiben. Auf einer Bersamm= lung zu Bafel, Ende Januar 1536, gelang es Buter, die schweizerischen Theologen zu einem Bekenntniß zu vereinigen, in dem ausgesprochen ward, daß im Abendmahl Brod und Wein zwar Zeichen find, daß aber Christus damit feinen Leib und Blut den Gläubigen Darbietet, als eine Speife gum ewigen Leben. Da er einmal fo viel erlangt hatte, und da fich die Baster Formel faum von der in Melanchthons Loci dargestellten Lehre unterfchied, fo hoffte Buter, Die Concordie mit Luther wurde weniger Schwierigkeit bieten. Dieser bestimmte nun zur Zufammenkunft die Stadt Gisenach und den Sonntag Cantate (14. Mai); der Kurfürst befahl ihm, "im Artifel vom Sacrament festzuhalten und auch nicht im geringsten Punkt zu weichen 2)." Bie schon früher, batte Melanchthon einem Privat-Gefprach eine allgemeine, officielle Berhandlung auf einer von den protestantischen Ständen berufenen Synode vorgezogen; er schrieb an den Landgrafen 3): "ich hab allezeit die Sorg gehabt, fo eine Zusammenkunft fürgenommen wurde, und sonderlich noch zur Zeit, es wurden etlich barte Leut bagu fommen, und zu beforgen, daß viel mehr Uneinigkeit und Aergerniß folgen mocht, denn Befferung; denn wiewohl ich auch für gut und nöthig halte, daß man mit der Zeit zufammen komme, und stattlich von etlichen Artifeln reden und handeln laffe, welche Artifel so wichtig und groß sind, daß wir darum eine ewige Trennung in der Christenheit eher zu machen gedenken, denn daß man den Nachkommen eine gewisse Lehr ohn Sophisterei und Zwietracht, so viel möglich ift, laffe, fo fann doch in fo großen wichtigen Sachen, ohn Beifein der Firsten und Stände, nicht wohl etwas fruchtbarlich gehandelt werden." Er bat daher den Landgrafen in diesem Briefe, und wenig Tage barauf noch ein= mal 1), bei Jafob Sturm dahin zu wirfen, daß die Sache verzögert wurde. Bon Straßburg aus fam jedoch Die Nachricht, Buger und Capito batten Luthers Einladung angenommen, so daß dieser sie, weil er unwohl war, statt nach Eisenach auf den 14. Mai, nach Grimma auf den 21. beschied.

1777524

<sup>1) 20.</sup> Juli 1535. Luthers Briefe, B. IV, S. 612, 613.

<sup>2)</sup> Luthers Werfe, von Bald. B. XVII, S. 2527.

<sup>3) 11.</sup> April 1536. Corp. Ref. B. III, S. 54.

<sup>4) 19.</sup> April. Cbenb., G. 56.

Melanchthons Besorgnisse wurden immer ängstlicher; wenn er sich an die Art erinnerte, wie sich Luther zu Marburg benommen und wie er sich in seinem Bedeusen für das Kasseler Gespräch ausgedrückt hatte, glaubte er von einem persönlichen Zusammentressen Bugers mit ihm, nur geringen Rugen erwarten zu können. "Ich bin," klagte er 1), "in großer Furcht; es wird nichts sein als das Zeichen zu noch ärgerer Zwietracht; diese Krankbeit läßt sich nicht so plöglich heilen."

Die Straßburger wurden indessen nicht allein berufen, fondern auch einige hessische und fachsische Prediger und mehrere aus den süddeutschen Städten; es follte feine formliche Synode fein, aber wenigstens auch fein bloses Privat = Gespräch 2). Als die auswärtigen Theologen, zu Grimma angelangt, von Luthers noch danernder Krankheit hörten, erboten sie sich, zu ihm nach Wittenberg zu kommen; Melanchthon und Eruciger reisten ihnen entgegen, um sie förmlich dahin einzuladen. Den 21. Mai waren sie fämmtlich in der Universitätsstadt versammelt. Myconius und Menius, die von Gotha aus mit Buger und Capito gereist waren, erzählten Melanchthon von den versöhnlichen Reden, die sie unter einander geführt, so daß "er sich wieder ein Berg faßte." Die Unterredungen fanden im Hause Luthers statt. Melanchthon bemühte sich, alle leidenschaftlichen Debatten zu verhindern; zugleich drang er darauf, wegen der geringen Bahl der Unwesenden, daß nichts abgeschlossen, sondern das, worüber man sich etwa einigen könnte, fämmtlichen Ständen und Theologen zuvor mitgetheilt würde. Die Berhandlungen waren durchaus friedlicher Urt3). Außer dem Abendmahl kamen auch die Taufe und die Absolution zur Sprache; Alle waren einstimmig für die Nothwendigkeit der Kindertaufe und die Beibehaltung der Privat-Abfolution, diese jedoch ohne Ohrenbeichte. Nachdem Luther mit gewaltigem Nachdruck gegen die zwinglische Lehre geredet, bewies Buger, daß er und seine Freunde nie die Gegenwart Christi im Abendmahl geläugnet hatten; Luther begnügte fich mit der Erflärung der facramentlichen Berbindung von Leib und Blut mit Brod und Wein, und Buger, um den Frieden nicht zu hindern, willigte in den Genuß der Unwürdigen ein. Beide Theile baten Melanchthon, die Formel der Concordie zu verfassen; den 29. Mai legte er fie in folgenden Ausdrücken der Berfammlung vor4): "1) Wir bekennen, nach den Worten des Irenaus, daß das Abendmahl in zwei Dingen besteht, einem irdischen und einem himmlischen; bemnach glauben und lehren sie (nämlich Buger und feine Freunde), daß mit Brod und Wein Chrifti Leib

<sup>1)</sup> An Beit Dietrich, Mai 1536. Corp. Ref. B. III, S. 70.

<sup>2)</sup> Bericht über das Golloquium, in Luthers Werfen, von Walch. B. XVII, S. 2533 u. f.

<sup>3)</sup> Melanchthon an ben Landgrafen, 26. Mai 1536. Corp. Ref. B. III, S. 74.

<sup>4)</sup> Gbenb., G. 75.

und Blut wahrhaft und wesentlich gegenwärtig find, gereicht und genoffen werden. — 2) Obgleich sie dafür halten, daß weder Transsubstantiation wch locale Einschließung in das Brod, noch irgend eine dauernde Berbin= dung außer dem Gebrauch stattfinde, so geben sie doch zu, daß vermittelst sacramentlicher Bereinigung das Brod der Leib Christi ift, das beißt, fle glauben daß mit dem dargereichten Brod zugleich der Leib Christi gegenwärtig ift und wahrhaft angeboten wird. Außer dem Gebrauch, wenn das Brod in der Monstranz aufbewahrt, oder in der Prozession herumgetragen wird, wie die Papisten es thun, glauben sie nicht, daß Christi Leib anwesend ift. - 3) Sie glauben, daß das Sacrament in der Kirche fraftig ift, und weder von der Burbe des Priesters, noch von der des Genießenden abhängt. Go wie Paulus fagt, daß auch die Unwürdigen den Leib Christi genießen, so glauben sie, daß denfelben Leib und Blut des Herrn wahrhaft gereicht werden, und daß sie fie empfangen, da wo die Borte und der Sinn Christi beibehalten sind. Die Unwürdigen genießen es aber zum Gericht, da sie das Sacrament migbrauchen, indem sie es ohne Buße und Glauben nehmen; es ist darum eingesett, auf daß bezeugt werde, daß diejenigen, welche Buße thun und fich durch den Glauben an Christum trösten, der Wohlthat Christi theilhaftig, seine Glieder und durch sein Blut gereinigt werden." Schließlich mard erflärt, daß man über diese Concordie nicht abschließen wolle, bis die Sache auch Andern mitgetheilt worden, daß aber alle Anwesenden, einstimmig entschlossen nach der Augsburger Confession und der Apologie zu lehren, sehnlich eine Ginigung wünschen, und die Hoffnung begen, die übrigen Theologen werden denken, wie sie, und somit ein dauerhafter Frieden entstehn. Diese Erklärung ward von den Wittenbergern, von Buger und Capito, und von vierzehn andern Predigern unterschrieben. Buger predigte zu Wittenberg, dann schied man in der verföhnlichsten Stimmung.

Hitten berger Concordie nicht scharf genug zu tadeln; sie verlangten mit tragischen Worten," man solle von Buger einen förmlichen Widerrus begehren.). Melanchthon wies diese lieblose Forderung ab; "ich habe," schrieb er voll Entrüstung an Beit Dietrich, "ich habe ernste und gerechte Gründe, um zu wollen, daß man den Streit nicht von Neuem entzünde; kein Geschrei unwissender Leute wird mich von diesem Entschlusse abbringen." Undrerseits weigerten sich die Schweizer, die Formel anzunehmen, wegen der Lehre, daß auch die Unwürdigen den Leib Christi genießen; allein Buger versscherte sie, unter den Unwürdigen seien nur die Schwachgläubigen zu versstehn; Melanchthon bezeugte ihnen, Buger habe ihnen getreulich die nämliche

- megh

<sup>1)</sup> Melanchthon an Jonas, 21. Juni 1536; an Dietrich, 4. Juli. Corp. Ref. B. III, S. 95, 97.

<sup>2)</sup> An Dietrich, a. a. D.

Unficht berichtet, die er zu Wittenberg vorgetragen hatte, und forderte fie auf, nun auch das Ihre zu thun, um den Frieden zu erhalten 1). Durch Diese Erklärungen beruhigt, machten fie gulett feine Schwierigkeit mehr, fich der Concordie anzuschließen; ihr Schreiben an Luther, daß fie dieselbe nach Bugers Auslegung verständen, beantwortete er mit einer Milde, die für die Bukunft zu den schönsten Soffnungen berechtigen durfte. Melanchthon, obwohl die Wittenberger Formel nicht der völlig klare Ausdruck seiner Ueberzeugung war, miderstrebte ihr nicht; es war ihm genug, daß der Gedanke an ein grobsinnliches Genießen entfernt, und mehr eine facramentliche als physische Bereinigung des Leibes und Blutes mit den Glementen angenommen war. Seine eigene Unsicht gewann die meisten Lehrer der Universität für fich, und ward von feinen Schülern verbreitet, ohne daß Luther öffentlich widersprach. Erst später sollte der unglückliche Streit zwischen Deutschen und Schweizern mit verdoppelter Beftigfeit wieder entbreunen. Wenn nun aber auch nach dieser Seite bin der Friede in der evangelischen Rirche für einige Jahre gesichert war, fo traten unter den Lutherischen selber einzelne Beister auf, die bald durch Angriffe auf die Lehrweise Melanchthons, bald durch Aufstellung subjektiver Meinungen den Samen der Zwietracht ausftreuten. Die hochft unangenehmen Streitigkeiten, die dadurch veranlaßt wurden, brachten für Melanchthon vielfachen Kummer.

#### Siebentes Capitel.

Streit mit Cordalus und Schenk über die Bedingungen der Ruße und das Abendmahl.

1537.

Junächst war es die neue Bearbeitung der Loci, die Stoff zu Tadel und Argwohn gegen Melanchthon gab. Eine Klage des alten, empfindlichen Erasmus, der eine Stelle des Buchs, wo von Zweistern geredet ist, auf sich bezog, ward leicht durch Melanchthons Versicherung beschwichtigt, er habe nur an solche gedacht, die in einer Zeit, wo eine seste Lehre nöthig ist, zwischen ungewissen Meinungen hin und her schwanken. Erasmus nahm diese Erklärung freundlich auf; der Brief, den er deshalb, den 6. Juni 1536, au Melanchthon schrieb, war sein letzter an ihn. ; er starb wenige Wochen nachher.

Biel schmerzlicher ward für den, allem Streiten so abgeneigten Mann

<sup>1)</sup> An Babian, 6. Det. 1536. Ms.

<sup>2)</sup> Melandithon an Grasmus, 12. Mai 1536. Corp. Ref. B. III, S. 08.

<sup>3)</sup> Chend., G. 86. - Grasmus ftarb ben 11. Juli 1536.

ein in der protestantischen Kirche selber verhreiteter Berdacht, als sei er von der reinen Lehre abgefallen, um fich wieder zur fatholischen hinzuneigen. Um zu begreifen, wie in beschränften Köpfen ein solcher Gedanke aufkommen konnte, muß man sich erinnern, daß Melanchthon, die Rechtfertigung durch den Glauben als unerschütterlichen Grundsatz festhaltend, ebenso entschieden, den falschen Deutungen diefes Grundsates gegenüber, Die Rothwendigkeit der auf die Rechtfertigung folgenden guten Werfe behauptete. Da, wenn der Glaube nicht todt sein soll, ein neues Leben sich aus ihm entwickeln muß, bediente er sich einmal des Ausdrucks, die guten Werke sind bei der Rechtfertigung eine Bedingung, ohne die sie nicht vorhanden sein kann (conditio sine qua non). Er fagt felber warum er dies that 1): "ich habe gefehn, daß Biele den Sat, wir werden blos durch den Glauben gerecht, fo verstehn, als würden wir durch die in uns vorgehende Ernenerung oder durch die uns mitgetheilten Gaben gerecht, was nichts Underes heißt, als wir werden es nicht durch den Blauben allein; es schien mir daber nothig, die Sache genauer zu erklaren." Diese Sache war das Verhältniß der guten Werke zu der ihnen vorhergehenden Rechtfertigung. " Durch die Werke wird das ewige Leben nicht verdient," wo fie aber fehlen, da fehlt auch der Glaube, also fann man fie in gewiffem Sinn eine Bedingung nennen; "ich bin nicht fo ungelehrt, um nicht zu wiffen, was man unter conditio sine qua non zu verstehn hat; der neue Gehorsam gehört nothwendig zum Beil, obgleich er kein Berdienst verschafft." Allein nicht nur die auf die Rechtfertigung folgen den Berke wollte er Bedingung nennen, sondern auch das was der Mensch vor derselben thun muß, um sie ju erlangen. Obschon Chriftus allein, fagte er, unsere Gerechtigfeit ift, fo ist es dennoch wahr, daß wir nicht unthätig sein dürfen; wir müssen Reue über unfere Sunden empfinden, unfer Gewissen durch das Wort aufrichten laffen, um Chriftum im Glauben zu ergreifen; die Reue und unfer Bestreben ju glauben, find daher gleichfalls Bedingungen der Rechtfertigung. Dies fonnte man nun allerdings fo auslegen, als wurde zum Berdienst Christi noch eines von unserer Seite hinzugefügt; allein Melanchthon wollte nicht mehr fagen, als daß wo feine Buge vorhergeht und feine guten Berke folgen, auch von Rechtfertigung feine Rede fein fann.

Er selber fand damals keine Beranlassung, diese Ansicht öffentlich in der Schule vorzutragen; sie ward durch einen seiner Freunde, den Prosessor Kaspar Eruciger, bekannt. Im Jahr 1536 wollte dieser das Evangelium Iohannis erklären; Melanchthon, bei dem häusig die Wittenberger Prosessoren und Magister sich Stoff für Vorlesungen oder Neden holten, und dem "keine Arbeit verdrießlich war, wenn er Jemanden dienen konnte," dictirte Eruciger eine Neihe von Bemerkungen, unter andern auch den obigen Satz

<sup>1)</sup> An die Wittenberger Theologen, 1. Nov. 1536. Corp. Ref. B. III, E. 180.

über die Reue und die guten Berke, als Bedingungen der Rechtfertigung. Als Erneiger denselben in seinem Collegium vortrug, befand fich unter den Buborern auch der Pfarrer von Riemeck, Conrad Cordatus. Diefer ward ftutig, mitterte Regerei, fcbrieb an Eruciger, um Aufflärung zu begebren, und als er feine erhielt, drobte er, eine Rlage an die theologische Facultat gu richten, wenn mit der Verbreitung der entweder papistischen oder philosophischen Lehre fortgefahren wurde, die ein offenbarer Irrthum gegen ben Artifel von der Rechtfertigung fei. Eruciger deutete ihm nun, sowohl in einem wohlwollenden Briefe als in langer mundlicher Unterredung, den Ginn, in dem der Sat verstanden werden muffe; Cordatus jedoch nahm die Deutung nicht an, er beschwerte sich bei Luther, den auch Amsdorf auf " die Irrlebre" aufmerksam machte, und brachte seine Rlagen bis an den Hof1). Richt nur gegen Eruciger, fondern auch gegen Melauchthon, als ben Urbeber der auftößigen Formel, suchte er die Gemuther aufzuregen; er verbreitete das Gerücht, Magister Philipp, der damals in Burtemberg war, werde nicht wiederkommen, weil er mit Luther zerfallen fei. Melanchthon erfuhr es burch Briefe Crucigers, mabrend er, auf ber Beimreise begriffen, gu Rurnberg war. Er schrieb fogleich an Luther und feine Collegen 2), um ihnen zu erklären, warum er geglaubt hatte, fich ber angegriffenen Worte bedienen gu fonnen; er betheuerte, daß er in diesem Sauptstude nie etwas Underes lehren wolle als fie, und daß er sich ihrem Urtheil unterwerfe; follte er jedoch zu Wittenberg das Opfer eines falschen Argwohns werden, so wurde er lieber anderswohin ziehen. Nach Hause zurückgekehrt, schrieb er auch an Cordatus, und that überhaupt Alles, um einem Streite zuvorzufommen. Luther fah feinen Grund, dem Freunde nicht zu trauen3); die Sache murde beigelegt, bis einige Monate fpater der Riemecker Pfarrer von Neuem auftrat. Er melbete Melanchthon, fein Born über beffen Berfalfchung ber Lehre erlaube ihm nicht, langer zu schweigen; eben dieser Born verhindere ihn aber, sich personlich mit ihm zu unterhalten, ba er befürchten mußte, ihm Unangenehmes zu sagen. In diesem Born ging der fanatische Mann so weit, daß er die Loci mit Fußen trat, worüber Melanchthon launig an Breng schrieb 1): ", er that, wie Njag, der statt auf Ullysses auf einen Bock los schlug; was hatte er erft gethan, wenn er mich felber unter ben Sanden gehabt hatte?" Cordatus wandte fich an den Kangler Brud, an den Rector Juftus Jonas, an Bugenhagen; er wolle nicht leiden, fagte er überall, daß zu Wittenberg "ein fo großer

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 159.

<sup>2) 1.</sup> Nov. 1537. Ebenb., G. 179.

<sup>3)</sup> Natheberger (Corp. Ref. B. IV, S. 1038) erzählt, Luther habe den ans stößigen Satz in einer öffentlichen Disputation als falsch widerlegt; dies ist aber sehr zu bezweifeln; weder Luther noch Melanchthon reden in ihren Briefen bavon.

<sup>4)</sup> Juli 1537. Corp. Ref. B. III, S. 390.

hause der lieben Lehre des frommen Mannes Luther widerstehe." Auch Melanchthon ward nun endlich erbittert; er sandte an Cordatus ein scharfes Schreiben 1): "wenn du meinst, die in der Kirche entstandenen Controversen seien so leicht zu entscheiden, daß du sie urplötzlich begreisen kannst, so wünsche ich dir zu solchem Scharssun Glück; ich besitze ihn nicht; schiese mir deine Ansicht schriftlich zu, ich werde autworten und später vielleicht mündlich mit dir davon reden; ich sehe mich nicht für unsehlbar an und bin bereit, die Prosessoren der Universität und andere Theologen als Nichter zu erkennen." Jonas, als Rector, wies Cordatus wegen seiner leidenschaftlichen Size zurucht und mahnte ihn zur Ruhe; dieser erklärte zuletzt, er wolle nicht mit Welanchthon streiten, er habe es nur mit Eruciger zu thun.

Bu gleicher Zeit ward ein anderer Angriff gegen Melanchthon gerichtet. Sein ehemaliger Schüler, der Freiberger Hofprediger Jakob Schenk, bat ibn brieflich um seine Unficht über die Zulässigfeit des Abendmahls unter einer Bestalt. Melanchthon theilte ihm feine bekannte Meinung mit, daß man es, um Mergerniß zu vermeiden, folden, die noch nicht gehörig unterrichtet sind, in dieser Form wohl reichen könne. Da beklagte fich nun Schenk, er habe ihm nicht fräftig genug geantwortet; auch er fah papistische Tendenzen, und sandte Melanchthons Brief an den hof. hier war bereits durch Cordatus der Urgwohn angeregt; überdies tamen dem Rurfürsten noch andere verdachtige Berüchte zu Ohren, daß nämlich Melanchthon etwas Besonderes über den freien Billen lehre, daß er die Augsburger Confession abgeandert habe, daß er nebst Cruciger und vielen Magistern und Studenten in etlichen Punkten ande-Johann Friedrich beauftragte Dr. Brud ins. rer Meinung sei als Luther. geheim bei Luther und Bugenhagen darüber nachzuforschen; wären die Klagen gegründet, so müßte man Melanchthon von der Universität entfernen, trop des Schadens, den diese dadurch erleiden würde?). Luther und Bugen-

<sup>1) 15.</sup> April 1537. Corp. Ref. B. III, S. 342.

<sup>2) 5.</sup> Mai 1537. Corp. Ref. B. III, S. 365. — Giefeler (Kirchengeschichte, B. III, Th. II, S. 201) zweifelt, daß die von dem Kurfürsten besabsichtigte "Fürhaltung" an Luther und Bugenhagen wirklich geschehn sei; benn es werde darin der (bis dahin höchst unbedeutenden) Nenderungen der Augeb. Conf. in den neuen Ausgaden tadelnd gedacht, und Brücks Schreiben an den Kurfürsten vom Oft. 1537 berichte von einer Luthern geschehenen Fürhaltung, welcher, wie sich deutlich ergebe, keine andere vorhergegangen sein könne. Allein es ist doch denkbar, daß schon im Mai der Kanzler sich mit Luther und Bugenhagen wegen Melanchthon untershielt. Wie unbedeutend auch die Aenderungen in der Augeb. Conf. waren, so konnten doch ein engherziger Mensch wie Cordatus und ein argwöhnisscher Fürst wie Iohann Friedrich, Anstoß daran nehmen; und der Fürshaltung im October kann füglich eine andere vorangegangen sein, um so mehr, wenn die im Mai ein sur Melanchthon günstiges, aber den Kurfürssten nicht ganz befriedigendes Resultat gab.

hagen gaben, wie es scheint, für diesmal befriedigende Auskunft und bewahrten Stillschweigen über die Sache, denn Melanchthon erfuhr nie etwas Davon.

In Luthers Gemuth blieb indeffen eine gebeime Difffimmung gegen den Freund, der seit mehrern Jahren felbständiger seinen Weg verfolgte. Es fehlte nicht an Anstiftern, um ihn zu reigen; zu Cordatus und Schenk gefellte fich Amsdorf, der ihn vor der Schlange warnte, die er an seinem Bufen Das Berhältniß zwischen Melanchthon und Amsdorf war fein freundliches; jener fühlte sich abgestoßen durch des Magdeburger Predigers leidenschaftliches Wesen, und diesen ärgerte Melanchthons Mäßigung und Berföhnlichkeit2). Mehr noch als durch die Klagen Amsdorfs, ward Luther durch die gute Meinung aufgebracht, die einige hochgestellte Katholiken von Magister Philipp hatten. Im Jahr 1537 erhielt dieser einen Brief von dem Cardinal Sadolet, in dem ihm diefer gelehrte und im katholischen Sinne fromme Pralat feine Freundschaft anbot, da fie Beide nicht zu denen gehorten, welche die Undersdenkenden haffen 3). Später murde zu Wittenberg ein Brief Sadolets an den Straßburger Rector Johann Sturm gedruckt, worin Melanchthon, Buger und Sturm als Manner gefchildert waren, die Luthers Beftigkeit nicht theilten und mit denen deshalb der Cardinal fich zu unterhalten Sowohl Ratholifen als Protestanten trugen Abschriften Diefer Briefe herum, um ihn beiderseits in den Ruf zu bringen, als fei er vom Papstthum nicht fern. Auch sein für Frang I. verfaßtes Gutachten wurde immer noch, in verftummelter und verfälschter Bestalt, verbreitet; Erasmus hatte ihn deshalb wegen seiner Nachgiebigkeit gelobt4); Andere schalten ihn einen Ueberläufer; felbst Camerarius ward einen Augenblick irre an ihm 5); er mußte an Freunde schreiben, um das unächte Gutachten zu verläugnen, und Camerarius bitten, sich nicht täuschen zu lassen, da er doch wissen solle, wie fest er in der evangelischen Lehre gewurzelt sei "). Diesen Umständen war es zuzuschreiben, daß Melanchthon Sadolets Schreiben nie beantwortet bat; er wollte allen falschen Schein von sich abwenden und schrieb an Beit Dietrich 7): "ich glaube, der Cardinal hat gemeint, ich werde mich durch seinen milden Brief, wie durch die Leier des Orpheus, befänftigen und bewegen laffen, unserer Lehre zu entsagen." Luther sah alles Ernstes in der Achtung, die man Delandthon zollte, nur Hinterlift, um ihn zum Abfall zu bringen; "wenn Philipp," fagte er, "willigen wollte, so wurde er leichtlich zum Cardinal gemacht,

<sup>1)</sup> Melanchthon an Dictric, 22. Marz 1538. Corp. Ref. B. III, S. 503.

<sup>2)</sup> Melandthon an Buter, 9. Mai 1535. Gbenb., B. II, G. 873.

<sup>3) 19.</sup> Juni 1537. Gbenb., B. 111, S. 379.

<sup>4)</sup> Grasmus au Melanchthon, 5. Febr. 1535. Ebenb., B. II, S. 844.

<sup>5)</sup> Melandthon an Camerarine, 1536. Cbenb., B. III, G. 204.

<sup>6)</sup> Ebend. - An Schwebel, 4. Oft. 1535. Cbent., B. 11, S. 949.

<sup>7) 13.</sup> Febr. 1538. Gbenb., B. III, S. 488.

möchte gleichwohl Weib und Kinder behalten 1)." Er wußte wohl, daß er nie einwilligen würde, doch war ihm die Mäßigung zuwider, durch die er fich bei den Gegnern Freunde erwarb.

Nachdem Melanchthon von einer Reise heimfam, die er im Frühjahr 1537 zu Herzog Albrecht von Prenßen gemacht hatte, unterhielt er sich mit Luther über die Beschwerden des Cordatus. Luther wünschte nur, er möchte Streit vermeiden, was er gerne versprach, so sehr ihm auch daran gelegen gewesen wäre, daß der in Frage stehende Artisel klar ausgelegt würde. "Du weißt," schrieb er an Beit Dietrich?), daß ich mich über Einiges weniger scharf ausdrücke, über die Prädestination, die Erbsünde, den Willen, die Nothwendigkeit des Gehorsams; es ist mir bekannt, daß über dies Alles Luther ebenso denkt wie ich, aber einige Ungelehrte halten sich mit Vorliebe an seine stärkern Aussprüche, ohne zu fragen, wohin ste gehören; ich will nicht streiten mit ihnen; mögen sie sich ihrer Meinung freuen! Nur mir, einem das Maß liebenden Mann, gestatte man auch zuweilen weniger stoisch zu reden."

Mit Cordatus schien die Sache abgemacht; der von Schenk erregte Handel dauerte jedoch fort. Des Rurfürsten Berdacht war nicht gehoben; er verlangte eine Berantwortung Melanchthons wegen des dem Freiberger Prediger gegebenen Raths; auch Jonas, den diefer gleichfalls befragt, der ihm aber nur ausweichend geantwortet hatte, follte fich vertheidigen. Gefrankt durch das unedle Benehmen feines alten Schülers, ber fein Vertrauen migbrauchte und feine Meinung nur darum begehrt zu haben ichien, um ihn verflagen zu tonnen, verfaßte Melafichthon, bei Gelegenheit einer Magister = Promotion, eine sativische Rede über die Undankbarkeit des Rukuks, der, nachdem er in fremdem Reste ift ansgebrütet worden, den ihn ernährenden Bogel verjagt3). Ueber die von dem Kurfürsten verlangte Berantwortung schrieb er an Beit Dietrich 1): "ich sehe der Sache ruhig entgegen und werde ertragen, was man mir auferlegen will; hoffentlich werde ich nichts thun? das mir von einsichtsvollen Mannern gerechten Tadel zuziehen fonnte; ich werde mich auf feine Beise von meiner Mäßigung abbringen laffen; vertreibt man mich, so bin ich bereit, mich zu entfernen, denn was bleibt mir zu erwarten, wenn mich die Ginen offen, die Andern durch Ranke verfolgen? Indessen hoffe ich noch, daß Luther mit seinem Ansehn dazwischen treten wird." Luther war aber, wie man gesehn hat, aus mehrfachen Ursachen verstimmt gegen ihn; warf er ihm auch keine Irrlehre in Bezug auf die Rechtfertigung vor, so faßte er Zweifel über seine Ansicht vom Abendmahl, und doch war ihm diese bekannt genug

<sup>1)</sup> Tischreden, Fol. 287 b.

<sup>2) 22.</sup> Juni 1537. Corp. Ref. D. III, S. 383.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 335.

<sup>4) 18.</sup> Sept. 1537. Cbenb., B. III, S. 410.

und in bem Streite mit Schenf handelte es fich nur um die Frage, ob in gewiffen Fallen das Sacrament nur unter einer Geftalt gereicht werden konne. Er befürchtete, die Best ber Sacramentirer wolle in Wittenberg auftommen, und nannte Melanchthon und Eruciger erasmische Bermittler 1). Er hatte darüber eine Unterredung mit dem Rangler, welcher fie in folgenden Worten dem Rurfürsten berichtete?): "Dr. Martin fagt und befennt, daß er nimmermehr gemeint batte, daß Philippus noch in den Phantafeien fo steif ftectte. Er zeigte Daneben an, er hatte mohl allerlei Gorge und fonnte nicht wiffen, wie Philippus am Sacrament ware; benn er nennte es nicht anders, bielte es auch nur fur eine schlichte Ceremonie, hatte ihn auch lange Zeit nicht febn das beilige Abendmahl empfangen. Er hatte auch Argumenta gebracht nach der Zeit als er zu Caffel gewest, daraus er vernommen, wie er fast zwinglischer Meinung ware. Doch wie es in feinem Bergen ftunde, wife er nicht. Aber die heimlichen Schreiben und Rathe, daß unter den Tyrannen einer das Sacrament moge in einerlei Beftalt empfangen, gaben ihm feltsame Bedan-Aber er wollte fein Berg mit Philippo theilen, und wollte gang gern, daß sich Philippus als ein hoher Mann nicht möchte von ihnen und der Schule hie thun, denn er that je große Arbeit. Burde er aber auf der Deinung verharren, fo mußte die Bahrheit Gottes vorgebn; er wollte für ibn beten." Brud fügte bei, der Berdacht, den der Rurfurft ausgesprochen hatte, Melanchthon warte nur auf Luthers Tod, um mit anderer Lehre hervorzutreten, dürfte nicht ungegründet sein, darum folle Luther recht ernstlich mit ibm reden. Es gehörte eine große Befangenheit dazu, um folche argwöhnische Bedanken aufkommen zu laffen; der Kurfürst und fein Rangler, nicht minder als Luther, hatten den Mann beffer kennen follen, deffen Begnern fie ein fo williges Ohr liehen. Un dem fleinen, halb theologischen Sofe ward im Bersteckten viel in der Sache berathen, bis man sich endlich entschloß, Melanchthon über mehrere Punfte zu befragen. Gin Brief an Dietrich, vom 13. Oftober, zeigt, wie der fo ungerecht beschuldigte Philippus die Angelegenheit betrachtete3): "Gestern habe ich gehört, daß mir einige Artifel vorgelegt werden follen; Sicheres weiß ich noch nicht, denn man ift außerordentlich bemuht, Alles vor mir geheim zu halten. Keiner von denen, die man als meine Freunde oder als zu gemäßigt ansieht, wird zu diesen Berathungen gezogen. 3d) wünschte, daß man offen und frei fagte, mas man gegen mich bat. Beute habe ich angefangen, etwas zu meiner Vertheidigung zu schreiben; ich werde fagen, warum ich glaubte, in den Dogmen Giniges mit mehr Gleiß erklaren gu muffen, um die Zweidentigfeiten und uneigentlichen Redensarten gu verbannen, die immer gefährlich find; dann werde ich die Gründe angeben, warum

<sup>1)</sup> Cruciger an Beit Dietrich, 4. August 1537. Corp. Ref. B. III, S. 397.

<sup>2)</sup> Gbend., G. 427.

<sup>3)</sup> Cbend., S. 429.

ich Anderes gemildert habe und daß der Zweck aller meiner Arbeiten nicht der mar, Urheber einer neuen Sefte zu werden oder gegen Luther zu ftreiten, fonbern zum Rugen der Jugend die driftliche Lehre einfach und flar zu entwickeln und auch dem Studium der andern Biffenschaften aufzuhelfen. Dieses Beide scheint mir das Schönste und Beste zu fein, mas ein Gelehrter unternehmen Bugleich werde ich mich darüber rechtfertigen, daß in den öffentlichen Berhandlungen mein Urtheil gemäßigter war; ich habe nie meine Deinung auf herrische Beise verfochten, sondern stets das befolgt, mas von den Fürsten beschlossen worden mar. Es ift gut, daß verschiedene Ansichten gehört, und daß Gelindere ben heftigern zur Seite gestellt werden. Dies und noch manches Andere werde ich fagen, wenn man mich rufen wird; auch von der Berschwörung der Ungelehrten werde ich reden, die mich nur haffen wegen der Philosophie. Ich erwarte mit Ruhe die Aufforderung, mich zu verthei-Bielleicht wird durch offene Besprechung die Sache leicht beigelegt, während, wenn eine folche nicht stattfindet, der geheime Argwohn nur mehr genährt und befestigt wird." Die Besprechung unterblieb; es murde zwar ein Tag festgesett, aber wegen eines Unwohlseins Luthers geschah weiter nichts. Schenk übrigens schloß fich an Agricola an, der wieder anfing, gegen das Gefet ju predigen. "Sieh," schrieb Melanchthon an seinen Rurnberger Freund 1), "welch eine Art von Lehre die Leute uns bereiten, denen unfere flaren, methodischen Erörterungen zuwider find; sie eifern für übertriebene, unrichtige Redensarten, welchen nur die Ungelehrten Beifall fchenken." Bielleicht trug dieses Auftreten " der Secte der Antinomer," wie Melanchthon Agricola und seine Anhanger nannte, dazu bei, Luther wieder völlig mit ihm auszusöhnen und die angefangene Untersuchung wegen der Abendmahlslehre fallen zu lasfen; Luther bedurfte zu fehr des Beiftandes feines Philipps, um die Rirche gegen wirkliche und fehr bedenkliche Irrthumer zu schügen. Seinerseits vermied Melanchthon, der in vertraulichen Briefen zuweilen über einen Druck flagte, den Luther über ihn ausübte2), Alles, was den, durch Alter und Kränklichkeit reizbarer gewordenen Freund aufregen konnte. Er gab die Formelauf, die guten Berke sind die conditio sine qua non der Rechtfertigung; den in den Loci von 1535 enthaltenen Say, die Werfe find zum ewigen Leben nothig, insofern fie nothwendig auf die Bersöhnung folgen muffen, ersetzte er in der Ausgabe von 1538 durch diefen: "das neue geistige Leben ist nothig;" später begnügte er fich fogar zu fagen : der Behorfam, das heißt die Gerechtigkeit des Gewiffens ift nothig. Alle diese Formeln drudten die nämliche Wahrheit aus; in einer Zeit aber, wo Einige bereits anfingen, die Rechtglaubigkeit mehr an das Wort als au den Sinn zu binden, fuchte Melanchthon mit angstlicher Sorgfalt nach Sägen, an denen folche Formelwächter keinen Anstoß nehmen konnten. Große Noth

2) An Dietrich, 6. Oct. 1538. Gbenb., S. 594.

<sup>1) 25.</sup> und 27. Mov. 1537. Corp. Ref. B. III, S. 452, 454.

machte ihm baber Beit Dietrich, der fleißige Ueberfeger feiner und Luthers lateinischer Werke in's Deutsche. 1538 gab dieser, nach einem nachgeschriebenen Sefte, Luthers Erkfärung des 51. und des 150. Pfalmes beraus, in der er auch von den Werken als zweiter Bedingung (causa secunda) der Rechtfertigung sprach. Melanchthon erschraf, als er es erfuhr; sogleich schrieb er an Dietrich'): "man wird dir hier vorwerfen, zu meinen Gunften Luthers Meinung verfälscht zu haben; Luther, ob er sich wirklich so ausgedrückt hat oder nicht, wird heftige Thesen dagegen veröffentlichen; ich erwarte neuen Streit; du weißt, daß sich Luther frei und funftlos mancher Redensarten bedient. Die Sache ift nicht hinreichend erklärt, wenn du fagst: wenn schon Alles von der Barmherzigkeit Gottes abhängt, so ift doch die Erfenntniß der Gunde eine zweite Urfache der Bergebung; es ware richtiger, gu behanpten, die Barmbergigfeit allein ift die bewirfende unmittelbare Urfache der Bergebung, aber die Erfenntniß der Gunde nuß vorangehn, oder fie ift, wie ich zu fagen pflege, die conditio sinc qua non; Niemand neunt fie zweite Urfache, denn folche Urfachen gehören schon zur ersten selber. ift schärfer geworden; ich halte mich zurud, um ihn nicht aufzuregen. wollte ich dir zu Gemuth führen, damit du in Zukunft vorsichtiger seiest, und feine feiner Vorlesungen mehr herausgebest, ohne sie ihm zuvor mitgetheilt gu haben." Drei Tage später schrieb er ihm abermals?): "zweifle nicht, daß diese Disputation zur gehäffigsten Tragodie für uns werden wird ; Luther wird sich ergurnen, wenn er dich fagen bort, die Belehrten drucken fich fo aus. Schon meine ich seine Miene zu erblicken und feine tragischen Spperbeln zu boren." Die Sache ging jedoch vorüber; Luther nahm wenig Noti; davon; es beschäftigten ihn audere, größere Sorgen3). Melandthou machte fich noch eine Zeitlang mit der conditio sine qua non zu schaffen, schlug die Scholastifer und felbst Aristoteles' nach, um fich über ben Ginn des Ausdrucks aufzuklären 4), gab ibn jedoch, wie bereits bemerkt worden ift, der Möglichkeit eines Migverständniffes wegen, bald wieder auf.

<sup>1) 6.</sup> Oct. 1538. Corp. Ref. 3. III, 6. 593.

<sup>2) 9.</sup> Oft. Chent., S. 595.

<sup>3)</sup> Melanchthon an Dietrich, 1. Nov. Gbend., S. 602.

<sup>4)</sup> An benf., 19. Jan. 1539. Chend., S. 634.

#### Achtes Capitel.

Agricola's Antinomismus. — Ofiander über die Absolution. — Epigramme des Lemnius.

1537. 1538.

Im Jahre 1537 begann Johann Agricola wieder seinen Feldzug gegen den Defalog. Man erinnert sich aus einem frühern Capitel, daß dieser eitle Mann bereits zehn Jahre früher antinomische Zweifel geäußert hatte, von Luther aber noch zurückgehalten worden war. Jest trat er mit viel größerer heftigkeit auf. Er war Pfarrer und Lehrer zu Gisleben; weil er fich guruckgesetzt glaubte, begehrte er, gegen Ende 1536, von dem Grafen Albrecht von Mannsfeld seine Entlassung und zog, ohne eine Antwort abzuwarten, nach Bittenberg. Hier verbreitete er heimlich einige anonyme handschriftliche Thesen gegen die zehn Gebote, in den unbesonnensten Ausdrucken 1): der Defalog gehöre auf das Rathhaus, nicht auf den Predigtstuhl; alle die mit Moses umgehn, muffen zum Teufel fahren; an den Galgen mit Mofes! und Aehnliches mehr. Dann veröffentlichte er Predigten, in denen er feine Theorie von einer doppelten Offenbarung Gottes, die eine des Borns, die andere der Gnade, entwickelte und jene für durchaus abgeschafft erklärte. Er abute daß das Gesetz allein, durch seine außerlichen Bestimmungen und Berbote, nicht wahre Buse erwecken fann, fondern daß zu diefer auch die Liebe zu Gott gehört; daß Furcht vor der Strafe den Menschen nicht bessert, fo lang die Liebe nicht dazu fommt. Solche Bedanken hatte er schon in seinem frühern Streite mit Melandython ausgesprochen; diesmal brachte er ste wo möglich noch unklarer und übertriebener vor, und redete so verächtlich von Moses und dem Geset, daß er nothwendig großes Aergerniß geben mußte. Seine anonymen Thesen famen in Luthers Hand und erregten deffen gerechten Zorn. Im September gab Agricola Summarien zu den Evangelien in den Druck, worin er abermals seine Meinung ansführte; als Luther es erfuhr, wurden auf seine Beranlaffung die bereits gedruckten Bogen mit Beschlag belegt und vernichtet 2). Luther berieth fich mit Melanchthon und Eruciger über das, was mit dem Eiferer zu beginnen sei; er wollte deffen austößige Thesen drucken laffen, da= mit die Welt fabe, weß Geistes Rind er fei; die beiden Freunde suchten jedoch feine Aufregung zu mäßigen und Melanchthon erbot fich, mit Agricola zu reben. Dieser ließ dann Luther bitten, die Thesen nicht herauszugeben, und fagte, er wolle ihm in Allem folgen. Bon Melanchthon dazu bewogen, lehrte er öffent-

1) Forstemann, Urfunbenbuch, B. I, G. 313 u. f.

<sup>2)</sup> Luthers eigenes Exemplar, mit seinen Vemerkungen, befindet sich im Weismarer Archiv. Förstemann hat es herausgegeben in seinem Urkundenbuch. B. I., S. 296 n. f.

lich, das Evangelium bediene fich des Gefetes um die Gunde zu ftrafen, und that somit eine Art von Widerruf. Nichtsbestoweniger gab Luther, den 1. December, die Thesen beraus, mit einer scharfen Cenfur, und widerlegte fie in mehreren Disputationen. Anfangs 1538 fand eine Aussohnung ftatt, indem Agricola bezeugte, er erkenne feinen Irrthum an. Luther aber, der ibm nicht traute und der fab, daß auch Andere gegen das Befet predigten, fubr fort gegen ihn zu disputiren, nannte ihn Antinomer und stellte ihn mit Thomas Munger und den Schwaringeistern zusammen, worauf Agricola, gleichfalls erbittert, eine förmliche Klage wegen Injurien eingab. Sein Unbanger, der Prediger von Eisleben, Raspar Böhme, troftete ihn mit der Berficherung, die Wittenberger wollten ihn nur fturzen, weil ihr Ansehn durch ihn verdunkelt wurde 1). Der Kurfürst beauftragte drei Juriften mit der Untersuchung der Klage gegen Luther, und begehrte ein Gutachten der Theologen. Melanchthon, Jonas, Bugenhagen und Amsdorf, mabrend fie im April 1540 gu Schmalfalden waren, riethen, man moge Agricola ersuchen, sich mit Luther zu versöhnen, dann murbe ber Sandel vergeffen fein; boch fei es nothig gemefen, daß Luther gegen ihn geschrieben habe, da sein Irrthum auch anderswo Bertheidiger gefunden hatte2). Da Agricola feine Lehre zu beuten suchte, um sie der der Wittenberger anzupassen, und deshalb darauf drang, Luther solle erkennen, daß er ihm Unrecht gethan, gaben Melanchthon und feine Collegen abermals ein Bedenken, in dem fie erklarten, daß, trot feiner Deutungen, Magifter Eisleben dennoch den Namen Antinomer verdiene 3). Die juristischen Commissarien brachten es dabin, daß er gelobte, in llebereinstimmung mit Luther, die Nothwendigkeit der Predigt des Gesetzes neben der des Evangeliums zu lebren 4). Er war aber zu tief in seiner Eitelkeit angegriffen, um fich rubig zu verhalten; er bestand wiederholt auf der Injurienflage, fo daß, den 10. September 1540, Luther seine sechste Disputation gegen ihn hielt. Der Kurfürst hatte ihm das Versprechen abgenommen, Wittenberg nicht zu verlaffen bevor Die Sache geschlichtet ware 5); er hielt sich nicht baran, sondern ging nach Berlin, wo ihm Joachim von Brandenburg Anstellung gab. Diefer verwandte fich für ihn bei Melandthon 6); er meldete ihm, Agricola fei zur Verföhnung bereit und erkenne, "er sei zu weit gelaufen; " im Interesse der Rirche und nach dem Gebot der driftlichen Liebe, moge es nun ,, beider Seits in Bute und Stille aufgehoben fein." Melanchthon hatte gerne vermittelt; er wies Luthern

2) Cbend., S. 317.

<sup>1) 17.</sup> Febr. 1540. Forstemann, a. a. D., S. 316.

<sup>3)</sup> Dies Bedenken, vom 8. Juni, ist nicht, wie es im Corp. Ref. B. III, S. 1035 heißt, von den Juristen verfaßt, sondern von den Theologen. Bergl. Förstemann, a. a. D., S. 334.

<sup>4) 27.</sup> Juni. Forstemann, S. 341.

<sup>5) 8.</sup> April. Cbenb., G. 331.

<sup>6) 18.</sup> Cept. Cbenb., G. 345.

Joachims Schreiben vor, konnte Letterem aber nichts anderes berichten 1), als daß, weil der Handel noch vor den Richtern anhängig sei, Luther nichts mit Agricola zu schaffen haben wolle, und daß dieser jedenfalls in öffentlicher Schrift seine Lehre widerrusen müsse; er meinte, Agricola könnte dies thun "auf glimpfliche Art," ohne seiner Ehre zu schaden. In der That erschien auch dessen Widerrus in seinem "Bekenntniß vom Gesetz Gottes?)." So war auch dieser Streit für diesmal beendet, ohne daß jedoch Agricola wieder der Freund der Wittenberger ward; wir werden ihm in der Folge wieder begegnen, und ihn immer übermüthiger und immer feindseliger, besonders gegen Melanchthon, sinden 3).

Gin anderer Bant ward von Andreas Offander, dem fonft fo trefflichen Rurnberger Reformator, angeregt. Frube ichon hatte er über die Rechtfertigung eigenthumliche Gedanken geaußert, auf die wir an anderm Orte guruckfommen muffen. Dam hatte er, 1533, mit seinen Collegen über die Absolution gestritten; diese wollten nur eine allgemeine Verkundigung der Gundenvergebung; Ofiander verlangte, daß fie jedem Gemeindeglied besonders ertheilt würde. Luther und Melanchthon, von dem Magiftrat um ihren Rath befragt, fuchten beide Parteien zu verfohnen, indem fie beide Formen billigten4): die Privat-Absolution sei beignbehalten, als tröftlich für folche, die die allgemeine nicht auf sich anzuwenden wüßten, und die allgemeine sei nicht zu verwerfen, weil sie eine Predigt von der Gnade sei und die Gewissen beschwert würden, wenn man behanptete, ohne Privat - Absolution gebe es keine Bergebung der Sande. 218 1536 Melanchthon, aus Schwaben zurücklehrend, durch Rürnberg reif'te, ward er auf's Reue um sein Gutachten gebeten, denn Dfiander hatte den Streit wieder angefangen. Melanchtbon wiederholte seine frühere Meinung und rieth, sie anch andern Theologen vorzulegen; unterdeffen folle man das Banken unterlaffen, und Ofiander moge von der Berdammung derer abstehn, die nicht seiner Ausicht sind 5). Oftander gab nach, boch feste fich feit diefer Zeit eine Abneigung gegen Melanchthon bei ihm fest, die diefer vergebens zu beseitigen fuchte. 1539 stellte Offander, immer grubelnd, über eine theologisch psychologische Frage, eine sonderbare Behauptung auf. In feiner Berantwortung des Nürnberger Catechismus gegen Dr. Ed, machte er, bei Erklärung der Erbfunde und der bofen Luft, aus letterer gleichsam "einen Theil der Seele, wie die Sinne;" die Erbfunde,

- COPPOSITE

<sup>1) 1.</sup> Det. Forftemann, G. 346.

<sup>2) 9.</sup> Dez. Gbenb., G. 349.

<sup>3)</sup> Auch von Aquila ging 1539 bas Gerücht, daß er den Antinomismus lehre; Luther schrieb deshalb an den Salfelder Rath, er moge Myconius und Menius berusen, um die Sache beizulegen. Luthers Briefe, B. V, S. 166.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. II, S. 648. In Luthers Briefen, B. IV, S. 444, steht dies Bebenken als von Luther, es ift aber von Melanchthon verfaßt.

<sup>5) 22.</sup> Oct. 1536. Corp. Ref. B. III, S. 173.

fagte er, bestehe nicht in dem Beluften felbst; da fie dieses erft anrege, muffe fie davon getrennt werden, und das Beluften fei etwas der Seele Anerschaffenes. Melandithon meinte, es ware einfacher und flarer gewesen, wenn Ofiander die bose Reigung als eine Störung aller Kräfte dargestellt hatte, denn der Ursprung derselben sei im gesammten Geiste zu suchen, nicht in irgend einem Theile, und ist sie der Seele als etwas Besonderes anerschaffen, so fonne fie feine Gunde fein. Er fandte an Beit Dietrich einige Gage bierüber, um sie Osiander mitzutheilen 1), mit dem er nicht öffentlich streiten wollte. Er achtete ihn wegen seiner Tugenden und seiner Belehrsamkeit, nur fand er in ihm ein zu freies "Ingenium," das sich nicht innerhalb der nöthigen Schranken gurndhalten ließ. Er fdrieb ihm, er fuche keinen Bank mit ihm, was er von der bofen Luft gefagt habe, sei fein Stoff zu ernstlicher Entzweinng, "wir bedürfen des Friedens, um uns gegen unsere gemeinschaftlichen Gegner zu fchüten2)." Auch Dietrich und Spalatin bat er, bei Oftander bahin zu wirken, daß er keinen Streit anfange. Offiander war jedoch durch Melanchthous Bemerkungen gereizt; er fandte ihm eine fehr unklare Rechtfertigung feiner Gage, verlangte daß man ihm feine eigene Redeweise laffe und fagte, auch er liebe die Eintracht, wünsche aber daß die, welche fie fo sehr empfehlen, auch Andere dulden möchten 3). Melanchthon beschwerte sich bei Dietrich über diesen unfreundlichen Brief 4); das gute Bernehmen wurde indessen, wenigstens äußerlich, wiederhergestellt, bis in spätern Jahren Offander einer der heftigsten Gegner Melanchthons ward.

Alle diese Streitigkeiten waren noch rein persönliche, weder Cordatus noch Osiander fanden Anhänger genug, um eine entschiedene Partei gegen Melanchthon zu bilden, ebenso wenig als Agricola gegen Luther. Beider Resormatoren Ausehn war noch zu groß in der protestantischen Kirche, die allgemeine Ausmerksamkeit war noch auf zu wichtige Interessen gerichtet, als daß eine mit Leidenschaft vertheidigte Privat Meinung der Mittelpunkt einer Sekte hätte werden können. Allein es war doch bereits eine kleine Anzahl von Männern vorhanden, die Luther als den einzigen rechten Lehrer priesen, und nichts versäumten, um ihn mit Melanchthon zu entzweien. Bald bekrittelten sie des Leptern Theologie, bald waren sie unzufrieden mit seiner Mäßigung, oder sahen mit Neid auf die von ihm auf Lehrer und Schüler ausgeübte Autorität. Die geringsten Anlässe wurden benußt, um bald Luthers, bald des Kurfürsten Berdacht gegen ihn zu wecken. Im Juli 1538 gab der zu Wittenberg studirende Engadiner Simon Lemnius oh eine Sammlung

<sup>1) 26.</sup> Oct. 1539. Corp. Ref. B. III, S. 801.

<sup>2) 12.</sup> Nov. 1530. Gbenb., S. 828.

<sup>3) 12.</sup> Deg. Gbend., G. 865.

<sup>4) 1. 3</sup>an. 1540. Ebenb., S. 894.

<sup>5)</sup> Ueber dessen Leben und Schriften f. Strobel, Reue Beiträge zur Literatur, besonders ved 16. Jahrh. Murnb., 1790. B. III, Th. I, S. I u. f.

lateinischer Epigramme beraus, voll Anzüglichkeiten gegen verschiedene Bersonen. Melanchthon war gerade Rector und hatte als solcher die Buchercensur; ungludlicherweise übersah er des Lemnius Schrift, die ohne fein Borwissen gedruckt ward. Professoren und Andere bezogen einzelne der Epigramme auf fich, felbst auf den Kurfürsten wollte man eines gefunden haben, obgleich der Berfaffer später betheuerte, er habe weder an den Fürsten noch an irgend einen der Wittenberger Lehrer gedacht. Melanchthon, als man fich bei ihm beklagte, setzte fogleich Lemnins in Arrest und citirte ihn vor den akademischen Rath; da er nicht erschien, ward er relegirt. Luther, der glaubte, die Epigrammen seien auf Anstiften des Kurfürsten Albrecht von Mainz geschrieben worden, war außerst entrustet; er verlas auf der Kanzel und veröffentlichte ein in feinem eigenen Namen verfaßtes, ungestümes Defret, in dem auch Albrecht hart mitgenommen war 1). Melanchthon, von dem man wußte, daß er Lennius, der febr arm war, vielfach unterstütt hatte, ward bei dem Kurfürsten beinah als Mitschuldiger verklagt; er rechtfertigte sich, indem er einfach den Hergang der Sache ergablte; der beste Beweis, fagte er, daß das Buch ohne sein Wissen erschienen sei, wären die darin befindlichen Epigramme auf ihn und seine Frau2). Doch war er der Ansicht, man habe ju viel Lärm gemacht, man hatte den Sandel unterdrücken follen, um Lemnius nicht noch mehr zu reigen3). Jugleich klagte er über Luthers Defret, über das sich auch Joachim und die andern brandenburgischen Fürsten bei Johann Friedrich und bei dem Landgrafen ernstlich beschwerten 1). In einer zweiten Ausgabe der Epigramme erschienen fehr bittere Stude gegen Luther, so daß Melanchthon nun zugab, Lemnius sei mit Recht bestraft worden. obgleich ihm felber in dieser Edition das größte Lob gespendet war.

Diese verschiedenen Widerwärtigkeiten machten auf Melanchthons Gemüth so schmerzlichen Eindruck, daß er mehrmals daran dachte, Wittenberg zu verlassen; er bat Gott, ihm eine Zuflucht zu zeigen, wo er in Ruhe seine letten Jahre den Studien widmen könnte<sup>5</sup>). Es kam ihm in den Sinn, sich nicht mehr mit der Behandlung dogmatischer Fragen zu befassen, um nicht, ferner "solchen Kritikern wie Cordatus" ausgesetzt zu sein<sup>6</sup>). Als Witzel, 1538, seine "Verwerfung des Lutheranismus<sup>7</sup>)" herausgab, in der viel von dem durch die Protestanten gegebenen Aergerniß die Rede war, wollte er über

1) Luthere Briefe, B. VI, G. 199.

4) Reubeder, Aftenftude, G. 143.

<sup>2)</sup> Melanchthon an den Kurfürsten, 10. Juli 1538. Corp. Ref. B. III, S. 551.

<sup>3)</sup> An Beit Dietrich, 6. Dct. 1538. Gbenb., G. 593.

<sup>5)</sup> An Buger, 23. April 1537; an Brenz, Juli 1537. Corp. Ref. B. III, S. 356, 391.

<sup>6)</sup> An Dietrich, 1. Dez. 1536. Cbenb., G. 195.

<sup>7)</sup> Rejectio Lutheranismi. Leipz., 1538, 8.

diesen Wegenstand etwas schreiben; "es lagt fich," fagte er in einem Briefe an Breng 1). "Manches über das Aergerniß disputiren, um die Frommen zu bestärken, die Jugend aufzumuntern und die Unfern zu vertheidigen; folches kann ich mit weniger Gefahr behandeln als theologische Materien, über welche, unter benen die für die Aechtesten gehalten werden wollen, die Urtheile so unsicher und so gehässig find." Er führte jedoch diesen Entschluß nicht ans. Nicht lange nachber batte er den Berdruß, einen feiner Collegen und alten Freunde, den Professor der Philosophie Beit Amerbach, gum Katholicismus übertreten zu sehn. Zuerst griff ihn dieser wegen einiger philosophischen Fragen an, besonders über die Art, wie er in seinem Buch von der Seele, die Reigungen eingetheilt hatte?). Melanchthon machte fich wenig daraus; er meinte, Jeder habe das Recht über zweifelhafte Dinge feine Meinung zu außern, nur hatte Amerbach es ohne Schmabungen thun fonnen. Bald fandte ihm dieser einen förmlichen Absagebrief; er verwarf die Lehre von der Rechtfertigung als unphilosophisch, und behauptete, es sei nicht möglich, daß die Kirche während so vieler Jahrhunderte im Irrthum gewesen sei, Luthers Lehre muffe als neue verworfen werden, zur Kirche gehore die ununterbrochene Succession der Bischofe und als Haupt der Papft. Melanchthon widerlegte schriftlich diese Sage, und fam bei Brud um die Erlaubniß ein, mit Amerbach eine Disputation zu halten3). Allein bei den Studenten verhaßt und durch öffentliche Unschlagezettel beleidigt, verließ Amerbach Wittenberg, um einem Ruf nach der katholischen Universität Ingolftadt zu folgen.

Wir kehren nun zu den öffentlichen Verhandlungen zurück, die seit 1539 rasch auf einander folgten; Welanchthon war auch da wieder eine der vorzüglichsten handelnden Personen. Seines Fürsten augenblicklicher Versdacht wegen der Reinheit seiner Lehre war verschwunden; keiner unter den Wittenberger Theologen war tüchtig, wie Melanchthon, zu den großen Gesschäften, die während einer Neihe von Jahren nun einen Haupttheil der Ressormationsgeschichte bilden. Auch von andern Fürsten werden wir ihn berusen sehn, um die Verbesserung der Kirche einzuführen; überall entwickelte er die ausverschieße Thätigkeit und rechtsertigte, durch sein ruhiges und sestes Benehmen, das Jutrauen der deutschen Protestanten.

<sup>1)</sup> Sept. 1538. Corp. Ref. B. III, S. 586.

<sup>2)</sup> Nov. 1539. Corp. Ref. B. III, S. 386, 391. — Auch in Amerbachs 3 Buchern de anima, 1542, finden fich Ausfalle gegen Melanchthon.

<sup>3)</sup> Ende 1543. Corp. Ref. B. V, S. 232.

## Bierter Abschnitt.

# Melanchthons vielseitige Thätigkeit von 1538 bis 1540.

#### Erftes Capitel.

Frankfurter Convent. — Waffenstillstand.

1539.

Nachdem der evangelische Bund, auf der Anfangs 1537 ju Schmalfalden gehaltenen Versammlung, das papstliche Concil abgelehnt hatte, bemühte fich der den Protestanten feindselige kaiferliche Bize-Kanzler Dr. Held, einen Gegenbund zu errichten unter den vornehmsten fatholischen Ständen. Den 10. Juni 1538 ward zu Mürnberg diese beilige Liga geschloffen; die Theilnehmer waren der Erzbischof von Salzburg, die Berzoge von Baiern, Bergog Georg von Sachsen, Bergog Beinrich von Braunschweig, und, auffallender Weise, auch Kurfürst Albrecht von Mainz. Das Bündniß sollte gebeim bleiben, da es vorgeblich nur Bertheidigung zum Zwecke haben follte; die Nachricht davon kam aber bald zu den Ohren der protestantischen Fürsten. Diesmal war es nichts Erdichtetes oder Ungewisses, wie zur Zeit des Dr. Back. Die Aufregung war groß; Philipp von Gessen wollte sofort zum Kriege ruften. Die Kurfürsten Joachim von Brandenburg und Ludwig von der Pfalz, die keinem der beiden Bunde angehörten, versuchten jedoch den Frieden zu erhalten; fie veranstalteten eine Zusammenkunft zu Frankfurt, wohin auch ein kaiserlicher Gefandter kommen follte. Herzog Albrecht von Preußen, welcher wünschte, daß auch seine Verhältnisse zu Frankfurt zur Sprache kämen, bat Relandsthon, ,, so viel ihm ziemlich und zur Erhaltung göttlicher Ehre forderlich scheine," anzuhalten, daß auch er "in die Bereinigung und den Frieden" aufgenommen würde 1).

Den 1. Februar 1539 reif'te Melanchthon mit dem Kurfürsten zu dem Couvent. Mehrere protestantische Fürsten, Gesandte und Theologen kamen zusammen; auch Joachim von Brandenburg und Ludwig von der Pfalz trasen ein, nebst dem kaiserlichen Gesandten Johann Wessel, ehemaligem Erzbischof von Lund. Wegen einer Krankheit des Landgrasen wurde der Anfang der Verhandlungen lange verschoben. Melanchthon benutzte seine Muße, um

<sup>1) 7.</sup> Nov. 1538. Boigt, Mittheilungen aus der Correspondenz des Herzogs Albrecht von Preußen. Königsb., 1841; S. 18. — Melanchthon vers sprach es, 24. Nov. 1538. Corp. Ref. B. III, S. 610.

mehrere Bedenken zu fchreiben, die im betreffenden Falle zu gebrauchen waren; fie behandelten das Recht, in Glaubensfachen Gewalt mit Gewalt abzuwehren; die Berpflichtung aller Evangelischen, dem Bunde zu helfen, die Aufforderung an die protestantischen Unterthanen katholischer Obrigkeiten, die Baffen nicht gegen ihre Bruder zu ergreifen!). Ferner richtete er, theils über literarifche Gegenstände, theils in, firchlichen Interessen, langere Schreiben an einige Fürsten und Gelehrte: an den Erzbischof Herrmann von Köln, an deffen Berwandten den Grafen Johann von Wied, an den kölnischen Kanzler Bernhard von Hagen, über die Nothwendigfeit, die Rirche durch friedliche Mittel zu einigen, und über den Rugen und die Ehre der Studien; an den König von England, um ihm die Reformation zu empfehlen; an Alard von Umsterdam, über Leben und Berdienste des Rudolph Agricola2). Er machte die persönliche Bekanntschaft Johann Sturms, mit dem er schon längere Beit in Briefwechsel war, und deffen Liebenswürdigfeit und Beift ihm nun fehr gefielen3). Mit Calvin, der mit den Stragburgern gefommen war, schloß er innige Freundschaft und pflog häufige Gespräche mit ihm über das Abendmahl, die Kirchenzucht, die liturgischen Gebräuche. Ueber das Abendmahl erhielt er von Calvin einige Gage, die er mit seiner eigenen Anficht übereinstimmend fand; er flagte bei ihm über die Hartnäckigkeit einiger beutscher Theologen, zweifelte an einer festen, dauerhaften Bereinigung, wünschte aber daß die Wittenberger Concordie, wie sie auch ware, erhalten wurde bis Gott es einst beffer fügte. Ueber die Rirchenzucht fagte er feufzend, sie wäre wohl ein wünschenswerthes, aber für jest unmögliches Ding; in diesen stürmischen Zeiten könne man nicht immer den ungunstigen Winden widerstehn; erst wenn man einmal Rube vor den äußern Feinden habe, werde es zwedmäßig fein, die Augen auf die innern Buftande der Rirche zu richten und auf Mittel zu sinnen, sie zu besfern. Capito, der an diesem Bespräche Theil nahm, rief Gott und Meuschen zu Zeugen, daß wenn nicht schnell durch strenge Zucht geholfen werde, die Kirche zu Grunde gehe; da er kein rasches Fortschreiten sah, meinte er, der Tod komme schon. In Bezug auf die Ceremonien fagte Calvin, es gefalle ihm nicht, daß man in Deutschland so vicle derselben beibehalten hatte, es sei noch eine Art von Judenthum. Melandthon bestritt nicht, daß manche Gebräuche an sich unnöthig seien, gab aber die Grunde an, warum man sie nicht aufgegeben hatte; auch sei in Sachsen fein Ort, wo deren so wenige beobachtet würden als zu Wittenberg; Luther billige eben so wenig die überflüssigen Geremonien als die allzustrenge Einfachheit der Schweizer. Als auch Buger dieser Ansicht beistimmte, gestand Calvin, daß die Gebräuche feine Urfache sein follten, um

<sup>1)</sup> An Breng, 13. Marg 1539. Corp. Ref. B. III, G. 647.

<sup>2)</sup> Ebend., S. 650 u. f.

<sup>3)</sup> An Bonas, 4. Marg 1530. Gbenb., G. 644.

Deutsche und Schweizer zu trennen; kein frommes Herz, sagte er, konnte sich beleidigt fühlen, wenn beide Theile sich mit einander verbanden 1).

Durch folche freundschaftliche Unterhaltungen, die manches Migverftandniß hoben, verfürzte fich Melanchthon die trag binschreitende Zeit. Die Krankheit des Landgrafen und die Ranke des faiserlichen Gesandten verzögerten jede ernste Berathung; "wir sigen hier," schrieb Melanchthon 2), "und arbeiten wie Penelope an einem nie endenden Bewebe." Johann Beffel hatte öffentlich den Auftrag, durch die Kurfürsten von Brandenburg und ber Pfalz, nicht nur einen Baffenstillstand, sondern einen wirklichen Frieden, nach ihrem Urtheil, vermitteln zu laffen; daneben hatte er aber ohne Zweifel die geheime Infruction, es wo moglich zu verhindern. Als die beiden Fürsten bei den Protestanten anfragten, mas fie an dem Nürnberger Bertrag vermißten, antwortete man ihnen, es moge dem Kammergericht gewehrt und der Friede auch auf die ausgedehnt werden, die fich in Zukunft zur Reformation bekennen würden. Die beiden Aurfürsten fanden es billig, der faiferliche Gesandte widersprach, so daß während vieler Tage zwischen ihnen darüber verhandelt ward. Die Protestanten verlangten ferner, die Ratholischen sollten zugeben, keinen Krieg anzufangen, fie wurden fich dann ebenfalls dazu verpflichten. Allein Wessel, die Krankheit des Landgrafen vorschüßend und vielleicht hoffend, bald durch den Tod von diesem gefürchteten Saupte des Bundes befreit zu sein, verschob jede bestimmte Erklärung; er focht überhaupt die Rechtmäßigkeit des evangelischen Bundes an, und suchte, um die Protestanten zu trennen, die Gesandten der Städte durch Drohungen zu schreden. Im April gaben Melanchthon und die andern Theologen ein Bedenken ein 3), daß es nach göttlichem und menschlichem Rechte erlaubt fei, Andre gegen ungerechte Gewalt zu vertheidigen "fo fie folche Defension begehren;" daß Schutz und Bündniß nicht zu trennen seien; daß der Kaiser die Macht nicht habe, Bundnisse zu nothwendiger Bertheidigung zu verbieten; daß die Brotestanten sich allezeit die Freiheit behalten muffen, ihren Glaubensgenoffen zu Gulfe zu kommen. Wie vorauszusehn war, behanptete Wessel, daß der Raiser solde Grundsätze nie anerkennen würde. Die Protestanten drängte es jedoch abzuschließen; sie fühlten, daß Gile noth that, damit wenn fein Friede erfolgte, fie nicht unvorbereitet überfallen würden. Dem faiserlichen Gesandten trauten fie nicht mehr, es ward ihnen flar, daß er nur sein Spiel mit ihnen trieb. Des langen, nuplosen Sandelns überdruffig, gaben die zwei Bermittler den Bedanken an einen Frieden auf, und begnügten fich mit einem fünfzehnmonatlichen Waffenstillstand, der den 19. April angenommen wurde; der Nürn-

<sup>1)</sup> Calvin an Farel, 1539. Ms.; — Marz, April 1539. Calvini epistolae. Genf, 1576, Fol. S. 12, 17.

<sup>2)</sup> An Camerarius, 5. April 1539. Corp. Ref. B. III, S. 686.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 688.

berger Friede sollte während dieser Zeit in Kraft bleiben und keiner der beiden Theile zu den Wassen greisen. Auch ward beschlossen, daß in der Zwischenzeit zu Rürnberg protestantische und katholische Gelehrte zusammentreten sollten, um über die kirchliche Einigung zu berathen; Wessel versicherte, der Kaiser würde das, was da beschlossen würde, bestätigen, wenn auch der Papst dagegen wäre. Die Zusammenkunft zu Nürnberg fand indessen nicht statt, da troß Wessels Versicherung, der Kaiser sie nicht bewilligte.

### Zweites Capitel.

Reformation im gerzoglhum Sachsen.

1538. 1539.

Es verging geraume Zeit, bis sich Karl V. über den Frankfurter Vertrag aussprach. Unterdessen schritt die Reformation voran, und mit ihr Melanchthons rastlose Wirksamseit. Zunächst betheiligte er sich an der Kirchenverbesserung in dem Herzogthum Sachsen, wo nach langer Hemmung, durch einen Regierungswechsel die Verhältnisse für das Anfblühen der im Stillen ausgebreiteten Saat günstiger wurden.

Bergog Georg war bekanntlich von Anfang an einer der entschiedensten' Gegner der Reformation. Später fah er fich jedoch genothigt, auf das Berlangen seiner Unterthanen, die das Beispiel des benachbarten Aurfachsens vor Augen hatten, einige Rucksicht zu nehmen. Schon 1530 ging zu Augsburg das Gerücht, er habe dem Kaifer einen Borschlag gemacht, " ben die päpstlichen Beistlichen weniger leiden könnten als die lutherischen, und darob fchmal Saus halten würden 1)." Huch haben wir ihn bei einigen Bermittlungsversuchen thätig gesehn. In seinem Lande wurde der Wunsch nach Reformation immer lebendiger; trop feiner Berbote, schickten viele Abelige und Bürger ihre Söhne lieber nach Wittenberg als nach Leipzig, oder nahmen als Hauslehrer Wittenberger Magister an; im Jahre 1535 flagte er darüber bei seiner Universität, und fragte, ob der Unterricht etwa schlecht beschaffen fei; sie wußte nichts zu antworten, als daß die Layen, die der Leipziger Schule fein Bertrauen bewiesen, in folden Dingen fein Judicium befäßen und ihrem Landesherrn sollten gehorsam sein 2). Da sein Sohn Friedrich blodfinnig war, und er seinen eigenen, evangelisch gesinnten Bruder Heinrich von der Nachfolge ausschließen wollte, verfuchte er es, durch einige Conceffionen seinem Volke zu genügen. Er bediente sich dabei seines, über firchliche

<sup>1)</sup> Bericht ber Murnberger Gefandten, 17. Mai 1530. Corp. Ref. B. II, S. 52.

<sup>2)</sup> Seibemann, die Leipziger Disputation. S. 158.

Dinge ziemlich frei denkenden, aber von Theologie sehr wenig verstehenden Rathes Georg von Carlowit; es war ein ausgezeichneter Staatsmann und, wie Melanchthon fagte, beredt wie Cicero 1). Auch Bigel follte mithelfen, der, obgleich zum Katholicismus zurückgefehrt, dennoch die Mängel der Rirche einsah. In diefer Absicht Georgs fab fein Schwiegersohn, der Landgraf von Beffen, sogleich eine Hoffnung aufgehn, Sachsen für die Reformation zu gewinnen. Im November 1538 ließ er durch Buger an Luther und Melanchthon den Borschlag gelangen, mit Carlowit ein Gespräch zu halten. Die beiden Freunde glaubten nicht, daß, bei den gespannten Berhaltniffen zwischen Georg und dem Kurfürsten, dieser seine Einwilligung ertheilen wurde; da indeffen der Kanzler Brud "fehr gute Urfachen" gab, gestattete er fie, ware es auch nur um zu erfahren, wie der Herzog von dem evangelischen Glauben dachte 2). Luther, der nichts von dem Gespräche hoffte, wollte sich fern halten, doch rieth er Melanchthon, die Theilnahme daran nicht zu verweigern. Ende Dezember 1538 kamen nun zu Leipzig zusammen Georg von Carlowig und Wigel, Brud und Melandthon, der heffische Kangler Dr. Feige und Buger3). Die Gegenwart Wigels mahnte Melanchthon und Buger ju Borsicht; sie konnten einem, von ihrem Glauben abgefallenen Mann nicht viel Gutes zutrauen. Carlowit trat mit einem eigenthümlichen Borschlage auf, von dem nicht bekannt ist, ob er auch von Wißel gebilligt war; er rieth die Kirche wieder in den Stand zu feten, in dem fie fich acht bis neunhundert Jahre nach Christo befunden hatte; dies nannte er die apostolische Zeit, nach welcher die Pfaffen und die Papfte die Kirche verdorben hatten; er meinte, wenn man-fich auf diesen Grund über Lehre, Sacramente und Gebräuche vergliche, so konnte man bei dem Raiser auf ein Concil in deutscher Nation dringen und einen Ausschuß mablen, der zusammensuchen mußte, "wie es berührter Dinge halben die ersten acht oder neunhundert Jahre gehalten worden ware; " es liege ihm nichts, fagte er, an dem römischen Stuhl, berselbe gehe ihn nichts an. Dr: Feige antwortete, daß die Protestanten, weit entfernt, die apostolische Kirche gering zu schätzen, gerade auf sie zurückgegangen seien, indem sie die alten Symbole annehmen; die acht oder neunhundert Jahre aber für die apostolische Zeit anzusehn, das sei ein unmögliches Ding und würde als Unwissenheit und Schimpf gedeutet werden. Melanchthon und Buter wiesen nach, wie gleich nach den allerersten Jahrhunderten Irrthumer und Migbrauche aufkamen, wie viel Widersprüche fich schon bei den Kirchenvätern finden, wie Messe, Mönchthum und dergleichen gerade in dem von Carlowit angenommenen Zeitraum entstanden sind. Der sächsische

- Coop

<sup>1)</sup> Melanchthon an Camerarius, 31. Aug. 1539. Corp. Ref. B. III, S. 765.

<sup>2)</sup> Reubeder, Aftenftude, S. 159 u. f.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 621 u. f.

Rath wußte nichts zu erwidern; er erflärte, er habe feinen Borfchlag zwar gut gemeint, verstehe aber als Lave " nicht viel vom Grund der Sachen," er habe nicht gewußt, daß die Mißbräuche so alt und die Kirchenväter so voll Widersprüchen seien; indessen sehe er, daß' die Protestanten auf ihrem Bege zu keiner Ginigung kommen werden, daber muffe er es dabei beruben laffen, und bitte die protestantischen Abgeordneten "feiner Sandlung feine Beschwerung zu haben." Das Einzige mas Berzog Georg zugelaffen hatte, mare die Priefterehe gewesen, doch unter dem Borbehalte der papstlichen Genehmigung; bei der Messe hätte er nur die Abschaffung einiger allzuschreiender Uebelstände gestattet. So ging man unverrichteter Dinge auseinander. Carlowit, deffen Borschlag Brud nicht mit Unrecht einen närrischen nannte1), blieb jedoch dabei ; er schrieb an den Landgrafen, er sei das beste Mittel, um sich in allen Dingen zu vergleichen und den Frieden im Reich zu erhalten; man nuffe dies felber versuchen, denn es sei nicht zu hoffen, daß etwas von Rom aus geschehe, da die Bapfte von jeher nur darauf ausgegangen seien, Uneinigkeit in Deutschland zu begunftigen, ihre Politif sei, alle Lander "durch Parteien zu regieren, fonst sei ihnen nicht viel daran gelegen, ob wir zum Teufel oder zu unserm Herrgott fahren?)." Je richtiger Dieses Urtheil des sächsischen Staatsmannes war, um fo mehr muß man fich wundern, daß er die Rothwendigkeit nicht erkannte, den allein die Befreiung gewährenden Standpunkt der Reformatoren zu betreten.

Den folgenden 17. April starb Herzog Georg, nachdem sein Sohn schon vorher mit Tod abgegangen war. Georgs Bruder Heinrich fam an die Regierung und unternahm mit Ernst die Einführung der Reformation. Schon im Mai 1537 hatte er in seinem eigenen Gebiete eine Kirchen - und Schulwisitation anstellen lassen; jest war er entschlossen, trop der Abmahnung Rönig Ferdinand's, in gang Sachsen den Protestantismus zu befestigen. Auf der Beimreise vom Frankfurter Convent, wohnte Melanchthon zu Annaberg der Unterredung zwischen Beinrich und dem Aurfürsten bei, über die zu Diefem Zweck zu ergreifenden Magregeln. Kaum war er in Wittenberg zurud, als er mit Jonas und Erneiger nach Leipzig berufen ward, um abermals mit dem Herzog zu berathen. Eruciger und Myconius, der von Gotha berüberkam, bereiteten durch Predigten die Ginführung des evangelischen Gottes dienstes vor, die am Pfingstfeste feierlich stattfand. Myconius bereif'te mit dem Herzog das Land, allenthalben ordnend und predigend. Melanchthon befaßte sich mit der Reformation der Universität3); "dieweil die Monche und Sophisten noch ihre Lästerungen treiben und nicht nachlassen wollen," fo gab er Heinrich den Rath, ihnen alles Predigen, Disputiren und Lefen zu ver-

----

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 628.

<sup>2) 30.</sup> Jan. 1539. Reubeder, Urfunden. S. 336.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 712.

bieten; "und da fie auch zu den Leuten in die Häuser schleichen, ware gut, daß ihnen gang weggeboten wurde, fo fie die rechte Lehre nicht annehmen wollen;" ebenso sei mit den Professoren der Theologie zu handeln; weigern fie fich der Reformation beizutreten, wollen sie aber dabei still sein, so moge man fle, da es meist alte Leute find, bei ihrer Berforgung lassen; wollen fle jedoch nicht schweigen, so seien auch fle zu entfernen. Als Professoren schlug er Amsdorf, Johann Seß zu Breslan und den aus einer edlen meißnischen Familie stammenden Bernhard Ziegler vor. Endlich bat er den Bergog, für geziemende Befoldungen zu forgen, fo wie fur Stipendien für die Studenten, "da die Reichen nicht Pfarrer werden wollen und sich leider dieses hohen Gottesdienstes schämen." Den 20. Juni fand eine Disputation zwischen Eruciger und Myconius und den Dominikanern statt, worauf mehrere dieser Lettern Leipzig verließen; im November fagte fich dann die Universität vom Ratholicismus los. Spater gab Melanchthon auch ein Bedenken über die Berbefferung der philosophischen Facultät und über die an derfelben zu haltenden Borlefungen 1); er schlug vor, ihr einen beständigen Rektor vorzusetzen, entweder den zu Beidelberg lehrenden Jacob Michflus, oder Johann Sturm, oder wenn die Stragburger diesen nicht entlaffen wurden, Joachim Camerarius, welcher auch bald darauf berufen ward.

Um die Umgestaltung der fachstichen Rirche zu verhindern, ließ der Biichof von Meißen, Johann von Maltit, durch Julius von Pflug oder Georg Bigel, eine Urt Catechismus verfassen, in dem, jum Scheine wenigstens, auf bas Bedürfniß einer Reformation Ruckficht genommen war 2). das Buch durch Pflug und einige andere Herren des Meigner Stiftes an den herzog, um es für den Unterricht in Rirchen und Schulen zu empfehlen. Beinrich theilte es bem Rurfürsten mit, ber es feinen Theologen gur Brufung vorlegte, "damit das Bolf durch folche Gleisnerei, die unseres Bedunkens etwas gang Anderes meint denn sie vorgibt," nicht verführt werden moge. Melanchthon schrieb das Gutachten darüber, das auch von Luther und Jonas unterzeichnet ward 3). Er zeigte an mehrern Stellen wie " der Meignischen Pfaffen Gedicht" (fo nannte er das Buch) fich von der evangelischen Bahrbeit entfernte, und ichloß, es moge dem Bischof angezeigt werden, daß man te nicht annehmen könne, weil es weder zur Reformation der Kirche noch zu hriftlicher Bergleichung dienlich sei. Herzog Heinrich wies das Buch zurück und erklärte dem Bischof, er werde nach der Augsburger Confession reformiren. Melanchthon, im Juli auf einer Bisitationsreise durch Thuringen begriffen, besuchte auch einige meißnische Orte, und machte dem Berzog Bor-

---

<sup>1) 5.</sup> Nov. 1540. Corp. Ref. B. III, S. 1134, und noch einmal B. XX, S. 637.

<sup>2)</sup> Eine gemeine christliche Lehr in Artifeln, die einem jeden Christen zu wissen von Nothen. Seckendorf, Th. III, S. 215.

<sup>3) 1.</sup> Juli 1539. Corp. Ref. B. III, S. 729.

schläge über Berbefferung der kirchlichen Zustände und Ernennung tüchtiger Pfarrer1).

Außer dem Bedenken, das Melanchthon über des Bischofs von Meißen Catechismus verfaßte, gab er in Bezug auf denfelben, eine feiner trefflichften Schriften beraus. Da das Saupt-Argument, das der Catechismus den Protestanten entgegenstellte, das Alter und Unsehn der Rirde mar, untersuchte Melanchthon Diese Frage in feinem, mit Klarbeit und Rube geschriebenen Traftat von der Autorität der Rirche, und der Schriften der Alten 2). Folgendes ift in Rurge ber Bang feiner, auch heute noch wichtigen Beweisführung. Das Unsehn der Alten soll man nicht von vornherein leichtfertig verachten; da es aber nöthig ift, über den Willen Gottes sichere und feste Zeugnisse zu haben, so ist vor Allem auf die Bibel zuruckzugehn, und nicht auf das was durch Menschen gelehrt worden ift. Bieles ift in die Kirche eingedrungen, ohne daß man weiß, weder wann noch durch wen; von dunkeln Anfängen ausgehend, hat es sich nach und nach verbreitet und Wurzel gefaßt; so sind Privat-Meinungen und locale Gebräuche zu firchlichen Dogmen und Ceremo nien geworden. Die Begner verlangen, daß dies als gottliches Befet beibehalten werde, damit das Unsehn der Bapfte und Bischöfe nicht Schaden leide; die, die es verwerfen, will man mit Gewalt jum Schweigen bringen. Nichts ift aber des Chriften unwürdiger, als Knecht der Meuschen zu werden; sein Gewiffen gebietet ihm zu prufen, ob das von der Kirche Borgeschriebene dem Worte Gottes nicht zuwider ift, und ob es wirklich ein hohes Alter für fich hat. Unter der Kirche find nicht die Papfte und Bischöfe zu verstehn, sondern die Gemeinschaft der Glaubigen, welche das Evangelium und die Sacramente halten; diese Riche, obschon sie, als Reich Christi, unvergänglich ift, blubt zu Zeiten mehr oder weniger, es finden fich Schwache in ihr, ihre Lehre ist nicht immer gleichmäßig rein, doch bewahrt sie stets die Grundartifel des Glaubens. Es ift daber zu untersuchen, ob ihre Doktoren diefen Glauben nicht durch Irrthumer verdunkelt haben; stellen sie falsche Meinungen auf, fo konnen diese nicht gegen das Wort Gottes als Autorität angerufen werden, so wenig als diese Autorität auf der großen Zahl derer beruht, die sich jum Irrthum bekennen. Das Evangelinm befiehlt uns die Rirche zu boren, das heißt aber nur diejenige, bei der Gottes Wort rein gepredigt wird; wir sind bereit ihr zu glauben, jedoch nicht als ob fie Autorität aus fich felber batte, denn fie macht die Glaubensartifel nicht, fie lehrt nur die, die ihr von Christo anvertrant find; wir wollen auf die Bater boren, aber nur infofern fie mit der Schrift übereinstimmen, und fo den Confens der allgemeinen Rirche

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 751.

<sup>2)</sup> De ecclesiae autoritate et de veterum scriptis, tem Herzog Albrecht von Preußen gewidmet. Wittenb., 1539, 8. Corp. Ref. B. XXIII, S. 595 u. f.

bezeugen. Hier beweist dann Melanchthon durch zahlreiche Beispiele, daß die Beschluffe der alten Concilien nicht immer der Bibel gemäß waren, und daß die Bater, obschon sie in den Sauptstüden Zeugen der in der Kirche bewahrten reinen Lehre find, bennoch viel Irriges behauptet haben. Ihre Schriften baben nur historischen Werth, sie zeigen mas zu ihrer Zeit geglaubt worden ift, fie geben Wahres mit Falfchem vermischt; Jenes allein ift festzuhalten, Dieses foll nicht als bleibendes Dogma ber Rirche aufgebürdet werden. Rur aus Gottes Wort, nicht aus den Batern oder den Concilien, fann man baber die Gebrechen der Kirche beilen; gebietet es Irrthumer zu befeitigen, und unheilige Gebräuche abzuschaffen, so darf man nicht zaudern, wenn auch die Beranderung die Gemuther aufregt. Da behaupten nun Manche, man folle, im Intereffe der Gintracht, und der öffentlichen Rube, das Reformiren unterlaffen; dies beweist nur ihre trage Bequemlichkeit. Undere versuchen das Bestehende durch sophistische Deutungen zu retten; sie zeigen damit, daß fle nur an die Erhaltung ihres eigenen Unfehns denken. Noch Undere hoffen, daß papstliche Concilien Die Rirche reinigen werben; dies ift Taufchung, benn wenn auch befferdenkende Danner unter den Ratholifen über den Berfall fich beflagen, fo finden fie nie bei den Bapften Gebor. Es bleibt den Frommen nichts übrig, als sich von Rom zu trennen, und sich unter sich zu vereinigen, um in Lehre und Gottesdienst, Leben und Bucht, die Rirche in ihrer Bahrbeit wieder darzustellen. Das thut die evangelische Kirche, die sonder Zweifel mit der wahrhaft katholischen in Uebereinstimmung ift.

Cochlaus fagte von dieser Schrift 1), sie sei das Werk eines schlauen Mbetoren, und enthalte mehr Verläumdungen und unmütze Klagen, als Zeugnisse und Gründe. Von Verläumdung wird ein Unbefangener nichts darin finden, und die Gründe mußte Cochlaus selber nicht für ganz werthlos halten, wie hätte er sich sonst über Schlauheit beschwert?

#### Drittes Capitel.

Melanchthon an die Evangelischen zu Venedig. — Neue Verhandlungen mit England. — Melanchthons Antheil an der Reformation in der Mark Brandenburg.

1538 - 1540.

Zu derfelben Zeit, als Melanchthon die Schrift der Meißner Geistlichfeit auf so gründliche Weise widerlegte, gab er auch nach ganz anderer Seite hin ein fräftiges Zeuguiß von den Grundsätzen der Reformation. Das Jahr

<sup>1)</sup> Philippica quinta in tres libellos Melanchthonis nuper editos. 1540, 4.

vorher war ein junger Benegianer, Braccieti 1), für einige Zeit nach Wittenberg gekommen. Bu Benedig gab es ichon fruh begeisterte Unhanger ber evangelischen Lehre; Melanchthon besonders fand dafelbst in hoher Achtung. Der Lefer erinnert fich, daß mabrend des Augsburger Reichstags Rofelli an ibn fchrieb, wegen ber in Stalien verbreiteten falfchen Bernichte über feine zu große Rachgiebigkeit. Rach einer Reise in fein Baterland fehrte nun Braccieti, den Melanchthon lieb gewonnen hatte, im Sommer 1539 nach Wittenberg gurud; er ergablte viel von den reformatorischen Bunschen und hoffnungen gu Benedig, von ben Schwierigfeiten die fich ihnen entgegenstellten, von den über die Brotestanten, in Italien wie überall, ausgestreuten Berlaumdungen; zugleich melbete er, daß man bereits anfange, Gervets antitrinitarische Bucher gn lefen. Melanchthon richtete baber ein Schreiben an den Senat der Republif2), um die Protestanten gegen den Borwurf der Emporung zu vertheidigen, und ihre Absichten und Lehren zu entwickeln. Er berichtete von den Urfachen und dem Fortgang der Reformation, betheuerte, daß wenn Luther und seine Unhänger die menschlichen Traditionen verwerfen, sie sich weder von den bei ligen Schriften lossagen, noch von dem Consens der wahren alten katholischen Rirche trennen. Schon lange vor uns, fagte er, haben die Beffern über die Migbranche geflagt, und deren Abstellung verlangt. Da ihre Klagen nie etwas gefruchtet haben, durften wir nicht langer warten. Zuerft haben wir die Lehre von der Buße gereinigt, indem wir die genugthuenden Werke und den Ablaß verwarfen, damit die Wohltbat Chrifti wieder leuchtete, und der Glaube wieder festgestellt wurde, von dem allein die Bergebung der Gunden zu hoffen ift. Dann haben wir den Unterschied zwischen dem Gesetz und der evangelifchen Berheißung gezeigt, um die Menschen auf die gottliche Barmbergigfeit binguweisen; Diefe fo großen Dinge waren in bichte Finsterniß gehullt, gleichfam vergraben unter den Satzungen und Spitfindigfeiten der Scholastifer. Rachher haben wir den Gottesdienst verbeffert, und die Ordnung der alten Rirche wiederhergestellt. In nichts find wir übereilt oder willkurlich verfahren; wir find nicht nur den Schriften der Apostel, sondern auch dem Urtheil und bem Beispiel der Bater der erften Jahrhunderte gefolgt. Wir haben endlich Die Anrufung der Beiligen verworfen und bargethan, mas von den indifferenten Bebranchen zu halten ift, und in wiefern man fie beibehalten fann. In eindringlicher Rede forderte Melanchthon den Senat auf, zur Ghre Bottes die Predigt des Evangeliums frei zu geben, und die anderswo ausgeübte Tyrannei nicht nachzuahmen. Zulett warnte er vor den Irrthumern Gervets

<sup>1)</sup> Gerbefius (Specimen Italiae reformatae, Leyben, 1765, 4., S. 57) meint, statt Braccieti solle man Bruccioli lesen. Letterer ist der bekannte lleber: seper der Bibel in's Italienische. Im Tert steht aber offenbar Braccieti.

<sup>2)</sup> Juli 1539. Corp. Ref. B. III, S. 745.

und gab, damit man die Protestanten nicht mit ihm verwechsle, die Gründe für die Gottheit Christi an.

Es wird nicht berichtet, welchen Eindruck dieses Schreiben auf die venezianische Regierung machte. In spätern Jahren erzählte einmal Johann Sturm<sup>1</sup>), der Doge habe seinen nach Deutschland reisenden Gesandten, Michael Angelo, beauftragt, Melanchthon nach Venedig zu berufen, Angelo sei aber auf der Reise plöplich gestorben, und deshalb sei der Reformator nicht nach Italien gekommen. Wir haben nicht sinden können, worauf sich diese Erzählung gründet.

Auch für England suchte Melanchthon noch einmal zu wirken, theils in seinem Namen, theils in dem des evangelischen Bundes. Die feit 1536 abgebrochenen Unterhandlungen mit Heinrich VIII. wurden 1538 wieder aufgenommen, und zogen fich langere Zeit hindurch fort, mit nicht befferm Erfolg als zuvor. Seinrich schickte einen neuen Gefandten nach Deutschland, ben gewandten Diplomaten, Christoph Mount. Im April 1538 traf dieser die Fürsten auf dem Convente zu Braunschweig, wo der König von Danemark in den Bund aufgenommen ward; er trug auf Absendung einiger Theologen, namentlich Melanchthons an. Dieser ging nach Braunschweig, bereit, Die Mission anzunehmen, wenn die Fürsten fle ihm anvertrauen würden 2). Man gewährte zwar diesmal, da die englischen Bedingungen gulässiger waren, des Konigs Bunfch, allein der Kurfürst von Sachsen ließ Melanchthon nicht fort; ftatt seiner begleitete der Superintendent von Gotha, Friedrich Myconine, den hessischen Ritter Georg von Boyneburg, und den fachfischen Bigefangler, Frang Burfhart, nach England. Gie richteten zu London nichts aus; Beinrich und die meiften feiner Bischöfe maren der Priefterebe, dem Abendmabl unter beider Geftalt, ber Abanderung der Meffe durchaus entgegen. Burfhart berichtete zwar von der glanzenden Aufnahme der Befandten am hofe, von dem wiederholten Berlangen des Konigs, Melanchthon zu fprechen, er meldete aber auch von den Ranken der Bischöfe und ihrem Widerstande gegen jede grundliche Reform3). Den 1. Oktober 1538 schrieb Beinrich felber an den Kurfürsten, um Melanchthon zu begehren; er wurde abermals verweigert. Auf dem Convent zu Frankfurt fette Mount feine Bemuhungen fort, sowohl wegen des Eintritts des Königs in den Bund, als wegen der Absendung Magister Philipps. Die Fürsten willigten ein, eine neue Gefandticaft zu schicken, hielten aber nicht für nothig, Theologen mitzugeben; nur der Vigekanzler Burkhart, und der hessische Marschall Ludwig von Baumbach gingen nach England ab. Melanchthon gab ihnen Briefe mit an ben König, an Erzbischof Cranmer, an den Archidiaconus Nicolas Henth. Heinrich

----

<sup>1)</sup> Linguae latinae resolvendae ratio. Strafb., 1581. S. 5.

<sup>2)</sup> An Dietrich, 20. April 1538. Corp. Ref. B. III, S. 512.

<sup>3)</sup> Sedenborf, Th. III, S. 180.

forderte er auf1), das angefangene Werf zu vollenden, und die Rirche gegen Die gewaltsamen Unschläge der Begner zu fchuten; in einem zweiten Schreiben 2) warnte er ihn vor solchen, die nur halb reformiren, und einen Theil der Migbranche bestehn laffen wollten; er moge wenigstens in den indifferenten Dingen und den Menschensatzungen Freiheit gestatten, die Priefterebe einführen und feine Berfolgung beginnen, da er durch Unterdruckung des Evangeliums feinen Staat ben größten Befahren preisgeben wurde. Roch freimuthiger drudte er fich gegen Cranmer aus 3): "wie paßt es zusammen," schrieb er ihm, "fich vom Papfte loszusagen, und doch beffen Gefete zu behalten? warum verwerft ihr dieselben nicht zugleich mit ihrem Urheber? Mit Schmerz habe ich erfahren, daß den Beiftlichen die Ghe verboten worden ift; ich klage weder dich noch Thomas Cromwell 4), noch Bischof Latimer an, fondern diejenigen, welche hartnäckig die Digbranche vertheidigen, und fie entweder fophistisch entschuldigen, ober mustisch deuten wollen; folche Sophistif ift hochft schadliches Bift; die einfache Wahrheit foll in den Kirchen leuchten, nur die mit der beiligen Schrift ftimmenden Bebrauche find beizubehalten, alles Andere ift abzuthun; dies ift feine Emporung, fondern driftliche Reformation."

Bährend Melanchthon so dringend an den König und den Erzbischof schrieb, wurde in England, um die Freunde der Reformation zu verwirren, eine erdichtete Schrift unter Luthers und Melanchthons Namen verbreitet, in welcher diese dargestellt waren, als batten sie ihre Lehren größtentheils widerrufen 5). Die beiden deutschen Gefandten fehrten, ohne etwas erreicht gu haben, zurnd. Den 28. Juli 1539 erließ Beinrich fein bernchtigtes Edift von den feche Artikeln, wodurch er die Transsubstantiation, die Privatmeffen, die Ohrenbeichte und die Gelübde bestätigte, und die Priefterebe verbot, unter Androhung der Büter- Confiscation und der Todesftrafe gegen Die, die fich nicht fügen würden. Die Verfolgung brach aus; zahlreiche Flüchtlinge famen nach Deutschland. Mehrere derselben trafen zu Stragburg ein, wo fie erzählten, der König fei auch darum gegen die Reformation fo aufgebracht, weil er von den deutschen Fürsten nichts hatte erlangen konnen, besonders habe ibn die Beigerung der Abfendung Melanchthons gefrankt, er behaupte, man habe ihn mit Berachtung behandelt. Buger nahm fich diese Reden so zu Berzen, daß er meinte, die deutschen Protestanten seien an dem Jammer in England schuld, weil sie Beinrichs Untrage nicht " herzlicher" aufgenommen hatten. Von Deutschland aus follte, ihm zufolge, das Licht des Evangeliums auch für die andern Reiche aufgehn; überall wo sich ein Anhaltpunkt zu bieten

<sup>1) 26.</sup> Mary 1539. Corp. Ref. B. III, S. 671.

<sup>2) 1.</sup> April. Gbenb., G. 681.

<sup>3) 30.</sup> Marg. Ebenb., S. 676.

<sup>4)</sup> Koniglicher General : Bifar fur bie firchlichen Angelegenheiten.

<sup>5)</sup> Corp. Ref B. III, S. 831. — Sedenborf, Th. III, S. 228.

schien, wollte er, daß man ihn ergriffe, um die befreiende und befeligende Lehre von Chrifto ben Bolfern zu bringen, und mußte man dafür auch die größten Opfer wagen. Go hatten er und Melanchthon in Bezug auf Frankreich gedacht; so dachten sie auch jest noch im Hinblick auf England, wie ungünftig bier auch die Berhaltniffe maren. Buger berichtete die Ausfagen der englischen Flüchtlinge dem Landgrafen 1), und brang in febr beweglichen Worten barauf, daß man doch Melanchthon abschicken moge; dadurch allein könne man den König versohnen, und dem Ginfluß derer entgegenwirfen, die ihn der Reformation abgeneigt machen; Melanchthon murbe " die fophistischen Griffe und Schein-Argumente, damit man die feche Artifel aufgemutt und dem Ronig eingeredet hat, wohl und stattlich auflosen, und die Wahrheit mit recht aufichtigen Gründen wider alle Sophisterei befestigen;" er allein sei der Mann dazu, die frühern Befandten, fo gelehrt fie auch maren, hatten die gehörige Beschidlichkeit nicht gehabt; "es ift fein Geringes, ein solch Ronigreich Christo zu gewinnen und zu erhalten, barum man ja billig Biel und Großes versuchen sell." Der Landgraf hoffte jedoch, mit richtigem Blid, nichts mehr von dem mrannischen Fürsten; ware es diesem Ernst gewesen, schrieb er an Buger 2), so hatte er genug aus Melanchthons Schriften lernen fonnen; wurden Dagifter Philipp und Buger mit den englischen Bischöfen gum Disputiren fommen, fo durfte allerhand Boses vorfallen; Beinrich sehe weniger auf Gottes Ehre, als auf den fleischlichen Urm; das Einzige was man noch thun konne, sei durch Melanchthon "eine geheime Expostulation" an denselben richten zu laffen. Er theilte Bugers Brief und feinen eigenen Rath dem Kurfürsten mit. Bei diesem fuchte Mount vergebens des Königs Magregeln zu beschönigen, er bat, die Deutschen mochten nicht gegen die Artifel schreiben, es reiche ja bin, bag man einig fei im Bekampfen des Papftes. Der Kurfürft entgegnete: " dies ift nicht genug, ich werde nicht von dem Worte Gottes weichen, ich wollte lieber dabei gusegen Leib, Gut, und in Summa Alles, was ich vermag 3)." Melanchthon ward augewiesen, eine scharfe Antwort zu verfassen, auf " die impudente Zumuthung, nicht gegen die tyrannischen Artifel zu schreiben 4)." In Bezug auf Bugers Brief, war die Meinung des Ranglers Brud, die frühern Befandten hatten allerdings nicht zwedmäßig gehandelt, fie hatten blos ben Beg für eine fpatere Befandtschaft bereiten follen, ftatt in eine Disputation über die Lehre zu willigen, diese hatte follen Melanchthon und Buger überlaffen bleiben; indeffen scheine dem König wenig an Gottes Wort zu liegen, sonft hatte er fich mit dem begnügt, was schon 1536 zwischen seinen Abgeordneten und den Wittenbergern angenommen worden war; fame nun auch

<sup>1) 16.</sup> Cept. 1539. Corp. Ref. B. III, C. 775.

<sup>2) 30.</sup> Sept. Rommel, B. II, S. 392.

<sup>3)</sup> Sectendorf, Th. III, S. 226.

<sup>4)</sup> Melanchthon an Weller, 22. Sept. 1539. Corp. Ref. B. III, S. 784.

die stattlichste Botschaft nach England, so murbe boch nur "leer Stroh gedrofchen;" Bugers Brief fei indeffen ben Theologen gu übergeben. Den 23. Oftober antworteten diese dem Aurfürsten durch Melanchthons Feder 1): der König, der behaupte, er fenne Gottes Wort und wolle die Kirche verbeffern, handle nun wider fein Gewiffen; wir find nicht schuldig, ihn von Neuem zu unterrichten, er ift ein Sophist und Gloffator, ber fich um die einfache Wahrbeit nicht fummert, und mit bem nicht ficher zu handeln ift; es ift daber in der Sache genug geschehn. Für fich felber fügte Melanchthon bei: "ich habe in aller Demuth und Ehrerbietung bem Konig geschrieben; man hat mir aber aus England Schriften zugeschickt, daß er meine Briefe ungnädig aufgenommen hat; daraus wohl zu erachten ift, fo ich gleich in England ware, wurde der Konig mir wenig Audienz geben, ober mich zu feinen ftolzen, ungelehrten Bifchofen weisen, um mit denen zu ganken. Wie scharf er bisputirt, ift aus diesen seinen zweien Argumenten abzunehmen; von guten Berten arguirt er so: Dieweil die bosen Werke ewigen Born verdienen, so muß folgen, daß die guten ewige Seligseit verdienen; von der Priefterebe fagt er: so er Macht hat, eine Ordnung zu machen, daß einer, so lange er will am hofe fein, nicht freie, bat er auch Macht zu gebieten, daß die Priefter nicht beirathen. Das ift die hohe Scharffinnigfeit, darum er uns verspottet und verdammt. Db nun fruchtbar sei, mit folden zu disputiren, die sich mit diesen Argumenten behelfen, werden E. Rurf. Gnaden wohl bedenken."

Auf diese Ansicht eingehend, ließ der Kurfürst durch Melanchthon die an Beinrich VIII. zu sendende Antwort verfassen. "Go wie die romischen Kaifer Hadrian und Antonin," fagte er 2), " die Apologien der Christen mit Milde aufgenommen haben, so moge auch der Konig, nachdem er sein Edift gegen die Evangelischen erlaffen, deren Bertheidigung gnadig boren. Es geziemt einem driftlichen, in den beiligen Wissenschaften bewanderten Fürsten, die Klagen und Warnungen der Frommen nicht zu verachten. Was mich bewegt, dir zu ichreiben, ift nicht nur die Gefahr berjenigen, welche fich zu unferer Lehre bekennen, sondern das Bedauern, in einem Manne wie du, nur einen Diener fremder Granfamkeit zu erblicken. 3ch erfahre, daß durch Gelehrsamkeit und Gottesfurcht ausgezeichnete Manner im Gefängniß schmach ten; ich wunsche ihnen den der Chriften murdigen Muth. Wenn ihnen auch nichts Glorreicheres widerfahren konnte, als für ihr Bekenntniß den Tod gu leiden, so wollte ich doch nicht, daß ihr Blut dich bespripte, daß diese Lichter beiner Kirche ausgeloscht und bem römischen Antichrift die Freude bereitet würde, dich gegen uns die Baffen ergreifen zu fehn. Wir hatten gehofft, daß du durch dein Unsehn die andern Könige bewegen wurdest, von der Berfol-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, G. 796.

<sup>2) 1.</sup> Nov. 1539. Chent., S. 805.

gung abzustehn und über die Abstellung der Irrthumer zu berathen. Jest aber haft du uns eine schwere Wunde beigebracht; unsere Gegner werden in ihrer Buth befestigt, ihr Widerstand erhalt neue Kraft, die ungeheuern alten Migbrauche werden bestärft. Die Bischofe geben zwar vor, was sie vertheidigen, sei nicht Irrthum, fondern Wahrheit und göttliches Recht; solche Sophistif ift zu Rom zu Sause, wo man das Bergebrachte mit neuer Tunche überzieht, um es annehmbar zu machen; auch in Deutschland versucht man auf solche Beise, die Gemüther zu tauschen. Gerade so wird nun in deinem Edifte die Bahrheit trügerisch entstellt. Reiner der Artifel hat gottliches Recht für sich; fie find alle dem Evangelium und den Gebräuchen der ursprünglichen Kirche zuwider. Burden deine Bischofe aufrichtig die reine Lehre fuchen, fie bedürften feiner sophistischen Kunfte; fie handelten offener, wenn sie einfach erklärten, fie wollen feine Berbefferung, weil dadurch ihr Ausehn, ihre Reichthumer, ihre Bequemlichkeit gefährdet werden. Zahllofe Irrthumer und Digbrauche find in die Kirche eingedrungen, und haben aus dem Christenthum ein neues Beidenthum gemacht unter der Tyrannei des römischen Papstes. Das Licht des Evangeliums ift uns nicht durch menschliche That zurückgegeben worden, Gott felber hat es wieder angegundet durch feinen Beift. Wir bofften, daß auch du es würdest leuchten laffen, allein beine Bischöfe verwehren dir's, und befestigen so in deinem Reich die papstliche Macht, von der du dich doch lossagen willst. Alles mas sie in Lehre und Gottesdienst beibehalten wollen, ist Menschenwerk; Gott aber will, bag man nur seinen Sohn anhöre; nur durch den Glauben an Christum werden wir gerecht, nicht durch eigenes Berdienst oder durch das eines Priefters. Die Deffe, die Gelübde, das Monchthum, das Colibat verdunkeln Christi Werk; die heilige Schrift weiß nichts davon. Bon Bergen beklage ich bein Schickfal, so wie bas der Rirche in beinem Land. Du gibst vor, die Gewalt des Papstes nicht zu billigen, und doch behältst du die Ordnungen und Satzungen bei, auf welche dieselbe fich ftutt. Du bedrohst die Frommen mit entsetzlichen Todesstrafen, du unterdrückst die kaum wieder aufleuchtende evangelische Wahrheit: das heißt nicht den Antichrist verbannen, sondern sein Reich nur sicherer machen. Ich beschwöre dich daber im Namen unseres Herrn, dein Gewissen nicht mit der Bertheidigung beiner Urtifel zu beladen. Wurde jest der Papft ein Concil halten, welche andere Sape wurde er der Welt aufdringen wollen, als die deinigen? Alle Frommen bitten dich, die Kirche zu schützen. Arm, nacht, verfolgt geht Christus einher; er flagt über die Buth der Papfte und die Graufamfeit der Könige; er fleht daß die Glieder seines Körpers nicht zerriffen, sondern daß seine Gemeinde bewahrt, sein Evangelium gepriesen und gepredigt werden. Ihn zu erkennen ihn aufzunehmen, ihn zu pflegen, das ift der Bernf eines driftlichen Fürsten, und der Gott angenehmste Dienst. Lebe wohl."

Diese kraftvolle "Expostulation" machte den Unterhandlungen mit Christoph Mount auf würdige Weise ein Ende. Damals waren noch sächsische

Gesandte in England anwesend, wegen der Verlobung Heinrichs') mit Anna von Cleve, der Schwägerin des Kurfürsten, der diese Verbindung vergebens zu hindern suchte. Seinen Gesandten wurden von Neuem Versprechungen gemacht; in Deutschland wollte man jedoch dem König keinen Glauben mehr schenken. Im November erhielt der Kurfürst den in England verbreiteten, vorgeblichen Widerruf Luthers und Melanchthons; voll Entrüstung überwies er ihn an die Wittenberger, um dagegen zu schreiben; Luther begnügte sich, das Ding in deutscher Sprache herauszugeben.

In eben dieser Zeit begleiten wir Melanchthon nach Berlin, wohin er jog jur Befestigung der Reformation in der Mark Brandenburg. Nachdem Rurfürst Joachim I., ein Feind der Protestanten, unter deffen Regierung, wie Melanchthon fagte, die Mart in religiöfer Sinficht einer völligen Barbarei glich2), 1535 gestorben mar, hatte sein Sohn Joachim II. die Herrschaft angetreten; er war langst zur Reformation geneigt und mit Melanchthon befreundet. Schon 1532 hatte ihm diefer, auf feine Anfrage, ob er das Abendmabl unter einer Gestalt nehmen tonne, geschrieben, daß bei dem Berbot beider Bestalten die Noth ihm erlaube, sich nur einer zu bedienen, die Sauptsache fei ber Glaube an die mit bem Sacrament verbundene Berheißung der Gnade Christi3). Seit 1535 begünstigte Joachim die Ginführung der Reformation in der Mark, obschon er weniger rasch voranging als sein Bruder, Markgraf -Johann, in dem ihm gehörenden Gebiet. Erft 1538 trat er entschiedener auf, trot vielfacher Warnungen und hinderniffe. Er berief Georg Buchholzer, Melanchthons Freund, als Propst nach Berlin. Melanchthon selber follte ihm bei der Ordnung feines Rirchenwesens behülflich fein; auf deffen Bunfc wurde auch Urban Regius beschieden 4). Beide famen im Mai 1538 für einige Tage nach Berlin. Melanchthon berichtete an Jonas 5): "In der Mark verlangt das Bolf außerordentlich nach der reinen Lehre; auch ein großer Theil des Adels ift dafür; der Kurfürst billigt es und hat ein richtiges Urtheil, er hat seinen Unterthanen Hoffnung gemacht, die Rirche zu verbessern. Die Priefter, die in großer Bahl vorhanden find, widerstehn, nirgends habe ich dummere oder schlimmere gesehn; es find robe, unwiffende, übermuthige, sittenlose Menschen, von unglaublicher Hartnäckigkeit, und ich weiß nicht mit welcher Weisheit und Wiffenschaft fich bruftend. Der Kurfürst ift zu Konig Ferdinand beschieden worden; ich hoffe daß nach seiner Rudfehr über die Form der Lehre und der Sacramente berathen werden wird." Die reformatorischen Wünsche wurden bei allen Ständen des Landes immer lauter, so daß 1539 der Kurfürst an Aufstellung einer Kirchenordnung dachte; dazu berief et

<sup>1)</sup> Seine britte Gemahlin, Jane Seymour, war 1537 gestorben.

<sup>2)</sup> An Jonas, 30. Juli 1533. Corp. Ref. B. II, S. 661.

<sup>3) 16.</sup> April 1532. Chenb., S. 576.

<sup>4)</sup> Melanchthon an Dietrich, 20. April 1538. Cbenb., B. III, G. 512.

<sup>5) 14.</sup> Mai 1538. Gbend., S. 522.

abermals Melanchthon. Die vom Markgrafen Georg in Franken eingeführte Ordnung wurde zu Grunde gelegt; Buchholzer und der Anspachische Hofprediger, Jafob Stratner, hatten den Auftrag, das Werf zu verfaffen. Zum großen Mißfallen Melanchthons wurde auch Wißel zu Rathe gezogen; doch wurden deffen Borfchlage beseitigt, und Melanchthon erlangte die Abschaffung der Privatmeffen und des Seiligendienstes, die Einführung des Abendmahls unter beider Gestalt und der Priesterehe, die Predigt des reinen Evangeliums und für den Jugend = Unterricht den Gebrauch des Nürnberger Catechismus'). Da König Sigismund von Polen, Joachims Schwiegervater, dessen Entschluß, die Mark zu reformiren, nicht billigte, sondern ihn ermahnte, die Beschluffe eines Concils abzuwarten, ließ er ihm durch Melanch= thon schreiben 2), er habe sich vorgenommen, mit der größten Mäßigung zu verfahren, nur die augenfälligsten Mißbranche abzuschaffen, aber das Evangelium frei und rein predigen zu laffen; er fuche nur die Uebereinstimmung mit der wahren katholischen Kirche und sei allen gewaltsamen Neuerungen und schwärmerischen Meinungen feind; daher verdiene er den Vorwurf nicht, ein Berräther. der Kirche zu sein; er würde gern auf ein Concil warten, wenn man vom Papfte eines erlangen konnte; da aber nichts zu hoffen fei, fo durfe er nicht austehn, die Kirchen seines Landes zu ordnen, weil sie foust, sich selbst überlaffen, jeder Berwirrung preisgegeben waren.

Die weitern Berathungen sollten den 1. November beginnen; Melanchthon verließ Berlin voll Bertrauen auf den Kurfürsten, nur war er nicht ohne Befürchtung wegen der Einmischung Wipels3). Joachim felbst liebte die Aeußerlichkeiten im Gottesdienst und zeigte fich gern als Bermittler zwischen Protestanten und Katholifen. In der von Buchholzer und Stratner ausgearbeiteten Kirchen = Ordnung wurden daher noch manche unnöthige Gebräuche beibehalten, befonders Prozessionen mit Musik und Gesang. Sie wurde an die Wittenberger geschickt; Luther antwortete dem Kurfürsten 4), er fummere fich wenig um folch außerliches Wesen, wenn nur das Evangelium gepredigt werde; wolle der Fürst Prozession halten, so möge er dabei springen und tanzen, wie David vor der Bundeslade. Melanchthon nahm die Sache ernster; er schrieb nach Berlin5), die Sacramente seien nichts außer bem Gebrauch, das feierliche Umbertragen der Hoftie fei "ein neu Ding, durch die Monche aufgebracht, der Papst lasse sich dieselbe vortragen, wie die Könige in Persien sich auf einem Pferd das heilige Feuer vortragen ließen, damit sie selber neben ihrem Abgott angebetet würden." Auch Bugenhagen wünschte Beränderungen in diesem Sinn. Der Rath der Wittenberger wurde

<sup>1)</sup> Melanchthan an Dietrich, 26. Oct. 1539. Corp. Ref. B. III, S. 803.

<sup>2)</sup> Chenb., G. 789.

<sup>3)</sup> An Dietrich , 26. Oct. 1539. Gbenb., S. 803.

<sup>4) 4.</sup> Dez. 1539. Luthere Briefe, B. V, G. 235.

<sup>5)</sup> An Joachim, 5. Dez. Corp. Ref. B. III, S. 844.

theilweise berücksichtigt, doch erst 1542 wurde die Kirchen Drdnung bekannt gemacht und allgemein in der Mark Brandenburg eingeführt.

#### Biertes Capitel.

Convent zu Schmalkalden über eine vom Kaiser vorgeschlagene Vergleichshandlung.

1540.

Nicht lange nach Melanchthons Rückfehr von Berlin, gelangten sehr ernste Nachrichten an den Kurfürsten von Sachsen. Er ersuhr durch ein Schreiben des ehemaligen Erzbischofs von Lund, daß sich der Kaiser bisher nicht habe entschließen wollen, sich über den Frankfurter Waffenstillstand außzusprechen, daß er aber bei seiner nächstens zu erwartenden Ankunft in Deutschland eine endliche Resolution geben werde; unterdessen sollten sich die Protestanten "mit allem dem, was zur Bergleichung der streitigen Religions-Artisel dienen möchte, gefaßt und bereit machen," damit man, wenn der Kaiser es verlangte, eine fernere Handlung vornehmen könnte. Die Fortschritte der Reformation, die Religions-Freiheit, die selbst katholische Fürsten ihren Unterthanen gestatteten, wie Kurfürst Ludwig in der Pfalz und Albrecht von Mainz in seinen Diöcesen von Magdeburg und Halberstadt, dazu die Borausssicht eines neuen Bruches mit Frankreich, bewogen den Kaiser, statt Krieg gegen die Protestanten, noch einmal einen Vergleich zu versuchen.

Der Kurfürst von Sachsen sam mit dem Landgrasen überein, auf den 1. März 1540 eine Zusammenkunft der Stände und ihrer Theologen nach Schmalkalden zu berusen, um nochmals zu erwägen "wie die Augsburger Confession und die Apologie mit göttlicher, heiliger Schrift zu vertheidigen, und in wie weit in etlichen äußerlichen Sachen, mit Gott und Gewissen, nachzugeben sei." Den 29. Dezember 1539 befahl er den Wittenbergern, "als den Säulen des Handels," ihren Nathschlag darüber zu verfassen und sich an mehrere der vorzüglichsten auswärtigen Theologen zu wenden, daß sie ihnen ihre Bedenken einschiesen möchten!); er theilte ihnen auch die 1538 zu Leipzig von Carlowig gemachten Vorschläge mit. Den 7. Januar 1540 meldeten sie dem Kurfürsten?), sie würden an die Theologen schreiben und hossten, sie würden Alle einig sein; des Carlowig Reformation hielten sie für sophistisches Flickwerk, und fügten bei: "Es ist durch Gottes Gnad die

1) Corp. Ref. B. III, S. 868.

<sup>2)</sup> Ebenb., S. 920. — Dies Bebenken fieht auch unter Luthers Briefen, B. V, S. 256; ber Berfasser ist aber Melanchthon.

Lehr auf unserm Theil also licht und hell, und mit solchem Fleiß gefaßt, daß fie keiner Gloffen bedarf, und daß alle Gottesfürchtigen in allen Landen bekennen muffen, es fei die rechte, reine driftliche Lehr. Dergleichen ift's von nothigen und äußerlichen Studen, als von Abthung aller Privatmeffen, aller Anrufung der Beiligen, Moncherei, von Chestand und Brauch des Sacraments. Dieweil dann von diesen zweien Stücken, nämlich von der Lehr und nothigen außerlichen Sachen, feine Unterredung vonnothen, hoffen wir, bas britte Stud, von Mitteldingen, bedarf nicht groß Streitens. Go fann man auch wenig davon reden, che man höret, ob die Bischöfe von der Berfolgung abstehn, die driftliche Lehr und die nothigen Stude annehmen wollen; alsdann mag man Bergleichung suchen, oder fliden in Mitteldingen. Doch davon wollen wir weiter in unferm Bedenken unfre Meinung anzeigen, wollen auch eigentlich von den Gloffen in nöthigen Stücken unfre Antwort und Confutation darauf zusammenbringen." Dies thaten sie auch sofort in einem von Melanchthon meisterhaft verfaßten Bedenken: es ift nicht zu leugnen, Zwiespalt und Schisma "haben ein schenslich Ansehn;" daher muß fleißig bedacht werden, "ob die Sachen, um die wir streiten, fo hochwichtig und groß find, daß wir wissen, daß Gott Gefallen habe an der Trennung und daß wir Urfach genug dazu haben. Wo dem also, sollen wir getrost sein und Gott befehlen die Schmach und Fährlichkeit. Es fann aber nicht Jedermann die Schmach tragen, daß man fagt, er sei abtrunnisch, aufrührisch, hab Rotten und Geften angerichtet. Biel weniger fonnen die Leute die Gefahr tragen, fo man darob Leib, Leben, Güter und Hoheit wagen foll. Derhalben ist wohl zu achten, daß jest viel Leut, so der Last mude worden, wie das Bolf Ifrael in der Bufte, gern wollten, daß man diese Bandel flickte, wie man könnte, daß wieder gute Rube und fanftes Leben würde. Es ist anch die Beise etlicher fürnehmer Leut, so bald das Wetter trübe wird, schreien fie über die Prediger, die seien Urfach, ganken um unnöthige Dinge, begen die Fürsten an einander, damit sie ihre Halsstarrigfeit erhalten, so man doch viel Ding lindern könnte, wie uns fold's vielfältig vorgeworfen wird von den Weisen und Gewaltigen. Dieses erzählen wir derhalben, daß wir hie wollten protestirt haben gegen denen, die sich mit der Gefahr nicht williglich beladen wollen, sondern man laff' uns auf unsere Gefahr bin unsern Glauben bekennen. Denn obwohl die Obrigkeiten schuldig find, den Chriften Schutz zu gewähren, und auch felbst zu bekennen, so ift doch ein jeder Christ viel mehr für sich selbst schuldig zu klarem Bekenntniß, und darob nach Gottes Billen zu leiden. Dieses haben wir erstlich also wollen anzeigen, denn wir haben nicht große Hoffnung dazu, daß der Kaiser und die Bischöfe ihre Abgötterei und Jrrthum abthun werden, und reine Lehr und rechten Gottesdienst annehmen." Dieweil man aber von Bergleichung redet, so ist von drei Studen zu handeln, von der Lehre, den nöthigen Ceremonien und den Mittsdingen ober Adiaphora. In der Lehre können wir nicht weichen von der Augs-

hurger Confession; kommen wir mit den Katholiken zusammen, so muß diese nothwendig zuerst vorgenommen werden, und da mussen wir wissen, ob sie sie für recht halten oder nicht; auf zweidentige Concessionen, auf Flichwerk dürfen wir uns nicht einlassen; wollen sie sophistische Disputationen, so werden wir ihnen einfach die Wahrheit entgegenhalten. Die außern Dinge, in benen wir nicht nachgeben können, find einestheils der rechte Gebrauch der Sacramente, anderntheils die Abschaffung des Megkanons, der Privatmeffen, des Beiligendienstes, der Wallfahrten, der Bilder, des Colibats, der Monchegelübde, des Ablasses. Ueber die Adiaphora ist unnöthig zu verhandeln, wenn die Bischöfe darauf beharren uns zu verfolgen; fo lange fie dies thun, erkennen wir sie nicht an. Wollen sie im Jrrthum bleiben, so mogen unsere Stande um einen weltlichen, leidlichen Frieden nachsuchen, als mit Nachbarn eines fremden Glaubens, doch fo, daß sie fich nicht verpflichten, die Lehre nicht auszubreiten. Scheinen die Bischöfe dagegen zu Einigung bereit, so wird fich diese immer wieder daran stoßen, daß man von uns verlangen wird, den Papst als obersten Bischof anzuerkennen; dies können wir nicht mehr, felbst wenn man verspräche, der Papft wollte fich duldfam gegen uns erweisen, denn er wird nicht ablassen, die Wahrheit zu verfolgen und überall, wo er es vermag, seine Tyrannei zu erhalten. "Gesetzt aber, Deutschland wollte Einigkeit haben in der Lehre und den Ceremonien, und die Bifchofe neben andern Fürsten, als Pfalz, Baiern, Deftreich, wollten nicht fuchen, daß wir den Papft annehmen follten, sondern deutscher Nation zu gut eine Bergleichung vornehmen, so bedenken wir, daß dazu zu helfen wäre so viel möglich." Rehmen fie die Lehre und die nöthigen Stude an, ohne auf Wiederherstellung der Migbräuche zu dringen, so können wir als Adiaphora bewissigen, den lateinischen Gefang bei der Communion, die Privat = Absolution, den Gottesdienst an Wochentagen, selbst Beiligenfeste, doch ohne Unrufung. Fasten je nach dem Gutdünken des Landesherrn, bischöfliches Amt für die Ordination der Beiftlichen, die Bisitation der Kirchen und die Gerichtsbarkeit in den Ebefachen, endlich die Befugniß in den Klöftern zu bleiben für folche, die fie nicht verlassen wollen. "Dies sind unsere unterthänige Bedenken, daraus wohl zu verstehn, worauf wir endlich beruhen; denn in der Lehr und den nöthigen Stücken, wie angezeigt, wollen wir durch Gottes Gnade nicht weichen, und Bott bitten, daß er seine Rirche erhalten und den Fürsten und Ständen feinen heiligen Beist verleihen wolle, daß sie schließen und thun was recht ist; er wolle auch alle stärken in Leiden und Gefahr."

Wegen mehrerer der hier als indifferente Mitteldinge bezeichneten Gebräuche, wird in der Folge Melanchthon, wenn er ste abermals als erträglich zugeben wird, harte Vorwürfe erleiden müssen; man wird vergessen, daß nicht er allein sie diesmal Adiaphora nannte, sondern daß auch Luther und die übrigen Wittenberger Theologen seiner Ansicht beitraten; und ebenso wird man sich nicht mehr an den unerschrockenen Geist erinnern, der die ganze Schrift

duschweht, und der mit der Milde die, um des Friedens willen, sich einiges Neußerliche gefallen lassen will, vollkommen vereinbar ist.

Luther, als er das Bedenken an den Rurfürsten fandte, bat, nicht nach Schmalfalden geschickt zu werden, benn er erwartete nichts von der versprochenen Handlung mit den Papisten 1); es ward ihm gestattet, nur wünschte der Fürst, er möchte nach Gisenach ziehen, damit die zu Schmalkalden versammelten Theologen sich nöthigenfalls leichter mit ihm besprechen konnten. Melanchthon, Jonas und Bugenhagen begaben sich zu dem Convent. Melandthon war voll freudigen Muthes; die Besorgnisse, die ihn früher gegnält hatten und später wieder qualen werden, schienen geschwunden; in einem Briefe an den Landgrafen fagte er die schönen Worte?): "wir vertheidigen eine große und nothwendige Sache, von der die Menschen aber schwer zu überzeugen sind; denn immer unterliegt die wahre Kirche dem ungerechten Urtheil der Machthaber und der Menge, wie fehr fie auch ihre Stimme dagegen erhebt. Könige und Fürsten klagen über Störung der Ruhe durch die Verschiedenheit der Lehre; sie wollen die Religion ihrem Bortheil und ihrer Bequemlichkeit anpassen, statt der Wahrheit und der Ehre Gottes. Monche und unwissende, hartnäckige Heuchler wollen mit Gewalt ihren Irrthum schützen, damit ihre Satzungen und Interessen nicht zu Grunde gehn. Noch Andere verlachen die Religion als eitles Schreckmittel für das Bolf, als von Künstlern und Dichtern ersonnene Fabel. Obschon aber so viele, nach menschlicher Ausscht hochstehende Leute unsern Vorsatz tadeln, die Lehre Christi in ihrer Reinheit zu verbreiten, so muffen wir des Wortes Pauli eingebenk fein: ich schäme mich des Evangeliums nicht. Weder Irrthum des Verstandes noch Leidenschaft bewegen uns unsere Sache zu führen; wir haben dazu einen mahren, gerechten, Gott wohlgefälligen Grund. Bu Athen mußten die Bürger, nach alter Gewohnheit schwören: ich werde für die Heiligthümer kampfen, sowohl allein als mit Allen; um wie viel mehr follen wir, in der Kirche Christi, die wir wissen, daß das Evangelium ein Geschenk Gottes ist, es schützen und vertheidigen! Laffen wir uns daher nicht abschrecken, weder durch die Gleichgültigen noch durch die Gegner; seien wir vielmehr fest überzeugt, daß Gott unsern Eifer fegnen wird."

Mit diesen Vorsätzen kam Melanchthon, gegen Ende Februar, nach Schmalkalden. Auch der Aurfürst und der Landgraf fanden sich ein. Theologen kamen nur wenige; mehrere, die nicht erschienen, sandten schriftliche Bedenken ein, die im Wesentlichen mit dem der Wittenberger übereinstimmten. Von einigen Seiten her ward zwar behauptet, man müsse sich, um der öffentsichen Ruhe willen, noch nachgiebiger zeigen; es sei besser irgend eine Kirche zu haben als gar keine; die Einheit sei herzustellen, damit der Türkenkrieg,

<sup>1) 18. 3</sup>an. 1540. Luthere Briefe, B. V , G. 258.

<sup>2) 1. 3</sup>an. 1540. Corp. Ref. B. III, S. 896.

der alle Christen angehe, unternommen werden könne; man musse die Beschren sowohl des Reichs als der Einzelnen überlegen, und nicht blos an Deutschland denken, sondern auch an die andern Bölker, die vor der Nesormation abgeschreckt werden, wenn sie in deren Gesolg so viel Streit erblicken. Sämmtliche zu Schmalkalden versammelte Theologen waren jedoch entschlossen, mit Gottes Hülfe im Bekenntniß der Wahrheit zu bleiben, was auch für sie darans ersolgen könnte. Sie nahmen einfach Melanchthons Bedenken an und bestegelten es mit ihrer Unterschrift.

Während des Conventes kamen kaiserliche Gesandte, die Grafen Dietrich von Manderscheid und Wilhelm von Neuenaar. Sie erklärten, obwohl scheinbar nicht in offiziellem Auftrag, der Kaiser wünsche, daß die Religionsfache in der Stille vertragen wurde, er laffe daher fragen, ob ihm die protestantischen Stände das Urtheil überlassen wollten; es komme ihm vor, als sei es ihnen nicht ernstlich um den Frieden zu thun. Den 11. April ward den beiden Grafen eine ausführliche, von Melanchthon in fester und doch höflicher Sprache verfaßte Denkschrift übergeben 1), in der, nach Aufgahlung der Beschwerden der Protestanten, der Entschluß ausgesprochen war, nicht von der Angsburger Confession zu weichen; zugleich war der Vorwurf, als seien sie dem Frieden entgegen, mit Nachdruck abgelehnt; nur hieß es, sie können Unterdrückung der Wahrheit und Wiederherstellung der Mißbräuche nicht Frieden nennen; der Raiser moge eine öffentliche Besprechung gestatten, um, wie sie es schon fo oft verlangt, die Religions - Angelegenheit frei, grundlich und nach dem Worte Gottes verhandeln zu laffen. "leber diese unfere Untwort," schrieb Melanchthon an Luther2), "wird wohl verschieden geurtheilt werden; es ift nur wenig darin, das harter klingt; das Meiste ift bescheiden, und Alles aufrichtig, ernst und ohne Sophisterei. Will der Kaiser wahrhaft das Wohl der Kirche, so meine ich, daß wir ihm Gelegenheit dazu bieten: Gott moge sein Gemüth erwecken, daß er von der Lehre handeln lasse nach richtiger Erforschung ihrer Quellen und Gründe."

Der Kaiser gab seine Einwilligung zu einem Gespräch. Melanchthon täuschte sich zwar nicht mehr mit der Hossenung eines Bergleichs zwischen Protestanten und Katholisen, allein er glaubte doch immer noch, eine öffent= liche Discussion der Lehre dürste nicht erfolglos bleiben; denn ein vor aller Welt abgelegtes Zeugniß des evangelischen Glaubens, wie sehr auch die Gegner demselben widersprächen, schien ihm ein Mittel, auf unbefangene Gemüther einen bleibenden Eindruck zu machen. Bevor wir indessen zu den nun folgenden Verhandlungen übergehn, ist noch einiges Andere zu berichten, das zu Schmalkalden beschlossen ward.

- Cook

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 2. III, S. 990.

<sup>2) 11.</sup> April 1540. Gbenb., S. 1005.

#### Fünftes Capitel.

Abbruch der Unterhandlungen mit England. — Erklärung der Theologen zu Schmalkalden über Frank und Schwenkfeld.

Die beiden nach England geschickten Gesandten, Franz Burkhart und der Marschall von Baumbach, brachten, außer der voreiligen Hoffnung, Heinrichs Che mit Anna von Cleve wurde eine glückliche werden, den Bunsch des Königs mit, ein Bündniß mit den Fürsten zu schließen "zu allen ehrbaren Zwecken außer dem der Religion." Darauf ließen der Kurfürst und der Landgraf, den 12. April, durch Melanchthon antworten 1), auf dies Begehren könnten sie nicht eingehn, denn ihr Bund habe keine andere Absicht als gerade die Vertheidigung der Religion; auch habe der König, nicht nur nie auf ihre Vorstellungen und Bitten gehört, sondern auch sein granfames Edikt erlassen, weßhalb von einer Berbindung mit ihm keine Rede sein konne; sie ersuchten ihn nochmals, der Wahrheit die Ehre zu geben, und boten sich fogar an, Theologen nach Geldern, Hamburg oder Lübeck zu schicken, wo eine englische Gesandtschaft mit ihnen verhandeln könnte. Zugleich überschickten sie ihm einige von Melanchthon gefchriebene Artikel zur Widerlegung bes Gbifts, über die Messe, das Abendmahl unter beider Gestalt, die Priesterehe, die Alostergelübde?). Melanchthon gab noch besonders zwei kleine Schriften heraus zur Belehrung der Engländer, die eine über die Priesterehe, die andere über die Migbräuche bei der Messe 3). Heinrich antwortete, den 1. Juni, auf das Schreiben der Fürsten; er begehrte Bedenfzeit, versprach die Sache zu überlegen, und beklagte sich über die fächsischen Theologen, die ihn immer migverständen und verläumdeten 4). Er benütte die Bedenfzeit auf eine Art, die bewies, daß man ihn nur zu gut verstanden hatte: nicht nur verstieß er Unna von Cleve, fondern den 28. Juli ließ er Thomas Cromwell hinrichten, und zwei Tage später mehrere Prediger, unter Andern jenen Antony Barnes, der sich, als früherer Gefandter zu Wittenberg, durch seinen evangelischen Sinn die Achtung der Reformatoren erworben hatte. Als diese Nachrichten nach Deutschland kamen, gaben die Protestanten jeden Gedanken an fernere Unterhandlungen mit dem Tyrannen auf; "laßt uns aufhören," rief Melanchthon entruftet aus, "den englischen Nero zu loben, Gott moge diese Syder zerfteren.5)!" Dies war das allgemeine, wohl berechtigte Gefühl.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 1005.

<sup>2)</sup> Ebenb., S. 1009.

<sup>3)</sup> Defensio conjugii sacerdotum. Refutatio abusuum coeuae Domini. Chenb., B. XXIII, S. 667 u. f.

<sup>4)</sup> Sectenborf, Th. III, S. 261.

<sup>5)</sup> An Stigel, 17. Aug. 1540; an Myconius, 28. August. Corp. Ref. B. III, S. 1071, 1077.

Bu Schmalkalden fand endlich noch zwischen den Theologen eine Unterredung statt über zwei Manner, deren schwarmerische Lehren seit einigen Jahren die Gemüther verwirrten, Sebastian Frank und Caspar Schwenkfeld. Beide hatten an verschiedenen Orten zahlreiche Anhänger gefunden. Gebaftian Frank, aus dem Elfaß, war ein gelehrter, befonders in der Geschichte bewanderter Mann; in seinem religiosen Denken aber ging er weit über die heilige Schrift hinaus, behauptete, das innere Wort fei allein erleuchtend und befeligend, und warf den Reformatoren vor, Sklaven des Buchstabens zu fein. Da er nur den Geist für wesentlich hielt, lehrte er, alle wahren Christen, zu welchem Bekenntniß sie auch gehören, bilden die Rirche und die äußern Verschiedenheiten seien indifferent. Schon 1534 ward er von Melanchthon als gefährlicher Schwärmer betrachtet; von Buger und dem Ulmer Prediger Martin Frecht veranlaßt, wandte sich Melanchthon an den Landgrafen, daß er von dem Magistrat von Ulm die Bertreibung Franks verlangen moge 1); allein erft 1538 verließ diefer die Stadt, um nach Bafel gu ziehen. Eben zu Ulm war es auch, wo um diese Zeit Schwenkfelds mustische Unsichten einen günstigen Boden fanden. Dieser schlesische Edelmann, dessen Frömmigkeit und Eifer nicht verkannt werden dürfen, lehrte, ähnlich wie Frank, daß die Wiedergeburt nicht durch das außere, geschriebene Wort vermittelt werde, sondern durch das innere, welches allein Christus ift. Ueber Christum felber stellte er seltsame Meinungen auf, indem er sagte, er sei nicht als Mensch geschaffen, sondern in der Jungfrau aus dem göttlichen Wesen erzeugt; nach seiner Erhöhung von der Erde sei er ganz in Gott aufgenommen worden, so daß auch seine menschliche Natur vergottet wurde; wenn er fich dem Menschen mittheile, vergotte er auch ihn. Schwenkfeld verbreitete diese Lehre in zahlreichen Schriften, in denen er besonders " die Creatürlichkeit" der menschlichen Natur Christi bestritt, und die dieselbe annehmenden Reformatoren für oberflächliche "Creaturisten" ausgab. Martin Frecht reif'te nach dem Schmalkaldner Convent, um von den Theologen eine Erklärung über ihn so wie über Frank zu verlangen. Sie ward von Melanchthon verfaßt und von den übrigen Unwesenden unterschrieben2), gab jedoch keine weitläufige Discussion der Lehren beider Männer, sondern begnügte fich, dieselben einfach zu verzeichnen und ihnen die der Protestanten entgegenzustellen; die Christen ermahnte sie, sich vor folden "gottlosen Schwärmereien" zu hüten3). Seid dieser Zeit ward namentlich Schwenkfeld in dem evangelischen Deutschland als Reger betrachtet. Seine Ausichten hatten mehr Beachtung

<sup>1)</sup> Melandithon an Brenz, 12. Jan. 1535; an Frecht, 18. Oct. 1535. Corp. Ref. B. II, S. 823, 955.

<sup>2) 2.</sup> Mårz 1540. Corp. Ref. B. III, S. 983.

<sup>3)</sup> Schwenkfelb schrieb bagegen: Ain geschriftliche Collation Ph. Mclanchthons und C. Schwenkfelbts, ob der Mensch Jesus Christus ein erschaffene Ereatur ober Gottes eingeborner Sohn sei.

verdient, als ihnen in der Erklärung von Schmalkalden zu Theil geworden war; sie gehören einer merkwürdigen, allerdings fehr bedenklichen Richtung an, die in dem Reformationszeitalter, wie früher schon, unter verschiedenen Gestalten sich zeigte und auch jest wieder erscheint, der nämlich, den eigenen Beift mit dem gottlichen zu verwechseln, und die Eingebungen dieses Geistes bober zu stellen als die Offenbarung in der Schrift. Mit der Behauptung, dies sei nur Unfinn, war im Grunde wenig dagegen geholfen. Melanchthon, der sich nicht in mustische Speculationen vertiefen konnte, hatte nicht immer den richtigen Maßstab zu ihrer Beurtheilung; er sah wohl das Gefährliche davon, meinte aber, mit wenigen Worten fonnte es abgewiesen werden. Später wollte er etwas gegen Schwenkfeld schreiben, nicht eine eigentliche Biderlegung, sondern nur eine fleine Schrift für das Bolf, über die beiden Naturen in Christo 1). Obschon von dem Landgrafen von Hessen mehrfach dazu aufgefordert, gab er die Absicht wieder auf2): anderweitige Geschäfte ließen ihm feine Zeit dazu, auch schienen ihm die von dem G. Galler Burgermeister Joachim Badian gegen Schwenkfeld veröffentlichten Schriften die Sache genügend zu erschöpfen 3). In seinen biblischen Borlefungen und Commentaren nahm er gelegentlich Beranlassung, einzelne Ausichten Dieses Lettern zu widerlegen; aber erft in spätern Jahren trat er wieder öffentlich gegen ibn auf.

#### Sechstes Capitel.

Colloquium zu hagenau. — Melanchthons Krankheit zu Weimar. — Doppelehe des Landgrafen von heffen.

#### 1540.

Den 18. April 1540, wenig Tage nachdem zu Schmalkalden die protestantischen Bundeshäupter den kaiserlichen Gesandten ihre Denkschrift übergeben hatten, meldete ihnen der Kaiser, daß er, von dem Wunsche beseelt, den Zwiespalt gütlich zu beenden, auf den 6. Juni einen Convent nach Speier ausgeschrieben habe, wo die Religionsfragen in öffentlichem Gespräch von Theologen beider Theile verhandelt werden sollten. Melanchthon kam nach Torgan, um mit den beiden Fürsten die auf dies Begehren zu gebende Antwort zu verabreden. Den 9. Mai sagten sie die Abschickung von Gesandten zu, unter der Bedingung, daß in der That über die Lehre ernstlich und frei gesprochen würde<sup>4</sup>). Herzog Albrecht von Preußen gab Melanchthon den

2) An Babian, 6. Juli 1544. Ebend., B. V, S. 432.

<sup>1)</sup> An Dietrich, 7. Oct. 1542. Corp. Ref. B. IV, G. 875.

<sup>3)</sup> Bergl. Erbfam, Geschichte der protest. Setten. Hamburg, 1848. S. 391 u. f.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 1022.

Auftrag, wenn er nach Speier gesandt werden sollte, auch seine Sache das selbst zu vertreten und zu sorgen, daß im Fall es zu einem Vertrage komme, auch er, "der so weit Entsessen" als Confessions Verwandter darin aufgenommen werden möchte").

Wegen einer Pest ward die Zusammenkunft, statt nach Speier, nach Hagenau im Elsaß verlegt, wo schon Ende Mai König Ferdinand einzog. Viele zweiselten an der Aufrichtigkeit des Kaisers?); selbst der Kurfürst und der Landgraf wollten nicht persönlich erscheinen, da "sie der Sache nicht trauten;" sie begnügten sich, Gesandte zu schieden, mehr aber um auf Alles zu merken, als um thätigen Antheil zu nehmen. Seinen Abgeordneten gab der Kurfürst die Instruction, was ihnen vorgehalten würde, anzuhören, aber zu antworten, sie hätten zu einer Entscheidung noch keinen Besehl<sup>3</sup>).

Die vergangenen Monate hatten Melanchthon mancherlei Trubsal gebracht; im October 1539 waren sein Freund und Schwager, der Jurift Sebald Münfterer, und bald darauf deffen Gattin an einer Pest gestorben4); er felber war frank in Folge feiner Mühen und Reifen; fein Ende fchien ihm nicht ferne zu fein; "meine Rrafte," schrieb er an Beit Dietrich 5), "nehmen ab, theils durch Kummer, theils durch die Anstrengung der täglichen Arbeit; wenn ich auch um meiner Rinder, und ein wenig um meiner Schriften willen ein längeres Leben winschte, so werde ich doch getroft dem Berrn folgen, wenn er mid von meinem Posten abruft." In der Voraussicht eines balbigen Todes, machte er fein Testament, das er bei Cruciger binterlegte 6). Er dankte darin Gott, daß er ihn zur Erkenntniß des Evangeliums geführt, bat ihn um Chrifti willen, ihm feine Gunden zu vergeben und ihn in Gnaden aufgunehmen, betheuerte, daß er fich zu den alten Symbolen ber Rirche befenne und in der Abendmahlslehre zu der zuletzt gemachten Concordie; feinen Kinbern empfahl er, in der evangelischen Gemeinschaft zu bleiben, alle Irrthumer zu flieben, seine in den Loci niedergelegte Lebre treu zu bewahren, und in keine sophistische Bergleichung zu willigen; er rief Gott zum Zeugen an, baß er nie, wie Ginige es ihm vorwarfen, etwas unternommen habe, um den Gegnern zu gefallen; er dankte Luther, daß er durch ihn das Evangelium erfannt hatte, und seinen andern Freunden für die ihm stets bewiesene Liebe; er bat Alle, ihm zu verzeihen, wenn er je gegen fle gefehlt batte.

Unter den Sorgen, die ihn damals qualten, lastete eine besonders schwer auf seinem Herzen; es war der Kummer um eine verwegene, durch nichts zu entschuldigende That Philipps von Hessen.

<sup>1) 15.</sup> Juni 1540. Boigt, Mittheilungen, G. 21.

<sup>2)</sup> Neubeder, Urfunden, S. 411.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 421, 431.

<sup>4)</sup> Melauchthon nahm beren Kinber ju fich.

<sup>5) 26.</sup> Oct. 1539. Corp. Ref. B. III, S. 801.

<sup>6)</sup> Nov. 1539. Ebend., S. 825.

In des Landgrafen Natur waren grelle Widersprüche vereinigt. Er besaß herrliche Gaben, babei aber eine ungebandigte Sinnlichkeit. Das Evangelium hatte ihn tief ergriffen, jedoch nicht genug, um den alten Menschen zu überwinden. Im Jahr 1523 hatte er sich, sehr jung, mit Christina, der Tochter des Herzogs Georg von Sachsen, verebelicht, einer Frau von trefflichen Eigenschaften und edlem Sinn, der er aber, um feine Untreue zu entschulbigen, allerlei forperliche Uebelftande und unangenehme Bewohnheiten vorwarf1). Auf Reisen und Belagen überließ er fich oft ber gröbsten Ausschweifung; jur Befinnung gefommen, fühlte er dann heftige Gewiffensbiffe und hatte schwere innere Rampfe zu bestehn. Da gerieth er auf ben Gedanken, fich durch eine Doppelehe vor dem Lafter zu bewahren; schon 1526, kurz nach seinem Beitritt zur Reformation, war sein Gewissen erwacht und er hatte Luther um die Bulaffigkeit einer zweiten Ghe befragt; Diefer aber hatte sie ihm auf's Entschiedenste abgerathen 2). Während langerer Jahre führte er nun sein altes Leben fort, bis er, am Sofe feiner Schwester, ber Berzogin Elisabeth zu Rochlit, Margaretha von Sala kennen lernte, für die er in Liebe entbrannte. Eine Doppelebe schien ihm durch Beispiele aus dem Alten Testamente erlaubt; um fich vollends zu beruhigen, verlangte er eine Erklarung der Theologen; die hefsischen und Buber waren schwach gentug, seinen Borfat zu billigen. Im Dezember 1539 fam Buger nach Wittenberg, um auch mit Luther und Melanchthon darüber zu berathen; er follte zuerst mit ihnen allein handeln, ehe er fich bem Kurfürsten eröffnete. In ber Instruction, die er vom Landgrafen hatte3), waren die Grunde angegeben, die biefen nothigten, wie er fich ansdruckte, neben feiner Gattin noch ein zweites Weib ju nehmen; einerseits erlaube ihm fein Bewiffen nicht mehr in hurerei und Chebruch zu leben, andrerseits sei die Bigamie weder durch das Alte noch durch das Neue Testament unterfagt. Luther und Melanchthon, erschrocken über die ihnen vorgelegte Frage, antworteten 1): es fann kein öffentliches Gefet gemacht werden, das gestattete, zwei Beiber zu haben, benn es wurde mendlichen Hader in die Familien bringen; das Wort Gottes spricht offenbar nur von der Ehe mit einer Frau; wenn Abraham und Andere mehrere hatten, so hat Gott bier ber menschlichen Schwachheit nachgesehn; die urspringliche Einsetzung der Ehe wird dadurch nicht aufgehoben, Christus beflätigt fie, Matth. 19, 4.5. Dabei hatten die beiden Reformatoren ftehn bleiben sollen; allein in der Hoffnung, dem bedrängten Gewiffen des Land-

<sup>1)</sup> S. bes Landgrafen Memorial vom 10. Dez. 1539. Corp. Ref. B. III, S. 852.

<sup>2)</sup> Luthers Briefe, B. VI, S. 79. — S. auch Heppe, urkundliche Beiträge zur Geschichte ber Doppelehe bes Landgrafen von Heffen. Zeitschrift für histor. Theol., 1852, S. 263 u. f.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 849 u. f.

<sup>4) 10.</sup> Dez. 1539. Gbenb., G. 856.

grafen Rube zu verschaffen, meinten fie, in gewiffen Fallen konnte ein Ginzelner vom Befet dispenfirt werden; fle fügten jedoch fogleich die Ermahnung bei, der Landgraf moge das Aergerniß bedenken, das er geben wurde und den Borwand, den die Begner fanden, die Protestanten mit den Wiedertaufern zusammenzuthun und zu behaupten, fle wollten eine Freiheit einführen wie in ber Turkei. Zugleich warnten fie ihn mit Nachdruck vor dem Lafter, deffen Sflave er war; er follte "folches Wefen außer der Ghe" nicht fur eine geringe Sache halten; ihm, wie jedem Chriften, geziemten Reuschheit und Geduld; batte er auch ein zweites Beib, und wurde er nicht mit Ernft ber bofen Luft widerstehn, so mare ja boch nicht geholfen; wollte er auf seinem Borfat beharren, fo mußten fie nichts zu rathen, als die Sache ins tieffte Bebeimniß ju hullen. Diese Meinung wollten fie nur als Beichtrath angesehn wiffen, der nicht vor die Deffentlichkeit kommen follte. Man kann allerdings bedauern, daß dieses, den Reformatoren fpater so hart vorgeworfene Bedenken nicht entschiedener die Verwerfung der Doppelehe aussprach, aber ein Blick darauf genügt, um zu überzeugen, daß fie offenbar mehr abrathen als dulben, geschweige denn billigen wollten. Go fab es auch der Rurfürft an, als er feinen Rathen fdrieb, der Landgraf werde fich bes Rathschlags Luthers und Melanchthons nicht sonderlich rühmen 1). Philipp von Heffen nahm ihn im deffen in feinem Sinn, zumal da feine Gemablin felber zur Berbindung mit Margaretha von Sala ihre Einwilligung gab 2).

Für die Reformatoren war dieser unerhörte Entschluß um so schmerzlicher, je größer die Achtung war, die sie vor den Eigenschaften des Fürsten hatten. Melauchthon, nachdem er ihn früher, wegen seiner Rühnheit und seiner Sinneigung zu den Schweizern, in mancherlei Berdacht gehabt hatte, ehrte seine Berechtigfeit, seinen Belbenmuth, seine Treue im evangelischen Bekenntniß; als er noch hoffte, er wurde den gefährlichen Schritt nicht thun, widmete er ihm, den 1. Januar 1540, die neue Ausgabe seines Commentars jum Romerbrief; die Zueignungsschrift enthielt ein Zeugniß von feiner eigenen Glaubensfestigfeit, fo wie von den herrlichen Gaben Philipps 3). Den 3. Marz, während er zu Schmalkalden war, murde er aber, unter einem Vorwand, von dem Landgrafen nach Rothenburg berufen; als er kam, mußte er mit Buger als Zeuge bei der Hochzeit mit Margaretha von Sala erscheinen. Da er die Sache nicht mehr verhindern fonnte, ermabnte er nur den Landgrafen mit den ernsteften Worten, fich von nun an der Gunde zu enthalten, das Gebeimniß zu bewahren und, da ber Cheftand ein Sinnbild der Liebe Christi zur Rirche ift, für diese Rirche defto treuer zu forgen. Margarethens Mutter plauderte jedoch die ihrer Tochter widerfahrene Ehre eilfertig aus; das Ge-

<sup>1) 19.</sup> Juni 1540. Corp. Ref. B. III, S. 1048.

<sup>2)</sup> Gbenb., G. 864.

<sup>3)</sup> Cbenb., S. 896.

rücht von dem Skandal verbreitete sich in ganz Dentschland und bis nach der Schweiz; überall ertönte scharfer Tadel, sowohl über den Fürsten, als über die ihn billigenden Theologen 1). In seinem Aerger drohte Philipp dem Kurssürsten, wenn man ihn zur Nede stellen sollte, würde er das Gutachten der Wittenberger veröffentlichen. Diese Drohung, so wie überhaupt der ganze widerliche Handel machten auf Melanchthon den betrübendsten Eindruck; er sah den Triumph der Gegner, machte sich die schwersten Borwürse, nicht krästiger abgerathen zu haben, beklagte den Fall eines Mannes, der bisher in seiner Achtung so hoch gestanden war, und den er nun nicht mehr für einen tapsern Uchilles, sondern für einen seichtstungigen, eitlen Alcibiades hielt 2).

In dieser sorgenvollen Stimmung machte er fich, Anfangs Juni 1540, nach hagenan auf den Beg. Bon trüben Abnungen ergriffen, fagte er zu den ihm das Geleit gebenden Freunden: "ich habe mein Leben in Conventen zugebracht, und werde wohl auf einem solchen sterben." Er kam nicht weiter als Beimar; sein Rummer über den Landgrafen und feine Gewiffensbiffe über seinen eigenen, wenn auch noch so geringen Antheil an der Gunde, waren so groß, daß sie ihm eine Krankheit anzogen, die ihn am Weiterreisen verhinderte und mehr Schwermuth als körperliches llebel war. Luther suchte ihn aufzurichten; er folle fich, schrieb er ihm, nicht zu viel über den Landgrafen grämen, und fich zugleich freuen, daß er abgehalten sei, nach Hagenau ju gehn, da er doch nur wie ein Lamm unter die Wölfe kame3). Als die Krankheit zunahm, bat der Kurfürst Luther und Jonas zu ihm nach Weimar zu eilen; auch fandte er ihm als Arzt den gelehrten Professor der Medizin, Georg Stury von Erfurt. Luther fand den Freund in bedenklichem Buftand 1), "die Angen wie gebrochen, das Gehor vergangen, die Sprache entfallen;" er erschraf und rief: "behut Gott, wie hat mir der Teufel Dies Organon geschändet!" Doch erkannte er schnell die mehr geistige als leibliche Urfache des Leidens; nachdem er gebetet, ergriff er Melanchthon bei der Sand, mit den Worten: "sei gutes Muths, Philippe, du wirst nicht sterben; ob Gett wohl Urfache hatte zu todten, fo will er doch nicht bes Sunders Tod, sondern daß er sich bekehre und lebe; er hat Lust zum Leben, und nicht zum Sterben; hat er die größten Sünder, so je auf Erden waren, Adam und Eva, zu Gnaden wieder berufen und angenommen, viel weniger wird er dich, mein Philipp, verstoßen, noch in Sünden und Schwermuth verderben lassen; darum, so gib dem Trauergeist keinen Raum, und werde an dir selbst kein Mörder, sondern vertraue dem Herrn, der tödten und wieder lebendig machen,

<sup>1)</sup> Rub. Gualther an Bullinger, 4. August 1540. Füßlin, Epistolae resormat. helvet., S. 198. — Noch ben 22. Juni 1544 schrieb Bullinger an Melanchthon, gegen bie Bigamie. Ms.

<sup>2)</sup> An Dictrich, 1. Sept. 1540. Corp. Ref. B, III, S. 1079.

<sup>3) 18.</sup> Juni 1540. Luthers Briefe, B. V, G. 293.

<sup>4)</sup> Bericht Ragebergers. Corp. Ref. B. III, S. XVII.

Somidt, Melandthon.

verlegen und verbinden, schlagen und beilen fann." Diese fraftigen Worte drangen ein in des Kranken Gemuth; lange konnte er nicht zur Sprache kommen, endlich fab er Luther an und fagte: "halte mich, um Gotteswillen, nicht langer auf, ich bin jest auf einer guten Fahrt, laffe mich bingieben, es fann mir nichts Besseres widerfahren." "Mit nichten," entgegnete Luther, "du mußt unserm Herrn noch weiter dienen." Als Melanchthon fich immer mehr erholte, brachte ihm Luther zu effen; er weigerte fich, aber Luther rief: "hörst du, Philippe? kurgum, du mußt mir effen, oder ich thue dich in den Bann!" Da gehorchte er, und fam nach und nach wieder zu Rraften. Spater schrieb er über diese Scene an Camerarius 1): " Luther hat feinen Schmerz unterdrückt um den meinen nicht zu vergrößern; er hat mit mahrem Beldenmuth mich aufzurichten gesucht, nicht allein indem er mich tröftete, sondern auch indem er mir hart zusette; mare er nicht gekommen, ich ware geftorben." Mls es beffer mit ihm ward, fiel fein Auge auf eine, vielleicht von dem Freund an die Band geschriebene Pfalmftelle: "ich werde nicht fterben, fondern leben und des herrn Wort verfündigen 2);" diese Worte wurden ihm zu erfreulicher Vorbedeutung 3). Auch der Kurfürst schrieb ihm, um ihm Muth zuzusprechen: "wir konnen nicht anders erachten, denn es ning fich aus dem zutragen, daß ihr euer Kummerniß, das ihr aus des Landgrafen von Seffen Sandlung empfangen, nicht finfen laffet, sondern daffelbige je zu Zeiten wiederum beftig, wie im Anfang geschehn, zu Bergen ziehet. Und wiewohl bei Gott allein stebet, dem Menfchen Muth zu geben und zu nehmen, nach seinem gottlichen Billen und Gefallen, fo mußt ihr bennoch an euch auch nichts erwinden laffen, die Urfachen berührter Bekummernig nunmehr beiseits und aus dem Sinne thun, welche auch bei uns des Anfehns Gottlob nicht find, daß man fich so emsig und groß derhalben befummern follte;" er moge, fuhr der Fürst fort, auf den Rath von Luther und Jonas boren, dann werde Gott ihm gewiß "fein Ge muth, und damit auch feine Gefundheit wieder geben;" fobald er genug ber gestellt sei, folle er mit den beiden Freunden nach Gifenach kommen, der Reise nach Sagenan bedürfe es nicht mehr 4). Den 7. Juli gelangten fie nach Gifenach; bier hatte Luther eine Zusammenkunft mit den heffischen Theologen, die ihres Fürsten Doppelehe gebilligt hatten; er empfing sie mit scharfen Worten, "fo daß ihnen das Baffer von den Backen lief5)." Die Beffen wollten die Beröffentlichung der Beirath gestatten, mogegen Luther machtig protestirte; man habe, erklarte er, bem Landgrafen nur einen Beichtrath gegeben, unter dem Siegel des Beheimniffes; wurde man benselben der Welt befannt machen, fo würde er nichtig; er felber wurde öffentlich widerrufen, und fich nicht

<sup>1) 1.</sup> Sept. 1540. Corp. Ref. 3. III, S. 1077.

<sup>2)</sup> Pfalm 118, 17.

<sup>3)</sup> An Camerariue, 22. Marg 1543. Corp. Ref. B. V. S. 709.

<sup>4) 28.</sup> Juni 1540. Ebend., B. III, S. 1051.

<sup>5)</sup> Rommel, heffische Geschichte, Anmert., S. 214.

schenen zu bekennen, er habe geirrt. Ebenso erinnerte Melanchthon den Fürsten an sein Bersprechen, die Sache geheim zu halten, damit nicht durch Druckschriften größere Beschwerung ersolge, und weil es nicht leicht sei " diesen handel scheinbarlich zu schützen, obgleich im Gewissen im Nothsall beichtweise also zu rathen war 1)." Aus dem nämlichen Wunsche Aergerniß zu verhüten, wurde ein Buch von Justus Menius gegen die Bigamie nicht zum Druck zugelassen. Später versaßte Buger eine Schutzschrift für den Landzgrasen 2), der sie an Luther und Melanchthon sandte; Luther wollte öffentslich dagegen auftreten, der Kurfürst aber hielt ihn davon ab und ließ nur durch Melanchthon ein Gutachten ausarbeiten, das die frühere Meinung der Bittenberger wiederholte3); der Landgraf war sehr ausgebracht darüber, allein er unterdrückte doch Bugers Buch.

Bir branchen es nicht zu verhehlen, diese ganze Geschichte macht einen betrübenden Eindruck: man möchte sie lieber mit Schweigen übergehn; nichtsdessoweniger hat man Unrecht gehabt, sie so gehässig zum Nachtheil der Resormatoren auszubenten; die That Philipps von Hessen ist die Berirrung eines einzelnen Mannes, die dem Protestantismus nicht zur Last zu legen ist; Luther und Melanchthon wollten nicht eine allgemein gültige Regel ausstellen, sondern nur einen Gewissensath geben für einen vereinzelt stehenden Fall; daß sie in großer Noth waren und nur schwer sich entscheiden konnten, beweist die ganze Art ihres Benehmens, und daß sie selber berenten, von dem wahren Prinzip abgewichen zu sein, davon ist Melanchthons Schwermuth das lauteste Zengniß. Sie waren eben Menschen, und haben nie auf Unsehlbarkeit Anspruch gemacht.

1) 24. Juli 1540. Corp. Ref. B. III, S. 1065.

<sup>2)</sup> Huldricus Neobulus, Dialogus ob es gottlichem ... Recht gemäß ober entgegen sei, mehr benn ein Chweib zu haben. S. l., 1541.

<sup>3)</sup> Jan. 1542. — Melanchthon an den Landgrafen, 28. März 1543. Corp. Ref. B. IV, S. 761; B. V, S. 74.

# Fünfter Abschnitt.

# Religionsgespräche von Worms und Regensburg.

1540. 1541.

## Erftes Capitel.

Neue Ausgabe der Augsburger Confession. — Zusammenkunft zu Worms.

1540.

Auf dem Hagenauer Convent wurde nichts Wichtiges ausgerichtet; die väpstlichen Gesandten hielten Reden gegen die Keher, Cochläus reichte dem König eine Schrift gegen sie ein, zu einem Religionsgespräch kam es aber nicht. Die Katholiken erklärten, man habe sich nur über die Artisel zu besprechen, die vor zehn Jahren zu Augsburg nicht verglichen worden wären; die Protestanten dagegen behaupteten, sie wüßten sich seiner Vergleichung ir gend eines streitigen Punktes auf dem Reichstag zu erinnern. Ferdinand handelte insgeheim mit den katholischen Ständen wegen Krieg, konnte sie jedoch nicht dazu bewegen. Den 28. Juli 1540 ward dann ein neues Colloquium nach Worms ausgeschrieben, unter Vorbehalt der kaiserlichen Einwilligung, die nicht lange auf sich warten ließ, und der zusolge die Zusammenkunft auf den Anfang Novembers sestgesetzt ward.

Inzwischen gab Melanchthon eine neue lateinische Ausgabe der Augsburger Confession<sup>1</sup>); schon seit 1531 hatte er deren mehrere gegeben, die theilweise im Ausdruck verändert waren; sein Bestreben dabei war, die deutlichsten Formen zu sinden, durch die am sichersten jedem Misverständnis vorgebeugt würde. Im Gingang der Apologie hatte er gesagt, er habe sich bemüht, "von christlicher Lehre nach gewöhnlicher Weise zu reden und zu handeln, damit man mit der Zeit leichtlicher zusammenrücken und sich vergleichen könnte, wiewohl er diese Sache mit Fug weiter von ihrer gewöhnlichen Weise hätte sühren können." Ein Zusammenrücken mit den Katholisen schien nun aber kaum mehr möglich zu sein; durch die Schmalkaldische Schrift über das Papstthum hatte man offen mit der römischen Kirche gebrochen. Zudem misbrauchten die Gegner die Confession von 1530, um deren "seisere" Sprache in ihrem Sinne zu deuten und von den Protestanten Concessionen zu verlangen, die sieht nicht mehr zugeben konnten. Dadurch war eine bestimmtere Fassung

- Cook

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XXVI, S. 346 u. f.

des Bekenntniffes nothwendig geworden. Melanchthon durfte fich für berechtigt dazu halten, nicht nur weil er fab, wie gunftig seine 1535 vollbrachte Umgestaltung der Loci aufgenommen worden war, sondern auch weil bisher Niemand die Menderungen in der Confession öffentlich angefochten hatte; Die große Mehrheit in der evangelischen Kirche dachte noch nicht baran, sie gleichsam als ein stereotypes Gesetzbuch anzusehn. In der Ausgabe von 1540 brachte Melanchhon Ginzelnes in beffere Ordnung und führte Underes langer aus, um den Gegenfat gegen den Ratholicismus icharfer hervorzuheben; zugleich aber machte er, bier zum erften Dal, einige Abanderungen in Bezug auf die Lehre. Bei dem vierten und fünften Artifel schaltete er ein Stud über die Nothwendigkeit der Buge und der Predigt derfelben ein; er milderte einige Ausdrucke, Die man im Ginn der Pradestination und der Ueberflussigfeit ber guten Werke nehmen konnte; am wichtigsten aber mar die neue Bearbeitung des Artifels vom Abendmahl, wovon weiter unten die Rede fein wird. Diese Ausgabe murde ohne Bedenken aufgenommen; weder Luther noch der Kurfürst, Die sie nothwendig kennen mußten, beschwerten fich darüber; felbst die gewöhnlichen Tadler Melanchthons schwiegen ftill. Johann Brenz, weit entfernt, an dem Werke etwas auszusepen, ertheilte ihm das unbedingtefte Leb: "ich pflege," schrieb er an Dietrich 1), "diese lette Ausgabe der Confession mit der frühern zu vergleichen; da finde ich, baß Manches anders geworden ift, ich weiß aber daß Philipp nichts voreilig und unbefonnen andert. Wenn ich die Urfachen der Aenderungen überlege, fo ift es erstaunlich, welche Frucht ich aus dem Lefen giebe. 3ch habe von Bielen, felbst von hochstebenden Dannern die Rlage gehört, daß zu Augsburg troß der großen Rosten nichts ausgerichtet worden ift; lese ich aber die Confession und die Apologie, die wir diesem Reichstag verdanken, fo urtheile ich gang anders; benn ich halte dafür, daß selbst 600 Millionen Gulden nicht so boch zu schätzen find, als diese beiden Schriften, von allen Guten und der gesammten Rirche geschätzt werden muffen. Die Roften aller zu unserer Zeit gehaltenen Reichstage waren noch fein, eines fo großen Schapes würdiger Preis?)."

1) 1541. Corp. Ref. B. IV, S. 737.

<sup>2)</sup> Da die zu Augsburg, 1530, dem Kaiser übergebenen Originale der deutschen und lateinischen Consession nicht mehr zu eristiren scheinen, hat man sich gewöhnt, die Ausgabe von 1531 als die ursprüngliche Recension (invariata) zu betrachten. Alle spätern Ausgaben, die lateinische von 1540 ausgenommen, stimmen im Wesentlichen mit der von 1531 überein; die Berschiedenheiten sind unbedeutend und bestehn nur in einzelnen Ausbrücken. So lang Melanchthon lebte ward die variata von 1540 von Niemand ausgesochten; selbst seine Gegner gebrauchten sie ohne Vedensen. Später beshaupteten Einige, die Aenderungen seien mit Luthers Zustimmung gemacht worden, während Andre vorgaben, er habe sie misbilligt. In den Documenten der Zeit sindet sich nichts darüber; nur geht aus einem Brief Lusthers an den Kursürsten (10. Mai 1541, Luthers Briefe, B. V, S. 357)

Diese neue Ausgabe mar es nun, die dem Wormser Gespräch zur Grundlage bienen follte. Allgemein glaubte man diesmal, bas Colloquium murbe ein ernftliches werden; protestantische und fatholische Stande bereiteten fich mit gleichem Gifer barauf vor; Rarls V. berühmter Minister, Nicolaus Granvella, ward als kaiserlicher Drator bezeichnet; der papstliche Nunzius, Johann von Morone, Bischof von Modena, und ein eigener Legat follten erscheinen. Der Rurfürst von Sachsen mablte zu feinen Befandten den Ritter Bans von Dolzig, den Bizekanzler Franz Burkhart, den Rechtsgelehrten Dr. Kilian Goldstein, und die Theologen Melanchthon, Erneiger und Myconius; fie erhielten einfach die Instruction, nicht von der Augsburger Confession zu weichen 1). Den 31. Oftober fam Melanchthon nach Worms; unterwegs, zu Eisenach, hatte fich Menius ihm angeschlossen, ber an Myconius Stelle trat. Unter den zahlreich anwesenden katholischen Theologen fanden fich beftigere und gemäßigtere; zu lettern gehörten ber Rolner Gefandte, Johann Gropper, ber pfalgische, Beinrich Stoll, Professor ber Theologie ju Beidelberg, der furt darauf zum Protestantismus übertrat, ber mainzische, Julius von Pflug, der indessen bald wieder weggog. Die fanatischen waren in weit größerer Menge, Dr. Ed, Cochlans, Michael Belbing, Beibbischof von Mainz, 30hann Menfing, Beibbischof von Magbeburg, ber Kolner Carmelite, Eberhard Billig, und viele Undere von geringerm Belang; der Raiser fandte in seinem eigenen Ramen brei spanische Doctoren, und einen Professor ber Gorbonne. Die vornehmsten unter den Protestanten waren, außer den kurfachsischen, Buger, Capito, Brenz, Schnepf, Frecht, Link, Offander. Mit den Straßburger Abgeordneten famen auch, im Auftrag bes Bergogs Beinrich von Lüneburg, Calvin und Johann Sturm.

Gleich in den ersten Tagen liefen allerlei Gerüchte um. Wie es zu gesichehn pflegt, wenn verschiedenartig gesinnte Menschen, in aufgeregter Stimmung zusammentreffen und sich gegenseitig beobachten, wurde von den Einen

- Cash

hervor, daß er nicht dagegen war; er fagt: auf dem Regensburger Colloquium habe sich Melanchthon "die liebe Consession" vorbehalten und sei darin rein und sest geblieben; Luther konnte aber hier nur die Ausgabe von 1540 meinen, um so mehr, da er wußte, daß auf dem Wormser Gesspräch Eck zuerst über diese nicht hatte disputiren wollen, und sich nur auf Melanchthons Bemerkungen hin, dazu verstanden hatte. "In den nächstolgenden Iahren wurde diese Ausgabe in einer so großen Anzahl von Editionen und Eremplaren verbreitet, daß die frühern allmälig verschwanz den und außer Gebrauch kamen. In vielen Ländern wurde sie sogleich eingesührt, z. B. in Hessen, wo Landgraf Philipp Eremplare für alle Pfarreien des Landes anschässen ließ. Noch im Iahr 1561 wurde sie auf dem zu Naumburg versammelten Fürstentag fast von allen evangelischen Fürsten des Reichs ausdrücklich approbirt." Heppe, Phil. Melanchthon, S. 89.

<sup>1)</sup> Reubecfer, Urfunben, S. 592.

Die fich fur Die Starfern hielten, manche Prahlerei ausgebreitet, von der fie selber wußten, daß sie grundlos war, und von den Andern manche falsche Rede als mahr geglanbt, mancher unbedeutende Umftand übertrieben. Man ergablte Melanchthon, Granvella batte die Miffion zum Gefprach nur angenommen, weil er hoffte, Uneinigkeit unter ben Protestanten gu stiften und Mehrere jum Abfall zu bringen. Die Gegner rühmten fich, die evangelische Partei durch ihre Zahl zu überwältigen; Eck gab vor, er werde die fatholischen Lehren und Gebrauche fo fiegreich vertheidigen, daß man nicht einmal die Abschaffung des Weihwassers von ihm erlangen wurde!). Als den 4. November ber Legat, Thomas Campeggi, Erzbischof von Feltre und Bruder bes Cardinals, in Worms aufam, hieß es, er habe den Auftrag, in einigen Dingen nachzugeben, um die fatholischen Fürsten besto fester an Rom zu binden und größern Baß gegen die Protestanten zu erregen, wenn sie fich mit ben angebotenen Concessionen nicht begnügen würden 2). Diese Sage hatte feinen Grund; der Runzius, Bischof Morone, bachte nicht an Nachgeben, fondern nur an Bereitlung bes Gesprächs; er befürchtete, bag bei ber Ginigkeit unter ben Protestanten und der unsichern Stimmung mehrerer fatholischer Stände, der Erfolg für Rom wohl ungunftig ausfallen dürfte. Unter diefen Umftanden, bei der Berzögerung von Granvella's Ankunft, bei der Wahrnehmung, daß die katholische Partei in großer Mehrzahl nur leidenschaftliche Regerhasser jum Gespräch abgeordnet hatte, hoffte Melanchthon nichts Gutes. " Bieles vereinigt sich," schrieb er an Myconius 3), " um mich glauben zu machen, daß die Gegner nichts suchen als die Unfern zu trennen, um die ftandhaft Bleibenden desto leichter zu unterdrücken; sie streben nach nichts weniger als nach Ginigung." Den zu Bittenberg guruckgebliebenen Freunden meldete er 4): "nie find uns listigere Schlingen gelegt worden; da das vom Papst versprochene Concil nicht zufammenkommt, will man dieses Gespräch als Borwand benützen, uns zu verdammen." Auch ging schon die Rede, der Kaifer wolle im folgenden Januar zu Regensburg einen Reichstag halten; die Protestanten zweifelten baber an ber Möglichkeit einer erfolgreichen Sandlung; denn, so fragten sie sich, mas kann in so kurzer Zeit gründlich besprochen werden 5)? Sie waren jedoch, mas auch geschähe, entschlossen, fest aufzutreten. "Mit Gottes Bulfe," schrieb Melanchthon an Camerarius 6), "werde ich mich bemühen, die so wichtigen Lehren, um die wir streiten, deutlich, ohne Sophistif und mit allem Ernst zu erklären; ich kann es um so leichter thun, da ich auf-

---

<sup>1)</sup> Melanchthon und Eruciger an die Wittenberger, 4. Nov. 1540. Corp. Ref. B. III, S. 1129, 1132.

<sup>2)</sup> Eruciger an Luther, 6. Dov. Ebenb., S. 1137.

<sup>3) 3.</sup> Nov. Chenb., S. 1128.

<sup>4) 4.</sup> Nov. Ebenb., S. 1129.

<sup>5)</sup> Menins an Myconius, 2. Rov. Cbenb., G. 1127.

<sup>6) 2.</sup> Nov. Chenb., G. 1126.

gehört habe, mich um den Willen der Fürsten zu kümmern, und deshalb ruhiger bin als früher." Alle protestantischen Theologen theilten seine Gesinnung, und das Bewußtsein dieser Einigkeit hob ihren Muth. Die Katholisen hielten sich sern von ihnen; kein einziger Bersuch zur Annäherung wurde gemacht; nur Wenige von denen, die für gemäßigtere galten, kamen mit Melanchthon zusammen, und wollten ihn überreden, der ganze Zwiespalt beruhe nur auf Wortstreitigkeit; er autwortete ihnen: "wie einst Aristides zu Themistocles sagte, Athen werde keinen Frieden haben, bis sie beide im Meer ersäuft wären, also verdienten auch wir auf beiden Seiten die schwersten Strafen, wenn wir die Kirche nur durch eitlen Wortstreit zerstörten 1)."

Den 6. November trugen die Protestanten Melanchthon auf, eine Protestation zu bereiten, wenn ihnen der Legat zumuthen follte, sich dem Urtheil des Bapstes zu unterwerfen. Schon auf der Reise hatte er, den 22. October zu Gotha, eine folche Schrift verfaßt, in der Boraussicht, daß sie nöthig wurde; diese gab er nun ein. Er sagte darin 2): "wir haben ftets ein freies Urtheil der Rirche über uns verlangt und uns bereit gezeigt, unsere Sache zu vertheidigen; da nun der Raifer diese Unterredung über die gesammte Lehre verordnet hat, hoffen mir, daß er die öffentliche Darlegung der Wahrheit will, auf daß der Rirche geholfen werde. Wir danken ihm dafür, und bitten die Widersacher, ein die Wahrheit suchendes Gemuth mitzubringen, nebst dem Wunfch, die Ehre Gottes zu verherrlichen. Wir versprechen, ohne Spitfindigkeit, ohne Berläumdung, ohne Groll, einfach und klar die Lehre vorzutragen, die wir für übereinstimmend mit der driftlichen fatholischen Kirche halten; wir werden feine anderen Zeugniffe vorbringen, als folche aus der Bibel, wie Gott es befiehlt; wir erwarten dies auch von den Gegnern. So wie wir aber schon früher das von dem Papst berufene Concil abgelehnt haben, so bezeugen wir auch jest, daß wir die Antorität und das Urtheil des Papstes nicht anerkennen; wir fonnen nicht zugeben, daß der Legat der Borfiger der Berhandlungen fei, denn der Papst hat sich als unsern Teind erklärt, und wir klagen ihn des Frethums an; wie groß auch die Gefahren des Zwiespalts find, unser Gewissen hat uns geboten, uns vom Papsthum zu trennen."

Einige der weltlichen Näthe fanden diese Schrift zu scharf; sie ward daher durch den sächsischen Vizekanzler gemildert, der die von Melanchthon angeführten Gründe gegen den Papst in weuiger Worte zusammendrängte<sup>3</sup>). In dieser Form nahmen den 11. November sämmtliche Protestanten die Erstärung an. Auf Melanchthons Vorschlag kamen sie dann überein, sich folgendermaßen zu verhalten<sup>4</sup>): ihre Lehre gründlich vorzutragen und zu vertheis

<sup>1)</sup> An Beit Dietrich, 17. Mov. Corp. Ref. B. III, S. 1158.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 1143.

<sup>3)</sup> Cbenb., G. 1147.

<sup>4)</sup> Gbenb., G. 1151.

digen; sich nicht in Widerlegung der katholischen einzulassen, um zweckloses Janken zu vermeiden; alle ihre Reden auch schriftlich einzugeben, damit sie nicht entstellt werden könnten; gegen den Papst und dessen Legaten als Richter zu protestiren, und sie nur als Widersacher zu behandeln; "strack den ganzen Handel abzuschlagen," wenn die Geguer in gar nichts nachgeben wollten; und falls sie sich zu einem Vergleich bereit erwiesen, zu erklären, daß den Protestanten der Vergleich nicht als Abfall von der Augsburger Confession ausgelegt werden dürfte, sondern daß man ihn nur darum bewilligte, weil man hosste, die Gegner sähen die Wahrheit der evangelischen Lehre ein.

Endlich traf Granvella ein; ber ihm beigegebene kaiferliche Rath, Propft Johann von Naves, war schon früher angelangt. Den Protestanten gegenüber betrugen fich Beibe Anfangs auf fehr gemäßigte, beinah gunftige Art. Morone berichtete aber nach Rom 1), Granvella habe ihn versichert, ber Raifer werde nie etwas zugeben, das der katholischen Religion oder der Bürde bes papftlichen Stuhls jum Schaden gereichen fonnte. Den 20. November fand die erfte Sigung ftatt; es murden barin nur die faiferlichen Briefe verlesen, und von beiden Theisen verlangt, sich mit driftlicher Mäßigung und Liebe zu betragen; auch ward die Frage gestellt, welche Ordnung im Gespräch ju befolgen sei. Die Ratholiken, die weniger vorbereitet als die Protestanten nach Worms gekommen waren, beriethen darüber mahrend mehrerer Tage. Den 25. berief Granvella fammtliche Befandten; er eröffnete die Berhandlungen burch eine mit Geschicklichkeit geschriebene, alles Beleidigende vermeidende Rede?): "ihr wißt daß euch der Raiser berufen hat, um über die Berstellung ber Einigkeit und bes öffentlichen Friedens zu berathen; auf bem nachsten Reichstag will er nach eurem Urtheil entscheiden; gerne batte er felber dieser wichtigen Handlung beigewohnt, allein große Ursachen verhindern ihn und muffen feine Abwesenheit entschuldigen; er hat mich beauftragt, an seiner Stelle alles zur Erreichung bes gewünschten Zieles Nöthige zu thun; ich werde es nicht an mir fehlen laffen, denn die Gintracht ift mein bochftes Berlangen; ich fordere euch Alle dazu auf, im Namen Gottes, im Interesse des durch den unglücklichen Zwiefpalt zerrutteten Baterlands; Chriftus, der Raifer, der Papst, alle Frommen erwarten von euch, daß ihr euch in Liebe versöhnt und ber Belt den Frieden wieder schenkt, deffen Störung leider von Deutschland ausgegangen ift.". Die Ratholisen antworteten durch Gropper, sie wurden das Ihre thun, die Schuld an der Entzweiung lage aber nicht an ihnen; sie hofften, aus den Verhandlungen würden sowohl die Wiederherstellung ihrer Religion als eine rechte Reformation der Kirche erfolgen. Im Namen der Protestanten antwortete Melanchthon3); er dankte dem Kaiser und seinem

-----

<sup>1) 5.</sup> Dez. 1540. Mante, B. VI, G. 292.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 1164.

<sup>3)</sup> Cbenb., G. 1169.

Minister, jenem, daß er den Frieden suchte, diesem, daß er nicht zu Gewalt gerathen; er bethenerte daß die Protestanten den Zwiespalt beklagten, und zu jeder Versöhnung die Hand bieten würden, so fern sie geschehn könnte ohne der Lehre Christi Eintrag zu thun; sie haben sich, fuhr er fort, nicht ohne Grund von dem Papstthum getrennt, sie sind trotz der Versolgungen sest auf ihrem Glauben geblieben, es ist daher keine leichtsertige Sache, die sie zu ihrem Versahren bewegt; sie bekennen sich zu den Symbolen der alten Kirche, und wollen nicht mehr als was in diesen enthalten ist. Aus diesen Antworten der beiden Theile konnte man bereits ersehn, daß es nicht leicht sein würde, die sich gegenüberstehenden Gegensähe zu vereinigen; die Katholiken erwarteten die Wiederherstellung ihrer Religion, das heißt des Papstthums; die Protestanten erklärten unumwunden, sie hätten nichts mit diesem gemein.

Erst den 8. December versammelte man fich wieder, um eine Rede des Legaten Campeggi zu horen 1), der zum Frieden ermabnte, und im Namen bes Papftes bedauerte, daß die Bemühungen des römischen Hofes, die firchliche Ginheit wiederherzustellen, bisher fo wenig gefruchtet hatten. Granvella, dessen Interesse es war, die Protestanten glauben zu machen, es sei dem Raiser Ernft, und die Handlung werde in seinem und nicht in des Papftes Namen geführt, hatte bem Legaten einen niedrigern Sit angewiesen als der feine war; er nannte stets den Raiser vor dem Bapft, und während der Rede des Legaten entblößte er beim Namen des Papftes bas Haupt nicht, wie er es beim Namen des Raifers that 2). Den folgenden Tag hielt Melanchthon eine Antwort bereit3), in der er den Vorwurf abwies, als hatten nur die Protestanten, aus Bartnackigfeit, bem Frieden widerstrebt; wir haben, wollte er weiter fagen, die Rirche Chrifti nicht verlaffen, benn wer die Lehre bes Evangeliums festhält, ift Glied diefer Rirche, wenn er auch vom Papfte verftogen wird; es ift nicht billig, uns allein anzuklagen, und die allbekannten Mangel unserer Begner zu übersehn. Als er auftrat um diese Rede vorzutragen und erklärte, er würde mit ber größten Mäßigung sprechen, fagte Granvella: "ich weiß wohl, daß du dich mäßigen kannft, wenn du willst," doch bat er ihn für diesmal zu schweigen; er verlangte eine gemeinschaftliche Antwort im Namen aller Anwesenden; der mainzische Gesandte gab fie in wenigen Worten.

Das Gespräch nahm jedoch immer noch seinen Anfang nicht. Man berieth hin und her über die Form, über die zu ernennenden Notare, über den ihnen aufzulegenden Eid, über die Frage, wem die Atten mitzutheilen seien; die Katholisen wollten, daß nur der Kaiser sie erhielte, da er sich den letzten Entscheid vorbehalten habe. Die Protestanten begannen sich zu überzeugen, daß man es weniger ernstlich meinte, als es zuerst den Anschein hatte, und

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 1193.

<sup>2)</sup> Cruciger an Jonas, 16. Dez. Cbenb., S. 1224.

<sup>3)</sup> Chend., G. 1195.

daß man nur Verzögerung suchte; sie saben ein, daß Luther nicht Unrecht hatte, wenn er wiederholt an Melanchthon schrieb 1), der Kaifer und sein Bruder treiben nur hinterlistiges Spiel, von dem nichts Gutes zu erwarten sei. Gelbst Granvella schalt auf die katholischen Theologen, daß sie nicht vorwärts kämen: ob aufrichtig, oder nur um die Protestanten zu täuschen, wissen wir nicht. Benn es aufrichtig war, so kannte er die Absichten Morone's nicht, der allein Schuld an dem Aufschub war; es geschah unter seinem Ginfluß, daß man fo unnut über Formalitäten disputirte, blos um das Gefprach unmöglich zu machen. Bon den Protestanten begehrte man, fie follten "driftliche und erhebliche Artifel," eingeben; sie antworteten, dies sei nicht nöthig, die Artifel fanden fich in der Augsburger Confession. Die Katholiken selber waren unter fich uneins; Ed legte ihnen eine Formel über die Erbfunde und die Recht= fertigung vor, über die fie beftig ftritten; die Einen fanden fie nicht orthodox genug, Andere verwarfen fie als sophistisch und nahmen entschieden die protestantische an; zu diesen gehörten die Abgeordneten von der Pfalz und von Julich 2). Die Formel follte den Protestanten übergeben werden als "billiger Bergleich; " man hoffte, die Furchtsamern unter ihnen durch " dies fleine Geschent" zu gewinnen; man versuchte Privat-Unterredungen, von benen man Melanchthon ausschloß, den man anklagte "rauber geworden zu fein 3)." Dies Alles fruchtete nichts; die Protestanten waren einig und entschlossen; fie erklärten, fie seien nicht gekommen, um fich Artikel vorlegen zu laffen, und drangen auf endlichen Anfang des Gesprachs 4).

# Zweites Capitel.

Wormser gespräch.

1541.

Bei der Entschiedenheit der Protestanten und der Uneinigseit der Katholiken, schien es zulet Granvella selber, daß das von dem Kaiser befohlene Gespräch nicht zu Gunsten der papstlichen Lehre ausschlagen dürfte. Um ihm auszuweichen, suchte er die Anwesenden von der Nutslosigseit einer weitläuftigen Disputation zu überzeugen, und schlug eine Conferenz zwischen wenigen, von beiden Theisen zu wählenden Theologen vor. Mehrere Protestanten waren geneigt hierauf einzugehn; allein Melanchthon beharrte auf öffentlicher Berhandlung; er erinnerte an die Erfahrungen, die man zu Augsburg in den

----

<sup>1) 21., 24.</sup> Mov., 7. Dez. Luthere Briefe, B. V, G. 315 u. f.

<sup>2)</sup> Melandithon an Milich, 17. Dez. Corp. Ref. B. III, S. 1233.

<sup>3)</sup> Cruciger an Bugenhagen, 14. Dez. Melanchthon an Dictrich, 21. Dez. Ebenb., S. 1213, 1240.

<sup>4)</sup> Chenb., G. 1239.

Ausschuffen gemacht hatte, und fagte, auf foldem Bege wurden nur zweibeutige Formeln zu Stande kommen; "ftunde auch bas gange kaiferliche Beer vor den Thoren," rief er aus, "ich wurde nie in dergleichen Formeln willigen !)!" Sein eruftes Einreden bewirfte, daß Granvella's Borfchlag einstimmig abgelebut ward. Im Ramen fammtlicher protestantischer Gesandten schrieb er dem Minister seine Unsicht über die Art, wie man verhandeln sollte 2): "wollte Gott, mein Unsehn mare groß genug, bag meine Bemuhungen gur mahren Gintracht der Rirche etwas beitragen kounten! Deine Schriften bezeugen, daß ich stets bestrebt mar, mich mit Mäßigung auszusprechen und die schärfern Meinungen zu mildern. Ich werde mich nie von der Uebereinstimmung mit der wahren katholischen Kirche Christi trennen, und habe oft angeboten, den Bischöfen ihre Autorität zu laffen. Wir ftreiten nicht um Macht, Burde ober weltliches Gut; aber die Irrthumer und Migbrauche konnen wir nicht ruhig ertragen. Nur ein friedliches Gespräch zwischen frommen, gelehrten, gemäßigten Mannern fann gur Ginigung führen; hier ift es jedoch gang anders; wenn es unter den Monchen, die uns gegenüberftebn, gelehrte gibt, fo follten fie weniger hartnäckig fein; fie ruhmen fich aber den Auftrag zu haben, in keinem Puntte zu weichen. Sat man feinen andern 3med als unfere Lehre zu verdammen, fo können wir nicht in die Handlung willigen, denn man wurde wahre und der Kirche nothwendige Artifel verwerfen. Ich halte dafür, daß man burch rubige Besprechung manche Streitfrage zu erledigen vermochte; verfährt man ohne Sophistif, so gibt es wenig schwierige ober dunkle Sage. Ihr erwartet vielleicht von mir die Milberung einiger Artifel; meine Meinung hierüber ift bize follen zweidentige Formeln aufgestellt werden, welche die Controverfen nur verwirren ftatt fie ju lofen, fo fann nur neuer Streit baraus folgen, da jeder Theil sie in seinem Sinn auslegen wird. Es ift weiser Manner nicht würdig, mit Zweidentigkeiten zu fpielen. Biel ficherer ift es, nach. zuforschen, in welchen Studen die Wahrheit flar genug ift, daß Alle erkennen muffen, es fei fein Stoff jum Streit vorhanden, wenn auch einige unwissende Monche das Gegentheil behaupteten. Der gerade Weg ift auch bier der befte. Zwei Puntte find es namentlich, beren Erklärung schwierig scheint, die Rechtfertigung und die Meffe; in allen übrigen ift keine Dunkelheit. Gelbst über Diefe zwei Punkte mare es aber möglich fich zu verftandigen, fofern man nur der Wahrheit die Ehre geben und nicht läugnen wollte, daß es in der Kirche Migbrauche gibt. Gollen über die einzelnen Lehren Artifel verfaßt werden, fo kann es nur durch gelehrte und ruhige Manner gefchehn, die mit folden Dingen vertraut genug find. Wir, indem wir maßig von der Burde ber Bischöfe und der Berwaltung der Kirche reden, machen damit einen Schritt zum Frieden; dagegen follen nur die Bischofe die reine Lehre und die Ber-

- Cook

<sup>1)</sup> An Camerarius, 13. 3an. 1541. Corp. Ref. B. IV, S. 19.

<sup>2) 22.</sup> Dez. 1540. Chenb:, B. III, S. 1243.

besserung der Gebräuche gestatten. Was mich betrifft, so bin ich mir meiner Schwachheit bewußt, und unterwerfe mich dem Urtheil der Gelehrten und Frommen. Man kennt meine Mäßigung, allein ich hasse die Zweidentigkeit. Werde ich berufen, meine Meinung zu sagen, so werde ich es bescheiden und aufrichtig thun; was ich nachgeben kann, werde ich nachgeben ohne Hintershalt."

So groß aber auch Melanchthons Abneigung war, mit leidenschaftlichen oder sophistischen Gegnern zu handeln, und so wenig er von dem Colloquium hoffte, so wollte er doch, den Grundfäßen gemäß, die die protestantischen Theologen als Regel ihres Verhaltens angenommen hatten, daß die Gelegenheit benutzt würde, ein öffentliches Zeugniß von ihrem Glauben zu geben. Granvella konnte die Eröffnung des Gesprächs nicht länger verzögern; es begann endlich den 14. Januar 1541. Melanchthon und Eck wurden zu Sprechern erwählt; Granvella, fammtliche Befandte, weltliche Rathe und Theologen, wohnten bei, nur der Legat blieb weg, überhaupt wurde sein Name weiter nicht mehr erwähnt. Nach den heutigen Begriffen erscheint uns ein öffentliches Religionsgespräch ebenso seltsam als unstatthaft. Wem würde es in unsern Tagen in den Sinn kommen, vor einer Bersammlung von Staats= männern, unter dem Vorsit von Fürsten oder Ministern, durch zwei Theologen über dogmatische Gegenstände disputiren zu lassen, und der weltlichen Gewalt die Entscheidung darüber vorzubehalten? Und wo würden sich Politiser finden, die Geduld genug hatten, um Tage lang folden Disputationen ihre unermüdliche Aufmerksamkeit zu schenken? Im sechzehnten Jahrhundert war aber das religiose Interesse so groß, und die firchlichen Fragen hingen so eng mit den staatlichen zusammen, daß solche Scenen, gleichsam theologische Reichstage, nirgends Stannen erregten und mit dem ernstesten Eifer abgehalten wurden. Wenn man auch selten den direct beabsichtigten Zweck erreichte, so waren es doch Mittel, um durch geistigen Zweikampf die Kraft der Kämpfer zu bewähren, durch Darlegung der Gründe und Gegengründe die Bahrheit ans Licht zu bringen, und manchen guten Samen in die Gemüther der hörer zu streuen.

Die Protestanten hatten erlangt, daß dem Gespräch die Augsburger Consession zu Grunde gelegt würde. Eck hatte sich aus dem Mainzer Neichsachiv das deutsche Original verschafft, das 1530 dem Kaiser überreicht worden war.). Er sing damit an sich zu beklagen, das dem Präsidenten zugestellte Exemplar sei "dem Hagenauer Abschied nicht gemäß, dem zusolge die Consession, so wie sie zu Augsburg kaiserlicher Majestät und den Stänzben des Neichs überantwortet worden, ohne einigen Zusatz und ganz unverändert hätte übergeben werden sollen; "zugleich bezeichnete er die Protestanten als solche, die aus der Kirche ausgetreten wären. Melanchthon erwiderte,

----

<sup>1)</sup> Rante, B. VI, S. 176. - Corp. Ref. B. IV., S. 34 u. f.

es sei nicht wahr, daß sie von der Kirche abgefallen, sie bewahren die Uebereinstimmung mit derselben und haben nur die Migbrauche und Irrthumer verworfen; weit entfernt sich selbst von der Kirche getrennt zu haben, seien sie von den Gegnern durch Bannfluche und gewaltsame Edifte verstoßen worden; was die überreichte Confession betreffe, so fei in derselben ,, in der Sache und Substanz nichts geandert, obwohl in diesen letten Exemplaren etwa lindere und flarere Worte gebraucht waren." Ed schien sich zufrieden zu geben und nahm die Artifel vor. Den erften bestritt er nicht. Bei dem zweiten über die Erbfunde, behauptete er, die Protestanten übertrieben die Wirfung derselben; bei der Taufe werde die Schuld der Erbfunde vergeben, und es bleibe nur die bose Reigung, das heißt eine Schwachheit der natürlichen Kräfte zurud. Dagegen entwickelte Melanchthon die Lehre, daß die nach der Taufe zurudbleibende Schwachheit nichts an fich Gleichgültiges, sondern wirkliche Sündhaftigfeit ift, die, wenn sie nicht vergeben wird, Strafe verdient; warum bedürfte sonst der als Kind getaufte Erwachsene noch des Glaubens und der Gnade? Die Discuffion drehte sich hauptfächlich um die Frage, ob in den Biedergeborenen Sunde guruchtleibe; Ed gab zulett gu, daß die bose Reigung ein Gebrechen (vitium), also etwas dem göttlichen Gebot Widerstrebendes sei; nur wollte er sie nicht Gunde nennen, weil der Begriff der Sünde den der Schuld einschließe; da die Erbfünde vergeben sei, könne an der bosen Lust keine Schuld mehr haften. Melanchthon wollte über das Wort Gebrechen nicht streiten, nur verlangte er, daß anerkannt wurde, das Gebrechen sei wider Gottes Gebot und bedürfe daher der Bergebung, so daß der Mensch, wie heilig er auch sei, in diesem Leben dem Gesetze nie genug thun könne. 2118 Ed "ein fehr fpipfindiges, ediges Argument" vorbrachte, fagte Melanchthon nach einigem Besinnen: "ich werde morgen darauf antworten;" Ed meinte spottend, es sei nicht rühmlich, wenn Einer nicht rasch und aus dem Stegreif zu disputiren vermöge, worauf Melanchthon entgegnete: "Herr Doctor, ich suche nicht Ehre in diesem Handel sondern die Wahrheit; morgen, will's Gott, follt ihr mich hören 1)." Während vier Tagen ward so über die Erbsünde gestritten, bald mit scholastischem Scharfe finn, bald mit mehr oder weniger paffenden Bibelstellen, ohne daß man zu einer Berständigung fam. Manche der Hörer erhielten den Gindruck, als sei es nur ein Begant um Worte; es war aber mehr als das, denn bleibt im Menschen nur eine gewisse Neigung zum Bosen zurud, so kann er sie bekampfen und somit durch eigene Kraft sich gerecht machen; gehört diese Reigung aber wirklich zur Sündhaftigkeit, so vermag er ihr nicht siegreich zu widerstehn und bedarf der Gnade; im Grunde führte also die Differenz auf die Lehre von der Rechtfertigung zurück.

Eds Sophistif und sein hochfahrender Ton machten auf Biele, sogar

- Coople

<sup>1)</sup> Matthesius, Fol. 157 b.

auf Granvella, den übelften Eindruck, während Melanchthons gemeffene Rube, seine Klarheit, die Eleganz seiner Rede allgemeine Bewunderung erregten 1). Die Protestanten waren voller Hoffnung; "Doctor Ed," schrieb Franz Burkhart an den Rangler Bruck'2), "hat seinen Mann gefunden; es fam mir vor, als kämpfte David mit Goliath; ich zweifle nicht, daß die Bahrheit siegen werde." Andere fagten: "des Herrn Philipp Rede ist gegen der des Eden, wie der Gefang der Nachtigall gegen dem Schreien des Raben 3)." Er selber berichtete dem Kurfürsten 4): "es hat sich Gottlob dermaßen angelaffen, daß Jedermann unferes Theils eine befondere Freud und Frohlockung daran empfangen; wir haben den großen Vortheil, daß wir die Wahrheit des göttlichen Worts mit uns haben, dawider zu fechten schwer ist." Nichtsdestoweniger ward auch jett wieder über ihn geklagt; er hielt Granvella für einen ernsten Mann, der keine Lust habe an der Unterdrückung der Wahrheit 5); er nahm eine Einladung von ihm an, mit Franz Burkhart, Jakob Sturm und Andern (); er unterhielt sich mit König Ferdinands Hofprediger Friedrich Nausea, der ihm mit Bedauern fagte, die Katholiken würden in nichts nachgeben, so sehr sie auch einer Reformation bedürften?); er ging mit Vergerio um, der im Namen des Königs von Frankreich gekommen war und eine Rede über den Frieden der Kirche gehalten hatte; er fandte ihm die Augsburger Confession und die Apologie, und bat ihn dringend zur Berföhnung mitzuhelfen8). Dies Alles gab Anlaß zu Berdacht; Offander schrieb nach Nürnberg, Melanchthon sei wie immer erschrocken und fleinmuthig, er habe sich durch die Schmeicheleien der Gegner umstimmen lassen 9). Aus dem Borhergehenden sieht man zur Genüge, wie ungerecht solche Klagen waren, zumal wenn man bedenft, daß sie von einem Manne famen, der einen persönlichen Groll gegen Melanchthon hatte. Dagegen schlossen die meisten Protestanten aus des Letztern Festigkeit und aus dem Eindruck, den seine haltung in den Disputationen machte, daß das Gespräch schwerlich fortgesetzt werden würde. Die kurfachsischen Abgeordneten meldeten ihrem Fürsten 10): "es ist im gemein die große Besorgniß, dieweil also tapfer und ernstlich das göttliche Wort vorgetragen wird, werde das Gespräch nach wenig Tagen aufgehoben werden." Man vermuthete, der Raiser, der auf der Reise

<sup>1)</sup> Kilian Golbstein an R., 15. Jan. 1541. Corp. Ref. B. IV, S. 26.

<sup>2) 14. 3</sup>an. Chend., S. 23.

<sup>3)</sup> Ebenb., G. 25.

<sup>4) 14. 3</sup>an. Ebenb., S. 24.

<sup>5)</sup> An 3oh. Weinlaub, 5. Febr. Gbenb., G. 98.

<sup>6)</sup> Dfiander an bie Murnberger, 5. Jan. Ebend., G. 11.

<sup>7)</sup> Wenc. Linf an Jonas, 10. Jan. Ebenb., G. 15.

<sup>8)</sup> Cbenb., S. 22.

<sup>9) 5. 3</sup>an. Gbenb., S. 11.

<sup>10) 14.</sup> Jan. Ebend., S. 25.

zum bevorstehenden Reichstag begriffen war, würde die Verhandlungen nach Regensburg verlegen. Bald langte auch ein faiserliches Schreiben an, das den Abbruch derselben und deren Fortsetzung zu Regensburg befahl 1); den 18. Januar erhielt die Versammlung die Mittheilung dieses Bescheids. Tags zuvor war noch, auf Granvella's Wunsch, ein von Ecf in scholastischer Form verfaßter Artifel über die Erbfünde vorgelegt worden; er entfernte fich scheinbar nicht wesentlich von der protestantischen Lehre, doch genügte er Melanchthon nicht; die Protestanten nahmen ihn indessen an, mit dem Vorbehalt, daß sie sich, was die Entwicklung und Begründung des Sages betraf, auf Melanchthons Erflärung beriefen 2). Das war die einzige Frucht des dreimonatlichen Aufenthalts zu Worms, eine unklare Formel über die Erbfunde! Nach Wittenberg zurückgefehrt, schrieb Melanchthon an Camerarius 3): "das Vorspiel auf diesem Convent vermehrt meine Besorgniß; ich fürchte nicht Waffen und Gewalt, sondern betrügerische Reben und Sophismen; in solchen Bergleichshandlungen können wir uns nicht genug vor Hinterlist hüten." Wie begründet diese Beforgniß war, dies zeigte sich bald auf dem Meichstag zu Regensburg. Den 20. Januar berief der Raiser von Speier ans, die Stände deutscher Nation zu Beilegung des Religionsstreits und zu Berathung über den Türkenkrieg; zugleich suspendirte er alle Prozesse die am Kammergericht gegen die Protestanten anhängig waren, und verfündete einen allgemeinen Landfrieden im Reich.

# Drittes Capitel.

# Colloquium zu Regensburg.

1541.

Die Erfahrung, die Melanchthon zu Worms gemacht hatte, bestärkte ihn noch mehr in seinem Widerwillen gegen zweidentige Vermittlungsversuche. Er schrieb an einen Freund 1): "es steht ein neues Geschlecht von Skeptisern auf, das nach Versöhnung mit den Geguern strebt; ich aber erkläre unumwunden, daß ich die Lehre annehme wie sie unsere Kirche durch ihr öffentsliches Vesenntniß dargelegt hat; ich halte dafür, daß nur in ihr die Uebereinstimmung mit der allgemeinen Kirche des Sohnes Gottes besteht; daher werde ich mich nie davon trennen und nie in eine Einigung willigen, so lange unsere Widersacher auf ihren Irrthümern beharren." Zu dem neuen Geschlecht

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 28.

<sup>. 2)</sup> Cbent., S. 32, 89.

<sup>3), 19. 3</sup>an. Gbenb., G. 89.

<sup>4)</sup> An Phil. Glunspies, Febr. 1541. Gbenb., S. 109.

von dem er hier redete, gehörten vor Allen Kurfürst Joachim von Brandenburg und sein Prediger, der alte Gegner der Wittenberger, Johann Agricola. Anfangs Februar erhielt Luther von Joachim einen Bergleichsvorschlag mit= getheilt, von dem weiter unten die Rede fein wird, und den er als einen unmöglichen abwies; seine Besorgniß, daß derselbe auf dem Reichstage Anhänger finden würde, bewog ihn, seinem Fürsten die Absendung von Theologen nach Regensburg abzurathen. Johann Friedrich war jedoch der Ansicht, wenn er den Reichstag nicht beschickte, würde man ihm vorwerfen, er wage es nicht seinen Glauben zu bekennen. Er befahl daher Melanchthon und Eruciger sich den 16. Februar zu Altenburg einzufinden, um mit seinen Rathen weiter zu reisen; er felber blieb daheim. Er wünschte, daß Melanchthon, der zu Worms die Hauptlast getragen hatte, von dem evangelischen Bunde ein Geschenk gemacht würde 1). Sochst auffallend erscheint es neben dieser Unerkennung der Dienste des treuen Mannes, daß im nämlichen Augenblicke wieder alter Verdacht in des Kurfürsten Seele aufstieg. Aus mehrern Thatsachen vermuthete man, der Landgraf von Geffen mochte diesmal zu größern Concessionen geneigt sein; wegen seiner Doppelebe bewarb er sich um die Nachsicht des Kaisers, und war deshalb mit dem Kurfürsten in gespanntem Berhältniß. Da diefer befürchtete, er mochte auch Melanchthon zur Nachgiebigkeit stimmen, gab er seinen nach Regensburg abgehenden Rathen einen ihn wenig ehrenden Auftrag 2). Sie sollten Melanchthon genau überwachen, ihm in ihrer Herberge Wohnung geben und ihn so viel als möglich zu Hause halten, alle geheimen Berhandlungen zwischen ihm und dem Landgrafen, oder mit Ratholiken verhindern, Niemand Berdachtiges mit ihm reden laffen außer in ihrer Gegenwart; ja er bestellte einen besondern Offizier, Hans Hoier, der stets um ihn sein follte; als Borwand dieser polizeilichen Aufsicht, gab der Kurfürst den Bunsch an, daß Magister Philipp ungeplagt bleiben möchte-Solche kleinliche argwöhnische Maßregeln mußten Melanchthon franken; er ertrug fie jedoch mit feiner gewohnten Gelbstverlängnung, und der Erfolg bewies, daß der Kurfürst ihm und sich diese Demuthigung hatte ersparen können. Wenig Tage vor seiner Abreise nach Regensburg, schrieb Melauchthon an Beit Dietrich3): "Was fann es Thörichteres und Gefährlicheres geben, als diese Bereinigungsversuche, die nur zu einem Scheinvergleich führen fonnen? Warum fagt man nicht offen heraus, man glaube an das, was in der Confession steht, und wolle davon entweder auf einer Synode oder auf Berlangen dem Kaiser oder jedem andern gesetzlichen Richter Rechenschaft ablegen? Das ware eine verständige und männliche handlungsweife. Du glaubst kanm, von welchen Sorgen ich gepeinigt werde, wenn ich an die

<sup>1)</sup> Der Kurfurst an seine Rathe, 15. Marz. Corp. Ref. B. IV, G. 125.

<sup>2)</sup> Chenb., G. 131.

<sup>3) 9.</sup> Marg. Gbenb., G. 116.

Schmidt, Melanchthon.

Künste, Listen und Trugschlüsse denke, mit welchen uns entweder die Fürsten oder ihre Theologen nachstellen werden. Und unser Paris (der Landgraf) begünstigt diese Wege, nicht nur aus Furcht, sondern aus einer gewissen, an Alcibiades mahnenden Verderbtheit seines Gemüths." Weit entsernt also, dem befürchteten Einslusse des Landgrafen zugänglich zu sein, war Melanchthon, nicht weniger als der Kurfürst, gegen Philipp von Hessen eingenommen; schon zu Worms glandte er Wankelmuth an ihm bemerkt zu haben; auch Buther, der sich stets dem Landgrafen anschloß und mit demselben gerade zu Worms verdächtige geheime Verathungen gepslogen hatte, slößte ihm wieder Mißtrauen ein, während er selber entschlossen war, sich durch keinerlei Einzeden von dem geraden Wege abbringen zu lassen.

Nachdem er mit Eruciger den 14. März von Wittenberg abgereis't war, kamen sie den 16. nach Altenburg, wo sie sich den kurfürstlichen Gesandten auschlossen, deren vorzüglichste der Fürst Wolfgang zu Anhalt und der Vize-Kanzler Franz Burshart waren. Auf der Weitersahrt nach Regensburg wars ihr Wagen um; Melanchthon trug eine schwere Verlezung der rechten Hand davon.

Bahlreiche Fürsten und Bischöfe kamen zum Reichstage zusammen; auch von fremden Berren trafen Gefandte mit glänzendem Gefolge ein. Unter den Ratholiken zeigten sich drei Parteien 1); die Einen, jeder Vergleichshandlung feind, wollten daß endlich der Kaiser zu den Waffen griffe; an ihrer Spige standen die Herzöge von Baiern, die sich mehrmals bei Karl V. über seine Nachsicht beschwerten. Undere verlangten nur Frieden für bas Baterland, ohne Entscheidung über die Religion; noch Andere, namentlich die Kurfürsten von Köln und von der Pfalz, wünschten eine Berbefferung der Kirche und Berföhnung mit den Protestanten Die beiden lettern Parteien waren einig gegen die heftigere; es wurde viel versucht um sie umzustimmen, Ect besonders ritt durch die Stadt, von einem zum andern, ohne jedoch viel auszurichten2). Auch die papstlichen Gefandten hatten verschiedene Gefinnung; der Legat, der edle Cardinal Caspar Contarini, der nicht fern war von der evangelischen Lehre von der Rechtfertigung, wollte die Protestanten ohne Blutvergießen zur Ginheit der Kirche zurnächsühren; neben ihm war ein anderer römischer Agent, der nur Berfolgung predigte. Protestantische Theologen kamen weniger nach Regensburg als nach Worms. Melanchthon bedauerte es, denn er beforgte, man möchte den Unwefenden den Vorwurf machen, eigenmächtig zu handeln; er schrieb da und dorthin3), "es sei nöthig, daß noch mehr Doctoren unserer Kirche kommen, denn es stehn viel hinterliftigere Disputationen bevor als zu Worms; wir haben beschlossen nichts zu thun,

<sup>1)</sup> Calvin an Farel, 29. Mary. Calvini epistolae, G. 29.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Buter. Ms.

ohne es gemeinschaftlich zu berathen; es sollten aber noch Andere da sein, um uns zu unterstüßen." Doch hosste er auf den Kaiser, der sich den Protestanten ziemlich gnädig erwies, zum großen Mißfallen der heftigern Katholisen; Melanchthon hatte Bertrauen in dessen Gerechtigkeit und Friedensliebe; er glaubte, er suche diesmal ernstlich eine rechte Bereinigung 1). Auch Granvella benahm sich freundlich; kaum hatte er erfahren, daß Melanchthon sich die Hand verletzt hatte, als er ihm sogleich einen Bundarzt vom kaiserlichen Hose sand dem V. war es in der That um friedliche Beendigung des Zwiespalts zu thun; er hatte andere Sorgen genug; die Fortschritte der Türken in Ungarn, der unsichere Friede mit Frankreich, die schwierigen Zustände in Italien ließen ihn die Einheit Deutschlands wünschen um den äußern Feinden desto kräftiger zu widerstehn.

Trop der Unwesenheit des Raisers verzögerte fich der Unfang der Handlung. Melanchthon glaubte, die Urfache des Aufschubs sei nicht sowohl die Abwesenheit einiger Fürsten, die noch erwartet wurden, als die Zweifel des Kaisers über die Art die kaum mehr mögliche Aussöhnung zu veranstalten 2). Man behauptete, die zu Worms befolgte Weise follte aufgegeben und ein Ausschuß von vier Männern gewählt werden, um mit Zuziehung einiger Gelehrten "abermals zweideutige Artifel zu stellen." "Was es auch sei," schrieb Melandthon, "die Sache wird listig angegriffen, und ich fürchte, daß einige der Unfern die Hand dabei im Spiele haben." Es gefchah ungefähr wie er es hier ahnte. Den 5. April begannen die öffentlichen Sitzungen; fie wurden durch einen faiserlichen Bortrag eröffnet, in dem die gewohnten Bunsche nach Frieden und Eintracht ausgesprochen waren; dann hieß es, der Raiser wolle aus jeder Partei einige Gelehrte wählen, um die streitigen Artifel zu vergleichen; das Resultat ihrer Arbeit solle ihm und dem Reichstag vorgelegt und dem Legaten Contarini mitgetheilt werden, welchen der Papst gefandt habe "als Liebhaber bes Friedens und besonders berühmten verständigen Prälaten 3)." Bon öffentlichem Gespräch war also nicht mehr die Rede; die Sache follte wieder, wie 1530 zu Angsburg, einem Ausschuffe zugewiesen werden, ein Verfahren, das Melanchthon als höchst zweckwidrig mißbilligte. Die Protestanten waren nicht einig über die dem Raiser zu gebende Antwort; Einige begehrten einfach die Fortsetzung des Wormser Colloquiums in der Weise wie es angefangen war; Andere wollten zugeben, daß ein verschiedener Weg eingeschlagen würde. Zulest vereinigte man sich über eine von Melanchthon vorgeschlagene Erklärung 4); man verlangte darin die Wiederaufnahme der Wormser Handlung, mit öffentlicher Darlegung der

<sup>1)</sup> An Jonas, 28. Marz. An Cber, 29. Marz. Corp. Ref. B. IV, S. 141, 146.

<sup>2)</sup> An Breng, 31. Marg. Ebenb., S. 148.

<sup>3)</sup> Ebend., S. 151.

<sup>4) 9.</sup> April. Cbenb., S. 157.

beiberseitigen Lehren; erst nachdem dies geschehn, mögen einige billige Männer bezeichnet werden, um die Lehren zu prüfen; zum Türkenkrieg seien die Protestanten wie immer bereit, die Natur der Sache erfordere aber, daß zuvor der religiöse Friede in Deutschland geschlossen werde. Den 9. April ward diese Antwort dem Kaiser übergeben; er ging auf den vorgeschlagenen Modus nicht ein, sondern bestand auf dem seinigen. Die Protestanten fügten sich, jedoch unter der Bedingung, daß katholischer Seits nur solche Männer gewählt würden, über die sie seine gerechte Beschwerde hätten und die wirklich suchten was zum Frieden dient; fäme keine Vereinigung zu Stand, so erklärten sie bei ihrer Lehre bleiben zu wollen. Auch die katholischen Stände nahmen den kaiserlichen Vorschlag an, nachdem sie sich vergebens widersetzt hatten, daß der Kaiser die Collocutoren ernannte. Beide Theile begehrten, daß die Namen dieser Letztern ihnen mitgetheilt würden, bevor das Gespräch begänne. So zeigte sich gleich Ansangs ein gegenseitiges Mißtrauen, das dem beabsscheitigten Zwecke nicht günstig schien.

Unter den Protestanten wählte Karl solche, die durch ihre Mäßigung befannt genug waren, Melanchthon, Buger und den hessischen Prediger Johann Piftorius; unter den Katholiken ernannte er gleichfalls zwei im Rufe der Berföhnlichkeit stehende Männer, Julius von Pflug und Johann Gropper; um der heftigern Partei zu genugen, fügte er Dr. Ed hinzu, der übrigens als der geschickteste Disputator und Verfertiger sophistischer Formeln uneut= behrlich schien. Den drei Protestanten schien es bedenklich, so wichtige Berhandlungen so wenigen Personen anzuvertrauen 1); sie ließen daher durch ihre Fürsten bei dem Raiser das Gesuch anbringen, er möge einige politische Rathe als Zeugen beigeben, die ihm und den Standen Bericht erstatten fonnten. Karl, der dies Begehren billigte, ernannte Pfalzgraf Friedrich zum Präfidenten des Gesprächs und adjungirte ihm Granvella; als "Zuhörer und Zeugen" bezeichnete er Graf Dietrich von Manderscheid, Gesandten von Köln, Eberhard Rude, mainzischen Hofmeister, Beinrich Bag, pfälzischen Rangler, Franz Burkhart, furfächsischen Bizekanzler, Johann Feige, Rangler von Bessen, und Jafob Sturm, Besandten von Strafburg, lauter wohlgesinnte Männer. Merkwürdigerweise sah Melanchthon in der vom Kaifer getroffenen Bahl nur neue List; er beschuldigte ben Landgrafen der Anstifter diefer trügerischen Bermittlungsversuche zu sein; auch Buger gefiel ihm immer weniger, weil er zuviel mit dem Landgrafen umging und selbst in dessen Berberge predigte; "ich sehe nicht," schrieb er an Camerarius?), "wie wir durch menschlichen Rath diesen Stricken entschlüpfen können; darum bitte ich dich, une durch dein Gebet zu unterstützen; tritt Ed nach seiner Gewohnheit mit Ungestüm auf, so wird die Gefahr geringer sein; ich hoffe, er wird sich

<sup>1)</sup> Burthart an Brud, 22. April. Corp. Ref. B. IV, S. 184.

<sup>2) 23.</sup> April. Gbend., G. 186.

selber gleich bleiben; denn da sie bereits den Landgrafen umgarnt haben, so wird er denken, daß wir uns ängstigen und wird Alles viel verwegener treiben; ich fürchte viel mehr die scheinbare Mäßigung einiger Andern als das Toben Ecks."

#### Biertes Capitel.

Das Regensburger Buch.

Die katholischen Collocutoren schlugen als Basis des Gesprächs eine Reihe von Artikeln vor, indem sie die am heftigsten bestrittenen an die Spize stellten: das Abendmahl und die Messe, das Ansehn der Kirche und des Papstes, die Klostergelübde, die Heiligenverehrung, die Zurückgabe der Kirchengüter, u. f. w.; zum Schluß erst folgten die Lehren von der Rechtsertigung und den guten Werken!). Da tauchte plözlich eine lange geheim gehaltene Schrift auf, die unter dem Namen das Regensburger Buch berühmt geworden ist. Den 27. April ließ der Kaiser sie durch Granvella den Collocutoren übergeben mit dem Bedeuten, darüber statt über die ebengenannten Artikel zu berathen. Um dies Buch und die Resultate, zu denen es führte, zu beurtheilen, ist es nöthig zu erfahren, wie es entstanden ist; dadurch wird auch auf einige bereits berührte Thatsachen ein erklärendes Licht zurückfallen.

Gegen Ende December 1540, als man zu Worms mit Ungeduld bem Anfang des Gesprächs entgegensah, faßte der Landgraf von Hessen unerwartet den mit seiner bisherigen Haltung wenig vereinbaren Entschluß, einen Bersohnungsversuch anzubahnen. Er trug Buger auf, da die Wormser Handlung so geringe Hoffnung gebe, fich mit Johann Gropper und Gerhard Volfruk, faiserlichem Rath und Secretar Granvella's, in ein geheimes Gesprach ,, zu Förderung driftlicher Reformation" einzulassen; nur follte es weder dem bevorstehenden Colloquium noch dem evangelischen Bunde hinderlich sein; auch sei zuvor Granvella's Einwilligung zu erlangen 2). Dieser, so wie Buger, Gropper und Volkruk gingen auf den Borschlag ein. Die Berathungen wurden zwar vor allen Anwesenden verborgen gehalten; allein der Schleier in den man sie hüllte, war nicht dicht genug, daß nicht Melanchthon aus einigen Reden merken fonnte, daß "eine Treulosigkeit" im Werke war3); er faßte Berdacht gegen den Landgrafen und Buger, doch erhielt er erft zwei Monate später die bestimmte und ihm sehr widerwärtige Nachricht, fie hatten sich schon gu Worms mit dem Aufsuchen neuer Conciliationsmittel befaßt. Als das

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IV; S. 183.

<sup>2) 25.</sup> Dez. 1540. Rommel, B. II, S. 427.

<sup>3)</sup> An Dietrich , 9. Marg 1541. Corp. Ref. B. IV , G. 116.

Colloquium zu Ende ging, verfaßte Gropper, mit Hülfe Volkruks, eine aus 23 Artikeln bestehende Schrift, die er Buter und Capito mittheilte; diese fanden sie, leidlich "und wünschten nur wenig daran geändert zu sehn. Durch Buter kam sie dann an Philipp von Hessen und an Joachim von Brandenburg; jenem, obgleich die Sache zunächst durch ihn war angeregt worden, gesielen die Artikel nicht; dieser ließ sich ganz dafür gewinnen 1). Er war es auch, der das Buch an den Kurfürsten von Sachsen und an Luther schiefte, indem er sie versicherte, mehrere geistliche und weltliche Fürsten wollten sich, auf Grund desselben, in "recht gründliche Handlung der Vergleichung" einsassen, und es sei zu hossen, daß auch der Kaiser es annehmen werde 2).

Wir besiten das Buch nicht mehr gang in seiner ursprünglichen Gestalt, benn ber Haupt-Artifel, ber von ber Rechtfertigung, findet fich in ben vorhandenen Texten nur fo, wie er zu Regensburg von den Collocutoren abgeandert wurde. Ueber die Absicht der Verfasser gibt Joachim von Brandenburg in dem Briefe Aufschluß, den er an Luther schrieb: " wir wollen euch vertraulicher Weise nicht verhalten, daß von etlichen gutherzigen, gottfürchtigen und gelehrten Leuten jenes Theils (des papftlichen) eine Schrift geftellt, Die in ben Artifeln der Lehre von des Menschen Fall und Wiederbringung, von der Natur und eigenen Kräften Unvermögen, von göttlichen Gnaden und dem Berdienft Chrifti, vom Glauben und guten Berken, von Sacramenten, von ber Bufe und driftlicher Bucht dermaßen ftehet, daß fie verhoffen, fie follten der Wahrheit nicht ungemäß, und derhalb unserm Theil zum Anfang driftlicher Bergleichung leidlich fein, ob fie wohl nicht allenthalben dieser Beise zuwider gebraucht und auf Schwachheit der Gutherzigen des Gegentheils herwieder gelaffen sei. Doch find viel gutherzige Leut der Hoffnung, daß in allen Studen ferner und genugfame Erflarung wohl murbe zu erhalten fein, wo man nur die Leut zu recht vertraulicher Handlung bewegte. Darzu find auch etliche Nebenartifel eingeführt, als vom Gedachtniß ber Abgeftorbenen, vom Gebrauch des hochwürdigen Sacraments, von der Meffe und etlichen andern Ceremonien, item vom Colibat der Beiftlichen; welche Artifel einer weitern Befferung bedürfen, barum auch beren etliche zweifelhaftig gefett find. Solcher Zufat ift aber vielleicht geschehn, daß man gern verhüten wollte, daß die Schwachen jenes Theils nicht aller Handlung abgeschreckt, ober ben Boshaftigen Anlaß gegeben wurde, alle Handlung zu unterschlagen, wie oftmals geschehn ift. Und nachdem von der Erbfunde und dem Unvermögen ber menschlichen Kräfte, und der Gnade der Justification und Wiederbringung berselben in Christo, item wie die heiligen Sacrament zu gebrauchen seien, zu gleichem Verstand kommen, ift gute Hoffnung, es follten fich eines Theils diese Rebenpuncta auch bald laffen zu gleichem Verstand und Reformation

----

<sup>1)</sup> Reubeder, Altenftude, S. 247 u. f.

<sup>2) 4.</sup> Febr. 1541. Corp. Ref. B. IV, S. 92.

bringen, und die andern ohne Verletzung der gemeinen Concordie und der bessern Ordnung lassen, und ferner Handlung aufschieben."

Wie nun die Verfasser die Lehre, den Artifel von der Rechtfertigung und einige andere Stude ausgenommen, über die man großentheils eins sein konnte, betrachteten, geht aus den ju Regensburg unverglichen gebliebenen Punkten hervor: die wahre Kirche ist die Gemeinschaft der wahrhaft Gläubigen, denen Gottlose und Beuchler nur außerlich beigemischt find; ihre Merkmale find die reine Lehre, der rechte Gebrauch der Sacramente, Das Band des Friedens, und die Allgemeinheit (die Ratholicitat); fle hat die Berheifungen bes göttlichen Beiftands und der Gegenwart des heiligen Beiftes; ift sie auch zu Zeiten unvollkommen, so ist fie dennoch die mahre, ben es warenn und find immer folche in ihr, welche die reine Lehre und ein frommes Leben bewahren; in ihr allein findet fich Bergebung der Gunde, welche durch die Taufe zugesichert, und nachher durch aufrichtige Reue erworben wird; fle besitt die Macht, falsche (apolryphische) Schriften von den achten beiligen zu unterscheiden und letztere auszulegen; diese Autorität fteht nicht bei Einzelnen, sondern gehört der Gesammtheit und findet sich in dem allgemeinen Confens der Frommen. — Die Sacramente find sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Gnade Gottes; in diesem Sinne find alle fleben beizubehalten. — Die Berfassung der Kirche steht bei den Bischöfen; der Bischof von Rom vertritt die Einheit der Kirche, jedoch nicht fo, als ob er durch die Burde feines Briefterthums den übrigen überlegen mare. — Durch Die Antorität ber Rirche find nach und nach einige Lehren und Gebräuche festgestellt worden, die, in richtigem Berftande genommen, den Frommen nutlich find: die Anrufung ber Beiligen, als Fürbitter bei Gott, der indeffen allein als der Urheber unferes Beils zu betrachten ift; die Berehrung der Reliquien, als ehrwurdiger Zeugen des Glaubens der Beiligen; die Bilder, als Mittel der Erinnerung und Nachahmung, infofern fie mahre Geschichten darftellen; die Meffe, als ein Opfer, durch welches Gott Viererlei dargebracht wird: Christus (durch repräsentatives Opfer), die Kirche, Lob der Einzelnen, Almosen für die Armen. Was das Abendmahl unter beiden Geftalten, die Privatmeffen und die Feier des Gottesdienstes in der Landessprache betrifft, so haben beide Theile gute Gründe für sich; gelehrten und frommen Männern fann es nicht schwer werden, sich so darüber zu verständigen, daß der Bürde der Sacramente und der Rirche fein Abbruch geschieht; ebenso verhält es sich mit der Priefterebe, den Kasten u. f. w.

Luther antwortete dem Kurfürsten von Brandenburg 1): "diese Leut, das heißt die Versasser des Buches, wer sie auch sind, meinen es gut, aber es sind unmögliche Vorschläge, die der Papst, die Cardinäle, Bischöfe, Dom-herren, nimmer annehmen können; es ist vergebens daß man solche Mittel

<sup>1)</sup> Febr. 1541. Corp. Ref. B. IV, S. 96.

vornimmt; zudem sind viel Stück darinnen, die wir bei den Unsern nicht erlangen werden." Melanchthon begnügte sich, die Worte darauf zu schreiben: "platonische (das ist unpraktische) Politik<sup>1</sup>)." Joachim übersandte es dem Kaiser, der es zu Regensburg Contarini mittheilte; dieser machte einige Randbemerkungen dazu, um den katholischen Sinn einzelner Artikel zu wahren. So wurde es dann, versiegelt, den Collocutoren zugestellt, "als ein schristlicher Begriss durch etliche gelehrte und gottesfürchtige Personen zusammengetragen, darin Mittel und Weg angezeigt, dadurch ihres Erachtens solche streitige Artikel vereinigt werden können<sup>2</sup>)." Die Versasser ließ der Kaiser nicht nennen; Granvella sagte blos, es seien einige fromme Gelehrte aus Belgien<sup>3</sup>). Den Collocutoren wurde bemerkt, das Buch solle unverbindlich sein, sie mögen daran ändern, ab- und zuthun, nach ihrem Gefallen<sup>4</sup>).

Natürlich konnte solches "Flickwerk" weder Protestanten noch Katholisen befriedigen. Melanchthon fand bas Buch voll Zweideutigkeit; er erkannte, wie Luther, die gute Meinung der Verfasser an, sagte aber, "es ware der Kirche nütlicher, den Dingen ihren rechten Ramen zu geben, und zu fagen, ein Schiff ist ein Schiff, und eine Feige eine Feige 5)." Er nannte es spottend einen Talmud 6); auch Eck bezeichnete es fo. Der Kurfürst von Sachsen und Luther waren ungehalten, daß man über eine andere Schrift verhandeln follte als die Augsburger Confession; fle mißtrauten Joachim von Brandenburg, klagten über den Landgrafen, und waren immer in Angst, Melanchthon mochte seinem Beispiel folgen 7). Der Verdacht wegen Philipps von Beffen, ber Anfangs nicht unbegründet war, verschwand jedoch bald; der wegen Melanchthons erwies sich als völlig ohne Grund. Man hat eben gefehn, mas er von dem Buche dachte; mehrmals, selbst in Gegenwart Granvella's, erklärte er, lieber sterben zu wollen, als etwas gegen das Evangelium und sein Gewissen zu billigen 8). Als er das Buch mit dem Landgrafen durchging, fand er, daß Diefer bereits alle Stellen angestrichen hatte, die zu bestreiten maren 9); auch hörte er ihn öffentlich seine Theologen ermahnen, nicht von der Wahrheit zu weichen 10). Luther faßte schnell wieder Bertrauen zu seinem theuern Magister

<sup>1)</sup> Reubeder , Aftenftude, G. 254.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 390.

<sup>3)</sup> Pallavicini, Historia Concilii Trident., B. IV, S. 4. — Unter Belsgien wollte Granvella ohne Zweisel im Allgemeinen den Niederrhein verstehn; Gropper war Propst zu Köln.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 420.

<sup>5)</sup> Melanchthon an Mebmann, 1541. Chend., S. 378.

<sup>6)</sup> Ebenb., S. 290.

<sup>7)</sup> Luther an Melanchthon, 16. Marz, 14. April. Luthers Briefe, B. V, S. 333, 337.

<sup>8)</sup> Burshart an Brud, 5. Mai. Corp. Ref. B. IV, S. 257.

<sup>9)</sup> Melanchthon an ben Rurfurften. Ebenb., S. 579.

<sup>10)</sup> Burthart an Brud, 5. Mai. Gbenb., S. 257.

Philipp; in mehrern Briefen, in denen er ihn zum Ausharren ermuthigte, drückte er ihm die Hoffnung aus, die Verhandlungen würden, als Gelegenheit zu einem Zeugniß, nicht fruchtlos sein; "der Herr," schrieb er ihm<sup>1</sup>), "der ench berusen hat, dessen Gesandte, Schüler und Zeugen ihr in dieser Sache seid, möge euch regieren, und bis ans Ende untadelhaft erhalten, auf daß ihr viele Früchte bringet; ich bin mit euch mitten unter den Wölsen, mit meinem Beten und Seufzen."

#### Fünftes Capitel.

Verhandlungen über die Rechtfertigungslehre.

Das Gespräch nahm seinen Anfang den 28. April; es sollte ein geheimes sein, damit nicht unsichere, widersprechende Gerüchte verbreitet würden?); es war jedoch auf beiden Seiten unmöglich, das Geheimniß zu bewahren. Bor jeder Sitzung beriefen die protestantischen Collocutoren sämmtliche anwesende Theologen, um über die zu besprechenden Fragen zu berathen; auch Calvin, der mit den Straßburgern gekommen war, gab in diesen Bersammlungen seine Meinung ab³); die Lutherischen hatten es noch nicht verlernt, ihn als Bruder zu betrachten. Beim Colloquium selber waren auch diesmal wieder die Hauptsprecher Melanchthon und Eck.

Die vier ersten Artikel des Regensburger Buchs, über den Zustand des Menschen vor dem Fall, den freien Willen, die Ursache der Sünde und die Erbsünde, nahm man unverändert an; sie drückten die altkirchliche Lehre aus, obschon nicht immer mit völliger Klarheit; Melanchthon gab sie zu, "da sie richtig verstanden so hingehn konnten." Den 29. April kam man an den Artikel von der Rechtsertigung, der, so wie er im Buche gefast war, "viel fremde Meinungen einsührte." Die Summe desselhen war, "daß der Mensch, wenn er in Gnaden ist, Gottes Gebot zu thun, und sich der Sünden zu enthalten vermag <sup>4</sup>)." Melanchthon begehrte, daß der Satz so gestellt würde: "der Mensch so in Gnaden ist, vermag der Sünde zu widerstehn, und hat den Ansang des Gehorsams." Ect bestritt diese Fassung und, da auch er die des Buches mißbilligte, ließ man dieselbe liegen, und verhandelte über die Lehre an sich, um, "so man eins würde, einen neuen Artikel zu stellen." Während mehrerer Tage ward lebhaft disputirt; Ect schien der protestantischen Anschwerer Tage ward lebhaft disputirt; Ect schien der protestantischen Anschweren Tage ward lebhaft disputirt; Ect schien der protestantischen Anschweren Tage ward lebhaft disputirt; Ect schien der protestantischen Anschweren Tage ward lebhaft disputirt; Ect schien der protestantischen Anschweren Tage ward lebhaft disputirt; Get schien der protestantischen Anschweren Tage ward lebhaft disputirt; Get schien der protestantischen Anschweren Tage

----

<sup>1) 12., 18.</sup> April. Luthers Briefe, B. V, G. 341 u. f.

<sup>2)</sup> Cruciger an Meuius, 5. Mai 1541. Corp. Ref. B. IV, S. 259.

<sup>3)</sup> Calvin an Farel, 12. Mai. Calvini epistolae, S. 31.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 429 u. f.

etwas von der katholischen zu retten. Melanchthon, der zu folcher Confusion die Sand nicht bieten wollte, war der Ansicht, das Gespräch geradezu abzubrechen, da bei der Unmöglichkeit, fich über die Rechtfertigung zu vereinigen, noch viel weniger Hoffnung fei, fiber bie nachfolgenden Streitpunkte einen Bergleich zu finden. Buger und Jatob Sturm drangen aber darauf, daß fortgefahren murbe; es mare, meinten fie, doch immer ein großer Bortheil, wenn die Gegner den Saupt-Artifel, den von der Rechtfertigung, annahmen; fle hofften auf Gropper und Pflug, die fich ben Sophismen Ecks widerfesten und beffen Sige zu mäßigen suchten; als Melanchthon infistirte, warfen fie ihm vor, von dem Kurfürsten aufgestiftet zu fein, den Sandel umzustoßen; er that daher "gemach" und willigte in die Fortsetzung 1). Cardinal Contarini schlug nun eine Form vor, die, trop der Ginreden Ecks, der seine scholaftischen Spitfindigfeiten vertheidigte, von den beiden andern fatholischen Collocutoren, und, nach einigen Menderungen, auch von den Protestanten gutgeheißen wurde. Den 5. Mai fand der Bergleich darüber ftatt, unter Borbehalt ber Buftimmung des Raifers und der Stände2). Die Formel lautete folgendermaßen 3): "Es ift eine gewiffe und beilfame Lehre, daß der Sunder durch den Glauben, der lebendig und fraftig ift, gerecht gemacht wird, da er durch denselben, um Christi willen, Gott wohlgefällig und angenehm wird. Bir heißen aber lebendigen und fraftigen Glauben die Bewegung bes heiligen Beiftes, aus der diejenigen, fo ihr voriges Leben mabrhaft reut, ju Bott aufgerichtet werden und die in Chrifto verheißene Barmbergigfeit ergreifen, bermaßen daß fie mahrhaft befinden, daß fie die Berzeihung der Gunden und die Versöhnung mit Gott, durch das Berdienst Chrifti, aus lauter Gnade und Gute Gottes ichon empfangen haben . . . . Wiewohl aber ber Glaube der gerecht macht, allein derjenige ift, der durch die Liebe fraftig ift, so ift doch das dabei mahr, daß wir nicht wegen der Burde oder Bollkommenheit der Gerechtigkeit, die uns in Christo mitgetheilt wird, fondern nur durch diesen Glauben gerecht gemacht, das heißt von Gott angenommen und ihm versöhnt werden, dadurch daß wir die Barmbergigkeit Gottes und die uns um des Berdienstes Chrifti willen aus Bnaden zugerechnete Berechtigkeit ergreifen. All so werden wir durch den Glauben an Christum gerecht gemacht oder geachtet, das ift, wir werden Gott angenehm um des Berdienstes Christi willen, und nicht um unserer Burde oder auten Werke willen. Siebei follen aber die Chriften auch wiffen, daß uns diese Gnade und Wiedergeburt nicht also gegeben ift, daß wir in dem Grad unserer Erneuerung, die wir erstlich empfangen haben, mußig bleiben und still stehn, sondern daß wir in allen Dingen stets an Chrifto wachsen, der das Haupt ift; darum muß man das Bolf lehren,

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 581.

<sup>2)</sup> Cbenb., S. 265.

<sup>3)</sup> Acta des Gesprächs, herausgeg. von Buper. Strafb., 1541, 4. Fol. 383.

daß es diesem Wachsen obliege, welches geschieht durch die guten Werke, innerliche und äußerliche, die Gott befohlen hat. Die welche sich der Rede bedienen: wir werden allein durch den Glauben gerecht, die sollen damit fürgeben die Lehre von der Buße, von der Furcht und dem Gericht Gottes, und von guten Werken, worin die ganze Summe der Predigt Christi besteht, wie er besohlen hat zu predigen Buße und Verzeihung der Sünden in seinem Namen. Das soll man darum thun, daß solche Rede nicht anders verstanden werde, als davon hier vermeldet und erklärt ist."

So verwickelt diese Formel auch scheint, so find doch zwei Bunkte darin festgehalten, auf welchen Melanchthon bestand: die Rechtfertigung durch den Glauben allein um des Berdienstes Christi willen, und die Nothwendigfeit der Buße und der auf die Wiedergeburt folgenden guten Werfe. Nur vermißte Melanchthon darin eine bestimmte Erklärung darüber, daß die Beiligen in diesem Leben dem Besetz nicht genug thun konnen, und daß Gunde in ihnen zuruckbleibt; ferner munschte er, man hatte auch gefagt, warum und wie der nach der Wiedergeburt anfangende Gehorfam Gott gefalle, welch ein Unterschied sei zwischen den Gunden, durch die man aus der Gnade fällt und den heiligen Geift verliert, und denen, durch welche dies nicht geschieht. Den Ausdruck "durch lebendigen und fraftigen (bas heißt thatigen) Blauben," nahm er an, obschon die Gegner ihn so deuten konnten, als werde man gerecht "durch den Glauben fammt den Werken; " er verftand darunter einen Glauben, der nicht nur Fürmahrhalten der Geschichte ift, wie ihn auch die Gottlosen haben können, sondern der in dem Bertrauen besteht, welches die Barmbergigfeit Gottes ergreift und die Gewiffen troftet. Ilm Zweideutigfeit gu verhaten, hatte das Beiwort fraftig entweder wegbleiben, ober erflart werden follen 1). Ihrerseits behaupteten auch Gropper und Pflug, die Formel bedürfe weiterer Auslegung, um der hergebrachten katholischen Lehre gerecht zu werden2). Indeffen war doch ben Protestanten viel zugegeben, und Calvin konnte mit Recht an Farel schreiben 3): " du wirst dich wundern, wenn du fiehst was wir von den Gegnern erlangt haben; die Unfern haben die Summe der wahren Lehre festgehalten; es ist nichts in der Formel, das sich nicht in unfern Schriften findet; wir Beide murden freilich eine bestimmtere Erklarung wunschen, allein wenn du bedenkft, mit was fur Menschen wir zu thun haben, so wirst du nicht längnen, daß man uns viel zugestanden bat." Der Kurfürst von Sachsen war nicht fo nachsichtig in feinem Urtheil; fern von dem Schauplat der Handlung und einfacher Laue, der die Verantwortlichkeit der Lehrbestimmungen nicht zu tragen hatte, kannte er die Schwierigkeit der Lage nicht, in der sich Melanchthon befand. Die Formel kam ihm dunkel vor, voll

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 2. IV, S. 430, 499.

<sup>2)</sup> Cbenb., S. 430.

<sup>3) 12.</sup> Mai. Calvini epistolae, S. 30.

scholaftischer Wendungen und verschiedener Auslegung fähig, fo daß mau den Protestanten vorwerfen könnte, sie hätten durch ihr Nachgeben bewiesen, daß fie bisher etwas Kalsches gelehrt. Zudem kamen durch Spione allerlei Gerüchte an den fachsischen Hof; Briefe Melanchthons an Freunde zu Wittenberg wurden eröffnet, und, wie es der gebeimen Polizei zu geschehn pflegt, sie raffte die widersprechendsten Dinge auf und stellte den nämlichen Mann bald als treulos bald als zu hartnäckig dar. Der Kurfürst befahl seinen Abgeordneten, keine Formel mehr anzunehmen, ohne sie Luther mitgetheilt zu haben, und, bevor man fich über einen Artikel verständigt hätte, zu keinem andern überzugehn 1). Franz Burkhart schrieb aber an den Fürsten 2): "Magister Philipp hat sich bisher ganz stracklich und steif gehalten und wird es, so Gott will, fürder auch thun; auch Bistorins ift gar ein aufrichtiges, beständiges Mannlein, der sich dermaßen bisber auch ganz wohl gehalten hat. Buter ist wohl etwas weitschweifiger und wankt bisweilen; ich hoffe aber, er werde fich von Philipp und Pistorins nicht fondern mögen." Ein anderes Zeugniß über Melanchthon finden wir in einem Briefe des Anhalt'schen Kanglers Johann Reibisch an den Naumburger Superintendenten Nicolaus Medler 3): "Magifter Philipp, unfer Atlas, trägt allein die ganze Last der Geschäfte, er übernimmt unverdroffen alle Arbeit; täglich sehe ich ihn schon vor Sonnenaufgang bei Lampenlicht beschäftigt; er scheut keine Mühe in dem, was zu frommer und driftlicher Vereinigung führen fann; die Ehre Chrifti, das Beil der Rirche und das Wohl unserer Aller erfordern, daß wir seine Anstrengungen durch unsere Gebete unterftugen." Frang Burthart beklagte fich bei dem Rangler Brück über das Spioniren und das Eröffnen der Briefe; und Luther, obschon er die Formel über die Rechtfertigung nicht billigte, bat den Kurfürsten 4), "an Magister Philipp und die Unsern nicht zu bart zu schreiben, damit er nicht abermal sich zu Tode gräme; denn sie haben ja die liebe Confession ihnen fürbehalten und find darin rein und fest geblieben; wenn auch Alles fehlt, es wird die Disputation doch nicht ohne Frucht abgehn, dem Bapstthum zu Schaden, wie Christus spricht zu Paulo: meine Kraft wird in den Schwachen mächtig sein; wie denn bisber Christus in uns immer schwach gewesen, und doch die Gewaltigen geniedrigt hat. Es ist seine Weise also, er thut nicht anders, auf daß wir nicht stolz werden, oder uns rühmen als hätten wir etwas gethan in folden hohen göttlicher Majestät Sachen."

In eben diesem Briefe gab Luther, in seinem und in Bugenhagens Namen, eine Censur der Formel über die Nechtsertigung. Als Melanchthon sie durch den Kurfürsten erhielt, schrieb er an Luther 5) daß, wenn man sich über

<sup>1) 10.</sup> Mai. Corp. Ref. B. IV, S. 282.

<sup>2) 13.</sup> Mai. Ebenb., S. 289.

<sup>3) 9.</sup> Mai. Ebenb., S. 266.

<sup>4) 10.</sup> Mai. Luthers Briefe, B. V, S. 357.

<sup>5) 19.</sup> Mai. Corp. Ref. B. IV, S. 302.

die übrigen Artikel einigen könnte, die Formel leicht eine richtige Erklärung zuließe, daß auch ihm der Ausdruck thätiger Glaube mißkalle, daß er ihn aber zugegeben habe, um nicht Alles zu verlieren, daß übrigens nichts abgeschlossen sei. Nichtsbestoweniger sandte der Kurfürst Amsdorf nach Regensburg ab, um Melanchthon noch genauer zu überwachen und im Nothfall ihn anzuspornen; durch sein schrosses Austreten verletzte aber dieser heftige Mann nicht nur den Kaiser, sondern auch die protestantischen Stände und Theologen.

So wie Melanchthon bei feinem Fürsten, so ward Cardinal Contarini bei dem Papste verklagt. Anfangs hatte Melanchthon scharf über ihn geurtheilt; "er ist hartnäckig," hatte er an Georg von Anhalt geschrieben 1), "er will in nichts von den römischen Gewohnheiten weichen und sucht jede Bereinigung zu verhindern." Als er ihn jedoch besser kennen gelernt, und nicht nur in der von ihm vorgeschlagenen Formel über die Rechtfertigung, sondern in seinem, den 25. Mai über diesen Artikel verfaßten Traktat eine Annaberung an die evangelischen Grundsatze gefunden hatte, wunderte er fich, daß ein solder, mit der driftlichen Lehre so vertrauter und mit so großen Tugenden begabter Mann nicht freier seine Ueberzeugungen bekannte?). Wie viele andere evangelisch gesinnte Italiener, ward Contarini von der Reformation nur durch die Furcht vor dem Schisma abgehalten; die außere Einheit, mit dem Papft an der Spige, war für ihn die Bedingung des Heils der Kirche. Den strengern Ratholifen genngte dies nicht; der zu Regensburg anwesende papitliche Agent sandte schlimme Berichte über Contarini nach Rom; überhaupt meldete er, es herrsche bier nur Feigheit und Thorheit, Pflug und Gropper begünstigen fast die Reger, Eck allein thue fraftigen Widerstand 3).

### Sechstes Capitel.

Fortsetzung des gesprächs.

Nachdem man sich mühsam über die Rechtsertigung verglichen hatte und bereits, wie nicht anders zu erwarten war, beide Theile an die angenommene Formel Restrictionen und Deutungen zu hängen begannen, hofften sowohl Welanchthon als Eck des Regensburger Buches ledig zu sein ", und nach Ordnung der Augsburger Confession fortzuschreiten 4)." Granvella verlangte jedoch, daß das Buch wieder zur Hand genommen würde; auch Butzer und

<sup>1) 25.</sup> April. Corp. Ref. B. IV, S. 188.

<sup>2)</sup> An Luther, 23. Juli. Chenb., G. 576.

<sup>3)</sup> Raynaldi contin. Annalium Baronii, a. 1541, No. 3.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 582.

Gropper trieben dazu, als zu dem bequemften Mittel einer Bereinigung 1). So ging man zum Artikel von der Kirche über. Melanchthon bestritt zunächst die Behauptung, es muffe in der Kirche eine Gewalt sein, der allein das Recht zustehe, die Schrift auszulegen, und die Minderzahl musse sich der Mehrzahl unterwerfen; dadurch, fagte er, werde die Kirche zu einem weltlichen Reiche gemacht; die Auslegung sei nicht eine Gewalt oder Amt, sondern eine Gabe Gottes, und wenn auch Einige da sein müssen, um die Andern zu lehren, so feien diese Lettern doch nur dann zum Gehorsam verpflichtet, wenn fie in Gottes Wort fichere und gleichstimmende Zeugnisse finden; solle ferner der fleinere Theil nicht befugt sein, den größern anzufechten, so haben alle Propheten und Apostel Unrecht gehabt; keine Macht durfe die Gewissen mit Lehren beschweren, die der Schrift zuwider find; endlich sei bekannt, daß mehrmals die Concilien geirrt, falsche Lehrfage aufgestellt und Migbrauche gebilligt haben. Er fagte zu Eck: "ich merke wohl, daß ihr nur darum so hartnäckig auf diesem Artifel besteht, um die folgenden von der Transsubstantiation, der Beichte n. f. w. zu erhalten; "Eck bekannte offen, dies wäre die Ursach?). Granvella begehrte, Melanchthon möge den Artikel genauer ansehn; er erwiderte: "ich habe ihn oft genug gelesen, ich kann ihn nicht billigen und will es nicht thun, das sollt ihr endlich von mir wissen; denn so man den Concilien diese Gewalt geben wollt, würden wir viel alte Irrthumer be stätigen und für die Zukunft alle Nachkommen mit diesem Präjudiz schrecklich beschweren." Als nach langem Disputiren die Borfiger sahen, daß auch über diesen Artifel keine Ausgleichung möglich war, verlangten fie von den Protestanten eine schriftliche Erklärung ihrer Ansicht und suspendirten die Berhandlung über die Kirche, um zu einem andern Gegenstand überzugehn. Da fing der Landgraf von heffen an, über das vergebliche "Concordiren" unwillig zu werden. Zu Anfang des Reichstags hatte er dem Raiser versprochen, zur Einigung mitzuwirken, so viel er mit gutem Gewissen es vermöchte; jett sagte er zu Melanchthon: "ich wollt es wär nie angefangen, ener Herr hat weislich gethan, nicht hieher zu kommen 3)."

Man nahm nun die Lehre von den Sacramenten vor. Hier zeigten sich die Protestanten "ganz gelind," damit man ihnen nicht Schuld geben möchte, in nichts weichen zu wollen. Bon der Constrmation sagte Melanchthon, er wolle nicht darüber streiten, wenn nur die Misbräuche abgethan und der Catechismus-Unterricht eingeführt würden. Der meiste Streit war über die Transsubstantiation, sast acht Tage lang. Melanchthon erklärte, "die Protestanten halten die gemeine Lehre der katholischen Kirche, daß im Nachtmahl, so das Brod und der Wein consecrirt werden, wesentlich gegenwärtig seien

<sup>1)</sup> Burthart an ben Kurfürsten, 13. Mai. Corp. Ref. B. IV, G. 289.

<sup>2)</sup> Gbend., G. 421.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 580.

und genommen werden der Leib und das Blut Christi," auch verwerfen fie die Meinung berjenigen, welche die Gegenwart Christi längnen, da dieselbe " allein aus menschlicher Vernunft herkomme ohne Gottes Wort." Bekenntniß ichien ihm hinreichend bienlich zu einer Bereinigung. 218 aber Ed die scholastischen Bestimmungen über die Brodverwandlung vertheidigte und mit der Beschuldigung auftrat, die Protestanten verfälschten die Bengniffe der Bater und beriefen fich auf untergeschobene Schriften, mard alle weitere Discussion unmöglich gemacht 1). Die protestantischen Collocutoren gaben eine fcbriftliche Bermahrung gegen ben Bormurf ber Berfälschung ein, und berichteten die Sache an ihre Stände, welche einstimmig ihren Entschluß billigten, den Artifel vom Abendmahl, wie er im Buche ausgedrückt war, nicht anzunehmen 2). Allgemein glaubte man, das Gespräch wurde nun abgebrochen werden; man wußte, daß über die Messe ber Kaiser am wenigsten nachgeben wurde; er follte zum Grafen Wilhelm von Raffau gefagt haben: "die Meffe ift mein Berg, ich werde nicht dulden, daß man mir fie entreiße;" Granvella versicherte Melanchthon, Karl wurde eber zugeben alle seine Reiche in Frage zu stellen, als die Deffe eine Abgötterei zu nennen3). Mögen auch solche Aenßerungen, in ihrer übertriebenen Form, nicht wörtlich aus dem Munde des Kaisers gekommen sein, so bezeichneten fie doch seine Gefinnung und waren insofern einer Einigung nicht förderlich.

Eine Krankheit Ecks hatte zur Folge, daß die Bahl der Collocutoren auf vier beschränkt und Piftorius ausgeschlossen ward. Melanchthon, Buger, Pflug und Gropper sollten sich noch einmal an dem Artikel vom Abendmahl versuchen, famen aber nicht weiter. Nicht beffer erging es mit der Beichte; auch hier fließ man ziemlich bart an einander; Gropper vertheidigte die Ohrenbeichte und die fatisfactorischen Werke; Melanchthon hielt ihm vergebens die Lehre der Schrift entgegen; es kam zu "bosen Worten," so daß Melanchthon bestimmt darauf antrug, dem Gesprach ein Ende zu machen. Man verklagte ihn bei dem Raiser, seine Hartnäckigkeit sei schuld, daß das Berföhnungswerk nicht voran gebe; man fagte, er habe eine geheime Instruction von Luther erhalten, in gar nichts nachzugeben; man behauptete sogar, er sei durch den französischen Gesandten aufgestiftet, dessen Regierung die Wiederherstellung der Eintracht in Deutschland verhindern wollte 4). Karl V. berief den Landgrafen, um zu erfahren, wie es sich mit der Instruction Luthers verhalte; Philipp antwortete, er achte es sei falsches Gernicht, es ware zu wünschen, Doctor Luther felber ware zugegen, denn der Kaifer wurde erkennen, daß er nichts Anderes suche als eine driftliche Reformation 5). Melanchthon selber

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 272, 583.

<sup>2)</sup> Cbenb., S. 279.

<sup>3)</sup> Postille. Ebend., B. XXIV, S. 462.

<sup>4)</sup> Chenb., S. 301, 306, 308.

<sup>5) 16.</sup> Mai. Ebenb., S. 298.

betheuerte dem Kaiser<sup>1</sup>), daß er weder nach Besehlen Luthers noch auf Anstissten des französischen Gesandten handelte, sondern nur weil ihm sein Gewissen nicht erlaubte, von dem zu weichen, was er als Wahrheit erkannt hatte; da er keine Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs mehr sah, bat er entlassen zu werden. Er wünschte sehnlich der Sache entledigt zu sein; Franz Burshart suchte ihn aufzurichten, obgleich auch er mit Ungeduld auf das Ende wartete; er schrieb an Brück<sup>2</sup>) daß, wenn auch der Kaiser und Granvella seine schlimmen Absüchten haben, doch von den katholischen Theologen nicht das Geringste zu hossen sei. Den 18. erklärte aber Karl den protestantischen Ständen, er wünsche die Fortsetzung des Gesprächs; würde der Papst sich einer christlichen Reformation widersetzen, so würde er, der Kaiser, mit Rath der Stände des Reichs, dahin trachten, daß eine solche erfolge<sup>3</sup>).

Den folgenden Tag mußten demnach die Berhandlungen wieder aufgenommen werden, und zwar über eine Frage, die nicht weniger Schwierigfeiten bot als die frühern, nämlich über die Gewalt der Bischöfe und des Papstes. In diesem Artikel faßte das Regensburger Buch funf Stude zusammen: die Nothwendigkeit eines oberften Bischofs, die bis auf die Apostel hinaufreichende Succession der Bischöfe, das Recht dieser Lettern Ceremonien anzuordnen, ihre Befugniffe, von Gott eingesetzte Gebräuche zu andern (in Bezug auf das Abendmahl unter einer Gestalt), und die Berpflichtung aller Christen, ihnen gehorfam zu sein. Hören wir Melanchthon selber über die Urt, wie er fich hier benahm 4): "da ich so viel Stucke in einem Artikel merkte, die alle liftiglich gesetzt, ward ich sehr ungeduldig und focht den ganzen Artikel an. Da hatt ich mit Buger und dem hessischen Kanzler nit weniger zu streiten denn mit Gropper und Granvella, und hatt man mir diesen Artikel gern an Hals gebangt. Granvella fagt, so ich ihn nicht annehme, verhinderte ich die ganze Reformation und so großen merklichen Nugen der ganzen Christenheit. Auch schickte Kurfürst Joachim nach mir, mich zu bereden; dem ich kurz antwortete, alfo, daß er hernach nichts mehr bei mir follicitirt. Endlich hab ich einen Gegenartikel übergeben, der, als in der Gil kurz gestellt, ift aber den Papisten unleidlich." Indeffen erbot er fich, den Bischöfen die Ordination der Beiftlichen zu laffen, unter dem Borbehalt, daß die driftliche Reformation, auf die man die Protestanten vertröstete, wirklich stattfinden murde. "hernach folget der Beiligen Anrufung, die Deg, eine Gestalt, Berbot der Che und Mönchleben. Bon diesen Stücken allen haben wir Gegenartikel übergeben, wiewohl viel Bezänks davon gewesen."

Burfhart berichtete wiederholt an den fursächsischen Rangler 5): "Gerr

<sup>1) 20.</sup> Mai. Corp. Ref. B. IV, S. 318.

<sup>2) 23.</sup> Mai. Ebenb., S. 324.

<sup>3)</sup> Chend., S. 295.

<sup>4)</sup> Ebenb., G. 584.

<sup>5) 21.</sup> Mai. Ebend. , S. 317.

Philipp vertheidigt, mit Gottes Bulfe, auf's Standhafteste die Wahrheit, so daß ich überzeugt bin, daß die Unsern nichts billigen werden, das der Schrift entgegen ift; sie wollen einfach die Augsburger Confession erhalten. Ich war und bin noch in großer Besorgniß, allein Philipp's Festigkeit und Treue tröften mich; ich zweiste nicht, daß diese Handlung dem Evangelium zur Ehre gereichen werde." Den 22. Mai ward bas Gespräch beendigt; ben 24. und 25. las man das Regensburger Buch noch einmal durch, man setzte die wenigen verglichenen Artikel fest, über die andern trug Melanchthon furz die Unsicht der Protestanten vor, und verzeichnete dieselbe als Gegenartikel, die man den 31. dem Raifer übergab 1). Der Kurfürst von Sachsen ließ durch seine Gefandten ben protestantischen Ständen den Bunsch ausbruden 2), wenn der Raiser die verglichenen Artifel von dem Reichstag bestätigen laffen wollte, möchten sie ihre Protestation wiederholen und sich nicht mit dem bloßen Bersprechen einer zukunftigen Reformation begungen; er für seine Person werde nie einen Bergleich eingehn, "wer mit Flichwerf umgehn will, der fahre hin." Diese Mahnung war nicht überflussig, denn es wurde nun Bieles versucht um die Stände zum Nachgeben über die unverglichenen Artikel zu bewegen. Joachim von Brandenburg betrieb fogar die Absendung einer Gefandtschaft an Luther, um ihn zu vermögen, die Artikel die man von Melanchthon nicht hatte erlangen können, zu bewilligen oder wenigstens zu toleriren 3). Die Fürften Johann und Georg von Anhalt, der Graf Matthias von Schulenburg und der Theologe Alexander Allesins reisten zu diesem Zweck nach Wittenberg. Der Kurfürst war sehr befremdet über diesen Schritt 4); er warnte Luther, denn er sah darin nur einen trügerischen Bersuch, " die Religion und den äußern Frieden zusammenzuknüpfen," fo daß bis zu einem Concil jeder Theil den andern bei seinem Glauben lassen sollte, wodurch die Fortschritte der Reformation gehindert würden. Luther antwortete den Gesandten 5), eine Bergleichung sei nicht möglich, benn ware es auch dem Raifer Ernft, fo sei es der katholischen Partei nicht Ernst, sonst wäre sie nicht so hart auf den unverglichenen Artikeln bestanden, da ste wohl wisse, daß die Berwerfung derselben nothwendig aus der Annahme der Lehre von der Rechtfertigung hervorgebe; wolle jedoch der Raifer befehlen, daß die Punfte, über die man eins ift, rein gepredigt werden, fo konne man fich damit zufrieden geben, da die andern dann von felbst fallen wurden; um bes Friedens willen fonne man noch eine Zeit lang die alten Gebräuche dulden. Erstaunt über diese Antwort, fagte Melanchthon, es scheine fast, Luther habe das Regensburger Buch nicht

<sup>1)</sup> Corp. Ref. D. IV, S. 336, 349.

<sup>2)</sup> Chenb., G. 342.

<sup>3)</sup> Cbend., S. 379.

<sup>4)</sup> Chenb., S. 385.

<sup>5) 12.</sup> Juni. Luthers Briefe, B. V, G. 366.

Schmidt, Melandithon.

gesehn, sonst hätte er gewiß anders geurtheilt<sup>1</sup>). Diesmal war also Luther, und nicht Melanchthon, zu größerer Nachgiebigseit bereit; wir erinnern daran, weil später, als Melanchthon ähnlich handelte, Leute, die sich für die ächten Schüler Luthers ausgaben, ihn mit den bittersten Vorwürfen überhäuften.

### Siebentes Capitel.

Das Regensburger Interim.

Den 8. Juni entbot ber Raifer Die Fürsten und Gefandten in feine Wohnung, um ihnen über das Colloquium zu berichten; er fündigte an, daß man fich über einige Artikel, und zwar ,, nicht die geringsten," verglichen und daß über die andern die Protestanten ihm ihre Meinung schriftlich übergeben hatten; er ersuchte die Versammlung von dem Buch und den Aften Kenntniß zu nehmen, um ihm ihre Unficht darüber mitzutheilen; die fatholischen Stände erinnerte er an die Nothwendigkeit einer Reformation, die protestantischen versicherte er, daß ber Legat einer Berbefferung der firchlichen Zustände nicht abgeneigt fei 2). Bährend man in ben folgenden Tagen über Diefen Bortrag berieth, feste der Kurfürst von Brandenburg feine Bermittlungsversuche bei den Protestanten fort; er ließ nicht ab, den Landgrafen zu bearbeiten, durch den er auf die übrigen Bundesglieder zu wirken hoffte. Philipp von Geffen berief einige von den Ständen und ihren Theologen; er eröffnete ihnen Joachims Brunde, Die Nothwendigfeit Des Friedens für das Reich, Die Gie fahren eines Bürgerfriegs, den Willen des Raifers, eine driftliche Reformation zu befördern, die in den bestehenden Berhältniffen nicht anders möglich sei als durch den in dem Buche eingehaltenen "Mittelmeg," die Pflicht, dazu die Hand zu bieten, die Hoffnung, daß dadurch das Evangelium auch in andern Ländern verbreitet und der Berfolgung überall ein Ende gemacht würde 3). Unter den Theologen wurden einige von diesen Grunden ergriffen, andere, besonders Melanchthon, wiesen sie ab. Der Kurfürst von Brandenburg schlug dann einige Artifel vor, die der Landgraf großentheils durchstrich; zulest wollte fich Joachim mit der Anerkennung der Concilien, dem Umbertragen der geweihten Softie, der Beichte und der papftlichen Sobeit begungen, verfichernd daß wenn man bies zugabe, er von den Ratholifen Concessionen in Bezug auf die Messe, den Seiligendienst, die Priesterehe und die Gelübde erlangen wurde; Melanchthon bemerkte ihm barauf, er halte Dies für ebenfo

- Const

<sup>1)</sup> An Wolfg. Musculus, 22. Juni. Corp. Ref. B. IV, S. 411.

<sup>2)</sup> Gbenb., S. 389, 585.

<sup>3)</sup> Cbenb., S. 426.

ummöglich als ein Nachgeben von Seiten der Protestanten 1). Auch Luther sam von seiner, den an ihn abgefandten Herren gegebenen Antwort zurück; er schrieb an Melanchthon 2), er wolle nichts mehr von solchen Vergleichungen hören; und als der Freund durch das leidige "Practiciren" des Branden-burgers in Schwermuth versank, richtete er ihn durch ermuthigende Worte wieder auf 3). Auf seinen Nath befahl der Kurfürst seinen Gesandten, die Theologen abreisen zu sassen, da nichts mehr zu erwarten sei als listige Ränke; sien die Theologen einmal weg, so hätten die weltlichen Abgeordneten bessere Entschuldigung, in nichts mehr zu willigen. Den nämlichen Tag als der Kurssust diesen Brief absandte, den 21. Juni, verließ der Landgraf den Neichsstag; auch er gab jeden Gedanken an Einigung auf.

Melanchthon konnte indeffen Regensburg noch nicht verlaffen; er, fo wie Buger und Piftorius erhielten von den protestantischen Ständen ben Auftrag, ihre Bedenken über das Regensburger Buch und die darüber gepflogene Handlung abzugeben. Seiner Schrift 4) stellte er einen Bericht über das Gespräch voran, dann erklärte er, warum er und seine Gefährten nicht mehr nachgeben konnten: "damit man zur Einigkeit kame, haben wir viel Reden passiren lassen, die dunkel oder gefährlich gesetzt, haben auch etliche Artifel nicht angefochten, die dennoch nicht zu verschweigen find. Daß wir aber etliche Artikel bestritten, das ist hohe Nothdurft gewesen, rechte Lehr zu erhalten, Gott zu Ehren und den Gewissen und Rirchen zu Beil. Und wiewehl ich auch bedenke, daß Einigkeit sehr nützlich, daß Krieg und Zerstörung ju flieben, so kann ich doch auch jetzund, nach der Handlung, nicht anders finden, denn daß vonnöthen gewefen, diefe Stud zu bestreiten, wollte fie auch nech bestreiten. Doch mogen die Herren und Stande thun, mas sie bedenken. Ich aber und meinesgleichen sind schuldig, die driftliche Lehre recht und rein gu lehren, und Gott zu bitten, seine Kirche zu erhalten und zu schützen, wie ich nicht zweisle, er werde dieses Licht nicht ganz lassen unterdrücken. Und wiewohl ich weiß, daß von mir geredt wird, als sei ich zu hart, so ist doch dagegen öffentlich, daß ich vor dieser Zeit viel streitige Materien etwas eingezogen und gehindert habe, und hab solches gethan, nicht den großen Herren zu hofiren, fondern als eine Schulperson, weil ich gemerkt, daß der Jugend solder ordentlicher Bericht vonnöthen ift. Und folche Erklärung dienet an ihr selbst zu Frieden und Einigkeit. Der Gegentheil aber sucht nicht eine driftliche Moderation, sondern einen Abfall dieses Theils von driftlicher reiner Lehre, wie ihre Handlung und Wort anzeigen; denn sie nennen diese jesige vorgenommene Handlung nicht anders benn eine Reduction. Go kann

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 585.

<sup>2) 17., 22.</sup> Juni. Luthere Briefe, B. V, G. 369 u. f.

<sup>3) 29.</sup> Juni. Gbenb., G. 375.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 419 u. f.

ich nicht verstehn wie die Reformation möglich sei, davon sie reden, so doch Papft, Bischöfe, Pralaten, wie das Buch anzeigt, in ihrer jetigen Serrlichkeit, Gewalt und Reichthum bleiben follen. So lang sie nun also bleiben, so folgen die Migbranche, darüber bis anber geflagt ift. Gott, der Bater unferes Beilands Jesu Christi, wolle uns guten Rath und Hulfe in diefer forglichen Berathschlagung verleihen, wie der Herr Christus gesprochen: ich will euch nicht Baisen laffen, sondern zu euch kommen. Amen." Weiter wider= legte bann Melanchthon bie von Einigen angeführten Grunde für Die Unnahme des Regensburger Buchs; er zeigte bag diefes keineswegs zur Berstellung einer mahren Reformation, und somit auch nicht zum Frieden Dienen fonne; die Katholifen würden es zur Beibehaltung ihrer Migbrauche und der papstlichen Gewalt gebrauchen; die meisten Protestanten wurden es gang verwerfen, fo daß, wenn Andere es annahmen, unter ihnen felber Entzweitung entstünde. Er schloß mit den Worten: "Aus Diesen erzählten Ursachen schließe ich auf Gottes Wort und mit gutem Gewissen, daß ich dies Buch nicht fann, auch nicht will annehmen, und bitte Gott, den Bater nuferes Berrn Jesu Christi, er wolle uns Allen guten Rath und Bulfe verleihen, und feine Rirchen, die er durch seinen Sohn gum ewigen Leben erlofet und munderbarlich erhält, schügen und regieren. Und damit gleichwohl männiglich meinen Glauben wisse, so will ich hiebet angezeigt haben, daß ich die Lehr unfrer Rirchen, die in unfrer Confession und Apologie gefasset ift, halte und dabei durch Gottes Gnade zu bleiben gedenke, danke auch Gott, daß er feine Rirden wiederum erleuchtet hat, und wollte nicht gern Urfach geben, Die reine Lehre wieder zu verdunkeln. Man fann mir mit Wahrheit nicht Schuld geben, daß ich Luft habe zu unnöthigem Gezank. Denn es ift öffentlich aus meinen Schriften, daß ich chriftliche Moderation und Maß mit bochftem Fleiß in diesen großwichtigen Sachen gesucht und gehalten habe, bitt auch Gott um gemeinen Frieden und driftliche Ginigkeit, will mich auch zu fernerer Declaration erboten haben. Gott, der Bater unferes Beilands Jefu Chrifti, belfe uns."

In ganz ähnlichem Sinne gab Pistorius sein Gutachten ab<sup>1</sup>). Butzer allein war der Annahme des Buchs nicht unbedingt abgeneigt; in seinem Bedenken beklagte er, in seiner wortreichen Weise, die Zwietracht der Kirche, und ermahnte, die zu künstiger Versöhnung führenden Mittel nicht zu verachten; er habe je und allewege dahin gesehn, daß die Gutherzigen auf des Papstes Seite auch möchten zur Wahrheit gebracht werden; "denn es wären zweierlei Leut auch unter den Papisten, und wiewohl der Bösen halben nicht viel Hosfnung zu haben, so meinten es doch etliche auch wohl, und erforderte die Liebe, denselben auch zu helsen<sup>2</sup>)." Nur wenige unter den Theologen

- Cook

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 440.

<sup>2)</sup> Gbenb., G. 438.

stimmten Buzer bei, die meisten schlossen sich Melanchthon an, dessen Bedenken von Luther gebilligt 1) und von den protestantischen Ständen als der Ausdruck ihrer Gesinnung anerkannt ward. Auf Grund desselben schrieb er dann die den 12. Juli dem Kaiser übergebene Antwort 2).

Die Katholiken waren weniger einig über das Buch. Den 1. Juli ward im Namen der Herzoge von Baiern und vieler Bischöfe, vor dem Reichstag eine Schrift verlesen, die auf Verwerfung des Buches antrug und fich in sehr gereistem Ton über die Protestanten außerte 3). Den folgenden Tag reichten die andern fatholischen Stande eine gemäßigtere Borftellung ein, in der fie den Raifer baten, das Werf der Collocutoren mit dem Legaten zu prufen, ob etwas darin der Kirchenlehre zuwider ware 4). Um bei der leidenschaftlichern Partei feine Chre zu retten, erflarte Gcf 5), " das abgeschmackte Buch, in dem so viel Frrthumer sind, hat mir nie gefallen, gefällt mir nicht und wird mir nie gefallen; ich bin der Meinung, daß die Katholischen es nicht annehmen follen, denn es redet nicht die Sprache ber Rirche und ber Bater, fondern diejenige Melanchthons." Dies war eine der schnoden Berläumdungen des Ingolftadter Doctors; er wußte fo gut wie Einer, daß das Buch, das Melanchthon einen Talmud nannte, eine gang andere Sprache redete als die feine. Bflug und Gropper beflagten fich bei den Präfidenten des Gesprächs über Eds Mangel an Aufrichtigkeit; es ward ihnen nicht schwer zu zeigen, wie er in die verglichenen Artifel eingewilligt hatte, und wie unbillig es baber ware, fle allein anzuklagen, als hatten fie ihre Lehre nicht ftandhaft genug vertheidigt 6). Der Raifer gab ihnen das Zeugniß, seinem Befehl treu nachgefommen zu sein, und den Weg der Verföhnung mit allem Fleiß gesucht m baben.

Dem Borschlag der katholischen Stände gemäß, übergab der Kaiser sämmtliche Aften dem Cardinal Contarini. Dieser, der so schön über die Rechtsertigung geschrieben hatte, daß Melanchthon ihn einen der Ersahrensten im Christenthum nannte, und daß in Italien sein Freund Neginald Pole ihn lobte, diese edle, so lange verborgene Perle wieder ans Licht gezogen zu haben, war unterdessen zu Rom beschuldigt worden, gegen die Ketzer zu nachzgiebig zu sein. Auch der König von Frankreich hatte sich am päpstlichen Hose über seine Zugeständnisse beschwert, aus den nämlichen politischen Gründen, welche das Gerücht veranlaßt hatten, Melanchthon habe unter dem Einfluß des französischen Gesandten gehandelt. Contarini erhielt daher die Weisung, keine

- Carl

<sup>1)</sup> Luther an ben Kurfurften, 24. Juni. Luthers Briefe, B. V, S. 373.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. IV, G. 476 u. f.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 450, 457.

<sup>4)</sup> Cbend., G. 455.

<sup>5) 5.</sup> Juli. . Cbent., G. 459.

<sup>6)</sup> Gbent., G. 460.

andern Sätze mehr zu billigen, als unzweidentig katholische. Als Eck ihm seine Theiluahme an der Formel über die Rechtsertigung vorwarf, erklärte er schriftlich, er erlaube sich kein Urtheil über die verglichenen Artikel, sondern überlasse dasselbe dem Papst.). Dem Kaiser antwortete er?): Da die Protestanten in einigen Stücken von der katholischen Kirche abweichen, so sei jetzt nichts weiter zu entscheiden, sondern die ganze Sache dem Papst zuzuweisen, der sie auf einem Concil oder auf sonstige Weise der katholischen Wahrheit gemäß bestimmen würde. Zugleich aber richtete er ein Schreiben an die Vischöse, um sie zu ermahnen, alles Aergerniß zu vermeiden, ein frommes Leben zu führen, das Volk zu erbauen, die Kirchen treu zu regieren, gelehrte und fromme Prediger anzustellen und gute Schulen zu errichten. Von einem römischen Cardinal konnte man kaum mehr erwarten; es war aber immerhin ein flares Bekenntniß von der Nothwendigkeit einer Reformation.

Den Rath, die Angelegenheit an den Papft zu verweisen, nahm Rarl V. nicht an; er war entschlossen, sie nicht aus den Sanden zu lassen. jedoch den langen Berhandlungen ein Ende machen, befonders weil die Gefandten Ungarns und Destreichs auf schleunige Gulfe gegen die Eurken drangen Daher legte er den 12. Juli dem Reichstag die Form eines Abschieds vor mit folgenden Punkten 3)! Unnahme der verglichenen Urtikel, Bertagung der andern auf ein Concil, oder, wenn ein foldes nicht zu Stande kommt, auf eine Reichsversammlung; inzwischen Verbot des Drucks aller religiösen Schriften, Beibehaltung des Nürnberger Friedens, Berpflichtung aller Stände, dem Kammergericht zu gehorchen, schnelle Gulfe wider die Türken. Die Protestanten autworteten 4), sie nahmen die Artifel nur dann an, wenn auch die Ratholischen sich daran binden wollten; sie seien bereit, auf einem Concil zu erscheinen, im Fall es ein freies und in Deutschland gehalten wird, sonft mußten sie ihre frühere Protestation wiederholen; ebenso seien sie erbotig, auf einem Reichstag von ihrer Confession Rechenschaft zu geben; bem Rurnberger Bertrag widersprechen sie nicht, auch werden sie zum Türkenkrieg beitragen, wenn sie Frieden und gleiches Recht mit den Ratholifen im Reiche erlangen; nur verwahren sie sich gegen das Druckverbot und die Prozesse des Kammergerichts. Sie überreichten ferner ein Berzeichniß der abzuschaffenden Dißbrauche und eine Erklarung, daß sie die verglichenen Lehrstücke nur in dem, der Augsburger Confession und der Apologie entsprechenden Sinne gut hießen; beide Schriften waren von Melanchthon verfaßt 5). Dagegen lehnten die fatholischen Stände die Artikel ab, und begnügten sich, auf ein Concil anzu-

<sup>1) 19.</sup> Juli. Corp. Ref. B. IV, E. 555.

<sup>2) 12.</sup> Juli. Gbenb., C. 506.

<sup>3)</sup> Cbenb., G. 510.

<sup>4) 14.</sup> Juli. Gbenb. , C. 516.

<sup>5) 17.</sup> und 23. Juli. Cheut., G. 530.

tragen '). Da einige der fächsischen Gesandten abreis'ten, wünschte Melanchthon sie zu begleiten; die Bleibenden hielten ihn jedoch zurück, auf den Fall, daß noch eine Protestation gegen das Concil zu schreiben wäre 2).

Endlich, nach mehrtägigen Berathungen über den Reichsabschied, ward Dieser ben 29. Juli verfündigt 3); Die Entscheidung über Die Ergebniffe Des Gesprächs ward auf ein in Deutschland zu haltendes allgemeines driftliches Concil vertagt, deffen baldige Betreibung der Kaifer versprach; wurde er feines erlangen, fo follte die Sache einem Reichstag anheimgestellt werden; unterdeffen follten die Protestanten "nicht über und wider die verglichenen Artifel schreiben;" den Bischöfen ward befohlen, eine chriftliche Reformation aufzurichten; bis zu Ende eines Concils, einer Nationalversammlung, oder des nachsten Reichstags follte ber Nürnberger Friede in Kraft bleiben, und alle Prozesse wegen Religionsfachen vor dem Rammergericht fuspendirt sein; das Berbot der Schriften über die Religion ward auf die Schmähschriften beschränft. Den protestantischen Ständen gab der Raiser noch besonders, um mehrere ihrer Beschwerden zu erledigen, die Bersicherung, daß ihre Geiftlichen so wenig als die fatholischen ihrer Ginfünfte beraubt werden follten; fie follten zwar keinem fatholischen Stande seine Unterthanen "abpracticiren," doch dürfte Niemand gehindert werden, fich zu ihrer Religion zu begeben; endlich sollten auch die Protestanten zu Beisitzern des Kammergerichts ernannt und feines der Mitglieder deffelben der Religion megen abgesetzt werden. gunftig auch einige diefer Zugeständniffe waren, zu denen sich Karl V. genothigt fah, so war es dech immer noch weder Freiheit noch dauerhafter Friedensstand. Die Protestanten konnten indessen nicht mehr erlangen; sie nahmen dankbar den Abschied an, nur mit der Protestation, daß sie den Artisel vom Concil "von einem gemeinen, freien, driftlichen, in deutscher nation zu haltenden" verständen, auf dem die streitigen Fragen nach Gottes Wort, und nicht durch des Papstes Antorität erledigt würden 4). Man hat den Abschied das Regens= burger Interim genannt, infofern er eine einstweilige, außerliche Ausföhnung einführte, bis zu einer endlichen, freilich fehr problematischen Entscheidung durch ein allgemeines Concil.

Während der beinah fünfmonatlichen Anwesenheit zu Regensburg, und der so unerquicklichen Disputationen über das Vermittlungsbuch, war Melanchthon manchmal in schweren Sorgen gewesen. Das Buch war ihm verhaßt geworden; Tag und Nacht hatte es ihn beschäftigt; in unheimlichen Träumen war es ihm als ein schenßliches Thier erschienen, das er zu malen

---

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 526.

<sup>2)</sup> Chenb., G. 557.

<sup>3)</sup> Gbenb., G. 622.

<sup>4)</sup> Cbent., S. 631.

beauftragt war<sup>1</sup>); in lateinischen Gpigrammen hatte er seinen Ingrimm darüber ausgedrückt<sup>2</sup>). Auch in den Sternen hatte er geglaubt nur schlimme Borzeichen zu erblicken; als er eines Abends mit Freunden speiste, ging er plöglich hinaus um den Himmel zu beobachten; voll Traurigkeit kehrte er zurück, und sagte, er habe aus dem Stand der Gestirne gesehn, daß dem Neichstag ein bedenkliches Ende und Deutschland ein blutiger Krieg bevorstehen, worauf einer der Anwesenden ausrief: "es ist nicht zu zweiseln, daß es so sei, wenn uns aber der Himmel Unglück droht, so slehn wir auch vom Himmel Erbarmen; möge unser Gebet aussteigen, und die Gnade wird herniedersteigen<sup>3</sup>)." Der Ausgang des Reichstags beruhigte ihn jedoch, indem er ihn sberzeugte, daß diesmal der Kaiser den Frieden in Deutschland erhalten wollte <sup>4</sup>). Nachdem er, Ansangs August, nach Wittenberg zurückgesehrt war, machte er ein lateinisches Gedicht über die Vorsälle zu Regensburg; von dem Kaiser

1) Er machte barüber ein lateinisches Gebicht, bas folgendermaßen beutsch übersetzt ward:

"Die Fürsten haben mich heißen malen Gin truglich scheußlich Thier, hyan mit Namen. Sie han mir auch beffelbigen Thiers geweifet Form und Gestalt, gleich wie es im Walbe renset. Es war ein großer Unflat, und von vielen Figuren vermischt, sein Haut hat blutig Schwielen, Sein Angesicht nach Jungfrauen Art war lieblich, Die Augen aber brannen im Ropf scheußlich. Am Sale hing ihm ein boppelter Drach, und unten Hat's Schlleufüß mit Wolfstopf bewunden. Mir graust ba ich's fahe, aus meim gangen Leibe Berschwand mir's Blut. Noch thaten sie mich treiben Ich follte es malen, wollt aber nicht, und fagte: Man fann bie Fuß nit wohl malen. Darnach fragte Ich sie: was habt ihr vor, ihr Herren? wo find boch Guer Sinn und Gedanken, ihr Fürsten und herren boch? Seib ihr toll, daß ihr in die Kirche Gottes Ein folch' scheußlich Thier führt voll Hohn und Spottes? Indem erwacht ich, und von meinem Herzen Floß falter Schweiß mit Zittern und mit Schmerzen. Vielleicht werd' ich gewarnt burch bieses Vild. Für Günden mich behüt, o Christe mild."

Corp. Ref. B. XX, S. 686.
2) Unter andern in folgendem:

"Willst du den Trug und bie Mangel bes Buches verbessern, so brauchst bu

Wenige Muhe nur, ein Strich durch bas Ganze genügt." Ebend., B. X, S. 576.

<sup>3)</sup> Melanber, Joco - seria; bei Schelhorn, Amoenitates Hist. eccles., 9. 11, S. 610.

<sup>4)</sup> An Jonas, 7. August 1541. Corp. Ref. B. IV, S. 638.

fagte er darin: "er will nicht daß die Bürger das Baterland zerreißen, er besiehlt, daß man die Alkäre schone und die Gesetze ehre, er verbietet die Diener Gottes zu verfolgen. Christus, du Sohn Gottes, verleih deinem Bolke, daß der gnädige Kaiser immer so handle 1)!" Ueber sein eigenes Benehmen konnte er sich keine Borwürse machen; er schrich an Butzer 2): "was auch geschehn werde, so bin ich überzeugt, daß wir uns einerseits mit Mäßigung betragen haben, und andrerseits das nicht bestätigen konnten, was Granvella durch Subtilitäten verhüllen wollte; es war ein flug ausgedachter Nath, wir sehn aber daß in der Leitung der religiösen Dinge die menschliche Weisheit zu Schanden wird." Immer deutlicher erkannte er, daß die Zeit des Vermittelus vorüber war; von den Fürsten die solche Versuche begünstigten, sagte er, es sehle ihnen die Seelengröße, welche die Sache des Evangeliums verlangt.

Es war um diese Zeit, daß der Basler Buchdrucker Herwag eine Sammlung der vorzüglichsten Werke Melanchthons herauszugeben gedachte; er bat
diesen um ein Vorwort dazu. Die Beschäftigungen zu Regensburg verhinderten
ihn an dieser Arbeit; erst nach seiner Abreise konnte er sich damit befassen;
er schrieb eine Vorrede, in der er Nechenschaft gab von seinen Studien, von
seinen Absichten, von seinen Bemühungen, Licht und Methode in die Darstellung
der theologischen Gegenstände zu bringen. Vor dem Druck wollte er dies
tressliche Stück Buser mittheilen; ohne Zweisel kam es zu spät nach Basel,
denn es erschien diesmal nicht in den sämnntlichen Werken<sup>3</sup>).

Boll Bewunderung für den Freund trug Luther, wie vor Jahren schon, bei dem Anrfürsten darauf an, ihn der griechischen Professur zu entledigen, ohne Berminderung seines Gehalts; "mich dünkt," schrieb er 1), "er hätte bis daher genng gethan, nun wohl zwanzig Jahr und drüber die große Arbeit in der Universität gethan, daß er nun wohl Ruhe zum Theil möchte annehmen; Euer kurf. Gnaden wissen selber, welch ein samulus cummunis er in dieser Schule ist, daß er ohne Zweisel wohl werth ist dessen, daß ihm Euer kurf. Gnaden so gnädiglich gönnen, und die Christenheit ihm wohl zu danken weiß, die Papisten auch nunmehr ihn mehr fürchten und seine Jünger, denn sonst Jemand unter den Gelehrten; Euer kurf. Gnaden werdens wohl wissen gnädiglich zu bedenken und zu ordnen." Der Kurfürst gab die erbetene

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 3. IV, S. 639.

<sup>2)</sup> Ms.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 715 u. f. In ber Mittenberger Ausgabe ber Werke Melanchthons gab Pencer bieses Stuck als Borrebe zur Baster. Weil es aber in letzterer fehlt, vermuthete Vretschneiber, es burfte eher ein Schreiben an einen Freund sein, bem Melanchthon ein Fremplar bes ersten Bandes seiner Werke übersandte. Aus einem Vriese an Butzer (August 1541, Ms.) geht aber horvor, daß es in ber That zur Vorrebe für die Baster Ausgabe bestimmt war.

<sup>4) 3.</sup> August 1541. Luthers Briefe, B. V, S. 387.

Erleichterung nicht zu, erhöhte aber, aus Anerkennung der Dienste des unermüdlichen Mannes, seinen Gehalt.

Im September gab Buger die Aften des Regensburger Gesprächs heraus, mit Bemerkungen zum Lob der guten Absichten des Bermittlungsbuchs. Da Melanchthon meinte, Dieses Lob wurde keine Partei befriedigen, machte auch er eine Ausgabe der Aften 1), in der er dem Kaifer für feine friedliche Gefinnung dankte, zugleich aber die Urfachen entwickelte, warum die Protestanten nicht mehr nachgeben konnten. Er erregte badurch den Unwillen des Rurfürsten von Brandenburg, fummerte sich jedoch nicht darum, denn er wollte " daß ein Zeugniß existirte, aus dem die Gutdenkenden ersehn möchten, warum wir das Buch nicht angenommen haben." Ueber die besonders gegen Buger gerichtete Ausgabe der Alften, die Ed veranstaltete, fagte er: "ich habe nichts dagegen, daß Eck schärfer geantwortet hat; die Architekten jenes schmählichen Rathschlags fünstlicher Vergleichung werden endlich einsehn, daß sie', wie die Sklaven in der Komödie, auf ihrem Betruge ertappt werden und fich vergebens abmühen. Jest, nach der Ed'schen Schrift, wird die Sache noch ernstlicher zu behandeln fein; mit Gottes Gulfe werde ich mir felber gleich bleiben, wenn wir auch von allen Seiten angegriffen werden 2)."

Es erfolgte indeffen von feiner Seite ber ein Angriff auf die Protestanten. Raiser Karl war anderswo beschäftigt; sein Feldzug gegen Algier fiel unglücklich aus, und gleich darauf folgte ein neuer Arieg gegen Frankreich; König Ferdinand hatte wenig Erfolg in seinem Unternehmen gegen die Türken; um sich der Gulfe der Protestanten zu versichern , mußte er ihnen, auf dem Reichstag zu Speier im Februar 1542, den Religionsfrieden verlängern. In Folge dieser Umftande machte die Reformation so bedeutende Fortschritte, daß dem Papste abgerathen ward, ein Concil in Deutschland zu halten. Mehrere Stände benütten Die Zeit, um ihre firchlichen Berhaltniffe fefter gu ordnen; so besonders der Kurfürst von Sachsen. Wäre dabei nur auch unter den Protestanten das Bewußtsein der Nothwendigkeit eines festen Zusammenhaltens lebendiger gewesen! Allein zwischen zwei mächtigen Fürsten entstund ein Zwift, der zwar scheinbar noch unbedeutend mar, dem tieferblickenden Beobachter aber als das Borgeichen guffinftiger gefährlicherer Zerwurfniffe erscheinen mußte; während unter den Theologen der alte Streit über das Abendmahl wieder ausbrach, und auf das sonft so erhebende Bild dieser Zeit seinen düstern Schatten legte.

<sup>1)</sup> An Dietrich, 3. Febr. 1542. Corp. Ref. B. IV, S. 773. — Seine Ausgabe erschien im Oftober. Im Januar 1542 gab er auch die Aften des Wormser Gesprächs heraus.

<sup>2)</sup> A. a. D.

# Sechster Abschnitt.

# Begebenheiten bis zu Inthers Tod.

1542 - 1546.

#### Erstes Capitel.

Naumburger Rischofswahl. — Fehde zwischen dem Rurfürsten Johann friedrich und dem Herzog Morif von Sachsen.

1542. 1543.

Den 6. Januar 1541, während Melanchthon zu Worms war, starb ber katholische Bischof von Naumburg. Das Capitel wählte zu seinem Nachfolger den Dompropst Julius von Pflug, aus altem meißnischem Geschlecht. Da die Bahl ohne des Kurfürsten Borwissen geschah, protestirte er dagegen; er wollte damals schon die weltliche Macht des Bischofs abschaffen, und dessen Ernennung, als landesherrliches Recht, in Auspruch nehmen. Die Wittenberger Theologen, die er um ihren Nath befragte, erklärten, es sei nicht an ihnen, fondern an den Juristen, die Frage zu untersuchen, ob er berechtigt sei einen Bischof zu ernennen; besitze er wirklich das Recht dazu, so möge er einen driftlichen Mann, aus adeligem Geschlechte mablen; fonne es indeffen nicht ohne Unruhe geschehn, so ware es beffer die Sache zu verschieben 1). Dies war nun nicht nach des Kurfürsten Sinn; als das Raumburger Capitel die Wahl nicht anderte, ließ er, trop der Drohungen des Raisers, das Schloß Beig von Soldaten besetzen, und ernannte einen weltlichen Berwalter Des Bisthums. Unterdessen war der günstige Abschied des Regensburger Reichstags verkündigt worden, so daß Johann Friedrich freier vorangehn konnte. Er dachte einen protestantischen Bischof zu ernennen, da im Naumburgischen die Reformation großentheils schon angenommen war. Seine Wahl siel auf den Magdeburger Superintendenten, Nicolaus von Amsdorf, weil er "unbeweibt, begabt, gelehrt und von Adel" war; doch begehrte er zuvor noch einmal das Gutachten der Wittenberger. Melanchthon schrieb es den 1. November 2); sie wünschten keine Uebereilung, sondern gutliche Handlung mit dem Capitel; im Fall dieses einwilligen würde einen Andern als Pflug zu wählen, schlugen sie den Fürsten Georg von Anhalt vor; von Amsdorf achteten fie, "er ware in keinem Weg zu bereden, ein Bisthum anzunehmen;" wurde

<sup>1)</sup> Sedenborf, Th. III, G. 392.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. 2. IV, S. 683.

jedoch das Stift auf seiner frühern Bahl bestehn, so riethen fie, die Sache vorläufig ruben zu laffen, und ftatt eines Bischofs ein Confistorium einzusehen, und die bischöflichen Einkunfte für Kirchen, Schulen und Spitäler im Stifts gebiete zu verwenden. Nach wiederholten Berathungen am Sofe zu Torgan, erklärten endlich die Theologen 1), die hier mit großer Vorsicht und Mäßigung handelten, der Kurfürst, als Patron der Kirche in seinem Lande, dürfe für Ernennung eines neuen Bischofs forgen, boch fo, daß er dem Adel und den Städten "eine tuchtige Perfon " vorschlage, und die Berwaltung der Buter des Stiftes einem Bogt anvertraue. Gie versuchten auf diese Weise das altdriftliche Necht der Gemeinden, die Bischöfe zu wählen, mit der seit der Reformation an die Landesberren übergegangenen oberften Kirchengewalt zu vereinbaren, wobei freilich die Freiheit der Wahl durch das dem Fürsten zuerkannte Privilegium, den zu Bablenden vorzuschlagen, zu einem bloßen Schein werden mußte. Der Kurfürst handelte diesen Grundfagen gemäß, bestand aber auf der Wahl Amsdorfs. Den 20. Januar 1542 ward diefer zu Naumburg feierlich eingeführt, in Gegenwart Johann Friedrichs, Luthers und Melands thons. Luther, nachdem er das Volk befragt, ob es Umsdorf zum Bischof wolle, und Alle mit Amen geantwortet hatten, ertheilte ihm durch Sande-Auflegung die Weihe. Es war ein fühner Schritt; Pflug wandte fich an Raifer und Reich mit Rlagen über das ihm und dem Stifte angethane Unrecht; bei Rarl V. sammelte sich Stoff zu neuem Groll, doch erlaubte ihm die politische Lage nicht, dem Kurfürsten mit Gewalt zu widerstehn. Von diesem wurde indessen Amsdorf nicht nachdrücklich unterstützt; Luther und Melands thon bemühten sich zwar, während ihrer Anwesenheit zu Naumburg, Kirchen und Schulen zu ordnen, allein ihre Vorschläge wurden nur wenig beachtet; noch im Februar 1543 flagte Melanchthon 2), daß in Bezug auf Naumburg nichts beschlossen sei und Alles "in Unordnung hänge, da zu Hofe die Kirchenfachen langsam gehn." Luther fette zulett die Errichtung eines Confistoriums durch, und das Stift wurde auf Grund der Melanchthonschen Bisitationsartifel von 1527 reformirt.

Alchuliches trug sich bald nachher im Bisthum Merseburg zu. 1544 wurde Prinz August von Sachsen, Bruder des Herzogs Moriz, zum Bischof gewählt; zum geistlichen Berwalter des Stifts ernannte Moriz den frommen und gelehrten Fürsten Georg von Anhalt, der seit 1526 Dompropst zu Magdeburg, im Jahr 1530 sich zur Reformation bekannt hatte. Er war einer der trensten Freunde Melanchthons; den 2. August 1545 wurde er, in Beisein dieses Letztern, von Luther zum Bischof geweiht, aber so wie Amsdorf, nur als geistlicher Hirte, ohne weltliche Berwaltung und Macht.

Während so die kirchlichen Verhältnisse in den sächsischen Ländern nach

<sup>1) 9.</sup> Rov. 1541. Corp. Ref. D. IV, S. 697.

<sup>2)</sup> An Albrecht von Prengen, 18. Febr. 1543. Corp. Ref. B. V, C. 42.

reformatorischen Grundfagen geregelt wurden, bedrohte eine Entzweiung zwischen dem Kurfürsten und dem Herzog Morit die evangelische Sache mit ernstlicher Gefahr. Heinrich von Sachsen war den 18. August 1541 gestorben und ihm war sein zwanzigjähriger Sohn Morit nachgefolgt. So jung dieser war, so war er doch schon reich an Erfahrung und voll ehrgeiziger Entschlusse; in den letten Jahren hatte er an dem Sofe feines Betters, des Kurfürsten gelebt, wo ihn Luther nicht ohne Mißtrauen beobachtet hatte. Kaum zur Regierung gelangt, ftrebte er dem Rurfürften gegenüber nach einer unabhängigern Stellung, trat aus dem schmalfaldischen Bund, den er früher mit seinem Bater unterzeichnet hatte, und versprach nur zur Bertheidigung der Religion immer bereit zu fein; vergebens forderte ihn fein Obeim, der Land. graf, auf, sich wieder anzuschließen, er antwortete, er wolle nicht in Dinge verwickelt werden, die sich nicht auf die Religion beziehen.). Dies war der erste Keim der langen Feindschaft zwischen ihm und Johann Friedrich. Bei seinem Regierungsantritt hatte er von dem Landgrafen den Rath erhalten, sich in den kirchlichen Angelegenheiten stets an Melanchthon und Buger zu halten und nichts ohne sie vorzunehmen. Im Februar 1542 bat er nun auch den Kurfürsten, Melanchthon nach Leipzig zu fenden zur Berbefferung der Universität. Die Erlaubniß ward gegeben 2), allein ehe Melanchthon abreif'te, brach eine Streitigkeit aus, die beinah zu einem Krieg zwischen den beiden Bettern führte. Beide befagen gemeinfam die kleine, zum Bisthum Meigen gehörende Stadt Burgen; der Kurfürst verlangte daselbst gewaltsam die vom Bischof verweigerte Türkensteuer, mabrend Morit den Bischof unterftütte; von beiden Seiten zogen Truppen aus, und schon waren sie im Begriff handgemein zu werden. Der Theologen bemächtigte fich große Bestürzung; nur Luther bewahrte sein muthiges Bertrauen. Gin Gespräch, das er mit Melauchthon hatte, ift ein lebendiges Zeugniß des Gemuthszustandes beider Männer. Den 11. April gab Magister Johann Matthesius, der als Pfarrer nach Joachimsthal abging, in Erucigers Wohnung seinen Abschiedsschmaus, dem auch Luther und Melanchthon und mehrere andere Professoren beiwohnten. Natürlich fam auch die Rede auf den bevorstehenden Krieg3). Melanchthon äußerste ängstliche Besorgniß; er begann mit dem Wetter: "es ist jett," sagte er, "ein bos Wetter und eine feuchte Luft." — Luther: "ja, benn es scheidet sich jest erst Winter und Sommer." — Melanchthon: "Es wird aber nicht Wetter sein für die armen Landsknecht, die jest im Felde liegen." — Luther: "Wer fann dafür? warum fangen unsere Fürsten ein folch Spiel an?" — Melanchthon: "Man fagt, jener Fürst (Morit) habe viel Bolks bei einander." — Luther: "Es liegt nicht daran viel Bolks haben und köftliche Kriegsrüftung,

<sup>1)</sup> Sedendorf, Th. III, S. 371, 418, 428.

<sup>2) 17.</sup> Febr. 1542. Corp. Ref. B. IV, S. 759.

<sup>3)</sup> Tifchreben, Fol. 388.

sondern an einer guten Sache, wer die hat, und an einem guten Treffen wenn sie zusammenkommen; die Urfache des Kriegs bricht einem Kriegsmann den Muth oder macht ihm ein Herz; ist die Sache nicht gut, so schämet man sich, daß man sich wehren foll." — Melanchthon: "Man wollte unsern Herrn gern unterdrücken, damit gehet man um." - Luther: " Frommer Christen Bebet wird viel gelten und ausrichten; lagt uns nur beten; diefer garmen wird nicht mit Waffen noch durch menschliche Weisheit und Anschläge gedämpft, sondern allein durchs Gebet." — Melanchthon: " Sie werden viel zu thun haben wenn ste gegen einander setzen; ich höre Wunder sagen wie Kaiser und Bapst so böhnisch find, und sich auf Calumnien besleißigen sollen, daß es überaus fei." - Luther: "Run, wir wollen die Kunftredner und Klugen zusammen lassen; fle werden die Sache wohl hinausführen, fie habens ohne uns angefangen. Dr. Brud hat mir oft gefagt, bag jene auf der andern Seite den Unfern nie gut gewesen, daß man fich ftets vor ihnen beforgt bat, sie werden dermaleins was anrichten." — Melanchthon: "Es ift aber ja ein groß Nergerniß und Schande, das fie jett erreget haben." - Luther: "Es ift mahr, wie foll man ihm aber thun? man kanns jest nicht andern." -Melanchthon: "jest wird mans bereits zu Rom wissen, der Bapft wirds dem Raiser schreiben und ihm gratuliren, sich darüber freuen und fröhlich sein; es wirds auch der König von England wissen; man wird zu Paris an des Königs von Frankreich Sof davon fagen, daß das Saus von Sachsen selbs in sich zerfällt und sich selbs unter einander verdirbt." — Luther: "Das ist wahr; meinet ihr, daß der Teufel feire? er wirds lange gen Rom gebracht haben; die Papisten werden in die Faust lachen." — Melanchthon: "Ja es ift mahr, fle werden fagen: fehet da, das find unsere Evangelische, das find die guten Früchte ihrer Lehre." — Luther: "Freilich werden sie zu Rom also davon fagen: was gilts, sie werden sich selbs unter einander schlagen und die Lehre selbs ausrotten. Das muß man hören; der barmberzige Gott wende es! bittet ihr nur fleißig, ungezweifelt, Gott wirds wenden." - Melandy thon: "Herzog Morit ist ein junger Mann, kaum einundzwanzig Jahr alt; wenn wir große Mühe und Arbeit gehabt haben in der Rirche, die Lehre zu halten wider den Papft und die ganze Welt, daß sich Niemand wider uns legen darf, so kommet ein junger Mann und macht unter uns felbs ein Spiel, daß wir nicht wissen wo wir daheim sind; es wird nun feiner sein Leben lang dem andern vertrauen, es wird der Widerwille und Groll stets im Herzen bleiben." — Luther: "Es ift wahr, ob fie gleich einen Bertrag aufrichten, fo wird boch immer einer den andern neiden, denn die Bergen find gertrennt und getheilt." — Melanchthon: "Es wird aber nicht geschehn ohne große Berrüttung der Kirchen." — Luther: "Es wird wohl eine Zerrüttung werden, aber Gott wird feine Kirche erhalten. Herzog Morit ift ein junger Berr, verstehet die Sache nicht, er meint seine Rathe meinens fehr gut mit ihm, aber wirds einmal verstehn lernen zu seinem großen Schaden, und alsdann wird

- Coople

er ihnen auch nichts mehr glauben." — Melanchthon: "Der Lärm wird schwerlich ohne Blutvergießen abgehn; und ich habs gewagt, es gebe mir auch mit drüber wie Gott will, ich werde erhauen oder erstochen, ich nuß es Gott befehlen." — Luther: "Ei, mein Philippe, es wird nicht dazu kommen, betet mur." — Melanchthon: "Das überredet mich Niemand, ob ich gleich umfomme." Da ward Doctor Martin zornig auf ihn und sprach: "schweige still Philippe, du haft eine bose Stimme." — Melanchthon: "Es find wohl herrlichere Leut umkommen, benn ich sein mag." Luther gab hierauf bem Gespräch eine beitere Wendung, und sein aufgeregter Freund beruhigte sich. Auch trafen seine Befürchtungen nicht ein; Luthers ernstes Mahnen und des Landgrafen Bermittlung verhinderten den Ausbruch des Kriegs. Darin irrte sich jedoch Melanchthon nicht, daß er fagte, beide Fürsten wurden sich nie mehr trauen und der Widerwille und Groll in ihren Herzen nicht verlöschen. Lange nachher schrieb er noch 1): "immer habe ich bedauert, daß im Jahre 1542 der Same der' Zwietracht ausgestreut ward, aus dem nach und nach die lange Tragödie erwachsen ist, deren Ende wir noch nicht absehn können." Unterdeffen war jedoch die Gefahr beseitigt, und das nachbarliche Berhältniß zwischen beiden Sachsen wieder hergestellt.

Im Herbste 1542, während eines Anfenthalts auf der Leipziger Messe, machte Melanchthon dem Herzog Morit Borschläge über bessere Einrichtung der Studien auf der Universität?). Aurz vorher war er mit Luther, Camerarius und andern Freunden zu Dessau gewesen; die Fürsten von Anhalt hatten sie gebeten einige Tage bei ihnen auszuruhen und Nath zu geben über die Erziehung ihrer Söhne³). Nicht lange nach seiner Rücksehr nach Wittenberg, ward Melanchthon durch die Einladung überrascht, bei der Einsührung der Resormation in einem der geistlichen Kurfürstenthümer mitzuwirken; der Erzibischof von Köln gab das denkwürdige Beispiel des Uebertritts zum Protestantismus.

# Zweites Capitel. Kölner Reformation.

1542. 1543.

Der Kurfürst von Köln, Graf Herrmann von Wind, ein mehr weltlicher als geistlicher Herr, ohne wissenschaftliche Bildung, aber ein Beschützer der Gelehrten, war früher, weniger aus theologischen als aus äußern Rücksichten,

<sup>1)</sup> An Mattheffus, 13. Febr. 1554. Corp. Ref. B. VIII, S. 223.

<sup>2)</sup> Chenb., B. IV, G. 876.

<sup>3)</sup> August 1542. Ebenb., S. 858.

ein Gegner der Reformation gewesen. 1529 hatte er Adolph Clarenbach und Beter Fliesteden als Reger verbrennen lassen. Allein schon sieben Jahre später hatte er, mit Hulfe Johann Groppers, durch ein Provinzial-Concil die Abschaffung einiger Migbräuche versucht. Er begann die Bibel zu lesen und fand die Augsburger Confession übereinstimmend mit ihr; je älter er ward, desto mächtiger ergriff ihn der religiose Zug; sein trefflicher Rath, Magister Peter Medmann, Melanchthons Freund, trug viel zu dieser Umwandlung bei. Auf dem Frankfurter Convent von 1539 lud Medmann, in des Kurfürsten Namen, Melanchthon ein, nach Köln zu kommen; er erzählte ihm von Herrmanns Bunfch, die Kirche zu verbessern und die Eintracht wieder bergustellen, von seiner Abneigung gegen Gewaltmaßregeln, von seiner Beigerung in den, das Jahr zuvor gegen die Protestanten geschlossenen beiligen Bund einzutreten. Melanchthon erhielt damals den Urlaub nicht zur Reise nach dem Rhein; er konnte nur an den Erzbischof ein beredtes Schreiben richten'), in dem er ihn aufforderte, sein Unsehn zur Berftellung des Friedens und zur Reinigung der kirchlichen Zustände zu verwenden; folge auf den Frankfurter Convent ein Waffenstillstand, so moge er dafür sorgen, daß eine ernstlicht, freie Berhandlung über die religiöfen Fragen stattfinde, denn ein papstliches Concil sei das Mittel zur Einigung nicht; Deutschland bedürfe hochherziger Fürsten, welche die römische Tyrannei nicht fürchten, sondern von felbst den Weg einschlagen, der zum Wohl des Staats und der Kirche führt; unter den Bischöfen treten die einen in Bündnisse um Bürgerkrieg zu entzünden, andere lassen sich aus Furcht vor den Mächtigen abhalten ihren bessern Gesinnungen zu folgen; "in diesen Stürmen wird die Kirche wie ein Kahrzeug hin und her geworfen; von deffen Gerren selber werden die treuen Schiffer getodtet, die Ruber entfallen den Sanden, die Seiten öffnen fich bem Gindringen ber Wogen; du aber gehörst nicht zu diesen Tyrannen." Zuletzt ermahnte ihn Melanchthon, auf eine folche Einigung hinzuarbeiten, durch welche die Bahrheit nicht verdunkelt und die alten Irrthumer nicht vermittelft schlauer Entschuldigungen beseitigt würden; nur durch die einfache Rücksehr zum Evangelium könne der Kirche geholfen werden, und nichts sei eines driftlichen Fürsten würdiger als sich bafür zu bemühen.

Durch diesen Brief, durch Butzer, den Kurfürst Herrmann zu Hagenau sah, durch die Colloquien von Worms und Negensburg, ward er immer mehr für die Nesormation gewonnen. Man erinnert sich, daß der Reichsabsschied von 1541 den Prälaten die Pslicht auslegte, in ihren Sprengeln eine christliche Nesormation vorzunehmen und, daß auch der Legat Contarini sie dazu ausgesordert hatte; Herrmann hielt sich daher sür berechtigt, mit Ernst den Entschluß auszusühren, der langsam aber sicher in seinem Geiste reif geworden war. Im März 1542 trug er sein Vorhaben dem zu Bonn vers

<sup>1) 17.</sup> Mårg 1539. Corp. Ref. B. III, S. 650.

fammelten Landtage vor, wo es allgemeine Billigung fand; gegen Ende des Jahrs berief er nun Buger. Diefer kam den 17. December, mit feinem Famulus Christoph Soell. Schon zwei Tage nachher beklagte sich das Rapitel bei dem Erzbischof, " in allen Baffen sei ein Geschrei, er habe Buger berufen, der sich hören laffe er folle eine Reformation anrichten;" es behauptete, dies widerspreche dem Reichsabschied, und hoffte, der Kurfürst würde nichts unternehmen ohne feiner Domberren und Landstände Rath. Er erklärte feft, er sei nicht gewillt, Buger an seiner Wirksamkeit zu verhindern 1). Dieser predigte ju Bonn, wo er auch im Barfügerfloster Borlefungen hielt. Er erkannte mit dem Erzbischof, daß der Moment für eine durchgreifende Reformation noch nicht gekommen war; um das Bolf vorzubereiten, wollten sie vorläufig nur die Predigt des Evangeliums, Die reine Berwaltung der Sacramente, ben Katechismus - Unterricht der Jugend und die Priefterehe einführen, um später erft die übrigen Gebrauche zu andern. Unter Diesen Bedingungen, die fich schon weit genug vom romischen Katholicismus entfernten, suchte Herrmann zwischen Buger und Gropper zu vermitteln; für diesen war es natürlich zu viel begehrt, er zog fich von allen Berhandlungen des Erzbischofs mit dem Straßburger Reformator zurnd. Den 4. Januar 1543 remonstrirte das Rapitel abermals; es stellte vor, die Sache sei um fo beschwerlicher, da ein Concil versprochen und ein neuer Reichstag verkündigt feien; der Kurfürst solle sich erinnern, daß er sich bei seiner Wahl verpflichtet habe, nichts ohne den Rath feiner Domherren zu thun; wurde er fortfahren, fo mußten diefe ihre Rlage vor die Stände bringen. Herrmann erwiderte, er denke nicht daran, die alten driftlichen Ceremonien und guten Gebräuche abzuschaffen, sondern nur die Predigt des Wortes Gottes in feiner Reinheit zu begunftigen; er febe nicht ein warum er nicht, als ein Bischof, seinem Berufe gemäß " ben driftlichen, barnach begierigen Gemeinden durch dazu begnadete Personen sollte predigen laffen;" den Ständen merbe er eine Form der Reformation vorlegen und erwarte, wie man diefelbe aus heiliger Schrift verbeffern wolle. gleicher Zeit famen ber fecundare Clerus und die Universität bei bem Stifte mit Befchwerden ein, über Zerftorung des von der Apostel Zeit bis jett beobachteten Gottesdienstes, über Zwietracht, "Blutfturzung," u. f. w. Man verlangte, es follte Beiftlichen und Lapen verboten werden, fich mit Buger über die Religion zu unterhalten. Dieser fehrte jedoch nach Straßburg zurud.

Den 18. März versprach dann der Kurfürst dem versammelten Landtag die Mittheilung eines Reformationsprojekts; die Stände erklärten sich bereit, ihm dabei behülflich zu sein. Er ließ nun abermals Buzer kommen und sandte Peter Medmann nach Sachsen, um auch Melanchthon für einige Wochen zu berusen<sup>2</sup>). Auf der Reise, zu Dillenburg, gab Graf Wilhelm von

<sup>1)</sup> Ranfe, B. IV, G. 343.

<sup>2)</sup> Herrmann an Melanchthon, 15. Jan. 1543. Corp. Ref. B. V, S. 19. Schmidt, Melanchthon.

Naffan Medmann ein Schreiben an Johann Friedrich mit, um des Erzbischofs Begehren zu unterstüten, da die Kölner den Magister Philipp "vor Andern leiden mögen 1)." Auch der Landgraf drang in Melanchthon den Ruf anzu. nehmen 2); dieser zögerte, weil er theils Ranke, theils nur halbe Magregeln befürchtete; er schrieb dem Landgrafen, er wurde gerne " dem alten, frommen Berrn" Dienen, wiffe aber nicht wie; es gehörten Leute bagu die gum Predigen tuchtig find, das Predigen fet aber feine Sache nicht; zudem beforge er, daß, trop des guten Willens des Erzbischofs, manche "Gewaltige" die Beibehaltung der Migbrauche verlangen werden. Als Wochen vergingen, ohne daß er fam, forderte Buger ihn auf, nicht langer zu faumen 3); zehn bis zwölf Tage wurden ihm genugen, um dem Erzbischof seine Unfichten zu eröffnen, dieser sei gu Allem bereit, von dem Abel und den Städten fei bas Befte gu hoffen, wie sehr auch das Stift dagegen eifere. Da auch die Ankunft von Bedio und Pifforius gemeldet wurde, und Luther und Camerarius auf der Annahme des Rufes bestanden, überließ Melanchthon die Entscheidung seinem Fürften 4). Von Medmann bewogen, gab diefer die Erlaubniß für feche bis fieben Wochen, weil es "ein gottliches und driftliches Wert" fei, und durch die Kolner Reformation das Evangelium auch in benachbarten Begenden befannt werden wurde; in der Wittenberger Universität muffe inzwischen "gethan werden wie man fann 5)." Da Melanchthon nicht Prediger war, ward ihm Georg Maior beigesellt; obschon der Erzbischof versprochen hatte, "ihn mit Zehrung zu versehn," fandte ihm doch Johann Friedrich hundert Gulden und gab ihm als Begleitung zwei berittene Bachen mit. Endlich ward ihm geftattet, feinen Aufenthalt zu verlängern, falls der Herzog Wilhelm von Jülich. Cleve, des Rurfürsten Schwager, zur Reformation geneigt sein und seiner Dienste bedürfen follte.

Anfangs Mai kam Melanchthon nach Bonn. Zwei Reformationsvorschläge lagen vor, der eine von Gropper, der zuletzt eingewilligt, aber wie Melanchthon sich ausdrückte, "nur gefärbte Artikel" geschrieben hatte; der andere von Butzer, nach des Erzbischofs Willen mit Jugrundlegung der Nürnberger Resormation. In dieser Schrift, welche Melanchthon einsach und richtig fand, überarbeitete er die Artikel über die Trinität, die Schöpfung, die Erbsünde, die Rechtsertigung, die Buse und die Kirche; den vom Abendmahl ließ er bestehn, wie Butzer ihn verfaßt hatte b. Er sah indessen große Schwierigseiten vorauß; unter den niedern Klassen herrschte noch roher Aberglaube, täglich lief das Bolk zu den Bildern, der ganze Gottesdienst schien in der

<sup>1) 26. 3</sup>an. Corp. Ref. B. V, S. 19.

<sup>2)</sup> Gbenb., G. 47.

<sup>3) 12.</sup> Marg. Chenb., G. 59.

<sup>4) 8.</sup> April. Gbenb., G. 87.

<sup>5) 10.</sup> April. Ebenb., S. 89.

<sup>6)</sup> Melandihon an Cruciger, 23. Mai. Ebend., S. 113.

Beiligenverehrung zu bestehn, einer heiligen Jungfrau ward eben ein neuer Rod gemacht, hundert Goldgulden an Werth!). Die Universität und die Monche waren von dem ärgften Baß gegen die Reger erfüllt; jene war noch völlig die alte scholaftische Schule " obseurer Manner," die Reuchlin und Luther verdammt hatte; sowohl bei dem Stift als bei dem Kölner Magistrat gab sie wiederholt heftige Schriften gegen des Erzbischofs Borhaben ein. Im Namen ber secundaren Geistlichfeit verfaßte der Monch Eberhard Billig, in den leidenschaftlichsten Ausdrücken, eine Anklage gegen die protestantische Lehre und die fich zu derselben bekennenden Stände; die lutherische Regerei, hieß es darin, sei nichts als Blasphemie, die Priefterebe Hurerei, die protestantischen Fürsten Gottesläfterer und Emporer. Billig wollte Diefes Libell im Namen bes ge = sammten Clerus herausgeben; die Domherren des Stifts fanden aber den roben Ton unter ihrer Barde, fo daß die fecundare Beiftlichfeit und die Deputirten der Universität allein die Ehre hatten, auf dem Titel genannt zu werden 2). Gegen Buger erschien ein Schmähgedicht, das an den Scheiterhaufen Clarenbachs und Fliestedens mahnte und die Vertilgung der fegerischen Prediger forderte. "Ich war," schrieb Melanchthon an Peter Martyr3), "schon auf vielen Conventen, noch nie aber hatte ich mit tollern, unverschämtern Menschen zu thun." Gegen das Gedicht auf Buger verfaßte er, in Soells Namen, eine Antwort in fraftigen, edel gehaltenen Berfen 4). Mit der namlichen Kraft und Burde beantwortete er das Buch der Geistlichkeit 5). Er bedauerte, daß in einer so großen Sache, die Begner sich durch niedriges Schimpfen felber herabwürdigten; er habe es, fagte er, nur mit den Berfaffern diefer Schrift zu thun, und werde weder der Chre der Stadt Roln, noch der des Capitels, selbst der der Universität nicht zu nahe treten. "Ich hätte geschwiegen, aber die Behauptung, wir lästern den heiligen Geift, nöthigt mich zur Antwort; selbst Eck und Andere haben sich nie folder enormer Worte bedient." Er zeigte, daß die Protestanten diesen schweren Vorwurf nicht verdienen, da sie die heilige Schrift und die alten Symbole als Glaubensregel erkennen; er bewies aus dem Zustand der Kirche und der Lehre im Mittelalter, wie sehr eine Reformation nöthig war, und daß nur fanatische, unwissende Bertheidiger des Hergebrachten Berfolgung gepredigt haben; " diesen mußten wir widerstehn, wie lieb uns auch Rube und Frieden gewesen waren. Wir

<sup>1)</sup> Mesanchthon an Bugenhagen und Eruciger, 9. Mai. Corp. Ref. B. V, S. 105, 106.

<sup>2)</sup> Judicium deputatorum Universitatis et secundarii cleri Coloniensis de doctrina et vocatione Buceri.

<sup>3) 14.</sup> Juli. Corp. Ref. B. V, S. 143.

<sup>4)</sup> Ms.

<sup>5)</sup> Responsio ad scriptum quorundam delectorum a clero secundario Coloniensi. In ber Mittenberger Ausgabe von Melanchthons Werken, B. II, S. 95 u. f. — In bem Corp. Ref. haben wir biese Schrift nicht gefunden.

verandern nicht, wie man uns beschuldigt, die Lehre, wir stellen sie vielmehr in ihrer Reinheit wieder her; wir verwerfen die Borschriften der Kirche nicht, fondern nur die einer entarteten Geistlichkeit; wir frürzen die burgerliche Obrigfeit nicht um, wir befestigen fie durch Wegschaffung der Migbrauche und ber papstlichen Tyrannei. Salt man uns den Confens der Menge, das Anschn der Majorität entgegen, fo beißt dies mit Gewalt uns unterdrucken wollen, austatt uns durch Gründe zu widerlegen; will man einige der ärgsten Gebrechen mit neuer Farbe übermalen und von andern eine zufünftige Berbefferung versprechen, so find dies Sophismen, durch die wir uns nicht täuschen laffen." Hier nahm er dann die einzelnen Stude durch und schilderte das Berderbniß der Lehre in Bezug auf Buße, Genugthnung, Anrufung der Seiligen und der Maria, Meffe und Abendmahl. Berbefferung versprechen, ohne fie auszuführen, heißt nicht mehr "als von den Bildern den Stant-abwischen oder alte durch neue ersetzen." Dann vertheidigte er die Priefterebe, da der Berfasser hauptfächlich Buger wegen feiner Berheirathung geschmäht hatte. Ebenso widerlegte er mit gebührendem nachdrud die Behauptung, die Protestauten fampfen nur um irdisches Gut, fie berauben die Rirchen und machen gemeinschaftliche Sache mit den Wiedertäufern. "Nicht aus den Schriften solcher Leute wie die Kölner foll man uns beurtheilen, sondern aus unfern eigenen; was mich betrifft, so bin ich mir bewußt, stets im Einverständniß mit der wahren allgemeinen Kirche Gottes zu lehren; eher follte die Erde mich verschlingen oder der Aetna über mir zusammenfturgen, als daß ich in eine Entstellung der himmlischen Lehre willigte oder gegen Gottes Kirche stritte, in die ich nach die fem Leben einzugehn hoffe. Wir fampfen nicht um verworrene, unklare Dinge, fondern um folche, die im Worte Gottes geoffenbart find; dies Wort foll allein der Richter des Streites fein; ihm unterwerfen wir uns, einem andern nicht."

Diese Schrift, die bald nachher mit einer Borrede Luthers erschien und zu den kraftvollsten Apologien der Reformation gehört, arbeitete Melanchthon in den Stunden aus, in denen er nicht bei Kurfürst Herrmann beschäftigt war. Dieser ließ sich, in Beisein seines Coadjutors Adolph von Schauenburg, des Domdechanten Heinrich von Stolberg, und einiger Räthe, das Resermationsprojekt vorlesen. Während fünf Tagen berieth er darüber mit Melanchthon, und setzte diesen in Erstaunen durch seine richtige Einsicht und standhafte Frömmigkeit. Nachdem man Einiges geändert, Anderes klarer ausgedrückt hatte, theilte der Kurfürst den Vorschlag dem Stifte mit und berief den Landtag nach Bonn. Er wollte Melanchthon entlassen, der gerne nach seinem ruhigen Wittenberg zurückgekehrt wäre. Vieles zu Köln war ihm widerlich geworden, nicht nur der Haß der Mönche und der Doctoren, sondern die Lebensart und der Lärm der volkreichen, handeltreibenden Stadt. "Wir führen hier," schrieb er an Paul Cher¹), "ein wahres Schisserleben; unsere Herberge

- Coople

<sup>1) 13.</sup> Juli. Corp. Ref. B. V, G. 142.

ist am Ufer des Rheins, gerade wo die Schiffe halten und wo allerlei bose Gerüche uns laftig find; in dem Saufe felber ift Alles, Tifch, Bett, Berd, wie in einem Rahn; die Beine find rauh, die Ruche wie in Weftphalen, die Reinlichkeit weit entfernt von der am Oberrhein." Auch zeigten fich bereits die ersten Nöthen des eben ausbrechenden Gelderuschen Erbfolgefriegs; Truppen zogen durch das Land, Gerüchte von Plünderung trafen ein, aus den benachbarten Orten eilten zahlreiche Flüchtlinge in die Sicherheit gewährende Stadt 1). Der Aufenthalt wurde Melanchthon immer unheimlicher, allein die Bitten vieler Blieder des Adels, die wünschten, er möchte noch während der Ständeversammlung bleiben, um seinen Rath gegen die Grunde der Gegner ber Reformation zu geben, hielten ihn zurud'2). Go zog er mit dem Erzbischof nach Bonn 3). Die Berhandlungen der Stände dauerten nicht lang; Die weltlichen erklärten sich für die Reformation; die geistlichen Abgeordneten wollten nichts beschließen ohne die Zustimmung des Stifts; Gropper sprach viel gegen das vorgelegte Projeft, und doch war daffelbe im bochften Grade gemäßigt. Es gebot den Predigern die driftliche Lehre nur aus der Bibel zu schöpfen und fie, in ihren Borträgen, rein und erbaulich dem Bolf auszulegen. Rur die Gottes Ehre verfürzenden abergläubischen Gebrauche, wie Berehrung der Bilder und Reliquien, follten abgethan werden. Erbfunde, Antheil Des menschlichen Willens am Beilswerf. Gebrauch des Befeges, Buge, Rechtfertigung, gute Werke, waren dargestellt nach der bekannten Lehrweise Melanchthons. Ueber den Gottesdienst war bestimmt, daß er nicht nur an Sonnund Festtagen, sondern auch zu andern Zeiten gehalten werden sollte, nach einer vorgeschriebenen, noch manches Katholische enthaltenden Liturgie. Als Sacramente waren nur Taufe und Abendmahl angegeben, letteres unter beider Gestalt und ohne die Lehre vom Opfer und der Transsubstantiation. Jährliche Kirchen = Bisitationen und Synoden waren angeordnet, und den -Geiftlichen follten Aelteste beigefellt werden, zur Ausübung der Rirchenzucht. Beichte, Fasten, die lateinische Sprache neben der deutschen waren beibehalten, ebenfo die Stifter, Rlöfter und Beginenhäufer; nur waren den Stiftsherren und Mönchen ein frommes Leben und Sorge für Schulen und Urme empfohlen.

Die weltlichen Stände stellten die Einführung der Reformation dem Kurfürsten anheim, indem ste das Stift ermahnten, nichts gegen ihn vorzunehmen; sie erklärten, ihm beistehn zu wollen, weil sie seit vielen Jahren die Gerechtigkeit seiner Regierung empfunden hatten. Von Bonn aus schrieben Melanchthon und Butzer an den Kurfürsten von Sachsen und den Landgrafen, sie möchten eine Gesandtschaft schicken, um auf dem Landtag gegen die Schrift

<sup>1) 14.</sup> Juli. Corp. Ref. B. V, G. 143.

<sup>2)</sup> An Cruciger, 12. Juli. Cbent., G. 140.

<sup>3)</sup> Er schrieb hier eine kleine beutsche Schrift, über ben Unterschied bes Alten und bes Neuen Testaments, die er am Ende des Jahres herausgab.

der Kölner Geistlichkeit Beschwerde zu führen 1). Die gerade zu Schmalkalden versammelten proteskantischen Stände sandten einige Räthe nach Köln, wo das Stift behauptete, an der Schmähschrift keinen Antheil zu haben, übrigens seien auch nicht die Fürsten, sondern nur Melanchthon und Butzer darin angegriffen. Zu Bonn aber versprach Herrmann den Gesandten, in der Folge ähnliche Publicationen zu verhindern 2).

Vorerst ließ der Erzbischof die angenommene Reformationsformel nicht drucken, sondern schickte sie an den Kaiser, an König Ferdinand und einige Fürsten, mit der Bitte, ihm anzuzeigen, was man etwa nicht christlich oder nicht klar genug darin fände. Melanchthons Beruf war nun erfüllt; zwar erhielt er eine Einladung von Herzog Wilhelm von Eleve, und versprach ihm auch zu kommen, allein der Geldernsche Krieg verhinderte die Reise. Er ging noch mit Pistorius nach Frankfurt, wo er durch ein Colloquium mit den Predigern einen seit zwei Jahren dauernden Streit über das Abendmahl, die Tause und die Bilder schlichtete. Den 15. August war er zu Wittenberg zurück.

Gropper veröffentlichte gegen die Kölner Reformation eine, Antididagma betitelte Schrift, die ihm von den Theologen von Löwen den Borwurf zuzog, nicht scholastisch genug zu sein 1); die streng katholische Partei sah eben das Heil der Kirche nur im unbedingten Festhalten der alten Formeln und Gebräuche. Auch zu Köln gewann sie die Oberhand wieder. Kurfürst Herrmann, von den protestantischen Ständen nur schwach unterstützt, vermochte nicht sein Werf durchzusetzen; schon der Geldernsche Krieg vereitelte dessen Ausführung 5); bei Papst und Kaiser von dem Domkapitel verklagt, ward Herrmann durch päpstliches Urtheil vom 16. April 1546 abgesetzt, und den 24. Januar 1547 erfolgte die Vollstreckung dieses Spruchs.

## Drittes Capitel.

Wiederausbruch des Abendmahsstreits.

1542 u. folg.

In dem vorhergehenden Kapitel ist angedeutet worden, daß sich in der Kölner Reformationsformel auch ein von Buger verfaßter Artikel über das Abendmahl befand; wir haben denselben noch nicht angeführt, weil er zu

<sup>1) 3.</sup> Juli. Neubeder, Aftenfinde, G. 347.

<sup>2)</sup> Sedenborf, Th. III, S. 441.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. D. V, S. 153.

<sup>4)</sup> Gropper an Pflug, 11. Dez. 1552. Epistolae ad Pflugium, S. 115.

<sup>5)</sup> Melanchthon an Spalatin, 25. August 1543; in ber Zeitschrift für hist. Theol., 1846, S. 429.

wichtige Folgen hatte, als daß er nur im Borbeigehn berührt werden dürfte. Bon Melanchthon gebilligt, führte er beinah zu einem Bruch zwischen diesem und Luther, und veranlaßte letztern, das Feuer des seit einigen Jahren ruhenden Streites mit erneuter Heftigkeit wieder anzusachen.

Je mehr sich Melanchthon von der Unmöglichkeit einer Verföhnung mit den Katholiken überzeugte, defto lebhafter wünschte er, dem gemeinsamen Feind gegenüber, die Ginheit unter ben Befennern des Evangeliums. Er sebnte fich immer mehr nach einer Bereinbarung mit den Reformirten, die sich von den Lutherischen mehr durch die Abendmahlstehre als durch die speculativen Theorien über die Pradestination unterschieden. Die Befanntschaft die er mit Calvin gemacht hatte, das Band das ihn an Buger knupfte, das wiederhergestellte freundschaftliche Berhältniß mit Philipp von Sessen, bie Standhaftigfeit der in Frankreich verfolgten Protestanten, das Interesse der gangen Rirche, alles bestärfte ihn in dem Berlangen nach einer festen, großen Einigung aller berer, die ihr Beil nur auf den Glauben an Christum Da durch die Wittenberger Concordie der Friede hergestellt mar, schmerzte es ibn, wenn einseitige Schüler Luthers fortfuhren, gegen die Reformirten zu eifern; er flagte, daß Manche " von den oberrheinischen Kirchen nicht gelinder redefen als von den Türken 1)." Er felber feste unabläffig feine Forschungen fort, um zur richtigsten Einsicht der so viel bestrittenen Frage zu gelangen; "seit länger als zehn Jahren," fagte er 1538, "ift kein Tag, feine Nacht vergangen, ohne daß ich über das Abendmahl nachgedacht hätte 2)." Das Studium der ältesten Kirchenväter befestigte ihn mehr und mehr in der Ueberzeugung, daß die meisten derselben einer symbolischen Auffaffung der Einsetzungsworte zugethan waren; er hielt fich daher vorzüglich an diejenigen neutestamentlichen Stellen, welche ihm, wie 1. Cor. 10, 16 und Eph. 5, 30, das Geheimniß des Sacraments gegen jede übertriebene oder blos rationelle Auslegung zu schützen schienen. Dem reinen Zwinglianismus blieb er fortwährend abgeneigt; aber die geistige Wirksamkeit Christi, die facramentliche Bereinigung, die Gegenwart des Leibes und Blutes mit Brod und Bein, die Synefdoche, wie er es nannte, hielt er für durchaus genügend, um die Burde und den tiefen Sinn der Handlung zu wahren. Von diesen Gedanken durchdrungen, anderte er in der Ausgabe der Augsburger Confession von 1540 den Artifel vom Abendmahl. Den Satz, " die Begensehr wird verworfen," ließ er weg und statt der Worte "Leib und Blut werden ausgetheilt (distribuuntur)," fagte er, "fie werden angeboten (exhibentur)," was bei den Empfangenden den Glauben voraussetzt und sich mit dem geistigen Genusse vereinigen läßt, während auch Luther seine Ansicht darin finden konnte. Dhue Zweifel machte er diese Aenderung, um Calvin entgegenzukommen, mit

---

<sup>1)</sup> An Dietrich, 6. Sept. 1543. Corp. Ref. B. V, S. 176.

<sup>2)</sup> An benf., 24. Mai 1538. Chend., B. III, G. 537.

dem er sich 1539 zu Frankfurt über das Abendmahl unterhalten hatte, und zwar auf eine Weise, welche Calvin zu sagen berechtigte, sie stimmten Beide mit einander überein. In Deutschland blieb die Sache noch unbemerkt; weder Luther noch Andere fanden darüber zu klagen.

Zugleich drang Melanchthon in Luther, den an die Transsubstantiation erinnernden Gebrauch der Elevation der Hostie fallen zu lassen. Dieser Gebrauch besteht darin, nach der Consecration der Hostie, diese feierlich in die Bobe zu heben, damit das auf die Rnie fallende Bolf fie anbete, als das in den Leib Christi wunderbar verwandelte Brod. Anfangs hatte Luther diesen Theil der Meghandlung beibehalten, um gegen Karlstadts sonderbare Unsicht zu protestiren, burch die die Beiligfeit des Sacraments herabgewürdigt war. Später bediente er sich desselben nur noch "um der Einfältigen willen," hielt ihn aber nicht mehr für wefentlich zur Teier gehörig. Während der Zufammenkunft in Wittenberg, im Jahr 1536, suchte Buger ihn davon abzubringen, indem er ihn erinnerte, daß die Elevation bereits in Seffen und andern deutschen Kirchen abgeschafft war. Zwei Jahre später entstand Streit darüber gu Nürnberg, wo einer der Prediger dem Gebrauch entgegen war. Dietrich und Offander berichteten darüber an Melanchthon. Diefer besprach fich mit Luther, welcher gurnte, daß man über solche unnöthige Dinge ganten könne; Melanchthon hingegen hielt es nicht für etwas fo Unnöthiges, benu, fagte er, wenn man die wirkliche Gegenwart des Leibes annehme, so muffe man nothwendig auch die Elevation annehmen; da diese wirkliche, locale Gegenwart nicht seine Unsicht war, so mußte auch ihm zufolge die Elevation unterbleiben; doch rieth er den Rürnbergern, den widerstrebenden Prediger zu entfernen, im Fall daß er nur ein Anhänger Zwingli's ware1). Beit Dietrich, der in diesem Stud zu Luthers Schülern gehörte, billigte Melanchthons Lehre von einer sacramentlichen Bereinigung nicht, sondern behauptete die substantielle, für deren Bezeichnung er sogar das Wort hypostatisch gebrauchte, und welche die Clevation als Bestandtheil der Handlung mit sich führen mußte. Melandy thon schrieb ihm darüber 2): " die Sacramente find Zeichen, daß mit den gegebenen Dingen etwas Anderes gegenwärtig ift; ift dem alfo, fo ift die Adoration (bei der Elevation) nicht nothig, oder behält man fie bei, so ift fie nicht dem Brod zu erweisen. Wenn du von einer hypostatischen Bereinigung redest, so irrst du junachst im Ausdruck. Sypostatische Bereinigung beißt eine personliche, wie sie allein zwischen den beiden Naturen in Christo statt findet. Gelbst die Papisten nehmen eine folche bei dem Abendmahl nicht an; es ift etwas Neugs und geradezu Unbeiliges. Daber gebrauche diefes Wort nicht mehr. Ferner ist es nicht einmal eine hypostatische Vereinigung, die du damit bezeichnen willst, sondern eine wirkliche, wie sie 3. B. zwischen Feuer

<sup>1)</sup> An Dietrich, 13. Febr. 1538. Corp. Ref. B. III, S. 488.

<sup>2) 23.</sup> April 1538. Gbend., S. 514.

und Eisen stattfindet, wenn dies glübend gemacht wird. Ich nehme auch eine wirkliche an, aber keine einschließende, sondern eine facramentliche, das beißt daß mit den gegebenen Zeichen Christus wahrhaft wirksam ist. Was suchst du mehr?" In einem spätern Briefe fundigte er Dietrich an 1), er werde ihm noch ausführlicher über die Sache schreiben, und alle ihm bekannten Zeugniffe und Argumente zusammenstellen; er that es jedoch nicht, ohne Zweifel, weil er Streit zu erregen befürchtete, denn alle theologischen Untersuchungen, meinte er damals, geben nur Anlaß zu Berläumdung?). Er sagte dies in jenem Jahre 1538, wo er von Cordatus und Andern auf so unbillige Weise der Irrlehre beschuldigt worden war. 1542 ward Luther von verschiedenen Seiten her, besonders von dem Landgrafen ermahnt, dem Gebrauch der Elevation endlich zu entfagen; er versprach, mit Melanchthon und seinen Collegen darüber zu berathen3). Da aber ein neuer Angriff Karlstadts gegen ihn erfolgte, der ihn einen Chriftustrenziger schalt, zogerte er wieder, um den Schein nicht zu haben, als gebe er dem unziemlichen Drängen eines solchen Mannes nach. Melanchthon bat daher den Landgrafen, nicht mehr von der Sache an Luther zu schreiben 1); seiner eigenen Ansicht nach, fagte er, "wäre es gut, daß die Elevation in aller Welt abgethan und die Leut zu rechter Anrufung Gottes unterrichtet wurden; folche große Dinge gehn aber nur schwächlich voran." Er brachte es indessen doch bei Luther dahin, daß er in die Abschaffung willigte; selbst Amsdorf und Beit Dietrich gaben sie zu; nur ermahnte Melanchthon diesen lettern, nicht über die Sache zu predigen, sondern den Gebrauch nach und nach fallen zu lassen 5). Von da an verschwand er auch aus dem protestantischen Gottesdienst.

Während so Luther, den Gründen seines Freundes sich fügend, auf eine Ceremonie verzichtete, die wesentlich zum katholischen Cultus gehörte, aber mit seiner eigenen Lehre nicht unvereindar war, kamen von andern Seiten Beranlassungen, die seinen mühsam niedergehaltenen Unwillen gegen die Resormirten aufs Neue reizten. Er erhielt ein Schreiben von Baldassare Altieri, in dem die protestantischen Stände inständig gebeten wurden, sich bei dem venezianischen Senat für die verfolgten Evangelischen von Benedig, Vicenza und Treviso zu verwenden b; zugleich beklagte sich Altieri über den auch nach Italien gesommenen Abendmahlsstreit, der die Einigkeit unter den dortigen Protestanten störte; Buzer, der sie bereits zur Eintracht ermahnt hatte, hätte ihnen eine Vermittlungsformel Melanchthons versprochen, die sie immer noch erwarteten; Luther möge nun schreiben, um die getrennten Gemüther wieder

---

<sup>1) 24.</sup> Mai 1538, Corp. Ref. B. III, S. 536.

<sup>2)</sup> An Dietrich, 18. August 1538. Ebend., S. 568.

<sup>3)</sup> Rommel, B. II, S. 351.

<sup>4) 17. 3</sup>an. 1543. Corp. Ref. B. V, S. 21.

<sup>5) 25.</sup> Dez. 1543. Gbenb., E. 258. — Sedenborf, Th. III, S. 469.

<sup>6) 26.</sup> Rov. 1542. Sedenborf, Th. III, S. 401.

au verföhnen. In seiner Antwort, vom 13. Juni 15431), ließ nun Luther feinem alten Groll gegen die Schweizer wieder vollen Lauf; nachdem er die Berwendung der Fürsten verheißen und den italienischen Protestanten Rath und Aufmunterung ertheilt, fagte er, er wiffe nichts von einer von Melanchthon vorgeschlagenen Ausgleichung; in Deutschland scheine zwar die Concordie so ziemlich hergestellt, und da Melanchthon mit Buger zu Köln gemeinschaftlich handelt, fo fei dies ein Beweis, daß letterer nicht verdächtig ift; allein in ber Schweig, befonders zu Burich, herrschen noch immer die alten Grauel; es feien da gelehrte Leute, in allen Sprachen bewandert, fie scien aber "betrunken," "haben einen andern Beift als wir," und ihr ansteckendes Bift muffe man flieben; auf diese harten Worte ließ er eine Darftellung seiner perfönlichen Lehre folgen und fügte bei: " ben unnüten und fophistischen Streit über die Brodverwandlung haben wir aufgegeben, unbefümmert ob irgendwo einer daran glaubt oder nicht." Boll Betrübniß über diefen Brief schrieb Melanchthon an Dietrich'2): "mas ich befürchtet habe, ift eingetroffen; ich wußte, daß Luther schärfer schreiben wurde als er fühlt; wozu war es nothig den Glauben an die Transsubstantiation zuzulassen, die boch die Quelle der gröbsten Abgötterei ift? Und wenn biese Antwort in der Schweiz verbreitet wird, welch neue Kampfe wird sie entzünden! Ich wünschte daß dies nie geschähe; suchen wir vielmehr unter unsern Kirchen irgend welche Eintracht zu bewahren, fügen wir fle zufammen so viel wir es können, statt unsern Eifer nur auf Bermehrung der Zwietracht zu verwenden!"

Neue Ursache zu Aufregung brachte die 1543 zu Zürich erschienene Ausgabe der Werfe Zwingli's, so daß, als bald darauf der nichts ahnende Buchdrucker Christoph Froschauer die Bibelübersetzung Leo Juda's Luthern zum Geschenk übersandte, dieser ihm zurückschrieb<sup>9</sup>), er wolle nichts mit den Zürichern gemein haben, da sie das arme Volk mit sich zur Hölle führen; Froschauer solle ihm keine Schrift mehr von ihnen schieken, denn er wolle unschuldig sein an ihrer lästerlichen Lehre und bis an sein Ende wider sie beten und lehren. Melanchthon wußte nichts von diesem Brief; erst durch Bußer erfuhr er davon; "unser Luther," schrieb er dann entschuldigend an den Straßburger Freund<sup>4</sup>), "hat oft solche Anwandlungen von Heftigkeit; wir thun besser, sie zu verschweigen, als scharf dagegen zu kämpsen; laß uns die Mäßigung bewahren, über die wir beide mit einander übereingekommen sind; laß uns unsere Wunden zudecken und auch Andere ermahnen, es zu thun; ich werde immer dahin streben, daß nicht blos Wassenstillstand zwischen uns sei, sondern wahre, gegenseitige Freundschaft." Als er von Bullinger, der sich seit Jahren

<sup>1)</sup> Luthers Briefe, B. V, G. 565.

<sup>2) 25.</sup> Dct. 1543. Corp. Ref. D. V, €. 208.

<sup>3) 31.</sup> Aug. 1543. Luthers Briefe, B. V, G. 587.

<sup>4) 5.</sup> Mov. 1543. Corp. Ref. 2. V, S. 218.

bemubte die schweizerische Lehre vor ihm zu vertheidigen 1), deffen Auslegung bes Evangeliums Johannis erhielt, bat er auch ihn um Erhaltung des Friedens?): "wenn auch von hier aus zuweilen rauhere Briefe geschrieben werden, so wollen doch wir einträchtig bleiben und nicht zugeben, daß unsere Rirchen zerriffen werden; die Linke, fagt der Kirchenvater Basilius, bedarf nicht mehr der Rechten, als die Kirche der Einigfeit." Bullinger druckte ihm seinen Rummer über Luthers lieblofen Brief an Froschauer aus, gab ibm eine ausführliche Rechtfertigung der schweizerischen Kirchen, wies auf ihre Uebereinstimmung mit den deutschen in den Grundlehren vom Seile bin, und versprach in seinem und seiner Collegen Namen die Erhaltung der Gintracht 3). Gegen Melanchthon zeigte Luther noch keinen Argwohn; den 21. April 1544 schrieb er an die Evangelischen zu Eperies in Ungarn 1): "Magister Philipp habe ich so wenig in Berdacht als irgend einen der Unfrigen." Bielleicht ware auch der Friede noch erhalten worden, wenn nicht die gerade jest im Druck erschienene Kölner Reformation den bei Luther bereits gesammelten Gewitterftoff zum Ausbruch mit Blig und Donner gebracht hatte.

### Viertes Capitel.

Luthers Schriften gegen die Schweizer und sein Verdacht gegen Mesanchthon.

Bon dem Abendmahl hieß es in der Kölner Reformation, es ist "die Gemeinschaft des Leibes und Blutes unseres Herrn Jesu Christi, bei welcher Gemeinschaft wir sein Gedächtniß halten sollen, auf daß wir im Glauben an ihn gestärft und gänzlicher in ihm bleiben und leben, und er in uns, und dieweil diese Uebergebung und Empfangung des Leibes und Blutes Christi unseres Herrn ein himmlisch Werf und Handel des Glaubens ist, sollen die Leut alle fleischlichen Gedanken in diesem Geheimnis ausschlagen." Die wesentliche Gegenwart war übergangen und das Genießen des Leibes und Bluts als Sache des Glaubens dargestellt; offenbar mußte dies Luthern im höchsten Grade mißfallen. Es war auf dem Reichstage zu Speier, im Juni 1544, daß Kurfürst Johann Friedrich von dem Erzbischof von Köln das Buch erthielt; nach flüchtiger Durchsicht fand er, daß es nicht in allen Stücken "der reinen Lehre gemäß" war und einige papistische Ceremonien beibehielt. Er schieste es daher zur Prüfung an den Naumburger Bischof Amsdorf d. Dieser

<sup>1)</sup> Ceit 1535. Ms.

<sup>2) 25.</sup> Mår, 1544. Corp. Ref. B. V, S. 342.

<sup>3) 22.</sup> Juni 1544. Ms.

<sup>4)</sup> Luthers Briefe, B. V, S. 645.

<sup>5)</sup> Corp. Ref. B. V, S. 461.

fandte sofort eine heftige Cenfur nach Wittenberg, er warf dem Buche Dunkelbeit und Zweideutigkeit vor, und tadelte befonders die Artikel vom freien Willen und vom Abendmahl. Melanchthon war besorgt wegen des Eindrucks, den diese Cenfur auf Luther machen wurde, der Anfangs nicht zu hart über die Kölner Reformation geurtheilt hatte. Er machte fich fogar gefaßt, Wittenberg zu verlaffen, wenn Luther, durch Amsdorf gereizt, sich zu ,, neuem Schlachtruf" verleiten ließe 1). In der That sprach Doctor Martin mit aller Scharfe feine Meinung in einem Briefe an den Rangler Brud aus, der ein charafteristisches Denkmal seiner damaligen aufgeregten Stimmung ift?): " des Bischofs (Amsdorfs) Artifel gefallen mir wohl, sonderlich der vom Abendmahl, denn da liegt Macht an ; ... ich bin aber aus den Artikeln flugs ins Buch gefallen, und vom Sacrament; benn da druckt mich hart ber Schub, und befinde, daß mir nichts überall gefällt. Es treibt lange viel Gefchwäß vom Rut, Frucht und Ehre des Sacraments; aber von der Substauz mummelt es, daß man nicht foll vernehmen was es davon halte, in aller Mage wie die Schwärmer 3) thun ; ... nirgends wills heraus ob da fei rechter Leib und Blut mündlich empfangen . . . Summa, das Buch ift den Schwärmern nicht allein leidlich, sondern auch tröstlich, vielmehr für ihre Lehre, als für unfre. Darum hab ich sein satt, und bin über die Magen unluftig darauf ... Und ift auch Alles zu lang und groß Gewäsche, daß ich das Klappermaul, den Buger, bier wohl fpure." Bon Luther und Umsdorf getrieben, verfagte Johann Friedrich dem Kurfürsten von Koln alle Unterftützung; als Diefer von Verfolgung bedroht ward, erhielt er vom fachstichen Sofe statt Gulfe, nichts als einen erhaulichen Troftbrief.

Luther rüstete sich wieder zum Kampf gegen die Sacramentirer, mit dem nämlichen Eiser, wie wenn es galt, gegen den römischen Papst zu Felde zu ziehen. In Privatgesprächen so wie in öffentlichen Borlesungen und Predigten, sprach er sich mit der herbsten Strenge über sie aus; er arbeitete an neuen Schriften und sah seine frühern durch, in der Absicht, einige davon lateinisch zu übersetzen, damit sie auch nach Frankreich und unter die italienischen Protestanten kämen. "Bricht dieser Streit wieder aus," schrieb Melanchthon klagend an Freunde. "Bricht dieser Streit wieder aus," schrieb Melanchthon klagend an Freunde.), "so wird viel größere und traurigere Zerrüttung solgen als früher; mehr der öffentlichen Sache wegen als um meinetwillen, bedaure ich, daß diese Tragödie wieder beginnen soll;" "was mit mir geschehn wird, weiß ich nicht; vielleicht werde ich in diesem meinem Alter noch auswandern

<sup>1)</sup> An Dietrich, 8. Aug. 1544. Corp. Ref. B. V, S. 459.

<sup>2)</sup> Luthers Briefe, B. V, S. 708.

<sup>3)</sup> Die Reformirten.

<sup>1)</sup> Hieron. Befold an Beit Dietrich, 8. Aug. 1544. Epistolae hist. - eccles., Th. II, S. 30.

<sup>5)</sup> An Dictrich, 11. Aug.; an Musculus, 12. Aug. Corp. Ref. B. V, S. 461, 464.

muffen; ",, gibt es etwas Betrübenderes, etwas das mehr beweint zu werden verdiente, als daß das heilige Pfand der Liebe zum Gegenstand von Zank und Zwietracht gebraucht wird 1)?" Luther raftete nicht; er eilte nach Naumburg, um mit Amsdorf zu berathen, der übrigens der Einzige mar, der ihn reizte?). Die Wittenberger sahen mit Angst dem Ausbruche des Sturmes entgegen. Man fagte Melanchthon, Luther halte eine Schrift bereit, in welcher auch er und Buger angegriffen seien, er wolle eine Formel aufsetzen, und wer zu Wittenberg fich weigerte, fie zu unterschreiben, durfe nicht niehr geduldet werden 3). "Rie," schrieb Melanchthon an Buger 4), "nie hat er mit mäch= tigerm Gifer Diese Sache betrieben; ich gebe alle Hoffnung auf, den Frieden zwischen unsern Kirchen erhalten zu sehn; unsere Gegner erheben das Haupt, und wir zerreißen uns selbst; dies macht mir unendlichen Schmerz; für mich bin ich ruhig, und wenn er mich zu sehr drängt, werde ich gern aus diesem Gefängniß flieben." Sein Bruder Georg forderte ihn auf, ohne mit Luther zu streiten, Wittenberg zu verlaffen 5). Auch Eruciger dachte an Auswanderung.

Waren die Gerüchte, daß Luther auch gegen Melanchthon auftreten wollte, durchaus ungegründet, oder gab er, nach der ersten Berstimmung über den alten Freund, wieder beffern Gefühlen Raum? Wir wiffen es nicht; jedenfalls waren weder Melanchthon noch Buter in der Schrift genannt, die er Anfangs October erscheinen ließ. Sie führte den Titel: "Kurzes Bekenntniß vom heiligen Sacrament, wider die Schwärmer." Zwingsi und Dekolampad waren darin als Reger und Seelenmörder gebrandmarkt, und überhaupt alle Reformirten ,, eingeteufelte, durchteufelte, überteufelte läfterliche Bergen und Lügenmäuler" genannt. Die Wittenberger hatten noch viel Aergeres erwartet! Erneiger meinte, die Schrift sei gemäßigter als man hoffen durfte, und Luther denke weniger heftig, als er spreche, wenn er anfgeregt ist 6)! Gegen Ernciger und Melanchthon verhielt er sich übrigens ruhig. Letterer unterhielt sich sogar mit ihm über das Abendmahl 7), er wiederholte, daß er stets die Synekdoche gelehrt habe, daß er fest glaube, Chriftus sei mit Brod und Wein wahrhaft gegenwärtig und mache uns zu feinen Gliedern; er hoffte Luther damit zu befriedigen, was jedoch schwerlich der Fall war; denn von dieser Zeit an vermied er, so wie auch Eruciger, über diesen Gegenstand mit ihm zu reden 8). Er wünschte, die Schweizer möchten das kurze Bekenntniß unbeantwortet

<sup>1)</sup> An Musculus, 5. Oft. Corp. Ref. B. V, G. 495.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Buger, 28. August. Ebenb., S. 471.

<sup>3)</sup> Erneiger an Dietrich, 7. Sept. Gbenb., G. 476.

<sup>4) 28.</sup> Aug. — An Bullinger, 30. Aug. Gbend., S. 474, 475.

<sup>5)</sup> Melanchthon an Camerarius, 30. Sept. Gbent., S. 488.

<sup>6)</sup> Cruciger an Dietrich, 7. Oft. Ebend., S. 497.
7) An Myconius, 10. Oft. Ebend., S. 499.

<sup>8)</sup> Cruciger an Dietrich, 13. Dez. 1545. Ebenb., S. 908.

laffen, "um nicht Feuer zum Teuer zu thun;" ein neuer Reichstag war berufen, "nichts," schrieb er an Musculus"), "wäre da unglücklicher für uns, als Krieg unter uns felber zu führen." Die Züricher veröffentlichten eine nicht minder scharfe, von Bullinger verfaßte Schrift 2). Selbst Calvin tadelte die Art, wie sie Luther behandelten; "ich wünsche dir," schrieb er an Bullinger3), "ins Gedächtniß zurückzurufen, was für ein Mann Luther ift, wie hohe Gaben er besitt, mit welcher Tapferkeit und Beständigkeit, mit welchem Geschief und mit welcher Kraft der Lehre er bisher das Reich des Antichrifts bekämpft und das Evangelium vom Beil verbreitet hat. Burde er mich auch einen Teufel nennen, so wurde ich ihm doch immerfort die Ehre erweisen, ihn für einen auserwählten Diener Gottes zu halten, der freilich neben herrlichen Tugenden seine Schwächen hat. Bedenket daß ihr es mit einem Jünger Christi zu thun habt, dem wir Alles verdanken." Der Züricher Buch schien ihm kindisch und schwach; entweder hatten sie anders schreiben oder schweigen sollen; "ich bekenne," bezeugte er Melanchthon, "daß wir Alle Luthern den größten Dank schuldig find; ich will gerne dulden, daß er das höchste Ausehn habe, wenn er sich nur zu mäßigen wüßte! Guter Gott, welche Freude bereiten wir den Papisten, und welch trauriges Beispiel lassen wir der Nachwelt zurück 1)!" Dies waren auch die Gestinnungen Melandthons in Dieser ungludlichsten aller Streitigfeiten.

Das Gerücht eines Bruches zwischen Luther und Melanchthon ging durch das ganze protestantische Deutschland, und erfüllte alle Freunde des Friedens mit Kummer und Angst. Die Straßburger Regierung und Bußer wandten sich an Philipp von Hessen, er möge dazwischen treten, um beide Männer zu versöhnen und der Kirche den unheilbaren Schaden ihrer Entzweiung zu verhüten. Der Landgraf richtete alsbald an den Kanzler Brück das Begehren<sup>5</sup>), "um der Ehre Christi willen diese Sache treulich und mit allem Fleiß zu erwägen"; Luther, wenn auch die Züricher "etwas grob" wären, möge sich nicht erhißen und es nicht Andere entgelten lassen, "sonz. dern als der Bernünftigere thun und eine christliche Geduld haben; denn sollt erst zwischen Luther und Magister Philipp Uneinigkeit erwachsen, helf Gott! was würde daraus werden, wie würden die Papisten glorieren und sagen, wenn ein Reich in ihm selbst uneins ist, so wirds vergehn. Es würden auch ohne Zweisel viel christliche Leut sich daran ärgern und stoßen, auch viel vom Evangelium ganz fallen. Uch allmächtiger Gott, was thun

<sup>1) 10,</sup> Mov. 1544. Corp. Ref. B. V, S. 525.

<sup>2)</sup> Wahrhafte Bekenntniß ber Diener ber Kirche zu Zurich, was sie ... glauben und lehren ..., mit gebürlicher Antwort auf bas unbegründet argerlich Schmahen, Verbammen und Schelten Dr. M. Luthers. 1545.

<sup>3) 25.</sup> Mov. 1544. Calvini epistolae, S. 383.

<sup>4) 28.</sup> Juni 1545. Calvini epistolae, S. 55; — aud S. 52.

<sup>5) 12.</sup> Oft. 1544. Corp. Ref. B. V, S. 502.

doch die Leut, daß sie solch ärgerlich und schädlich Janken anrichten! Es ist nicht ein rechter apostolischer Geist, der das anrichtet, sondern ein solcher Geist, der Jank, Iwietracht und Hader sucht." Brück that sogleich Schritte, um zu vermitteln; es ward ihm nicht schwer, denn Luther war zu innig an Melanchthon geknüpft, um ihn in den Streit ziehen zu wollen, und dieser vermied alles, was jenen noch mehr hätte erbittern können. Brück antwortete daher dem Landgrafen ), die Sache sei nicht von Belang, Melanchthon selber, der überall zu mildern suchte, habe es ihm gesagt. Dem Kursürsten berichtete er, er habe dem Landgrafen "den Handel lieber wollen vermindern, denn groß machen, damit man desto weniger von der beiden Herren Uneinigseit weiter Geschrei zu machen Ursach hab; denn der Teusel ist der Universsität Feind, wollt sich gern mit der beiden Männer Uneinigkeit schmücken, ob sie endlich der Universität zu Nachtheil möchten von einander kommen."

Als das heftige Buch der Züricher erfchien, bat der Landgraf den Rurfürsten, er möge forgen, daß Luther sich zurückhalte, weil Niemand über dies Streiten triumphire, als die Katholifen. Im Auftrage Johann Friedrichs, besprach sich Brud über die Sache mit Melanchthon, der ihm mit Thränen fagte, die Züricher seien grobe und störrige Leute; wollte Luther ihnen antworten, so würde ihn fein Unwille ohne Zweifel verleiten, über die Bittenberger Concordie hinauszugehen, und es würde eine allgemeine, viel schlimmere Zwietracht erfolgen; es ware baber gut, um in Sachsen wenigstens ben Streit ju unterbrucken, ben Berfauf ber Schriften ber Buricher ju verbieten 2). Als Melanchthon mit Luther darüber handelte, versprach ihm dieser, feine lange Antwort zu fchreiben, fondern nur einen einfachen Artifel zu ftellen von der Sache an sich, um denselben den Theologen des evangelischen Bundes zur Unterschrift vorzulegen. Dem Kurfürsten fam indessen das Gerücht 311 Ohren, Luther wolle dennoch ein formliches Buch wider die Sacramentirer herausgeben und diesmal auch Melanchthon darin angreifen. wollte er nicht dulden; wie oft er auch Melanchthon beargwohnt hatte, fo hatte er doch auch zu sehr bessen Treue und Tüchtigkeit erprobt und kannte zu sehr deffen Abneigung gegen alles Streiten, als daß er einen Angriff auf den der Universität so nothwendigen Lehrer hätte zugeben können. mußte Luthern anzeigen 3), der Kurfürst sehe zwar nicht ungerne, daß er gegen die Sacramentirer fchreibe, wurde aber groß Befummeruiß haben, wenn er auch wider Magister Philipp stritte: nicht nur wurden die Papisten frohloden, fondern es wurde der Universität zu beträchtlichem Nachtheil gereithen; habe er Zweifel, dag Melanchthon ben Zürichern oder Andern anbange, so moge er personlich und freundlich mit ihm handeln; Melanchthon

<sup>1) 16.</sup> April 1545. Corp. Ref. D. V, S. 734.

<sup>2)</sup> Brud an ben Kurfürsten, 24. April 1545. Ebenb., G. 740.

<sup>3)</sup> Der Kurfurft an Brud, 26. April. Chenb., G. 746.

würde sich gewiß "christlich und billig finden lassen", während er öffentlichen Widerspruch nicht ertragen würde; es sei mit ihm, als einem trefflichen Mann, Geduld zu haben, auf daß man ihn erhalten moge; wurde jedoch keine Vermahnung bei ihm helken, so wäre es immer noch Zeit etwas zu beschließen. Als Luther diese Mittheilung erhielt, war er bereits entschlossen, keine ausführliche Antwort auf das Züricher Buch erscheinen zu laffen; er gab nun auch felbst die Absicht auf, "einen einfachen Artifel zu stellen." Bon Melanchthon war noch weniger zu befürchten. Obschon Calvin ihn mahnte 1), die Gelegenheit zu ergreifen, seine Ueberzeugung auszufprechen, um die Bielen, die seinem Ansehn folgen, nicht in Zweifel zu lassen, so trat er doch nicht öffentlich auf. Er betrug sich gegen Luther mit einer Schonung, die man Aengstlichkeit genannt hat, die aber eine sehr ehren= hafte Uengstlichkeit war; denn sie entsprang sowohl aus der innigsten Freundschaft für den Mann, der ihn erst recht zum Evangelium geführt hatte, als aus dem festen Willen, persönliche Meinungen und Rücksichten dem allgemeinen Wohle unterzuordnen. Wenn er, von seinem höhern Standpunkte herab, bald die Noth der sich entzweienden Kirche überschaute, bald das schöne Bild sich vorstellte, das diese Kirche bieten würde, wenn sie einig ware, da ward es ihm nicht schwer ein Opfer zu bringen, besonders wenn es darauf ankam, den Frieden mit Luther zu erhalten; denn er durfte, ohne des Uebermuths beschuldigt zu werden, sich fagen, daß bisher ihr Beider Zusammenhalten die Bedingung des Bestandes des deutschen Protestantis= mus gewesen war. Wenn er auch zuweilen über das Drückende seiner Lage feufzte, und einmal ein Schreiben, das Calvin ihm für Luther gefandt hatte, nicht abgab, aus Furcht, es möchte übel aufgenommen werden, so sprach er doch immer auch wieder die Bewunderung aus, die ihn seit bald dreißig Jahren an Docter Martin fnüpfte. In der Borrede, die er, im März 1545, zu dem ersten Theil von Luthers lateinischen Werken schrieb, stellte er ihn dar als einen von Gott erweckten und erleuchteten Zeugen der Wahrheit. Alehnlich drückte fich Luther über seinen Philipp aus; in seiner eigenen, zu demfelben Bande gefchriebenen Vorrede, fagt er: "Was Gott durch diefes Werfzeug (Melanchthon) gewirft hat, nicht nur in den Wissenschaften, sondern in der Theologie, das bezeugen genugsam seine Werke, wie sehr auch Satan und sein Anhang darüber ergrimmt sein mögen". Dies Zengniß der Liebe beider Manner war die beste Widerlegung der Geruchte, sie seien im Begriff mit einander zu brechen. Sie konnten wohl zu Zeiten mißmuthig über einander sein, aber nach augenblicklicher Berstimmung stellte sich schnell das alte Verhältniß wieder her. Un Luthers Reizbarkeit in den letzten Jahren war übrigens Vieles schuld; seine Kraft schien gebrochen, die Umgestaltung der Kirche, die er einst in jugendlicher Begeisterung rascher erwartet hatte,

<sup>1) 28.</sup> Juni 1545. Calvini epistolae, S. 55.

ging nur langfam und durch schwere Kämpfe voran; dazu kamen zunehmende förperliche Leiden, allerlei Unwesen zu Wittenberg unter Bürgern und Studenten, und im Jahr 1544 ein ihn aufs Bochfte erbitternder Beschluß der Juristenfacultät, welcher die heimlichen, ohne Zustimmung der Eltern geschloffenen Ehen für gultig erklarte. Er predigte machtig gegen "diese Umkehrung der göttlichen Gesetze." Melanchthon beklagte zwar dies Predigen; "wozu," meinte er 1), "solche Fragen vor das Bolf bringen, und gerade jest, wo so große Bewegungen bevorzustehn scheinen?" Doch fagte er: "wir muffen es tragen und nur suchen, es zu lindern, so viel wir konnen." Luther war so aufgebracht über die Juristen und überhaupt über die Wittenberger Zustände, daß er die Stadt verließ, um fich nach Merseburg zu Georg von Anhalt gurudzugiehen. Bekummert barüber, bat Melanchthon ben Kurfürsten, ihn zurückzurufen; er selber reiste ihm nach und führte ihn befänftigt zurud. Ueberhaupt strebte er in allen Dingen, in dieser mannigfach aufgeregten Zeit, die Geninther zu versohnen; wo Giner durch Luther glaubte gereigt zu fein, machte er den Friedenstifter, fo daß Eruciger an Beit Dietrich schrich 2): "wäre Philipp nicht ba, der durch seine Mäßigung und sein Wohlwollen die Eintracht unter uns erhält, die Universität würde auseinandergehn."

### Fünftes Capitel.

Neue Berufung eines Concils.

1542 - 1544.

Bährend dieser innern Streitigkeiten im Schoose der evangelischen Kirche waren die Verhältnisse des protestantischen Bundes zu dem Kaiser und den katholischen Ständen so ziemlich dieselben geblieben, wie sie durch den Regensburger Reichsabschied festgesetzt worden waren. Manche Anzeichen mußten indessen den das Ganze überblickenden Veobachter überzeugen, daß der Friedensstand noch sein sicherer war. Um dem Gang der Vegebenheiten zu folgen, kehren wir mit Melanchthon auf den Schauplatz der öffentlichen Verhandlungen zurück.

Schon 1542 hatte Papst Paul III., durch eine Bulle vom 22. Mai, einige Anstalten gemacht, eine Kirchenversammlung zu berusen, nach der zwischen hohen Bergen an der Etsch gelegenen Stadt Trident. Er wollte dadurch dem Verlangen des Kaisers genügen, das Concil in Deutschland zu halten, aber es doch nicht zu sern von Italien zusammenkommen lassen.

<sup>1)</sup> An Camerarius, 9. Febr. 1544. Corp. Ref. B. V, S. 310.

<sup>2) 15.</sup> Febr. 1544. Gbenb., G. 314.

Schmidt, Melanchthen.

Als Ursache der Berufung gab er an, daß "weder die christliche und fatholische Wahrheit, noch die Burde des römischen Stuhls ihm gestatteten, in die Zugeständnisse zu willigen, welche zu Regensburg ben von der Kirche sich Trennenden gemacht worden waren." Melanchthon ward wenig von dieser Nachricht bewegt; das Concil schien ihm zweiselhaft, so lange der Krieg zwischen Karl V. und Frang I. dauerte; er glaubte, es sei dem Papste nicht Ernst, er habe die Versammlung nur ausgeschrieben, um scheinbar dem Raiser zu willfahren, und weil er wohl wußte, daß die Protestanten ein päystliches Concil nie annehmen würden 1). Diese Ausicht der Lage war ganz der Wahrheit gemäß. Im Juli 1542 ward zu Rürnberg ein Reichstag gehalten, um die päpstliche Bulle zu verfündigen; nur wenig protestantische Stände trafen ein. Nach Berlesung der Bulle machte, nach dem Bericht eines Augenzeugen. Eberhard von Than, der kursächsische Gesandte, dem König Ferdinand ,, gebürliche Reverenz und ging zur Thur hinaus;" die andern protestantischen Abgeordneten thaten ebenso, "so daß die Reichsversammlung gang dunn wurde." Um den Grund dieses Benehmens befragt, erklärten sie, "es wolle ihnen nicht geziemen, dabei zu sein, wo man den Papst heiligen Bater nenne, denn dafür erkennen sie nur Gott." Die Katholiken sprachen ihren Dank für die Berufung eines Conciliums aus, "und doch war dem Papst ein Concil nie weniger im Sinn als jest?)." Die wenigen Bischöfe, die sich zu Trident einfanden, gingen auch schnell und ohne etwas begonnen zu haben, wieder auseinander.

Das Jahr 1543 ging äußerlich ruhig vorüber; die Aussicht auf die Zukunft war aber oft trübe genug; die Kriegsskürme am Niederrhein, die Fehde zwischen Jülich und Brabant, die Unterwerfung des Herzogs von Cleve durch den Kaiser, schienen Melanchthon nur Vorboten größerer, auch die Religion bedrohender Kämpse zu sein. In manchen Briesen drückte er seine Besorgnisse aus; so schrieb er an Beit Dietrich<sup>3</sup>): "heute als ich die evangelische Lection lesen hörte, kam mir das Greisenalter der Welt in den Sinn; auf dem Wege nach Emmaus sagten die zwei Jünger zu dem Herrn: bleibe bei uns, denn es will Abend werden; jeht scheint für die Kirche die Nacht einzubrechen: rusen wir daher auch: bleibe bei uns, Herr, und erhalte deine lleberreste." Und ein andermal an Buger<sup>4</sup>): "oft und viel denke ich an die Zerwürsnisse unserer Zeiten; oft gehe ich im Geiste die Geschichte der Welt durch, wie wir sie bei den alten Schriftstellern lesen; ich ruse mir die Bölserbewegungen, die Wuth der Bürgerkriege, die Empörungen, die aus den Kämpsen neu entstehenden Kämpse zurück; von der Größe dieser llebel

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IV, S. 924.

<sup>2)</sup> Beit Dietrich an Albrecht von Preußen. Boigt, Briefwechsel, S. 176.

<sup>3) 26.</sup> Mår3 1543. Corp. Ref. B. V, S. 70.

<sup>4) 4.</sup> Nov. 1543. Gbenb., C. 219.

werde ich so ergriffen, daß ich tausendmal lieber sterben möchte, als selbst durch gerechte Wassen vertheidigt zu werden. Den Fürsten dürsen wir nicht zu viel trauen, denn in die Sache der Religion mischen sie ihre politischen Leidenschaften und Berechnungen; bald sind sie zu verwegen, bald sorglos oder unbeständig. Unsere Kirche wird wie ein Schiff ohne Ruder und Segel auf den bewegten Wellen hin und her geworsen; was sollen wir da thun? Unser Pflicht als Lehrer ist einfach und klar: wir sollen mit Mäßigung das allein Rühliche lehren, bis Gott uns einst Ruhe schenkt."

Bu Ende des Jahres schrieb der Raiser, auf den 10. Januar 1544, einen Reichstag nach Speier aus, wo abermals die Religions = Angelegenheit zur Sprache kommen follte. Melanchthon erhielt den Auftrag, fich zur Reise zu rüsten; er antwortete dem Kanzler, er sei, mit Gottes Hülfe, sowohl zur Darlegung der evangelischen Sache als zum Bestehn jeder Gefahr bereit, mir mochten die Fürsten feststellen, was sie aufs leußerste zu vertheidigen gedächten 1). Den Fürsten schien indessen keine weitere Borberathung nöthig, da man schon früher genugsam über Alles übereingekommen war. "Möchten doch," rief Melanchthon aus, "Doktoren und Fürsten bedenken, daß nun der entscheidende Moment gekommen ist, von dem Leben oder Tod abhängt! Ich sehe aber, daß man nirgends berathschlagt, obgleich durch die in den verflossenen Jahren begangenen Irrthumer die Gefahren für uns größer geworden find; gleich als ob man in der äußersten Bedrängniß verzweifelte, hat man alle Berathung aufgegeben. Was mich betrifft, wenn auf dem Reichstag von diesen wichtigsten aller Dinge gehandelt werden soll, so werde ich nur dem Herrn als Führer folgen." Die Reise nach Speier wurde ihm zwar erspart, allein in trüber Stimmung sah er nur Unheil voraus?): "wenn ich den jetigen Zustand der Gemuther mit dem auf den frühern Reichstagen vergleiche, so finde ich einen großen Unterschied; ich habe mehrern Conventen beigewohnt, zwar nie ohne Sorge, auch nicht ohne Vieles erduldet zu haben, aber es fam doch nie zum Krieg; Manches wurde aufgehellt, entschieden, gemildert, und mit Gottes Hülfe war der Ausgang stets ein friedlicher; jest aber erfüllt Sag die Gemüther der Deutschen, und draußen ist überall Kainpf; zu Hause werde ich zu Gott beten, daß er Kirche und Baterland schüte." Die Ereignisse der nächsten Jahre bewiesen, daß Melanchthons Blick in die Zufunft nicht durch übertriebene Augst verdüstert war, sondern daß er die Lage richtig zu beurtheilen verstand; bei seiner langen Erfahrung, feiner Kenntniß der Menschen und Zustände war es ihm möglich geworden, um uns des Ausdrucks des englischen Dichters zu bedienen, die vorausgeworfenen Schatten der kommenden Begebenheiten zu feben.

Für den Angenblick indessen trat die Gefahr noch nicht ein; der Speierer

<sup>1)</sup> An Camerarine, 19. Nov. 1543. Corp. Ref. B. V, S. 236.

<sup>2)</sup> An benf., 24. Jan. 1544. Cbenb., G. 293.

Reichstag ging besser aus, als man es befürchtet hatte. Der Kaiser bedurfte noch zu sehr der Protestanten gegen die Türken und gegen Frankreich, um ihnen mit Gewalt zu drohen. Die evangelischen Stände versprachen Hülse gegen beide Feinde, begehrten aber Religionsfrieden für das Reich. Karl verschob die kirchlichen Verhandlungen auf einen spätern Reichstag zu Worms; er befahl auch diesmal wieder, jeder Stand solle unterdessen einen Vorschlag verfassen, über die Wittel, die Einigkeit herzustellen; über diese Vorschläge sollte dann zu Worms berathen werden, und könnte man sich nicht darüber verständigen, so würde der Kaiser entscheiden.

Das Meiste, was Melanchthon von Speier aus erfuhr, erweckte wieder seine Hoffnung; die Freimuthigkeit des Landgrafen, der in der Dominikanerfirche durch seinen Theologen Dionnsins Melander predigen ließ, Die anscheinende Milde des Kaisers, den er auch jett noch für gemäßigter, als König Ferdinand hielt, die Bereitwilligkeit der protestantischen Stände, die Verhandlungen über den äußern Krieg, denen über die Religion voranzustellen, kamen ihm als bessere Borzeichen für die Zukunft vor 1). So schwanfte er zwischen seinen Bunschen und seiner Furcht, je nach den Gindrucken des Augenblicks. Die den Horizont bedeckenden Wolfen schienen ihm jedoch nur für kurze Momente schwinden zu wollen; sein vorherrschendes, und in dieser Zeit richtiges Gefühl war, daß noch harte Kämpfe die protestantische Sache erwarteten. Schon jest mard feine Hoffnung durch die Nachricht getrübt, zu Worms follten wieder Bergleichshandlungen über die Lehre stattfinden, und der Kaiser hatte sich die lette Entscheidung darüber vorbehalten; dies, meinte er, würde eine neue, unerhörte Art sein, den firchlichen Zwiespalt zu beendigen 2). Der Gedanke an ein Religionsgespräch machte ihm große Noth; immer mehr widerstrebte es seinem frommen Gefühl, die größten Heilswahrheiten, die vor Allem Sache eines einfachen findlichen Glaubens find und nur, wenn sie als solche aufgenommen werden, das Herz zu trösten vermögen, zu Gegenständen endloser Disputationen und scholastischer Grubeleien herabgewürdigt zu sehen, gleich als waren sie von Gott nur darum geoffenbart, daß der Berftand einen Stoff hatte, um feine dialektischen Runfte daran zu erproben. In seinen Träumen fah er versammelte Theologen, befonders Ed und Gropper, die hin und her liefen und hisig disputirten. "Wenn mir auch," fagte er3), "im Leben nichts füßer ift, als Unterhaltung mit Belehrten, so hasse ich doch die sophistischen Zänkereien jener Convente."

Im Namen der Bundesverwandten wurden, im August, die Wittenberger Theologen beauftragt, über den bevorstehenden Wormser Neichstag zu berathen. Da sagte Welanchthon, im Hinblick auf den wieder ausge-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. V, S. 334, 336, 340.

<sup>2)</sup> Gbenb., S. 396, 400.

<sup>3)</sup> An Camerarius, 9. Juli 1544. Cbend., S. 438.

brochenen Abendmahlstreit<sup>1</sup>): "unsere Fürsten wollen mit den Papisten Versschung versuchen, und fümmern sich nicht um die Eintracht unter uns!"
"Man wird sorglich Flickwerk vornehmen, und mehr Zerrüttung folgen als bisher<sup>2</sup>);" "foll ich für den Convent Artikel schreiben, so werde ich nur wenig von der Lehre sagen; ich werde bemerken, daß sie schon anderswo klar genug dargelegt und daß nichts daran zu ändern ist; dann werde ich von dem Gebrauch der Sacramente, von der Gewalt der Bischöse und den sirchlichen Gerichten reden<sup>3</sup>)." Wir werden bald sehn, daß er in seiner Schrift sür den Reichstag diese Ordnung nicht völlig besolgte. Inzwischen gestalteten sich die Berhältnisse so, daß die Besorgnisse wegen eines neuen Religionsgesprächs noch bedeutend vermehrt wurden.

#### Sechstes Capitel.

Die Wittenberger Reformation.

1545.

Den 18. September 1544 schloß Rarl V. gu Erespy Frieden mit Franknich. Er wandte nun fein Augenmerk auf Deutschland, wo er sich nachdrucklicher als bisher mit den kirchlichen Angelegenheiten befaffen konnte. protestantischen Fürsten erkannten es sogleich. Auch ging das Gerücht, der Kaifer werbe den nach Worms ausgeschriebenen Reichstag nach Augsburg verlegen, und hier damit anfangen, den fatholischen Gottesdienst wieder bergustellen. Der Rangler Brud berichtete feinem Fürsten, es mußte jedenfalls "was Großes der Religion halben dabinter steden, und es ware wenig für eine Concordie zu hoffen 1)." Der Rurfürst war der Auficht, sofort zu protestiren; Luther und Melanchthon, beren Meinung er verlangte, riethen bavon ab, ba man erft nur dunkle Gerüchte über des Raifers Absichten fannte 5). Diese erwiesen sich auch insofern falsch, als es bei der Berufung nach Worms verblieb. Durch ein bitteres Schreiben vom 24. August, von dem Melanchthon eine Abichrift aus Benedig erhielt, hatte fich der Papft beklagt, daß der Kaifer, als Laue, es magen wolle, über die Religion zu entscheiden, da folche Fragen nicht vor einen Reichstag, fondern vor den romischen Stuhl oder ein Concil gehören 6). Karl ließ sich aber von seinem Entschlusse nicht mehr abwendig machen.

<sup>1)</sup> An Dietrich, 11. August 1544. Corp. Ref. B. V, S. 461.

<sup>12)</sup> An Albrecht von Preußen, 18. Oft. Gbenb., G. 511.

<sup>3)</sup> An Musculus, 12. August. Chend., S. 465.

<sup>4) 19.</sup> Oft. 1544. Ebenb., S. 514.

<sup>5)</sup> Brud an den Kurfurften, 26. Dft. 1544. Corp. Ref. B. V, G. 518.

<sup>6)</sup> Pallavicini, Hist. Conc. Trid., B. V, S. 6. — Sleiban, Fol. 251 b. u. f. — Melandithon an Camerarius, 13. Dez. 1544. Corp. Ref. B. V, S. 547.

Den 23. November befahl nun der Kurfürst den Wittenberger Theologen, ohne Verzug das ihnen aufgetragene Bedenken für den Reichstag zu verfassen!). Melanchthon schrieb es in ihrem Namen. Nichts von einer Vergleichshandlung hossend, begnügte er sich, mit Klarheit und Entschiedenheit, das Wesen der evangelischen Kirche zu schildern, damit die Gegner daraus ersähen, was zur Resormation gehört?). "Rechte christliche Kirchenregierung besteht vornämlich in diesen fünf Stücken: 1) reine Lehre; 2) wahrer Gebrauch der Sacramente; 3) Erhaltung des Predigtamts und des Gehorsams gegen die Seelsorger; 4) Erhaltung rechter Zucht durch Kirchengericht; 5) Erhaltung der Studien und Schulen; endlich ist noch nöthig seiblicher Schutz und ziemliche Unterhaltung der Kirchendiener."

- 1) In Bezug auf die Lehre erinnerte Melanchthon, daß jede Reformation mit Verfündigung des Evangeliums beginnen musse, denn nur durch Erkenntniß der Wahrheit vermöge man zu prüsen, was Irrthum und Mißbrauch ist; darum seien auch alle Verbesserungsversuche, die nicht hiemit angefangen haben, erfolglos geblieben. Die Augsburger Consession und die Ratechismen bezeugen nun aber, daß die Protestanten dem Evangelium gemäß lehren, und daß daher die von ihnen unternommene Resormation sich auf eine sichere Grundlage stügt. Von den Haupt-Artiseln, die zum Heil jedes Einzelnen nothwendig sind, das heißt von Sünde, Gnade, Rechtsertigung, guten Wersen und Heiligung, "geschieht christlicher Unterricht in unsern Kirchen, und wir halten sie nicht für unnöttige Schuldisputationen; darum wir auch nichts daran zu ändern wissen. So es aber Jemand für Schuldisputationen hält und meint, es seien Fabeln, die man zu Jedes Gelegenheit deuten und wenden und mit Worten färben kann, der wird seinen Richter haben."
- 2) Zu den Sacramenten gehört zuerst die Tause, und zwar die der Kinder. An die Tause schloß hier Melanchthon zum ersten Mal die Constrmationshandlung an, nachdem er sie schon früher mehrmals als einen Gebrauch dargestellt hatte, über den man sich, nach gehöriger Erklärung, mit den Katholisen verständigen könnte. "Es wäre hochnöthig," sagte er, "in allen Kirchen den Katechismus auf bestimmte Tage zu halten und die Jugend in allen nöthigen Artiseln christlicher Lehre zu unterweisen. Dazu möcht die Constrmation angericht werden, nämlich, so ein Kind zu seinen mündigen Jahren kommen, öffentlich sein Besenntniß zu hören, und zu fragen, ob es bei dieser einigen göttlichen Lehre und Kirche bleiben wollt, und nach dem Besenntniß und Jusage, mit Aussegung der Hände ein Gebet thun. Dies wäre eine nüstliche Ceremonie, nicht allein zum Schein, sondern viel mehr zu Erhaltung rechter Lehr und reines Berstands und zu guter Zucht dienlich." Ebenso behielt er die Ordination bei, indessen nicht als Priesterweihe, sondern nur

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. V, S. 533.

<sup>2) 14.</sup> Jan. 1545. Gbenb., S. 578 u. f.

als Einführung ins kirchliche Umt. — Ueber die Buße ,, ift offenbar, daß die Mondyslehre von derselben so verwirrt und voll Irrthum ift, daß nicht allein das Bolf, sondern auch die Scribenten sie nicht verstanden haben:" auch hat man, fatt vom Glauben zu reden, durch den man die Vergebung der Sünden erfangt, Ohrenbeichte, Satisfactionen, Ablaß erfunden, wodurch die Gewissen entweder in Zweifel bleiben muffen, oder veraulaßt werden, fich auf eigenes Berdienst zu verlassen. Die Reformation bat die rechte Lehre von der Buße wieder ans Licht gebracht, "und follen wir billig Gott danken für diese große Wohlthat, daß er diese Lehr wiederum rein und flar seiner Kirche hat scheinen laffen, daß gottesfürchtige Herzen beffer wiffen was Gunde ift und nicht Gunde ift, und erkennen ihr Elend und göttlichen Zorn mehr denn zuvor, und suchen Gnad und Troft durch Christum, und wissen wie sie Vergebung erlangen sollen. Wer diese Erkenntniß nicht boch und werth achtet, der ist weit von dem driftlichen Wesen und Verstand weg kommen." Wir find indessen geneigt, die Beichte in driftlicher Form zu erhalten, das Bolk darin zu lehren und gu verhoren, auf daß das Zengniß der Rirche bleibe, " daß das Evangelium Bergebung der Gunden gewißlich verkundigt in gemein und insonderheit." — Das Abendmahl oder die Messe soll den Mittelpunkt jedes Gottesdienstes bilden, aber nur wenn sie von allen irrigen Lehren und abergläubischen Ceremonien befreit ift; es follen öffentliche Bersammlungen fein, mit Gefang, Gebet und Predigt des gottlichen Borts; "dabei foll dann die Communion gehalten werden, nämlich alfo, daß der Priefter nach dem Gebet den Befehl Christi ernstlich und mit Andacht spreche, und wisse was er thue, und hernach den Leib und bas Blut Christi austheile zu genießen ihm und andern fo zur Communion zugelaffen, und vorher verhört und absolvirt find, und nicht in öffentlichen Lastern verharren, welche auch rechten Verstand haben sollen, mas Dieses Sacrament sei, nämlich Niegung des wahren Leibs und Bluts Christi, und wozu diese Niegung zu thun, nämlich, daß der Glaub erweckt und gestärkt werbe, dieweil uns Chriftus durch diese seine Ordnung feinen Leib und Blut gebe, daß er uns gewißlich zu feinen Gliedmaßen mache, vergebe uns unser Sund aus Gnaden um feines Todes willen, nicht von wegen dieses unfres Gehorfams; item, daß wir für seinen Tod und Auferstehung und alle Gaben bie danken; item, daß wir hiebei auch erkennen, daß wir eines Beilands Glieder find, und follen gegen allen Gliedern Liebes und Gutes erzeigen, unserm Beiland Christo zu gefallen. Dieses ift die alte und reine Form der Des und Communion, wie sie Chriftus eingesetzt und geordnet, und wie sie von den Aposteln in der ersten Rirche gehalten, wird auch also burch Gottes Gnad in unsern Kirchen mit Andacht und driftlicher Reverenz gehalten." Die Reformation ber Meffe bietet aber die größte Schwierigfeit dar; Priefter und Monche werden barauf dringen, daß hier am wenigsten geandert werde; nichtsdestoweniger ist die Aenderung durchzuführen, weil durch die katholische Lehre das ganze Christenthum verunstaltet wird. Einige Bemerkungen gegen

den Heiligendienst und über die Priesterehe schließen diesen Abschnitt von den Sacramenten.

- 3) Bom Predigtamt und bischöflichen Regiment. Ueber die göttliche Ginfetung des Predigtamts fann fein Zweifel fein, eben fo wenig als über die Rothwendigkeit, die Prediger von der Kirche zu mahlen und durch gelehrte, gottesfürchtige Manner ordiniren zu laffen; Dies war lange bas Umt der Bischöfe; soll es ihnen erhalten werden, so muffen sie fich querft über die Lehre erklären; denn wollen sie diese verfolgen, so kann man die Ordination nicht bei ihnen suchen. Den recht Bernfenen, sie mögen Bischöfe oder Pfarrer beißen, ift man in Allem was das Evangelium gebietet oder verbietet, ju Gehorsam verpflichtet. Entgegnet man uns, es muffe eine Rangordnung unter den Geistlichen sein, und über ihnen solche, die diese Ordnung handhaben und über die Reinheit der Lehre machen; behanptet man ferner, durch Aufbebung der bestehenden Form des Epistopats, würde nur Barbarei erfolgen, weil die mit andern Dingen beladenen Fürsten weder der Kirche achten noch der Lehre nachdenken können, so antworten wir: "wir wünschen von Herzen, daß die Bischöfe und ihre mitregierenden Personen ihr Umt thun möchten, und erbieten uns auf diesen Kall zu Geborsam, nämlich fo fie Verfolgung driftlicher Lehr nachlassen und nicht Turannen oder Mörder unserer armen Briefter find, sondern aufangen, die reine Lebr des Evangeliums und driftliche Reichung der Sacramente zu verbreiten und uns zu helfen, folches zu handhaben." Fahren fie fort wie fie bisber gethan, fo können wir feine Ginigung mit ihnen machen; "was dabei unfre Fürsten und Obrigkeiten thun wollen, mögen fle felbst bedenken." Der Bischöfe Pflichten find: Ausübung des Predigtamts, Ertheilung der Ordination, Haltung von Synoden, Aufficht über die Geiftlichen, Kirchenvistation, Kirchengericht zu Handhabung ber Bucht, Ueberwachung ber Schulen und Universitäten; es follten daber nur folde zu Bischöfen gewählt werden, die nicht blos zur weltlichen Regierung geschickt find, sondern die driftliche Lehre kennen und zum kirchlichen Amte taugen. Die Bahl mag bei den Capiteln bleiben, fofern auch diefe das Evangelium annehmen, wozu indessen wenig Hoffnung vorhanden ift.
- 4) Kirchengerichte. Die weltliche Obrigkeit ist eingesetzt, um äußerliche, ehrbare Zucht zu erhalten und die dawider Handelnden zu strafen; so soll auch in der Kirche ein Gericht sein zum Bestrafen unrechter Lehre und öffentslicher Sünde, durch Ausscheidung aus der Gemeinde. Vor dieses Gericht gehören auch die Ehesachen, da diese oft Fragen betressen, über die den Gewissen Rath ertheilt werden muß, was der bürgerliche Richter nicht kann. Es sind daher aus geistlichen und weltlichen Gliedern bestehende Consistorien zu errichten, an welche die Pfarrer zu berichten haben und welche befugt sein sollen, den Bann auszusprechen.

5) Schulen. Erstlich ist nöthig, ein Aufsehn zu haben, "daß die driftliche Lehr von den Theologen rein und einträchtiglich gelehrt werde. Zum andern,

daß die erste Jugend zu den Künsten und Sprachen aufgezogen werde, welche zur Erklärung christlicher Lehr nöthig sind. Zum dritten, daß christliche Zucht in den Universitäten aufgerichtet werde, daß das junge Volk nicht in dem freien unordentlichen Wesen sebe, wie jezund leider in Universitäten zu sehn, daß sie leben wie müßige muthwillige Landsknecht."

Endlich ist es der Obrigkeiten Pflicht, für geziemende Unterhaltung der Prediger zu sorgen. Was die Klöster betrifft, so sind deren Bewohner zu unterrichten, daß die Gelübde nichtig sind; jeder möge ungehindert diesem Stand entsagen können; die Klöster mögen als Schulen erhalten werden, jedoch ohne Zwang.

Diese eben so musterhafte als einsache Darstellung der Grundsätze einer, nach dem Geist der Reformation einzurichtenden Kirchenordnung, erhielt den Namen: die Wittenberger Resormation. Mit Melanchthon unterschrieben sie Luther, Bugenhagen, Eruciger und Georg Maior. Den 14. Januar 1545 übersandten sie dieselbe dem Kursürsten i), indem sie ihm anzeigten, daß sie, obgleich ohne Hoffnung ihre Vorschläge von den Bischösen angenommen zu sehn, ihnen dennoch "ein demüthig Erbieten gethan und eine gelinde Resormation vorgeschlagen haben, daraus genügsam zu verstehn, daß man und nicht vorwersen kann, nach ihrer Hoheit und ihren Gütern zu trachten oder Urheber der Spaltung zu sein; wir können nicht aller Fährlichkeit durch menschlichen Rath begegnen, sondern wollen unserm Veruf nach thun was uns geboten ist, und das Uebrige Gott besehlen."

Der Kurfürst übergab das Bedenken, nehst den vom Landgrafen ihm mitgetheilten Borschlägen Bugers und der hessischen Theologen, seinem Kausler zur Beurtheilung. Wie Melanchthon es voransgesehn hatte<sup>2</sup>), sand Johann Friedrich die Wittenberger Resormation zu gemäßigt; er bemerkte, "Magister Philipp habe nicht genugsamen Fleiß darauf verwandt und sie nicht stattlich genug gestellt<sup>3</sup>)." Brück betrachtete sie mit richtigerm, unbesangenerm Blick<sup>4</sup>); Bugers Schrift gesiel ihm nicht, sie war "voll seltsamer Gedanken;" die Melanchthous dagegen hielt er für "ganz köstlich und gut, wiewohl sie sehr gelinde gestellt und Dr. Martins rumorender Geist nicht darin zu spüren ist;" "wollt Gott," schrieb er an den Fürsten, "Philippus hätte sie auch in sein Latein gebracht, denn sie würde bei aller Welt den Ständen dieses Theils einen großen Glimpf machen, und ist nichts damit begeben daran sonders oder viel gelegen, reserrt sich dazu der Lehre halben auf die Augsburgische Consession, und daß man dabei gedenke zu bleiben, wie dieselbe in ihrem rechten Verstand lautet und in diesen Kirchen verstanden und gehalten wird, auch auf vielen

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. V, S. 577.

<sup>2)</sup> An Camerarine, 4. Jan. 1545. Cbenb., G. 656.

<sup>3)</sup> Der Rurfurft an Brud, 16. 3an. Gbenb., G. 653.

<sup>4) 20. 3</sup>an. Gbend., S. 660.

Reichstagen erklärt worden ift. Was dann die Sacrament und die andern nöthigen Bunkte betrifft, das ift auch aufs reinste, lieblichfte und fürzeste darin ausgeführt, auch das Geschrei der Widertheil darin säuberlich abgelebnet, so sie unaufbörlich ausbreiten, als suche man ihre Ehre, Dignität und ihre Güter. Und wenn gleich Papft und Bischöfe in ihrem Concilio viel eine andre Reformation vornehmen, so werden sie doch damit wider diese vorgeschlagene Reformation nichts denn Schande, Sohn und Spott und weitere Berachtung erlangen und davon bringen. Und wiewohl unter andern darin für aut angesehn wird, daß man den Domkapiteln die bischöfliche Wahl sollte laffen, so ist doch alsbald daran gehängt: nämlich so sie driftliche Lehr annehmen würden... Euer kurf. Gnaden laffen des Philippi glimpflich Sandeln um Raif. Majestät, auch um Erbaltung willen Glimpfe und Beifalls geben. Euer furf. Gnaden wissen was gleichwohl die glimpfliche und reine Augsburgische Confession sammt der Apologie daselbst, auch bernach, durch die Gnade Gottes für Frucht geschafft hat. Diefe gestellte Reformation wird, ob Gott will, dergleichen thun, und die giftigen Pfaffen bei der Welt, auch bei Raif. Majestät felbst nur vollends zu nicht und zu Schanden machen."

Auf diese Borstellungen hin machte der Kurfürst keine Schwierigkeiten mehr, die Wittenberger Resormation zu genehmigen; er sandte sie an den Landgrafen und an den Kurfürsten von der Pfalz; die hessischen Theologen nahmen sie mit unbedeutenden Aenderungen an 1), und in der Pfalz legte sie Paul Fagius, der von Straßburg berufen worden war, der neu einzusührenden kirchlichen Ordnung zum Grund 2).

Die Straßburger verlangten, daß auf dem Neichstag auch eine Anklage gegen den Papst und die Bischöse erhoben würde; man sollte erklären, daß sie nicht als ordentliche Gewalten, sondern nach göttlichem und menschlichem Nechte als untüchtige Glieder der Kirche anzusehn seien, und daß daher eine General-Resorm an Haupt und Gliedern vorgenommen werden müsse. Welanchthon, dem seine Collegen beistimmten, widersetzte sich diesem Borschlag<sup>3</sup>), nicht weil er die Klage für ungegründet hielt, sondern weil sie den Zeitumsständen nicht angemessen und überhaupt überstüssig war. In seinem Bedenken darüber sagte er, es wäre vergeblich, eine solche Anklage vorzubringen, weil der Kaiser sie ablehnen und die Protestanten aufs Concil verweisen würde; da ferner der Kaiser selber auf dem Reichstag über die Religion entscheiden wolle, so sei es nicht zweitmäßig, eine Resormation von ihm zu begehren; was er

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. V, S. 675.

<sup>2)</sup> Die altern pfalzischen Historifer berichten, Kurfürst Philipp habe sich von Melanchthon ein eigenes Bedenken über die Reformation der Pfalz ausssellen lassen. Dies Bedenken ist aber nichts Anderes als die Wittenberger Reformation. Hauß, in den Heidelberger Jahrbüchern, 1846, Nr. 16, S. 150.

<sup>3) 14. 3</sup>an. 1545. Corp. Ref. B. V, S. 644.

gestatten würde, konnte boch nicht befriedigen; um zu beweisen, daß Papst und Bischöfe nicht die rechte Kirchengewalt find, mußte zuerst dargethan werden, daß ihre Lehre irrig ift, so daß immer die Berhandlung über die Lehre die Priorität haben würde; das Gingige, mas man verlangen folle, sei, daß der Raiser,, einen rechtlichen driftlichen Prozes halten laffe, darinnen wir verhört werden, vor unparteiischen Richtern." Diefen Grunden fügte der Kurfürst noch benjenigen bei, daß ein Kläger ben, vor dem er flagt, als Richter anerfennt, daß aber die Protestanten in Religionssachen den Kaiser nicht als Richter annehmen können 1). Er ließ durch Melanchthon eine, mit der Wittenberger Reformation zu übergebende Supplif an den Raifer verfaffen 2), um zu erklären, daß auf Grund dieser Schrift die Protestanten sich der Einigung nicht weigerten, daß fie aber das neuerdings nach Trident berufene Concil 3), als ein nicht freies, recufiren mufften. Endlich wünschte er, daß Luther, wegen bes vom Papft an den Kaifer gerichteten Schreibens, als Privatmann etwas Kräftiges gegen das Papstthum berausgeben mochte 1). Brud meinte zwar, man follte damit warten, bis man fahe, wie es fich mit dem Concil verhielte, dann erft sei für Luther Zeit "mit der Baum-Art weidlich zuzuhauen 5)." Allein Luther ergriff ohne Beiteres diefe Art und hieb fein Buch gurecht: "das Papstthun zu Rom, vom Teufel gestift."

# Siebentes Capitel.

Regensburger Colloquium.

1545. 1546.

Der Reichstag versammelte sich zu Worms. Der kursächsische Bizekanzler Burkhart übergab die Wittenberger Reformation, aus der er jedoch
die Stelle über die bischöfliche Gewalt wegließ, weil sie anscheinend eine Concession anbot 6). Es ward übrigens weder über den Wittenberger Borschlag,
noch über ähnliche berathen; an die Protestanten ließ der Kaiser einfach die
Zumuthung ergehn, sich dem Concil zu unterwersen; sie protestirten und verlangten Fortdauer des Friedens, ohne daß dieser von ihrer Theilnahme am
Concil abhängig gemacht würde. Durch seine Räthe ließ der Kurfürst Luthers
Schriften " von den Concilien und Kirchen" und " vom Papstthum zu Rom"

<sup>1)</sup> Der Kurfurft an Brud, 16. 3an. Corp. Ref. B. V, S. 653.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 648.

<sup>3)</sup> Es ward durch eine Bulle vom 19. Nov. 1544 auf ben 15. Marz 1545 berufen.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. V, S. 655.

<sup>5)</sup> An ben Rurfurften, 20. 3an. 1545. Gbenb., S. 662.

<sup>6)</sup> Stefenborf, Th. III, S. 555.

unter den Reichsständen vertheilen, zur großen Entruftung ber Katholiken 1), Rarl V., ber, wie aus ben Berichten feines Gefandten und bes Legaten an ben Papst hervorgeht, nur Zeit gewinnen wollte, um im folgenden Jahr mit ganger Macht die Brotestanten anzugreifen, verfündigte im Abschied, Den 4. August 1545, daß auf dem nachsten, zu Regensburg zu haltenden Reichstag ein neuer Versuch gemacht werden sollte, durch ein Colloquium beide Theile zu versohnen. Dieser Entschluß erregte bas Mißtrauen, nicht nur der Staatsmänner, die des Raifers Absichten zu durchschauen anfingen, sondern auch der Theologen. Bald erfuhr man ferner, daß eine neue Bulle (24. August 1545) den endlichen Anfang des Concils befohlen hatte. Alengstigende Gerüchte wurden wieder verbreitet; des Raisers Almosenier follte gesagt haben, Karl wolle Alles aufbieten, um das Reich zum Papfithum zurückzuführen; fonne er es nicht erreichen, fo werde er die beutschen Lutherischen sich felbst überlaffen, "um ihre Köpfe gegen einander zu ftogen;" feine eigenen Lander würde er schon gegen Ansteckung zu bewahren wiffen 2). Roch auf dem Reichstag zu Worms beschloffen baber die Protestanten, vor Eröffnung des Regensburger Reichstags eine Busammenkunft zu halten, um über die immer bedenklicher werdende Lage zu berathen. Man versammelte fich im December zu Frankfurt und verlangerte den Bund; leider mar diefer bereits fraftlos geworden; mehrere der mächtigsten Fürsten hielten sich fern; den andern fehlte es an fester Eintracht und rechter Entschlossenheit.

In demfelben Monat, in dem der evangelische Bund neu geschlossen ward, fand auch die Eröffnung des Tridentinischen Concils ftatt (13. December), und follte zu Regensburg das dem Reichstag vorangebende Religionsgespräch gehalten werden. Der Kurfürst befahl Melanchthon und Eruciger, sich zur Abreise bereit zu halten; traurig und hoffnungslos machten sie ihre Austalten dazu; nur follten fie abwarten, bis etwas Sicheres über den Zeitpunkt bes Gefprachs bekannt sein wurde3). Als der Rurfurft erfuhr, daß Buger und die Bürtemberger Theologen Schnepf und Breng schon zu Regensburg angelangt waren, beforgte er, Buger mochte mit ihnen "zuvor etwas tochen;" er wunschte deshalb, daß Melanchthon auf der Stelle abreif'te. Diefer stellte aber dem Rangler vor, daß von Schnepf und Breng fein Nachgeben gu befürchten sei, so daß Brud dem Aurfürsten rieth, die Absendung noch zu verschieben; überhaupt, berichtete er ihm, set keine "fruchtbarliche Sandlung" zu erwarten, und, da die fatholischen Collocutoren noch nicht eingetroffen, ware es bester, die gange Sache zerstieße fich noch vor dem Gespräch; wenn die kaiserlichen Theologen zu kommen zögerten, wurde der Herzog von Burtemberg unwillig werden und die seinen zurückberufen 1). Erft Ende Decembers

<sup>1)</sup> Seckendorf, Th. III, S. 556.

<sup>2)</sup> Sebio an Albrecht von Preufen. Boigt, Briefwechfel, E. 328.

<sup>3)</sup> Melanchthon an Dietrich, 1. Dez. 1545. Corp. Ref. B. V, E. 897.

<sup>4)</sup> Brud an ben Kurfürsten, 13. Dez. 1545. Ebenb., S. 905.

famen bestimmtere Nachrichten nach Sachsen. Bischof Morit von Eichstädt und Graf Friedrich von Fürstenberg waren zu Vorsitzern des Colloquiums ernannt; von katholischen Theologen hatten sich eingefunden der Spanier Peter Malvenda, Cochläus, Eberhard Villig, Johann Hosmeister von Colmar, Augustiner-Provinzial, und Julius von Pflug; von protestantischen, vornehmlich Butzer, Brenz, Schnepf, Pistorius, Beit Dietrich, Martin Frecht. Der Kaiser, sagte man, wolle nur ein kurzes Gespräch, denn er sei entschlossen, die ganze Sache dem Concil zu überweisen, das er ersucht habe, sich durch das Schein-Colloquium nicht beunruhigen zu lassen.).

Die protestantischen Theologen wunderten sich, daß ihr Hauptsprecher, Melanchthon, fo lange nicht erschien. In den ersten Tagen des Januar 1546 fam er, von einer Reise mit Luther nach Mansfeld, frank nach Wittenberg zurud. Dringend bat nun Luther den Kurfürsten und feinen Kangler2), ibn nicht nach Regensburg zu senden, es hieße ihn "einer vergeblichen, unnöthigen Mühe hinopfern, denn die Gegner waren bofe, untreue Leut;" er fei zwar ein treuer Mann, der Niemand scheut noch meidet, und bereit ift, sein Leben zu wagen, wenn der Fürst es will; jett sei er aber schwach und frank; ibn wegschicken ware Gott versuchen; die Jungeren follen nun einmal dran, Dr. Georg Maior moge nach Regensburg gebn; fonne er predigen und lehren, fo werde es ihm auch nicht fauer werden, mit den Sophisten zu disputiren. Mit dem namlichem Ernft rieth Brud dem Kurfürsten ab; "ein Jeber," schrieb er an denfelben 3), " der Magister Philipp lieb hat, fürchtet sich, er mochte abgehn, dieweil er so schwach ist." Der Kurfürst ließ Melanchthon nach Torgau kommen, um sich felbst zu überzeugen, wie es mit ihm stand; er gab endlich zu, daß er und Eruciger zu Wittenberg blieben, und schickte nach Regensburg Georg Maior und den Juriften Dr. Lorenz Boch.

Es war noch ungewiß, was dem Colloquium zu Grund gelegt werden sollte, das frühere Regensburger Buch oder die Augsburger Confession, oder eine neue Schrift, die, wie man sagte, vom bairischen Hose ausgegangen war; was es aber auch sein würde, so erhielten die kursächsischen Gesandten, auf Melanchthous Nath <sup>4</sup>), die Weisung, gleich beim Artisel von der Nechtfertigung das Gespräch mit einer Protestation abzubrechen, denn da die Katholisen diese Lehre nie in ihrer Neinheit annähmen, so wäre es vergeblich weiter zu gehn. Was sollte auch ein Gespräch noch nützen, da das Concil zu Trident seine Verhandlungen begonnen hatte, und, wie Melanchthon sich ausschräcke, die versammelten Väter sich nicht mehr um die Kirche Gottes kümmerten als Homers Cheloven <sup>5</sup>)?

<sup>1) 28,</sup> Dez. 1545. Corp. Ref. B. V, S. 915.

<sup>2)</sup> Luthers Briefe, B. V, G. 775.

<sup>3) 9. 3</sup>an. 1546. Corp. Ref. B. VI, S. 10.

<sup>4) 11. 3</sup>an. 1546. Gbend., G. 14.

<sup>5)</sup> An Jonae, 8. Febr. Gbenb., G. 34.

Die erwählten Collocutoren waren Buger, Maior, Schnepf und Breng, Malvenda, Hoffmann, Billig und Cochläus. Der Präfident, Bischof Morit von Gichstädt, sud fle fammtlich zu Tisch; den Protestanten hielt er in freundlicher Rebe vor, fie mochten "in etlichen Sachen weichen, damit auch andre Nationen den Aufang der Reformation annehmen könnten, und fich nicht weigern, auf das Concil zu kommen, um fich da weisen zu laffen 1)." Sie gaben darauf gute Antwort, indeffen begehrten fie doch auch den Rath der Wittenberger. Diese fagten, in ihrem von Melanchthon verfaßten Bedenken 2): " die Summe fteht darauf, ob wir in etlichen Artifeln fonnen weichen oder nicht; nun ist wohl zu achten, daffelbige Weichen sei vornehmlich zu verstehn von der Meg, Stiftern, Klöstern, papftlicher Gewalt, und vielleicht hernach · fast von allen Artifeln. Wiewohl sie aber sprechen, man fet schuldig zu weichen, daß man Andern auch zum Anfang der Reformation helfe, so ist dieses unser Bedenken: man foll nicht die Wahrheit zuvor verläugnen, Andern damit aufzuhelfen. Und so wir gleich auf diese ihre fanften Worte zu weichen willigten, fo spotteten sie boch unfrer bernach, und wurden alle Irrthumer bestätigt und feine Reformation vorgenommen . . . Wir als Privatpersonen find endlich bedacht, die Artifel rechter Lehr nicht zu andern, wie wir auch diefelbigen nicht andern konnen. Bom Concil achten wir, es fei nicht zu rathen, daß man in bessen Sat und Spruch willigen foll. Ift aber Jemand bieser Last mude, die Lehre zu erhalten, und will mit einem Schein fich berauswirfen, der thue folch Erbieten auf feine Befahr. Wir für unfer Berson haben nicht Schen, so wir von dem Raiser erfordert wurden und er uns vertroftet, daß man uns hören follt, im Concil zu erscheinen, Grund unfrer Lehre anzuzeigen, und wollen Bott die Fahrlichkeit unfres Lebens befehlen. Denn wir fuchen nicht unfer Wolluft oder Ehre, oder leibliche Guter oder Macht in diefer Sache, fondern haben treulich, fo viel Gott verlieben hat', rechte driftliche beilfame Lehre helfen pflanzen, Gott zu Lob und zu Erkenntnig unfres Beilands Christi, und zu rechter Anrufung. Saben nicht Zweifel, Diefer Spruch wird wahr bleiben: was aus Gott, wird nicht vertilgt." Der Kurfürst theilte dies Bedenken dem Landgrafen mit, und von Beiden ward den protestantischen Collocutoren bedeutet, sich danach zu richten.

Den 27. Januar eröffnete Malvenda, ein stolzer Geist, aber schlau und in allen Redefünsten bewandert, der Ulpsses unter den Papisten, wie Melanchthon ihn nannte<sup>3</sup>), die Handlung durch eine Ansprache, die von Buzer beantwortet ward. Hierauf verlaß Maior eine Protestation, daß die Evangelischen bei der Augsburger Confession, als der rechten katholischen christlichen Lehre gemäß, bleiben würden und sie daher als erneuert angesehn wissen woll-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 44.

<sup>2) 11.</sup> Febr. Gbenb., G. 44.

<sup>3)</sup> An Camerarius, 6. Febr. 1546. Gbenb., G. 31.

ten. Der Anfang ward mit dem Artifel von der Rechtfertigung gemacht, wie er 1541 zu Regensburg verglichen worden war; die Katholiken, theils weil ihnen die feindseligen Absichten des Kaifers nicht unbefannt waren, theils wil sie sich auf das Concil stützen konnten, fühlten sich bestärkt in ihrem Biderstand; sie verwarfen die Regensburger Formel und fehrten zur alten scholastischen zurudt. Breng wünschte Melanchthon Glud, zu Saufe geblieben gu fein, denn die Begner ichienen nicht gefommen zu fein, um fur den Frieden ju arbeiten, sondern um das was früher von gemäßigtern Leuten ihres Theils zugegeben worden war, wieder zurückzunehmen; sie wären in ihren Reden heftiger, in ihren Disputationen sophistischer, monchischer als je 1). Auf eine Anfrage Maiors, rieth Melanchthon, nebst Bugenhagen und Eruciger2), die Protestanten mögen nicht um vorläufige, zeitraubende Formalitäten streiten; dringen die Borsiger barauf, daß nach der Rechtfertigung auch von den andern Artifeln gehandelt werde, so mögen sie es in Gottes Namen nicht verweigern; der Anfang zeige indessen bereits, daß, wenn man in der begonnenen Weise fortfahren folle, es eine lange Disputation werden muffe, so daß die Prafidenten felber, ungeduldig über die Beitlauftigkeit, "ohne unfer Buthun" die Sache abbrechen wurden.

Nachdem viele Tage nuplos über die Rechtfertigung bin und ber geredet worden war, sandte der Raifer den Befehl an Julius von Pflug, als dritter Prafident einzutreten; zugleich aber verbot er das Nachschreiben der Discuffionen, und verlangte, daß sich die Collocutoren eidlich verpflichteten, Niemanden, felbst ihren Ständen nicht, das Berhandelte zu berichten, bevor der Reichstag darüber beschlossen hätte; "fo sehr," schrieb Brenz an Amsdorf, "fürchten diese Nachteulen das Licht 3)." Es war aber weniger Furcht als faiserliche List; Rarl fab vorans, daß die evangelischen Stände das Berlangte nie zugeben würden; er wollte den Abbruch der Friedenshandlung, die Schuld bavon follte aber nur auf die Protestanten zuruckfallen. Er erreichte seine Absicht: Der Befehl erregte den lebhaftesten Unwillen; Melauchthon rief aus 1): "moge der Raiser seinen Spaniern fo was befehlen, aber nicht uns Deutschen, deren Rame (Germani) aufrichtige, freie Manner bedeutet!" In Ueberein= stimmung mit seinen zwei Collegen rieth er bem Aurfürsten, feine Gesandten guruckzurufen, "denn diefe Sachen laffen fich nicht unter die Bank fteden, fie belangen Gottes Ehre und der Menschen Seligkeit, daß man davon reden muß 5)." Den 20. Marg übergaben die evangelischen Collocutoren eine Protestation gegen den Befehl des Schweigens; fie verließen Regensburg, "mit

<sup>1) 17.</sup> Febr. Corp. Ref. B. VI, G. 51.

<sup>2) 18.</sup> Febr. Gbenb., S. 55.

<sup>3) 28.</sup> Febr. Cbenb., G. 85.

<sup>4)</sup> An Camerarius, Marg. Cbenb., G. 80.

<sup>5)</sup> Cbenb., G. 74.

Erbietung, wiederzukommen auf kaiserlicher Majestät andre Resolution 1)." Der Kaiser verlangte zwar, daß das Gespräch wieder aufgenommen würde; die Straßburger waren nicht völlig dagegen, nur begehrten sie "eine neue Form;" die Wittenberger erklärten jedoch, man solle abwarten, was der Kaiser thun werde, es sei nicht an den Protestanten ein Colloquium zu verlangen, und vor dem Concil hätten sie sich nicht zu fürchten, denn "dies vermeinte Concil werde so grobe Artikel beschließen, daß es zu Spott werden wird; wir haben nichts mehr zu thun als zu schweigen, es ist Alles in Gottes Hand?)."

## Achtes Capitel.

Luthers Tod.

1546.

Man disputirt: noch zu Regensburg, ohne Hoffnung von Seiten ber Protestanten, und ohne den geringsten Bunfch nach Berföhnung von Seiten der Ratholifen, als eine für Jene erschütternde, für Diese hochst willkommene Runde kam, die von Luthers Tod. Groß war der Schmerz in der protestantischen Welt, Wenige empfanden ihn tiefer als Melanchthon, des Gottesmanns langjähriger Behülfe und Freund. In den letten Zeiten des Jahres 1545 war bas alte, icone Berhaltniß zwischen Beiden wieder vollkommen bergestellt gewesen; aus Besorgniß für Melanchthon, "ben treuen Mann," hatte Luther nicht gewollt, daß er nach Regensburg ginge; im Oftober und Dezember waren fie mit einander nach Mansfeld gereift; fie hatten öfter gusammen zu Abend gespeift, unter ernstem und beiterm Gesprach. Luther war viel fanfter geworden; in einer ihrer letten Unterhaltungen durfte Melanchthon ihm fagen, er habe die Schriften der alten driftlichen Lehrer vom Abendmahl fleißig gelesen, und sie mit der andern (der reformirten) Meinung mehr als mit der lutherischen übereinstimmend gefunden. Luther schwieg eine Zeit lang, antwortete aber bann: "lieber Philipp, ich muß es bekennen, ber Sache vom Abendmahl ist viel zu viel gethan." Als Melanchthon erwiderte: "Herr Doctor, so laffet uns eine Schrift stellen, worin die Sache gelindert wird, auf daß die Wahrheit bleibe und die Kirchen wieder einträchtig werden," etflärte der Freund: "ich habe das oft und vielfältig gedacht, aber so murde

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 112.

<sup>2) 7.</sup> Mai 1546. Ebend., S. 129; auch 135, 136. — Eberhard Billig gab einen Bericht über das Negensburger Colloquium herans, in dem er beshauptete, die Protestanten seien, aus Furcht vor der Wahrheit, schmähslich gestohen, es sei ihre Schuld, wenn nichts zu Stande kommen konnte. Neudecker, Urkunden, S. 787.

die ganze Lehre verdächtig; ich will's dem allmächtigen Gott befohlen haben; thut ihr auch etwas nach meinem Tod 1)."

Diefer mit fo verföhnlichem Gemüthe erwartete Tod blieb nicht lange mehr aus. Den 23. Januar 1546 ging Luther, von den Mansfeldischen Grafen berufen, mit feinen Gohnen und Juftus Jonas, nach Gisleben; Delanchthon, der ihn hatte begleiten wollen, blieb wegen Unpäglichkeit gurudt; an diesem Tage faben fle sich auf Erden zum letten Mal. Melanchthon schrieb ihm noch mehrmals, selbst noch den 18. Februar. Schon die Aufschrift dieses Briefes zeugte von feiner Berehrung für Luther 2) : "dem ehrwürdigen Mann, dem durch Gelehrsamkeit, Tugend und Beisheit ausgezeichneten Doctor Martin Luther, dem Wiederbringer der reinen Lehre bes Evangeliums, meinem theuersten Bater;" einigen Radrichten, die er ihm meldete, setzte er die Worte vor: "ich danke dir, daß du fo oft und so liebreich an uns geschrieben haft; nun bitten wir Gott, den Bater unfres herrn Jesu Chrifti, daß er euch alle unversehrt nach Saufe bringen moge." Diefen Brief las Luther nicht mehr; denselben Tag, als er geschrieben ward, führte ihn Gott in sein ewiges Saus ein, nach furger Rrantheit, in der namlichen Stadt, in der er geboren mar. Jonas meldete Melanchthon ben fcweren Berluft; tief ergriffen, dachte diefer nicht mehr an das was ihn zuweilen von Luther zu trennen schien, sondern nur an das, mas ber begeisterte Reformator für die Rirche und für ihn felber gewesen war. Kaum hatte er den 19. früh die Nachricht erhalten, als er an Jonas fchrieb3): "Er war ber von Gott ermedte Führer Ifraels, um den Dienst am Evargelium in seiner Reinheit wiederherzustellen; er hat die Lehre wieder an den Tag gebracht, die allen Berftand der Menschen überfteigt; eines folden Lehrers und Führers beraubt zu fein, erfüllt uns mit unendlichem Rummer, nicht nur wegen unferer Schule, fondern wegen ber gefammten auf Erden verbreiteten Rirche, die er durch seinen Rath und sein Ausehn, unter dem Beiftand des heiligen Geiftes, geleitet hat. Der Gedanfe an Die Gefahren und Stürme, die uns nach feiner Abberufung bedroben, vermehrt noch unfern Schmerz. Bitten wir daber unfern Geren Jefum Chriftum, daß

-111-14

<sup>1)</sup> Diese schon früh erzählte Thatsache ist von spätern Schriftstellern für eine Erdichtung gehalten worden; so von Plank, Geschichte der Entestehung u. s. w. des protest. Lehrbegriffs, B. IV, S. 26, Note 23; und von Mattheß, S. 259. Herr Kohlmann, Pfarrer zum Horn bei Bremen, hat aber in der von Göbel herausgegebenen Erlanger resormirten Kirchenzeitung (1. Oft. 1853, S. 157 u. f.) einen Auszug aus einer von Harbenberg eigenhändig geschriebenen, und im Bremer Archiv ausbeswahrten Schrift mitgetheilt, in dem Harbenberg bezeugt "so wah. sich als Gott Gott ist," die Erzählung aus Melanchthons eigenem Munde gehint zu haben.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 53.

<sup>3)</sup> Chend., E. 57.

er fortfahre, seine Kirche zu schützen; er hat ja gesagt, er wolle uns nicht Waisen laffen; danken wir ihm fur die Wohlthaten, die er uns durch Doctor Luther geschenkt hat, und bewahren wir diesen in treuem Gedachtnig." Den namlichen Tag, als um neun Uhr die Studenten versammelt waren zu Melanchthons Borlesung über den Romerbrief, redete er fie unter Thranen an1): "Ihr wißt, ich habe mir vorgenommen, euch den Brief des Apostels Paulus an die Romer zu erflaren, in dem die mahre Lehre des Gobnes Gottes enthalten ift; durch eine besondere Gnade hat Gott uns dieselbe durch unfern verehrten Bater und geliebten Lehrer Doctor Martin Luther wieder geoffenbart; beute aber habe ich eine fo erschütternde Nachricht erhalten, daß ich nicht weiß, ob es mir möglich fein wird, meine Borlefung zu Ende zu bringen." Er erzählte hierauf von den letten Augenblicken Luthers, und fuhr fort: "ach, unfer Führer ift dabingegangen, er ber in diefen legten Zeiten der Welt der Leiter der Kirche mar! Die Lehre von der Sündenvergebung und dem Glauben an Christum, die er uns gepredigt hat, ift nicht aus menschlicher Rlugheit entstanden, sie ift das Evangelium Gottes, und dieser Gott hatte ibn erweckt, fie uns wieder zu verfündigen. Sein Andenken foll uns fo theuer bleiben wie seine Lehre. Bedenken wir aber auch die Gefahren und Beranderungen, die auf diesen Tod folgen werden, auf daß wir mit Mäßigung unser Umt versehn. Dich aber, o Berr, der du für uns gefrenzigt und auferstanden bift, bitten wir, daß du deine Kirche regiereft, vertheidigst und erhalteft. Amen." Schon Diese wenigen, aus tieffter Seele gesprochenen Worte, maren ein herrfiches Lob auf den Berftorbenen; ihn allein stellte Melanchthon als den Reformator der Kirche dar, an sich dachte er nicht, obschon ohne ihn das Werk nicht vollendet worden mare; und indem er zugleich, in banger Ahnung, an die nun fommenden Zerwürfniffe dachte, beflagte er, daß Luther nicht mehr ba war, um die Geifter durch sein Ansehn im Zügel zu halten; sein Bertrauen jedoch auf den bobern Fubrer, unter beffen Schutz fie Beide gearbeitet batten, verließ ihn nicht; er wußte, daß ihre gemeinsame Sache nicht die von Denfcben, fondern die Gottes mar.

Zu Eisleben hielt Jonas die Leichenrede, dann ward der Sarg über Halle nach Wittenberg gebracht, unter allgemeiner Trauer der herbeiströmenden Bevölkerung. In der Schloßkirche, den 22. Februar, hielt Bugenhagen die Predigt und Melanchthon die lateinische akademische Rede, in der er die schon im Briefe an Jonas und in der Ansprache an die Studenten ausgedrückten Gedanken und Gefühle, in einfacher, würdiger Weise weiter entwickelte?). Er reihte Luther den begeisterten Männern an, die Gott zu verschiedenen Zeiten auserwählt hat, um seine Kirche zu erhalten, und welche die herrlichste Zierde der Menschheit sind; Solon, Themistocles, Scipio sind

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 58.

<sup>2)</sup> Cbenb., B. XI, G. 726.

große Manner gewesen, wie tief ftebn fie aber unter ben Beugen und Belben Gottes: Jesaias, Johannes, Paulus, Augustinus, Martin Luther! Man fagt zwar, dieser habe den Frieden der Rirche geftort, und die Belt mit unentwirrbaren Streitigkeiten erfüllt; wir antworten, Das ift eben Die Art wie Bott die Rirche regiert; kommt der heilige Beift, um die Welt zu richten, fo muß Rampf entstehn; die Schuld daran ift die Hartnäckigkeit der Bofen, die den Sohn Gottes nicht hören wollen. Wirft man Luther vor, er fei manchmal "zu hart und rauh im Schreiben" gewesen, fo fagen wir mit Erasmus: wegen der Größe der Krankheit hat Gott einen scharfen Arzt geschickt; gegen die machtigen und übermuthigen Feinde der Wahrheit mußte ein folcher Streiter erscheinen. Mit beredten Worten schilderte dann Melanchthon die Eigenschaften und Thaten des Reformators: "Summa, es war in ihm das Herz tren und ohne Falich, der Mund freundlich und holdfelig, wie St. Paulus von den Christen fordert, Alles, was mahrhaftig, was gerecht, was keusch, was lieblich ift, was wohl lautet. Daber offenbar ift, daß die Hartigkeit, fo er wider die Feinde der reinen Lehre in Schriften gebraucht, nicht eines gantischen und boshaften Gemuths, fondern eines großen Eruftes und Gifers zu der Wahrheit gewesen ift. Es ist nie ein unzüchtig Wesen oder andere Untugend an ihm verspürt worden; es ist kein Wort, das sich zu Aufruhr oder Emporung ziehen möchte, jemals von ihm gehört, fondern hat allezeit treulich zur Guhne und zum Frieden gerathen. Er hat nicht andere, fremde Sandel in die Religionsfachen gemengt oder Ranke gefucht, feine oder den Seinen Gewalt zu stärken. Wir haben auch gesehn, als oft große und schwere Rathschläge von forglichen, geschwinden und gefährlichen Sachen vorgefallen, daß er einen sehr großen Muth und Mannheit gezeigt und sich nicht bald durch ein klein Rauschen erschrecken laffen, noch vor Dräuen ober Fahr und Schreden verzagt worden. Denn er verließ fich auf diefen gewiffen Grund als auf einen unbeweglichen Felfen, nämlich auf Gottes Beiftand und Gulfe, und ließ fich folden Glauben und Bertrauen nicht aus dem Bergen reißen. So ift er auch fo eines boben, fcharfen Berftandes gemefen, daß er vor andern Allen in verwirrten, dunkeln und schweren Bandeln und Sachen bald erseben fonnte, was man rathen und thun foste." Richt minder ausgezeichnet war er durch Gelehrsamfeit, Menschenkenntnig und Kraft der Rede. "Dag nun ein solcher theurer Mann eines so gang boben Berstandes, dazu trefflich gelehrt, und durch lange Uebung versucht und erfahren, und mit vielen hohen, driftlichen und besondern Tugenden begabt, und von Gott der Kirche wieder aufzuhelfen erweckt und erwählt, zudem daß er auch uns Alle als ein Bater berglich geliebt bat, aus diesem Leben und unfrer Mitte und Gefellschaft binweggefordert und abgeschieden ist, deß tragen wir billig unserthalben Rummer und Schmerzen. Denn wir find nun gang wie arme, elende, verlaffene Baifen, fo einen theuern, trefflichen Dann gum Bater gehabt und beg beraubt find." Er schloß: "wir zweifeln nicht, baß er nun selig ift; wir klagen nur über uns,

1 - 1 TO 1 1/4

daß wir jetzt Waisen sind; Gottes Wille hat ihn hinweggerufen, er will aber auch, daß wir die Wohlthaten nicht vergessen, die er uns durch ihn erwiesen hat; wir müssen sein Andenken in Ehren halten, seine Lehre bewahren, seine Tugenden nachahmen, und dem Herrn immerfort danken, daß er durch ihn seine Kirch e wiederhergestellt hat."

In neuerer Zeit hat man behauptet 1), diese Rede sei kalt, es fehle ihr an Schwung, fie scheine nicht aus bem Bergen gefommen, man fühle aus ihr beraus, daß Melanchthon nicht mehr mit berselben Liebe Luthern zugethan war, wie in frühern Jahren. Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir dies Urtheil ein unrichtiges nennen. Wozu batte es eines rhetorischen Schwunges bedurft, um einen Mann wie Luther zu loben? Durfte man es übrigens Melanchthon verargen, wenn er, in den drei Tagen, seitdem er die Botschaft von dem Tode des theuersten Freundes erhalten hatte, und mitten unter den schweren Sorgen, die in dieser verhängnisvollen Zeit feinen Beift umlagerten, nicht ein vollendetes Meisterwerf geliefert hatte? In diesem Augenblick fam es nicht auf kunftliches Bathos, auf wohlklingende Worte an, die oft nur über schwach empfundene Gefühle täuschen, sondern auf ein lebendiges Zeugniß von der driftlichen Größe des Heimgegangenen; und dieses Zeugniß hat Melanchthon gerade durch die schmucklose Ginfachheit seiner Rede am schonsten abgelegt2). Bon Luther konnte nichts Glorreicheres ausgesagt werden, als daß er sich einem Jesaias, einem Johannes, einem Paulus, einem Angustin auschließe, den auserwählten Rüstzeugen Gottes. Und wenn Melanchthon weniger von seinen eigenen Empfindungen sprach, so geschah es nicht, weil feine Liebe zu Luther erkaltet war; es gehörte der hohe Beift dazu, der Diese ernsten Manner beseelte und der fle das Berfonliche vergeffen ließ, um nur an die Kirche zu denken, der sie sich als demnithige, aufopfernde Diener gewidmet hatten. Diesen Beift befundet auch die Beife, wie der Redner fich über Luthers Scharfe und Befrigkeit ausdrudte; er, der felber zuweilen darunter zu leiden gehabt hatte, fand nun, im Angesichte des Alles versöhnenden Todes, nur Worte der mildesten Entschuldigung; mit leiser Sand ging er über die Schwächen weg, die die Beschichte nicht läugnen kann, um überall nur das Große und Göttliche aus dem Bilde des Freundes hervorleuchten zu laffen. Wie wahrhaft christlich zeigt er sich endlich in der auspruchlosen Bescheidenheit, mit der er seinen eigenen Antheil an den Thaten der Reformation verschweigt! Man hätte es natürlich gefunden, wenn er, der vertraute Genoffe Luthers, auch davon geredet hatte, allein er sprach kein Wort davon, und führt Alles dankbar auf den zurück, der zuerst von Gott dazu ausersehn war. Es ist daher gewiß keine kalte Rede, die er gehalten hat, sie ist vielmehr fowohl Luthers als seiner selbst vollkommen würdig.

<sup>1)</sup> Galle, S. 146.

<sup>2)</sup> S. auch Nitfd, Bortrag über Melanchthon, S. 11.

Bu diefer Unficht veranlaßt auch das Schreiben, bas Melanchthon, im Ramen feiner Collegen, an den Rurfürsten richtete 1), als Diefer fie bat, in der Bewahrung der reinen Lehre einig zu bleiben. "Es ift mahr," fagte er, "daß wir aus vielen großwichtigen Ursachen sehr erschrocken und betrübt find, daß der ehrwürdige Herr Doctor Martinus, unfer lieber Bater und Präceptor, aus dieser Kirche und Schule weggenommen, da die ganze Christenheit und diefe Kirch und Schule sein noch langer bedurft hatten, und wir nun find als die verlaffenen einfamen Waisen ... Wiewohl nun diesem alfo ift, fo muffen wir boch Gottes Willen gehorsam fein, und uns diese tröftliche Berbeigung vorhalten, daß unfer Beiland der Sohn Gottes gefprochen hat: ich will euch nicht als Waisen verlassen, und ich will bei euch sein bis zu Ende der Welt ... Daß uns auch Guer furf. Gnaden Befehl thun, auf die Lehre Achtung zu geben, danken wir Guer furf. Buaden, daß fie Gorge fur die arme Christenheit, und diese Rirche und Universität tragen. Und wiewohl dieses Werk eine schwere Last ift, und viel fchwerer benn Jemand gedenken fann, bennoch fo erkennen wir uns dazu schuldig, wie Paulus zu Timotheo spricht: das icone Rleinod, das dir zu treuer Sand befohlen ift, bewahre durch den heiligen Geift. Also hat uns wahrlich Herr Dr. Martinus ein schönes Kleinod gelaffen, den reinen Berftand driftlicher Lehre; den wollten wir auch gern unverdunkelt auf die Nachkommen vererben; dazu uns Bott feine Gnade und heiligen Beift verleihen wolle. Go wiffen wir auch, daß Gintrachtigfeit, Demuth und Geduld dazu vonnöthen ift, dazu wir uns felbst und Andere in vielen Landen, Rirchen und Universitäten ermahnen, und wollen durch Gottes Gnade also mit einander arbeiten, daß Reiner zu Zerrüttung Urfache geben wird. Doch find diefe großen Sachen vornehmlich in Gottes Sanden; den bitten wir wahrlich mit herzlichem Seufzen, daß er uns helfen und regieren wolle, um seines Sohnes und feiner Ehre willen."

Im Juni verfaßte Melanchthon, um sie dem zweiten Theil der lateinisschen Werke Luthers beizugeben, dessen Lebensbeschreibung, die zu seinen treffslichsten, am meisten gelesenen Schriften gehört?). Als er, um diese Zeit, durch den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz an die Universität Heidelberg berusen ward, schlug er es aus, da llebelwollende sofort sagen würden, er suche nun, nach Luthers Tod, einen Ort, um eine neue Lehre zu verbreiten<sup>3</sup>). Jum Vorzmund von des Freundes Kindern ernannt, nahm er sich ihrer und der Wittwe mit der liebevollsten Sorgfalt an. Zwei Monate nach Luther, den 7. April starb ein anderer treuer Gesährte, Friedrich Myconius zu Gotha. "Du

<sup>1) 5.</sup> Mår3 1546. Corp. Ref. B. VI, S. 72.

<sup>2)</sup> Ueber bie Ausgaben f. Corp. Ref. B. XX, G. 430.

siehst," schrieb Melanchthon an Jonas 1), "daß die Gerechten heimgesammelt werden, auf daß sie nicht Zuschauer seien der kommenden Noth." Diese Noth, die Melanchthon voraussah, war diesmal kein eingebildetes Erzeugniß seiner Augst; indem Gott Luther und Myconius abrief, ersparte er ihnen den Ausblick der in Kurzem losbrechenden Schrecken des Kriegs. Für Melanchthon dagegen begann eine bittere Leidenszeit, die erst dann ein Ende nahm, als er durch den Tod mit den Borangegangenen wieder vereinigt ward.

<sup>1) 14.</sup> April 1546. Corp. Ref. D. VI, S. 110.

# Viertes Buch. Leidens- und Streitjahre.

1546 - 1560.

Erster Abschnitt.

Die Beiten des schmalkaldischen Kriegs.

1546. 1547.

# Erstes Capitel.

Der schmalkaldische Ilrieg.

Bur Zeit des Regensburger Gesprächs, wie ungünstig es sich auch gestaltete, und wie deutlich des Kaisers Absichten sich zu enthüllen begannen, wollte doch Melanchthon noch nicht glauben, daß Karl V. den Bürgerkrieg in Deutschland entzünden würde 1). Bald wurde aber die Lage immer bedrohlicher. Eine schreckliche, obwohl noch vereinzelte That offenbarte den Haß, der die fanatischen Katholisen beseelte; ein junger evangelischer Spanier, Johann Diaz, der mit Buyer zum Colloquium nach Negensburg gestommen war, ward den 27. März zu Neuburg durch einen, von seinem eigenen Bruder gedungenen Mörder erschlagen. Melanchthon gab, zur Barnung des christlichen Bolks, einen Bericht über diesen Vorfall heraus 2), in dem er sagte: "aus dieser That ist abzunehmen, wie die Feinde göttlicher Wahrheit gegen alle fromme Gliedmaßen Christi gestunet sind, nämlich wie Cain gegen Abel. Darum ist nicht Zweisel, daß allein durch gnädigen Gottesschutz diese Kürsten, Kirchen, Prädicanten und Zuhörer, die die reine göttliche Lehre lieben und ehren, wider so grimmigen Haß so lange

431 114

<sup>1)</sup> An Jonas, Mary 1546. Corp. Ref. B. VI, G. 81.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 113.

erhalten find; und follen alle gottfürchtige Bergen bitten, daß Gott uns forthin schüßen und regieren wolle." Es war auch nöthiger als je, um diefen Schutz zu beten; fchon zu Anfang bes Jahres war die Rede gegangen, der Kaiser bereite sich zu einem Feldzuge wider die Protestanten 1). Im April verlangte der Kurfürst von Sachsen den Rath der Wittenberger Theologen über das Recht der Gegenwehr. Alle Fälle abwägend, schrieb Delanchthon das Bedenken mit Fesligkeit und weiser Umsicht?). "Was aus Bott ift," fo fing er an, "wird nicht vertilget; Dieweil denn diese Lehr, fo Gott in unsern Kirchen gnädiglich geoffenbaret, in ihrem rechten Berftand gewißlich aus Gott ift, so wird er sie nicht lassen ausrotten, und werden etliche Land und Städte bleiben, darinnen fie leuchten wird . . . Uns für unfre Person ware viel leichter, zu leiden und zu fterben, denn zu rathen auf ungewissen Argwohn; denn wenn es gewiß ist, daß der Raiser diese Stände von wegen der Religion überziehen wolle, alsdann ift fein Zweifel, diese Stände thun recht, so sie sich und die Ihren ernstlich mit Gottes Gulf schützen; ... und ist eine solche Wegenwehr nicht anders, denn als so man einem Saufen Morder wehren mußte, er werde geführet vom Raiser oder Andern; denn es ift eine öffentliche Tyrannei und Gewalt." Go lange es aber ein bloßer Berdacht ist, solle man die Baffen nicht ergreifen, sondern abwarten, "denn das Werk ift groß, und wird diefer Krieg eine ewige Beränderung deutscher Nation bringen; darum ist es nicht leichtlich anzufangen." Die Gefahr sei zwar drohender als je; der Kaiser werde danach trachten, sich der Fürsten selber zu bemächtigen, und der katholische Adel werde überall zu ihm halten; "wiewohl aber dies eine scheinbarliche Urfach ware, einen Bug zu thun, fo diese Herren 3) fagten, sie wollten einen gewissen Frieden haben und nicht allzeit so sigen und des Backenstreichs warten, so ist's dennoch zu bedenken, ob es Urfach genng sei, Andre zu überfallen, und ob es fruchtbarlich sein werde." Hauptsächlich mogen die Fürsten recht überlegen, warum fle fampfen wollen, "und welche Sachen fo hochwichtig find, daß derhalben Krieg und Berftorung des Reichs nicht zu fcheuen find; denn wer dieses nicht bei sich beschlossen hat, wird des Krieges bald müde werden."

Der Verdacht gegen den Kaiser war aber so groß, daß auf dem, auf das Evlloquium folgenden Reichstag zu Regensburg, die protestantischen Fürsten nicht persönlich erschienen; Herzog Moriß von Sachsen war der einzige, der kam. Statt Vergleichsvorschläge zu machen, verlangte der über die Abwesenheit der Fürsten erbitterte Kaiser, von den Abgevrdneten des Bundes Unterwerfung unter das Concil. Während darüber gestritten ward, ersuhr man bestimmter, daß sich Karl und Ferdinand zum Kriege rüsteten; da mit den

<sup>1)</sup> Sleiban, Fol. 267 °.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 122.

<sup>3)</sup> Die protestantischen Fürften.

Türken ein Baffenstillstand und mit Frankreich Friede bestand, fragte man sich, gegen wen diese Rüstungen gerichtet sein follten, wenn nicht gegen die beutschen Protestanten1). 218 diese um Aufflärung baten, antwortete ber Raijer, den 16. Juni, er sei bedacht "Berordnung zu thun in den Artifeln, die die Bergleichung und den Frieden belangen, und wer nicht gehorfamen würde, gegen den wollte er sich, wie es sich zu Erhaltung kaiserlicher Autorität gebührt, zu verhalten wissen." Den andern Tag gab er seine Absicht fund, den Kurfürsten und den Landgrafen, als "ungehorsame, untreue und widerspenftige Zerftorer bes gemeinen Friedens und Rechts" zur Unterwerfung zu zwingen, um so der deutschen Nation Rube und Einigkeit zu verschaffen. Zugleich schloß er mit dem Papft einen Bund, der geheim bleiben follte, den aber der Papst selber verrieth, indem er an die Könige von Frankreich und Polen, an die deutschen fatholischen Fürsten und an die fatholischen Schweizer die Aufforderung zur Befämpfung der Reger erließ. wurde es klar, daß nicht politische Gründe, sondern die Religion der Hauptzweck des Arieges war.

Als die Nachricht von den gegen den Kurfürsten und den Landgrafen genommenen Maßregeln nach Wittenberg fam, gingen Melanchthon endlich die Augen über den Kaiser auf. Mit Recht fagte er nun, die wahre Ursache des gedrohten Angriffs seien nicht die vorgeschützten Vorwände, sondern der haß der evangelischen Wahrheit 2). Betrachtete er die mit muthigem Eifer von den protestantischen Ständen gemachten Borbereitungen, so meinte er, der Sieg könne ihnen nicht fehlen; das Unternehmen des Kaifers schien ihm ein thörichtes zu sein, denn würde er auch die Kürsten überwinden, so würden doch die oberdeutschen Städte sich eher mit den Schweizern vereinigen, als die spanische Tyrannei zu dulden. Dagegen glaubte er, zwischen Furcht und Hoffnung hin und her bewegt, in dem Stand der Gestirne den Triumph des Raisers vorbedeutet zu febn; allein diefer Triumph felber, sagte er wieder, wurde der fatholischen Partei wenig nüten, "denn was wird die Folge sein, wenn Karl unfre Fürsten bestegt haben wird? er wird das Reich zerriffen und die Kirche noch ärger entzweit haben als vorher3)." Da er schon seit Jahren befürchtet hatte, es mußte einmal zu den Waffen fommen, war jest, da die Krifis ausbrach, sein Gemuth, einzelne angstliche Momente abgerechnet, meist ruhig und entschlossen. Er gedachte der Worte Gamaliels: "ift das Werk aus den Menschen, so wird es untergehn, ift es aber aus Gott, so könnet ihr es nicht dampfen". "Wenn auch wir fallen", fagte er, "fo wird boch die Kirche Gottes bestehn; der Herr, der Ifrael durch die Wogen des rothen

<sup>1)</sup> Clelban, Fol. 2813.

<sup>2)</sup> An Morlin, 1. Juli 1546. Corp. Ref. D. VI, G. 184.

<sup>3)</sup> Cbend. — An Beit Dietrich, 14. Juli; an Meienburg, 22. Juli. Ebend., E. 198, 205.

Meeres geführt hat, wird sein Bolk auch aus diesen Gefahren erretten." Zugleich prüste er sich selber, wenn er die Ursachen des Kriegs überdachte; sein Gewissen konnte ihm aber keine Borwürse machen; "ich weiß, daß ich nur die Wahrheit gesucht habe, ich werde sie auch jetzt nicht verläugnen; den Ausgang empsehle ich Gott!)". Er schrieb an alle seine Freunde, um sie zur Standhaftigkeit zu ermahnen; "tragen wir das Mißgeschick," rief er ihnen zu, "als muthige Männer, und beten wir zum Herrn, daß er uns schütze?)."

Bon diesen Entschlüffen erfüllt, verfaßte er eine, schon im Monat Januar ihm aufgetragene Schrift gegen das Tridentiner Concil'3). Wenn er früher, auf Reichstagen und bei Religionsgesprächen, Berföhnung gesucht hatte, so kam er jest dem Kaiser und dem Bapst mit keinen Concessionen mehr entgegen, sondern sprach sich unerschrocken gegen die Unterdrücker aus. Seine "Urfachen, warum die Kirchen Augsburger Confession ihre Lehre festhalten, und die zu Trident versammelten Richter nicht anerkennen fonnen," find mehr als eine blos merkvurdige Schrift, fie find eine That evangelischen Muthes. Er sagte: "Dbschon man aus der Größe der Gefahren, denen wir ausgesetzt find, schließen fann, daß wir weder aus bofer Begierde, noch aus blinder Hartnäckigkeit an der in unsern Kirchen bekannten Lehre halten, so ist es doch nöthig, unfre Absicht noch einmal zu erklären; wir muffen es thun, sowohl um uns vor den Redlichen dieser Zeit zu rechtfertigen, als um die Nachwelt zu warnen, daß sie nicht nach den Berdammungen unfrer Gegner über uns urtheile, soudern die Urfachen und den Zweck der Reformation richtig erkenne." Hieranf zeigte er, wie nur durch die äußerste Noth gedrungen, die Protestanten sich von Rom getrennt haben, wie ihr Gewissen sie genöthigt hat, die Lehre zu reinigen, wie die hochste Pflicht jedes Einzelnen, fo wie der driftlichen Staaten, das Bekenntnig des Evangeliums Christi ist; er schilderte die schon vor Luthers Auftreten von allen Bessern gerügten Frrthümer und Mißbräuche; er widerlegte nochmals die so oft schon zurückgewiesenen Vorwürfe, die Protestanten wollen willfürlich die Kirche verändern, sie haben nicht auf ordnungsmäßige Behandlung der Fragen durch die kirchlichen Gewalten gewartet, und haben deshalb Zwietracht und allgemeine Zerrüttung bervorgerufen. "Wir wünschen," fagte er zum Schlusse, "wir wünschen von Herzen ein Concil, aber das zu Trident können wir nicht anerkennen, denn es besteht unr aus Gegnern, die

<sup>1)</sup> An Dietrich, 1. Juli; an Camerarins, 27. Juli; an Medler, 16. August. Corp. Ref. B. VI, S. 182, 206, 215.

<sup>2)</sup> An Morlin, 1. Juli. Chend., G. 183.

<sup>3)</sup> An Georg von Anhalt, 3. Juni. Gbend., S. 170. — Causae quare et amplexae sint et retinendam ducant doctrinam etc. Opp., ed. Wittenb., B. IV, S. 772 u. f. Diese Schrist findet sich noch nicht im Corp. Ref.

Bir flehen zu Gott, daß er sein Evangelinm erhalte und sich eine wahre Kirche sammle; den Kaiser und die Fürsten bitten wir, nicht zu gestatten, daß, unter dem Vorwand der Beschlüsse des Concils, die Wahrheit versdammt und Irrthum und ungerechte Gewalt bestätigt werden. Wir haben seine Lust an Entzweiung und kennen unfre Gesahren wohl; aber wir könsnen nicht zugeben, daß man das Licht des Evangeliums wieder auslösche und die der Kirche heilsame Lehre unterdrücke."

Um das protestantische Volk zur festen Ausdauer aufzufordern, gab er Luthers 1530 geschriebene Warnung an seine lieben Deutschen wieder heraus, mit einer fraftigen Borrede begleitet 1). Folgende Stellen aus diefer lettern mogen darthun, welcher Geist ihn damals befeelte: "Es sollen jegund in deutschen Landen alle Gottesfürchtigen bei sich ernstlich betrachten und sich erinnern, was sie Gott in dieser schrecklichen Kriegsrüftung schuldig find. Denn nachdem öffentlich ift, daß der Papft zu diesem Krieg folche große bulfe thut, mit Geld und Kriegsvolf, ift nicht Zweifel, die Sache ift von ihm fürnehmlich dahin gemeinet, rechte Lehre, fo in unsern Kirchen gepredigt wird, auszurotten, feine Abgotterei und Irrthum mit Blutvergießen und Mord und ewiger Berwüftung bentscher Nation, und Zerreißung der Rurund Fürstlichen Sanfer, wiederum aufzurichten und ewiglich zu stärken. Bas nun in solchem Fall ein jeder ehrlicher Mann zu thun schuldig ift, können sich alle Gottesfürchtigen leichtlich erinnern, nämlich daß sie Gott erstlich diefes schuldig find, daß sie nicht Sulfe thun, Abgötterei zu ftarken ... Zum Andern, daß ein Jeder, so er nicht Gott verachtet, seiner Meinung von Gott befannt fein wolle; und foll diefes Bekenntniß geschehen nach eines Jeden Beruf und Bermögen; die Prediger follen im Lehren befennen, die Regenten mit Abthumg der Abgötterei und Schutz rechter Lehre; und Alle, fo zu foldem Schutz helfen konnen mit Leib oder Gut, follen trenlich mitarbeiten :.. Man fagt, die Feinde unfrer Kirchen geben für, sie wollen nicht von wegen der Lehre oder Religion friegen, sondern man wolle Etlicher Ungehorfam strafen, die den Bischöfen und Stiften in ihre Gerechtigkeit gegriffen, und die Monche ausgestoßen haben; ... es wird auch ohne Zweifel Etlichen diese Vertröftung vorgemalet, man solle zuvor etliche harte Köpfe wegräumen lassen, darnach werde man zu einer guten einträchtigen Ordnung kommen mogen. Daß aber dieses alles allein zu einem Schein fürgewendet wird, und daß im Grund Bertilgung rechter Lehre und Aufrichtung der Abgötterei gesucht wird, das findet sich aus diesen Reden selbst. Denn wozu will man die Monche ein= setzen, denn zu Aufrichtung ihrer abgöttischen Meffen, und aller falschen Lehr und Heuchelei? Item, daß sie wiederum auf die Predigtstühl kommen, rechte Lehre läftern, Spaltung in Städten und Landen anrichten.

<sup>1) 10.</sup> Juli 1546. Corp. Ref. B. VI, S. 190.

dieses nicht für Religionssachen achtet, bem ist die Religion nicht hart angelegen ... Beiter, fo den Spaniern und Italienern die Fürstenthumer preis. gegeben werden, was für Religion und Zucht in Deutschland sein wird, das wollen ehrliche Leut felbst bedenken . . . Daß aber Etliche fchreien, der Raiser wollte gern eine gute einträchtige Ordnung machen, er könne aber nicht dazu fommen, er muffe zuvor etliche harte Köpfe, Pradicanten, Fürsten und Regenten aufräumen: das ift zumal ein löblicher Unfang zu einer chriftlichen Reformation! Und wie die Reformation sein wird, ist leichtlich aus den vorigen Sandlungen zu achten; die alten Irrthumer werden fie ein wenig farben, und die Abgötterei bestätigen. Ift doch unfre Lehr am Tage, und muffen alle Berständigen, so nicht wider ihr Gewissen reden wollen, bekennen, daß viel hober Artifel der ganzen Christenheit nothig, recht und rein erklärt find, davon zuvor große schändliche Irrthumer in aller Welt gepredigt worden. Dieweil wir nun dieselbige öffentliche göttliche Wahrheit nicht verlängnen wollen, so muffen wir harte Köpfe heißen! ... Dieweil denn gewißlich die fürnehmste Urfach Dieses Krieges ift, daß Papst, Bischöfe und Monche ihre Abgötterei stärken wollen, so sind wir gewiß, daß die Gegenwehr recht ist; diesen Theil soll ein Jeder wohl merken. Und daß dagegen Etliche fagen, die Gegenwehr sei unrecht wider Obrigfeit, wiewohl man ohne Sophisterei antworten moge, Papst, Pfaffen und Mönche find fürnehmlich Anfänger und Führer dieses Kriegs, fo ist doch dieses auch gewißlich wahr, die Regiment sind ein ordentlich Ding, darin der Obrigkeit gleich sowohl als den Unterthanen Ziel gesteckt ift, und ist natürliche Gegenwehr ein recht Werk, bas Gott in die Natur gepflanzt hat, und sind fehr weit zu unterscheiden Gegenwehr und Aufruhr. So ein Mörder auf der Straßen oder in deinem Saus dich oder dein Weib oder Kind überfallen will, fo ift der Schutz und Gegenwehr ein recht gottgefällig Wert, wenn gleich der Mörder barob erstochen wird ... Solcher Schutz ift recht, ja es find besondere Zeugniß gottlicher Gericht wider ungerechte Gewalt, und übermäßigen Sochmuth der Gewaltigen. Aus diesem Allem kann sich ein jeder Berftandiger wohl erinnern, mas recht ist, auch in dem jegigen Fall. Denn wider unsern Theil ist Krieg beschlossen, ohne alle billige vorgehende Erkenntniß, und ist öffentliche Gewalt."

Dieser Aufruf an das Bolk scheint zwar mit Melanchthons frühern Grundsätzen in Widerspruch zu stehn; man erinnert sich, wie oft und dringend er sich selbst gegen einen Bertheidigungskrieg ausgesprochen hatte; wir werden ihm aber kein Berbrechen daraus machen, daß er jest eine andre Sprache redete. Das Maß des Nachgebens war erschöpft; von Aussicht auf ein gütliches Bersöhnen war keine Spur mehr da; die Fürsten sollten freilich nur als Störer des Reichsfriedens augegriffen werden, allein ihre Unterwerfung hätte die Zerstörung der evangelischen Kirche zur Folge gehabt; dies sahen Melanchthon und alle Berständigen ein; mit vollem Recht konnten

sie daher die Bolker zur Gegenwehr auffordern, benn es gale das Beiligste, Gerd und Altar gegen fremde Gewalt zu schützen.

## Zweites Capitel.

Verbindung des Gerzogs Morig mit dem Raifer.

Den 15. Juli verkündigten der Kurfürst und der Landgraf durch ein öffentliches Schreiben, daß sie nur zur Bertheidigung die Wassen ergrissen, da der Kaiser den Krieg der Religion wegen unternommen habe. Fünf Tage später sprach Karl die Reichsacht gegen sie aus. Es ist hier der Ort nicht, die Geschichte des Kriegs zu erzählen; es genügt zu erinnern, daß Sachsen, hessen, Würtemberg, die oberländischen Städte dem überraschten Kaiser entgegentraten. Hart bedrängt, wäre dieser in großer Gesahr und die Protestanten des Sieges gewiß gewesen, ohne die Uneinigseit in ihrem Kriegsrath und die unsichern, zeitraubenden Unterhandlungen mit dem französischen Hof um Unterstützung durch Truppen und Geld. Trotz der Ersahrung und Tapferseit der Führer, trotz einzelner über das kaiserliche Heer ersochtener Borthe.le, sonnte sich Karl nach Ingolstadt zurückziehen und da, in sester Stellung, die Ankunft der aus Belgien herbeigerusenen Truppen erwarten.

Obschon der Schauplat des Kampfes Unfangs fern von Wittenberg war, dachten doch schon Biele baran, die Stadt zu verlaffen. Der Kurfürst felber wünschte, die Universität möchte auseinander gehn; die meisten Professoren blieben aber noch, Die einen, weil fie mit ihren Familien nicht leicht auswandern konnten, andere, worunter Melanchthon, weil sie nicht wollten, daß die Gegner behaupteten, sie seien vor der Gefahr geflohen. Nur den Studenten, die nicht mit Geld genug versehn waren, um bei etwaiger Theurung auszuharren, rieth Melanchthon, in ihre Heiniath oder an ruhigere Orte zu ziehen; die Bleibenden ermahnte er zur Stille und Mäßigung; fo lange es Gott gestatten würde, follten die Borlefungen fortgesetzt werden 1). Er felber fand ein gewiffes Behagen in der Rube, die er zu diefer Zeit genoß; es waren fo ju fagen Ferien, allerdings voll Angst und Roth, allein die theologischen Streitigkeiten schwiegen, und die ihm so lästigen Berathungen am Sof batten aufgehört. Freilich war es aber auch feine Zeit zum Bucherschreiben; bas Einzige was er herausgab, war eine archäologisch juridische Schrift, in der er die Prozesiform der Athener mit der der Römer verglich. Außer den Borlesungen die er noch gab, unterhielt er fich brieflich mit Freunden über die hoffnungen oder Befürchtungen des Moments. Manchmal rief er sich seinen bisherigen, fo wechselvollen Lebenslauf in's Gedachtniß zurud; mit Wehmuth

<sup>1) 20.</sup> Juli 1546. Corp. Ref. B. VI, S. 203.

erinnerte er fich an seine Jugend und Heimath; ben 20. August gedachte er, wie er vor achtundzwanzig Jahren an diesem Tage zuerst nach Leipzig gekommen war, und fagte babei: "ich wußte bamals nicht, wie fuß bas Baterland ift 1)." Doch bald erhob er sich wieder durch die Betrachtung, wie Gott ihn bisher so wunderbar geleitet hatte. Mit Ungeduld sah er täglich den Nachrichten vom Kriegstheater entgegen; nachdem er fich über die ersten Siege des Bundes gefreut, beklagte er das Zögern, die Unentschloffenheit der Führer, und fagte mehrmals, es werde nichts fraftig gethan. Die Gedanken des Tages fpiegelten sich ab in seinen Träumen der Nacht. Bald sab er den Raiser in einem Fluffe untergehn, und glanzende Ringe fich über ber Stelle erheben, wo er verschwunden war; bald erging er sich mit Camerarius auf der Terrasse eines Schloffes, unterhielt fich mit ihm über alte Literatur, erblickte aber plöglich die unten fließende Elbe mit Blut gefarbt. Seine Freunde borten begierig auf die Erzählung dieser Tränme und berichteten sie in Briefen überall bin; sie waren überzeugt, er sei ein mit dem Geiste der Weissagung begabter Seber wie Daniel2).

Da ward auf einmal dies verhältnismäßig ruhige Leben zu Wittenberg durch Nachrichten gestört, die weit beunruhigender waren, als was man bischer vom Krieg erfahren hatte. Ein protestantischer Fürst, Herzog Moritz von Sachsen, Verwandter des Kurfürsten und des Landgrafen, übernahm die Ausführung der Acht gegen sie und schloß, den 14. Oktober, mit König Ferdinand einen Bund, um das Kurfürstenthum zu besetzen.

Seit mehrern Jahren hatte fich Rarl V. bemüht, den tapfern, ehrgeizigen Morit auf seine Seite zu ziehen. Der alte Groll zwischen diesem und seinem Better Johann Friedrich war nie ausgelöscht; sein staatskluger Rath, Chriftoph von Carlowit, hatte diese Zwistigkeit benützt, um ihn mit dem Raifer in Berbindung zu bringen; schmeichelhafte Bersprechungen Granvella's bewogen ihn endlich zum Abfall von seinen Bluts = und Glaubensverwandten. Er fühlte die Nothwendigkeit, diesen Schritt, der einem Verrath abulich fab, vor der protestantischen Welt zu rechtsertigen, und ließ eine öffentliche Schrift ausgehn, um seine Unhänglichkeit an die Reformation zu betheuern; er verficherte, daß keine Gewalt im Stande wäre, ihn von feiner Religion zu bringen; was er gegen die Lande seines Betters vornähme, sei unvermeidlich, denn hätte er die Execution der Acht nicht übernommen, so hätten es schlimmere Feinde gethan; durch ihn werde Sachsen gerettet und der protestantischen Sache kein Nachtheil gebracht. Mag er dies auch geglaubt haben, fo war es doch nur Vorwand, um sich selber über das Verwerfliche seiner Politik zu täuschen; daß er sich vom Raiser die sächsische Kurwürde versprechen ließ, ist

<sup>1)</sup> An Bannonius, 20. August. Corp. Ref. B. VI, S. 218.

<sup>2)</sup> Beit Dietrich an Breng, 22. August. Cbenb., G. 219.

Beweis genug, daß er, neben der Nettung des Protestantismus, auch an die Befriedigung seines eigenen Ebracizes dachte.

Melanchthon war tief bekümmert über diese That. Er war Mority behülflich gewesen zur Befestigung der Reformation in seinem Gebiet, und die Meinung, die er von ihm hatte, war nicht gering; schon 1542 hatte er die merkwürdigen prophetischen Worte gesagt: "es leuchten große Eigenschaften aus ihm hervor: wenn ich an die Gefahren denke, die Deutschland bevorstehn, so scheint mir, dieser Jüngling werde einst der Retter des Baterlands werden;" dasselbe hatte er noch 1545 wiederholt1). Er hatte ihm seinen Commentar über Daniel gewidmet, seine Liebe gur Kirche und den Wissenschaften gepriesen, und ibn zu driftlicher Standbaftigfeit ermabnt 2). Alls in Den Jahren 1543 und 1544 Morit sich sichtbar zum Kaiser neigte, fah Melanch= thon eine Hoffnung darin fur die Erhaltung des Friedens; er meinte damals, je mehr die Aursten dem Raifer gaben mas des Raifers ift, besto eher murde dieser die Sand bieten zur Berföhnung über die Religion3). Und als Morit sich weigerte, mit dem Kurfürsten und dem Landgrafen den Bund gegen Karl zu schließen, beurtheilte ihn Melanchthon mit seltener Besonnenheit; er wollte deßhalb "nicht übel von ihm reden, denn der Herzog mochte genügende Ursachen haben, ein Bundniß zu vermeiden, bas selbst in der gerechteften Sache immer gefährlich ist 4)." Anfangs Oftober 1546 traf Mority mit König Ferdinand zu Prag die lette geheime Uebereinfunft; Melandthon erschien das Busammenkommen der beiden Fürsten in dieser Zeit gwar rathselhaft, doch begnügte er fich zu fagen, nie seien die Berhandlungen in ein tieferes Dunfel gehüllt gewesen 5). Gelbst als er erfuhr, daß Morit Kursachsen besetzen wollte, meldete er einfach die Nachricht seinen Freunden, ohne Urtheil darüber 6). Bald ward es ihm aber flar, welcher Baß und Chrgeiz den Herzog erfüllten. Er beschuldigte ihn, die Brandfakel des Kriegs in's eigene Baterland zu werfen; "du siehst," schrieb er an Hieronymus Weller?), "welche Feuersbrunft und durch welche Ranke sie angezündet worden ist; den Herzog hatte man ermabnen follen, seine Blutsverwandten, das Baterland, die Kirche, die fo schön in diesen Begenden blübende Ordnung zu schonen; nirgends auf der ganzen Erde war in den letten Jahren ein glücklicheres Land als Sachsen; Kirchen, Schulen, Gerichte, öffentliche Bucht, Alles war im erfreulichsten Buftand; wollen die Machtigen diese Guter zerftoren, so muffen fie von Gifen

<sup>1)</sup> An Brenz, Dez. 1542. Corp. Ref. B. IV, S. 912. — An Lauterbach, 13. Febr. 1545. Chend., B. V, S. 678.

<sup>2) 1. 3</sup>an. 1543. (Gbenb., B. V, G. 8.

<sup>3)</sup> An Lauterbach, 9. Febr., Marg 1544. Gbenb., G. 309, 334.

<sup>4)</sup> An Camerarine, 27. Juli 1546. Cbend., B. VI, G. 207.

<sup>5)</sup> An Dietrich, 6. Oft. 1546. Gbend., G. 243.

<sup>6)</sup> An Baumgartner, 12. Oft. Gbenb., G. 248.

<sup>7) 4.</sup> Mov. Gbend., S. 263.

sein!" Als selbst im Herzogthum Manche sich weigerten, dem Rufe zum Kriegsdienst gegen ihre Stamms- und Glaubensgenossen zu folgen, scheute sich Melanchthon nicht, ihnen Necht zu geben; "denn wenn es auch wahr wäre, was listige Leute sagen, daß die Ursachen des Kampses nur politische und profane sind, so ist es nichtsbestoweniger ungerecht, das Vaterland und die Verwandten mit Krieg zu überziehen!)."

## Drittes Capitel.

Berftreuung der Universität Wittenberg.

In den ersten Tagen des Novembers 1546 war das feindliche Heer nicht mehr fern von Wittenberg. Man fürchtete Belagerung, Schrecken bemächtigte fich aller Gemüther. Biele floben aus der Stadt; es jammerte Melanchthon, diese Auswanderung zu sehn, "Greise, Frauen, Kinder zogen fort, in langem Bagenzuge, den der fallende Schnee bedeckte 2)." Die Borlefungen wurden eingestellt und den Studenten gerathen, die Universität zu verlassen. Ginige der Professoren begaben fich nach ber freien Stadt Magdeburg, wo fie es versuchen wollten, mahrend bes Winters "einen Schatten ber Schule" gu erhalten3). Melanchthon hielt aus bis zum letten Angenblick; erft als das vor den Mauern angelangte Beer die Stadt zur Uebergabe aufforderte, zog er mit seiner Familie nach Zerbst, im Unhaltischen, wohin er schon feinen Famulus vorausgeschickt hatte, um für Herberge zu sorgen. Da in der allgemeinen Erbitterung über den Kaifer viele Pfarrer nicht mehr öffentlich für denfelben beten wollten, schrieb er ein Bedenken4), das von seiner Mäßigung mitten im Kriegssturme zeugt; er rieth, nicht voreilig Jemanden als Gotteslästerer zu verdammen, da selbst die Bessern oft aus Unwissenheit schwere Irrthümer vertheidigen; auch der Kaiser könne irren, ohne darum ein Gottes= lästerer zu sein; das Urtheil über ihn sei Gott zu überlassen; nichts hindere daher für ihn zu beten, ja man muffe es thun, auf daß er seinen Sinn andere und sich zu Gott bekehre. Den Bischof von Merseburg, Georg von Anhalt, bat er 5), bei Morit für Wittenberg zu intercediren, damit die Stadt vor Plünderung bewahrt und die Schule erhalten würden, deren Zerstörung der größte Triumph für die Keinde wäre. Georg that die Bitte, und der Herzog, in deffen Plan es nicht lag, ben Untergang der Universität zu wünschen, sagte fle zu 6).

<sup>1)</sup> A. a. D.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Dietrich, 9. Nov. Corp. Ref. B. VI, S. 267.

<sup>3)</sup> Cruciger an die Stubenten, G. Nov. Ebenb., S. 265.

<sup>4) 13.</sup> Mov. Gbenb., S. 280.

<sup>5)</sup> Chend., S. 273.

<sup>6)</sup> Melandthon an Georg von Anhalt, 15. Nov. Ebenb., S. 282.

Neberzeugt, daß in diesen unrubigen, angstwollen Reiten die Studien nicht gebeihen könnten, billigte Melanchthon das Vorhaben nicht, zu Magbeburg etwas zu versuchen 1). Er ware lieber nach Wittenberg zuruckgefehrt, wo Bugenhagen, Erneiger und Eber zuruckgeblieben waren, in der Absicht, wenn der Binter ohne ftrenge Belagerung vorüberzoge, die Refte der Schule zu sammeln2). Auf die Einladung der nach Magdeburg geflüchteten Profefforen, begab er fich endlich gleichfalls dabin; aus Furcht vor Unruhen, wollte jedoch der Magistrat den Zusammenfluß der Studenten nicht und verweigerte Die Eröffnung der Borlesungen 3). Melanchthon fehrte über Deffau, wo er auch den flüchtigen Camerarius traf, nach Berbst zuruck. Anfangs lebte er in großer Roth; bald aber fandten ihm Freunde und Fürsten Unterftugung; Michael Meienburg, ber treffliche Burgermeister ber freien Stadt Rordhausen im Barg, schickte ihm fünfzig Thaler die er mit Freunden theilte; vom König von Dänemark erhielt er hundertfünfzig Thaler, und später noch einmal zweihundert, für fich, Bugenhagen, Jonas und die Wittwe Luthers 1). Von verschiedenen Seiten her ward ihm Usyl angeboten; der Kurfürst Joachim von Brandenburg, die Magistrate von Nordhausen, Braunschweig, Nürnberg luden ihn ein 5); am liebsten ware er zu seinen Freunden nach Rurnberg gezogen, wo bereits viele arme, flüchtige Studenten Aufnahme gefunden hatten; allein bald war auch bier der Aufenthalt nicht mehr ficher; im März 1547 verlangte der Raifer die Bertreibung der Prediger. Sollte der Krieg fich in die Länge ziehen, so gedachte er die, schon 1545 vom Berzog Christoph von Bürtemberg ihm angetragene Stelle zu Tübingen anzunehmen 6); allein der sich ausbreitende Krieg verhinderte ihn, sich in's Reich hinauszuwagen. Zu Berbst hatte er einige Schüler bei sich, benen er, in der Erwartung befferer Beiten, Unterricht gab; seine Augen waren ftets auf Wittenberg gerichtet; als in den letzten Tagen des Jahrs 1546 das feindliche Heer die Umgegend der Stadt verließ, eilte er dahin zurnich, allein die Umftande waren noch zu schwierig, um an eine Wiederherstellung ber Universität zu benken, so daß er nur wenige Tage blieb.

Schon im November hatte Moriy, weniger wohl aus aufrichtigem Ernst, als um der gegen ihn aufgebrachten öffentlichen Meinung zu genügen, einen Vergleich zwischen dem Kurfürsten und dem Kaiser versucht; auf seine Bitte, übernahm Joachim von Brandenburg das Vermittleramt; auch der Landgraf zeigte sich zu Friedensverhandlungen geneigt. Auf den Vorschlag Georgs von Anhalt, der, bekünnmert über diesen schmählichen Krieg, Alles aufbot, um

-111 Va

<sup>1)</sup> An Cruciger, 17. Nov. Corp. Ref. B. VI, C. 284.

<sup>2)</sup> An Meienburg, 25. Rov. Gbenb., G. 292.

<sup>3)</sup> Un benf., 1. Dez. Gbenb., G. 297.

<sup>4)</sup> Im Movember 1547 schickte ihm ber Konig abermals 50 Thaler.

<sup>5)</sup> Corp. Ref. D. VI, S. 205, 255, 285, 294, 374.

<sup>6)</sup> Gbent., B. V, S. 657. B. VI, S 225.

Comitt, Melandthen.

Morit gurudzubalten, follte auch Melanchthon zu den Berathungen gezogen werden. Dieser zweifelte aber an dem Erfolg; er fannte zu fehr ben gegenseitigen Groll der fachfischen Fürsten 1). Er war der Meinung, da es so weit gekommen, ließe sich der Raiser nur versöhnen, wenn die Protestanten den Bund auflöf'ten, die faiferliche Majeftat auf den Knien um Gnade baten, und die Bisthumer wiederherstellten. Er theilte diese Unficht dem Fürsten von Anhalt mit2), jedoch nicht als wirklichen Borschlag, benn ein folches verzweifeltes Aufgeben ber evangelischen Sache konnte er nicht verlangen; es war nur ein Gedanke, der in ihm aufflieg, wenn er fich in die Lage feines Kurfürsten versette und nach Mitteln fam, deffen Gebiet zu retten. Er bestand nicht darauf; überhaupt wollte er an den Unterhandlungen feinen perfonlichen Untheil nehmen, er wies die Ginladung gurnd, zu ber Bufammenkunft zwischen Moritz und dem Landgrafen nach Leipzig zu kommen 3). Die Sache zerschlig fich übrigens durch den rafchen Aufbruch des Aurfürsten von Sachsen nach feinem Land. Mit Freuden erfuhr Melanchthon Diese Nachricht; obgleich es thm ein gefahrvolles Unternehmen ichien, ba Morit machtige und gegen bie Reformation erbitterte Verbundete hatte, fo hoffte er boch, Gott werde feine Bulfe nicht versagen, um Johann Friedrich zurudzuführen und die Feinde zu vertreiben 4). Als im Januar 1547 der Kurfürst Leipzig belagerte, ward abermals ein Vergleich versucht; auch Melanchthon schrieb an Johann, um ihn zum Frieden zu bewegen, man warf ihm sogar vor, es in zu harten Ausdrücken gethan zu haben 5). Er liebte feinen Fürsten, flagte aber, daß an deffen Sofe Niemand der Mäßigung Gehör geben wolle, daß man Jeden, der zu Berföhnung rathe, im Berdacht habe, es mit den Feinden zu halten 6). Bon Neuem meinte er, es fei fein Mittel ben Frieden zu erlangen, als ihn demnithig von dem Kaiser zu erflehen ?); bald fah er indessen ein, wie unstatthaft bieses Mittel war und wünschte wieder bie fraftigste Gegenwehr. Bei der allgemeinen Aufregung gegen Morit, bei der Buth des Bolfes über die von Ferdinands böhmischen Reitern verübten Gränel, bei bem immer siegreichern Borruden des Kurfürsten, war noch nicht an Frieden zu denken. Andrerseits war aber auch Morit ein protestantischer Fürst, das Land, das des Kurfürsten Truppen verheerten, war ein protestantisches Land; bes Berzogs Unterdrückung, die vielleicht nur König Ferdinaud zu Gute gekommen wäre, war beinah ebenso zu befürchten wie sein Sieg. Nicht mit Unrecht fagte, wie Melanchthon erzählt, ein Magdeburger Rathsberr, "es ift ein blinder Krieg, und wer darein sieht,

<sup>1)</sup> An Meienburg, 2. Dez. 1546. Corp. Ref. B. VI, G. 301.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 312.

<sup>3)</sup> An Georg von Anhalt, 25. Dez. Chend., G. 333.

<sup>4)</sup> An Camerarius, 4. Jan. 1547. Cbenb., S. 343.

<sup>5)</sup> An Georg von Anhalt; 13. Febr. 1547. Cbent., S. 391.

<sup>6)</sup> An Gber, 3an, 1547. Cbend., S. 351, 369.

<sup>7)</sup> An Johann von Anhalt, 15 Jan. Gbenb., S. 365.

wird auch blind 1)." Um die Gemuther noch mehr zu verwirren, gaben Ginige den Brief heraus, den Luther den 6. März 1530 an den damaligen Kurfürsten geschrieben hatte, um ihn vom Krieg abzumahnen2); da in dieser Ausgabe ber Text vielfach verandert mar, veröffentlichten Melanchthon und Bugenhagen den achten und ichrieben Borreden dazu 3); auf die natürliche Gerechtigfeit und auf Thatsachen ber Geschichte fich stüpend, that Melanchthon auch diesmal wieder das Recht der Nothwehr dar; unter Anderm fagte er: "es ift leicht zu schließen, was unsern Herren zu thun gebühret bat, da man in Deutschland fremde, morderische, unguchtige Nationen, Staliener, Sispanier, hufaren 4) geführet hat, und Practifen gemacht, die blutsverwandten Fürsten an einander zu begen, und in ihrem eigenen Baterland Berwuftung zu machen. Es frage ein Jeder sein eigen Bewissen, so ibm folche fremde Gafte, die Weib und Kinder schänden, in's Haus kamen, so er ihr mocht los werden, was er thun wollt und was er für Recht hielt? . . Den giftigen Bergen und Zungen, die allein darum uns von Geduld predigen, daß fie gern wollten, daß unfre herren fammt der driftlichen Lehr Pradicanten und viel driftlichen Leuten vertilgt würden, will ich nichts anders antworten, denn daß Gott ihre und unfre Bergen ficht, der wird Richter fein. . . Halte ein Jeder die Rothwehr unfres Theils und die Practifen, die unfre Feind zu Unterdrückung der Wahrbeit und zu Berftorung ihres Baterlands zuvor angezettelt haben, gegen einander, und betrachte fie fleißig, und bedenke alsdann, bei welchem fein Berg, Gebet und Gulfe billig fein foll. Und wiewohl Etliche Diese List mit schönen Farben malen und entschuldigen, so wird doch das alte Spruchwort mahr bleiben: die Zeit wird die Wahrheit ans Licht bringen, und, wie man fagt, es ward nie so klein gesponnen, es kam an die Sonnen. Ich weiß wohl, daß große jämmerliche Klage ist über den Krieg, und ist mahr, es ist leider ein sehr groß Elend. Es gehet aber bie wie in allen Krankheiten: von den Schmerzen flagt man fehr, und wenige meiden die Urfachen der Krankheiten. Die Beifen felbst find die fürnehme Haupturfach ber Strafen, denn sie find die gewaltigen Teinde der Wahrheit, deren listige Anschläge dahin endlich gericht find, daß sie Abgötterei stärken und rechte nöthige Lehr unterdrücken... Wo nun folder Grund ift, daß die Herzen in öffentlicher Berachtung Gottes leben, da folget die Straf, und Satan rubet nicht, fondern treibet seinen haufen für und für, Schaden zu thun. Go ziehen die Hohen und Beisen

1) Corp. Ref. D. VI, S. 334.

3) Erklärung Dr. M. Luthers von der Frage die Nothwehr belangend. Wittenb., 1547. — Corp. Ref. B. VI, S. 357.

<sup>2)</sup> Luthers Briefe, B. III, S. 560. — Die Ausgabe von 1540 erschien zu Leipzig, unter bem Titel: Mathschlag Martini Luthers und andrer Hochsgelehrten zu Wittenberg, ob sich ber Kurfürst von Sachsen um bes Evansgelii willen mit dem Kaiser in Krieg einlassen soll.

<sup>4)</sup> Bohmen.

das unverständige Bolf mit sich, daß Frethum und viel Laster bei ihnen gestärkt werden. Zu foldem Wesen wird Gott nicht allezeit stillschweigen."

Zugleich gab Melanchthon ein Buch von Justus Menius über den nämlichen Gegenstand, die Nothwehr, nen überarbeitet heraus. Auf das fächsische Bolk mußten solche frästige Schriften von großer Wirkung sein; sie erregten neuen Eifer für des Aurfürsten Sache, die sich immer günstiger zu wenden schien.

# Biertes Capitel.

# Wittenberger Capitulation.

Den 1. März 1547 meldete Kurfürst Johann Friedrich an die Wittenberger Theologen 1), er wünsche, die Universität möchte so bald als möglich in den alten Stand gesetzt werden; er ermahnte fie, Geduld zu haben und fich nicht bewegen zu laffen, an andre Schulen zu ziehen. An Melanchthon famen zu eben diefer Zeit neue Berufungen, von Herzog Albrecht von Preußen nach Königsberg, von Joachim von Brandenburg nach Frankfurt an der Oder 2). Er schlug sie aus, denn die Befreiung Sachsens schien zu nahen. Den 3. März bestegte der Kurfürst seinen Gegner in dem Gesechte bei Rochlig. Melanchthon beglückwünschte ihn, im Namen seiner Collegen 3), und erklärte zugleich, daß sie im Lande bleiben würden, in der Hoffnung die Universität bald wieder erblüben zu fehn. Nur eine Krankbeit seiner Enkelin bielt ihn noch ab, nach Wittenberg überzusiedeln; unterdessen blieb er nicht mußig zu Berbft, er machte eine neue Ausgabe feiner Dialettif, und bereitete eine Biderlegung der bereits bekannt gewordenen Beschlüsse des Tridentiner Concils über die Lehre von der Rechtfertigung vor 4). Dazwischen traf ihn ein schwerer Rummer; er erhielt die Nachricht von dem Tod feiner, an den Königsberger Rector Sabinus verheiratheten, vielgepruften Tochter Anna; fie mar ihm, wie er fagte, lieber als fein Leben gewesen 5).

Zu diesen Sorgen kam ein neuer, unbesonnener Angriff Agricola's, wegen der Lehre von der Prädestination; unwillig darüber, daß dieser Mann, die Gefahren der Zeit nicht beachtend, jetzt Streit anfangen wollte, sprach sich Melanchthon stark gegen ihn aus; er wollte jedoch nicht, daß ihm öffentlich geantwortet würde, da die Erhaltung der Einigkeit zu nöthig war; übrigens,

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 409.

<sup>2)</sup> Cbend., S. 440, 444.

<sup>3) 12.</sup> Marg 1547. Ebenb., S. 429.

<sup>4)</sup> Marg. Chenb., S. 426, 445.

<sup>5)</sup> An Georg von Anhalt, 26. Marz. Gbenb., S. 524. Anna ftarb ben 26. Febr. 1547.

fagte er, wer würde auf solche Disputationen achten, beute wo es sich um viel Größeres handelt? "Da ber Raifer ichon naht," fchrieb er an Georg von Anhalt, "find die Gemüther von zu schweren Sorgen erfüllt, als daß sie sich mit so geringen Dingen befassen könnten 1)." Der Raiser war in der That nicht mehr fern; man verbreitete zwar bas Gerücht, er sei gestorben und zeige sich hie und da als Gespeust?); allein sein Einfall in Sachsen bewies bald. daß er nicht als Gespenst umging. Durch den unklugen, nach ber Schlacht von Rochlitz geschlossenen vierwöchentlichen Waffenstillstand, batte er Zeit gewonnen, mit seinem Beere heranguruden. Als nun die Entscheidung nabte, verfaßte Melanchthon eine fleine Schrift, um das geangstete Bolf aufzurichten3); sowohl durch die von der benkenden und die Weltgeschichte betrachtenden Bernunft gebotenen Gründe, als durch die in der Schrift enthaltenen göttlichen Berheißungen bewies er, daß, was auch kommen moge, die Kirche Christi nicht untergehn werde. Er felbst und seine Collegen waren noch voll Bertrauen; den 17. April lud er, im Ramen des Rectors Cruciger, fammtliche in der Berftreuung lebenden Doctoren und Magifter Wittenberge ein, zur Wahl eines neuen Rectors, auf den 1. Mai zusammen zu kommen; "wenn auch die Studien unterbrochen find, fo wollen wir doch bezeugen, daß die Universität nicht untergegangen ift, und uns für bessere Zeiten bewahren4)." Bald schienen aber wieder die bessern Zeiten in weite Kerne gernckt; den 24. Mai ward, auf der Lochauer Haide, der Kurfürst geschlagen und gefangen genommen; Rarl V. verurtheilte ihn zum Tode; obschon nicht ernst gemeint, war dies Urtheil doch ein tyrannischer Mißbrauch des Nechts. Flüchtige Reiter brachten die Schreckensbotschaft nach Wittenberg; Melanchthon, ber fie ju Zerbst vernahm, schrieb an den zu Magdeburg sich aufhaltenden Professor Beit Winsheim 5): "vielfacher Schmerz drückt mein Gemuth: es befümmert mich tief, daß unfer trefflicher, edler Fürft, bei Bertheidigung ber guten Sache, in so großes Glend gefallen ist; die Lehre der Kirche wird nun geändert werden, die fo fcon in unfrer Universität eingerichteten Studien werden untergehn, die Freunde werden Wohnort und Wohlstand verlieren, den Gegnern werden wir zum Gespotte sein!" Und an Cruciger ): "Könnte ich auch so viel Thränen vergießen als Wasser die Elbe berabfließt, so würde ich doch den Schmerz nicht ausweinen können, den ich über die Riederlage unfres Fürsten empfinde, welcher gewiß ein Freund der Kirche und der Gerechtigkeit war. Und wie vieles kommt jest zusammen, um meine Traurigkeit zu vermehren!

<sup>1)</sup> Mary. Corp. Ref. B. VI, S. 472.

<sup>2)</sup> An Gber, 2. April. Gbend., G. 466.

<sup>3)</sup> Loci consolationis. Deutsch übers. von Beit Dietrich, 1547. — Ebend., S. 483 u. f.

<sup>4)</sup> Ebenb., G. 503.

<sup>5) 26.</sup> April 1547. Gbenb., G. 512.

<sup>6) 1.</sup> Mai. Gbenb., G. 532.

Welche Beränderung der Lehre, welche Zerrüttung der Kirche wird folgen! Wie wird mit unfrer Schule die Zierde dieses Landes verschwinden, und wie werden wir selbst von einander gerissen und zerstreut werden!"

Au Zerbst hielt er sich mit seiner Kamilie nicht mehr für sicher. Die Befürchtung, die er so oft als Beweggrund mutbiger Gegenwehr ausgesprochen batte, traf ein: Raiser Karls spanische Soldaten übten ihre Wuth an Frauen und Weiftlichen aus; mehrere dieser lettern wurden getodtet oder verwundet, unter andern der alte Pfarrer von Kemberg, Bartholomans Bernhard, ber erste der in Sachsen in die Che getreten war 1). Melanchthon, als eines der Häupter der Reformation, deffen Ginfluß man das Miglingen der letten Einigungsversuche zuschrieb, und der das Bolk so fraftig zum Widerstand aufgefordert hatte, mar größerer Befahr ausgesett als Die-meiften feiner Collegen. Nicht minder waren Luthers Angehörige in Angst; hatte man doch behauptet, Luthers Gebeine follten ausgegraben und vor die hunde geworfen werden; follte an dem Todten folde Rache gefchehn, was hatten nicht erft die Lebenden zu erwarten! Die Spanier drohten fogar, gang Wittenberg, das verhaßte Bollwerk der Reperei, zu zerstören und Alles darin zu tödten, jung und alt2). Auf weitere Alucht bedacht und Plünderung seines Hauses zu Wittenberg befürchtend, ließ Melanchthon durch den noch in der Universitätsstadt weilenden Paul Gber, einige bereits gepactte Riften mit Sausrath in die 2Bohnung feiner Schwiegermutter bringen; das jungft gebraute Bier follte Eber theils verkaufen, theils für fich behalten, und den Wein mit der Schwiegermutter theilen3). Anfangs Mai zog er dann, mit seiner Familie und mit der Wittwe und den Kindern Luthers, nach Brannschweig, wo der Magistrat für ihr Unterkommen forgte. Da König Christian von Dänemark der Fran Luther eine Zuflucht anbot, machte Melanchthon fich auf, fie dahin zu begleiten; im Lüneburgischen ward ihnen jedoch der Durchzug verweigert, so daß sie nach Braunschweig zurücksehrten, wohin auch Georg Maior mit Frau und Kindern fam.

Durch die Bermittlung mehrerer Fürsten, kam den 19. Mai die Wittenberger Capitulation zu Stande, der zufolge Kurfürst Johann Friedrich des Kaisers Gefangener blieb, und seine Länder theils König Ferdinand, theils Herzog Moritz zuerkannt wurden, nur mußte dieser den Söhnen seines Betters einige Alemter, Städte und Schlösser überlassen, namentlich Weimar und Eisenach; dies konnte er schon geben, da er die Kurwürde als Beute behielt. In der Religion wurde nichts geändert, außer daß Amsdorf das Visthum Naumburg an Pflug, und Georg von Anhalt das Visthum Merse-

<sup>1)</sup> Damals fagte man, er sei getöbtet worden; er ftarb aber erft 1551, an einer Best.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VI, G. 431.

<sup>3) 26.</sup> April. Chenb., G. 516.

burg an den Weihbischof von Mainz, Michael Helding abgeben mußten. Den 21. Mai entband Johann Friedrich seine Truppen ihres Eides und befahl ihnen Wittenberg zu übergeben; zwei Tage darauf zog das Heer des Kaisers ein; den 25. kam dieser selber, zum ersten Mal in seinem Leben, in die berüchtigte Ketzerstadt. Bald nachher (den 19. Juni) unterwarf sich auch der Landgraf zu Halle, und ward verrätherischer Weise in Gefangenschaft gehalten.

Nach der Wittenberger Capitulation zog Melanchthon nach Nordhausen; Graf Wolfgang von Stolberg forgte für ficheres Geleit, und der Nordhaufer Bürgermeifter, Michael Meienburg, für Berberge und Unterftützung. Auch Juftus Jonas, von hier geburtig, hielt fich eine Zeit lang in einem abgelegenen Gartenhause verborgen, bis er nach Sildesheim abging. An Melanchthen gelangten wiederholte Berufungen, von Joachim von Brandenburg nach Frankfurt an der Oder, von Christoph von Bürtemberg nach Tübingen; er dachte ernstlich daran, nach Schwaben auszuwandern, und die Nachricht, daß er fommen wurde, verbreitete Freude in gang Suddeutschland 1); von Tag zu Tag verschob er jedoch die Reise, weil er immer hoffte in " sein geliebtes Rest an der Elbe" zurnaffehren und die Ueberrefte der Universität wieder fammeln zu können. Dafür zeigte sich indessen nur schwache Aussicht; die Brofessoren waren zerftreut; Die, die fich nach Magdeburg guruckgezogen batten, waren, als auch Diefer Stadt Gefahr drobte, nach Stendal in der Dark gefloben. Schon den 24. Mai fandte Melanchthon, von Eimbeck im Barggebirge aus, an den kaiserlichen Secretar, Johann Obernburger, eine Bittschrift 2) für die Professoren des Rechts, der Medigin, der Sprachen und der Mathematik, man moge diesen wenigstens die Rucklehr nach Bittenberg gestatten, es sei billig, ihre Sache von der ber Theologen zu trennen, die wegen der Religions streitigkeiten verhaßt geworden seien; dem Raifer, der ohne Zweifel nicht Krieg gegen die Wiffenschaften führe, würde es zum Ruhm gereichen, so viele gelehrte und nügliche Manner zu erhalten; "für mich," fügte er bei, "begehre ich nichts, obgleich ich vor unbefangenen Richtern befriedigende Rechenschaft von meinem Sandeln geben konnte; ich empfehle dir nur meine Freunde, deren Kenntuiffe und Tugenden so ausgezeichnet find, daß du sie aus eigenem Antrieb vertheidigen würdest, wenn du sie persönlich kenntest." Obernburger antwortete ihm³), er habe gehört, Morit wolle die Universität wieder aufrichten; sei dies wahr, so werde er sich an keine andre Professoren wenden können als an die frühern, da es in dieser Zeit nur wenig gelehrte Männer gebe; wollen sie bittend bei dem Fürsten einkommen, so würden sie sicher die Erlaubniß zur Rückfehr erhalten; felbst Melanchthon, beiße es, solle zurückberufen werden;

-----

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 560. — Buger an A. Blaurer, 27. Juni 1547.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. 3. VI, S. 544.

<sup>3)</sup> Cbenb., S. 561.

zöge er indessen eine Anstellung in der Pfalz vor, und könnte er sich entschließen, der zu so viel Streit führenden Theologie zu entsagen, um sich nur den litterärischen Studien zu widmen, in denen er früher mit so vielem Ruhm gearbeitet hatte, so dürste ohne Schwierigkeit die Genehmigung des Kaisers zu erwarten sein. So wenig Melanchthon das Streiten liebte, so verwarf er doch die Zumuthung, die Theologie auszugeben; zu solcher Feigheit konnte er sich nicht verstehn, eher wollte er in der Einsamseit leben, obschon er sie für die Studien nicht günstig hielt; er bedurste des lebendigen Verkehrs mit gelehrten Collegen und der Auregung durch die studirende Jugend. Während seines zurückgezogenen Lebens im Harz war es gerade die Theologie, die ihn am meisten beschäftigte; er schrieb, "gleichsam als sein Testament," seine Aussich über sämmtliche bestrittenen Fragen, indem er klarer entwickelte, was ihm in den Loci noch zu unbestimmt ausgedrückt schien.

## Fünftes Capitel.

Wiederherstellung der Universität durch Kurfürst Morig.

Johann Friedrich verließ, den 3. Juni, vom Bolke beweint, das Schloß Wittenberg, um von nun als Gefangner dem Raifer auf allen seinen Zügen zu folgen. Die Uebertragung des Kurfürstenthums an Moritz ward verfündigt, die kaiserlichen Truppen zogen ab und wurden durch sächsische ersetzt; düstern Blickes, wie erzählt wird, ritt der neue Kurfürst auf das Schloß. Den 8. ließ er durch Kaspar Cruciger den zerstreuten Professoren melden 2), er wünsche die Wiederherstellung der Universität und die Rücklehr ihrer Lehrer; sie mögen nach Wittenberg kommen, um über die neue Einrichtung der Schule zu berathen. "Wenn ich," schrieb Melanchthon deßhalb an einen Freund 3), "dazu beitragen kann, die Trümmer unfrer Anstalt aus dem Schiffbruch zu retten, so soll es nicht an mir fehlen; ich liebe sie als meine zweite Heimath, in der ich mit trefflichen Collegen gelebt und die Lehre von den zum Beil nöthigen Dingen mit allem Gifer verbreitet habe." Im Juli hielt Morit einen Landtag zu Leipzig, wohin er auch Georg von Anhalt, Melanchthon, Bugenhagen und Erneiger berief; die Wittenberger behandelte er mit ehrender Auszeichnung, zahlte die Rosten ihres Aufenthalts und machte ihnen Geschenke, die sie nicht verweigern konnten. Er erklärte ihnen 1), er sei nicht gesonnen "die papistischen Dißbrauche und was unchriftlich ift " wieder einzuführen, fondern Gottes Wort

<sup>1)</sup> An Aler. Alefius, 13. Sept. 1547. Corp. Ref. B. VI, S. 679.

<sup>2)</sup> Chenb., G. 563.

<sup>3)</sup> An Wigand, 16. Juni 1547. Gbenb., S. 578.

<sup>4) 18.</sup> Juli. Cbenb., G. 605.

und deffen Diener, fo wie auch die Studien und die Gelehrten zu fordern und zu beschützen. An die Leivziger Universtät versprach er Camerarius zurück zu berufen; auch Melanchthon follte eine Stelle an derfelben annehmen, lebute sie jedoch ab, denn in Sachsen wollte er nur Wittenberg dienen. Endlich, den 25. Juli, kehrte er, seine Familie noch zu Nordhausen zurücklassend, in die Universitätsstadt gurud, gunachst nur um ben Druck seiner Dialeftit und einige Geldgeschäfte zu beforgen, indessen auch um zuzusehn, mas aus der Schule werden würde1). Noch waren die Berhältniffe unklar und verworren; die Sorge für die politische Umgestaltung des Landes hinderte Mority, seine Aufmerksamkeit der Universität zu schenken, so daß Melanchthon nach Frankfurt an der Oder schrieb, wo man ihm im Juli abermals Anstellung angeboten hatte, er werde vielleicht genothigt fein, diefen Ruf anzunehmen. Ueberhaupt schien ihm die Aukunft in dustere Wolfen gehüllt; "ich hab Sorg," schrieb er an König Christian von Danemart 2), " biefe angefangenen fachfischen Kriege haben noch kein Ende; es ist auch zu beforgen, daß wegen driftlicher Lehr wider uns eine Verfolgung vorgenommen werde, so man nach dem Concil eine Inquisition und Execution in den deutschen Landen ordnen wird; aber folches Alles muffen wir Gott befehlen, der seiner Kirche auf Erden etwa noch ein Huttlein geben mird." Die ausgewanderten Profesoren zogerten zurückzukommen; am Hofe ward nichts beschlossen über ihre Besoldung; die wenigen Besitzungen der Universität waren von den kaiferlichen Truppen vermuftet worden, und mas früher Johann Friedrich beigefteuert hatte schien jest Morit verweigern zu wollen. Bergebens reif'te Melanchthon mit Paul Eber nach Dresden, um mit dem furfürstlichen Rathe, Dr. Georg von Rummerstadt, darüber zu verhandeln; die Vorberathungen in Bezug auf den nach Angsburg ausgeschriebenen Reichstag und die Abreise des Kurfürsten dahin, verzögerten Alles, so daß Melanchthon an Herzog Albrecht von Preußen schrieb 3): "mich jammert, so diese Universität Wittenberg, die so viel schöner Arbeit gethan hat, obgleich auch menschliche Gebrechen darin gewesen, nicht wiederum aufgerichtet wird; aber der allmächtige Gott erinnert uns also, daß wir auf Erden keine gewisse Herberg haben und follen nach der ewigen trachten, daß auch die Kirche Gottes nicht an Jerufalem oder andre Städte gebunden sei, sondern an Gottes Wort."

Zu dieser peinlichen Ungewißheit kam im September die Botschaft von einer schweren Erkrankung seiner zu Nordhausen zurückgebliebenen Frau. Die Noth der Zeiten, der vielsache in den verstossenen Monaten überstandene Kummer brachten sie dem Tode nah; er eilte zu ihr, und bald konnte er Gott für ihre Genesung danken.

<sup>1)</sup> An Joh. Beinlaub, 1. August. Corp. Ref. B. VI, S. 620.

<sup>2) 1.</sup> Auguft. Cbenb., G. 621.

<sup>3) 21.</sup> August. Gbenb., G. 641.

Trop der Bogerung des Sofes, über die Befoldungen etwas zu befchließen, unternahmen es die zu Wittenberg anwesenden Professoren, die Vorlesungen wieder zu eröffnen; ben 16. October fündigte es der Rector Eruciger den in geringer Bahl eingetroffenen Studenten an; ben 24. begann Delanchthon mit der Erklärung des Briefs an die Coloffer. Bon Reuem famen Ginladungen an auswärtige Schulen, im October nach England, im November nach der Mark1); Kurfürst Joachim von Brandenburg, der außerordentlich gern den berühmten Lehrer für Frankfurt an ber Der gewonnen hatte, fandte den Propst Buchholzer nach Wittenberg, um ihn, nicht nur als Professor, fondern als beständigen Rector zu berufen; er antwortete 2): " dieweil mich dieser Universität (Wittenberg) gejammert, daß ich gern zu Wiederaufrichtung der Schule an diesem Ort geholfen hatte, und als ich bedacht habe, daß die Berfonen, wie wir viel Jahr beifammen gewesen, zu Pflanzung löblicher Rünsten und driftlicher Lehr nützlich gedient haben, bin ich also wiederum in guter Hoffnung anher gezogen. Wiewohl nun die Universität nicht fundirt, und fein gewiffe Ordnung mit Ginkommen ober Legenten nachmals beschloffen, fo will ich doch jetund in Abwesen des durchlauchtigen Herrn Morit nicht hinweg ziehen, auch feine Menderung mit mir vornehmen, auch Diese Beit Niemand noch Dienst zusagen." Jedenfalls, erklärte er, wurde er die Stelle als Rector nicht annehmen, denn es ware nicht eine geringe Sache, driftliche und andre Studien zu regieren, er halte fich nicht für geeignet, sich mit dem Befehl dazu beladen zu laffen.

Nach wiederholten Berhandlungen zu Torgan zwischen Melanchthon und Dr. Kummerstadt und dem Kurfürsten selber, wurden endlich (15. Januar 1548) der Universität die nöthigen Einkünste wieder angewiesen; wäre Friede im Lande, sagte nun Melanchthon<sup>3</sup>), so könnte man hossen, daß bald wieder Zuhörer in Menge herbeiströmen würden.

Während er so für die Wiederherstellung der Universität Wittenberg thätig war, traten Umstände ein, die für ihn und überhaupt für den deutschen Protestantismus zu den bedenklichsten Folgen sührten. Der Sohn des gefangenen Kurfürsten, Herzog Johann Friedrich, der Mittlere genanut, bot ihm eine Stelle in dem ihm übrig gebliebenen Theile Sachsens an; Melanchthon antwortete ihm <sup>4</sup>), er werde ohne sein Borwissen diese Gegenden nicht verlassen, und wollte ihm lieber in Armuth dienen, als anderswo in Neichthum leben; zugleich tröstete er ihn auf christliche Weise über die Unfälle seines Baters. Der Herzog, der befürchtete, er möchte zu Wittenberg bleiben, drang noch einmal in ihn, ihm den Ort anzuzeigen, wo er sich niederzulassen gedächte;

<sup>1)</sup> Corp. Ref. D. VI, S. 715, 734.

<sup>2) 25.</sup> Nov. Gbenb., G. 734.

<sup>3)</sup> An Meienburg, 20. Jan. 1548. Cbenb., C. 790.

<sup>4) 9.</sup> Juni 1547, aus Mordhausen. Gbenb., G. 564.

er versprach hierauf, nach Weimar zu kommen, "um des Fürsten Gemuth weiter zu vernehmen, und babei feine einfache und unterthänige Meinung anzuzeigen." Der gefangene Kurfürft hatte seinen Göhnen gerathen, Die Universität Wittenberg nach Jena zu verpflanzen; Amsdorf, von Naumburg vertrieben, unterstütte Diefen Rath mit feiner gewohnten Leidenschaftlichkeit. Den 7. Juli kam Melanchthon nach Weimar; man feste ihm ftark zu, nicht nach Wittenberg zurückzukehren; er hatte aber ben jungen Berzögen feine Dienste zugefagt, in einer Zeit, wo fie noch nicht von Jena redeten, und nur im Fall, daß auch die übrigen Professoren, seine Freunde, Wittenberg verließen; in allen Briefen diefer Monate erklärte er, mit diefen gemeinsam handeln zu wollen. Bu Weimar begehrte man eine bestimmte Antwort von ibm; eine solche wollte er sich nicht abnöthigen laffen, so daß die Berhandlungen abgebrochen wurden; er fehrte nach Rordhausen, wo er bamals noch wohnte, gurud, mit dem turfürstlichen Hofarzte, Dr. Rageberger, der ihm fpater in scharfen Ausdrucken vorwarf, in diefer Sache seine Pflicht vergessen zu haben 1). Das Unternehmen, eine Universität zu Jena zu grunden, schien ihm fein gluckliches; er meinte, die Gefahren des gefangenen Aurfürsten würden dadurch vergrößert werden; und würde er selber dabin ziehen und etwas gegen bas Tridentiner Concil herausgeben, so wurde der Born des Kaisers gegen die jungen Herzoge nur noch mehr gereigt. Alls im October biese lettern ihn an das erinnerten, was fie fein Bersprechen nannten, wunderte er fich, daß fie in so unsichern Zeiten an die Errichtung einer Schule dachten 2). In feinen Augen war die Erhaltung Wittenbergs, ber Pflangstätte der Reformation, von höherer Wichtigkeit als die Theilnahme an der, blos aus politischer Gifersucht beschlossenen, und noch sehr zweifelhaften Gründung einer neuen Universität. Er wurde deshalb bitter getadelt; man flagte ihn der Undankbarkeit und Untreue an, man warf ihm vor, nach Fürstengunst und Reichthum zu streben, man behauptete, er habe fich mit dem verhaßten Morit anf die Seite des Raisers gestellt und gehe damit um, die Lehre zu andern3). Anfangs war er von angftlichen Gedanken bewegt gewesen über bas, mas in der schwierigen Lage zwischen den Söhnen seines alten, so heldenmuthig sein Ungemach tragenden Fürsten und dem ehrgeizigen Besieger deffelben, das Rechte sein mochte; es mischten sich jedoch feine weltlichen Rücksichten darein. Was hatte er im herbst 1547 zu Wittenberg zu hoffen, als die Zukunft der Universität noch fo ungewiß war? Wer wußte, ob Morig, der Bundesgenoffe des Kaifers, ernstlich für dieselbe forgen würde? Und hätte sich Melanchthon nicht von Unruhe und Argwohn befreien können, wenn er einen der so oft an ihn ergangenen Rufe ins Ausland angenommen batte? Wer hatte ihm die Aus-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. XIII.

<sup>2)</sup> An Joh. Stigel, 18. Oft. 1547. Gbend., S. 708. ..

<sup>3)</sup> Gber an Mrich Siginger, 26. Aug. 1547. Gbend., G. 646.

wanderung nach Tübingen oder nach Frankfurt an der Oder verargen dürfen? Er war aber fest entschlossen, nicht von Wittenberg zu lassen, denn der Untergang dieser Schule ware der größte Sieg der Begner gewesen. Er zog fich freilich den Groll der jungen fächsischen Kürsten zu; allein, wie sehr er ihnen and zugethan war, fo glaubte er doch seine Reigung dem aufopfern zu muffen, was er für seine Pflicht gegen die allgemeine Sache des Protestantismus hielt; nach reifer Neberlegung überzeugte er fich, daß ber Dienst der Kirche nicht zu verlaffen fei, wenn auch die Landesregierung geandert wird; " die Schulen," fagte er 1), "find mit der Kirche verbunden, denn wo wurde man Diener des Evangeliums finden, wenn fie ganglich verlaffen wurden? Darum billigen wir aber weder den Krieg noch die fonstigen Rathschläge des Hofs; burch manderlei Bufalle gebn oft die Reiche in andre Bande über, ben Gingelnen ist es indessen nicht immer möglich, von dem Einen zum Andern überzugehn." Mehrmals rechtfertigte er fich in Briefen an Freunde gegen die Unklagen der Herzöge und ihrer Anhänger; er schilderte darin sowohl die Zweifel, die ihn guälten, als die endlichen Beweggründe seines Thuns. So schrieb er an Caspar Aquila2): "es schien mir keine geringe Wohlthat Gottes zu fein, daß unfre Stadt nicht zerftort worden ift, und ich hielt dafür, es wurde eine zweite Wohlthat fein, wenn unfre Schule wieder eröffnet werden fonnte. Da ich erfahre, daß Viele wegen meiner Ruckfehr übel von mir reden, so weiß ich nichts zu antworten, als zu bitten, man moge meinem Schmerze verzeihen; ein franker Geift ift leicht zu Irrthum geneigt. In meiner Betrübnig war ich vielleicht zu begierig nach dem Zufammensein mit den alten Freunden, mit deuen ich, so lange gelebt und gearbeitet hatte. Bielleicht hatte ich auch mehr Hoffnung, als die Zeitumftande gestatteten, die Universität bald wieder bergestellt zu febn. Aber mahrlich, ich habe weder Bequemlichkeit noch Reichthum gefucht; ich lebe hier auf meine Roften, als Fremdling, an dem allgemeinen Rummer Theil nehmend, betend und jeden Tag Thranen vergießend. Kann die Schule wieder eröffnet werden, fo hoffe ich, daß es den Rirchen dieser Gegenden von Rugen sein wird; wo nicht, so bin ich entschlossen, abermals ins Gyil zu gehn. Sabe ich geirrt, fo übertreiben doch meine Begner Diesen Irrthum und thun mir großes Unrecht an. Die Freunde aber bitte ich, milder über mich zu urtheilen, um so mehr, da ja meine Anwesenheit hier dem Gemeinwesen nicht geschadet hat." Noch ausdrücklicher schrieb er an Johann Stigel3) "es geziemte mir nicht, die Wiederherstellung der Universität zu verhindern, welche in einem großen Theile Deutschlands den Studien genützt und den Kirchen bas Licht zuruckgegeben bat; wurde ber Unterricht hier unterdrückt, fo würde nicht nur in den benachbarten Gegenden neue Barbarei eintreten,

<sup>1)</sup> An Mebler, 16. Febr. 1548. Corp. Ref. B. VI, S. 812.

<sup>2) 29.</sup> Aug. 1547. Cbenb., G. 649.

<sup>3) 18.</sup> Oft. 1547. Gbenb., G. 708.

sondern unfre Gegner würden diesen Triumph ihren andern hinzusügen. Ich bin hieher gekommen, nicht zu Feinden, sondern zu einer tiesbetrübten Kirche, obgleich ich noch nicht weiß, ob ich lange hier bleiben kann."

Seit dieser Zeit nährten die sächsischen Herzöge gegen Melanchthon einen unwersöhnlichen Groll; mit Neid blickten sie nach Wittenberg hinüber, das, durch sein Ansehn, sich bald wieder erhob; die Universität blieb der Mittelpunkt, und Magister Philipp das noch von den Meisten hochgeachtete Haupt des deutschen Protestantismus. Er suhr kort, zahlreiche Schüler zu bilden, die seine Lehre weiter trugen; an ihn wendete man sich noch, jedesmal, wenn es galt, über öffentliche kirchliche Angelegenheiten zu berathen. Aus Widerspruch gegen Wittenberg und den es beschützenden Morit, traten die Herzöge als ausschließliche Vertheidiger des reinen Antherthums auf; sie errichteten zu Jena, 1548, ein Gymnassum, das sie später zur Universität erhoben und nur mit strengen Schülern Luthers besetzten; sie verweigerten von unn an jede Theilnahme an gemeinsamen Maßregeln zu Gunsten der Reformirten, ließen ihre unduldsamen Theologen ungehindert ihre Verdamen mungsurtheile aussprechen, und bereiteten so für die protestantische Kirche Deutschlands eine Zeit der unseligsten Entzweiung.

# Zweiter Abschnitt.

Die Beiten des Augsburger und des Ceipziger Interims, bis zum Augsburger Religionsfrieden.

1548—1555.

# Erstes Capitel.

Augsburger Reichstag; Vorschlag eines Interim.

1548.

Die neue Phase, in welche die Geschichte der Reformation eintrat, und welche für Melanchthon eine Zeit der schwersten geistigen Leiden ward, war sowohl durch die Bestegung der protestantischen Bundeshäupter und die von Mority von Sachsen eingenommene Stellung, als durch den Gang des zu Trident versammelten Concils bedingt. Wir müssen uns nach letzterm umsschauen, das den 13. Dezember 1545 eröffnet worden war. Kaiser Karl, von mehrern Bischösen unterstützt, wünschte, daß zuerst über die Resorma-

-131 Ma

tion der Kirche berathen wurde, in der Soffnung, auf diesem Wege den Frieden in Deutschland leichter wieder herzustellen. Die verfammelten Bater nahmen aber, statt der ihnen lästigen Discussion über die Migbrauche, die Behandlung der Dogmen und die Verdammung der Keger vor; dabei gingen sie langfam genug zu Wert; im ganzen Jahr 1546 fanden nur fünf allgemeine Sitzungen ftatt. Nachdem man beschlossen, die Tradition solle gleides Ansehn mit der Bibel haben, die Uebersetzung der Bulgata sei als authentischer Text zu betrachten, und die Schrift durfe nur der Meinung der Rirche gemäß ausgelegt werden, stellte man, in der fechsten Geffion, ben 13. Januar 1547, die Lehre von der Rechtfertigung in schroffem Gegensat zur lutherischen fest, obschon sich einige Pralaten und Monche für die Rechtfertigung durch den Glauben erklärten und man einige Nebenbestimmungen in zweideutigem Dunfel ließ. Dann wurde von den Sacramenten gehandelt; zuletzt folgten verworrene Berathungen über die Kirchenverbesserung, mit der es den Wenigsten Ernst war. Der in seiner Erwartung getäuschte Kaiser ließ vergebens durch seine Gesandten Vorstellungen machen, mahrend der Papft den Ginfluß Rarls auf die Bersammlung fürchtete, und diefe gulett, den 11. März, von Trident nach Bologna verlegte, wohin indessen die faiserlichen Bischöfe nicht folgten. Des Papstes Zweck war erreicht, er hatte eine Reformation durch das Concil unmöglich gemacht.

Melanchthon widerlegte in seinen Vorlesungen das Tridentiner Defret über die Rechtfertigung, und vollendete seine, schon seit einiger Zeit dagegen angefangene Schrift, "damit man sehe, durch welche Kunste diese sophistische Synode die Wahrheit verdunkelt, und damit die Unfern die rechte, in unfern Kirchen bekannte Lehre sich nicht entreißen ließen 1)." Auch wünschte er, daß einige fromme, gelehrte Manner fich über die Beschlüffe des Concils mit einander beriethen, um für die Nachwelt ein Zeugniß darüber zu stellen°). Eine solche Berathung, freilich in gang anderm Sinn, als Melanchthen fie verlangte, follte in Kurzem stattfinden. Aufgebracht über den Papst, und auf sein eigenes lebergewicht in Deutschland bauend, beschloß ber Raiser, felber die kirchlichen Verhaltniffe zu ordnen. Bu diesem Zweck berief er auf den Monat August 1547 einen Reichstag nach Augsburg. Melanchthon, der die Spannung zwischen Kaiser und Papst nicht kannte, besorgte, baß jener auf die Unterwerfung der Protestanten unter das Concil dringen murde; er erwartete "mit dem Schwert geschriebene Edifte" und neuen Krieg in Schwaben und Sachsen3). Auf bem Reichstag jedoch erhoben fich energische Stimmen über das Benehmen des Papftes; man begehrte die Burudverlegung

<sup>1)</sup> An Baumgariner, Dez. 1547. Corp. Ref. D. VI, S. 748. Diese Schrift scheint nicht erschienen zu sein.

<sup>2)</sup> An Beit Dietrich, Dez. 1547. Gbenb., G. 679.

<sup>3)</sup> An Meienburg, 31. Aug.; an Camerarius, 1. Sept. 1547. Chent., S. 652, 659.

des Concils nach Trident, der Kaiser versprach sie in seinem Namen und ließ sie zu Rom mit Nachdruck verlangen. Bon dem Fürstenrathe ersucht, einstweilen bis zum Entscheid des Concils, eine Ordnung zu tressen, um Deutschland den kirchlichen Frieden zu geben, beaustragte er einen von den Ständen gewählten Ausschuß, mit der Abfassung einer Einigungssormel; dieser Ausschuß begann seine Arbeiten den 11. Februar 1548.

Der beim Reichstag amwesende Kurfürst Mority befahl den Wittenberger Theologen, sich bereit zu halten, nach Augsburg zu kommen; unterdessen begehrte er ihr Gutachten über den Borschlag einer einstweiligen Ordnung. In ihrem Namen antwortete Melandython 1), die Sache mache ihnen große Sorge und wenig Hoffnung; "wir merken, daß man ein Interim machen will, das viele Stände, die jegund in der Lehre mit uns einträchtig find, nicht annehmenwerden, daraus neue große Kriege erfolgen werden. Darum bedarf diese Sache Gottes Gnade und guten Rath, und haben wir große Schen vor dieser Sandlung. So ift es an ihm felbst sehr beschwerlich, so man die Kirchen dieses Theils mit neuen Beränderungen betrüben follt, und wäre christlich und nüßlich unsere Rirchen in jegigem Stand zu laffen." Bur Reise erbot er fich, indem er fagte: "wir wollten zwar gerne, daß Fried und Ruhe in den Kirchen und . Landen wäre, haben auch nicht Gefallen an unnöthigen Disputationen, aber es find etliche Sachen, die zu Gottes Ehre nothig find, davon wir in Demuth unfre Meinung anzuzeigen uns nicht weigern wollen." In Bezug auf das Concil, dessen Entscheidung abgewartet werden solle, gab er persönlich seine Unsicht dahin ab, daß es nicht unbedingt abzulehnen sei, nur dürfe man sich nicht zum Voraus zur Unterwerfung verpflichten; er wollte nicht, daß man in die Fortsetzung der Tridentiner Berfammlung willigte, denn das hieße, die bereits gemachten, falschen Defrete als mahr anerkennen; welchen Weg auch übrigens der Raifer einschlagen würde, fo achtete er, "es werden Wahrheit und falsche Lehre gegen einander streiten für und für, und werden rechte Christen viel und mancherlei Berfolgung haben."

Da der Stände-Ausschuß, wie vorauszusehn war, nichts Erspriesliches zu Stande brachte, legte der Raiser, wie früher zu Negensburg, eine
insgeheim versertigte Formel vor. Sie war schon vor dem Zusammentreten
des Reichstags von Julius von Pflug, mit Benützung des Negensburger
Buchs entworfen und von Bischof Michael Helding gebilligt worden; auch
Iohann Agricola, den eiteln Hofprediger Joachims von Brandenburg, hatte
man leicht dafür gewonnen. Joachim selber, den wir als Liebhaber äußerlicher Ceremonien kennen, nahm an der Sache lebendigen Antheil. Ihm
und Agricola zufolge, kam es hauptsächlich auf vier Punkte an: die Lehre
von der Nechtsertigung, den Genuß des Abendmahls, der Einsekung durch
Christum gemäß, die Entsernung der Opferidee aus der Messe, und die

<sup>1) 24.</sup> Jan. 1548. Corp. Ref. B. VI, G. 795.

Priesterehe. In diesen Stücken war nun auch in der Formel Pflugs Einiges gemildert. Ueber die Rechtfertigung war gesagt, Gott mache den Menschen gerecht, nicht wegen deffen Werken, sondern aus seiner Barmbergigkeit; jeder habe fich nur an das Berdienst Chrifti zu halten; allein mit dem Glauben war die Liebe auf eine Weise in Berbindung gebracht, welche von den Evangelischen nicht zugegeben werden konnte. Heber die Meffe naberte man sich der protestantischen Lehre, indem man zugab, daß lange Zeit große Migverständniffe geherrscht hatten; der Begriff von Guhnopfer war beseitigt, und ber Ausdruck nur im Ginn eines Gedenkopfers beibehalten, bas nicht eingesetzt sei, damit man dadurch Bergebung der Gunden verdiene, fondern, daß man fich diese Bergebung durch den Glauben zu Ruße mache. Der Genuß des Abendmahls unter beider Gestalt und die Priesterebe waren nicht unbedingt verdammt, fondern, da beide Gebrauche schon sehr verbreitet waren, ward die Frage darüber an das Concil verwiesen, das ohne Ameifel in diesen Studen fur den Frieden der Gewissen und der Rirche forgen würde. Der Papst jedoch war nicht aufgegeben, nur ward erinnert, daß ihm feine Gewalt zur Erbauung, nicht zur Zerstörung verlieben sei. Ueber den römischen Begriff von der Kirche, das göttliche Recht der Bischöfe, die sieben Sacramente, die Transsubstantiation, den Beiligendienst, die Fasten und soustige Gebrauche hatte Pflug feine Concessionen gemacht. Kurfürst Joachim hoffte, daß auch Buger schwach genug sein würde, folden Borschlägen beizustimmen; er berief ihn nach Augsburg; aber weder Joachims Burnen, noch die Borftellungen Granvella's konnten ihn zu einem Berrath bewegen; voll Besorgniß für die Zufunft kehrte er nach Stragburg zurnck.

Nachdem der Kaiser die Formel Pflugs durch die spanischen Theologen Malvenda und Dominicus a Soto hatte durchsehn laffen, theilte er fie ben 17. Marz ben evangelischen Ständen mit, als bequemes Mittel einer einftweiligen Ordnung. Da offenbarte fich zum ersten Mal von Seiten des Rurfürsten von Sachsen ein Widerstand, ber Ratholifen und Protestanten in Erstaunen setzte. Bahrend einige Stände Angsburger Confession dem Borschlag nicht entgegen waren, erklärte Morit (24. März) bem Kaiser, er könne das Interim (so wurde es von nun an genannt) nicht annehmen, obne den Rath seiner Gelehrten und die Zustimmung seines Bolfes, denn er babe diesem zugefagt, es nicht zu bringen, sondern es bei feiner Religion zu laffen bis zum Entscheid eines allgemeinen freien Concils. Karl hielt ihm vor. es sei befremdlich, daß er seine Theologen befragen wolle, da gerade sie die kaiferliche Majestät am beftigsten angegriffen batten; auch sei es im Reiche nicht Herfommens, über das was Fürsten und Stände beschlössen, an die Landschaften zurudzugeben. Der Kurfürst blieb fest; er versicherte, es sei in Sachsen den Predigern nicht gestattet, des Raifers Majestät zu verlegen ; da aber das Berücht ausgegangen, die Protestanten follten mit Bewalt gur fatholischen Kirche zurückgebracht werden, so habe dies sowohl bei den Theologen als dem Bolke große Besorgniß erregt; für seine Unterthanen könne er sich nicht verpflichten, werde aber keinen offenen Widerspruch erheben und hosse, man werde in Sachsen einsehn, daß er das, was die andern Stände bewilligten, nicht andern könne!).

Da nun erft die Berhandlungen über das Interim begannen, ließ Morit die Wittenberger, Melanchthon, Erneiger und Georg Maior, und den Leipziger Professor Pfeffinger nach Zwickau kommen, um desto schneller ihren Rath zu erhalten. Melanchthon war gerade beschäftigt, in seinen Borlesungen die Lehre von der Buße zu entwickeln in Bezug auf die Defrete des Concils?). Er machte fich fofort auf den Weg; zu Altenburg angekommen, erfuhr er, daß der Kaiser höchlich über ihn aufgebracht sei. Kurfürst Joachim von Brandenburg, der ihn noch furz vorher so dringend an seine Frankfurter Universität eingeladen hatte, war, durch Agricola gereizt, mit der Klage aufgetreten, er sei der hartnadigste Gegner jeder Einigung. In der Unterredung, die der Raifer den 24. März mit Morit hatte, beschwerte fich jener mit zornigen Worten über Melanchthon, dem er vorwarf, schon den Kurfürsten Johann Friedrich verführt und in seinem Ungehorsam beftärkt zu haben, und auch jest nur damit umzugehn, Alles zu verhindern; er verlangte beffen Auslieferung. Moris nahm ihn in Schut; "Gure Majestät," sagte er, "möge sich besser erkundigen, sie wird sehn, daß sie unrecht über Magister Philipp berichtet ift, ber, ein gottesfürchtiger, friedliebender und gelehrter Mensch, zu Wittenberg und in den Landen umber etliche gute Ceremonien erhalten, und viel Seften und Uneinigkeit verhütet hat." Der Raiser stand für diesmal von seinem Begehren ab; allein der Baß gegen Melanchthon blieb. Diefer war erbittert über das Interims= projekt, zu deffen Urhebern er auch, ohne Grund, Buger zählte. Den Groll des Kaisers wollte er lieber tragen, als die Berantwortlichkeit, Theilnehmer an der "Fabrication folcher Sophismen" zu fein3). Er flagte wieder, wie schon oft, "daß man trügerische Bermittlung über die Lehre versuchen wolle, woraus nur neue Zerrüttung in Kirchen und Schulen erfolgen fonne 1)." Da zu Angsburg die Drohungen gegen ihn unter der katholischen Partei uicht aufhörten, gestattete ihm Morit, den 2. April, sich von seinen Gefährten zu trennen und sich nach dem Kloster Zelle an der Mulde zurückzuziehen, wohin ihm nach wenig Tagen Eruciger und die Andern folgten. Bon Neuem und unter Andern felbst von dem faiferlichen Secretar Obernburger, vor Gefahren gewarnt 5), blieb er ruhig zu Zelle; er überlegte zwar, was zu thun

THE VI

<sup>1)</sup> Ranfe, B. VI, S. 457.

<sup>2)</sup> Marz 1548. Corp. Ref. B. VI, S. 825. Er gab biese Borlesungen in Form eines Tractats heraus, 1548. B. XXIII, S. 644.

<sup>3)</sup> Un Dietrich, 12. April 1548. Cbenb., B. VI, G. 852.

<sup>4)</sup> An Camerarius, Marg. Cbenb., G. 823.

<sup>5) 23.</sup> April. Gbenb., S. 864, 865.

ware, wenn wirklich Verfolgung eintrate, und bachte baran, fich zu seinem Bruder Georg in der Pfalz zu begeben 1); er wollte aber nicht durch voreilige Flucht den Schein der Furcht auf fich laden, und dem schon genug geangstigten protestantischen Bolf noch größere Unruhe bereiten. Seine Stellung in dieser Zeit war eine überaus schwierige. Seit Luthers Tod ftand er, der gemäßigte, milbe Mann, an ber Spige bes Protestantismus; mit großer Roth hatte er, nach ben Stürmen bes Rriegs, die Wiederherstellung der Universität Wittenberg erlangt; boch schien die evangelische Sache, dem Willen des flegreichen Raisers preisgegeben, dem Untergang nab. Kurfürst Morit wollte ben Kaifer schonen und zugleich seinem Bolke genügen; jenem bot er Concessionen an, dieses wollte er bei seinem Glauben laffen. Da kamen für Melanchthon Tage schweren Kampfes; es war die härteste Zeit seines Lebens. Bon Karl V. gehaßt, von den fachstichen staatsflugen Rathen gedrängt, von nachgiebigern Protestanten, wie Agricola, eben so heftig getadelt wie von rudfichtslosern, wie Amsdorf, follte er feinem Fürsten rathen, der sich auf das Ausehn seines Ramens stützen wollte, und doch wußte er oft in angstvollen Augenbliden faum für fich felber Rath.

# Zweites Capitel.

Berathungen zu Belle über das Inferim.

Schon ehe Melanchthon nach Belle ging, hatte er von Morit eine Mbschrift des Interims erhalten, um feine Meinung barüber zu geben. Er schrieb sie den 1. April 2): "Ich hab das gang Buch durch gelesen, und finde, daß es dem Regensburger nicht fehr unähnlich ist; allein etliche Artifel sind etwas geschärft, etliche etwas höflicher geredet und gelindert; auch find allgemeine Sage darin, bie gefährlich und gehäffig find, als ba es fpricht: wer sich absondert von dem Theil, den es die Katholischen neunt, sei verdammt; da steht nicht bei, welche Sonderung nöthig ift, und welche nicht; hier gilt die Regel, man foll Gott mehr gehorchen als den Menfchen." Wenn das Buch sagt, die Bischöfe haben das Recht, Beschlüsse zu fassen, so ift dies wahr im Allgemeinen, es gehören aber viel Restrictionen dazu; besonders hat die bestehende Kirche die Macht nicht, die Schrift auszulegen. "Bon der Gnade und dem Glauben ist schwach geredet, doch besser als im Concil von Trident." "Bon des Papstes Primat will ich nicht disputiren; ich laß die Ordnung und den bischöflichen Stand sein, wie sie find. Wenn der Papst rechte Lehre hat, so foll man ihm gehorsam sein; wo nicht, so hört der

<sup>1)</sup> An Meienburg, 12. Mai. Corp. Ref. B. VI, S. 905.

<sup>2)</sup> Cbenb., S. 839.

Gehorfam auf." Die Confirmation, die Beichte und die Privat-Absolution behalten wir bei, aber die Ohrenbeichte nicht, ebensowenig die lette Delung. Da das Projekt behauptet, die Messe sei ein Dankopfer, und nicht ein verdienstliches Werk, zur Bergebung der Gunden, fo ift, wenn man uns bie Privatmeffen nicht wieder aufburden will, auf dem Reichstag nicht viel über die Meffe zu disputiren, "diese große, wichtige Disputation gehört vor ein recht, driftlich Concil." "Der Heiligen Anrufung und die Seelenmessen, fo schön man fle auch farbe, will ich burch Gottes Gnad nicht billigen." "Ich will überhaupt mein Gewissen nicht beladen mit diesem Buch; denn so die Regenten uns bringen wurden, es also zu balten laut des Buchstabens, so wurde eine große Verfolgung und viel Betrübnig und Alergerniß baraus, kommen." Bill man Frieden, fo muß man Unterschied machen zwischen nöthigen und unnöthigen Dingen, und bei lettern Geduld gebrauchen. Den 13. April, nachdem Melanchthon bas Interim genauer erwogen, gab er noch ein besonderes Bedenken, über die Rechtfertigung und die Meffe 1). Es hich in dem Projekte, ber Glaube fei nur eine Borbereitung zur Gerechtigkeit, die Liebe muffe darauf folgen, und bann erst werde ber Mensch gerecht. Er bewies, daß biese Formel die Rechtfertigung dem Verdienst eigener Werke und Tugenden zuschreibe, indem fle die Liebe, ftatt des Glaubens, zur eigentlichen Bedingung mache, und daber den Menschen von Christo auf fich felber zurudführe. Ueber die Deffe führte er die Lehre weiter aus, daß das Abendmahl kein Opfer ist, und daß darum auf keine Weise die Privatmeffen wieder eingeführt werden dürfen. Wir brauchen nicht zu bemerken, daß alle diese Ansichten Melanchthons in völliger Nebereinstimmung mit benen find, die er früher über die nämlichen Gegenstände fo oft ausgesprochen hatte.

Dr. Kummerstadt, auf den Morit in firchlichen Angelegenheiten unbegrenztes Vertrauen hatte, berichtete ihm²), "Magister Philipp sei sehr bekümmert; er habe gesagt, je mehr er über das Interim nachdenke, desko betrübter werde er; solle man darüber schreiben, so müsse es eine große Disputation werden." Morit verlangte nun von seinen Theologen ein aussührsliches Gutachten. Da Kummerstadt die dem Interim seindselige Stimmung des Landes kannte und oft die Besorgniß aussprechen hörte, Morit würde nicht beständig bleiben, erinnerte er diesen an das seinem Volk gegebene Versprechen; dem religiösen Interesse dieses Volkes wolkte er aber das polktische seines Herrn nicht opfern, und wünschte deshalb Nachgiebigkeit von Seiten der Theologen. Er besürchtete, daß diese, sich allein überlassen, "furchtsam sein möchten," das heißt, daß sie, aus Angst, dem Volke zu mißfallen,

1) Corp. Ref. B. VI, S. 853.

F-131-1/4

<sup>2) 4.</sup> April 1548. Bon Langenn, Morly von Sachsen. Leipz., 1841. B. I, S. 393.

sich scheuen würden, etwas dem Interim Achnliches zu bewilligen; daher rieth er dem Kurfürsten, "den alten Carlowit (Georg) und einige Andere von der Landschaft" nach Zelle zu senden, um mit den Theologen zu berathen. Georg von Carlowig, den wir aus feinen feltfamen Bergleichsvorschlägen zu Leipzig im Jahre 1538 kennen, war der Mann nicht, der auf Berwerfung des Interims gedrungen hatte. Die Zusammenkunft fand den 20. April statt; den 24. schickten die Theologen ihr Bedenken an den Kurfürsten ab 1). Es war nur eine weitere Ausführung der früher schon von Melanchthon verfaßten Gutachten, und führte sowohl die Artifel an, die zu behalten waren, als die Aenßerlichkeiten und Ceremonien, über die man nachgeben konnte, nämlich die bischöfliche Antorität, die Feiertage und die Fasten. Wegen der großen Wichtigkeit der Sache aber wollten sie nicht allein die Berantwortung tragen; daher schlugen sie vor, der Kurfürst mochie auch andere "treue und verständige Leute" zu Rathe ziehen. Melanchthon fügte die Erklärung bei: "daß wir uns begnügt haben, einige Bemerkungen über das Buch gu machen, fatt eine neue Form zu ftellen, hat darin feinen Grund, daß eine solche auf dem Reichstag doch nicht angenommen würde; die Augsburger Formel ift ein geflickt Ding, fie mengt Gutes und Bofes durcheinander, und spielt mit Sophisterei, gleich als handelten sie mit Rindern, die es nicht merfen fonnten. Wir haben feinen Gefallen daran; es find nicht Sachen, darin man mit Worten spielen foll. Wir haben auch nicht Scheu, Urfach unfrer Erinnerung anzuzeigen, wer es hören will. So man uns aber nicht darum vertraut, ist es uns viel lieber, man frage uns nicht."

Man fieht aus diesen letten Worten, daß zwischen den Theologen und den kurfürstlichen Räthen nicht das vollste Vertrauen berrschte. drangen auf Nachgeben, bestürmten die Theologen mit politischen Rücksichten und suchten fie zu ängstigen durch die Aussicht auf neue Kriegsgefahr. Darum meinte Melanchthon, man folle sie lieber nicht fragen, wenn man doch nicht auf ihren Rath hören wolle. In diesen Nöthen schrieb er, den 25. April, feine Gedanken an Camerarius?): "Man spricht uns viel von dem großen Rugen, den diese Bergleichsversuche bringen follen, sowohl für den Frieden Deutschlands, als für die Verbreitung der wahren Lehre und das Gerannahen eines goldenen Zeitalters für die Kirche. Auch mich bewegen folche Reden und ich denke, wenn ich die Berwirrung in der Kirche betrachte, der Raiser habe Urfache genug, einen friedlichen Zustand zu wünschen. Gegen seinen Borschlag muß ich aber bemerken, daß er in mehreren Hauptartikeln die Wahrheit verfälscht, den Aberglanben befestigt und die Anhe nicht herbeiführen wird; durch Beränderung der Lehre und Bertreibung der treuen Diener des Evangeliums, wird er vielmehr unsere Kirche zerstören. Es wird

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 3. VI, S. 866.

<sup>2)</sup> Gbenb., S. 878.

schwer sein, bas sächstsche Bolk biesen Dingen zu unterwerfen; noch heftiger Rene Zwietracht wird daber ausbrechen, werden die Schweizer widerstehn. und der Dichter diefer Tragodie (ber Raifer) wird den Schauplag verlaffen, ebe das Stud ausgespielt sein wird. Die öffentlichen lebel laffen fich nicht durch trügerische Nathschläge beilen. Soll ich in meinem persöulichen Namen, auf meine Gefahr bin, bem Born des Raifers gegenüber, meine Meinung fagen, fo bekenne ich, daß ich diesen Sophismen nicht beiftimmen fann." Dieser Entschluß Melanchthons war indessen weit entfernt, der Politik bes Rurfürsten zu entsprechen; unzufrieden mit dem Gutachten vom 24. April, ließ Diefer, um ihn umzustimmen, einen seiner gewandteften Rathe, Chriftoph von Carlowig, auf ihn wirken. Chriftoph, der Reffe Georgs, mar ein vielfach gebildeter, ausgezeichneter Staatsmann, befreundet mit Camerarius, mit Sabinus, dem Schwiegersohne Melanchthons, und mit diesem selber, der ihm 1545 eine seiner Schriften gewidmet hatte 1); nur betrachtete er die firchlichen Wirren mehr von politischem als von religiösem Gesichtspunkte aus; Frieden und Duldung schienen ihm durch Nachgeben in foldem, mas er blos für außerliche Dinge hielt, nicht zu theuer erkauft; die Nothwendigkeit der Trennung vom Papstthum, so wie es damals bestand, scheint er nicht erkannt Im Auftrag des Kurfürsten, und vielleicht nicht ohne Ginverftandniß mit dem Raifer, follte er nun Melanchthon fur das Interim gewinnen; er ermahnte ihn, das angefangene Friedenswert zu unterftügen und, wenn er auch nicht Alles daran billigte, seinem Fürsten wenigstens nicht offen zu widerstehn. Dies ift Alles, was man von dem Schreiben weiß, das Chriftoph hierüber an Melanchthon richtete; leider besigen wir es felber nicht mehr; batten wir es noch, so vermöchten wir uns beffer den Brief zu erklaren, den der eingeschüchterte Reformator den 28. April an ihn sandte, drei Tage nachdem er sich, seinem Freunde Camerarins gegenüber, so bestimmt ausgefprochen hatte. Diesen Brief, der feinen Teinden den erwünschteften Stoff gu Unklagen gab, und fogar seine Freunde an ihm irre machte, muffen wir hier seinem wefentlichen Inhalte nach wiedergeben.

#### Drittes Capitel.

Melanchthons Brief an Christoph von Carlowity.

"Bas deine Ermahnung betrifft," schrieb Melanchthon an den Staatsmann<sup>2</sup>), "so versichere ich dir, daß ich wünsche, der Kurfürst möge ganz nach seinem eigenen Ermessen bestimmen, was ihm sowohl für sich als für den

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. V, S. 836.

<sup>2) 28.</sup> April 1548. Corp. Ref. B. VI, G. 879.

Staat bas Beilfamfte zu fein fcheint. Er mag verordnen, was er will; ich werde mich, follt ich auch Giniges nicht billigen, doch nicht aufrührerisch zeigen, sondern entweder schweigen, oder meggehn, oder ertragen, mas vorgeht. Ich babe ja auch ehemals eine fast unziemliche Knechtschaft ertragen, als Luther öfter seinem Temperamente folgte, in welchem eine nicht geringe Streitlust lag, als seine Burde und das allgemeine Bohl beobachtete. Wenn du aber fagft, daß man von mir nicht allein Stillschweigen, sondern felbst eine Empfehlung des Interim verlange, so wirst du gewiß selbst als ein weiser Mann die menschlichen Charaftere durchschauen und die verschiedenen Gesinnungen zu beurtheilen wiffen. Ich bin von Natur nicht ftreitsuchtig und liebe, wenn irgend Einer, die Berbindungen der Menschen. Auch habe ich biese Streitigkeiten, die das gemeine Befen erschüttert haben, nicht erregt, fondern ich kam in die bereits erregten hinein, und ba ihrer viele und verworrene waren, fo fing ich mit aufrichtiger Wahrheitsliebe fle zu untersuchen an, zumal da nicht wenig gelehrte und weise Mannes bem Anfang ber Sache ihren Beifall gaben. Und obgleich ihr Urheber zuerft einige rauhere Materien darein gemengt hatte, so glaubte ich boch nicht, daß man das übrige Wahre und Nothwendige verwerfen mußte. Indem ich nun diefes vorzugsweise auswählte, habe ich nach und nach einige unhaltbare Meinungen theils weggethan, theils gemilbert. Als die ungeftumen Bollsanführer fast in gang Deutschland bei Gastmöhlern, und ungelehrte Prediger in den Rirchen Del in's Feuer goffen, babe ich zuerft Bieles bei der Kirchenvisitation verbessert; damals haben mich Einige, die sich jest auf dem Reichstag als Stifter ber Einigkeit bruften, wegen meiner gemäßigten Denkungsart, bei Sofe so verhaßt gemacht, daß ich in große Gefahr gerieth'). Seitdem haben mich fast zwanzig Jahre hindurch Manche gang Ralte und Gis genannt; Andre haben gefagt, ich schmeichle ben Gegnern; ja ich erinnere mich, daß Einer mir vorgeworfen hat, nach dem Cardinalshut zu ftreben. Ohne mich aber an diese unbilligen Urtheile zu fehren, habe ich, wenn ich in meinen Borträgen von der Lehre der Kirche reden mußte, das Nothwendige fo bestimmt als möglich herausgestellt und viele unnütze Fragen abgeschnitten und manche Klippen vermieden, um nicht größere Uneinigkeit zu stiften. Und dies hat auch wirklich genug zur Hebereinstimmung der Kirchen in vielen Begenden beigetragen. Einige gurnen mir barum, bag ich die findirende Jugend zu unfrer Lehre bewogen und Biele in ihrer Unbanglichfeit an dieselbe bestärft habe. Diesen antworte ich, daß mir nichts ber Rirche guträglicher schien als gerade dies. Ich wollte nicht, wie manche hochstehende Manner es mir gerathen haben, zu den Gegnern übergehn, weil ich es für richtiger und für unsere Rirchen nüplicher bielt, beren jetigen Buftand gu erhalten; obschon dieser Zustand nicht durch mich, fondern auf den Rath Andrer angeordnet worden ift, und mir auch Einiges baran mißfällt, wie

<sup>1)</sup> Er meint hier befonders Agricola.

denn überhaupt jede öffentliche Einrichtung ihre Mängel hat, so wollte ich doch lieber unter ber Bahl berer fein, Die Die Wahrheit suchen, als bei ben Zeinden die ungerechte Grausamkeit ausüben. Bur Rube diefer Kirchen will ich indeffen gerne beitragen, nur will ich nicht, daß fie entweder durch Beranderung ber Lehre ober burch Bertreibung rechtschaffener Manner gestort werden; denn denke ich an eine neue Zerstreuung, so ergreift mich schon jest ein unendlicher Schmerz. Richts ift fo gart und wird leichter getrübt, als die Berehrung Gottes in den Bergen der Menschen; und es gibt fein größeres lebel und keinen empfindlichern Kummer, als wenn diese Verehrung erschüttert wird. Du wirst fagen: "ich ftimme dir bei, und die Lehre wird nicht verändert werden, denn die Frommigkeit des Raisers ift so groß, daß er die Kirchen nur beilen und wieder einigen will." Ich gebe zu, bes Kaifers Wille sei gut und es werden leidliche Bedingungen vorgeschlagen; allein Einiges möchte ich boch gemildert wiffen. Ich raume Bieles freiwillig und gerne ein, um welches Undre beftig gestritten haben. Ich wünsche, daß die Kirchenverfassung bleibe und ben Bischöfen und bem Papst ihr Ansehn, wie es im Augsburger Buche beschrieben wird, erhalten werde. Bielleicht bin ich von Natur fnechtisch gefinnt; allein ich bin doch völlig der Meinung, es sei eine guten Gemüthern wohl auftandige Bescheidenheit, die Grade unter den Regierenden nicht aufzuheben. Die alte Form ber Collegien hat das Mufter der israelitischen Kirche für fich, und es läßt fich nicht benten, daß die Sofe ungelehrter Fürsten auf bie Daner größere Sorgfalt in Beaufsichtigung ber reinen Lehre zeigen werden. Auch Die Gebranche, Die bas Buch vorschreibt, nehme ich an, benn ich weiß, fle find ein Theil ber Bucht, und mein Leben bezeugt es hoffentlich, daß ich ein Freund der Zucht und Ordnung bin. Schon als Knabe habe ich in den Kirchen mit befonderm Bergnugen die Gebranche beobachtet, und meiner Natur widersteht durchaus ein Cyflopenleben, das fich in feine Ordnung schicken und allgemeine Ceremonien wie das Gefängniß haßt. Daber will ich nicht nur Alles das annehmen, was ich angeführt habe, sondern auch Andere zur Annahme beffelben bewegen. Was aber ben Glauben betrifft, so war das Bedenken, das ich geschickt habe, nothwendig, und ich zweifle nicht, daß eine Berbefferung zu erlangen ift. Denn auch bierin ift ber Bille des Kaifers besser, als die Absicht derer, die die Formel verfaßt haben und es noch für etwas Großes halten, wenn sie uns wie Knaben zum Besten haben konnen. Was die Anrufung der Heiligen betrifft, so hast du selbst davon bei fremden Nationen schmähliche Beifpiele gesehn; diese werde ich nie durch meine Zustimmung befräftigen. Ueber die andern Artifel will ich jest nicht ftreiten. Das aber ift noch zu bedenken, wie man die Geiftlichen zu diesem Allem wird bewegen konnen. Ich wünschte, daß ihr den Aeltern unter ihnen die Sache vorlegtet und ihnen zeigtet, warum ihr biesen Bergleich für bie Rirchen nüplich erachtet. Ihr Ansehn gilt viel in den Nachbarlanden; fimmen sie euch nicht bei, fo wird es neue Zwietracht geben. Sagt aber Giner,

es sei thörichte oder unbillige Hartnäckigkeit, nicht alle Artikel des Buchs anzunehmen, und man mißbrauche durch deren Berwerfung die Milde des Kaissers, so antworte ich, daß ich, im Interesse des Friedens, Manches zugebe und verschweige, daß aber auch dieses eine Grenze haben muß. Können nun die Machthaber durch solche Mäßigung nicht besänstigt werden, und will man mich dennoch für einen Ruhestörer ansehn, so werde ich mit Gottes Hüsse tragen, was mir begegnen wird, wie solches schon Viele gethan haben, die in einer guten, aber weit geringern Sache die Wahrheit dem Leben vorgezogen haben." Schließlich sagte er noch, auf den gefangenen Kurfürsten anspielend: "ich habe nicht heftiger gekämpst als unsere Fürsten an der Donau, und führe ihre Niederlage nicht auf ein blindes Schicksal zurück, sondern weiß, daß uns diese Strafe durch viele Sünden zugezogen worden ist."

Hätte Christoph von Carlowitz diesen Brief als einen vertraulichen betrachtet, wie er es nach Melanchthons Absicht war, er hätte diesem vielen Kummer und schweren Tadel erspart. Er theilte ihn aber jedem mit, der ihn sehn wollte; zahlreiche Abschriften wurden davon gemacht; die zu Augsburg anwesenden Prälaten waren entzückt; "Herr Gott," sagt ein Augenzeuge"), "wie haben sie sich damit geschleppt, darüber frohlockt und triumphirt, und ihre Lust und Gefallen Jedermann in ganz Deutschland nicht genugsam entdecken können!" Flacius erzählt, man habe den Brief wie eine Monstranz in der Stadt herungetragen, von Einem zum Andern. Es hieß, die drei geistlichen Kursürsten hätten ihn, sammt dem Interim, dem Papst zugesandt, und dessen Urtheil darüber eingeholt. Die weltlichen Abgeordneten schickten ihn an ihre Höse; der Kaiser, als er ihn lesen hörte, sollte gesagt haben: "den habt ihr, seht zu, daß ihr ihn sesthaltet")."

Während so die Katholiken über das unglückliche Schreiben jubelten und in Melanchthon bereits einen Abtrünnigen sahen, wurde er von protestantischer Seite auf's Härteste getadelt. Selbst spätere Geschichtschreiber haben in diesen Tadel eingestimmt, man behauptete, der Brief sei für seinen Rus ein unauslöschlicher Flecken geworden. Ein neuerer, berühmter Historiser beschuldigt ihn 3), übersehn zu haben, daß er in seiner Stellung, als jeziger Wortsührer der Protestanten, nicht sich allein angehörte, sondern nur der evangelischen Sache. Melanchthon war aber kein Politiser, der sich in die Lage als Haupt einer Partei sinden konnte. Es sehlte ihm sowohl diplomatisches als Herrschertalent, die gewöhnlichen dazu nöthigen Gigenschaften, Mißtrauen und Urgwohn, Ehrgeiz und Unbiegsamkeit, besaß er nicht; selbst immer freundlich und mild, traute er diese Tugenden auch Andern zu, und ließ sich leicht durch gute Worte gewinnen. Wie ost hat er sich nicht über die Absschen Karl V.

<sup>1)</sup> Barth. Saftrow's Leben, bearbeitet von Grote. Salle, 1860. G. 253.

<sup>2)</sup> Ranfe, B. V, S. 78.

<sup>3)</sup> Ranfe, B. V, S. 77.

geirrt! wie oft hat er nicht die öffentlichen Verhältnisse unrichtig beurtheilt. und den protestantischen Fürsten vorgeworfen, nicht gemäßigt genug zu sein! Eben deghalb, weil er Andere für ehrlicher hielt, als sie es zuweilen waren, kounte er fich auch durch übertriebene Borftellungen von Gefahren einschüchtern lassen. Wir wissen nicht alle Gründe, welche Carlowitz gegen ihn geltend gemacht hatte; aus dem ganzen Ton des Briefes darf man jedoch schließen, daß der schlaue Staatsmann ihm von der Nothwendigkeit geredet hatte, neuem Krieg zuvorzufommen, den erzurnten, machtigen Raifer abzuhalten, die protestantische Kirche gang und gar zu zerstören, und durch einiges Nachgeben sie von unvermeidlichem Untergang zu retten. Bielleicht batte er auch Drohungen einfließen lassen; der Kurfürst wollte Melanchthon wohl gegen den Raifer fchüten, verlangte aber dafür, daß er feinen eigenen Absichten nicht entgegenträte. Man wird allerdings schmerzlich ergriffen, wenn man lief't, wie er in feiner Bedrängniß fich anbot, Manches zu tragen, bas er bisher selber als unvereinbar mit dem Evangelium verworfen hatte; wenn er auch früher schon, besonders in den Berhandlungen zu Augsburg im Jahre 1530, ähnliche Concessionen machen wollte, so hatte doch seitdem die fortschreitende Befestigung des Protestantismus in Deutschland die Gemüther an eine neue Form der kirchlichen Berfassung und des Gottesdienstes gewöhnt, so daß, was vor achtzehn Jahren noch möglich scheinen konnte, es diesmal nicht mehr war. Melanchthon verkaunte hier die Aenderung der Zeiten, allein man muß sich in seine Lage versetzen und bedenken, daß er, wie er felbst fagte, von Natur zu größerer Nachgiebigkeit geneigt war und überhaupt Luthers hervische Natur nicht befaß. Bielfach geängstigt, wußte er im Angenblick das Rechte nicht zu finden, und ließ sich die Erklärung abnöthigen, er wolle sich in den äußeren, den firchlichen Unstalten und Gebräuchen angehörigen Dingen ber Nothwendigkeit fügen. Er berief fich dabei auf seine Borliebe für Schönheit der Form, für Ordnung und Bucht, was allerdings seiner innersten Natur gemäß, aber in diesem Falle doch nur ein Argument war, mit dem er fich felber zu täuschen suchte. In Bezug auf die Lehre, wollte er indessen feinen Schritt gurudweichen; bereit, fich seinem Fürsten nicht zu widersetzen, kounte er ihm doch seinen Glauben nicht opfern, sondern wollte lieber in's Exil gehn oder ertragen, was sonst über ihn verhängt werden wurde. Dies war keine blose Phrase von ihm; er hatte wegziehen konnen, er war in den letten Zeiten oft genug anderswohin berufen worden, hatte aber das Bewußtsein, daß er in der jegigen Noth seine Rirche und Schule nicht verlaffen durfte 1). Man mag mit Ranke fagen : "ich wollte er hatte Diefen Brief nie geschrieben;" indessen, wenn man fich seinen damaligen Bemuthezustand zu vergegemvärtigen fucht, so wird man, wegen einer augenblidlichen Schwäche, nicht zu streng über ihn richten. Uebrigens bedenfe

-111-1/2

<sup>1)</sup> An Melenburg, 12. Mai 1548. Corp. Ref. B. VI, E. 905.

man auch, daß er nur als Privatmann an Carlowiß schrieb, und seine Meinung nur als eine persönliche gab; er schlug vor, die Sache auch andern vorzulegen, namentlich den ältern Predigern des Landes, die noch die Erinnerung an die Anfänge der Reformationszeit und die durchgemachten Kämpfe hatten, und von denen daher ein ruhiges Urtheil zu erwarten war.

Auf die Urt, wie er fich über ben gefangenen Aurfürsten und über Luther ausgedrückt hat, legen wir kein fo großes Gewicht, wie Andere es gethan. Was er von Johann Friedrich fagte, war nicht unbegründet; Jedermann wußte und beklagte, daß deffen Unentschloffenheit ben unglücklichen Unsgang des schmalkaldischen Kriegs berbeigeführt hatte. Man hat Melanchthons Anspielung auf ihn als Undankbarkeit ausgelegt, es war aber nur der Ausdruck des richtigen Gefühls, daß die jetige, so schwierige Lage eine Folge des Benehmens des Kurfürsten war. Was Luther betrifft, so war es nicht das erste Mal, daß er von der Abhängigkeit redete, in der er sich ihm gegenüber befunden batte, die ihm zuweilen drückend vorgekommen war, und die der Charafter beider Manner hinreichend erflart. Um meisten nahm man ihm seine Meußerung über Luthers Streitluft übel; man gab por, er wolle sich entschuldigen, indem er den Gegnern den guten Namen des verstorbenen Freundes preisaab. Solcher Schmach war er ebensowenia fabia. als Luthers Leidenschaftlichkeit im Streiten zu läugnen ift. In einem Briefe an Dietrich von Malzahn sagte er1): "man vergesse boch nicht, wie ich mich anderswo fo oft und öffentlich über Luther ausgesprochen habe; auch überlege man, was das Wort Kampflust bedeutet; Diese ist feine Gunde an fich, fondern ein den heroischen Geistern, wie Luther einer war, eigener Affelt; es ist baber nicht zu verwundern, wenn wir, die wir trägerer Natur find, zuweilen feine Seftialeit auffallend fanden."

Doch genug von dem Briefe an Carlowitz, in welchem er, ehrlich, aber unpolitisch, ohne zu berechnen, wie man ste auslegen würde, die Gedanken ausdrückte, die ihn damals bewegten. Bald fand er übrigens seine Fassung wieder; das Einzige, wozu er sich in den nun folgenden Berathungen verstand, war Unwermeidliches zu dulden, wenn nur die reine Lehre nicht angetastet und keine, dieselbe entstellenden Mißbräuche wieder eingeführt würden. Schon den 29. April, also den Tag, nachdem er an Carlowitz geschrieben, sprach er sich ohne Rückhalt gegen diesenigen Prälaten auf dem Reichstag aus, die sich nicht nur weigerten, das Interim anzunehmen, sondern auch ihre Güter und unbeschränkte Jurisdiction, in den protestantischen Gebieten zurückverlangten. Er setzte sich dadurch nicht in Widerspruch mit sich selber, denn die bischösliche Gewalt hatte er ja nur zugestanden, wegen der Ordnung in der Kirche und für den Fall, daß die Bischöse die Lehre frei ließen; denen, die jeder Art von Resormation widerstrebten, wollte er nichts bewilligen.

<sup>1) 13</sup> Sept. 1549. Corp. Ref. B. VII, S. 762.

"Man sieht öffentlich," sagte er'), "daß vergebens ist, mit den Berfolgern Bergleichung zu machen, und so man gleich daran klicken will, so ist es ein Friede wie zwischen Wölsen und Schasen. Ich will es Gott besehlen. Wie troplich aber die Bischöse sich rühmen, die Katholischen zu sein, und nennen uns die Abgesonderten, zur höchsten Schmach, davon will ich jetzt nicht disputiren. Ich sage aber für meine Person, daß wir rechte, nöthige Ursach haben, ihre falsche Lehre und Mißbräuche zu meiden. Denn dies ist Gottes ewiger und unwandelbarer Besehl: sliehet Abgötterei; item, so Jemand eine andre Lehre predigt, spricht St. Paulus, denn ich gepredigt habe, so sollt ihr ihn als verbannt halten. Und sind von Ansang der Welt für und für solche Streit in der Kirche gewesen, daß unrechte Bottesdienst durch Etliche gestraft sind. Und obwohl harte Verfolgung darans kommen ist, so wissen doch alle verständige Christen, wie sie sich darin halten sollen."

## Biertes Capitel.

Das Augsburger Interim.

Nachdem der Interims - Borschlag bem Kurfürsten von Sachsen mitgetheilt worden war, wurde er noch mehrmals von des Kaisers spanischen Theologen Malvenda und Soto, nach den damals bekannten Beschlüffen des Tridentiner Concils, abgeandert. Nichtsbestoweniger behaupteten zu Hugsburg einige Protestanten, namentlich Agricola, die Formel über die Rechtfertigung stimme mit der evangelischen Lehre überein, und der Widerstreit der Wittenberger fei nur Wortgegant. Diese bewiesen nun, in einem von Melanchthon verfaßten Bedenken2), daß die Formel die reine Lehre verdunkelte, daß fle unter dem Worte Glauben nicht das Vertrauen auf Gottes Barmbergigkeit, fondern nur eine Erkenntniß verstand, die auch ohne Liebe fein konne, und daß daher, nach dem Interim, erft die Liebe hinzukommen musse, um den Menschen wahrhaft gerecht zu machen. Für Manche mochte es freilich nur als Wortstreit erscheinen, da auch Melanchthon und überhaupt die Protestanten den Glauben nicht ohne Liebe bestehn ließen; es ist aber ein tiefer Unterschied zwischen einem Glauben, ber nur Fürwahrhalten einer Lehre, und einem folden, ber angleich unbedingtes, hingebendes Bertranen ift.

Das Uebergewicht der katholischen Stände war so groß, daß der Kaiser ihnen zugeben mußte, das Interim solle nur für die Bekenner der Augsburger Confession gelten, ohne die Katholiken zu binden. Den 15. Mai ließ

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 889.

<sup>2)</sup> Chenb., S. 909.

er es in allgemeiner Verfammlung verkündigen und dessen Unnahme begehren. Bergebens machten Morit und einige Undere Einwendungen; der faiferliche Wille ging durch, das Interim wurde als Reichsgesetz promulgirt. Später (den 14. Juni) legte Rarl, um dem Berlangen nach Kirchenverbefferung gu genngen, den Bischöfen eine Reformationsformel vor, nach der sie die Digbräuche abschaffen follten; sie nütte so wenig, wie der 1541 zu Regensburg den Prälaten an's Berg gelegte Bunfch. Das Interim bestand aus 26 Artifeln. Die Protestanten follten nun wieder glauben an das Berdienst der Berke, an die Macht der Kirche die Schrift auszulegen, an die Antorität der Eradition; sie follten sich dem Papst und den Bischöfen unterwerfen, sieben Sacramente annehmen, die Beiligen verehren. Den damals verheiratheten Beiftlichen follte die Ehe gestattet bleiben, bis zum Entscheid des Concils; Andere durften sich bis dahin nicht verehlichen; und da wo das Abendmahl unter beiden Gestalten eingeführt war, follte es fo bleiben, aber gleichfalls nur bis zum Concil. Dies follte Reformation und Einigung fein! Es zeugt in der That von geringem Scharfblick bei benen, die meinten, dies wurde die Protestanten befriedigen. Nach dreißigjährigen Rampfen follte auf einmal die große Bewegung niedergeschlagen werden; in derfelben Stadt, wo fle achtzehn Jahre vorher ihr Befenntniß abgelegt hatten, wurde jest ben Bekennern der Angsburger Confession zugemuthet, ihr zu entsagen. Karl V. verließ fich auf feine Siege, auf die Zerftorung des schmalkaldischen Bundes; allein die Bewiffen hatte seine Kriegsmacht nicht überwunden. Die meisten protestantischen Stände widersprachen, am berghaftesten Markgraf Johann von Brandenburg; als ihm die Afte zur Unterschrift vorgelegt wurde, warf er die ihm dargereichte Feder mit den Worten weg: "nimmermehr werd ich dies giftige Gemengsel annehmen, mich auch keinem Concil unterwerfen; lieber Schwert als Feder, lieber Blut als Dinte')!" In Guddeutschland wurde das Interim nur durch Gewalt oder Drohungen eingeführt, obschon an vielen Orten nur zum Schein; im Norden brang es nicht durch, ober wurde nur mit Aenderungen angenommen, die seine schädliche Wirkung verhinderten. Die merkwürdigsten und am meiften getadelten Berhandlungen fanden darüber in Sachsen statt.

Schon als den 15. Mai das Interim dem Neichstag vorgelegt wurde, erklärte Morit, er könne es nicht bewilligen, ohne die Zustimmung seiner Landstände. Auf diese Erklärung ward keine Rücksicht genommen, so daß er sagte: "wohlan, so will ich kaiserlicher Majestät meine Nothdurst selber anzeigen?)." Karl mußte ihm willfahren und gestattete ihm, nach Dresden zurückzusehren. Er berief nun auf den 1. Juli seine Stände; zuvor beschied

<sup>1)</sup> Spiefer, Beiträge zur Geschichte bes Interim. Zeitschrift für hist. Theol., 1851, S. 358.

<sup>2)</sup> Ranfe, B. VI, S. 466.

er Melanchthon nach Leipzig, ohne ihm zu melden warum. "Goll über das Interim berathen werden," schrieb Melanchthon an Georg von Anhalt 1), "so wünschte ich, daß auch ihr und andre verständige, fromme Männer dazugezogen würden; verlangt man jedoch nicht Rath, fondern nur Genehmigung von uns, so ift flar, was wir antworten müssen. Wie ich aus vielen Briefen erfahre, werden die größern Städte am Rhein, fo wenig als die in Sachsen, die Wiederherstellung des Aberglaubens wieder beginnen. Das sophistische Buch wird das Signal neuer Kriege und größerer Zerrüttung der Kirchen sein." Morit, obgleich er schon mehrere Gntachten seiner Theologen über das Interim hatte, verlangte noch eines über deffen Ginführung. Melanchthon verfaßte es den 16. Juni, theilte es mehrern Freunden mit und fandte es den 27. an den Fürsten2); bald darauf ward es auch durch den Druck bekannt gemacht; es war der erste öffentliche Widerspruch gegen das kaiserliche Gebot. "Benn die Annahme des Interim," fo hob es an, "ein Bekenntniß sein soll, als haben unfre Kirchen anher unrecht gelehrt und muthwillige Spaltungen angericht, fo ift aller Berftandigen in unfern Rirchen Rothdurft, diefes zu verantworten. Denn fo wir uns nach erkannter Wahrheit des Evangelii selbst also strafen, und uns zum Berfolgen derselben verpflichten würden, dieses ware Gotteslästerung, die nicht vergeben würde, davor uns Gott gnädiglich behüten wolle. Wiewohl nun Krieg und Zerstörung gedränet werden, so sollen wir dennoch Gottes Wort höher achten, nämlich daß wir erkannte Wahrheit des Evangelii nicht verlängnen follen. . . . Man wolle auch bedenken, fo man in den Kirchen dieser Land öffentlich unrechte Lehr und Abgötterei wiederum anrichten würde, wie groß Aergerniß in unfern Kirchen verursacht würde. Denn viel gottfürchtige Leut würden in große Betrübniß fallen, und wurde rechte Unrufung Gottes verhindert. Aus Diefen hochwichtigen Urfachen wolle man sich in dieser Sach wohl fürsehen, was man fchließen wolle. Wir ftreiten nicht aus eigenem Frevel, Fürwig oder Stolz, wie uns von Etlichen aufgelegt wird. Gott, der aller Menschen Bergen kennt, weiß daß wir herzlich gern Frieden sehen und felbst haben wollen. Uns bringt aber jum Bekenntniß der rechten Lehre, die in unfern Kirchen gepredigt wird, dieses ernstliche Gebot, daß man erkannte Lehr der Bahrheit des Evangelii nicht verläugnen und nicht verfolgen soll; wollen and unfre Fährlichkeit Gott befehlen . . . Was recht ist, wollen wir nicht boswillig oder sophistisch aufechten, sondern flar und einfältig bekennen; dagegen was unrecht ist, das follen wir nicht billigen." Hier zeigte nun Melanchthon, in welchen Studen die Lehre des Interim dem Evangelium zuwider war, und erinnerte an die Gefahren, welche deffen Ginführung für Bolf und Kirche nach fich ziehen würde. In Bezug auf die außern Gebrauche,

<sup>1) 9.</sup> Juni 1548. Corp. Ref. B. VI, S. 922.

<sup>2)</sup> Ebend., S. 024.

fagte er: "in unfern Kirchen find die fürnehmen Ceremonien, die zu guter Ordnung dienen, als Sonntag, Feste, mit gewöhnlicher Lection und Gefang, nicht viel geandert; wollen auch noch dieselbigen mit Fleiß erhalten; und wo man in folchen mitteln Dingen etwas bedenken wird, mit gutem Rath derjenigen, die die Kirchen regieren follen, das zu mehrer Gleichheit und Bucht bienlich, wollen wir gern helfen Einigkeit und gute Bucht erhalten. Denn wir wollen von denfelben Mittelbingen nicht Banken, fo viel ben außerlichen Brauch belanget; also irret uns auch nicht, man effe Fleisch oder Fifch." Rur Beiligendienst, Frohnleichnamsprozesston, Privat- und Seelenmeffen, lette Delung, wollte er nicht wieder eingeführt febn. "Run find durch Gottes Gnaden Diefe Land jegund mit vielen Gottesgaben gezieret, mehr benn andre Land, mit Rirchen, mit ziemlicher Bucht, Gericht und Recht, mit Rahrung, mit löblichen Künsten. Daß wir nun folchen giemlichen Stand felbst zerstören follten, und bagu wider Bottes Gebot, bas können wir nicht rathen. Und weil geschrieben steht, was aus Gott ift, das bleibet, fo wird man im Werke befinden, bag, obgleich Beranderung ber Rirchen an etlichen Orten angefangen wurde, bennoch biefe Lebr, Die wir predigen, in andern Landen und Kirchen bleiben wird, und wird also das Interim wenig Ginigkeit machen. Daß man aber Krieg fürchtet, Darauf ift unfer unterthänige Anzeigung, die Herrschaft wird sich hierin wohl wissen gu erinnern, mas fle gegen ben Rirchen, Schut halben, thun foll ober fann. Für unfer Perfon find wir burch Gottes Gnaden zu weicher und fonst gu leiden bereit. Daß wir aber nicht gelinder rathen, benn wie gefagt ift, ift nicht Frevel oder Stolz, fondern Gottes Gebot zwinget uns . . . Und ift Dieses unfer Bedenken dabin gericht, daß diese Rirchen nicht unruhig werden, und in Gottes Anrufung und rechtem Gottesdienst bleiben. Denn fo die Gewiffen mit Aergerniß verwundet werden, fo wird die Anrufung fehr geschwächt, und folgen viel Sunde, Berachtung und Jorn wider alle Religion, für welchen Gunden uns Gott gnädiglich bebuten wolle."

So redete Melanchthon, als er öffentlich seine Meinung zu sagen aufgefordert ward, während er, wie man gesehn, in einer Privat-Mittheilung weniger Muth zu zeigen schien; gewöhnlich ist das Umgekehrte der Fall. Seine gemäßigte, und doch wieder so kräftige Sprache, war zwar den Abstichten des Kursürsten zuwider, sie überzeugte ihn indessen mehr und mehr von der Unmöglichkeit, seinem Lande das Interim aufzudringen. Dieses hatte er vorläusig abgelehnt, wollte es aber nicht entschieden verworfen wissen. In seiner Stellung zum Kaiser, wagte er noch keinen offenen Widerspruch; er war ihm zu sehr verpstichtet, um als ungehorfamer Reichsstand aufzutreten; nur hosste er, wegen seines Antheils an der Bestegung des protestantischen Bundes, nicht zu sehr gedrängt zu werden. Sein Land war die Geburtsstätte der Reformation; er hatte sich genöthigt gesehn, zu erklären, nichts ohne den Willen seiner Unterthanen zu thun; diese trauten ihm nicht und

fürchteten Verrath; als er von Augsburg zurückfehrte, wurde er überall mit argwöhnischen Blicken empfangen. Er entschloß sich daher, einen Mittelweg zu versuchen, um weder den Kaiser noch sein Volk zu erbittern.

## Fünftes Capitel.

Landtag zu Meißen.

Der fächfische Landtag kam den 1. Juli zu Meißen zusammen. Moris hatte auch die Wittenberger Theologen, Georg von Anhalt und deffen Prediger Johann Förster, ben Dresduer Prediger Daniel Greffer, und den Leipziger Professor Johann Pfeffinger dabin berufen. Er erklarte feinen Ständen 1), er wolle sie " bei ihrer Religion bleiben laffen und nicht davon dringen;" der Raiser wünsche friedliche Beilegung der firchlichen Streitigkeiten, und sei nicht gesonnen, wie Einige "mit Ungrund" behaupten, das Wort Gottes mit dem Schwert zu vertilgen, fondern die Erörterung und Entscheidung der Fragen einem allgemeinen, driftlichen Concil zu empfehlen; da aber das Concil feinen Fortgang genommen, habe er den Reichsständen einen Borschlag gemacht, wie es mittlerweile gehalten werden und dem auch Sachfen beitreten folle; er, ber Rurfürft, wolle aber feine Bufage halten, und habe von faiferlicher Majeftat erlangt, mit feinen Unterthanen handeln zu dürfen; daher fordre er fle auf, sich fo zu entschließen, daß der Raiser " vermerken moge, daß wir und ihr geneigt find, uns in Allem was zu driftlicher Bergleichung, Rube, Friede und Einigkeit Dienstlich, und mit Gott und gutem Gewiffen geschehn kann, unterthänigst gehorfam zu verhalten." Den Theologen wurden einige kurfürstliche Rathe und Mitglieder des Landtags zugeordnet, um über bas Interim einen Bericht zu verfaffen. Aus bem Bortrage bes Kurfürsten konnte man schließen, daß er nichts verlangen würde, als was mit Gott und gutem Gewiffen bewilligt werden könnte; in dieser Erwartung fanden die Berathungen bes Ausschusses statt; man fam überein, Alles mas im Interim als Unrecht erfunden wurde, gu ftreichen und andere Artifel dagegen zu ftellen 2). Melanchthon fühlte fich ermuthigt, sowohl burch die Staudhaftigkeit der Ritterschaft und der Landschaft, die sich ,, ehrlich und chriftlich" über das kaiserliche Gesetz vernehmen ließen, als durch die Nachrichten, die er von dem Widerstand erhielt, der an vielen Orten dem Interim entgegengesetzt ward 3).

Um Beit zu gewinnen, wurden die einzelnen Artifel des Interim unter

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 3. VII, S. 5.

<sup>2)</sup> Maior an Willich, 4. Juli 1548. Chenb., G. 8.

<sup>3)</sup> An Melenburg, an Gber, 4. Jull. Gbenb., G. 9, 10.

die Theologen des Ausschusses vertheilt; Melanchthon behandelte die von der Rechtfertigung, dem Glaubei: und den guten Werken. In wenig Tagen war die Arbeit vollendet; Melanchthon gab ihr die letzte Form und legte sie dem Landtage vor. Sie bestand in einer gründlichen, scharsen Kritis des Interim, und einer, diesem entgegengestellten, unveränderten Darlegung der protestantischen Lehre; alle den Evangelischen gemachten Jumuthungen wies sie als verderblich und tyrannisch zurück; nur was einige äußere Gebränche, wie Festtage, Fasten, gewisse Gestänge, Kirchenornat, betraf, erklärten die Theologen, wie schon Melanchthon in seinem frühern Bedenken: "wo man in solchen Mitteldingen etwas bedenken würde, das zu mehrerer Gleichheit und guter Zucht dienlich, wollen wir gerne helsen, Einigkeit und gute Zucht erhalten; denn wir von denselbigen Mitteldingen nicht zanken, so viel den änßerlichen Gebrauch belangt."

Der Landtag verlangte ferner, daß, als "Gegen-Artifel zu dem Interim," ein Befenntniß der wahren Lehre verfaßt würde, um es mit dem Bedenken an den Kurfürsten zu schicken. Melanchthon übernahm diese Arbeit, fchrieb aber nur die Artifel von der Rechtfertigung und den guten Werken, da er sich bald überzeugte, wie schwierig und vergeblich in damaliger Zeit ein neues Bekenntniß ware; bei dem vom Kaiser in Deutschland ausgeübten Druck wäre es nicht möglich gewesen, die Beistimmung aller evangelischen Stände zu erlangen; als blofes Bekenntniß Sachsens hatte es des nothigen Ausehns entbehrt; übrigens hatte man die Angsburger Confession, die allen Bedürfnißen genügte. Die Theologen stellten daher bem Landtage vor, es sei zweckmäßiger, ohne Gegenartifel den Kaiser zu bitten, "diese Kirchen in ihrem jetigen Stand bleiben zu laffen;" vielleicht wurde er diese Bitte günstiger aufnehmen, wenn sie von keiner Confession begleitet ware 1). Man darf sich wundern, daß die Theologen eine folche Hoffnung hegten, zu der fie offenbar des Raifers Benehmen nicht im Geringsten berechtigte; sie wollten aber Alles versuchen, um dem Interim zu entgehn, "denn," sagten sie, "die Beränderung würde große Betrübniß und Aergerniß bringen; wir wollten auch durch Gottes Gnade Einträchtigfeit unter uns in der Lehre erhalten, und bei der jetigen Lehre bleiben, die recht und christlich ist, und wollen viel lieber leiden was Gott schickt, denn die alten Irrthumer aufrichten, und fo man von der Lehre mehr Bericht von uns fordern wird, gründliche und gauze Erflarung thun." Die Landstände gingen auf diese Unsichten ein; zuerst wollten fie fich in ihrem Ramen an den Raiser wenden, fanden es aber gerathener, den Kurfürsten zu ersuchen es zu thun; sie überfandten ihm deßhalb eine von Melanchthon verfaßte Supplif?). Richts war den politischen Planen des sächsischen Hofes hinderlicher als diese Festigkeit der

<sup>1) 10.</sup> Juli. Corp. Ref. B. VII, S. 62.

<sup>2)</sup> Cbent., G. 65.

Stände; Morit ließ ihnen melden, das Begehren an den Kaiser, die Kirche im jetzigen Stande zu lassen, würde nichts nützen; sie sollten sich daher in dem, was der Wahrheit unbeschadet nachgegeben werden könne, gefaßt machen nachzugeben. Die weitere Berathung vertagte er auf eine spätere Zeit.

Ueber den Meigner Landtag fdrieb Melandthon an den Samburger Rathsherrn Joachim Moller 1): "als fürzlich bei uns über die Entstellung der Lehre verhandelt wurde, die wir, wie du dich erinnerst, schon zu Regensburg bestritten haben, wurden von fammtlichen Ständen rechtschaffene und fromme Beschlüsse gefaßt, auf daß die Kirchen in diesen Wegenden nicht zerrüttet würden; allein unser sonst so träger Nachbar2) dringt jest darauf, daß auch wir jene Statue des babylonischen Königs anbeten. Wir haben unr ein furzes Bedenken gestellt, und geben unfre Gefahren Gott anheim. Bald wird die Sache mit mehr Geräusch verhandelt werden; ich wünschte, die Lehrer unfrer Kirchen möchten sich zuvor darüber besprechen." Da Einige, besonders im Herzogthum Sachsen, das von den Theologen zu Meißen eingereichte Gutachten nicht ausführlich und fraftig genng fanden, gab Delanchthon in einem Briefe an den Jenaer Professor Johann Stigel, Die Ursachen seines Verfahrens an3): "es geschah nicht aus Furcht, daß die Biderlegung der Augsburger Sphing nicht weitläuftiger geworden ift; die Kürze der Zeit hat eine längere Arbeit verhindert; auch schien uns eine gebrangte Unzeige der vorzüglichsten Irrthumer, welche unfre Kirche bestreitet, nüglicher, weil Böswillige gefagt hatten, ich fuche nur Zauf. Obichon fie aber flar und einfach ist, so werde ich doch von den Gegnern angeklagt, die Wahrheit hinterlistig zu entstellen." Aus eben diesem Briefe ersieht man, was er von den Gewaltmaßregeln des Kaifers gegen die dem Interim widerstrebenden Stände hielt: "Die Entwicklung der Tragodie der letzten Jahre steht nun bevor; ich höre, daß Augsburg und Lindan die kaiserliche Sphing verwerfen, und daß dort der Krieg wieder beginnen wird; auch fagt man, daß der, welcher fich nicht mit den Saulen des Hereules als Grangen seines Reiches begnugt, die fächsischen Städte bedroht; und doch wird ihn fein Bahlspruch plus ultra nicht weiter führen, als es Gottes Wille ift." Er hoffte, das fachfische Bolt werde in diefer Gefahr ein glanzendes Beispiel seiner Treue geben 4); auf den Wunsch vieler Freunde gedachte er, zum Bengniß des Glaubens der Protestanten, eine neue Ausgabe der Angsburger Confession zu machen 5); Fürsten und Obrigfeiten wollte er feinen Rath mehr ertheilen, sie möchten thun, mas sie vor Gott verantworten konnten;

-111-1/2

<sup>1) 15.</sup> Juli. Corp. Ref. B. VII, G. 70.

<sup>2)</sup> Der Rurfurft von Brandenburg.

<sup>3) 18.</sup> Juli. Corp. Ref. B. VII, S. 74.

<sup>4)</sup> An Bal. Kortheim, 21. Juli. Gbenb., G. 77.

<sup>5)</sup> An Medler, 25. Juli. Gbenb., G. 82.

"ich will nicht," schrieb er an Luthers Sohn Matthias, der Syndicus zu Nordhaufen war'), "ich will nicht, daß man dem Augsburger Buch beipflichte, und habe die wichtigsten Grande dazu; alle Geistlichen will ich ermahnen, es weder anzunehmen noch sophistisch zu entschuldigen; die Regenten follten zwar die rechte Lehre kennen und zu ihrer Berbreitung belfen, allein da Vicle sie nicht verstehn und andre sie sogar hassen und schon über die kommende Veränderung jubeln, so will ich mich nicht mehr in ihre Berathungen mischen. Ich bin in diesem Jahr oft mit hinterlistigen Fragen angegangen worden; man bat Billigung der Schwäche von mir verlangt, um durch das Ansehn meines Namens den Abfall zu beschönigen. Wird das Juterim angenommen, so wird das Nachste die Vertreibung der frommen Lehrer sein, und noch andre Zerstörung der Kirche wird folgen. Schon sind Brenz, Musculus und Andre aus ihren Gemeinden verjagt. Mit solchen Scandalen will ich nichts gemein haben." Aus Franken famen Abgefandte nach Wittenberg; die Straßburger schickten Johann Marbach, um Rath zu holen in dieser schweren Zeit; Alle wurden durch Melanchthon in dem Entschluß befestigt, fich dem Interim nicht zu unterwerfen 2). Markgrafen Johann von Brandenburg, der zu Regensburg wegen seiner unerschrockenen Weigerung den Befehl erhalten hatte, sogleich in sein Land zurückzukehren 3), und der sich bei seinen Unterthanen auf Melanchthons Math stüten wollte, schrieb diefer 1): "man fieht aus diefer Sandlung 5), daß von den Widersachern des Evangelii in diesem großmächtigen Herrn (dem Raifer) ein schrecklich Feuer und ein großer Zorn wider die Lehr in unsern Kirchen entzündet ist. Wiewohl nun unfre Sünden groß und mancherlei find, darum uns die Strafen auf den Hals kommen, fo hoff ich doch, Gott werde seine Wahrheit nicht vertilgen laffen . . . Erftlich follen Prediger und Lehrer ihre Antwort absondern von der der weltlichen Obrigkeit, und klar und ausdrücklich sagen, sie wollen das Interim nicht annehmen, nicht billigen und nicht helfen stärken ... Wie aber den weltlichen Regenten zu rathen sei, dieses ist mancherlei. Etsiche Artifel im Buch sind allgemeine, das ift, die alle Christen verstehn, als von der Rechtfertigung, Beicht, Mest', Anrufung der Seiligen, grobe Migbrauch des Sacraments im Umtragen, und dergleichen. Andre sind nicht allgemeine, die nicht Alle also wissen können, als von der Macht die Schrift auszulegen und von den Concilien. Nun will ich nicht rathen, daß Fürsten, Herren und Städte von den Artifeln

<sup>1) 23.</sup> Juli. Corp. Ref. B. VII, S. 80.

<sup>2)</sup> An die Strafburger, 10. August; an die franklischen Prediger, 12. Sept. Ebend., S. 97, 140.

<sup>3)</sup> Sleiban, Fol. 350 a.

<sup>4) 31.</sup> Juft. Corp. Ref. B. VII, G. 84.

<sup>5)</sup> Mamlich in bem Betragen bes Raisers gegen ben Markgrafen.

disputiren, die nicht allgemeine sind. Ich will auch nicht rathen, von Mittelbingen oder Ceremonien zu streiten, item von der Bischofe Gewalt, fondern wollte viel lieber, daß sie ihre Gewalt in rechtem Gebranch erhielten. Bo auch Regenten sind, die die driftliche Lehre nicht verstehen, oder sonst Menschen Bunft höher achten, denen ist vergeblich zu rathen. Ift aber ein Fürst, der in den Universal - Artikeln die Wahrheit versteht, und erfennt, daß das Buch der Wahrheit zuwider ift, der foll es wider fein Gezissen in keinem Weg annehmen. Run achte ich, die Zeit werde felbst Rath bringen; ... darum ist mit der Antwort nicht zu eilen. Ich achte auch, so ein solcher Fürst sich gegen kaiserliche Majestät mit gebührlicher Demuth erklart, was ihm annehmlich oder nicht, und erbote fich, in Mitteldingen Gleichheit zu halten, kaiserliche Majestät würde zufrieden sein. Dieses ist and zu bedenken, so eine Obrigkeit das Interim annimmt, so verpflichtet fie fich zur Verfolgung unschuldiger Prediger und Anderer, die aus guten Ursachen nicht darein willigen können. Ann sollen wir nicht zu solcher Berfolgung Hulfe thun. Was die Defension betrifft, dies bedarf jest feiner Wie ein Hausvater schuldig ift, sein Weib und Rind zu schützen, so viel ihm möglich, so ihm Mörder in sein Haus fallen, also sind Regenten ihre Kirchen und unschuldigen Unterthanen zu schützen schuldig, so viel ihnen möglich. Wo aber der Schutz unmöglich, bedarf es dieser Frage nicht. Run ist des Kaisers Macht groß, daß ich nicht achte, daß die Fürsten ihm Widerstand thun konnen. Wer nun die Wahrheit bekennen will, der wolle sich Gott befehlen und gedenken, wie geschrieben steht: alle Haare auf eurem Haupte sind gezählt."

Obschon er seinem Fürsten mehr hatte rathen wollen, so hatte sich doch Melanchthon, voll Bewunderung für die Tapserkeit des Markgrasen, nicht enthalten können, ihm zu schreiben. Seine Meinung über das Verhalten in Bezug auf das Interim war einfach und entsprach sowohl seiner eigenen Geistesrichtung als den Zeitumskänden; er treunte die Pflicht der Prediger von der der Obrigseiten; jene, als Lehrer der Wahrheit, sollten ohne Rücksicht auf irgend Zemanden, das Interim unbedingt und insgesammt verwersen; diese aber sollten bedenken, was ihnen dem Kaiser gegenüber möglich wäre und, insosern sie nur an den nothwendigsten Lehren des Glaubens sestehielten, über die an sich gleichgültigen Mitteldinge nich streiten; könnten sie durch Annahme dieser Dinge den Frieden erhalten, so sollten auch die Prediger und Unterthanen sich dazu bequemen, da doch immer die Lehre die Sauptsache war.

Wegen der Entschiedenheit, mit der er auf Verweigerung des Juterims durch die Prediger drang, brach wieder ein Sturm von Klagen über ihn los. Nicht nur erhoben die Katholiken den alten Vorwurf wieder, er sei ein Friedensskörer, auch falsche Protestanten stimmten in diese Beschuldigung ein. Agricola behanptete, er verhindere durch seine Spissindigkeiten die

-450 MA

Ginigung über die Rechtfertigungslehre1). Stolz darauf, zu den erften Berathungen über das Interim gezogen worden zu fein, gab fich der brandenburgische Hofprediger prablend für den Urheber dieses Kunstwerks aus?). Als er zu Berlin in den Wagen flieg, um nach Augsburg zu reifen, foll er ausgerufen haben: "ich ziehe dahin, als ein Reformator deutschen Lands." Auf der Rudreise wollte er zu Saalfeld den Pfarrer Aquila für das Interim gewinnen; er fagte ihm: "es ift das beste Buch zur Ginigung im Reich und zur Bergleichung der Religion in gang Europa: der Papft ift nun reformirt, ber Kaiser ift lutherisch; was Magister Philipp bagegen geschrieben, find lauter Lügen; ich will ihn zu mir fordern, und ihm den Text lesen; das ganze Land muß zu Pulver und Scherben gebn, wenn man fich fperren will gegen das Interim 3)." Bu Berlin füllte er seine Predigten mit leidenschaftlichen Ausfällen gegen Melanchthon an; auch Kurfürst Joachim konnte diesem nicht verzeihen, daß er vom Interim nichts wiffen wollte; er schrieb es ihm zu, daß die meisten der markischen Prediger fich demselben widersetzten und er es nicht durchsetzen konnte 1). Aquila ward durch Agricola nicht bekehrt; er war einer der ersten, die öffentlich gegen das Interim schrieben; der ergurnte Raifer feste einen Preis auf feinen Ropf; er mußte Saalfeld verlaffen, mard aber von den Grafen von henneberg beschütt 5). Mit dem Berliner Hofprediger begann Melanchthon feinen Streit; Angriffe, die von folder Seite kamen, konnte er ertragen, fie fchadeten feinem Ansehn nicht. Bald aber kam andere und schwerere Bedrängniß; er ward in Handlungen verwickelt, die den Schein allzugroßer Nachgiebigkeit auf ihn luden, und ihm bittern, bis an sein Lebensende dauernden Rummer bereiteten.

## Sechstes Capitel.

# Convent zu Pegau und Landtag zu Torgau.

Da, wie man sich erinnert, die Beschlüsse des Meißner Landtags dem Kursürsten mißsielen, berief er seine Stände noch einmal auf den Monat Oktober nach Torgau. Zuvor aber, gedrungen von dem Kaiser, von König Ferdinand, und dem neuen, seit 1545 regierenden Kursürsten von

<sup>1)</sup> Melandithon an Baumgariner, 8. Mai 1548. Corp. Ref. B. VI, S. 901.

<sup>2)</sup> Er sagte: "Non solum adsui compositioni Interim, sed etiam praesui."

<sup>3)</sup> Aquila an Melanchthon, 22. Juli 1548. Corp. Ref. B. VII, S. 77.

<sup>4)</sup> Melanchthon an Mebler, 13. Aug.; an Moller, August. Ebend., S. 102, 108.

<sup>5)</sup> Sie gaben ihm Aspl in Dorfe Maßselb bei Meiningen, wo er ben Soms mer 1549 zubrachte; später beriefen sie ihn als Prediger nach Schmals kalben. Er starb 1560.

Mainz, versuchte er eine Zusammenkunft zwischen seinen protestantischen Theologen und den katholischen Bischöfen Sachsens, Julius von Pflug, von Naumburg, und Johann von Maltig, von Meißen. Er beschied fie auf den 22. August nach Pegau. Die geladenen Protestanten waren Melanch= thon, Georg von Unhalt mit seinem Prediger Forster, und Erneiger, der, durch Krankheit abgehalten, durch Paul Eber erfett ward. Auch einige furfürstliche Rathe kamen zur Bersammlung, namentlich Christoph von Carlowig, der, als Berwandter Pflugs und Freund Melanchthons, besonders geeignet schien, die Verhandlungen nach dem Sinne des Hofes zu leiten. Morit gab ihm die Beisung, eine weitere Erklärung über bas Interim gu verlangen, den Bischöfen jedoch anzuzeigen, daß eine folche, die wider Gott und das Gewissen ware, nicht angenommen werden fonnte wie follten nicht auf Sachen dringen, die nicht zu erlangen waren, sondern die Wohlfahrt des Baterlands und die allgemeine Lage bedenken; dagegen follten auch die Protestanten, statt hartnackig auf Meinungen zu beharren, die neuen Krieg und Berwüstung herbeiführen würden, in dem nachgeben, was möglich ware, und sich nicht um halsstarrige Leute fummern, die nichts zu verlieren batten 1).

Die Berhandlungen dauerten nicht lang; die beiderseitige Stimmung ließ feine Annäherung erwarten. Der Protestanten hatte sich trüber Unmuth über das unaufhörliche Begehren, die Berhältnisse zu berücksichtigen, bemächtigt; ihr Gewissen hielt sie vom Nachgeben ab, während ihr Fürst sie dazu drängte, fo daß fie gulett wünschen mußten, dieser widerwärtigen, ju nichts führenden Discussionen überhoben zu werden. Bereits den 23. August übergaben fie ben furfürstlichen Rathen ihr Bedenken, über bas was im Interim zu verwerfen sei?); sie wiederholten in, kurzen Worten, was Melanchthon schon mehrmals ausführlicher vorgestellt hatte, und schlossen: "daß man uns aber fo oft ermahnt, wir follen nicht halsstarrig fein, follen Land und Leut bedenken, bitten wir um Gottes Willen, man wolle uns nicht dafür halten, als haben wir Freude am allgemeinen und unferm eigenen Glend. Ift Friede damit zu machen, daß wir weggeräumt werden, wollen wir herzlich gern weichen oder leiden. Wir haben bisher getreulich gedient ju Erflärung etlicher nöthiger Stude. Es mogen aber Undere willigen, annehmen, verwerfen, nach ihrem Verstand und Willen, was sie bedenken; wir setzen Niemand Maß, sondern zeigen unfre einfältige Meinung an, und laffen viel streitiger, großwichtiger Sachen fürnber gehn. Huch find biefe Sachen, davon wir reden, nicht fo dunkel; es kann ein jeder verständiger Chrift feben, mas der Grund ift."

Melanchthon ließ sich indessen mit Pflug und Maltit in ein Gespräch .

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 108.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 117.

über die Lehre von der Rechtfertigung ein; er gab eine Formel ein<sup>1</sup>), an der die Bischöfe nur unbedeutende Aenderungen machten: die Protestanten widerfesten fich nicht, um nicht den Schein zu haben, "tropig zu handeln"; als aber, merkwürdig genug, die Bischofe behaupteten, die Formel entspräche nun der Lehre des Interim, verwahrte fich Melanchthon aufs Bestimmteste dagegen. Sie lantete folgendermaßen : "es werden auch die Tugenden und guten Berfe in den Berfohnten Gerechtigkeit genannt, doch nicht in diesem Berftand, daß darum die Person Bergebung der Günden habe, oder daß fie in Gottes Gericht ohne Sünde sei, sondern daß der Mensch durch den heiligen Geist erneuert wird, und die Gerechtigfeit mit dem Werk vollbringen kann, und daß Gott ihm diesen schwachen angefangenen Gehorsam in dieser elenden gebrechlichen Natur, un eines Sohnes willen, in den Gläubigen will gefallen lassen." Offenbar war dies etwas Anderes, als die Lehre des Interim, nach der die Liebe erst zum Glauben hinzukommen muß, um den Meuschen vor Gott gerecht zu machen. Ueber die übrigen Artifel wollten die beiden Bischöfe nicht handeln; sie gaben vor, an dem Interim nichts ändern zu dürsen, ja es nicht einmal schon annehmen zu können, da die päpstliche Dispensation dazu noch nicht ein= getroffen sei. So ward schon nach drei Tagen das Gespräch wieder abgebrochen.

Inzwischen ward Melanchthon fortwährend von Freunden und Feinden auf's Widersprechendste beurtheilt. Ueber sein im April zu Zelle verfaßtes Bedenken, schrieb Bullinger an Calvin?): "Guter Gott, wie ist es so schüchtern und verrenkt!" Als dagegen das den 16. Juni dem Reißner Landtag übergebene Gutachten zu Magdeburg ohne sein Vorwissen im Druck erschien, fand es Wigel nicht nachgiebig genug und behauptete, Melandthon sei schwankender als ein Rohr; während er früher aus Angst fast gestorben sei, habe er jest auf einmal Muth bekommen, weil der Kurfürst ihn beschütze3). Der Kaiser besonders war darüber erzürnt; er that Morit zu wissen 1), er habe erfahren, daß Magister Philipp, von dem er Anderes erwartet hatte, "auf seinem bosen giftigen Gemuth gestracks verharre" und allerhand wider das Interim vornehmen wolle; Moris solle ihn des Landes verweisen, " in Betrachtung daß er ohnedies, als einer aus den fürnehmsten Lärmblasern, so die vergangenen Empörungen und Aufruhr mit ihren gistigen Schriften nicht wenig gegen und erregt und gestärkt haben, der Rebellion noch verwandt und bei uns nicht ausgefühnt ist." Im Namen des Kurfürsten über den Druck des Bedenkens befragt, sehnte Melanchthon die Beschuldigung ab, denselben veranlaßt zu haben; durch den Landtag, sagte

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 120.

<sup>2) 28.</sup> Mai 1548. Füsslin, Epistolae reform. helvet., S. 257.

<sup>3)</sup> Bibel an Pflug. Epistolae ad Pflugium, ed. Müller. : Leipz., 1802. S. 76.

<sup>4) 31.</sup> August. Corp. Ref. B. VII, S. 127.

er 1) feien seine Schriften in viele Sande gekommen, und ohne fein Ruthun veröffentlicht worden. "Mein Gemnth," schrieb er an Morig, "ift jest und zuvor nie gewesen, die Berbitterung durch gehässige Schriften zu schärfen; nachdem ich nun dreißig Jahre in diesen streitigen Sachen gewesen, ist es öffentlich, daß ich ganz feine Opinion jemals erregt; und wiewohl Viele bei mir anhalten, daß ich jest heftiger schreiben und schelten sollte, so ich irgendwo Schutz bekommen mochte, fo will ich doch folchs nicht thun, fondern will so lang ich lebe, von nöthigen Sachen sittiglich reden und auch Andere dazu ermahnen; ich will mich auch durch Gottes Gnade nicht an frevle Leute hängen, die Unruhe oder Aufruhr oder dergleichen practiciren. Und so viel ich mit gutem Bewissen zu Einigkeit arbeiten kann, das will ich, unangesehn Jemandes Gunft oder Ungunst; denn vor allen Dingen auf Erden find diese Stude vornehmlich zu fuchen, Gottes Erkenntnig und rechte Unrufung und darin gemeine Einigkeit und Friede." Auf diese Erklärung bin wies der Kurfürst das kgiserliche Begehren zurud, und zwar ohne sich mit der Antwort zu beeilen; er gab fie erst zwei Monate später2): Melanchthon habe fich in allen Sandlungen als einen folden gezeigt, der die Sachen gern driftlich verglichen und allen Zwiespalt, so viel möglich, aufgehoben fabe; follte er vertrieben werden, fo wurde dies ihm, dem Aurfürsten, sowohl bei seinen Unterthanen, als bei Fremden, "zu Unglimpf und Berhaffung gereichen;" der Raiser möge es sich daher gefallen lassen, daß er ihn so lange in seinem Lande dulde, als er vermerke, "daß er Gottes Ehre, driftliche Bergleichung und faiserlicher Majestät Gehorsam zu befördern hilft." Der Groll am faiserlichen Hofe dauerte jedoch fort; nicht lange nachher berichtete der sächsische Gefandte in Bruffel, der Kaiser habe von Neuem in Erfahrung gebracht, "daß herr Philipp durch Schreiben täglich je langer, je mehr zu Lärm und Aufruhr nicht geringe Ursach gebe, und die Leute vom Interim abhalte3)." Dieser Unwille Karls war in diesen Umständen eine Ehre für Melanchthon, und die schlagenoste Widerlegung derer, die sein Benehmen nicht fest genng fanden. Er hatte abermals Sachsen verlaffen konnen, denn gerade im Sommer 1548 ward er auf die auszeichnendste Weise, im Auftrage des Erzbischofs Cranmer, nach England berufen 4), wo man die durch Bupers Tod erledigte Stelle zu Cambridge bisher für ihn offen gelassen hatte. Allein nichts konnte ihn bewegen, von seinem Posten zu weichen. In seinen verschiedenen Butachten über das Augsburger Interim, hatte er seine alten, acht protestantischen Gesimmingen ausgesprochen, und wenn unter Andern Bullinger von Schüchternheit redete, fo wissen wir nicht, woraus er .

<sup>1) 8.</sup> Sept. Bon Langenn, B. II, S. 312.

<sup>2) 31.</sup> Oft. Corp. Ref. B. VII, S. 127.

<sup>3)</sup> Bon Langeun, B. I, G. 400.

<sup>4)</sup> Joh. a Lasco an Melanchthon, 4. Aug. 1548. Corp. Ref. B. VII, S. 92.

es schloß. Durch alles bisher Geschehene war der, durch den Brief an Carlowitz hervorgebrachte Eindruck wieder verwischt. Melanchthons Nöthen waren aber noch nicht zu Ende.

Auf dem Landtage zu Torgau, ben 18. October, follte endlich über das Interim ein letter Entschluß gefaßt werden. Ginige furfürstliche Rathe und Mitglieder der Ritterschaft traten mit einer Schrift auf, in der fie anzeigten, in welchen Studen nachgegeben werden könnte, damit fich der Born des Kaifers nicht auch gegen Sachsen kehrte. Diese Schrift enthielt zuerst den Artifel von der Rechtfertigung, wie er zu Begau von den protestantischen Theologen und den katholischen Bischöfen angenommen worden war; dann Die von der Antorität der Kirche, mit dem Beifag, daß man Alles halten wolle, was die Bater gehalten haben; von den Kirchendienern, von der Confirmation, der Buge, der Delung, der Ordination, der Meffe, den Bigiliengefängen, den Feiertagen, den Prozessionen und Fasten, Alles in sehr katholischem Sinn. Melanchthon und die andern Theologen verwahrten fich gegen den zum Artifel von der Kirche gemachten Busat, gegen die Confecration des Salbols, gegen die Privatmeffen, Bigilien und Processionen; dagegen hielten fie es für nüglich, den Bann wieder aufzurichten und die bestehenden Agenden einer Revision zu unterwerfen!). Die Verfasser der Schrift nahmen aber nur wenig Rucfficht auf diese Ginwendungen; die Theologen fonnten nichts erlangen als die Zufage, daß die indifferenten Gebräuche genau angegeben und überhaupt nichts übereilt werden follte, da es nicht möglich sei, in so furzer Zeit Alles gründlich zu berathen; auch begehrten sie, noch andere Geistliche zu befragen. Der Kurfürst mußte sich bequemen, eine neue Bersammlung von Theologen und weltlichen Rathen, auf den Monat November, nach Zelle zu berufen.

In großer Verstimmung ging Melanchthon, den 20. October, von Torgau weg. Traurig schrieb er an seinen frommen Freund, Georg von Anhalt<sup>2</sup>): "ich glaube, daß man leicht die Gnade des Kaisers sich erhalten könnte, wenn man zwei oder drei Dinge einführte, den nützlichen und heiligen Gebrauch der Consirmation, zur Prüfung der Kinder und zur Abhörung ihres Bekenntnisses, den Bann und die öffentliche Buße, und das alberne Fasten. Was braucht man also den Meßritus hinzuzufügen, da so viele andre Städte und Länder hierin noch nichts geändert haben? Doch ich sehe, man will nicht blos den Kaiser versöhnen, sondern auch die Privatmessen gänzlich wieder herstellen. Wenn sie dies wirklich beabsichtigen, so wünschte ich nur, sie sagten es offen heraus; denn ich weiß zwar, daß ich ihnen keine Gesehe machen darf, aber es könnten dann doch diesenigen wegziehen, denen eine solche Veränderung nicht gesiele." Um 10. November, als am Geburts-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 174.

<sup>2) 24.</sup> Dft. Gbenb., G. 185.

tage Luthers, hielt er, bei einer Doctor - Promotion, eine merfwürdige Rebe, in der er seine Besorgnisse wegen der Zukunft aussprach 1); er verschwieg weder feine Klagen über bas faiferliche Interim, noch feine Ueberzengung, daß man, in dieser verhängnisvollen Zeit, eines Führers bedürfte, wie Luther einer gewesen war. "Ich rede nicht als Emporer, ich ermahne nur mit gutem Gewiffen, die Reinheit der Lehre zu bewahren, zur Ehre Gottes und zum Beil der Rirche; die profanen Menschen, die die Schmerzen bes Gewiffens nicht fennen, mogen uns verzeihen, wenn wir uns nicht mit der Billigung des Irrthums belaften wollen." "Bedeuft," rief er den anwesen= den jungen Theologen zu, "daß ihr die Hüter der Wahrheit sein sollt, und erwägt, was Gott ench durch die Propheten, durch die Apostel, und zuletzt durch Dr. Luther zu bewahren anvertraut hat." Beim Rückblick auf die Beiten, wo Luther durch feine Beiftestraft die Schickfale der Reformation geleitet hatte, fagte er ferner, von tiefem Schmerze ergriffen : "bas Unglud der Beränderung der Lehre wurde und nicht bedrohen, wenn Jener noch lebte; jett aber, da Keiner mehr da ift, der sein Ansehn besitzt, jest da Reiner warnt, wie er es gethan und Biele den Irrthum fur Bahrheit aunehmen, jest werden die Kirchen zerrüttet, die bisher recht überlieferte Lehre wird entstellt, man richtet abgöttische Gebräuche auf, überall herrschen Augst, Zweifel und Streit." Es ift etwas Tragisches in diesem Bekenntniß seiner eigenen Bulflosigfeit, in einem Moment, wo ihm die heroischen Tugenden Luthers so nothwendig schienen; wäre Luther noch am Leben gewesen, er hatte ihn gestärft und gehoben, er hatte feine "Philosophie" mit gewaltigen Worten gerügt, Melandthon hatte vielleicht über Druck geflagt, aber im Innersten von der Wahrheit des Tadels überzengt, hatte er auch wieder eine Testigfeit bewiesen, die ihm nun im entscheidendsten Angenblicke gebrach. In den Stürmen, die sein Berg bewegten, stieg bald fein Muth, bald drohte er zu finfen; es ift ein peinliches Schanfpiel, und mare noch peinlicher, wenn man nicht wüßte, daß dieser edle Beift am Ende doch nicht untergegangen ift, und daß was er that, nur aus Irrthum, nicht aus Untreue kam. Wir werden ihn nicht fallen, fondern nur über Einzelnes nachgeben sehn, das er im Angsburger Interim noch verworfen hatte. Er begann zwar inne zu werden, daß man es am sächsischen Hofe nicht aufrichtig meinte; er argwöhnte gefährliche Plane hinter dieser, eine ihm unmöglich scheinende Bermittlung suchenden Politif; das viele hinterliftige Fragen und Drängen, das Borhalten des Kriegsgespenstes, das widersprechende Berlangen, in nichts nachzugeben, das Gott und dem Gewissen zuwider ware, und dennoch den Kaiser zu befriedigen, wurden ihm immer verdächtiger und lästiger; und boch vermochte er diesen Einwirfungen nicht gang zu widerstehn. Die furfürstlichen Rathe wußten den Groll des Kaisers geschickt genug auszuheuten;

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XI, E. 783.

nicht nur über ihn selber, ward ihm vorgestellt, sondern über Sachsen und die ganze protestantische Kirche würde er drohend außbrechen; man erinnerte ihn an die traurigen Catastrophen in Süddentschland, man ließ ihm keine Ruhe mit angsterregenden Gerüchten, man behauptete sogar, das ganze Interim müsse durchgesetzt werden, wenn anch einige thörichte Theologen darum verjagt werden müßten. In ähnlicher Stimmung, wie damals als er den Brief an Carlowiß schrieb, unterwarf er sich einer, wie ihm schien, harten aber unansweichbaren Nothwendigseit; um wenigstens die Gesahr des Angsburger Interims abzuwenden, willigte er, nach langen Kämpsen, in ein anderes, das nun sür Sachsen ausgearbeitet ward. Diese Kämpse waren um so schmerzlicher für ihn, da sich von andrer Seite her ein leidenschaftslicher Widerstand gegen jede Friedensmaßregel erhob.

Seit einigen Jahren hielt sich zu Wittenberg ein junger Illyrier auf, Matthias Flacich, in der Geschichte unter dem Namen Flacius befannt. Er war von Tübingen gekommen, von Camerarius an Melanchthon empfohlen; dieser nahm ihn freundlich auf, unterstütte ihn, verschaffte ihm Privat-Unterricht im Griechischen und Hebräischen. Flacius war noch von schweren Zweifeln gequalt; von Luther aufgerichtet, fand er Frieden und eine von nun an unbesiegbare Festigfeit des Glaubens. Melanchthon war ihm fehr zugethan; er bewunderte feine vielfeitigen Reuntniffe, und freute fich des Umgangs mit dem feurigen, aus dem Guden gekommenen Mann2). 1544 bewirfte er, daß Flacins mit dem öffentlichen Unterricht des Hebraischen beauftragt ward, und lieferte ihm Summarien zu feinen Borlefungen über Die Pfalmen. 2118 Exeget und Kirchenhiftorifer mar Flacius einer der gelehrtesten Männer seines Jahrhunderts; ernst und gewissenhaft, war er zu jedem Opfer für die evangelische Sache bereit; babei aber zeigte er fich ungestüm, rucksichtslos, unversöhnlich in seinem Kampfe gegen Alles, was er für Irr thum hielt. Bahrend des schmalfaldischen Krieges hatte er zu Braunfchweig gelebt; 1547 war er nach Wittenberg zurückgefehrt. Giner der schärfsten Gegner des Augsburger Interims, unterstützte er Melanchthon in seinem Widerspruch gegen dasselbe. Als jedoch zu Torgau die zweideutigen Berhandlungen begannen, fing er an, feinem altern Freunde zu mißtrauen; er fagte ihm: "je faufter ihr feid, desto ungeberdiger werden die Teinde; je mehr ihr nachgebt, deffo mehr werden fie fordern." Melanchthon gab dies au, bemerkte aber, daß die, welche fich zu heftig widersetten, Schuld daran waren, wenn die Gemeinden von ihren Predigern verlaffen und den Widerfachern preisgegeben würden. Bornentbrannt entgegnete Flacius: "eure

<sup>1)</sup> Melandithon an Georg von Anhalt, 14. Oft. 1548. Corp. Ref. B. VII, S. 169.

<sup>2)</sup> An Medler, 22. Nov. 1546; an Languet, 15. Juli 1556. Ebend., B. VI, S. 286; B. VIII, S. 798.

eigene Schuld ists, Herr Präzeptor; warum habt ihr zugelassen, daß der gottlose Hof euer Ansehn zur Berführung der Unterthanen mißbraucht?" Melanchthon gab ruhig zur Antwort: "ich bin nun alt und bisher nicht aufrührerisch gewesen, und wills auch jetzt nicht sein")." Daß der in den Kämpfen der Resormation ergraute Mann sich durch den leidenschaftlichen, unersahrenen Südländer, der eben erst noch sein Schüler gewesen, nicht umsstimmen ließ, darf man ihm nicht verargen; nur Luther hätte auf seine Entschließungen Einsluß haben können; dies hat er selber gefühlt, und in seiner am 10. November gehaltenen Rede klar genug ausgedrückt.

## Siebentes Capitel.

Convent zu Belle. Leipziger Interim.

In Diefer Stimmung bereitete fich Melanchthon zur Abreife nach Belle vor, wo den 16. November, die von dem Kurfürsten berufene Versammlung stattsinden follte. Bon Flacius erhielt er noch schriftlich die Warnung: "es fann in diefer Zeit, in welcher ein ftandhaftes Befenntnig von uns erfordert wird, von euch und von dieser Schule, daher die Wahrheit gekommen ift, nichts nachgegeben werden, ohne merkliches großes Mergerniß, welches alsbald durch die ganze Welt daraus erfolgen wird." Auch gab Flacius, der sich als Haupt der "halsstarrigen Leute" hinstellte, vor denen Morits bereits gewarnt hatte, eine fleine Schrift herans: "daß man nichts verändern foll 2)." Den 15. reif'te Melanchthon mit Bugenhagen und Georg Maior von Wittenberg ab; den andern Tag schon erhielten fie, zu Belle, die Rachricht von dem Tode ihres alten, treuen Gefährten Cafpar Eruciger. Außer einigen furfürstlichen Rathen und den Superintendenten von Freiberg und Pirna, traf auch Camerarius ein. Sie hatten den Auftrag, über das zu Torgan übergebene Projekt zu berathen und dann die Agende zu prüfen, um fie, insofern es ohne Berletzung der evangelischen Wahrheit möglich wäre, in Bezug auf die indifferenten, Adiaphora genannten Gebräuche, dem Interim anzupassen. Während mehrerer Tage ward über den Torganer Borschlag verhandelt; vergebens erinnerte Melanchthon an die, von mehrern fatholischen Ständen gegen die Protestanten ausgeübten Berfolgungen, um zu beweisen, daß sich der Kaiser zulet nicht einmal mit dem Interim begnügen wurde 3); gerade diese Berfolgungen wurden als Argument benutt, um ihn und seine Gefährten zu schrecken, fo daß fie fich, nach wiederholtem Beigern, einige Concessionen abnöthigen ließen. Den 19. setten die furfürstlichen Rathe

1 4 1 1 1

<sup>1)</sup> Preger, Flacius und feine Beit. Erlangen, 1859. B. I, G. 69.

<sup>2)</sup> Breger, B. I, G. 64 u. f.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 232.

folgende Artifel als Zellischen Abschied fest 1): vor allem Beibehaltung der reinen Lehre; was die Adiaphora betrifft, foll gehalten werden, was die alten driftlichen Lehrer gehalten haben und bei dem andern Theil (den Katholiken) noch in Branch geblieben ift; in die Stifter follen nur theologisch gebildete Männer gewählt werden, die zum bischöflichen Umte tüchtig find; dem oberften Bischof (dem Papst), so wie den andern, wenn sie ihr Amt nach göttlichem Befehl ausrichten und es zur Erbauung, nicht zur Zerftorung gebrauchen, follen alle übrigen Kirchendiener unterworfen fein; Taufe, Confirmation, Abendmahl, Beichte und Absolution sind in protestantischem Sinn zu verwalten; die Delung, obicon feit vielen Jahren in Abgang gefommen, mag nach Jac. 5, 142) wieder eingeführt werden, mit Gebet für die Kranken und fo, daß das Bolk gelehrt werde, den rechten Berstand zu fassen und nicht in Aberglauben zurückzufallen; die Ghe ist allen Ständen erlaubt; die Meffe foll gehalten werden mit Lichtern, Priefter = Ornat, lateinischen Gebeten und Gefängen, nach dem früher selbst von Luther theilweise beibehaltenen Ritual; auch die Bigiliengefänge mogen gestattet werden; ebenso die Bilder des Leidens Chrifti und der Thaten der Beiligen, als Grinnerungsmittel für das Bolt, aber ohne Erweisung von Ehre; außer den Testen Christi und der Apostel find auch die Marien = und der Frohnleichnamstag zu beobachten, letterer jedoch ohne Umtragen des Sacraments; das Fasten endlich, an den Freitagen und Sonnabenden und in der Passions. zeit, ist als äußerliche, vom Kaiser befohlene Ordnung wieder einzuführen, und nur diejenigen find davon zu dispenstren, die irgend eine Nothwendigfeit entschuldigt.

"Flickwert!" hätte früher Melanchthou ausgerusen; jest gab er es zu, nur fügten er und seine Gefährten die Erflärung bei, die deutlich ihr inneres Widerstreben und die geringe Hoffnung bezengte, daß das Bolf diese Umwandlung ohne Murren ausuchmen würde: "wir bitten die Herren Räthe, als die hoch Berständigen, zu bedenken, daß die Prediger sich auf dies Mal nicht hart erzeigen, sondern willig und so viel nachgeben, als auf's Aeußerste ihnen mit Gewissen möglich gewesen; und wird schwer sein, bei dem Bolf diese beschwerliche Rede zu stellen. Gleichwohl hat man sich so weit eingelassen, damit man sehe, daß wir kaiserlicher Majestät und unserm gnädigsten Herrn in allen möglichen Dingen gehorsam sein wollen. Dazu wollen wir auch selber nicht gerne an uns etwas vermissen lassen, das zu Frieden dienen sollte, das uns immer möglich wäre. Bitten derhalben, die Herren wollten diese unser Bewilligung dafür achten, daß wir uns eben ziemlich beladen hätten; und wollten dabei bedenken, daß in der Religion Sachen gemach zu thun."

1) Corp. Ref. B. VII, S. 215.

<sup>2) &</sup>quot; 3ft Jemand frauf, ber rufe zu fich bie Aeltesten von ber Gemeinbe, und laffe fie über sich beten und falben mit Del, in bem Namen bes herrn."

Um den Zellischen Abschied unbefangen zu beurtheilen, ist auch nicht zu übersehn, daß Papst und Bischöse nur anerkannt werden sollten, wenn sie ihr Amt nach göttlichem Besehl ausrichteten: eine Restriction, die dieses Zugeständniß sosort aushob. Ferner waren mehrere Punkte aus dem kaisersichen Interim mit Stillschweigen übergangen, wie namentlich die Anrusung der Heiligen, die Priesterehe, das Abendmahl unter einer Geskalt, die Consecration des Salböls, u. s. w. Melanchthon schried darüber an den Nordhauser Bürgermeister Meienburg!): "Zu Zelle war die Verhandlung über die indifferenten Gebräuche ziemlich gemäßigt; ich zweiste aber, daß die Sache in diesen Gränzen bleiben wird: listige Machinationen sinden statt, welche die Zeit erst offenbaren wird. Man muß sich wundern, daß weise, nicht umfromme Männer die Kirchen unter den Willen des Papstes und der Vischöse beugen wollen, da doch die Gegner in ihrer Grausamseit gegen uns immer weiter gehn. Gewissen Politisern ist es mehr um Anderes zu thun, als um die Erhaltung der reinen, unverfälschten Lehre."

Bevor der Zellische Abschied dem fächfischen Landtag vorgelegt ward, kamen noch Kurfürst Moris und Joachim von Brandenburg, den 16. Dezems ber, zu Jüterbogk zusammen, um über ein gemeinsames Berhalten in Bezug auf das Interim zu berathen. Joachim hatte vergebens versucht, es in seinen Landen durchzuführen; er und sein Hoftheologe, Agricola, sahen sich zu bedeutenden Modificationen genöthigt; nur Eines wollten sie nicht fahren laffen, den fogenannten Meßkanon, das heißt den die Confecration, Elevation und Adoration der Hostie betreffenden Theil der Liturgie. Morit berief nicht nur Georg von Anhalt, Melanchthon, Pfeffinger, Camerarius und den Dresdner Prediger Greffer, sondern auch Julius von Pflug; Kurfürst Joachim brachte Agricola mit. Vor seiner Abreise von Wittenberg ward Melanchthon wieder von Flacius bestürmt, daß er gar nichts mehr nachgeben sollte; auch theilte ihm Flacins schriftlich seine Meinung gegen den Meßfanon mit, deren er jedoch nicht bedurfte. Dagegen verklagte ihn Agricola bei Morit, er wolle durch sein vieles Schreiben an Theologen und Prediger, einen Bund gegen das Interim stiften. Nach Flacins that er zu wenig, nach Agricola zu viel; solche widersprechende Beurtheilung ist das gewöhnliche Loos derer, die fich der Mäßigung bestreben. Bu Juterbogt suchte nun Agricola den Meßkanon durch sophistische Deutung als unverfänglich darzustellen; er stritt darüber mit Georg von Anhalt, der, so wie Melanchthon, entschieden dagegen war 2). Melanchthon übergab, wie er es schon zu Zelle angezeigt hatte, eine wohlbegründete Widerlegung sowohl des Kanons als der Privatmessen3). Es schmerzte ihn, über diese Dinge wieder streiten zu

<sup>1) 11.</sup> Dez. 1548. Corp. Ref. B. VII, S. 232.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Cber; an Camerarine. Gbent., G. 249, 250.

<sup>3)</sup> Gbenb., E. 235.

mussen, die man längst für abgethan hielt; zu Ansang der Reformation waren die Privatmessen unter den ersten Mißbräuchen gewesen, die abgeschafft wurden; später hatten, auf Melanchthons Nath, Luther und überhaupt die Protestanten der Elevation und Adoration der Hostie entsagt: und jetzt mußte man von Neuem darüber disputiren, und zwar mit Protestanten selber!

Da Morit der Meinung seiner Theologen beitrat, willigte Joachim ein, die Differenz über den Canon für jetzt auf sich beruhen zu lassen; beide Fürsten erklärten, sie würden versuchen, sich später darüber zu vergleichen iden 17. kamen sie, ohne weiter die Theologen zu befragen, überein, den Zellischen Abschied als Norm ihrer Kirchen anzunehmen und sich, wie sie sich in der Einigungs-Urkunde ausdrückten, "zu besleißigen, diese Artikel in rechtem christlichem Verstand bei ihren Unterthanen mit ihrer Bewilligung ins Werf zu bringen." Den sächsischen Theologen ward bedeutet, sie könnten sich entsernen, "man wolle es dabei bleiben lassen, wie es zu Zelle beschlossen worden sei." "Da dankten wir Gott," meldete Bugenhagen an Albrecht von-Preußen<sup>2</sup>), "denn wir wußten, daß wir zu Zelle nichts Unchristliches angenommen, sondern das Unchristliche verworfen hatten."

Da die beiden Fürsten die Einwilligung ihrer Unterthauen vorbehalten hatten, berief Morit feine Landstände auf den 21. Dezember nach Leipzig, wohin er auch wieder Melanchthon und die anderen Theologen beschied. Er legte die Zellischen Artifel vor, denen die zu Pegau angenommene Formel über die Rechtfertigung eingefügt war3). In Bezug auf die Lehre hielten diese Artifel die reformatorischen Pringipien fest; an der Spipe stand die Rechtfertigung durch den Glauben; die fatholischen Gebrauche waren nur als Adiaphora, "die man ohne Berletzung göttlicher Schrift halten mag," beibehalten und von Erklärungen begleitet, Die das den protestantischen Bewissen Unstößige mildern follten; zum Schluffe bieß es, offenbar mit Beziehung auf die Punkte aus dem kaiferlichen Interim, die hier verschwiegen waren: "in andern Artifeln find wir erbotig, uns derhalben in ber Schrift und den alten Lehrern auch fleißig zu ersehen, und unsern Freunden und gnädigen herren, den Bischöfen, unfer Pedenken anzuzeigen, und uns mit ihnen darin freundlich und unterthäuiglich zu unterreden und christlich zu vergleichen."

Die Stände hörten den Vortrag mit Unwillen an. Die Abgeordneten der Städte wollten nichts von der Delung und dem Frohnleichnamskeste wissen; sie verlangten einfach, daß man so viel als möglich bei der Augsburger Confession und der üblichen Visitations-Ordnung bliebe<sup>4</sup>). Die

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 248.

<sup>2)</sup> Boigt, Briefwechfel, G. 96.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 259.

<sup>4) 24.</sup> Dez. Ebenb., S. 264.

Ritterschaft remonstrirte 1) gegen den Artifel von der bischöflichen Jurisdiction, und fragte ironisch, "wie man dazu kommen moge, folche Bischöfe an haben, unter denen die Pfarrer ohne Eintrag die reine, rechtschaffene driftliche Lehre predigen, geistliche Ceremonien halten, und darob geschützt und gehandhabt, und in der Ordination nicht zum Gegentheil gedrungen werden;" die Theologen mochten doch fagen, wie dies möglich fei. Diefe waren in nicht geringer Roth; statt sich durch die Festigfeit der Stände zu ähnlichem Widerspruch ermuthigen zu laffen, antworteten fie blos 2), fie hofften zu Gott, daß es gute Bischofe geben wurde; von der Delung und dergleichen mare jedes abergläubische Stud weggethan, und am Frohnleichnamstag folle fein Umzug gehalten, fondern blos vom Sacrament und deffen rechtem Gebrauch gepredigt werden. Nach diefen Wendungen und Erflärungen ging endlich des Kurfürsten Borschlag bei dem Landtage durch, und ward bald darauf als Beschluß deffelben veröffentlicht, "aus Gehorfam gegen kaiserliche Majestät und Liebe zum Frieden." Flacius, der ihn schon vor der offiziellen Verkundigung zu Magdeburg drucken ließ, war der erste, der ihm spottweise ben Ramen "das Leipziger Interim" gab. Den katholischen Bischöfen Sachsens schien er zu dunkel und zu summarisch; fie erklärten, ihn nur nach dem kaiferlichen Juterim auslegen zu wollen 3).

Abermals befahl nun der Kurfürst seinen Theologen, die Agende zu andern und eine, den Leipziger Beschluffen entsprechende Rirchen = Ordnung gu machen. Im Marg 1549 famen fie deghalb zu Merfeburg, dem Bohnfige Georgs von Anhalt, zufammen. Noch einmal machten fie einen Berfuch, die Einführung der katholischen Geremonien abzuwenden; sie bemerkten 1), daß zu viel Gebräuche die Pfarrer in ihren Studien, Kranfenbesuchen und Bredigten hindern wurden; daß einige Dinge, die man zur Roth bewilligen fonnte, mit der Zeit in Digbrauche ausarten mußten; daß man endlich ben Predigern nichts Neues, wenn es auch schon nichts Schlimmes ware, wider ihren Willen aufdringen durfe; bag es deghalb zwechwäßig ware, die Sache noch einmal mit den Landständen zu verhandeln. Erst als die furfürstlichen Rathe ihnen dies zufagten, begannen die Theologen ihre Arbeit. Die Agende, Die fie zum Grunde legten, war die welche Georg von Anhalt verfaßt hatte und die, von Anther gebilligt, im Jahr 1539 im Bergogthum Sachsen eingeführt worden war. Theilweise verandert, legten fie diejelbe, im April, zu Torgan den Gefandten des Ritterstandes vor. Sie follte eben vorgelesen werden, als ein Prediger mit der Anklage auftrat, Melanchthon und seine Gefährten wollten das Papstthum wieder aufrichten. Die Borlesung mußte

<sup>1) 28.</sup> Dez. Corp. Ref. B. VII, S. 266.

<sup>2) 28.</sup> Dez. Ebenb., S. 267.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 278.

<sup>4)</sup> Bugenhagen an Albrecht von Preußen, 2. Mai 1550. Boigt, Briefwechfel, S. 101.

unterbleiben, und die Theologen verantworteten sich durch ein Schreiben<sup>1</sup>), in dem sie erklärten, daß weder die Beibehaltung der reinen Lehre noch die Beobachtung einiger indifferenter Gebränche ein Papstthum seien; "unste ungestümen Gegner," sagten sie, "sollten billig bedenken, daß wir auch Glieder dieser Kirche sind und rechte Lehre lieben, und darum vielleicht mehr denn sie leiden, und sollten und nicht so grausam lästern, als wären wir abgöttisch; das vielmehr ist ein neues Papstthum, daß solche heftige Leut alle Andern zu ihrer Weise dringen wollen, und wer ihnen nicht folgt, denselben also gräulich verdammen." In diesen Worten klingt die Erbitterung durch, die sich bereits der Gemüther bemächtigt hatte; beide, sowohl die schüchternen Vertheidiger des Leipziger Interims, als die leidenschaftlichen Gegner desselben, waren gleichmäßig aufgeregt, und schon konnte man sehn, daß das, wodurch Morig in seinem Lande die Einigkeit zu erhalten gedachte, nur der Stoff zu neuem Streit werden mußte.

Den 1. Mai verfammelte er feine Stände und Theologen zu Grimma, um über die Agende zu entscheiden. Diese Zusammenkunft beschloß die Reibe der Verhandlungen, welche das Interim in Sachsen veranlaßt und auf denen der unheimliche Druck der Zeiten so Swer gelastet hatte. Nachdem die Agende gut geheißen worden, trat Morit "in Stiefeln und Sporen, in den Saal, nahm das Buch und troftete die Theologen, daß er die gegen fie ergangenen Schriften gelesen, daß fie aber driftliche Beduld haben mochten, in Kurzem werde Gott ihre Unschuld mit Ehren an den Tag bringen; sei der Kaiser mit der Agende zufrieden, so werde sie veröffentlicht werden2)." Sie ward jedoch nie gedruckt; der Kurfürst erließ nur ein Edift über den Gottesdienst, dem er einen Auszug aus den Leipziger Beschlüssen beifügte, nach dem sich die Geistlichen im Cultus zu richten hatten3). Das Gdift follte die im Lande verbreitete Klage beschwichtigen, Morit wolle sein Bolf von Gottes Wort abbringen; er verwahrte fich auf's Bestimmteste gegen Diesen Berdacht, und verlangte nichts als die Beobachtung der zu Leipzig angenommenen Geremonien und Feiertage; den Artifel vom Papft und den Bischöfen, sowie den von der letten Delung ließ er weg. Dieser Beschluß war bereits ein bedeutsamer Schritt, ein Bersuch, dem Kaifer gegenüber, die firchliche Unabhängigkeit Sachsens zu mahren; Morit erkannte, daß fich das protestantische Volf nicht leicht wieder dem Papstthum unterwerfen ließe, daß er fich aber auch auf daffelbe ftugen fonnte, gegen ben zu befürchtenden Zorn des Reichsoberhaupts. Diesem konnten, wie Melanchthon es leicht

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 364.

<sup>2)</sup> Ebend., S. 390. — Bugenhagen an Albrecht von Preußen. Boigt, Briefwechsel, S. 97.

<sup>3) 4.</sup> Juli. Corp. Ref. B. VII, S. 424. Diesen Auszug nannten bie Flas cianer bas fleine Leipziger Interim.

voraus fah1), die gemachten Zugeständnisse bei Weitem nicht genügen, während es für Flacius deren immer noch zu viele waren.

#### Achtes Capitel.

Hacius und die Adiaphora.

1549 u. f.

Das Leipziger Interim brachte außerordentliche Aufregung in der ganzen protestantischen Belt hervor. Daß gerade in Sachsen, wo der Stern ber Reformation zuerst aufgegangen mar, Diefer Stern wieder, wie man meinte, durch eine trube Bolke verhüllt werden follte, erfüllte viele Gemuther mit Bestürzung und Schmerz. Nachdem schon gegen das Augsburger Interim gahlreiche Schriften und Pasquille erschienen waren, brach nun der Unwille gegen die fächsischen Theologen, und namentlich gegen Melanchthon aus. Bahrend Agricola in hämischer Freude Briefe verbreitete, in benen er vorgab, die Wittenberger hatten gang und gar in das kaiserliche Interim gewilligt und Melanchthon habe erflärt, er wolle gern alle Urt von Knechtschaft tragen, wenn nur die Lehre nicht angetaftet wurde, ward Letterer bald schmerzlich von Freunden, bald bitter und lieblos von ungestümen Widersachern getadelt. Im Januar 1549 fchrieb ihm Brenz, der Berbannung und Glend dem Interim vorgezogen hatte 2): "bu hoffst, man konne einen Weg finden, um zugleich Christo und dem kaiserlichen Juterim3), das ist, zweien sich widerstreitenden herren zu dienen; es ift aber offenbar, daß der Raiser nicht gugeben wird, daß man seinen Beschluß nach Gutdunken deute, sondern er wird beffen buchstäbliche Beobachtung bis in's Kleinfte hinab verlangen. Das Interim ift dem Worte Gottes entgegen; welche Ginigung kann ba möglich fein? Du meinft, wir muffen fuchen ben Kirchen und ihren Dienern zu helfen; gut, wenn dies ohne Berletzung der Christo gebührenden Ehre geschehn kann. Bielleicht glaubst du, die Interimisten werden die reine Lehre dulden, wenn wir ihre Gebräuche annehmen; weißt du aber nicht, daß ber Kaiser verboten hat, gegen sein Interim zu reden und zu schreiben? Welche Freiheit haben wir daher für unfre Lehre? Konnen die Kirchen und ihre Diener nicht anders erhalten werden, als durch folche Mittel, so muffen wir fie Gott empfehlen und unterdessen unsre Noth ertragen in Geduld." Auch Calvin sprach in einem benkwürdigen Briefe seine Betrübniß aus; er hatte

111 112

<sup>1)</sup> An Johann von Brandenburg, 24. Januar 1549. Bei Raufe, B. VI, S. 509.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 289.

<sup>3)</sup> Breng nannte es, mit einem Wortspiel, Interitus, Untergang.

Somidt, Melandihon.

gehört, wie die Katholiken über das Leipziger Interim triumphirten, und wie heftig es von Flacius angegriffen ward; da schrieb er an Melanchthon 1): "verzeih mir, mein Philipp, wenn ich dich nicht von aller Schuld freisprechen fann; du magst daraus schließen, wie hart dich Andere beurtheilen und welche gehässige Reden über dich gehn. Erlaube, daß ich durch freimuthige Ermahnung die Pflicht eines wahren Freundes erfülle; wenn ich etwas schärfer mit dir handle, so glaube nicht, daß meine alte Liebe und Achtung für dich im Geringsten vermindert sind. Ich weiß, daß dir nichts lieber ift als Aufrichtigkeit, und befürchte daher nicht, dich zu beleidigen, wenn ich dir fage, was mir mißfällt. Ich wünschte, daß Alles ohne Ausnahme was von dir ausgeht, von mir und Andern gebilligt werden fonnte; jest aber klage ich dich bei dir selber an, um nicht denen beizustimmen, welche dich hinter beinem Rucken verdammen. Dein Hauptvertheidigungsgrund ift: wenn nur die Reinheit der Lehre bewahrt wird, so sei über äußere Dinge nicht hartnäckig zu streiten. Ift aber mahr, mas hie und da behauptet wird, so dehust du die indifferenten Gebräuche zu weit aus. Du weißt, daß bei den Papisten der Gottesdienst auf tausenderlei Beise entstellt ist; diese Berderbniffe haben wir abgeschafft; jest verlangen die Gottlosen, um überden Untergang des Evangeliums frohlocken zu können, daß dieselben wiederhergestellt werden. Rennst du es Hartnäckigkeit, wenn sich Giner Diesem widerset? Wundre dich nicht, daß Manche es dir als Fehler anrechnen, wenn du zu viel nachgegeben haft; bedenke, daß Einiges von dem, mas du zu den Adiaphora gablit, offen dem Worte Gottes zuwider ift. Du hattest nicht so viel den Papisten bewilligen sollen; theils hast du Dinge aufgegeben, an die uns der Berr durch seine Befehle bindet, theils haft du den Feinden Anlaß gegeben, das Evangelium zu lästern. Jett da wir mitten im Kampfe ftehn, follten wir besto mannlicher ftreiten; bu weißt daß beine Stellung nicht die nämliche ist wie die vieler Andrer; das Zaudern des Anführers bringt mehr Schande als die Flucht der gemeinen Soldaten. Alle werden dich tadeln, wenn du nicht das Beispiel unbestegter Standhaftigkeit gibst. Durch geringes Nachgeben hast du mehr Kummer erregt, als hundert Riedrigstehende durch offenen Abfall. Obschon ich überzeugt bin, daß keine Todesfurcht dich je bewegen kann, von dem geraden Wege zu weichen, so scheint es mir doch, daß eine andre Art von Furcht dein Gemüth ergriffen hat; denn ich weiß, wie sehr dir übertriebene Strenge zuwider ift. Erinnere dich aber, daß die Diener Christi nicht mehr um ihren Ruf, als um ihr Leben befümmert sein follen; wir find nicht besser als Paulus, der mitten durch alle Schmach hindurch sicher vorangegangen ift. Es ift zwar hart, zu den aufrührerischen Menschen gezählt zu werden, die lieber die Welt würden untergehn sehn, als sich zu irgend einer Mäßigung zu beguemen; an solche

<sup>1)</sup> Juni 1550. Calvini epistolae, S. 89.

Reden solltest du aber längst gewohnt sein. Ich kenne dich genug, um zu wissen, daß weder Ehrgeiz noch Rücksicht auf Volksgunst dich leiten; allein du frägst dich ohne Zweifel: ist es klug, die Kirche wegen geringkügiger Dinge zu entzweien? ist nicht der Friede durch einen einigermaßen erträglichen Schaden zu erkaufen? wäre es nicht Thorheit, Alles auf's Aenßerste zu vertheidigen, auf die Gefahr hin, das ganze Evangelium zu verlieren? Solche Reden listiger Menschen haben dich mehr als billig bewegt; ich wünsche aber, daß nichts die wahrhaft göttliche Größe deines Geistes schwächen möge. Ich sage dies, weder weil ich befürchte, die durch dich wieder bekannt gemachte Wahrheit Gottes könnte untergehn, noch weil ich deiner Standhaftigkeit nicht traue, sondern weil du nicht genug verhütest, daß die Gegner aus deiner Nachziedigkeit Anlaß zu Verläumdung nehmen. Verzeih mir, mein Philipp, daß ich diese meine Klagen in deinen Busen ausgeschüttet habe."

Solche Klagen mußten Melanchthon allerdings schmerzen, auch konnte er sich nicht verschweigen, daß manche davon gegründet waren; allein sie famen von Freunden, die ihn nicht verkannten, sondern mehr bedauerten als beschuldigten; durch Darlegung seiner Beweggründe, und mehr noch durch sein ferneres Benehmen, fohnte er sich leicht wieder mit ihnen aus. Ueber das Frohlocken der Katholiken und Agricola's setzte er sich hinweg; war er sich doch bewußt, in der Lehre in nichts gewichen zu sein. Was ihn am meisten betrübte, das waren die Angriffe von ftrengen Schülern Luthers, an deren Spige nun Flacius fand. Ende 1548 und Anfangs 1549 ließ diefer, theils anonym, theils unter erdichteten Namen, einige Flugschriften sowohl gegen das Augsburger, als gegen das Leipziger-Interim drucken 1). Doch war Melanchthon noch in freundschaftlichem Verhältniß mit ihm; selber dem Interim nicht gunftig, fühlte er fich durch des jungen Mannes Aufforderungen nicht beleidigt, er mißbilligte nur die Heftigkeit seiner Sprache und sein Berkennen der schwierigen Verhaltniffe, in denen sich Sachsen befand. Noch den 1. März 1549 schrieb er eine, an den Erzbischof Cranmer gerichtete Borrede zu des Flacius Buch über das Wesen des Glaubens 2); der grammatischen Auslegungs - Methode Melanchthons folgend, suchte Flacius in dieser Schrift, aus alt- und neutestamentlichen Stellen, den Begriff des Glaubens zu erörtern, und zu zeigen, wie diefer Glaube allein zur Rechtfertigung führt. Er war jedoch schon darauf bedacht, sich von seinem Lehrer zu trennen; er gab die Briefe heraus, die Luther mahrend des Augsburger Reichstags von 1530 an Melanchthon geschrieben hatte, um ihm seine Aengsten und seine "Philosophie" vorzuwerfen; in dem Vorworte sagte Flacius, er thue es, "weil alle rechten Christen in diesem wichtigen Handel (des Interims) nach dem Urtheil Dr. Luthers verlangten, und weil es nöthig

431

<sup>1)</sup> Preger, B. I, G. 58 u. f.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 345.

sei darzuthun, daß die Klugheit in Betreff der Adiaphora nicht von oben herab, aus einem weisen, gottseligen und dristlichen Rathe Magister Philipps komme, sondern hier auf Erden aus gewöhnlicher Schwachheit, welche dieser in großer Gefahr zu fühlen pslegt, erwachsen sei, auf daß man, wenn man die Natur des Brunnens kenne, desto leichter von dem Wasser urtheilen möge, das daraus quillt." Man hat behauptet, Flacius habe diese Briefe aus dem Zimmer Melanchthons heimlich entwendet; er war indessen schwertlich einer solchen Untreue fähig; der arglose Melanchthon kounte sie ihm selber einmal mitgetheilt haben; allein auch in diesem Falle war es nicht ehrenhaft, in der Absicht, jenen der Feigheit auzuklagen, die vertraulichen Briefe seines Freundes vor's Publicum zu bringen.

Nach dieser Schrift, in der Flacius zum ersten Mal Melanchthon perfonlich angriff, entschloß er sich, im März, Wittenberg zu verlassen, um nicht, wie Melanchthon glimpflich fagte, Zeuge der neuen Ordmung der Dinge zu fein1), oder, wie er felber fich ausdrückte, weil er fah, daß Magister Bhilipp täglich mit mehr Eifer auf die Wiederherstellung des Papsthums drang. Er begehrte, unter einem Borwande, und erhielt die Erlanbniß, für einige Zeit in's Ausland zu gehn. Man fagte bamals, und felbst Melanch= thon glaubte es 2), er sei weggegangen auch aus Merger, die durch Erucigers Tod erledigte Stelle nicht erhalten zu haben; dies lag nicht in seinem Charafter; fein mahrer Beweggrund war das in Sachfen bestehende Berbot, gegen das Interim zu schreiben; denn sein Borfatz war, dieses ohne Schonung zu bekämpfen. Er zog zunächst nach Magdeburg und von da nach Hamburg. Durch ihn angeregt, schrieb der Superintendent Dr. Johann Acvinus, im Namen der Hamburger Prediger, an die Wittenberger über das Leipziger Interim³). Mit großer Mäßigung abgejaßt, wies dieser Brief doch jeden Berfuch gurud, fatholische Gebräuche wieder einzuführen: "Bir befürchten, verehrte Lehrer, ihr mochtet Bescheidenheit und Ehrerbietung in uns vermiffen, wenn wir, in diesen unglücklichen Zeiten, eure Gemuther, die schon genug von Sorgen belastet sind, noch mehr beschweren, da wir doch billiger ench trösten und aufrichten sollten. Wir vertrauen indessen, ihr werdet unfre Bermeffenheit in Gute aufnehmen, und nur unfre Beforgniß für das Wohl der Kirche darin fehn." Sie wünschten, Melanchthon mochte flar und unumwunden sein Urtheil über die Adiaphora geben, da Biele, welche dieselben den Kirchen aufdringen wollen, sich auf seinen Namen berufen; er und seine Freunde, die seit Luthers Tod die Kirche geleitet haben, möchten offen benjenigen entgegentreten, welche sie nur verderben wollen; thaten sie es nicht, so wurde die bisher erhaltene Einigkeit zerstört.

<sup>1)</sup> An Georg von Anhalt, 29. Marg 1549. Corp. Ref. B. VII, G. 356.

<sup>2)</sup> An Georg Fabricine, Aug. 1549. Ebend., S. 449.

<sup>3)</sup> Cbenb., S. 366.

"Wir wiffen, daß ihr eher Alles erdulden wurdet, als von der Lehre gu weichen: nur fagen Ginige, ihr meinet, man könne eine gewisse Knechtschaft in den Adiaphora dulden und dürfe die Kirche nicht verlassen, wenn die weltliche Regierung ihr diese Knechtschaft auferlegt." Aepinus ergählte bierauf, daß durch Briefe Agricola's das Gerücht verbreitet werde, die Wittenberger und befonders Melanchthon seien zu noch viel größern Concessionen entschlossen; daher sei es nothig, daß er sich erklare. Die Hamburger, fuhr Nepinus fort, verwerfen alle fatholischen Gebräuche; die Miaphora muffen in enge, bestimmte Grengen eingeschloffen werden; sobald sie diese überschreiten, werden sie zu Migbrauch und Entstellung der Lehre. "Auf euch find die Augen Bieler gerichtet; an euerm Urtheil hangt ein großer Theil der Christenheit; ihr durft die, die jo großes Bertrauen in euch segen, nicht in Zweifel und Ungewiffheit laffen. Die größte Nothwendigkeit, die Ehre Gottes, das Seil der Rirche erfordern, daß ihr euch aussprecht. Die Gefahren, die mit dem Bekenntniß der Wahrheit verbunden find, können nicht durch Schweigen oder Grunde menschlicher Klugheit abgewendet werden. Db wir schweigen oder reden, den Wegnern ift's einerlei; fie werden uns keinen Frieden gewähren, es sei denn, daß wir die reine Lehre Christi verläugnen und das Papstthum, mit Allem was dazu gehört, für wahr erfennen."

Durch diefes von einem alten Freunde verfaßte Schreiben, das zwar von Flacius angeregt war, aber feine Spur feines leidenschaftlichen Beiftes an sich trug, ward Melanchthon tief ergriffen. Er antwortete1): "wir nehmen es nicht übel, liebreich von euch ermahnt oder getadelt zu werden; in der Freundschaft, und besonders in der Rirche, find folche Dienstleiftungen nothig. Wir bitten euch indeffen, uns mit eurer gewohnten Weisheit und Milde zu beurtheilen und nicht, wie Undre es thun, langiahrige Freunde zu verdammen. Vor Allem thun wir euch fund, daß, durch Gottes Gnade, in unfrer Kirche und Schule noch die nämliche Lehre verfündigt wird, die wir seit so vielen Jahren einmüthig mit euch bekennen. Diese Lehre werden wir nie andern; auch haben wir in der letten Zeit nicht ohne Nachdruck einigen gelehrten und angesehenen Männern widerstanden, die eine Menderung verlangten. Die nämlichen Bucher werden bei uns gedruckt, wie vor dem Krieg; wir baben beim Gottesdienst feine andere Gebrauche, als die ihr früher bei ums angetroffen habt. Ihr befürchtet geheimen Trug, weil wir nicht über die Adiaphora ftreiten. Auch wir kennen diese Gefahren, und wissen daß Manche uns zum Papstthum zurückführen möchten. Da wir aber größere Dinge zu vertheidigen haben, jo laffen wir den Streit über die Adiaphora. Butgefinnten geziemt es, und nicht voreilig zu beurtheilen. Wir nennen gleichgültige Mitteldinge, nicht die magische Consecration außerlicher Sachen, die Anbetung der Bilder, das Herumtragen der Hoftie und Aehnliches, son-

1.411

<sup>1) 16.</sup> April 1549. Corp. Ref. B. VII, S. 382.

dern nur einige Gebräuche, die schon in der alten Kirche üblich waren und au Ordnung und Belehrung dienen, wie die Festtage, die Bibellectionen, die Beichte und Absolution vor dem Abendmahl, die Confirmation, die Ordination, die Gebete bei den Trauungen und Beerdigungen. Da dies Alles schon meist im Gebrauch bei uns war und mit autem Bedacht beibehalten worden ift, wie kann man sagen, daß wir nicht wirkliche Abiaphora zugegeben haben? Gollten wir, aus gehäffigem Parteigeift, diese alten nutlichen Einrichtungen abschaffen? Von diesen jedoch redet ihr nicht, sondern von der Wiederherstellung einiger sinnloser Ceremonien, welche die Gewaltbaber verlangen, um nach und nach alle Migbrauche des Pavstthums wieder einzuführen. Hier nun flagt ihr unfre Schwäche an, daß wir nicht fraftiger widerstehn und hie und da den Predigern den Rath geben, die Kirche wegen dieser neuen Knechtschaft nicht zu verlassen. Sollten wir aber zu Aufruhr reizen? Wären dadurch nicht des Kaifers Heere wieder herbeigezogen worden? war nicht das Beispiel Schwabens vor Augen, wo viele Gemeinden ohne Prediger und den Teinden wieder preisgegeben find? Wenn ihr in diefer schweren Zeit unsern Rath migbilligt, so bitten wir euch, uns zu entschuldigen, da wir der Gefahr näher find als ihr. Bon Herzen wünschen wir euch Glud zur Freiheit, der ihr genießt. Die Kirche leidet immer unter irgend einem Druck, der bald schwächer, bald harter ift; es geziemt euch, durch euern Troft die Sorgen dieses Druckes zu lindern, statt fie durch Berdammung zu vermehren, da wir ja doch auf dem nämlichen Grunde stehn wie ihr. Laßt uns daher die Eintracht und gegenseitige Liebe bewahren, damit nicht 3meifel und Streit entstehe über unnöthige Fragen. Die welche größere Freiheit haben, mogen Gott bafur banken und fie benuten, um die rechte Lehre zu Die Bedrudten mogen bedenfen, daß fie von Gott gezüchtigt verbreiten. werden, und nicht zugeben, daß der mahre Gottesdienst zu Grunde gehe. Wir fühlen nicht geringern Schmerz als ihr; wo aber neue Lasten auferlegt werden, halten wir es für weise, zu überlegen, ob die Rirche ihren Teinden zu überlaffen, oder der Druck zu dulden ift. Wir wollen weder die Einführung unchristlicher Ceremonien, noch daß man ohne die gewichtigsten Ursachen die Gemeinden aufgebe."

Schon vor dem Schreiben der Hamburger waren andre an Melanchthon gelangt, die Rath begehrten und von der durch die Leipziger Beschlüsse hervorgebrachten Bestürzung zeugten. Den 7. Januar 1549 meldete der Berliner Propst, Georg Buchholzer, in seinem und der übrigen Geistlichen Namen 1), der Hofprediger Agricola habe in der Schloßfirche verkündigt, die beiden Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen hätten zu Interbogk, auf die Erklärung der Wittenberger Theologen hin, eine Ordnung gemacht für ihre Lande; nach Verlesung derselben habe Agricola beigefügt: "wollt ihr nun

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 293.

wissen, was das kaiserliche Interim sei, so fagt, es sei unsers gnädigen Herrn des Kurfürsten ausgegangene Ordnung." An Letterer fanden nun die Berliner Geiftlichen nichts auszuseten, als die Artifel über die Gebräuche; fie baten die Wittenberger um ihre Meinung, denn, fagten fie, sie wollten halten was man auch in Sachfen halten wurde. Da fie taum glauben fonnten, daß die von Agricola verlefene Ordnung dem Sinne Melanchthons gemäß fei, wünschten fie eine von ihm und seinen Collegen unterschriebene Copie berfelben zu erhalten. Es klang fast wie Ironie, wenn sie bann noch fragten, wie fie fich bei ber Delung ber Kranken zu verhalten hatten, "an welchem Ort wir ölen follen, Ropf, Bein oder Band, und was für Del dazu nehmen, vom Bischof benedicirt oder nicht, und ob es geschehn foll, wenn der Kranke erst frank wird, oder wenn man ihm das Sacrament gibt, und vor oder nach diesem, und wenn Jemand nicht geölt sein will, ob man ihn dazu nöthigen foll." Auf dieses Alles war die Antwort nicht schwer, denn Agricola hatte offenbar die Wahrheit entstellt. Da die Theologen, schrieb Melanchthon nach Berlin 1), den geheimen Berhandlungen der Fürsten zu Jüterbogf nicht beigewohnt haben, fo besitzen sie keine Copie ihres Bergleichs; das Consecriren des Dels und des Salzes haben sie nie zu den Adiaphora gezählt und stets verworfen; was sie von der Delung gesagt, ging nur darauf aus, sie unter die nicht verglichenen Artikel zu rechnen; das faiferliche Interim ift nicht mit dem Leipziger zu verwechseln, und foll nicht mit demselben zugleich angenommen werden; will Kurfürst Joachim das Leipziger als mit dem Augsburger übereinstimmend ausgeben, fo ift das feine Sache.

In derselben Zeit fragten auch die Frankfurter Prediger um Nath über die Adiaphora. Melanchthon empfahl ihnen?) vor allen Dingen Standhaftigkeit im Bekenntniß des Nothwendigen, das heißt, der reinen Lehre; werde diese erhalten, so haben die Gegner keinen Grund, sich ihres Sieges zu rühmen; das Joch der Adiaphora sei zu tragen, damit die Kirchen nicht verlassen werden; die christliche Freiheit bestehe nicht vorzüglich im Verwersen der äußern Gebräuche, sondern im freien Bekenntniß der Wahrheit; gleichzgültige Dinge machen den rechten Gottesdienst nicht aus, sondern der Glaube, die Anrufung Gottes, das fromme Leben.

Während man sich, nicht nur in Sachsen, sondern auch an einzelnen andern Orten, der Meinung Melanchthons fügte und die Adiaphora als unvermeidliche Nothwendigseit ertrug wurde denselben von Magdeburg aus ein unversöhnlicher Krieg erklärt.

<sup>1) 11. 3</sup>an. 1549. Corp. Ref. B. VII. S. 300.

<sup>2) 29.</sup> Januar. Chenb., G. 321.

#### Meuntes Capitel.

Klacius zu Magdeburg. Angriffe gegen Melanchthon.

Flacius war von Hamburg nach Magdeburg zurückgekehrt. Seit 1547 war diese Stadt, wegen ihrer Beigerung, fich dem Interim zu unterwerfen, in der Acht; bald war sie der einzige Ort im Reich, wo man es wagte, der kaiserlichen Willfür zu widerstehn. Mehrere der vertriebenen Prediger trafen bier zusammen, insonderheit der alte Amsdorf, der Mansfelder Pfarrer Johann Wigand, und Nicolaus Gallus (Hahn), der, nachdem er Regensburg batte verlaffen muffen, eine Zeit lang das Predigtamt an der Wittenberger Schloßkirche ausgenbt hatte. Flacins ward das Haupt dieser Exulanten Christi, wie sie sich nannten; zu Magdeburg allein konnten sie noch in voller Freiheit ihre, gegen das Interim gerichteten Schriften drucken; "hier," schrieb Aquila an Herzog Albrecht von Preußen1), "ist Gottes und Christi Canglei." Im Kurfürstenthum Sachsen zeigte sich zwar einiger Widerstand, allein da Morit Nachsicht übte, war er nur vorübergehend. Der Torgauer Pfarrer, der alte, aus den Wittenberger Unruhen von 1521 befannte Gabriel Zwilling, und sein Diaconus Michael Schulz weigerten fich, bei der Abendmahlsfeier fich mit dem Chorrock zu bekleiden; Melanchthon, Bugenhagen und Förster wurden nach Torgan berufen, um sie zur Rube zu ermahnen; Melanchthon wünschte, daß der Sof nichts übereilte und keine Gewalt gebrauchte?). Schulz wurde jedoch abgesetzt; als aber auch mehrere Superintendenten den Rurfürsten baten, sie mit dem Chorrock und den vielen Feiertagen zu verschonen, begann man nicht weiter auf diese Gebräuche zu dringen. Den Magdeburgern indessen war dies nicht genug. 1549 schrieb Flacius an Melanchthon, wenn er sein Unrecht nicht einsehn wolle, werde er nicht aufhören es zu strafen; mögen auch Spaltungen entstehen, so seien sie weniger zu beklagen, als wenn dem Papstthum wieder Thur und Kenster geöffnet würden. Un den Wittenberger Rector sandte er eine ausführliche Apologie seines Benehmens gegen das Interim.

Lange widerstrebte Melanchthon den Aufforderungen, sich gegen die Anklagen des Flacius und die von vielen Andern gegen ihn veröffentlichten Pasquille und Carricaturen, öffentlich zu vertheidigen. "Es sind," schrieb er an den kurfürstlichen Rath, Dr. Ulrich Mordeisen<sup>3</sup>), "es sind sehr giftige Schriften wider mich in Magdeburg ausgegangen, und es gehn dergleichen Reden nicht allein in Magdeburg, sondern auch stark in Erfurt, Halle und danach in ganz Sachsen, Preußen und Dänemark; ich werde gelästert mit

<sup>1)</sup> Boigt, Mittheilungen, G. 26.

<sup>2)</sup> An Georg von Anhalt, 10. Inni 1549. Corp. Ref. B. VII, S. 416.

<sup>3)</sup> Von Langenn, B. I, S. 402.

Schriften, Predigten, Singen und Malen, allein darum, daß wir uns haben vernehmen laffen, wir wollten von unnöthigen Sachen nicht streiten; doch haben wir den groben Lästerern noch nicht antworten wollen, aus dieser großwichtigen Urfach, daß gewiß ist, so wir mit harten Schriften an einander fahren, fie Sachen anregen werden, daraus größere Berrüttung und Spaltung folgen wird; damit wir nun nicht Uebel arger machen, find wir ftill und thun mittler Zeit Fleiß, gemeine nügliche, nothige Lehr von Gottes Erkenntniß und zum Frieden dienlich zu pflanzen, und laffen das bofe Geschrei vorübergehn." Er wußte wohl, daß durch folches Streiten "nur die Papstlichen gestärft würden, was doch die ungestümen Leut bedenken follten." "3d trofte mich damit," fagte er in einem Brief an Meienburg 1), "daß ich weiß, Gott werde die Reste seiner Kirche, trop der Umwälzung der Staaten, erhalten; die an vielen Orten zerftreuten frommen Familien und die, die reine Lehre bewahrenden Schulen sind gewiß Glieber der wahren Kirche. 3ch kümmre mich nicht um den Lärm leidenschaftlicher Menschen, die wenig von der Lehre reden und nur um Freiheit fampfen; nothigen fie mich einmal zum Antworten, so werde ich zeigen, wie groß ihre Nachlässigkeit in Bezug auf die Lehre ift."

Da Flacius von Wittenberg aus feine Antwort erhielt, veröffentlichte er, in den letten Tagen des Juli, seine Apologie. Gleich auf dem Titelblatt fagte er, mas der Leser zu erwarten hatte 2): "aus diesen Schriften wirst du sowohl des Berfassers Unschuld, als auch der adiaphorischen Dinge Urfprung und Fortgang und überhaupt alle Urfachen jener Trügereien, und zwar aus dem Munde der Urheber selbst kennen lernen. Du wirst lernen, der Anlaß sei gewesen: theils der Gottlosen Begehr, Christum zu verrathen und zu freuzigen und den römischen Barrabas frei zu machen, theils schwacher Christen Mißglaube, Furcht und fleischliche Weisheit; die Materie sei: die Ginigung Christi und Belials, des Lichts und der Finsterniß, der Schafe und der Bolfe, ein zweien Herren Dienen, die Todtfeinde find, Christo und dem Antichrist; die Form sei: die erlogene Schminke und trügerische Farbe der Ordnung, Disciplin und Gleichförmigfeit; das Ende fei: Wiederherstellung des Papstthums, Aufstellung des Antichrifts im Tempel Christi, Stärkung der Gottlosen, daß sie über Die Kirche und Christum triumphiren, Betrübung der Frommen, Schwächung, Ginführung in Zweifel, Tremnung und ungählige Aergernisse." Ueber diese Schrift angerte sich Melanchthon, in einem Briefe an Georg Fabricius 3): "was mich betrifft, so ertrage ich gleichmuthig die Schläge, die ich von unsern Nachbarn empfange, denn ich bin, wie Uluffes fagt, an Stope und Biebe gewöhnt; es schmerzt mich nur

<sup>1) 1.</sup> August 1549. Corp. Ref. B. VII, S. 441.

<sup>2)</sup> Preger, B. I, C. 85.

<sup>3)</sup> August 1549. Corp. Ref. B. VII, S. 449.

wegen unfrer Kirchen, die durch falsche Anklagen gelästert werden, und in denen neuer Same ber Zwietracht ausgestreut wird; ich benke daher an eine Apologie." Ueber Flacius erbittert, fagte er 1): " diefer flavische Flüchtling hat von unsrer Universität und von mir zahlreiche Wohlthaten genossen; wir haben aber eine Schlange in unferm Bufen genährt ; er verdiente, daß man auf seine Stirne die Worte schriebe, mit denen Konig Alexander von Macedonien einen Soldaten brandmarken ließ: undankbarer Baft." Erft ben 1. October indeffen entschloß er fich, an Flacius zu schreiben; er that es in feiner gewohnten ruhigen, bescheibenen Beise2); er erklärte, daß er fich ftets zu der Lehre, wie sie in seinen Loci und der Augsburger Confession enthalten ift, bekennen werde; diese Lehre werde unverfälscht zu Wittenberg und in den fachfischen Rirchen verfündigt; in den Gebrauchen sei allerdings Giniges verändert worden, und er hatte gewünscht, es ware nicht geschehn; aber mit gutem Gewissen habe er gerathen, es zu tragen, auf daß die Gemeinden nicht zerstört würden. "Du fagst, man folle lieber die Rirchen verlassen und den Fürsten mit Aufruhr drohen, als sich in die Adiaphora zu schicken; mit einem solchen Rath will ich mich nie belasten. Wahrlich, wir tragen viel Schwereres als den Chorrock! Wir muffen den haß der Mächtigen dulden, den Berdacht des Bolks, die Abneigung alter Freunde, die Zwietracht unter den Lehrern, Schmähungen und Berläumdungen aller Art. Sollen wir um folcher Uebel willen unfern Standort nicht verlaffen, um wie viel weniger um einer Kleinigfeit willen, wie das weiße Chorhemd, das der Frömmigkeit nichts schadet. Die Noth diefer Zeiten scheint mir zu erfordern, daß wir die betrübten Bemuther troften und aufrichten, daß die wahre Lehre von den nothwendigen Dingen den Nachkommen überliefert werde, daß die Schulen erhalten werden, die die Pflanzstätten aller guten Kenntnisse sind. Es ist falsch, wenn man behauptet, ich habe gerathen, man folle sich fügen, wenn auch alle alten Migbrauche wieder eingeführt würden; so was habe ich nie gesagt. Ich will dich nicht angreifen; laß uns in Frieden unsern Schmerz tragen, und suche nicht neuen und beftigern Streit zu entzünden. Man fann über den Chorrock verschiedener Unficht fein, ohne darüber das Gebot der Liebe zu vergeffen. Bestreben wir uns vielmehr mit vereinten Kräften, die nothwendige Lehre zu vertheidigen; von Außen droht uns schon Kampf genug, darum ware es für die Rirche beffer, wenn wir uns gegenseitig duldeten. Mein Troft ift, daß der Berr feine Bemeinde schützen, daß er bei ihr bleiben wird bis ans Ende der Welt, und daß in diesem Lande das Evangelium rein gepredigt, alle Artifel des Glaubens und der Gebrauch der Sacramente unverfälscht gehalten werden."

Heftig antwortete Flacius auf dieses so gemäßigte Schreiben; er wies

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VII; 6. 449.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 477.

alle Grunde Melanchthons zurnich, und fagte, was die Bande der Freundschaft betreffe, so gelte ihm die Reinheit bes Evangeliums mehr als alle Menschen. Im Dezember ließ er dann seine theilweise gründliche, und theilweise übertriebene Schrift "von den wahren und falschen Adiaphora" erscheinen 1). Er nannte Adiaphora Dinge, bei denen es, wenn man fie an und für sich betrachtet, nicht darauf autommt, ob man sie halte oder nicht, ob man sie fo halte oder anders; folche, fagte er, kann es in der Rirche geben : es find Bebrauche, die Gott weder geboten noch verboten hat, und die nur eingeführt werden, damit in der Gemeinde alles geziemend und zur Erbauung geschehe; es muß jedoch die Freiheit bleiben, fie zu beobachten oder nicht, und fie durfen nur von frommen, einsichtsvollen Männern angeordnet werden. Sind es nicht Fromme, sondern Papisten, die sie einführen, und werden sie als Gesetz vorgefchrieben, so geben sie zu Aergerniß Anlaß und arten in gottlose Migbrauche und in Knechtschaft aus. Dieser Art sind nicht nur die Adiaphora des Augsburger Interim, fondern auch die des Leipziger; Diefes lettere verdankt feinen Ursprung der Feigheit der Wittenberger Theologen, welche die Ehre Gottes ihrer Menschenfurcht geopfert haben; es ift ein Wiederaufbau des Papstthums, alle mildernden Formeln in demfelben find Verfälschungen der Bahrheit, es dient weder zur Ordnung, noch zur Burde der Rirche. In diefer, fo wie in andern Schriften, warf Flacius Melanchthon vor, den Ausdruck: wir werden alle in durch den Glauben gerechtfertigt, durch den ersetzt zu haben: vornehmlich durch den Glauben, wodurch die katholische Lehre vom freien Willen zugestanden werde. Es hieß aber im Leipziger Interim flar und deutlich, der Mensch werde gerecht nur durch den Glauben an Christi Berdienst, aus lauter Gnade, umsonst, ohne eigenes Werk. Ferner gab Flacius vor, Melanchthon erneuere das falsche Dogma von der Nothwendigfeit der guten Werke zum Beil, während er mur gesagt hatte, die guten Werke seien nothig, als aus dem Glauben hervorgehende und ihn bezeugende Früchte. Dann beschuldigte er ihn, die Gewalt der Bischöfe zugegeben zu haben, welche doch felbst Luther, in der von ihm unterschriebenen Wittenberger Reformation anerkannt hatte, und wobei Flacius die angehängte Bedingung übersah, daß man den Bischöfen nur gehorchen folle, insofern fie ihr Umt nach Gottes Befehl verfehn. Endlich flagte er Melanchthon an, die gleichfalls von der Wittenberger Reformation gebilligte Confirmation nicht verworfen, die lateinischen Gesänge und die Fasten zu den Adiaphora gezählt, und was völlig falsch war, nicht nur die lette Delung, sondern auch die Messe in anderm Sinn als das Abendmahl angenommen zu haben. Offenbar war Flacius von seiner Leidenschaft verblendet, als er solche Dinge schrieb. Hatte er aber Recht oder Unrecht, wenn er Melanchthon wegen seines Antheils an dem Leipziger Interim rügte? Auch in neuerer Zeit hat man

<sup>1)</sup> Preger, B. I, G. 86 u. f.

diese Rüge mehr oder weniger scharf wiederholt. Es geziemt fich daher, die Sache noch einmal genauer zu betrachten.

## Zehntes Capitel.

Mesanchthon und das Leipziger Interim<sup>1</sup>).

Bei bem Leipziger Juterim zeigte fich, zum erften Dal, mit ber augenscheinlichsten Rlarheit, das Bedenkliche des Uebergangs der oberften Rirchengewalt an die Kürsten. Weltliche Rathe entschieden über die religiösen Fragen, ohne sich um das Urtheil der Theologen zu fummern, die man weniger als Diener der Kirche, denn als Beamte des Staates zu betrachten schien. Es war dies eine Folge der Verhaltnisse, wie sie fich seit dem Anfang der Reformation in Deutschland gestaltet hatten; überall war die politische Obrigfeit an die Stelle der Bischöfe getreten, die früher gleichfalls nicht blos Rirchenhanpter, sondern auch weltliche Herren gewesen waren. So lange Luther lebte, übte er seinen Einfluß auf die Kürsten aus, in kirchlichen Dingen bandelten sie nie ohne ihn, so daß ihr Regiment weniger willfürlich war. Auch nach seinem Tode wurden die Theologen, und besonders Melanchthon, noch immer zu Rathe gezogen, allein seit dem Ende des schmalkaldischen Krieges betrug fich Rurfürst Moris, wegen feiner eigenthümlichen Stellung gunt Raifer, mit größerer Unabhangigkeit seinen Belehrten gegennber. Berhandlungen über das Interim, wo er ihnen mißtraute, ließ er fie vollends feine Macht als Landesherr fühlen. Un dieser Einmischung der weltlichen Gewalt waren die Reformatoren zum Theil selber schuld; oft genug hatten sie den Obrigfeiten das Recht zugesprochen, in ihren Gebieten zu reformiren, und deren Pflicht behauptet, Migbrauche abzuschaffen und Irrthum und Regerei zu bestrafen. Eine aus dem Wesen der driftlichen Gemeinschaft entwickelte und ihren wahren Bedürfnissen entsprechende firchliche Verfassung gab es in Deutschland noch nicht. Die Theologen hielten sich zum Gehorsam gegen die Obrigfeit, die fie als von Gott eingesett betrachteten, verpflichtet, und dies fogar in Dingen, über welche derfelben fein Urtheil gebührt. Die Begriffe von Staat und Kirche gingen noch vielfach in einander über; die Protestanten, die sich, durch ihr Gewissen gedrungen, vom Papstthum treunten, fanden in ihrer eigenen Gesetzgebung, für die Freiheit eben dieses Gemissens, die rechte Stelle noch nicht. In diesem Bezuge erkannte Flacius richtiger bas Wahre als Melanchthon und feine Collegen; allein, bei der noch herrschenden Berwirrung der Berhältnisse darf man diese nicht zu hart anklagen, wenn

<sup>1)</sup> Bergl. Noffel, Melanchthons Berhaltniß zum Interim, hinter Tweftens Borlesung über Flacins. Berlin, 1844.

fie auch ihren Standpunkt zu rechtfertigen suchten. Dabei erinnern wir an Das, mas wir ichon mehrmals von den Mitteln berichtet haben, deren fich die fächfischen Staatsmänner bedienten, um durch Einschüchterung Melanchthons Zustimmung zu erlangen. Man fagt, er batte fich nicht follen angstigen laffen; bedenkt man aber, wie ber Raifer in Guddeutschland gegen die bem Interim fich widersependen Stande verfuhr, wie die Prediger vertrieben, die Messe gewaltsam wieder eingeführt, die Gemeinden verwüstet wurden, so durfte fich Melanchthon wohl der Besorgniß hingeben, die Gefahren, deren Schreckbild die Politiker seinem Beift vorhielten, seien keine erdichteten, sondern würden auch über Sachsen einbrechen, wenn nicht Alles versucht würde, um wenigstens die reine Predigt des Evangeliums zu erhalten. Er gedachte der Zeiten, wo die Kirche unter abnlichem Drucke geseufzt hatte und dennoch nicht untergegangen mar; ja diefer Druck schien ihm gang eigentlich das Loos der, von einer gottlofen Belt umgebenen, driftlichen Gemeinschaft zu fein; "in Diefer Berwirrung des Menschengeschlechts," schrieb er an Conrad Ulmer 1), "ift die Rirche immer in einem Buftande ber Anechtschaft, bald einer gelindern, bald einer hartern; Die Frommen bedürfen großer Beisheit, um Dieje Knechtschaft recht zu tragen, so daß sie weder falsche Lehre noch abergläubische Gebräuche villigen. Unfere Staatsmanner hoffen ben Raifer zu befriedigen, wenn fie die Adiaphora annehmen; obschon ich dies nicht glaube, so will ich doch nicht, daß man die Gemeinden um einiger Dinge willen verlasse, die an und für sich nicht gottlos find. "

Im Leipziger Interim, das nicht sein Werk, sondern das von Laven war, kamen nur die auf die Lehre bezüglichen Artikel von ihm; in allen andern, Die ihm zum Theil dunkel und zweideutig erschienen, batte er mehr Klarheit und Bestimmtheit gewünscht2). Nach dem Leipziger Landtag schrieb er an Markgraf Johann von Brandenburg 3): "wiewohl ich wollt, die Sandlung ware klarer gewesen, so ist doch durch Gottes Guad in keine Beränderung in nöthigen Stücken gewilligt, und hat fich die Ritterschaft sonderlich wohl und driftlich gehalten, ob aber kaiferliche Majeftat mit diesem Erbieten gefättigt sein werde, ist großer Zweifel, und so man weiter grübeln wird, ist mein Gemüth endlich durch Gottes Gnad nichts weiter nachzugeben und der Berfolgung zu gewarten. Und wiewohl boch gerühmt wird, das Interim soll eine neue, ewige, felige Reformation sein, so acht ich doch, es werd in zweien Jahren wiederum verlöschen, und daß es zu großer Unruh und Berrüttung Dient, ift vor Augen." Bugenhagen protestirte lant gegen die Behauptung, die Leipziger Artikel, die sich dem Augsburger Interim zu fehr näherten, seien im Namen der Theologen vorgelegt worden; er erklärte in öffentlicher

<sup>1) 9.</sup> Febr. 1549. Ms. — S. auch ben Brief an die Samburger.

<sup>2)</sup> An Meienburg, 6. Jan. 1549. Corp. Ref. B. VII, S. 292.

<sup>3) 24. 3</sup>an. Bei Ranfe, B. VI, G. 509.

Predigt, daß man ihnen damit Unrecht thue, und forderte Professoren und Bürger auf, dies überallhin durch Briefe zu verbreiten 1).

In den dogmatischen Theil des Leipziger Interims wurden allerdings Bestimmungen aufgenommen, die zum Theil von der ursprünglichen Lehre Luthers abwichen, und auf die wir spater gurudtommen muffen; allein Dies geschah nicht, weil Melanchthon damit den Ratholiken entgegen kommen wollte; die Aenderung war in seiner personlichen, geistigen Entwicklung begrundet. Das Einzige, worin er nachgab, waren die Adiaphora. Alle Protestanten waren einig darüber, daß es indifferente Ceremonien und Ordnungen geben könne, an welchen das Beil nicht hangt; die Frage war nur, in welchem Mage sie zu gestatten seien. Schon in der Augsburger Confession und der Apologie waren die äußern kirchlichen Einrichtungen als menschliche Traditionen dargestellt, welche an sich gleichgültige Dinge, Adiaphora seien, und die man aus Liebe tragen folle, vorausgesett, daß sie die Gewissen nicht beschweren, und daß kein Berdienst an deren Beobachtung geknüpft werde. Selbst Luther hat sich einmal auf höchst merkwürdige Weise über dieselben geäußert. Als 1539 Kurfürst Joachim II. von Brandenburg die Reformation einführte, aber mehrere katholische Gebräuche beibehalten wissen wollte, schrieb Luther an Buchholzer, einen der Verfasser der neuen Kirchenordnung 2): "wenn euch euer herr will laffen das Evangelium Christi lauter, flar und rein predigen, ohne menschlichen Busak, und die beiden Sacramente der Taufe und bes Bluts Jefu Chrifti nach feiner Ginfetzung reichen und geben, und fallen laffen die Anrufung der Beiligen, daß fie nicht Nothhelfer, Mittler und Kürbitter seien, und das Sacrament in der Procession nicht umtragen, und fallen laffen die täglichen Meffen für die Todten, und nicht laffen weihen Waffer, Salz und Kraut, und fingen reine Responsoria und Gefänge, lateinisch und deutsch, in der Procession: fo geht in Gottes Namen mit berum, und traget ein filbern oder golden Kreuz und Chorkappe oder Chorrock von Sammet, Seide oder Leinwand. Und hat euer Berr, der Rurfürst, an einer Chorkappe oder Chorrock nicht genug, so zieht deren drei an, wie Aaron der Hohepriefter drei Rode über einander anzog, die herrlich und ichon maren. Haben auch ihre kurfürstlichen Gnaden nicht genug an einer Procession, daß ihr umber geht, klingt und singt, fo geht siebenmal mit herum, wie Josua mit den Kindern Ifrael um Jericho ging, machten ein Feldgeschrei und bliesen mit Posaunen. Und hat euer Herr Lust dazu, so mag er vorherspringen und tangen, mit harfen, Paulen, Cymbeln und Schellen, wie David vor der Lade des Herrn that; bin damit wohl zufrieden. Denn folche Stude, wenn nur Migbrauch davon bleibt, geben oder nehmen dem Evangelio gar nichts; doch daß nur nicht eine Nothwendigkeit zur Seligkeit und das Gewissen damit

2) 4. Dez. 1539. Luthere Briefe, B. V, S. 235.

<sup>1)</sup> Bugenhagen an Albrecht von Preugen. Boigt, Briefwechfel, G. 96.

zu binden, daraus gemacht werde. Und könnt ich's mit dem Papst und den Papisten so weit bringen, wie wollt ich Gott danken und fröhlich sein!"

Wie humoristisch auch dieses Schreiben ift, so sieht man doch, daß Luther, in seinem großen Ginn, feinen Werth auf die Meußerlichkeiten legte, wenn nur das Evangelium frei gepredigt und alles Abergläubische abgeschafft wurde. Bas hatte nun aber Melanchthon Anderes gewollt? hatten Flacius und seine Genoffen ben Brief Luthers gefannt, er hatte fle in nicht geringe Berlegenheit verfett; entweder hatten fle auch Luther verdammen, oder Delanchthon weniger ftreng beurtheilen muffen. Gines indeffen lagt fich gegen die Abiaphora des Leipziger Interim fagen, daß sie nämlich die katholischen Gebrauche in einem Umfange guließen, ber bas Bolf wieder gum alten Aberglauben guruckführen konnte. Gebildete Theologen konnten fich vor diefer Befahr bewahren, und Manches als blos außerliche, indifferente Form bingebn laffen; allein die Layen vermochten nicht immer, diesen Unterschied zu machen; für fie verschwand das Wesen leicht unter ber Form. Melanchthons Concessionen kann man entschuldigen, wenn man die schwierige Lage bedenkt, wo es darauf ankam, vor Allem die Lehre zu erhalten und das dieselbe entstellende Augsburger Interim zu beseitigen; nur hat er übersehn, daß mas man am Beginn einer Reformation noch bestehn laffen durfte, in der Hoffnung, es bei fortschreitender evangelischer Einsicht von selbst fallen zu febn, jest nicht ohne Befahr wieder eingeführt werden fonnte; es handelte fich nicht darum, um die Schwachen zu ichonen, einige Gebrauche noch eine Zeit lang zu Dulden, fondern um den Gegnern zu gefallen und ans politischen Ruchsichten langft Abgeschafftes wieder aufzurichten; fo wenig dies im Grunde auch mar, Chorrod, gewiffe Feiertage und lateinische Befange, Bilder, Fasten, so mußte es doch bei den Einen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Reformation erregen, und für Andere zu abergläubischem Digbrauch werden. Melanchthon hat sich weniger in der Sache an sich, als in der Zeit geiert; und obschon er, bei seinem Vertrauen auf die Macht der Predigt, hoffte, daß die Verkundigung der reinen Lehre ein hinreichendes Gegenmittel gegen die Rudfehr des Irrthums fein wurde, fo hatte doch, in den damaligen Buftanden, diese Boffnung leicht getäuscht werden konnen. Uebrigens mar er ehrlich genug, um felber zu bekennen, daß er zu weit gegangen war; in seinem Brief an die Frankfurter Prediger fagte er 1): "gestehn wir, daß wir Menschen sind und Manches oft ohne genügende Heberlegung fagen und thun; ift es mir fo gegangen, so will ich es gerne zu bessern suchen." Auch an Flacius schrieb er später 2): "Bei homer ift Ajag im Rampfe mit Hector zufrieden, als dieser weicht mit dem Bekenntniß, er fei befiegt; ihr aber macht kein Ende mit Unklagen. Belcher Feind thut dies, daß er auf diejenigen, welche die Waffen strecken, noch

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 3. VII, S. 325.

<sup>2) 5.</sup> Sept. 1556. Cbend., B. VIII, S. 841.

ferner losschlägt? Ihr sollt Sieger sein; ich kämpfe nicht um jene Gebräuche, und wünsche sehnlich, daß in der Kirche Eintracht sei; ich bekenne, ich habe in dieser Sache gesehlt, und bitte Gott um Verzeihung, daß ich mich nicht von diesen trugvollen Berathungen zurückgezogen habe."

Bar es nun, diesem Allem nach, billig, ihn so lieblos zu behandeln, ibn, wie er einmal fagt, in die Flammen eines fo wuthenden Streites bineinzuziehn 1)? War es billig, felbst Verläumdungen über ihn auszustreuen und zu behaupten, er fei von bem Bischof Pflug burch Gelb bestochen worden, um in die Unterdrückung der Kirche zu willigen 2)? War es billig, ihm die schmablichsten Namen zu geben, wie es von Alacius und feinen Magdeburger Gefährten geschah? Wir loben gerne die Unerschrockenheit dieser Manner, die fich in der geächteten Stadt durch ihr freies Reden dem Born des Kaisers und schwerer Gefahr aussetten; allein hinter ihren festen Mauern, im Besite voller Freiheit der Presse, konnten fie, die wohl wußten daß sie Alles auf's Spiel gesetzt hatten, ohne Rudficht predigen und ichreiben, unbefunmert um die fo überaus schwierigen Berhaltniffe, in benen fich die Bittenberger befanden. "Es ift gut ichreien," rief Georg Maior aus 3), "außerhalb ber Banbel; wer aber drinnen steckt, ber fühlt's; barum follt' man Geduld haben; es ift unferm herrn Chrifto Gottlob noch nichts vergeben; geschähe bies aber, fo fteht's bei einem Jeglichen was er thun will." Un Camerarius schrieb Delanchthon 4): "ich wollte nicht aufrührerisch widerstehn; habe ich hierin gefehlt, so glaube ich dadurch entschuldigt werden zu konnen, daß ich bier boch nichts erreicht hatte; auch bewogen mich die ftarfften Grunde, mich jenen Cycloven (ben Flacianern) nicht anzuschließen; ich getröfte mich des Bewußtfeins eines geraden Willens. Dir ift es leichter, beine Sandlungsweise zu vertheidigen; was mich betrifft, so meine ich, es sei um so billiger mir meinen Rebler zu verzeihen, da auch Andere nicht fehlerlos find." Diese milbe Nachficht übte Buger gegen ibn; Buger, von dem in Strafburg nichts begehrt worden war, als in der Bestreitung des Papstihums einzuhalten, und ber, weil ihm sein Gewiffen dies nicht erlaubte, Die Stadt verlaffen hatte, um, auch ein Exulant Christi, nach England zu ziehen, begriff, wie er an einen Freund schrieb 5), daß Melanchthon, in der Lage in der er war, einige Gebräuche zugeben konnte, damit nur das Bolk nicht in die Sände der Bavisten geliefert und die Reinheit der Lehre nicht preisgegeben murde. Einige Jahre fpater troftete ber Landgraf von Beffen, der nicht blos Egulant, fondern Gefangener gewesen war, Melanchthon mit diesen herzlichen Worten 6): "Lieber

<sup>1)</sup> An Befold, 15. Febr. 1550. Corp. Ref. B. VIII, S. 547.

<sup>2)</sup> An harbenberg, 18. Marg 1549. Cbenb., G. 352.

<sup>3)</sup> Maior an Matth. Wanfel, 11. Jan. 1549. Cbenb., G. 298.

<sup>4) 30.</sup> Nov. 1551. Gbenb., G. 859.

<sup>5) 9.</sup> Febr. 1551. Chenb., G. 733.

<sup>6) 3.</sup> Juni 1555. Rommel, B. III, S. 304.

Philipp, es sind wohl Leute, die euern Namen gern wollten verläumden; wir achten's aber ganz nicht, wissen, daß ihr wohl wißt, was jeder Zeit zu thun, das vor Gott verantwortlich und der christlichen Gemeinde nüglich ist. Biel Dinge werden von den Gottseligen und Weisen gethan, die durch die Welt und grobe Ingenia, die stracks auf ihrer Meinung ohne Gründe bestehn wollen, verachtet werden, aber Gott erkennt die Herzen; so verstehn auch die Verständigen und Gottseligen wohl, wie man sich halten soll in Sachen nach Gelegenheit, doch nicht wider Gott."

## Gilftes Capitel,

Melanchthons evangelische Chätigkeit trot des Leipziger Interims.

Die Schriften des Flacius und seiner, zu Magdeburg vereinigten Genoffen waren nicht blos gegen Melanchthon, sondern auch gegen den Kurfürsten gerichtet, den ste des Berraths beschuldigten. Aufgebracht darüber, und eine gefährliche Aufregung im Lande befürchtend, wollte Morit eine öffentliche Widerlegung ausgehen laffen, um das Bolf zu beruhigen. Delanchthon rieth jedoch von der Magregel ab, weil Leute wie Flacius durch Gegenrede nur noch mehr gereizt würden 1). Sein Bunsch war, durch ruhiges, aber treues Berbreiten der evangelischen Lehre, in den Kirchen und auf der Universität, den Magdeburger Cyclopen, wie er sie nannte, zu beweisen, daß fie ohne Noth ihre Schmiede beigten. Von Wittenberg aus gefchah fein Schritt zur thatsächlichen Ginführung des Leipziger Interims; der Ruf der Universität litt nirgends Schaden; im Jahr 1550 waren bei zweitausend Studenten da. Gelbst der Kurfürst that nur wenig; die neue Agende, wie wir bereits gesagt haben, ließ er nie publiciren; der weiße Chorrock war so zu sagen das Einzige, worauf er drang, und auch das nicht ernstlich; es wurden zwar einige, zu laut protestirende Prediger bestraft; die ruhigern ließ man gewähren. Georg Major konnte an Herzog Albrecht von Preußen berichten 2): "in Meißen haben Ginige ben Chorrock wieder angezogen, welcher doch den Geiftlichen zu Dresden, felbst im Soflager so frei fteht, daß, wenn fie ihn ichon zu Zeiten willig vergeffen, fie beshalb unangefochten bleiben; es wird weder Nothwendigkeit noch Berdienst daraus gemacht." Bahrend bes Ofterfestes von 1550 wohnte der Kurfürst mit seinen Rathen zu Bittenberg dem Gottesdienste bei, und obgleich fein Chorrock dabei zu fehn war, so nahm er doch keinen Anstoß daran. Er blieb seinem Worte treu, das fach-

-131-1/4

<sup>1)</sup> An Georg von Anhalt, Dez. 1549. Corp. Ref. B. VII, &. 508.

<sup>2) 1550.</sup> Boigt, Briefwechfel, G. 444.

fische Bolf bei seinem Glauben zu lassen; Alles was er gethan hatte, sollte nur den Kaiser beschwichtigen; vielleicht dachte er schon daran, ihn durch einigen äußern Sein zu hintergehn. Daß ihm dies möglich ward, dazu half ihm eben die Abneigung seiner Unterthanen gegen das Interim; und daß diese Abneigung bei Geistlichen und Laven unterhalten würde, dies war zum Theil des Flacius Werk; seine seurigen Schristen brachten überall eine gewaltige Wirkung hervor; wie sehr auch Morit über ihn unwillig war, so mußte er doch, aus Rücksicht auf die Ruhe seines Landes, das Meiste von dem wieder fallen lassen, was zu Leipzig beschlossen worden war. In diesem Bezuge durste Flacius mit einigem Rechte sagen: " mit meinem Schreiben ist durch Gottes Gnade dem Interim gewehrt."

Als Bergog Albrecht von Preußen, der Flacianische Schriften gelesen hatte, gegen Melanchthon feine Beforgniffe über die Gefahren außerte, momit das Interim die protestantische Kirche bedrohte, schrieb ihm Diefer 1), der Bahrheit gemäß, es fei in Sachsen in Lehre und Gebrauchen feine Menderung gemacht; über die Adiaphora sei zwar viel am Hofe verhandelt worben, allein auch diese Berhandlungen schwiegen jest. Der fromme Albrecht autwortete ihm barauf 2): "wir haben mit fehr erfreutem Gemuth aus enerm Schreiben vernommen, daß Gottlob in eurer Kirche bis daher keine Menderung erfolgt, und daß ihr mit enern Collegen bei dem Worte Gottes, unangesehn aller beforglichen Fährlichkeiten, fest und treulich zu verharren und darüber zu halten gemeinet seid. Aber wir müssen beflagen, daß Gott seine arme Kirche und derselben Zugethane also stets unter dem Kreuz bleiben und in Sorgen und Mengsten stecken lagt. Doch zweifeln wir auch gar nicht, er werde sie nicht verlassen, fondern sie endlich, seiner Berheißung nach, die nicht trügen kann, erlösen. Wir haben uns auch je zu euch versehn, daß ihr immerdar bei dem reinen Worte Gottes und den driftlichen Ceremonien bleiben, und euch feineswegs davon abwenden und dringen lassen werdet; denn folches ift nicht allein zu loben, sondern zum Bochsten vonnothen. Da es aber zum Gegenspiel gereichen, und man jest bas, was vorhin fo boch widerfochten worden, aus Furcht und um zeitlichen Friedens willen, der doch nicht erfolgt, bewilligen und annehmen follte, fo habt ihr als der Berständige und jeder Chrift zu bedenfen, welch Mergerniß und Berruttung folches erzeugen, welche Rachtheile es der gemeinen Chriftenheit bringen, auch wie es den Widerwärtigen und Uebelmeinenden Troft und Muth machen würde. Wir versehn uns daher, ihr werdet, um Förderung göttlicher Wahrheit willen, ench durch eine leichte Disputation nicht bewegen laffen, wodurch Widerwillen entstehen und den Gegnern eine Freude gegeben werden möchte; und obgleich Die Leute auch anders reden, so habt ihr euch doch der Wahrheit zu trösten."

<sup>1) 9.</sup> Sept. 1549. Corp. Ref. B. VII, E. 453.

<sup>2) 29.</sup> Nov. Boigt, Mittheilungen, G. 42.

In gahlreichen Briefen bezeugten Melanchthon und feine Collegen, daß es in Sachsen "wie vor zwanzig Jahren in der Kirche gehalten, und von Niemand an eine Aenderung gedacht wurde." Bugenhagen schrieb an Bergog Albrecht 1): "dazu laffen wir nun auch brucken alle Bucher Bater Luthers, daß feines verloren werde: wir wollen lehren wie bisher, die Herrlichkeit Gottes in Christo, ohne Furcht, ob wir darüber verjagt oder getödtet werden; die adiaphorischen Scribenten sollen nie sagen konnen, daß wir von der Lehre abgewichen find." In der That gab Melanchthon im Jahr 1550 den dritten und den vierten Theil von Luthers deutschen Werfen heraus, jenen dem König von Danemark, diesen bem Herzog Philipp von Bommern gewidmet 2). In dem Zueignungsschreiben an Lettern erinnerte er an die Berfälschung der Lehre während ber Zeiten des Papstihums, und fuhr bann fort: "dies ift darum gesagt, daß man wisse, warum dieser Schat der Bucher des ehrwürdigen herrn Dr. Martin Luther zu erhalten und groß zu achten Es foll der Propheten und Apostel Schrift der Grund der driftlichen Lehre allein sein und bleiben. Weil aber derselbe Grund von Bapft und Monchen und vielen falfchen Lehrern verdunkelt gewesen, und nun wiederum aus Gottes Gnaden durch den Berrn Dr. Martin gereinigt ift, foll man seine Bücher mit großem Fleiß bewahren und auf die Nachkommen erben, denn man wird seines Zeugnisses noch sehr oft bedürfen. Daß aber durch feine Stimme, Predigen und Schreiben die gottliche Schrift gereiniget fei, können alle Gottfürchtigen selber ohn allen Zweifel richten, so sie beide Lehre, die papstliche und des herrn Dr. Martin Schriften und Bekenntniß gegen einander halten, und merfen, welche gleich lautet mit göttlicher Schrift, und welche nicht gleich lautet." Es fonnte feine ftarfere Protestation gegen jede Urt von hinneigung zum Papstthum geben, als diese herausgabe der deutschen Werke des Roformators. Melanchthon fügte noch eine andre hinzu, indem er die, schon 1545 von Erneiger begonnene, und nach dessen Tod von ihm selber vollendete Erklärung des Symbolums von Nicaa veröffentlichte 3), jum Zweck, die Uebereinstimmung der protestantischen Theologie mit diesem alten Glaubensbekenntnisse darzuthun. "Ich habe," fchrieb er an Hardenberg 4), "diese Arbeit gemacht, um der Nachwelt ein Zeugniß von unfrer Lehre zu geben; ich fürchte dabei weder den Saß der Tyrannen noch die Wuth der Berläumder." Seine, an die Beistlichen Sachsens und der Nachbarländer gerichtete Borrede beweist, wie frei er sich zu Wittenberg auszusprechen

2) Corp. Ref. B. VII, S. 613, 698.

4) .28. Mai 1550. Corp. Ref. B. VII, S. 605.

10000

<sup>1) 2.</sup> Mai 1550. Boigt, Briefwechsel, G. 102.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. XXIII, S. 197 u. f. Spåter überarbeitee Melanchtthon biese Schrift noch einmal, mit Beziehung auf die Irrschren Stancoro's, Ofianders und Schwenkfelds. 1557 vollendet, wurde sie erst 1561 von Johann Sturio, Diaconus zu Wittenberg, herausgegeben.

pflegte1). Er fagte barin unter Anderm: "die Erörterung der Streitfragen erfordert von uns den größten Kleiß; da die Regenten sich um diese großen Dinge wenig fummern, fo muffen wir in den Schulen bafur forgen, daß eine, mit der größtmöglichen Rlarheit festgestellte Summe der Lehre existire. 3d beftrebe mich getreulich den gemeinfamen Glauben unfrer Rirchen gu entwickeln, den ich, nach genauer Erforschung des christlichen Alterthums, für den wahren Confens der fatholischen Kirche Gottes und mit unfrer Augsburger Confession übereinstimmend halte. Ich will keine andere Meinungen einführen, wünsche vielmehr, daß die Eintracht unfrer Rirchen ewig dauern möchte; ich bin mir bewußt, feit vielen Jahren mich bemüht zu haben, die Wahrheit zu erflären und die Ginigfeit unter uns zu erhalten. Um dies noch mehr zu bezeugen, lege ich diese Schrift, so wie alle meine übrigen, bem Urtheil der Gelehrten und Frommen vor, deren es so viele unter euch gibt, und die ich als wahre Glieder der Kirche verehre. Weder der Haß noch die Berläumdung einiger Beniger halten mich ab, mich auf euer Urtheil zu berufen. Meine Schriften zeigen was ich glaube, und widerlegen die Anklagen, auf die ich ein ander Mal antworten werde. Ich weiß, daß mein Schmerz und beffen nicht geringe Urfachen Bielen befannt find. Go wie ber Sohn Gottes den ewigen Bater bat, seine Rirche zu schützen und uns Me eins in ihm zu machen, fo verbinde ich meine Seufzer mit dem Gebete Dieses unfres Sobepriesters, und bitte ihn von gangem Bergen, baß er in diesen Gegenden seine Rirche sammle und regiere, und die Bergen der Lehrer mit feinem beiligen Beifte erfülle."

Wir werden bald noch andre Zeugnisse seines Glaubens und seiner Standhaftigseit dem Leser vor Augen führen; was er aber auch that, und wie schnell auch die Adiaphora aus Sachsen verschwanden, seine Zustimmung zu denselben wurde ihm von den Flacianern nie verziehen; sie blieb in den Händen dieser unversöhnlichen Leute ein ebenso bequemes als gehässiges Angriffsmittel, mit dem sie in Kurzem noch andre verbanden, um Melanchthon von nun an keine Ruhe mehr zu lassen. Bevor wir von diesen Streitigkeiten berichten, ist der Verlauf der geschichtlichen Ereignisse zu erzählen, die auf unerwartete Weise das Schicksal des Protestantismus entschieden.

<sup>1) 25.</sup> April 1550. Corp. Ref. B. VII, S. 575.

## Zwölftes Capitel.

Fortsetzung des Tridentiner Concils. Repetition der Augsburger Confession.

1550. 1551.

Der Leser erinnert sich wohl, daß im März 1547 Papst Paul III. das Concil von Trident nach Bologna verlegt hatte. Karl V. hatte gegen diese Berlegung protestirt und die Buruckberufung der Bersammlung nach Trident verlangt; feine langen, oft beftigen Unterhandlungen mit Rom waren indessen ohne Erfolg geblieben. Erft der, unter faiserlichem Einfluß gemählte Julius III. (7. Februar 1550) schloß sich Karls Politif wieder au, und versprach die Wiederaufnahme des Concils. Auf den Monat Juli ward nun ein Reichstag nach Augsburg ausgeschrieben; im Mai erfuhr Melanchthon von dem, durch Wittenberg reisenden Feldherrn Lazarus Schwendi, der Raiser wolle begehren, daß sich die Protestanten dem Concil unterwerfen, für dessen baldige Berufung er sorgen und dem er selber beiwohnen wolle 1). Da noch keine Anssicht auf Wiederherstellung der protestantischen Freiheit war, flößte ihm diefe Nachricht große Besorgniffe ein. Nichtsdestoweniger erschütterte der Interimszustand feineswegs seine alte Unsicht über eine papstliche Kirchenversammlung; ohne Rücksicht auf das, was zu Augsburg, noch auf das, was zu Leipzig beschlossen worden war, übergab er dem Kurfürsten ein Bedenken, in dem er, gegen das Concil die nämlichen Grunde wie schon 1547 entwickelte?): es sei nicht in die Fortsetzung zu willigen, weil die Stände Angsburger Confession früher nicht seien eingeladen worden, weil bereits Einiges ohne und gegen sie beschlossen sei, und weil das Concil vom Papft ausgehe, der nicht Richter fein könne; der Raifer möge eine allgemeine, freie, driftliche Bersammlung in deutscher Nation berufen, wo die Protestanten nicht nur gehört, sondern als Theilnehmer an den Berathungen zugelassen würden; zuvor jedoch sei ein Theologen Gonvent zu halten, um die Mittel der Einigung vorzubereiten. Als dann, im Juli, auf dem Reichstag, der Raifer die Beschickung des Concils durch die Protestanten, aber auch ihre Berpflichtung, fich demfelben zu unterwerfen, verlangte, ließ Morit durch feine Befandten einen, auf Melauchthons Bedenken gegrundeten Protest eingeben; es wurde indessen nicht einmal gestattet, daß er zu den Aften gelegt würde.

Dieser Gang der Dinge auf dem Reichstag vermehrte Melanchthous Befürchtungen wegen der Zukunft. "Man wird wohl," schrieb er an Hardenberg<sup>3</sup>), Edifte erlassen, die uns nöthigen werden, ins Exil zu gehn oder

<sup>1)</sup> An Meienburg, 17. Mai 1550. Corp. Ref. B. VII, S. 597.

<sup>2)</sup> Ebenb., C. 638.

<sup>3) 25.</sup> August 1550. Ebend., S. 650.

vielleicht noch Härteres zu erdulden; da auch die Flacianer nicht aufhören, mich zu verfolgen, so werde ich nicht ungern anderswohin ziehen, obgleich es mich schmerzen muß, mich von den Freunden zu trennen, mit denen ich nun feit dreißig Jahren so innig verbunden bin; ",, doch werfe ich," wie er in einem Briefe an Meienburg fagte 1), "meine Sorgen auf den herrn, ber mich schüt; wir sehn, daß diese Sturme nicht durch unfre Gedanken regiert werden fonnen; Gott will, daß wir von ihm die Bertheidigung und Erhaltung der Kirche und des Staates glaubig erwarten." Wie fruber, in abnlichen verhängnisvollen Zeiten, glaubte er in der Stellung der Geffirne die Beichen kommender Gefahren zu lefen. Wenn die erregte Bolks - Phantafie in feltfamen, von Sonne oder Mond beleuchteten Wolfenbildungen, Gestalten von Adlern, Lowen, Schlangen oder fich befampfenden Beeren zu feben meinte, wähnte er, es seien wunderbare Vorbedeutungen blutiger Kriege, und unterbielt sich ernsthaft mit seinen Freunden über diese unglückverheißenden Erscheinungen. Er erfuhr zwar zu seinem Troste, daß, während sich einige Stände auf dem Reichstag über die Nichtbeachtung des Interims beschwerten, andere mit Nachdruck deffen Suspension verlangten, indem sie über die Berrüttung flagten, die es hervorgebracht hatte ; zugleich aber fam die Runde, der Raifer dringe schlechterdings auf deffen Ginführung, so wie auf die Biedereinsetzung der Bifchofe und Aebte in ihre Guter und Gerichtsbarkeit; die widerstrebenden Protestanten erhielten zur Antwort auf ihre Klagen nur allgemeine, zu nichts verbindende Versprechen.

Den 14. November berief Julius III. das Concil wieder nach Trident, auf den 1. Mai 1551. Im Reichsabschied vom 13. Februar dieses Jahres verhieß der Kaiser denen, die bei der Bersammlung erscheinen würden, freies Geleit; er ersuchte die protestantischen Stände, unter keinem Vorwande wegzubleiben, und versprach, darauf zu halten, daß es "zu guter, richtiger Endschaft komme, und eine christliche, nügliche Resormation der Geistlichen und Weltlichen aufgerichtet, und alle unrechte Lehren und Mißbräuche der Gebühr nach abgestellt werden."

Den Tag, bevor dieser Abschied verkündigt wurde, war Melanchthon mit Bugenhagen, Camerarius und dem Leipziger Rechtsgelehrten, Dr. Ludwig Fachs, am Dresduer Hof, um über das Verhalten in Bezug auf das Concil zu berathen. Melanchthon erwartete nichts von einer Verhandlung mit den Bischösen und Cardinälen; doch meinte er diesmal, es wäre vielleicht unpolitisch, die Beschickung zu verweigern, denn "wenn die Prälaten uns nur durch den Schatten einer Synode zu täuschen suchen, so läßt doch der Kaiser nicht leicht von dem ab, was er einmal beschlossen hat <sup>2</sup>)." Verschiedene Ansichten wurden laut; die Einen wollten, daß einfach die Augsburger

<sup>1) 24.</sup> August. Corp. Ref. B. VII, S. 649.

<sup>2)</sup> Melandithon an Cber, 14. Febr. 1551. Cbenb., G. 735.

Confession dem Concil vorgelegt würde; Andere wünschten ein neues Befenntniß; noch Andere riethen, mit den Gegnern über alle einzelnen Artifel zu disputiren, um Zeit zu gewinnen, in der hoffnung, daß mittlerweile ber Raifer sterben würde 1)! Melandithon sprach die Unsicht aus 2), es gebe zwar Urfachen genug, um das Concil schlechthin zu recusiren, da der Raiser sich aber nicht daran kehren und die Nichterscheinenden als contumaces verdammen würde, fo fei es rathfam, Befandte zu schicken; nur fei eben soviel Vorsicht als Standhaftigkeit nothig; vor Allem durfe man sich im Voraus au nichts verpflichten; bann muffe wohl überlegt werden, ob man bereit fei, Berfolgung zu dulden, wenn die Beschlüsse mit Gewalt durchgesetzt werden follen; ferner sei gegen die bereits gemachten Defrete zu protestiren, damit man fich den Schein nicht gebe, als nehme man fie an; obschon wenig Hoffnung dazu da fei, fo muffe man boch verlangen, daß die Berhandlungen mit Billigfeit stattfinden, fo daß die Protestanten nicht als Angeklagte erscheinen und die Bischöfe nicht allein Richter seien; endlich sei festzustellen, welche Artifel man vertheidigen wolle; dies sei übrigens nicht schwer, denn diese Artikel konnen keine andern sein, als die des Ratechismus und ber Confession. Der Kurfürst trat dieser Meinung bei; sie mar die weiseste, die damals möalich war.

Melanchthon wünschte sehr, es möchte ein Anderer als er nach Trident geschickt werden; auch glaubte man, Georg von Anhalt würde der kursürstliche Gesandte sein, von Georg Maior und Alexander Alesius begleitet<sup>3</sup>). Bewor indessen etwas hierüber entschieden ward, kamen von den Herzögen von Pommern und Wittenberg, dem Pfalzgrasen Wolfgang, den Städten Augsburg, Ulm, Nürnberg, Straßburg, Abgeordnete nach Wittenberg, als dem Mittelpunst des deutschen Protestantismus, um zu erfahren, was man über das Concil beschlossen hatte, und um auf die Uebergabe einer gemeinsamen Consession anzutragen<sup>4</sup>). Allen erflärte Melanchthon, im Nämen der Wittenberger und Leipziger Theologen, das Concil sei nicht zu verweigern, vorausgesest, daß der Kaiser die Protestanten auf demselben anhören wolle; es könne der evangelischen Kirche nur zur Ehre und der Nachwelt zum Nuhen gereichen, wenn durch den Mund Vieler ein übereinstimmendes Besenntniß der rechten Lehre abgelegt würde<sup>5</sup>). Seine persönliche Meinung dabei war, daß man von den Tridentiner Vätern nur Verwirrung zu erwarten hätte,

<sup>1)</sup> Heibenreich an Lauterbach, 16. Febr. Corp. Ref. B. VII, S. 740.

<sup>2)</sup> Cbend., S. 736.

<sup>3)</sup> Ebenb., G. 735.

<sup>4)</sup> Maior an Albrecht von Preußen, 30. April 1551. Boigt, Briefwechsel, S. 450.

<sup>5)</sup> An die Straßburger, 24. Apr. 1551. Corp. Ref. B. VII, S. 767. — B. X, S. 172, steht dieser Brief noch einmal, beutsch, mit dem falschen Datum 1552.

wenn nicht große Ursachen vorhanden wären, die ohne Zweifel den Fortgang des Concils verhindern würden 1).

Ende April erhielt er von dem Aurfürsten den Befehl, eine Erklärung der Augsburger Confession zu verfassen, die, im Fall daß Gefandte nach Trident abgingen, daselbst vorgelegt werden follte. Seiner Ausicht nach, follte diesmal das Bekenntniß nicht im Namen der Stände, sondern in dem der Theologen abgegeben werden, weil sich auf Diese Weise Manches bestimmter ausdrücken ließe, und die Stände fich die Freiheit ihres Handelus bewahrten?). Um ungestörter zu arbeiten, begab er sich mit Camerarius nach Deffau, zum Fürsten von Anhalt. Auf des Kurfürsten Begehren, sollte er auch einige auf die Kirchen Drdnung bezügliche Artifel beifugen, über die ursprüngliche Korm der bischöflichen Collegien oder Capitel, über die Ordination, das Gramen der zu Ordinirenden, die Kirchen Bisitationen und die Consisto= rien3). Go entstand die Wiederholung, Repetition der Augsburger Confesfion 4). Sie begann mit der freimuthigen Erklärung: "Wiewohl wir wiffen, daß das Bekenntniß der Wahrheit sehr gefährlich ist, so ist uns doch, vieler ehrlicher und wichtiger Urfach halben, folche nicht beschwerlich, erstlich darum, nachdem wir bei vielen hohen Potentaten und ausländischen Nationen auf's höhest beschweret, und viel durch falsche Bericht und Angebung, hart wider uns bewegt, verhoffen wir, daß durch diese unserer Lehre Repetition und Erzählung, folde falsche Bericht widerlegt, und derfelbige Born und Wider= willen gegen uns folle gelindert und gestillet werden. Zum andern will auch Gott der Herr, daß man seine Lehre oftmals wiederhole, ergähle, fleißig treibe und erkläre, auf daß, wenn die Leut den Grund der Wahrheit erkennen, sie dieselbige anzunehnten und zu bekennen, durch solche Repetition und Erklärung bewegt werden. So ift auch das vonnöthen, das wir auch von wegen der Nachkommen, damit fie nicht verführet werden, öffentliche. gewisse und beständige Zeugniß nach uns lassen, durch welche sie erkennen mögen, daß unsere Lehre recht ist und wir von unserm Gegentheil unbilliger Beise beschweret und beschuldigt werden; auf daß Etliche, durch solche unfre Schrift errinnert, desto fleißiger den Grund und die Wahrheit zu suchen. und in rechter Lehre zu verharren und beständig zu bleiben, gestärkt werden. Wir hoffen auch, daß diejenigen, welche den Anfang dieses Streits fleißig

<sup>1)</sup> An Dryanber, 24. April 1551. Ms.

<sup>2)</sup> Melandithon an Rummerstadt, 11. Mai 1551. Corp. Ref. B. VII, S. 788.

<sup>3)</sup> Melanchthon an Rummerftabt, Juni. Gbenb., G. 796.

<sup>4)</sup> Sie erschien zuerst lateinisch, unter bem Titel: Repetitio confessionis Aug., sive confessio doctrinae saxonicarum ecclesiarum, zu Basel von Lelio Sozini herausgegeben, 1552. Später oft. Corp. Ref. B. XXVIII, S. 328 u. f. Sie wurde beutsch übersetzt, zuerst von G. Maior, bann von Joh. Maetsperger; letztere Uebersetzung erschien schon 1552, die Maiors erst 1555. Ebenb., S. 469 u. f.

betrachten, sehen werden, daß wir nicht aus Irrthum oder einigem bosen Affecte, diese Lehre angenommen haben und noch darin beharren." Melanch= thon berichtete dann von dem Ursprung der Reformation und ihren ersten Fortschritten; daran reihte er, in furgen kategorischen Gagen, Die Aufgablung der römischen Irrthumer und Mißbräuche. Im Jahr 1530 hatte man, in der Hoffnung eines möglichen Bergleichs, dies nicht gewagt; jest war Schonung nicht mehr am Plat; Melanchthon wollte, daß man dem Concil offen und unerschrocken entgegenträte, und noch vor der Darlegung der protestantischen Lehre, den Batern sagte, welches die Gebrechen ihrer Kirche waren. "Aus göttlichem Befehl muffen wir uns von denen, welche Mißbräuche, Lügen und Abgötterei bestätigen, absondern, und reine göttliche Lehre bekennen und darin beharren, wie wir denn auch durch Gottes Gnade nichts dawider gelehrt noch gehandelt haben. Denn wie der heiligen Propheten, Apostel, auch der reinen ersten beiligen Bater und Scribenten Lehre und Bücher, welche den allgemeinen Confens der Kirche und den rechten Grund gottseliger Lehre ohne Berfälschung enthalten, mit hohem Fleiß erforscht, und von ihnen die göttliche Lehre, wie an unfern Schriften zu fehn, genommen, und zu Gottes Ehre und der Leut Seelen Seligfeit, allein durch unfre Schriften und Lehren, ohne allen Zwang, Gewalt und Aufruhr, folche Lehre ausgebreitet haben . . . Wie wir aber zuvor in vielen Schriften flar und auf's einfältigfte, die Lehre und Ceremonien unfrer Rirchen erzählt haben, also wollen wir auch in dieser Schrift eben dieselbe, ohne alle Berfälschung, wiederholen; in welcher Schrift alle diejenigen, fo rechten Berftand von gottlicher Lehre haben, zu dieser und folgender Zeit, flärlich feben werden, daß unfre Lehre mit dem Confens der fatholischen Kirche unsers Herrn Jesu Christi übereinstimmt, und daß wir die Lehre, welche zu Erkenntniß des Sohnes Gottes und ber Leut Seligfeit vonnöthen mehr und fleißiger erklären, und nicht aus Fürwit vergebliche Quaftionen und Gezank erheben." Nachbem er dann bezeugt, daß die Protestanten die heilige Schrift und die drei alten Symbole als Grundlage ihrer Lehre annehmen, faßte er fammtliche Dogmen und Gebrauche unter die zwei Gage des apostolischen Glaubens= bekenntnisses zusammen: ich glaube an die Bergebung der Sunden, und ich glaube an eine heilige allgemeine Kirche; auf diefe Sage, fagte er, beziehen sich alle Streitigkeiten zwischen Protestanten und Katholiken. Bon der Dreieinigkeit, der Ratur Christi u. f. w., war nicht nothig zu handeln; es genügte, hierüber auf die Uebereinstimmung mit den Symbolen der alten Kirche hinzuweisen, und zu erinnern, daß die Protestanten alle Gäresien verwerfen, die in den ersten Jahrhunderten verdammt worden sind.

In Bezug auf die zwei angeführten Hauptstücke, zeigte Melanchthon deren Entstellung durch das römische System; jedem Irrthum setzte er die protestantische Auffassung entgegen, damit man durch einfache Vergleichung ersehn könnte, auf welcher Seite die evangelische Wahrheit war. Nach dieser

Methode ging er, gründlich und ruhig, sämmtliche Artisel und Gebräuche durch. Während die Consession von 1530 meist nur Besenntniß war, wurde die von 1551 zugleich auch Widerlegung der Theologie, des Cultus und der Verfassung der päpstlichen Kirche; in dieser Rücksicht verdiente sie auch heute noch mehr Ausmerksamseit, als man ihr gewöhnlich schenkt. Da indessen schon mehrmals in unserm Buche von den meisten Punkten die Rede war, so ist es hier nicht nöthig, ins Einzelne weiter einzugehn; wir heben nur das Wichtigste hervor.

Bei dem ersten Artifel: ich glaube an die Bergebung der Gunden, behandelte Melanchthon die Erbsunde und die Rechtfertigung. Da diese lettere Lehre, durch die Disputationen auf den Colloquien und die Bermittlungsversuche, etwas von ihrer Klarheit eingebüßt hatte, entwickelte er fie ausführlicher, um fie mit der nothigen Bestimmtheit wieder herzustellen. Er fagte: "wir werden durch den Glauben allein gerechtfertigt, Das heißt, Gott schenft uns die Vergebung ber Gunde und die Verfohnung aus freier Gnade, umfonst, allein um des Mittlers willen, nicht wegen unserer Reue oder andrer Berdienste und Werke." Dann folgen die Lehren vom freien Willen, der das Gesetz äußerlich erfüllen, aber sich nicht durch eigene Kraft von der Sünde befreien kann; von dem neuen Gehorfam und von den Werken und Tugenden, die bei den Wiedergeborenen den Gehorfam bezeugen, durch Mitwirfung des heiligen Beiftes geschehn, und Gott, um Christi Willen, wohlgefallen. Unter dem zweiten Artifel begriff Melanchthon zuerst die Kirche, welche er als die Versammlung derjenigen bezeichnete, die das Evangelium befennen, die Sacramente recht gebrauchen und in denen Gott durch das Predigtamt wirft, um Biele gum ewigen Leben wiederzugebaren. schloß er die Sacramente, entwickelte den Sat, daß außer dem Gebrauch nichts Sacrament zu nennen sei, und sagte vom Abendmahl, Christus sei wahrhaft und wesentlich gegenwärtig, bezeuge, daß er die glaubigen Genießenden zu seinen Gliedern mache, in ihnen sei und bleibe und Trost in ihnen wirke. In Bezug auf die Buge zeigte er, daß drei Stude bazu gehoren, Rene, Glauben und neuer Gehorfam, und daß Ohrenbeichte, Bugungen, Ablaß, spätere menschliche Erfindungen find. Bei der Che bewies er deren Rechtmäßigkeit auch für die Geistlichen. Bon ber Confirmation erklärte er, daß fie nur dann ihrem Zwed entspreche, wenn fie nach protestantischer Beise gehalten werde. Die Consecrationen von Del, Salz u. f. m., so wie die lette Delung, seien aberglänbische Dinge. In der Kirche seien allerdings Ordnung und gewisse Gebräuche nothig; Niemanden sei es aber erlaubt, gegen das Wort Gottes streitende Satzungen als bindende Gesetze anfzustellen; zu folden Satzungen gehören der Colibat, die Belübde, der Beiligendienft; in indifferenten Dingen, wie Fleischessen, sei Freiheit zu gestatten; Klostergut sei für Kirchen, Schulen und Spitäler zu verwenden. Nachdem er dann noch die Lehre von der bürgerlichen Obrigkeit entwickelt, bezeugte er noch

einmal, daß die Protestanten weder unnöthige Disputationen suchen, noch um Macht und Reichthum streiten, sondern nichts wollen als die Wiederherstellung des durch menschliche Traditionen und Schulmeinungen entstellten Evangeliums. Wir erbieten uns, fo endigte er, zu weiterer Erklärung über alle diese Stücke; wir halten dies Bekenntnig 'für übereinstimmend mit der Augsburger Confession; das Concil möge die Migbrauche abschaffen, statt die Bahrheit durch Stimmenmehrheit zu verdammen; wurde fie aber auch verdammt, so konnten wir doch nicht davon laffen; die bereits gemachten Defrete erklären wir theils für falsch, theils für zweideutig und sophistisch; wir bitten, sie noch einmal vorzunehmen und auch uns darüber zu hören; der Raifer moge den Gegnern wehren das Evangelium zu unterdrucken, Graufamkeit gegen unschuldige Leute auszuüben, und durch ungerechte Beschluffe die Spaltung noch größer zu machen. Zum Schluffe fügte Melanchthon folgende "Erinnerung" an die protestantischen Beistlichen bei: "Wir bitten ganz freundlich alle Lehrer und Prediger, so in umliegenden Kirchen und Gemeinen Gottes predigen oder lehren, oder auch fo anderswo lehren in den Kirchen, welche der Confession, die faiserlicher Majestät zu Augsburg anno 1530 zugestellt ift, aubängig und verwandt find, sie wollen folch unfer Repetition, da sie ihnen vorkommen und sie sie lesen würden, mit Fleiß erwägen und durchlesen, und da fie etwas Mangels darin befinden, uns daffelbig freundlich und chriftlich vermelden. Denn mit dieser Repetition wird keineswegs eine neue Lehr oder Confession gesucht, sondern, weil es von und erfordert ift, wird auf's einfältigst angezeigt der mahre Berstand unfrer Augsburgischen Confession, und hiermit bezeugt die einträchtige Lehr unfrer Kirchen und Gemeinen. Welches auch also einfältig und schlecht, ohne falfche Berkehrung und Calumnien foll aufgenommen und verstanden werden. Bir begehren nicht neue Gegant und Zwietracht zu erregen, sondern bitten vielmehr den Gohn Goftes, unfern herrn Jesum Chriftum, der fur uns gestorben und auferstanden ift, er wolle uns regieren, daß wir Alle, die wir in vielen Kirchen und Gemeinen find, eine Kirche, eine Gemeine und eins in ihm feien, wie er denn felbst auch für und ernstlich bittet in seinem Todeskampf: ich bitte auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden, auf daß sie Alle eins seien, gleich wie du Bater in mir, und ich in dir, daß and fie in und eins feien."

Durch diese Repetition und Erklärung der Augsburger Consession war in Sachsen den letzten Spuren des Interims ein Ende gemacht, und man darf sich wundern, daß die Flacianer dennoch fortsuhren, gegen dieses zu eisern. Kurfürst Moritz, in dem er sich dem Bekenntniß nicht widersetzte, bewies, daß bereits audere Gedanken ihn bewegten, als der, den Kaiser zu schonen. Er ging auf den Vorschlag Melanchthons ein, die Consession nicht im Namen der Fürsten, sondern in dem der Theologen übergeben zu lassen. Melanchthon, als er dies begehrte, hatte die Ahnung von einem

richtigern Verhältniß zwischen Kirche und Staat; es war freilich nur eine Ahnung, aber in den damaligen Zuständen verdient sie bemerkt zu werden. Auch war es ehrenhaft von Seiten der Theologen, dem Kaiser und dem Concil gegenüber, allein die Verantwortlichkeit ihrer Lehre tragen zu wollen, was auch für sie daraus erfolgen würde; dieser muthige Sinn muß um so mehr anerkannt werden, da sie von den geheimen Absichten des Kurfürsten noch nichts wußten.

Um dem Werke Melanchthons den Charafter eines gemeinsamen Bekenntnisses zu geben, kamen den 9. Juli die Professoren von Leipzig und die Superintendenten der fächfischen Kirchen zu Wittenberg zusammen; sie nahmen es einstimmig an, und unterschrieben es als Wiederholung der Augsburger Confession. Die Markgrafen Johann von Brandenburg und Georg Friedrich von Anspach, die Grafen von Mansfeld, der Herzog Philipp von Pommern sandten gleichfalls ihre Theologen nach Wittenberg; sie unterzeichneten fämmtlich das, "von ihrem lieben Präceptor, Magister Philipp" verfaßte Bekenntniß, als übereinstimmend mit dem von 1530. Ebenso erklärten sich Die Beiftlichen Straßburgs 1). Einige verlangten fofort die Beröffentlichung; man beschloß jedoch, diese nicht eher erfolgen zu lassen, als bis die Confession dem Concil überreicht worden ware. Es war ein schöner Moment in Melanchthons Leben; zahlreiche Prediger waren zu Wittenberg vereinigt, und erkannten die Arbeit "ihres lieben Praceptors" als den einfachen, flaren Ausdruck ihres gemeinsamen Glaubens, er dankte Gott von Bergen für diese Einmüthigkeit2). Die Gefahren der protestantischen Kirche waren größer als im Jahr 1530; es war daher nicht minder erhebend als damals, fo Biele bereit zu fehn, vor einer feindseligen Welt ihr Zeugniß zu erneuern.

# Dreizehntes Capitel. Melanchthon zu Nürnberg.

1552.

Kaum war den 1. Mai 1551 das Concil eröffnet, so ward es auf den 1. September vertagt. "Es ist kein Zweisel," sagte Melanchthon, "dem Papst ist das Concil zuwider, er will dem Kaiser nur einen Schatten zeigen<sup>3</sup>)." In Sachsen wurde lange keine Gesandtschaft für Trident bezeichnet; der

<sup>1)</sup> Für Würtemberg machte Brenz eine ähnliche Repetition der Augeb. Confession, wie Melanchthon für Sachsen. Diese Consessio Wirtembergica
ward zu Stuttgart auch von Straßburger Gesandien gebilligt, und stimmte
im Wesentlichen mit der sächsischen überein.

<sup>2)</sup> An Georg von Anhalt, 11. Juli 1551. Corp. Ref. B. VII, E. 807.

<sup>3)</sup> An Camerarius, 29. Mai 1551. Gbenb., G. 792.

Kurfürst wollte zusehn, wie sich die Lage gestalten würde. Zudem erfolgte neue Bertagung; die erste Session, die im Oktober stattfinden follte, murde auf den Monat Januar 1552 verschoben. Den 13. Dezember erhielt Melanchthon plöglich den Befehl, fich zur Reise zu ruften, aber nicht weiter zu gehn als bis Mürnberg, wo er die kurfürstlichen Rathe und fernere Berhaltungsmagregeln erwarten follte 1). Es fiel ihm auf, daß feinerlei Instruction mit dem Befehle verbunden war: gern wäre er mit der schwierigen Mission verschont gewesen, denn er befürchtete, daß, "wenn wir gleich hinkommen, man uns doch nicht hören oder nur zum Schein uns Audienz geben werde, um alsbald unfre Reden zu condemniren". Er weigerte fich jedoch nicht; "ich will," wie er an Markgraf Johann von Brandenburg schrieb 2), "ich will mit Gottes Gnad anzeigen, warum wir ihre Defrete anfechten, und will eine Protestation opponiren und mich auf unfre alte Augsburger Confession berufen, und bei derfelbigen durch Gottes Gnad ewiglich bleiben." Den 15. ging er nach Dresden, um Instructionen zu begehren, erhielt aber wieder nur die allgemeine Weifung, in Nürnberg das Weitere abzuwarten. Nicht ohne Besorgniß wegen der weiten Reise nach einem Ort, wo er schutzlos nur von Gegnern umgeben gewesen ware, verließ er das friedliche Wittenberg. Ungewiß ob er je wieder zurückkehren würde, schrieb er noch von Leipzig aus an seine Tischgenossen, sie möchten sich nach einem andern Tisch umsehn, da während seiner Abwesenheit die Last für seine Gattin zu groß sein würde, und er seinem alten Diener Johann nicht zu viel Mühe aufbürden wollte3). Un die Studenten fandte er einen Abschiedsbrief 1), in dem er ihnen anzeigte, wer unterdeffen feine Borlefungen halten wurde, und unter Anderm fagte: "ich beschwöre euch, eure Gebete mit den Seufzern aller Frommen zu vereinigen, daß der Sohn Gottes die drohenden Strafen lindere. Erkennet den göttlichen Born und betet. Und damit das Gebet brünftiger sei, moge der Bandel driftlich werben, und die Herzen mogen fich zur Buge erwecken laffen, nach dem Worte des Herrn: fehret euch zu mir, fo will ich mich zu ench febren."

Zu Leipzig verfaßte er auch für den Kurfürsten das Schreiben 5), durch welches dem Concil die Gefandten angefündigt wurden, mit dem Begehren, sie anzuhören; die Kirche, hieß es darin, verlange, daß Christo seine Ehre gegeben und eine solche Einigung errichtet werde, welche nicht auf Wieder- herstellung der alten Mißbräuche bernhe; es set daher der Weisheit der versammelten Väter würdig, die Klagen der Kirche zu hören und ihre Wunden zu heisen.

<sup>1)</sup> An Morbeisen, 13. Dez. 1551. Corp. Ref. B. VII, G. 868.

<sup>2) 6. 3</sup>an. 1552. Bei Ranfe, B. VI, S. 510.

<sup>3) 13.</sup> Jan. Corp. Ref. B. VII, C. 912.

<sup>4)</sup> Gbenb., S. 913.

<sup>5) 13. 3</sup>an. Gbenb., G. 910.

Den 22. Januar kam er, mit seinem Schwiegersohn, dem Arzt Raspar Peucer, nach Rurnberg. Die furfürstlichen Rathe, Dr. Leonhard Badhorn und Wolf Koller, waren bereits zu Trident; Melanchthon follte ihnen nicht folgen, bis er von ihnen Nachricht über die Aufnahme des Schreibens des Kurfürsten an das Concil erhielte. Er wohnte bei seinem alten Freunde, dem Abte Friedrich, in dem Aegidienkloster, wo er in der Schule einige Borlesungen hielt. Der Magistrat, Hieromynus Baumgartner, die reichen Bruder Ulrich und Georg Fugger 1), erwiesen ihm Ehre und Freundschaft. Die lange Muße, die er während des Wartens zu Nürnberg batte, verfürzte er durch Ausarbeitung einiger kleiner Schriften; unter Anderm verfaßte er eine Borrede zum dritten Bande von Luthers Auslegung des ersten Buch Mosis2); mit dem größten Nachdruck sprach er sich darin gegen die Tridentiner Beschlüsse aus; "die gesammte Lehre Gottes, welche in den heiligen Schriften niedergelegt und die Zuflucht und der höchste Trost der Frommen ist, stürzt verwegener Weise dieser Tritendiner Areopag durch seine gottlosen Defrete um; er will, daß die Menschen in Ungewißheit bleiben über ihr Seil; er löscht den Artifel im apostolischen Sympolum aus: ich glaube an die Bergebung der Sünden, und fagt: ich glaube nicht, sondern ich zweifle; dieser augenscheinliche und gefährliche Frrthum beweift, daß die Urheber folder Beschlüsse Feinde Gottes sind und die Worte: Kirche, Synode und katholische Uebereinstimmung, arg mißbranchen. Nicht die Lehre der Kirche legen sie vor, sondern heidnische und pharisäische Einbildungen, denn die, welche das Evangelium nicht kennen und überall nur Gesetz erblicken, verfallen in Unficherheit, die entweder Empörung gegen Gott oder Berzweiflung erzeugt. Ich will nicht von den zweideutigen Defreten reden, die sie gemacht haben, um fich damit gegen unfre Einwürfe auszuhelfen, durch die sie aber in Wirflichkeit nur ihre Digbrauche befestigen; ich spreche nur von den gang offenbaren Irrthumern. Wie viele Entstellungen find nicht in ihren Aussprüchen über die Buße, die Beichte, die Genugthuung! Diese Tridentiner Gesetzgeber wollen als göttliche Borschriften aufstellen, Dinge, von denen sie wohl wissen, daß es nur irrige, menschliche Meinungen find! Heber das Opfer in der Meffe ernenern sie den gefährlichen Wahn, es werde dadurch Sundenvergebung für sich und Andere verdient; sie verwerfen damit die Verheißung von der freien Gnade, die allein von dem Glauben aufgenommen wird. In dieser bosen Zeit ermahnt und die Größe der Gefahr, mit größerer Sorgfalt über die Lehre zu wachen und die Eintracht unter uns zu bewahren; betet daher zu Gott und forschet in der Schrift und in den Buchern ihres treuen Auslegers, Dr. Luthers." Man sieht, mit welchen Gesinnungen Melanchthon nach

<sup>1)</sup> Er widmete diesen seine Ausgabe der Tabulae des Joh. Regiomontanus, 24. Febr. 1552. Corp. Ref. B. VII, S. 950.

<sup>2) 25. 3</sup>an. Chenb., S. 918.

Trident gegangen und wie wenig, bei der Stimmung der großen Mehrheit der versammelten Bater, zu hoffen gewesen ware.

Unterdessen verbreiteten sich zu Nürnberg Gerüchte von einem Krieg gegen den-Kaiser, von dem zwar Melanchthon schon zu Ansang des Jahres reden gehört hatte, dessen Zweck aber ihm und vielen Andern noch völlig dunkel war. Den 28. Januar ersuhr man das Vorrücken helstscher Truppen; bald kamen schon Flüchtlinge, um Familien und Habe in der freien Stadt zu bergen. Noch hatte man den schmalkaldischen Krieg im Gedächtniß; Melanchthon und seine Freunde befürchteten einen ähnlichen Ausgang des neuen Zugs gegen den mächtigen Kaiser; sie sahen eine gewaltsame Umwälzung des ganzen Reiches voraus 1).

Bu Trident hatte man inzwischen, den 24. Januar, nicht in öffentlicher Sitzung, fondern nur in einer Privat-Congregation, den fachsischen und wurtembergischen Gefandten Gebor gegeben. Dr. Badborn hatte einen, bochft wahrscheinlich von Melanchthon verfaßten Vortrag gehalten 2), in dem, im Namen der Protestanten, nicht allein die nochmalige Discussion der bereits be= schlossenen Urtikel und die freie Theilnahme der Theologen an derselben verlaugt, fondern auch der Grundfat aufgestellt war, daß bei der Entscheidung die beilige Schrift die einzige Norm sein sollte. Der Redner batte gefordert, daß vor Allem Die Mitglieder des Concils des dem Papft geleisteten Gides entbunden wurden, und hinzugefügt, im Grunde verftunde fich dies von felbft; denn wie fonnte fonst mabr sein, mas die Concilien von Constanz und Basel festgesett hatten, daß der Papft der Rirchenversammlung unterworfen fei? Frei muffe Stimme und Zunge fich fühlen; man muffe nicht nach dem Winke des Ginen oder des Andern reden, fondern allein nach den Geboten der Schrift; dann erft laffe fich erwarten, daß man über die Lehre gültige Satungen machen, Haupt und Blieder reformiren und den Frieden der Rirche berftellen werde. Diese feste entschiedene Sprache verfehlte ihre Wirfung nicht; manche Pralaten, deren geheime Bunfche fie ausdruckte, bezeugten laut ihre Freude; "fie haben ausgesprochen," fagte der Bischof von Drense in Spanien, "was wir zu fagen bas Berg nicht haben;" und der faiferliche Drator, Licentiat Bargas, rief aus: " das Schlachtfeld ift eröffnet, Melanchthon und feine Gefährten können.fich nun nicht mehr weigern zu erscheinen; es ift aber nöthig, daß sie eilen 3)!" Dies bot jedoch nur eine schwache Hoffnung; ware er auch gekommen, die große Mehrheit der Bralaten batte seine Stimme bald erstickt. Die fachfischen Befandten erlangten zwar einen Geleitsbrief fur ibn, und drängten ibn, fich auf den Weg zu machen 4); er zögerte aber, denn da die Kriegsnachrichten

<sup>1)</sup> An Georg von Anhalt; an Pencer, 1. Febr. 1552. Chent., S. 931, 932.

<sup>2)</sup> Raynald., Contin. Annal. Baronii, B. XXII, S. 64.

<sup>3)</sup> Ranfe, B. V, G. 137.

<sup>4)</sup> Aufang Februar. Corp. Ref. B. VII, S. 933.

immer ernfter murden, hielt er es für eine Thorheit, nach Trident zu gebn, um "unter Baffenlarm" über die Religion zu disputiren. Er schrieb zweimal an den Hof, um zu fragen, mas er thun follte, erhielt aber feine Antwort1). Der Kurfürst wollte ihm nicht vorschreiben, nach Trident zu gehn, um ihn den Befahren des ausbrechenden Kriegs nicht auszuseten, und ihn nicht zurud. berufen, weil er bis zum letten Moment ben Schein bewahren wollte, als fei er bereit, das Concil zu beschicken. Die Sendung der Theologen nach Rurnberg war nur darauf berechnet, den Raifer besto langer zu tauschen, um die Rüftungen vollenden zu fonnen. Bis zum 10. März wartete Melanchthon auf Befehl; als immer keiner kam, verließ er Rurnberg, von bem Magistrat mit zwei Pferden beschenft, und bis zur nachsten Stadt von einem reitenden Rathsbiener begleitet. Seinem Freunde Baumgartner ließ er jum Abschied ein freundliches lateinisches Gedicht jurud; auch mahrend des Rittes bis Wittenberg suchte er durch Dichten die Sorgen zu vertreiben 2). Den 14. verließen die kurfürftlichen Gefandten beimlich Trident; die Bürtemberger waren vorher schon abgereift; Breng und Marbach, die jest erft kamen, machten sich eilig wieder davon; den 28. April mard, aus Furcht vor dem Krieg, das Concil auf unbestimmte Zeiten vertagt.

# Bierzehntes Capitel.

Rrieg des Kursürsten Morit gegen den Kaiser. Passauer Vertrag. 1552.

Unbekannt mit den Absichten des Kurfürsten, ahnte Melanchthon die Bedeutung des gegen Karl V. unternommenen Kriegszuges nicht. Als er in den ersten Tagen des Januar 1552 zum ersten Mal dunkle Gerüchte von Rüstungen gegen den Kaiser und einem Bunde mit Frankreich vernahm, hielt er sich für verpslichtet, seinem Fürsten Nachricht davon zu geben. Er übersandte ihm eine Denkschrift, die von seiner völligen Unkenntniß der politischen Lage und den eigenthümlichen Sorgen zengt, die ihn bewegten 3); er machte auf die Unsicherheit eines Bündnisses mit den Franzosen aufmerksam, besonders weil diese "die Türken an sich hängen;" er warnte vor solchen, die "nicht lange Hülf thun würden" und nur darauf ausgingen, den Kaiser zu schwächen und die Bisthümer unter sich zu vertheilen; der Kaiser sei die ordentliche Obrigkeit und Gott halte gemeinlich die Regel, diesenigen zu stürzen, die etwas gegen

<sup>1)</sup> An Camerarius, 20. Jan.; an Morbeisen, 27. Febr. Corp. Ref. B. VII, S. 929, 955.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 962.

<sup>3)</sup> Gbenb., S. 903.

die Obrigfeit unternehmen; "daß aber Etliche sprechen, man muß ihm zuvorfommen, daß er uns nicht über den Hals fomme mit der Execution des Concilii, das ift nicht Urfach genug, Krieg und Aufruhr anzurichten; ich habe diese Rede vor vielen Jahren gehört, man muffe zuvorkommen, habe fie noch neulich von Ginem gehört, aber es ift nicht Beisheit, sondern Furcht. Und endlich bitte ich um Gottes Willen, Gure furf. Gnaden, als ein hochlöblicher Fürst, wollen bedenken, mas es ift, ordentliche Sobeit, und ein gefaßtes Reich, mit Rur und Fürsten, in einen Saufen werfen, und eine Zerrüttung und Confusion machen, deren Niemand ein Ende febu fann. . . Die Sache ift boch und groß, daß kein menfchlich Berg ben Schaden genugsam betrachten kann, der folgen würde; und steht geschrieben: weh der Welt, der Mergerniß halben; und ift die Anfechtung nicht gering." Noch ben 25. Marz schrieb er an ben König von Danemark1), er sehe in dem Kriege nichts als " Practifen der Beffen, die lange damit umgegangen feien, dies Tener anzugunden." Es war aber mehr und größeres als das. Morit hatte durch fein fürstliches Wort die Freiheit des Landgrafen, seines Schwiegervaters verbürgt; der Raiser dagegen hatte es nicht geachtet, und Philipp von Seffen als Gefangenen behalten. Budem hatte Morit durch die Besiegung seines Betters, Johann Friedrich von Sachsen, beffen Riederlage ihn jum Aurfürsten gemacht hatte, eine Schmach auf sich geladen, die noch nicht ausgeloscht mar. Er hatte zwar mehrmals die Freilaffung des Landgrafen begehrt, aber immer vergebens. Dann hatte er klug sein wollen, und durch das Leipziger Interim den Raifer ju befriedigen gemeint; allein dieses hatte ben Protestantismus schwerlich gerettet; man wußte, daß es nur zum Schein in Sachsen eingeführt mar, und der überall machtige Raifer, der die Unterwerfung der Protestanten unter die Beschlüsse des Concils verlangte, hatte ohne Zweifel seinen Willen mit Gewalt durchgesett. Morit sah ein, daß es unmöglich war, dem übrigen evangelischen Deutschland gegenüber seine zweidentige Stellung zu behaupten; er mußte etwas thun, um die gemeinfame Freiheit zu erfampfen, und die Ghre seines eigenen Namens wiederherzustellen. Karls V. immer rucksichtsloseres Auftreten, seine die Unabhängigkeit Deutschlands bedrohende Absicht, feinen Gobn Philipp zum Nachfolger zu begehren, das anmagende Reden und Betragen der Spanier, reiften des Rurfürsten Entschluß. Mit außerordentlicher Schlaubeit wußte er lange den Raiser zu täufchen, und feine Unterhandlungen mit dem König von Frankreich, mit dem er ein Bundniß schloß, zu verbergen. Die ihm übertragene Ucht gegen Magdeburg gab ihm Gelegenheit, ein Beer ju fammeln, ohne daß man ihn wegen seiner Ruftungen beargwohnen konnte.

Die freie Stadt Magdeburg, die im Kriege von 1546 am längsten widerstanden und dann das Augsburger Interim verworfen hatte, war seit 1547 in der Acht. Man hat bereits gesehn, wie sie das Asyl vieler geflüchteter

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 968.

Comibt, Melandiben.

Brediger und der Mittelpunkt der heftigsten Opposition gegen bas Interim war. Sie murde zuerst von bem jungen Bergog Georg von Medlenburg belagert; Flacius und feine Freunde feuerten die Burger, im Ramen ber chriftlichen Freiheit, zur Bertheidigung an, und lange leifteten die Magdeburger Truppen, die mit Kreugen bezeichnete Kahnen hatten, die tapferste Gegenwehr. Da ward, im October 1550, auf dem Reichstag, Rurfürst Morig von dem Raifer und auf Roften des Reichs, mit ber Führung des Krieges beauftragt. Christoph von Carlowit regte zwar den Kurfürsten auch darum dazu auf, weil durch die von Magdeburg ausgehenden Schriften, die fachfischen Unterthanen "zum Widerwillen gegen das Leipziger Interim verhetzt würden 1)"; allein schon war es Morit weniger um Erhaltung feines Interims, als um einen Feldzug gegen ben Raifer zu thun. Rach langerer Belagerung, mahrend ber fein Bund mit den heffischen und andern Fürsten und seine Unterhandlungen mit Franfreich zum Ziele kamen, schlug er ben Magdeburgern eine Capitulation vor, die angenommen ward; den 9. November 1551 hielt er seinen Gingug in die Stadt und behielt fein heer beisammen. Seine Plane waren fo geheim gehalten, daß Rarl V. wohl einige Mal Argwohn faßte, aber keine Bewißheit bekam; felbst in Sachsen ahnte man nichts; erft Anfangs 1552, wie man gefehn bat, erfuhr Delanchthon die ersten Geruchte burch Briefe auswärtiger Freunde. Im Februar mard den fachfischen Landständen gu Torgau, und den heffischen zu Raffel der Entschluß der Fürsten befannt gemacht, den Landgrafen zu befreien; die Folge feiner Befreiung mußte auch die des alten Kurfürsten sein. Obschon seine Stände abmahnten, ging Morit rasch und fraftig voran. Bereits ben 1. April belagerte er Angsburg und nahm es zwei Tage darauf ein. Die Könige Ferdinand und Maximilian luden ibn zu einer Zufammenfunft nach Ling, um fich über den Frieden zu bereden; er fam, ließ fich aber durch feine Bogerung in feinem Buge aufhalten. Den 20. Mai stand er vor Insbruck; der überraschte Kaifer entfloh nach Billach in Raruthen, und gab den gefangenen Kurfürsten frei. Den 1. Juni begannen zu Baffau zwischen Morit und Ferdinand ernftliche Berhandlungen; fämmtliche Kurfürsten und eine Anzahl weltlicher und geistlicher Herren wurden berufen; endlich den 31. ward, trop des Widerstrebens des tiefgefrankten Raifers, der alle seine so lang verfolgten Plane vereitelt fah, ein Vertrag unter folgenden Bedingungen gemacht: Freilasfung der beiden gefangenen Fürsten, Berufung eines Reichstags, um nochmals die Aussohnung ber Kirchen zu versuchen, Friede für die Protestanten, wenn auch weder ein Concil noch eine National-Berfammlung eine Bereinigung zu Stande bringen wurde. War auch weniger bewilligt als Morit verlangte, und ward auch den evangelischen Ständen noch feine völlige, beständige Unabhängigfeit zugefichert, fo war es boch der erfte Sieg der Bewissensfreiheit; damals mochten die Meiften

<sup>1)</sup> Ranfe, B. V, G. 184.

dessen Bedeutung noch nicht fassen, heute aber erkennen wir sie in vollem Maße an, und dürfen sagen, daß Morit durch seine kühne That der Netter Deutsch- lands und des Protestantismus geworden ist.

Kür Melanchthon war dies Alles lange Zeit räthselhaft; selbst als er, mabrend des Kriegszugs, erfuhr, wie in den befreiten Gegenden das Interim abgeschafft und die Rirchen dem protestantischen Gottesdienst zurückgegeben wurden, zweifelte er noch an der Rechtmäßigkeit des Unternehmens 1); immer befürchtete er noch Schlimmes und munschte, um den Raiser zu befänftigen. einen schnellen Frieden. Die von dem wilden Markgrafen Albrecht von Branbenburg angerichteten Berheerungen mußte er kaum von der Sache des Rurfürsten zu treunen; "Diese neuen Befreier," fagte er, "befreien uns fo, daß eine ärgere Berwüstung sein wird als zuvor;" er sah darin ein Vorzeichen vom nahen Ende der Welt2). Die Alucht des Raisers erschien ihm nur als ein merkwürdiges Beispiel der Wandelbarkeit der menschlichen Dinge, und nicht als das Ende " diefer Tragodie 3)." Gelbst die Friedenshandlungen zu Passau flößten ihm Anfangs wenig Hoffnung ein 4); erst als er von dem geschlossenen Bertrage borte, bankte er Gott fur den unerwarteten Gieg. Nachdem Johann Friedrich in das ihm gebliebene Land gurudgefehrt mar, fchrieb ihm Melanchthon im Namen der Wittenberger Theologen, die, wegen einer Best, seit dem Sommer mit der Universität zu Torgan waren 5): so wie sie bisher tiefbetrübt gewesen über sein Unglud, so seien sie jest berglich erfreut über die ihm von Bott erwiesenen Wohlthaten, über die Beiftesstärke und Beständigkeit, die er in der Roth bewiesen hatte, und über seine Befreiung, die der Christenheit in vielen Landen nuglich und frohlich fein werde, denn fie diene gur Starfung des Glaubens, daß Gott das Evangelium gepflanzet hat und es nicht will vertilgen laffen; er moge ihnen gnadig gewogen bleiben, "ihr Gemuth fei allezeit gewesen und sei noch, mit Gottes Hulfe Einigkeit in driftlicher Lehre mit den Kirchen seiner Lande zu halten, wiewohl sie mancherlei Unfechtung gehabt und Gewirr vorgefallen, davon fle doch Gott auch errettet hat." Er widmete ihm den vierten Theil der lateinischen Werke Luthers, indem er ihn mit Daniel unter den Löwen und den Jünglingen im feurigen Ofen verglich 6). Johann Friedrich dankte den Wittenbergern für ihre Gefinnungen, und empfabl ihnen Kesthalten an der rechten Lebre?).

Diese Empfehlung zeugte von dem bei den sächsischen Fürsten durch die Flacianer erregten Verdacht, Melanchthon und seine Freunde seien nicht mehr

and the same

<sup>1)</sup> An Moller, 17. April 1552. Corp. Ref. B. VII, S. 984.

<sup>2)</sup> An harbenberg, 3. Juli; an Baumgariner, 6. Juli. Ebenb., S. 1019, 1021.

<sup>3)</sup> An Bincentius, 7. Juni. Gbenb., S. 1013.

<sup>4)</sup> An ben Konig von Danemart, 12. Juli. Gbenb., S. 1026.

<sup>5) 14.</sup> Cept. Gbenb., S. 1073.

<sup>6)</sup> Chenb., S. 1078.

<sup>7) 17.</sup> Oft. Gbenb., S. 1108.

ber rechten Lebre in allen Stücken treu. Und boch hatte Melanchthon, gerade während des Kriegs, fich durch ein neues Werk als Fortsetzer der Reformation befundet. Im April hatte Herzog Albrecht von Medlenburg, der icon 1549 Melanchthon an die Universität Rostock zu ziehen fuchte, den Professor der Theologie Johann Aurifaber nach Wittenberg gefandt, um Melanchthon den Entwurf einer Kirchen-Ordnung mitzutheilen. Dieser Entwurf war, auf Grund der Wittenberger Neformation, durch Aurifaber und einige medlenburgische Geistliche vorbereitet worden; Melanchthon machte einige Aende rungen und Aufätze, und fügte besonders die Reibe der Artifel bei, über welche die Prediger vor der Ordination öffentlich examinirt werden follten. In diesen Artifeln, die er gab "wie sie in der Kirche von Wittenberg gebräuchlich waren," befolgte er den nämlichen Gang wie in seinen Loci; seine Bestimmungen über den freien Willen, die Rechtfertigung, die Nothwendigkeit der guten Berke, die Sacramente wurden ohne Austoß angenommen; sie waren noch die allgemeine Norm der protestantischen Theologie, der Widerspruch des Flacius und seiner Unbanger bildete noch eine vereinzelte Erscheinung. Die papstlichen Gebräuche und das Interim waren in den Artifeln schlechthin verworfen; Melanchthon schente sich nicht mehr, zu sagen, daß die weltliche Obrigkeit das Recht nicht hat, ,, eigene Lehre oder Interim oder Gottesdienst außer Gottes Wort zu erdichten, denn damit greift sie viel zu weit 1)." Das Ordinanden-Examen wurde nicht nur in Mecklenburg, sondern auch in andern Rirchen eingeführt; es bildete einen wesentlichen Bestandtheil vieler Kirchen = Ordnungen Diefer Beit.

## Fünfzehntes Capitel.

Convent zu Naumburg. — Augsburger Religionsfriede.

**1553—1555.** 

Die nächste, auf den Passauer Vertrag folgende Zeit war für Melanchthon in vielsacher Hinsicht sorgen und kummervoll. Abgesehn von den immer hitziger werdenden theologischen Streitigkeiten, auf die wir nun bald zu reden kommen, beunruhigte ihn die Unsicherheit der Zustände in Deutschland, während das Hinscheiden mehrerer Freunde ihm seine Lage immer einsamer ersscheinen ließ. Doch wirkte er unverdrossen in seinem vielseitigen Beruse fort.

Nach dem Frieden mit dem Kaiser zog Kurfürst Moritz, um zu zeigen, daß ihm die erreichte Absicht genügte, mit seinem Heer nach Oestreich gegen die Türken. Dagegen erfüllten Markgraf Albrecht von Brandenburg und die Grafen von Mansfeld das Neich mit Verheerung und Krieg. König

<sup>1)</sup> Examen ordinandorum. Corp. Ref. B. XXIII, S. 1 u. f.

Ferdinand und Morit verbanden sich mit mehrern Fürsten gegen Albrecht und schlugen ihn, den 9. Juli 1553, bei Sievershausen, nicht weit von Hildesheim; Morit, tödtlich verwundet, starb zwei Tage darauf "in wahrer Anrufung Gottes und christlichem Bekenntniß," wie Melanchthon erzählt.). Dieser bestlagte den frühzeitigen Tod des Fürsten, dessen "vortreffliche Gaben" er nie vergaß?). August, des Berstorbenen Bruder, ein wohlgesinnter Herr, aber von beschränktem Geist, folgte ihm nach; den 5. August kam er nach Wittenberg, und bestätigte der Universität die ihr von Moritz zugewiesene Dostation.

Die Kriegszüge Albrechts danerten fort; Melanchthon fürchtete, er würde auch Sachsen heimsuchen; noch einmal nach England, und bald darauf nach Heidelberg berusen, wollte er diesen letztern Ruf annehmen, wenn die Unruhen nicht aufhören und ihm zu Wittenberg keinen sichern Aufenthalt lassen würden. Albrechts Treiben wurde indessen 1554 ein Ende gemacht; aus seinem Lande vertrieben, entsloh er nach Frankreich.

Den 17. October 1553 starb zu Deffan Georg von Anhalt, und den 30. zu Straßburg Jakob Sturm; Beide hatte Melanchthon berglich geliebt; er fühlte sich vereinsamter als je3). Ueber Georg schrieb er eine akademische Rede, die Maior zu Wittenberg hielt 1); auch verfaßte er deffen Lebensbeschreibung, die ein rührendes Denkmal feiner Freundschaft zu einem Manne ift, den die Nachwelt den Gottfeligen nennt<sup>5</sup>). Den 21. Februar 1554 ging Sibylle, des alten Kurfürsten Gattin, eine heroische Frau, die mit festem Sinn die Prüfungen der letten Jahre ertragen hatte, zur ewigen Rube ein. Eine von Melandython auf sie verfaßte Lobrede trug Dr. Johann Förster bei einer akademischen Keierlichkeit vor 6). Wenig Tage nachher, den 3. März, folgte ihr Gatte ihr nach. Tief ergriffen schrieb Melanchthon ?): "es war ein frommer Fürst, dem die Regierung seiner Land und Leut angelegen, und der Berechtigkeit lieb hatte, zuvörderst aber, ber Gott mit mahrer Erkenntnig rechtschaffen anrufte und ehrte, und der in Gottes Wort fleißig studirte, und, nachdem er von Gott mit hohem Verstand gezieret, selbst erforschte den Grund der rechten reinen driftlichen Lehr', welche er auch öffentlich bekannt, und über welcher er fest und steif gehalten, also daß, da ihm in seinem Gefängniß angeboten, man wolle ihm wieder zu Land und Leuten helfen, und ihm feine vorige Dignität restituiren, wo er die papstliche Religion annehmen wurde,

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 198.

<sup>2)</sup> An Meienburg, 22. Juli 1553. Cbenb., G. 128.

<sup>3)</sup> An Harbenberg, 31. Oft. 1553. Gbend., S. 168.

<sup>4)</sup> Cbenb., B. XII, S. 68.

<sup>5)</sup> Ebend., B. VIII, C. 264. Diese Biographie feste Melanchthon bem 5. Bande der lateinischen Werke Luthers vor.

<sup>6)</sup> Cbend., B. XII, C. 61.

<sup>7)</sup> Gbend., B. VIII, G. 401.

er doch durch Gottes Hulf bei der erkannten Wahrheit beständig bleiben und davon keines Weges hat abgehn wollen."

Der Paffauer Bertrag hatte einen Reichstag verheißen, auf bem ein endlicher Religionsfriede geschlossen werden follte nach einem nochmaligen Ginigungsversuch. Der Krieg mit Franfreich, der Feldzug nach Ungarn gegen Die Türken, die Unruhen in Deutschland, hatten bisher die Berufung der Stände verzögert. Unterbeffen war bas Bedürfniß eines firchlichen Friedens auf beiben Seiten immer dringender geworden; die Ratholiken hatten eingefebn, daß der Protestantismus durch Gewalt nicht mehr zu unterdrücken war. Um fich auf den nun bald zu erwartenden Reichstag vorzubereiten, schrieben Die Protestanten einen Convent nach Naumburg aus. Melanchthon follte mit Johann Förster und einigen Leipziger Professoren Diefer Bersammlung beiwohnen, zu der man auch beffische und schwäbische Theologen berief. Bei feiner steigenden Abneigung gegen Bergleichshandlungen, mar Melanchthon Diese Sache fehr zuwider. "Ich vermundere mich," fcbrieb er an Fabricius 1), " über Diese gefährliche Bielgeschäftigkeit; obgleich durch zuhlreiche Beispiele über die Uebel belehrt, welche Synoden und trugerische Bermittlungen mit fich bringen, berufen die Fürsten abermals einen Convent!" Auch wußte er kaum, worüber . eigentlich berathen werden follte2). Den 21. Mai 1554 fam er nach Raumburg; außer ben heffen war nur Gleiban, als Abgeordneter Stragburgs ba; jenen hatte der Landgraf aufgetragen, fich in keinem Fall von den Wittenbergern zu trennen. Jett erft erfuhr Melanchthon ben eigentlichen 3med ber Berfammlung: die Theologen follten einen Rath geben, über das Berhalten ber protestantischen Stande, wenn auf bem Reichstag bie Religionsfrage wieder angeregt murde, und damit man den Befennern der Augsburger Confession einige fich verbreitende Irrlehren nicht zur Laft legen fonne, über Diese Lehren ein öffentliches Urtheil fällen. Da die Bürtemberger Gefandten ausblieben, und im Gangen die Bahl der Anwesenden fich nur auf gebn belief, fo war keine lange Discussion. Man unterschrieb ein Gutachten Melanchthons, das in Bezug auf den Reichstag folgende Erklärung gab3): " Go die faiserliche Majestät suchen würde, daß wir wieder die papstliche Lehr oder das Interim follten annehmen, wollen wir durch Gottes Gnad folches flar und ausdrücklich abschlagen; damit uns aber nicht möge auferlegt werden, als wollten wir Freiheit haben, allerlei Opiniones zu dichten, fo berufen wir uns auf die öffentliche und bekannte Confession, welche im 1530sten Jahr zu Augsburg der kaiferlichen Majestät überantwortet ist, dabei auch noch durch Gottes Gnad unfre Rirchen geblieben find; ... was auch berfelben widerwärtig ift, das muffen und wollen wir im Predigtamt strafen, nämlich alle Reperci,

<sup>1) 17.</sup> April 1554. Corp. Ref. B. VIII, S. 268.

<sup>2)</sup> An Baumgariner, 16. Mai. Ebenb., S. 280.

<sup>3)</sup> Gbenb., S. 283.

Mahomet, päpstliche Irrthümer, Servet, die Anabaptisten u. s. w." Nach einer kurzen Widerlegung der Lehren Schwenkfelds und Osianders, folgten dann Bemerkungen über die Ceremonien, in denen nicht absolute Gleichförmigsteit nöthig sei, über Kirchenregierung, Ordination, Visstation, Consistorial-Einrichtung; von den Bischösen sagte Melanchthon, wie früher schon, man könne ihnen die Ordination nicht überlassen, so lange sie die ewangelische Lehre verfolgen, denn "es kann nicht einträchtig corpus aus den Verfolgern und unsern Kirchen werden; so hat man befunden mit dem Interim, daß dieses Flickwert unmöglich ist. Wenngleich Fürsten und Herren der Bischöse Autorität gern wiederum wollten erheben und stärken, so folget doch nur bei den Unterthanen Zwiespalt und neue Unruhe; und ist viel besser, daß die Fürsten in ihren eigenen Kirchen christliche Einigkeit erhalten, denn daß sie um der Bischöse willen die Spaltung größer machen."

Man wartete noch einige Tage auf die Bürtemberger; da fle nicht famen, ging der Convent auseinander. Melanchthon war unzufrieden; "ich weiß nicht," fagte er, "warum wir beifammen waren 1)"; es war feine rechte Synode; was konnte der Rath von gehn Männern für eine Geltung haben? schon redete man von einer neuen Zusammenkunft; wozu dieselbe? warum fo viel und fo oft über Dinge verhandeln, über die man längst einig fein sollte? Noch unzufriedener waren die Flacianer; ein Prediger von Naumburg schrieb an Flacius?), die Erklärung der Sachfen und Beffen fei driftlicher Theologen nicht würdig; er argwöhne, der Convent muffe einen geheimen Zweck gehabt haben, der fein anderer fein konne, als eine Bereinigung mit den Bischöfen, um die Protestanten, unter dem Vorwande des Friedens, zum Papsthum gurnickzuführen; "das," rief er aus, "haben wir von diesen gelehrten Lenten zu hoffen! wir leben unter Bolfen, die fich für hirten ausgeben." Satte der, der dies schrieb, die so entschiedene Naumburger Erklärung wirklich gelesen, fo muffen arge Vorurtheile feine Augen verblendet haben, um darin die Abficht, das Papstthum wieder einzuführen, zu erblicken. Bei den Gegnern Melanchthons war es aber einmal zum Gebrauch geworden, ihn für einen versteckten Papisten auszugeben; es war das beste Mittel, ihn bei dem unwissenden Bolfe zu verdächtigen.

Im December 1554 sollte sich der Reichstag zu Augsburg versammeln. Karl V., nach so langen Kämpfen und augenblicklichem Siege, gezwungen, die Freiheit der protestantischen Kirche auzuerkennen, kounte sich nicht entschließen persönlich zu erscheinen; er gab seinem Bruder Ferdinand unbeschränkte Vollmacht. Den 29. kam dieser nach Augsburg, fand aber nur wenig Fürsten anwesend; er forderte die Stände auf, nicht länger zu zögern. Da draugen mehrere protestantische Fürsten von Neuem auf eine Vorberathung durch einen

<sup>1)</sup> An Moller, 29. Mai. Corp. Ref. D. VIII, S. 298.

<sup>2)</sup> Chenb., S. 295.

Theologen-Convent; andere hielten es, mit Recht, für überstüssig. Den 6. März 1555 kamen daher nur die Fürsten von Sachsen, Hessen und Brandenburg zu Naumburg zusammen, erneuerten ihr Erbbündniß, beschlossen, nicht von der Augsburger Confession zu weichen, und meldeten es dem Kaiser und König Ferdinand. Mehr branchte man nicht. Erfreut darüber, schrieb Melanchthon in seine Annalen!): "weil denn auf diesen Tag zu Naumburg von Fried und Ginigkeit dieser Land und Kirchen gehandelt, und christliche und löbliche Abschied gemacht, so zu Ruhe und Friede dieser Lande und Einigseit der Lehre hochnöthig und nühlich sind, ist's billig, daß man dieses Fürstentags auch bei den Nachsommen gedenke und denselben rühme; wir sind auch schuldig, Gott zu bitten, daß er selbst diese Abschied bestätigen und darüber halten wolle."

Der Reichstag war ben 5. Februar eröffnet worden. 218 Bergleichsmittel ward vorgeschlagen, den Landesherren freie Bahl zwischen der katholischen Religion und der Augsburger Confession zu laffen. Dagegen erhoben fich die fatholischen Stände, fie begehrten und erlangten Ausnahme in Bezug auf die geiftlichen Fürsten. Ferdinand wollte, daß, wenn ein Pralat gur Reformation überginge, er feine Herrschaft und Benefizien verlieren, und daß die Unterthanen an die Religion ihres Regenten gebunden sein follten; auf die Protestation der Evangelischen mußte er ihnen aber zugeben, daß die protestantischen Unterthanen geistlicher Fürsten in ihrem Glauben nicht gestört werden Ueber den firchlichen Vorbehalt (reservatum ecclesiasticum), wie man den Borschlag, Die zur Reformation übertretenden Bralaten ihrer landesherrlichen Rechte zu berauben, nannte, begehrte ber Landgraf die Deinung Melanchthons und Bugenhagens; fie riethen 2), weder einzuwilligen, daß den noch fatholischen Ländern der Weg zur Erkenntniß des Evangeliums verschlossen würde, noch daß den Bischöfen, deren Unterthanen bereits protestantisch waren, gestattet wurde, ihnen ben fatholischen Gottesbienst wieder aufzudringen; die protestantischen Fürsten sollten zwar die katholischen in Frieden laffen, aber nahme ein Bischof das Evangelium an, fo follte er in seiner Berwaltung bleiben. Nach monatlichen Berhandlungen ward endlich, den 25. September, von Ferdinand ein Friedensvertrag als Reichsverordnung verfündigt; die Stände Hugsburger Confession erhielten die Busicherung ungestörter Freiheit, und der König erflärte, Die Religionszwistigfeiten sollten nicht anders mehr als durch friedliche, driftliche Mittel beigelegt werden; doch follte fein Stand bie Unterthanen eines andern von ihrer Religion abwendig machen, noch fie gegen ihre Obrigfeit schüten. Der firchliche Borbehalt murde zwar in die Berordnung aufgenommen, allein mit ber, zu Gunften ber protestantischen Unterthanen geistlicher Fürsten gemachten Bewilligung. Bon Die-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 651.

<sup>2)</sup> April 1555. Gbend., G. 477.

sem Augsburger Frieden sagte Melanchthon blos 1), er sei etwas gelinder als die frühern Reichsabschiede. Der firchliche Borbehalt ließ allerdings fünftige Berwicklungen befürchten; die völlige Gewiffensfreiheit war noch nicht erlangt; nichtsdestoweniger war dieser Friede, trot seiner Beschränkung, der größte Triumph der Reformation im sechzehnten Jahrhundert; die Protestanten waren von allen Zumuthungen befreit, sich einem Concil zu unterwerfen; ihre Unabhängigkeit von den Entscheidungen des Papstes war anerkannt, und die von Raiser Rarl so lang gehegte Chimare einer durch seine schiedsrichterliche Gewalt zu machenden, und auf gegenseitigen Concessionen beruhenden Ginigung, war für immer dabin. Der Protestantismus konnte sich nun frei und ruhig entwickeln; da wo er bereits Wurzel gefaßt hatte, eröffnete fich eine schöne Zukunft für die Gestaltung der Kirche und des Gottesdienstes; leider aber ward das Reifen der Fruchte, die man erwarten durfte, durch die ungludlichen Streitigkeiten gehemmt, die um Diese Beit unter ben Protestanten felber die Gemuther entzweiten, und zu deren Schilderung wir nun übergebn muffen.

# Dritter Abschnitt.

Streitigkeiten über verschiedene fehren.

### Erstes Capitel.

Streit über die Höllenfahrt Christi. — Osiandristischer Streit über die Rechtsertigung.

1549 u. f.

Abgesehn von dem Abendmahlsstreit und von dem über die Adiaphora, ist im Berlauf unsver Geschichte schon mehrmals von andern theologischen Controversen die Nede gewesen, die indessen meist durch Luthers oder Melanchthons Ansehn leicht geschlichtet worden waren. Immer mehr aber offenbarten sich, bald die Neigung zu spitzsindigem Grübeln über einzelne Fragen, bald der Widerspruch gegen jede Fortbildung des ursprünglichen reformatorischen Lehrspstems. Daß Melanchthon in alle diese Händel hineingezogen wurde, theils als Berather, theils als Angegriffener, lag in der Natur seiner Stellung an der Spitze des Protestantismus, seit Luthers Tod. Ehe wir auf die wichtigern dieser Streitigkeiten übergehn, ist Einiges von einer geringsügigern

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 652.

zu sägen, die nur darum bemerkenswerth ift, weil sie das Nahen eines scho- lastischen Zeitalters verkündigt, in dem die Geister, statt sich in die großen Heilswahrheiten zu vertiesen, ansingen, ihre Kraft auf unnöthige-Nebendinge zu verwenden. Es handelte sich um das, was man, nach, der räthselhaften Stelle 1. Petri 3, 19. 20 und nach dem apostolischen Symbolum, die Höllensahrt Christi nennt.

Im Jahre 1544 hatte der Hamburger Superintendent Johann Nepinus, der feine Studien zu Wittenberg gemacht hatte, eine Auslegung bes 16. Pfalms berausgegeben, in der er, bei dem 10. Berfe, die Meinung aufstellte, die Bollenfahrt bedeute die tiefste Stufe der Erniedrigung Christi, und diefer fei hinabgestiegen, um auch die Höllenstrafen für die Menschheit zu leiden und abzubüßen. In seinen Loci hatte Melanchthon diesen Punkt, als einen zum Beil unwesentlichen, mit Stillschweigen übergangen. Als ihn Spalatin einst fragte, mas er davon balte, fagte er, Die Stelle im Brief Betri fcheine ibm zu dunkel, um erklart werden zu konnen; das Wahrscheinlichfte mochte fein, Chriffus habe bas Evangelium benen gepredigt, welche, nach Matth. 27, 53, nach feiner Auferstehung aus ihren Grabern fliegen, diese hatten schon zur Zeit ihres Lebens eine Ahnung vom Reiche Gottes gehabt 1). Später unterhielt er fich mit Luther darüber, ber einmal zu Torgau predigte, Chriftus fei, mahrend fein Leib im Grabe lag, in die Golle gefahren, um die Teufel zu überwinden; Melanchthon stimmte Diefer Meinung bei, fügte aber bingu, Christus habe augleich in der Unterwelt sein Evangelium verkündigt und edle Beister bekehrt, wie Scipio, Fabius und Aehnliche 2). Dies war freilich dem biblischen Buchstaben nicht gemäß; auch fagte Melauchthon, wenn es Jemanden paradog vorkomme, fo wolle er nicht darüber streiten. Als nun das Buch Des Nepinus erschien und einigen Austoß erregte, schrieb er ihm3): "möchten sich doch Alle beeifern, nur die nothwendigen Lehren zu predigen, die von dem Glauben, der Buße, dem Gebet, den Tugenden, zu denen wir wieder= geboren find! Wozu über dasjenige grübeln, worüber felbst die Belehrteften fich nicht aussprechen konnen, weil es uns nicht beutlich geoffenbart ift? " Im Jahr 1549 wurde zu Hamburg ber Widerspruch gegen Aepinus heftiger; mehrere feiner Collegen brachten die Sache auf die Ranzeln und regten Die Bemeinde auf, so daß der Magistrat den Rath der Wittenberger begehrte. Melanchthon suchte den Prediger Johann Garken, den Hauptgegner Des Aepinus, zu befänftigen, indem er ihn mahnte 4), über folche geheimnigvolle Fragen, über die sich wohl die Theologen unterhalten können, von denen aber Das Bolf nichts verstehe, nicht öffentlich zu streiten. Dem Hamburger Magistrate

<sup>1)</sup> An Spalatin, 20. Marg 1531. Corp. Ref. B. II, S. 490.

<sup>2)</sup> An Anton Mufa, 12. Marg 1543. Cbenb., B. V, G. 58.

<sup>3) 20.</sup> April 1546. Gbenb., B. VI, S. 116.

<sup>4) 2.</sup> Marg 1550. Cbend., B. VII, G. 557.

rieth er 1), beide Theile zum Schweigen anzuhalten; zänkische Predigten über Dinge dieser Art verwirren nur die Gemüther; übrigens habe Luthers Ansicht mehr Gründe für sich, als die des Aepinus. "Zedenfalls," meinte er 2), "ersschien Christus in der Hölle als Sieger; er hat auf eigenthümliche Weise die Wacht des Teufels gebrochen, hat viele Todte erweckt und ihnen die rechte Lehre vom Messias verkündigt; mehr zu fragen, ist nicht nöthig." Der Streit zu Hamburg war offenbar nur scholastisches Gezänk; er hatte die Absehung und Vertreibung mehrerer der heftigsten Streiter zur Folge, wurde aber nicht weiter fortgeführt; er verstummte in den weit ernstern theologischen Kämpfen dieser Zeit, zu deren berühmtesten der mit Osiander gehörte.

Andreas Offander, ber Reformator Nurnbergs, batte frube ichon eine besondere, an die Mystifer des vierzehnten Jahrhunderts erinnernde Ansicht, über die durch den Glauben im Menschen fich verwirklichende Inwohnung Christi, gehegt; wer das Wort vernimmt, hatte er gefagt, und daran glaubt, der empfängt Gott felbst, denn Gott ift das Wort; Christus wohnt in ihm und wird, nach seiner gottlichen Ratur, seine Berechtigkeit, die vor Gott gilt. Diese Lehre, Die fich auch an einzelne Ausspruche Luthers anknupfen fonnte, behauptete Offiander ichon 1524 zu Rurnberg, ohne noch deshalb angefochten zu werden. Auf dem Reichstag von 1530 theilte er fie Melanchthon mit, und beschwerte fich sehr, als " diese hohe Wahrheit" in der Augsburger Confesston keine Aufnahme fand 3). 1537, auf dem schmalkaldner Convente, trug er fie in einer Predigt vor; Luther druckte fein Mißfallen barüber aus, und Umsborf fagte, wenn diefer Geift einmal Zeit und Raum gewänne, fo wurde alle andre Schwärmerei nur als Rinderspiel bagegen geachtet werden. Durch Luthers Autorität ward ber Streit noch vermieden; im Jahr 1549 brach er aber mit unglaublicher Beftigkeit aus.

Durch das Interim von Mürnberg vertrieben, war Offander nach Preußen gestohen; Herzog Albrecht, in dem er zuerst die Liebe zum Evangelium geweckt hatte, war längst sein dankbarer Gönner; er stellte ihn nun als Professor der Theologie zu Königsberg an. Bon den Rücksichten befreit, die ihn zu Nürnberg zurückgehalten hatten, vertheidigte Ossander, gleich in seiner ersten Disputation, seine eigenthümliche Lehre. Um sie richtig zu würdigen, muß man sich erinnern, daß, in ihrer ursprünglichen Einsachheit, die protestantische Rechtsertigungslehre nur die gewesen war, daß der Sünder, durch den Glauben, um Christi willen, von Gott für gerecht gehalten wird, bevor er es wirklich ist. Darin lag ein Doppeltes, die gnädige Annahme des Glaubigen aus bloser Barmherzigkeit, und die Zurechnung des Berdienstes Christi.

<sup>1)</sup> Sept. 1550. Corp. Ref. B. VII, S. 665.

<sup>2)</sup> An Sarbenberg, 24. Juli 1550. Gbenb., G. 635.

<sup>3)</sup> Offander, Beweisung baß ich nun über die 30 Jahr allweg einerlei Lehr von ber Gerechtigfeit bes Glaubens gehalten hab. Königeb., 1552, 4.

Lettere murde nun mehr und mehr einseitig bervorgehoben, fo daß die Gefahr nabe lag, die Lehre von der Rechtfertigung, von Theologen und Layen blos außerlich aufgefaßt zu fehn, gleich als ob ber Mensch durch die an den Tod Christi gefnüpfte Sundenvergebung ichon hinreichend gerechtfertigt wurde, und als ob die Berecht-Erflärung genügte, ohne daß fie Berechtigfeit bewirkte. Dieser Borftellung gegenüber, welche Offander eine fleischliche nannte, bob er das innerliche, muftische Element hervor, indem er fagte, Chriffus hat une durch fein Leben und Sterben zwar erlof't, gerechtfertigt werden wir aber nicht durch außerliche Zurechnung feines Berdienftes, sonbern erst burch Bereinigung mit ihm, baburch, bag er in uns wohnt und wir eins mit ihm werden. Den Ausbruck Rechtfertigung nahm er nicht, wie die damalige, an Anselm von Canterbury sich aufchließende lutherische Theologie, in dem juridischen Sinn eines Berecht fprechens, sondern in dem ethischen eines Gerecht mach en 8. Sein, in einer 1550 herausgegebenen Schrift über das Ebenbild Gottes, aufgestellter Ausgangspunkt war, daß der sichtbare Chriftus ein Abbild des unfichtbaren Gottes ift, daß er als foldes die wesentliche Gerechtigkeit Gottes selber und seine Menschheit nur die Eragerin derfelben ift. Nehmen wir nun Christum durch den Glauben in uns auf, fo haben wir in uns die wefentliche Gerechtigkeit Gottes, und durch diese werden und handeln wir gerecht. Es folgte hieraus, daß Chriftus nur nach feiner göttlichen Natur Mittler genannt werden fann; in seiner menschlichen hat er das Ebenbild Gottes geoffenbart, nach dem der Mensch geschaffen ift, und das Jeder wieder verwirklichen soll. Das Werk, das Christus als Mensch gethan, verlor diesemnach nothwendig von feiner Bedeutung.

Das Richtige in dieser Auffassung war, daß Osiander einem, von Manchen zu äußerlich genommenen Rechtsertigungsbegriff gegenüber, den wahren evangelischen Grundsatz seschielt, der Glaube müsse ein den ganzen Menschen von Innen aus umgestaltendes Lebensprinzip sein; darin aber sehlte er, daß er diesen Gedanken mystisch weiter entwickelte, und die geschichtliche Thatsache der Erlösung, als der Vergangenheit angehörend, in den Hintergrund rückte, während er zugleich, in seinen Speculationen über die Person Christi, so weit sich verstieg, daß er das Wahrhaft Menschliche an ihr vernachlässigte und den Menschen Iesus beinah vergötterte. Dabei war er eitel auf seine Meinung, hochsahrend in seinen Reden, Freund vom Disputiren, in dem er seltene Gewandtheit besaß. Zur unparteisschen Prüfung seiner Lehre sehlte es in den damaligen Wirren an der nöthigen Unbesangenheit; auf beiden Seiten blieb man auf Extremen stehn, die jede Verständigung unmöglich machten.

Sogleich nach Osianders erster Disputation nahmen die Königsberger Theologen Aergerniß an seiner Lehre; es ward leidenschaftlich darüber gepredigt und argumentirt. Die erste Nachricht davon erhielt Melanchthon durch einen Brief von Osiander selbst; dieser schieste ihm seine Thesen, aus denen

Melanchthon schloß 1), es werde nur über den Sat, ob der Glaube zur Buffe gehore, gestritten; er fand die Thesen fromm und gelehrt, und meinte, es handle sich blos um eine Differenz in der Ausdrucksweise; daber ermabnte er die Königsberger, nicht weiter zu disputiren, da fie Alle über die Sache felber einig feien. Herzog Albrecht, der nur zu viel Antheil an diesen Streitigkeiten nahm, obschon er beide Parteien fortwährend zur Mäßigung aufforderte, wünschte schon jest, Melanchthon und Breng möchten sich darüber besprechen, etwa zu Frankfurt, wohin auch er Besandte schicken wurde?). Allein Melanchthon wußte noch immer nicht recht, wo der eigentliche Streitpunkt lag. Erft einige Monate später erfuhr er durch Franz Staphplus, daß es die Lehre von ber Rechtfertigung war. Da Offander fich auf Luther berief, hatte ihm Staphylus eine Abschrift der, 1536 zwischen Luther und Melanchthon gehaltenen Unterredung über die Rechtfertigung vorgewiesen 3); allein Dfiander hatte die Aechtheit der Copie bezweifelt; Melanchthon follte nun die Urschrift schicken 4). Er ward durch diese Nachrichten sehr bewegt; "täglich," schrieb er im Februar 1550 an Camerarius 5), "erwarte ich vom Ufer des baltischen Meeres das Signal eines neuen Rampfes, der mir mehr zu Berzen gehn wird als der über den Chorrocf; will Offander die Hauptflücke der Lehre verfälfchen, so werde ich antworten, ohne seine Schläge zu fürchten." Eine kurze Zeit schien der Streit zu ruhen; als aber Joachim Mörlin, ein alter, durch das Interim von Braunschweig vertriebener Freund Melanchthons, Pfarrer zu Königsberg ward und, nachdem er vergebens versucht hatte, die Parteien zu versöhnen, als Wegner Offanders auftrat, begann nun dieser, dem man die Lehre der Augsburger Confession und der Loci als die acht protestantische entgegenhielt, auch Melanchthon anzugreifen; er hatte, noch von Nürnberg ber, einen alten Groll gegen ibn, wegen feiner in dem Banke über die Abfolution gegebenen Bedenken. 1551 ließ er feinen "Bericht und Troftbrief" drucken, in dem er seine Ansicht als die rein lutherische darstellte, und unter Anderm von Melanchthon fagte: "da foll der Mann praeceptor Germaniae und magister veritatis heißen, und seine Loci ein opus sacrosanctum sein! aber ich werde nicht ruhen, bis ich bewiesen habe, daß entweder Philippi Discipel ihn nicht verstehn, oder daß Philippus, durch seine fleischlichen Bedanken und Philosophie verführt und geblendet, von Luthers Lehre abgefallen ift; mit den blofen, nichtigen eselischen Worten: unser Praceptor Philipp lehrt anders, will ich mich nicht mehr belästigen laffen." Er gab "Etliche schöne Spruche von der Rechtfertigung des Glaubens, des ehrwürdigen

<sup>1)</sup> An Baumgartner, 9. Mai 1549. Corp. Ref. B. VII, S. 402.

<sup>2)</sup> Albrecht au Melanchthon, 5. Marg 1549. Boigt, Mittheilungen, C. 48.

<sup>3)</sup> S. oben S. 287.

<sup>4)</sup> Er that es nicht, fondern gab bald nachher die Unterredung als Anhang seiner Schrift gegen Ofiander heraus.

<sup>5)</sup> Corp. Ref. 2, VII, S. 542.

Dr. Martin Luther" heraus, und fchrieb an den Nurnberger Prediger Hieronymus Befold1): "ich glaube, daß Philipp und alle feine Anhanger nichts weiter, als Diener Satans find; von der Rechtfertigung weiß er nicht das Mindeste; außer den Worten: wir werden durch den Glauben gerecht, hat er nichts von der driftlichen Lehre; wem dies unglaublich scheint, dem werde ich es so flar zeigen, daß er es mit den Handen wird greifen konnen; lese keine feiner Buder mehr; feit der apostolischen Beit hat es feinen gefährlichern Denschen in der Kirche gegeben." Dem Berzog Albrecht, der Melanchthon bochschätte, und den auch dieser liebte, ward beigebracht, er sei es hauptfachlich, der Dfianders Gegner reigte; Albrecht schrieb ibm daber, er sei ibm zwarimmer gewogen, beflage aber, daß die Gelehrten, die in Gintracht und Sanftmuth den Andern vorangehn follten, so ärgerlich mit einander ftritten Melauchthon dankte ihm für fein Wohlwollen2), und bezeugte ihm daß er Niemanden gegen Offander aufgeregt habe; er muffe fich jedoch über die Art beschweren, wie ibn dieser Mann, ben er immer geachtet hatte, nun behandelte; er bat den Fürsten, ihn zu mäßigen. Albrecht versuchte es; allein der Streit mard immer hitiger, und ba der Herzog Offandern begunftigte, brach Melanchthon den Briefwechsel mit ihm ab. Den nämlichen Tag, den 1. Mai 1551, als er das eben angeführte Schreiben an Albrecht richtete, schrieb er auch an Offander selber, um ihm den Wunsch einer mündlichen Besprechung auszudrücken; unterdeffen überfandte er ihm, furz und mit ber größten Mäßigung, einige Bemerkungen, die er seinem Nachdenken empfahl. Manche, die den Unterschied zwischen der Unficht Offanders und der officiellen protestantischen Lehre nicht begriffen, meinten, wie Unfangs Melanchthon felber, es fei nur eine Bortftreitigkeit; Melanchthon aber, der sich überzeugt hatte, daß eine tiefere Differeng zum Brunde lag, bemubte fich, bei feinen Freunden die Behauptung einer blofen Logomachie zu widerlegen; Oftander, fagte er, wolle nicht dafür angesehn fein, als sei er nur durch den Ausdruck von uns getrennt; übrigens, ware es auch in der That nur das, so mare es schon, wegen der Zweideutigkeit der Formeln und der Möglichkeit verschiedener Auslegung, bedenklich genng 3).

Im Oktober 1551 sandte Herzog Albrecht Osianders Schriften an sämmtliche Stände Augsburgischer Confession; er entschuldigte seinen Schützling, klagte über dessen Begner, und begehrte das Urtheil der Theologen. Melanchthon gab den Rath, eine gemeinsame Antwort auszusertigen, damit nicht durch etwaige Mannigfaltigkeit der Ansichten die Verwirrung vergrößert würde<sup>4</sup>). Auf Befehl seines Kurfürsten schrieb er das Bedenken der Witten-

2) 1. Mai 1551. Corp. Ref. B. VII, S. 775.

<sup>1) 21.</sup> Febr. 1551. Epistolae hist. eccl., Th. II, G. 81.

<sup>3)</sup> An Jaf. Runge, Mai 1551; — an Baumgartner, 9. Mov. 1555. Ebenb., B. VII, S. 782; B. VIII, S. 602.

<sup>4)</sup> An Libine, 4. Dez. 1551. Gbenb., B. VII, G. 867.

berger 1). Er ging barin von der Besorgniß aus, durch Offanders Lehre werde bem Menschen der Troft des Evangeliums verfürzt, da man diesen nur gang haben fonne, wenn man an die, durch ben Behorfam des Mittlers erworbene Barmherzigkeit glanbe; ber ganze Chriftus, fowohl nach seiner göttlichen als seiner menschlichen Ratur, sei Mittler und Erlöser; obschon er nur in der menschlichen Ratur das Leiden getragen, fo mare dies Leiden nicht genugthuende Gubne gewesen, wenn er nicht zugleich Gott mare. Allerdings muffe im Menschen, durch den beiligen Beift, eine Erneuerung vorgebn, und Gott in ihm wohnen; Offander habe Unrecht, ju behaupten, daß wir dieses Inwohnen Gottes nicht lehren; allein die Bergebung der Gunde fei nicht Folge dieser Erneuerung, fle muffe zuvor durch den Glauben angenommen sein; trete man mit biesem Blauben vor Gott, fo werde man gerecht, das beißt, von Gott angenommen, nicht wegen der Erneuerung, sondern wegen der, um des Berdienstes des Mittlers willen, imputirten Gerechtigfeit Christi. Auch sei zu bedeufen, daß in diesem Leben die Frommen nie vollkommen werden, und daher auch nach ber Wiedergeburt Des Troftes der evangelischen Berheißung bedürfen. Auf Offanders nicht unbegründete Bemerkung, es erzenge eine falsche Sicherheit, wenn man fage, ber Mensch werde blos badurch gerecht, daß er glaube, das Berdienst Christi werde ihm augerechnet, antwortete Melanchthon, es komme nur darauf an, daß man die Nothwendigkeit der Sundenvergebung nicht von der Rechtfertigung trenne; das Erfte muffe immer der Glaube an die Bergebung fein, dann erft konne Chriftus in uns wohnen und wirken. Dieses Bebenken ward auch von Bugenhagen und Förster unterschrieben; Letterer fügte einige beftige Ausbrucke über Offander bei, die Melanchthon mißbilliate?).

Melanchthon fand überhaupt in Osianders Lehre zu viel Paradoxes, Unflares, das, ihm zusolge, dem Bolke nichts nützte, wenn man es auch durch Deutung mildern könnte. So meinte er, wenn Osiander behaupte, Gott sei selber das Leben der Wiedergebornen, so könne dies in dem Sinne verstanden werden, als mache er keinen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Er fragte, wie der Mensch es wissen könne, daß er Gott gefalle und wie die Inwohnung von Statten gehe; wenn die Schrift, sagte er, von einem Inwohnen Gottes in uns redet, so sei dies bildlich zu kassen, das heißt, Gott sei in uns durch seine Gnade, durch die Mittheilung seines Geistes, und nicht wesentlich, wie in Christo. Während Osiander die Abstatt hatte, durch seine Meinung die Lehre von der Rechtsertigung gegen ein zu äußerliches Auffassen zu sichern, sah Melanchthon in derselben nur eine Verdunkelung des Verdienstes Christi; er wiederholte öfter den Say³): "obgleich gewiß ist, daß Gott in den Bekehr-

<sup>1)</sup> San. 1552. Corp. Ref. B. VII, C. 892.

<sup>2)</sup> Gbend., G. 914.

<sup>3)</sup> Chend., S. 967, 1151.

ten und Gläubigen wohnt, so muffen doch die Bahrheit und der Troft uns bleiben, daß wir für und für Bergebung der Gunde haben und Gott gefällig find aus Gnaden, das ift, aus Barmbergigfeit, durch das Berdienst des herrn Chriffus, Gottes und Menschen." Auffallend mar es indeffen, daß er behanptete, wenn Dfiander fage, der Meusch werde durch die Juwohnung Gottes gerecht, fo stimme er mit den katholischen Theologen überein, welche die Rechtfertigung mit bem, durch den beiligen Beift bewirften neuen Leben verwechselten; und noch auffallender mar die Konfeguenz, die er zog: wenn die Gundenvergebung geschehn ift, als Christus am Krenze starb, und wenn nachher erst noch der Mensch die wesentliche Gerechtigkeit erlangen muß, so folge daraus, daß einem Nero feine Gunden vergeben feien, daß er aber bennoch verdammt werde, weil ihm die wesentliche Gerechtigfeit fehle. Offenbar hatte Melanchthon das Muftische in Ofianders Lehre nicht gefaßt; er beschuldigte ibn, Durch die Erklärung, Gerechtigfeit sei das, mas uns gerecht handeln mache, blos außerliches Besetzeswert zu begünftigen, mas weit entfernt von dem Ginn des Königsberger Theologen mar. Melanchthon längnete zwar das Inwohnen Bottes in den Wiedergebornen nicht, für ihn war es aber eine Folge der Rechtfertigung, mahrend es nach Offander beren Ur fache mar.

Unter den an Herzog Albrecht gesandten Gutachten, war dasjenige Melanchthons eines der gemäßigsten; die meisten andern enthielten eine scharfe Kritif von Offanders Lehre, Die fie als schlechthin unevangelisch verwarfen. Das einzige, das im Wesentlichen deren Uebereinstimmung mit Luther nachzuweisen suchte, mar bas, von Breng verfaßte, ber Burtemberger; Breng hatte früher eine ähnliche Borftellung gehabt wie Offiander; da er aber in Diefer Zeit, wo des Streitens ichon genug war, neue Zwietracht verhüten wollte, ermabnte er die Königsberger Parteien zur Berföhnung 1). Heber keines der Gutachten ward Offander mehr aufgebracht, als über dasjenige Melanchthons. Er befämpfte Diesen durch mehrere Schriften auf die grobfte Beise; er warf ihm vor, die Lehre verfälscht zu haben, und durch den zu Bittenberg eingeführten Doctor-Gid, in dem die Berpflichtung auf die Angsburger Confession aufgenommen war, ben Gewissen Gewalt anzuthun. Er sagte: "er wolle ihm eine Aber schlagen, daß das Blut in gang Deutschland springen folle" und gab sein, mit Schmähungen angefülltes "Aberlaffen Philippi" heraus. Er ermahnte alle Eltern, die ihre Gohne zu Wittenberg ftudiren ließen, zu bedenken, "man nähme da das Geld von ihnen, und wenn sie dann meinten, ihr Sohn wäre ein trefflicher und in der Schrift wohlgeübter Mann, so ware er doch nur ein armer, gefangener Mensch, mit Eidespflicht in seinem Gewissen verwirrt und verstrickt, denn er habe Gottes Wort verschworen und auf Philippi Lehre geschworen, habe ibm den Anebel laffen in's Maul binden, daß er in wichtigen Sachen des Glaubens, ohne die Aeltesten in Wittenberg

- const

<sup>1) 5,</sup> Dez. 1551.

nichts Schließliches reden wolle." Als Melanchthon diese, des alten Nürnberger Reformators wenig würdige Schriften erhielt, schrieb er an Chyträus!): "ich habe gelesen was die baltische Gorgo gegen mich heransgegeben hat; nicht der Helm des Orcus, wie man es von Perseus berichtet, wird mich dagegen schüßen, sondern der unseres Erlösers Christus; ich unterwerse mich dem Urtheil der Kirche; in dieser großen Sache habe ich gewiß nicht treusos gehandelt, wie diese Gorgo mir vorwirst; ich werde zwar mit Ernst antworten, aber wenn ich auch wollte, so könnte ich doch nicht vermittelst Schmähungen streiten." Damit der widerwärtige Zauf nicht länger vor die Layen käme, gab er seine Antwort lateinisch, in Form einer afademischen Rede heraus, in der er besonders die, seit zwanzig Jahren zu Wittenberg eingeführte Verpflichtung auf die Augsburger Confession, als durch die Irrthimer Servets, Schwenkselbs und Andrer geboten, gegen die Beschuldigungen Osianders zu vertheidigen suchte ").

### Zweites Capitel.

fortsetzung und Ende des Osiandristischen Streits.

Auf das Bürtemberger Gutachten bin, ließ Herzog Albrecht durch Breng, mit dem er längst in Briefwechsel war, und dem er nach dem Interim eine Stelle in Preußen angeboten hatte, einige Bermittlungs - Artifel ftellen, um dem Königsberger Streite ein Ende zu machen. Brenz suchte nun das Bemeinsame beider Gesichtspunkte zusammenzufassen, in der Hoffnung, die Kämpfenden zu verföhnen. Er schlug sechs Bereinigungs = Punkte vor 3); die drei ersten bezogen fich auf den Gehorfam Christi, das beißt, auf beffen Wert und Berdienst; dieser Behorsam, fagte er, tomme ursprünglich von Christi göttlicher Natur, er fei Bugung für unsere Gunden und Versöhnung von Gottes Zorn; man muffe ihn im Glauben annehmen, um fich deffelben in den Bersuchungen zu tröften, und um zu vertrauen, daß Gott die Gunden verzeiht. Die drei folgenden Artifel betrafen die gottliche Gerechtigkeit: durch den Glauben an Christum wohne Gott mahrhaft in uns, er vergebe uns die Sunden, und fange ichon in diesem Leben an, uns zu reinigen und gerecht zu machen, bis' wir im zufünftigen der Sünde ganz ledig werden. Ueberzeugt, daß beide Theile über diefe Stude einig feien, meinte Breng, der gange Streit sei nur ,, ein grammatischer Krieg" über mehrere Stellen des Paulus. Offiander, so wie seine Begner, erklärten zwar die Artikel für orthodox, da aber

2) De calumnia Osiandri. Chenb., B. XII, S. 6.

<sup>1) 2.</sup> Juni 1552. Corp. Ref. B. VII, S. 1010.

<sup>3) 1.</sup> Juni 1552.

Somidt, Delandthon.

der Eine wie die Andern befürchteten, Jeder möchte sie in seinem Sinne benützen, so war damit wenig geholsen; beide Theile verwarsen die Artikel, und der Streit hörte nicht auf. Auch Melanchthon kand die Formel nicht klar genug; jedenfalls hatte Brenz Unrecht, wenn er die Sache nur für einen Wortstreit hielt; gerecht erklären ist etwas Anderes, als gerecht machen.

Osiander starb den 17. Oktober 1552. Ohne Bitterkeit sagte Melanchthon, als er diese Nachricht ersuhr<sup>1</sup>): "er hatte eine kurze Laufbahn, hätte er sie doch besser benutt! Warum ist er so heftig gegen uns entbrannt? blos weil wir behaupten, daß man auf das Verdienst Christi und nicht auf unser neues Leben bauen müsse." Ossanders Schwiegersohn, der preußische Gosprediger Johann Funk, trat nun an die Spise der Partei, nur mit mehr Ruhe und Nachgiebigkeit. Der leidenschaftlichste Gegner der Osiandristen, Joachim Mörlin, ward im Januar 1553 des Landes verwiesen. Die Gutachten der Wittenberger, der Hamburger, der Lüneburger, der Berliner, wurden veröffentlicht; in letzterm, dessen Verfasser Agricola war, hieß es sogar, Christus sei nach seiner doppelten Natur gestorben; Melanchthon billigte dies nicht, das christliche Alterthum, sagte er, habe nie so gesprochen, Agricola zeige auch hier seine Lust an sonderbaren Redensarten, denen es an Bestimmtheit und Uebereinstimmung mit der Lehre der Kirche sehle<sup>2</sup>).

Da beide Parteien in Preußen die Breng'schen Artifel als Berfohnungsmittel verworfen hatten, mahrend fich jede für fich auf dieselben berief, wußte fich Albrecht kaum mehr zu rathen. Er erfuchte Herzog Christoph von Burtemberg 3), durch seine Belehrten eine bestimmtere Erklärung über ihr früheres Bedenken abgeben zu laffen, und diefelbe den vornehmften Theologen Des Oberlands und Sachsens mitzutheilen. Breng sprach fich nun deutlicher aus, indem er auch zeigte, mas in Offianders Lehre zu verwerfen fei. Herzog Christoph übersandte die neue Formel an den Kurfürsten von Sachsen und an Melanchthon. Mit seinem Boten traf zu Wittenberg Albrechts Leibargt, Dr. Undreas Aurifaber, zufammen, der ein Ausschreiben an mehrere Bofe und Universitäten überbrachte, in welchem über die Entstehung des Streites und die bisher versuchten Mittel, ihn beizulegen, berichtet mar 4). Melanchthon fah in den von Albrecht ergriffenen Magregeln nur Anlag zu neuem Zank; das ganze protestantische Deutschland bedauerte mit ihm diesen traurigen Handel. Der Landgraf von Beffen und der Herzog von Burtemberg munichten, es mochte im Juni 1553 zu Erfurt ein Theologen - Convent gusammenkommen, um über die Sache Offanders und überhaupt über die Streitfragen

<sup>1)</sup> An Beit Winsheim, 17. Oft. 1552. Corp. Ref. B. VII, S. 1110.

<sup>2)</sup> An Musculus, 12. Apr. 1553. Gbenb., B. VIII, G. 68.

<sup>3) 26.</sup> Febr. 1553.

<sup>4)</sup> Melanchthon an Chytraus, 10. Marz 1553; an Joh. Aurifaber, 12. Marz. Corp. Ref. B. VIII, S. 45, 46.

der Zeit zu entscheiden 1). Bon seinem Fürsten darüber befragt, erinnerte Melanchthon 2) an den geringen Erfolg aller frühern ähnlichen Bersuche; nicht nur, meinte er, würden schwerlich alle evangelischen Stände Gesandte nach Ersurt schicken, sondern selbst die, welche kämen, würden Mühe haben, sich zu verständigen, denn es sei "Niemand mehr da, von dem die Andern im Zaum gehalten werden, und vor dem sie Scheu haben, wie vordem vor Dr. Luther;" wegen Osiander allein sei übrigens eine Zusammenkunft nicht nöthig, da sich bereits die große Mehrzahl der Theologen gegen ihn ausgesprochen habe. Um indessen dem Landgrafen zu willsahren, schlug der Kurfürst vor, einige hessische, kursächsische und schwäbische Theologen zu berusen, wogegen Herzog Christoph auf eine Versammlung von Gelehrten aller protestantischen Stände drang. Bei dieser Meinungsverschiedenheit gab man für diesmal den Gedanken irgend eines Conventes auf 3).

Nach längerm Schweigen wandte sich nun Albrecht wieder unmittelbar an Melanchthon 4); er verficherte ihntfeiner unveränderten Gewogenheit, bellagte, daß Ofiander ihn fo hart angegriffen hatte, entschuldigte denselben aber, indem er fagte, es fei "dem guten, ehrlichen Mann" febr zu Berzen gegangen, daß Melanchthons Schüler ihn fo fehr beschwert hatten; er habe fich, um sich zu vertheidigen, nicht gegen diese, die er fur zu jung gehalten, sondern gegen den Präceptor selber wenden wollen, was ihm nicht verwehrt werden konnte. Daran schloß Albrecht wieder die Bitte, Melanchthon moge die Sache zur Hand nehmen, um dem Awiespalt ein Ende zu machen. Melanchthon dankte ihm kurz, und verwies ihn auf seine Schrift über Ofiander 5). Ueber Albrecht wurden die seltsamsten Gerüchte verbreitet; er sab sich veranlaßt, ein Bekenntniß aufzustellen, in dem er die Oftander'schen Sate auf die lutherische Nechtfertigungslehre zurnchzuführen suchte, und das von Brenz gebilligt ward. Er sandte es auch an Melanchthon mit folgendem Brief 6): "ich kann euch nicht bergen, mit welchem Ungrund ich in der Welt herumgetragen werde, daß ich von der chriftlichen Religion zur judischen abgefallen sei und mich habe beschneiden laffen, und mas, ich weiß felbst nicht, sonft dergleichen mit fehr gesparter Wahrheit von mir gefagt wird. Nun finde ich freilich meinen besten Trost in der Religion, weil ich weiß, daß ich den rechten Glauben an den einigen Fels Jesum Christum habe; weil ich aber doch als ein armer Laye, der ich aus dem Gehör meinen Glauben gefaßt habe, nicht gerne mit ungewaschenen Banden zugreifen möchte, so habe ich deshalb mein Bekenntnig verfaßt."

2) Corp. Ref. B. VIII, S. 75.

5) 4. Mai 1553. Ebend., S. 80.

171701

<sup>1)</sup> Neuberfer, Neue Beitrage zur Geschichte ber Reformation. Leipz., 1841. B. I, S. 13.

<sup>3)</sup> Neubecker, Meue Beitrage, B. I, G. 17 u. f.

<sup>4) 28.</sup> Mår; 1553. Corp. Ref. B. VIII, S. 56.

<sup>6) 17.</sup> Febr. 1554. Boigt, Mittheilungen, G. 47.

Er bat Melanchthon, es zu prufen, und wiederholte fein Berlangen einer Busammenkunft zwischen diesem und Breng. Melanchthon antwortete 1), wiewohl er fich gerne mit seinem alten Freunde Breng über die Offander'schen Speculationen unterhalten wurde, fo seien es doch Sachen, die nicht durch zwei Personen entschieden werden fonnten, sondern vor eine Synode gehörten, wenn eine solche möglich ware. So zog fich der leidige Handel unausgeglichen in die Länge. Abgeordnete, welche die fächsichen Herzöge und Christoph von Bürtemberg nach Königsberg fandten, famen unverrichteter Dinge gurud. Auf dem Convente zu Naumburg, den 23. Mai 1554, ward endlich im Auftrage ber Fürsten die Sache den Theologen zur Entscheidung vorgelegt. Sie erklarten2), es fei in Ofianders Schriften Manches dunkel, Manches offenbar unrecht; sie wiederholten ihre, in den frühern Bedenken entwickelten Ginwürfe, fagten jedoch, hatte Osiander gelebt, fo wurde er mohl felber die anstößigen Gage beffer gedeutet haben. Melanchthon, der diese Erklärung verfaßte, schrieb bald darauf an Albrecht3), er zweifle, daß deffen Bekenntniß den Streit beilegen werde, denn es handle sich nicht blos um die Lehre von der Rechtfertigung, fondern auch um die von der Person und dem Mittleramt Christi. Er erbot fich zwar, fich mit Breng zu unterreden, wenn auch andre Theologen dazu gezogen würden; allein er versprach sich nicht viel von einer folchen Zusammenkunft, denn wie er den 24. Oftober an Albrecht fchrieb: "E. f. Gn. febn, in welcher ftreitsuchtigen Zeit wir leben 4)."

In der That, nichts hätte geholfen. Die Osiandristen wurden fortwährend mit großer Leidenschaft bekämpft, nicht nur in Preußen, sondern von
Flacius und vielen Andern. Albrecht erließ Mandate, um das Schmähen zu
verbieten und Annestie über das Vergangene zu versprechen; er bat Melanchthon, über diese Annestic ein Schreiben an die preußischen Prediger zu richten 5); Melanchthon that es 6), aber ohne Erfolg. 1556 ließ der Herzog eine Summe
der Lehre zusammenstellen, die er an Brenz und Melanchthon sandte, in der Hossmung, endlich den Frieden in seine Kirchen wieder einzuführen. Was Melanchthon darauf antwortete, ist nicht bekaunt; fand er, wie Brenz, der auch nicht
ganz mit der Summe zufrieden war, etwas darin zu mißbilligen, und nahm
ihm Albrecht dies übel? Man darf es vermuthen, denn er beklagte sich bei dem
Gerzog, daß dieser ihm abgeneigt geworden sei?). Der Hosprediger Funk
und seine Anhänger gaben endlich nach, entsagten den Ostandrischen Formeln,

<sup>1) 30.</sup> Mår; 1554. Corp. Ref. B. VIII, @ 262.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 285.

<sup>3) 20.</sup> Auguft. Gbenb., C. 332.

<sup>4)</sup> Chent., G. 365.

<sup>5) 26.</sup> Mary 1555. Boigt, Mittheil., G. 52.

<sup>6) 10.</sup> Mpril. Corp. Ref. B. VIII, S. 457.

<sup>7) 1.</sup> Mai 1556. Ebend., S. 745. Den 27. Juli 1556 versicherte ihn Mebrecht wieder sciner Freundschaft. Beigt, Mittheil., S. 54.

schlossen sich an die Wittenberger an, verpflichteten sich zur Augsburgischen Confession und den Loci, und wurden deßhalb von nun an von den Flacianern als Philippisten verfolgt.

Auch in Pommern und zu Nürnberg waren einzelne Bertheidiger der Lehre Offianders aufgetreten. Zu Stettin hatte sich der Prediger Peter Artopäus, ein gelehrter, frommer, von den Bürgern geliebter Mann, für dieselbe befannt; er ward abgesett; weil er aber gelobte, nicht mehr über die anstößigen Säte zu disputiren, empfahl ihn Melanchthon der Nachsicht seiner Vorgesetten.). Zu Nürnberg hatten Leonhard Culmann, Pfarrer zu S. Sebald, und Johann Better, Diaconus zu S. Lorenz, die Osiandrische Lehre gepredigt; vom Magistrat berufen, stillte Melanchthon durch sein Ansehn die entstandene Aufregung.). Seit diesen Zeiten verschwand der Osiandrismus aus der protestantischen Kirche. Später war Melanchthon geneigt, ihn milder zu beurtheilen; nachdem er sich mehrmals mit Brenz darüber unterhalten hatte, sprach er sich nicht mehr so unbedingt dagegen aus; er gab zu, daß man aus Ossanders Sätzen mehr gesolgert haben könne, als billig sei, und daß sie deßhalb einer genauern, unparteisschen Prüfung bedürsten.

<sup>1)</sup> Herzog Philipp von Pommern fandte, wegen Artopäus, den Greifswalder Prediger Jakob Aunge nach Wittenberg; dieser brachte Melanchthons, im Nürnberger Offiander: Streite verfastes Bedenken nach Pommern zurück. Vor einer Synode, die dasselbe annahm, widerrief Artopäus, versiel aber bald wieder auf seine Behauptungen und ward abgesetzt. Anfangs 1557 schickte ihn der Herzog nach Wittenberg; er legte Melanchthon ein Bekenntsnis vor und versprachkzu schweigen; da es ein alter Mann mit vielen Kinsbern war, verwandte sich Melanchthon für ihn um Unterstützung. An Rhodius, März 1557. Corp. Ref. B. IX, S. 118.

<sup>2)</sup> Schon 1552 schrieb Melanchthon an Culmann, die Ofiandrischen Sate nicht vor das Bolf zu bringen. (11. Dez. 1552; auch 25. Jan. 1553. Corp. Ref. B. VII, S. 1150; B. VIII, S. 28.) 1555 ward er nach Murnberg berufen; er kam, von mehrern Leipziger Professoren und von Jakob Munge begleitet; man übergab ihm "dicke Bande voller Sophismen." (30. Sept., an Milich; B. VIII, S. 546.) Er richtete an die Prediger eine schriftliche Ermahnung; die einen ermahnte er, die Lehre Dfianders nicht durch Deutungen zu entschuldigen; die andern, sie nicht auf den Kanzeln anzugreisen. Ferner verfaßte er eine Erklärung über die Rechtsertigung, ohne Dsiander darin zu nennen; sie ward von sämmtlichen Predigern unterschrieben, ausgenommen von Culmann und Vetter, die ihre Entlassung begehrten. (B. VIII, S. 547 u. f.)

### Drittes Capitel.

Streit über die Lehre Stancaro's.

Mit dem Offandristischen Streite hing eine andre Controverse zusammen, die zwar weniger Aussehn erregte, aber gleichfalls ein Beleg dafür ist, daß an die Stelle des frischen, innerlichen Glaubenslebens, eine Zeit subtiler Untersuchung und müßiger Verstandesthätigkeit trat. Man begnügte sich nicht mehr mit den Lehren, die das geängstete Gewissen trösteten, und auf so großartige Weise der römischen Theologie entgegengestellt worden waren; man wollte alle die Fragen ergründen, die Melanchthon, in seinen frühern Loci, als zum Heil unnöthig, bei Seite gelegt hatte. Man verließ "die grüne Weide," wo allein das sich nach Erlösung sehnende Herz seine Nahrung fand, um sich

auf " durrer Saide" in unfruchtbarer Speculation zu ergebn.

Im Jahr 1551, gerade zur Zeit, als zu Königsberg heftig mit Offander gestritten wurde, hielt sich daselbst, als Lehrer des Hebräischen, einer jener grübelnden Italiener auf, deren das sechzehnte Jahrhundert so viele hervorgebracht hat. Es war der ehemalige Priester Franz Stancaro aus Mantua, ein der Resormation eifrig zugethaner, aber unruhiger, hartnäckiger Mann. Gegen Ossander stellte er, mit den katholischen Dogmatisern übereinstimmend, die Behauptung auf, die Versöhnung sei allein durch das Strasseiden Christi vollbracht, das dieser nur in seiner menschlichen Natur getragen habe. Er urtheilte so: der Mittler muß ein Andrer sein, als die Beiden, zwischen denen er vermitteln soll; sagt man nun, Christus sei der Mittler nach seiner göttlichen Natur, so solgt daraus, er habe sich entweder mit sich selber vermittelt, was ein Unsinn ist, oder er sei Gott untergeordnet gewesen, was eine Keperei ausmacht; er kann also nur nach seiner menschlichen, obgleich sündlosen Natur, Mittler gewesen sein. Die göttliche Natur schloß demnach Stancaro nicht von Christi Person, sondern nur von seinem Mittleramt aus.

Anfänglich wurde diese Meinung weder von Ofiander noch von dessen Gegnern sonderlich beachtet. Erst als Stancaro sie 1552 zu Franksurt an der Oder vortrug, fand er Widerspruch von Seiten des Prosessors Andreas Musculus, der, wie Agricola zu Berlin, den Sat behauptete, Christus habe auch in seiner Gottheit das Leiden und den Tod erduldet. Kurfürst Joachim wollte ein Colloquium zwischen Stancaro und Musculus halten lassen, und berief dazu auch Melanchthon und Bugenhagen. Diese waren jedoch zu Wittenberg zurückgehalten; sie sollten den Augsburgern zur Wiedereinrichtung des Gottesdienstes, durch Bezeichnung von Predigern, behülflich sein, und dies schien ihnen wichtiger, als die Theilnahme an einer Verhandlung über scholastische Fragen. Zudem meinte Melanchthon, ein Gespräch zwischen zwei Gegnern, deren Ansichten so weit auseinander gingen, würde nichts fruchten; er bat den Kurfürsten, Beider Schristen zu schiesen, Bugenhagen und er würden

ihre Meinung darüber schriftlich geben 1). Unterdeffen schrieb er an Freunde, um ihr Urtheil zu begehren, und behandelte in seinen eigenen Borlefungen Die Lehre vom Mittler2). Nachdem er die Streitschriften erhalten hatte, aus denen er ersah, daß Stancaro auch ihn selber angriff und ihm nicht weniger als dreihundert verschiedene Jrrthumer vorwarf, sprach er fich, in einem Briefe an Joachim, nur kurz über die fragliche Lehre aus; er verhieß für fpater eine ausführlichere Bearbeitung, und rieth dem Rurfürsten, dem die Erfenntniß der Bahrheit nicht schwer sein könne, das Gegant zu verbieten3). Die versprochene Widerlegung Stancaro's schrieb er, im Juni 1553, im Schloß von Deffau mahrend eines Besuches bei dem franken Georg von Anhalt; er faßte fie "fürzer und gelinder ab, als es die Große der Sache verdiente," denn er wollte "ben reizbaren, zornmuthigen Mann nicht noch mehr aufregen 4)." Obgleich er, mit Recht, die Controverse zwischen Gegnern wie Musculus und Stancaro für eine blos scholastische hielt, so schien es ihm doch wichtig, im Intereffe ber Rechtfertigungslehre, Die firchliche Unficht von Mittler zu erhalten. Seine Schrift theilte er Freunden mit, die fie billigten, deren Unterschrift er jedoch nicht verlangte, um fle nicht auch in den Streit hineinzuziehen 5). In der Ausgabe der Loci von 1544 hatte er zum ersten Mal von der Bereinigung der beiden Naturen in Christo geredet, doch nur im Borbeigebn, und noch nicht im Sinne der fpatern lutherischen Dogmatifer. Er hatte gefagt, "fie fei so zu verstehn, daß die Gigenschaften der einen Ratur von der gangen Perfon ausgesagt werden muffen, denn der gange Chriftus fei Erlofer, Mittler und Geligmacher; man durfe nicht fagen, die gottliche Natur fei geftorben, benn fo rede man nicht von der gangen Perfon, fondern nur von der gottlichen Natur, die, an sich genommen, nicht fterbe; man unterscheide beide Naturen nicht." Sierin lag ohne Zweifel der tiefere Gedanke, daß die Menschheit Christi nicht blos in feiner Leiblichkeit bestehe, fondern vorzugsweise in dem Bewußtsein Chrifti von feiner Menschheit, welches Bewußtsein, in ihm, von dem der Gottheit nicht getrennt werden könne. Für Melanchthon war demnach die Gottmenschheit des Erlösers nicht simultane Coexistenz der beiden Naturen neben einander, sondern mahre Einheit der Berfonlichkeit des Sohns. Als ungetheilte Perfonlichkeit, als Gottmensch wohnt Chriftus in den Frommen, und als solcher ift er überall. Melanchthon fann viel über bas Geheimnisvolle dieser Frage nach; noch kurz vor seinem Tode waren seine Bedanken darauf gerichtet, nicht weil Zweifel ihn qualten, fondern weil er fich

<sup>1) 3.</sup> Oft. 1552. Corp. Ref. B. VII, S. 1086.

<sup>2)</sup> Au Buchholzer, 19. Nov. Cbenb., G. 1139.

<sup>3) 12. 3</sup>an. 1553. Ebenb., B. VIII, S. 17.

<sup>4)</sup> Respontio de controversiis Stancari. Ebenb., B. XXIII, S. 87. — An Camerarius, 15. Juni 1553. B. VIII, S. 105.

<sup>5)</sup> An Buchholzer, 1. Aug. 1553. Ebenb., G. 133.

bestrebte, in diesem dunkeln Gebiete sich ein Licht zu verschaffen, das er zulett doch nur in einem andern Leben boffte aufgehn zu sehn.

Nach der eben angegebenen Unficht entwickelte er nun, großentheils mit Berufung auf Stellen der Kirchenvater, die Lehre von der Bereinigung der beiden Naturen, gegen die Behauptung Stancaro's. 3mei Fragen, fagte er, fommen hier in Betracht; die erste sei die von der Art, fich über die Bereinigung auszudrücken; hier muffen die Formeln festgehalten werden, die bas Unsehn ber alten Rirche für fich haben; lettere lehre nun nie, die gottliche Ratur fei geboren, geftorben, u. f. m., fondern fie rede immer von ber Berfon; beide Naturen seien in Christo vereint, fie durfen weder getrennt noch vermischt werden. Christus habe göttliche und menschliche Eigenschaften, und muffe ftets gang betrachtet werden, nicht blos nach der einen oder andern Seite. Man konne indeffen nicht fagen, er fei nach feiner doppelten Natur gestorben, weil das Sterben nicht die gottliche Natur angehe; nur was beiden zugleich eigenthumlich ift, durfe von Beiden zugleich ausgefagt werden, wie 3. B. das Leben; Chriftus lebe im Himmel nach beiden Naturen, als ewiger ungetheilter Gottmenfch. Die zweite Frage, auf die es ankomme, fei die, ob Christus nur nach seiner Menschheit Mittler ift; um fie zu lösen, muffen die Ausdrucke, welche die Eigenschaften der Raturen, von denen die bas Umt bezeichnen, forgfältig unterschieden werden, diese letztern seien Mittler, Erlofer, und abuliche; sie kommen ber Perfon zu, nicht ber einen oder ber andern Natur; Christus sei Mittler, nicht blos dadurch, daß er gelitten bat und gestorben ift, sondern auch dadurch, daß er den Tod besiegt bat, und, als Hohepriester, uns durch seine Fürbitte mit Gott verfohnt. Das Leiden gehore zur menschlichen Natur, bas Berfohnen gur gottlichen; ein Mittler könne nicht gedacht werden, wenn er nicht an dem Wesen der Beiden Theil hat, die er vermitteln foll. Diese Ansicht beruhte auf der Lehre von der Gemugthuung, wie Melanchthon fie in seinen Borlesungen vorzutragen vflegte!): weil der Mensch gestindigt hatte, war es der Gerechtigkeit Gottes gemäß, baß Einer die Strafe litte, weil ohne Lösegeld Bott die Strafen nicht erläßt; da es nun Menschen waren, welche gefündigt hatten, so mußte das Opfer ein Menfch fein; fein Einziger war aber rein genug, um Gott vollfommen angenehm zu sein; deßhalb mußte der Sohn das Opfer werden, als Gott und als Mensch. Dazu kam, daß der Versöhner nicht nur ein für allemal das Werk thun follte, fondern als ewiger Mittler immerdar bei dem Bater für die Gunder bitten muß. In diesem Glauben fand Melanchthon den höchsten Trost für die durch ihre Sünden geangstigten Gewissen; einseitig und außerlich aufgefaßt, fann'er jedoch zu einer falschen Sicherheit führen, welcher Offander durch seine geistigere; freilich eben so einseitige Ansicht zuvorkommen wollte.

Als 1553 Stancaro nach Polen ging und da seine Lehre verbreitete,

<sup>1)</sup> Postille. Corp. Ref. B. XXIV, S. 77.

traf sie Anfangs auf keinen Widerspruch; sie brachte jedoch bald eine gewisse Aufregung hervor, welche die polnischen Theologen in Verlegenheit setzte; sie sandten im Januar 1555 eine Reihe von Fragen nach Wittenberg, über welche Melanchthon in obigem Sinne ein Gutachten gab!). Die den 1. Mai dieses Jahrs zu Pinczow versammelte Synode beschloß, sich noch einmal an die auswärtigen Gelehrten zu wenden; Deutsche und Schweizer schickten über Stancaro, und überhaupt über Lehre, Gottesdienst und Kirchenordnung Bedeusen ein, die zur Besestigung der Resormation in Polen nicht wenig beitrugen.

#### Biertes Capitel.

Neue Ausgabe der Loci. — Prädestinationssehre. — Streit über den freien Willen.

In den Streitigkeiten mit Offiander und Stancaro war Melanchthon der Wortführer der großen Mehrzahl der protestantischen Theologen; Flacius und seine Anhänger vertheidigten die nämliche Lehre wie er. Während dersselben Zeit aber waren mehrere seiner eigenen Ansichten der Zielpunkt der schärfsten Angriffe der über ihn erbitterten Flacianer.

Einige der schon früher von Melanchthon gemachten Milderungen ein= zelner schroffer Formeln waren in's Leipziger Interim aufgenommen worden. Indeffen, ohne den Streit über die Abiaphora, hatte man vielleicht gar nicht, oder doch wenigstens nicht so beftig über diese Menderungen der ursprünglichen Lehre gezankt. Flacius, Amsdorf, Gallus und Andre witterten aber auch hier Abfall von dem reinen Lutherthum; die Befürchtung, die verhaßten fatholischen Irrthumer wieder eingeschwärzt zu sehn, raubte ihnen die Unbefangenheit, die nothig gewesen ware, um fich über solche Dinge, wenn nicht ju verständigen, doch ruhig zu besprechen. Sie mogen nicht Unrecht gehabt haben mit der Behauptung, einzelne Meußerungen Melanchthons können mißverstanden werden; allein, von Argwohn erfüllte Beifter find stets geneigt, denjenigen falfch zu verftebn, gegen ben fle von vornherein eingenommen find; waren die Flacianer weniger von Leidenschaft verblendet gewesen, so batten fie fich mit Melanchthons Erklarungen begnügt, und hatten es vermieden, ihre eigenen Meinungen auf eine Spige zu treiben, wo fie viel eruftlicher gefährlich wurden, als was fie bei ihrem Gegner glaubten verwerfen zu muffen. Auch hier trat das mahre Interesse des frommen Lebens hinter das scholastische der Formeln gurud. Der Flacianer Geradheit und Gifer fechten wir nicht an; wir bedauern nur, daß fie nicht auch Friedensliebe damit verbanden, und daß

<sup>1)</sup> An Libius, 26. Jan. 1555. Corp. Ref. B. VIII, S. 417.

sie die Reinheit der Lehre mehr an das strenge Festhalten am Buchstaben Luthers, als an das lebendig fortschreitende Aneignen des evangelischen Beistes knüpften.

Der erfte Streit, ju bem Melanchthons Lehrweise Unlag-gab, mar ber über den freien Willen und deffen Antheil am Befehrungswerk. Seitdem er, in den Loci von 1535, den Standpunkt der absoluten Pradeftination aufgegeben hatte, mar in dieser Hinficht des Reformators Ueberzengung von Tag zu Tag fester geworden. Richt nur Stellen, wie Matth. 7, 11, Offenb. Joh. 3, 20, und überhaupt folche, wo von einem beiderseitigen Entgegenkommen Gottes und des Menschen die Rede ift, ließen ihn schließen, daß sich Letterer bei der Bekehrung nicht passiv verhalt, sondern auch die Erfahrung offenbarte ihm immer mehr den Widerstreit zwischen der Prädestinationslehre und dem fittlichen Intereffe des Chriftenthums. Die Mengsten des Gewiffens, Die Kampfe, die Jeder durchzumachen hat, bevor er zum Glauben kommt, waren für ihn unwiderlegbare Beweise, daß auch von Seiten des Menschen etwas geschieht; ware dies nicht der Fall, fagte er, fo ginge die Bekehrung vor fich, etwa wie wenn man Baffer in ein Gefaß gießen wurde. Oft ergablte er, in seinen Borlesungen, bald von Leuten, die erst durch schwere, innere Unfechtung hindurch zur Sicherheit der Sündenvergebung gekommen 1), bald von folden, die, fich für verdammt haltend, in der traurigsten Berzweiflung gestorben waren 2). "Ich habe," schrieb er einmal3), "bei Leben Luthers und hernach diese stoischen und manichäischen Frrthumer verworfen, daß Luther und Andre geschrieben haben, alle Werk, gut und bos, in allen Menschen, guten und bofen, mußten also geschehn; nun ift offentlich, daß diese Rede wider Gottes Wort ist, und ist schädlich wider alle Zucht, und lästerlich wider Gott." Um zu beweisen, daß Luther felber in der Praxis das Abfolute feiner Theorie aufhob, erinnerte er an die Trostschriften, die er an Zweifelnde und Angefochtene gerichtet hatte; "ich und Undre haben oft in feiner Gegenwart gehört, wie er selbst Andre also getröstet hat, sie sollten sich an die Verheißung halten, die allgemein ift, und fich nicht felbst ausschließen."

Bon diesen Gedanken bewegt, überarbeitete er von Neuem seine Loci theologici. Schon als er, 1541, vom Colloquium von Regensburg heim kam, sing er wieder an, sie in seinen Borlesungen zu behandeln. Die Beranlassung dazu war, wie er sich ausdrückte, die von Eck, Gropper u. s. w. "aufgebrachte, neue und listiglich gefärbte Sophisterei; " dieser wollte er die Loci "gleich als einen Schild, aus den Zeugnissen der Schrift zusammenge-

<sup>1) 3.</sup> B. Postille. Corp. Ref. B. XXIV, S. 67.

<sup>2)</sup> Namentlich die Geschichte des Italieners Franz Spiera. Den lateinischen Bericht Gribaldo's über das tragische Ende dieses Mannes übersetzte Meslanchthon in's Deutsche, 1549. Corp. Ref. B. XX, S. 613.

<sup>3) 1559.</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 766.

flochten," entgegenstellen. Das Buch erschien im Jahr 15441); in der Form unterschied es sich von der zweiten Umarbeitung durch einige Menderungen in der Aufeinanderfolge der Loci, durch Abkürzung oder Erweiterung einzelner Stude. Was den Inhalt betrifft, sprach sich hier Melanchthon, wie man gesehn hat, zum ersten Mal über die Bereinigung ber beiden Naturen in Christo aus; über das Abendmahl dagegen sagte er nur wenig, wegen bes gerade darüber entbrannten Streits. Das Bemerkenswertheste in dieser Ausgabe war die weitere Ausführung des schon 1535 von ihm aufgestellten Sates, daß bei der Befehrung drei Ursachen mitwirken, das Wort Gottes, der heilige Beift und der Wille, der dem Worte nicht widerfrebt, sondern es aufnimmt. Seinen Buhörern hatte er noch zwei andre Loci dictirt, über die Erbfünde und den Willen, nahm sie aber, um Luther zu schonen, nicht in die jum Druck bestimmte Arbeit auf?). Manche tadelten ihn, daß er sich über Einiges weniger icharf ausdrudte als in der erften Zeit; fie behaupteten, er strebe nach ber Gunft der Bischofe; felbst ber Kangler Brud fagte ihm scherzend, er suche einen Cardinalshut zu erhaschen 3). Luther jedoch blieb ruhig; weit entfernt, sich mit dem Freund zu entzweien, gab er vielmehr, 1545, den Loei das schönste Lob; in der Borrede zum ersten Theil seiner lateinischen Werke fagte er: "ich habe lange benjenigen widerstanden, welche die Herausgabe meiner Bücher verlangten, sowohl weil ich nicht wollte, daß über denselben die Arbeiten der Alten vernachlässigt würden, als weil wir, burch Gottes Gnade, bessere methodische Werke besitzen, unter denen Philipps Loci das vorzüglichste ist; ein Theolog und Bischof fann auf's Vollkommenste daraus lernen, fräftig zu sein im Bortrag von der Lehre der Gottseligfeit."

Erst nach Luthers Tod, in der Ausgabe von 1548 und seitdem in allen solgenden, erschien die Stelle über den freien Willen, die nun Melanchthon zum Borwurf gemacht ward, obschon sie im Grunde nichts Anderes enthält, als was in den Editionen von 1535 und 1544 schon angedeutet war. Der Haupttadel betraf die Aufnahme der von Erasmus gegebenen Definition des freien Willens, gegen welche in den ersten Jahren der Resormation Luther so mächtig gestritten hatte, und die sich doch sehr von der blos philosophischen entsernte. "Ich habe," so drückte sich Melanchthon aus 1), "viele gesehn, die, über ihre Sünden betrübt, gesragt haben: wie können wir hossen, von Gott angenommen zu werden, da wir kein neues Licht, keine neue Tugenden in uns verspüren? thut der freie Wille gar nichts, so müssen wir, bis wir

- comple

<sup>1)</sup> Zu Melanchthons Lebzeiten ward biese Bearbeitung 25 Mal gedruckt. 1553 überarbeitete er selber die Nebersetzung von Justus Ionas.

<sup>2)</sup> An Beit Dietrich, 10. Nov. 1544. Corp. Ref. B. V, S. 523.

<sup>3)</sup> Melanchthon an Camerarine, Marg 1544. Gbenb., G. 332.

<sup>4)</sup> Chend., B. XXII, S. 658.

uns der Wiedergeburt, die man uns preif't, bewußt werden, in Mißtrauen und Zweifel leben. Diese Einbildung ift ein gefährlicher Trug, von dem man die Gemüther ablenken ning, dadurch, daß man sie belehrt, daß der Wille nicht unthätig ift. Bhargo und Saul baben nicht gezwungener Beise, sondern freiwillig Gott widerstanden, obgleich er ihnen häufige und überzeugende Beweise seiner Gegenwart gegeben hatte. Andrerseits ist David nicht bekehrt worden, wie wenn ein Stein in eine Feige verwandelt würde; der Wille hat in ihm mitgewirft, als er die Drohungen und Verheißungen Gottes vernahm . . . Brauchte man, ohne irgendwie dabei thätig zu fein, nur auf wunderbare Eingebungen zu warten, wie die Schwärmer es behaupten, fo bedürfte man des Evangeliums nicht, und es ware fein Kampf in den Seelen. Bott hat die Predigt seines Wortes verordnet, auf daß es gehört werde, auf daß der Mensch die Verheißung bedenke und annehme, und, während er die Zweifel bekämpft, der beilige Geift in ihm sein Werk beginne. Denjenigen, die ihr Bögern damit entschuldigen, daß sie fagen, der Wille thue nichts, antworte ich: das Gebot Gottes ist ewig und unwandelbar: ihr follt der Stimme des Evangeliums gehorchen, den Sohn hören und ihn als Mittler erkennen. Du sagft, du kanust dies nicht; sicher kannst du es, richte dich nur am Evangelium auf, bitte Gott, daß er dir helfe, und wisse, daß der heilige Beift in diesem Troste wirksam ist; überzeuge dich, daß Gott gerade auf diese Beise uns befehren will, wenn wir, durch die Berheißung ergriffen, mit uns felber fämpfen, ihn anrufen, und unserm Mangel an Vertrauen, unserm Unglauben und andern bofen Neigungen widerstehn. Es baben deßbalb vor Zeiten Einige (er meinte hier besonders Erasmus) gesagt, der freie Wille sei die Fähigkeit, fich zur Gnade zu wenden, das heißt, die Berheißung zu hören und den Berfuch zu machen, fie anzunehmen und gegen die Gunde zu streiten ... Da die Berheißung allgemein, und in Gott fein doppelter, sich widersprechender Wille ist, so muß nothwendig die Ursache der Annahme der Einen und der Berwerfung der Andern in den Menschen selber sein. Der richtige Gebrauch dieser Lehre in den Uebungen des Glaubens und im Troft ber Seelen wird die Bahrheit bestätigen, daß drei zusammengehoren, das Wort Gottes, der heilige Geist und der Wille."

Bei dieser Ansicht war Melanchthon weit entfernt, den Werken irgend ein Verdienst zuzuerkennen. Nicht nur sprach er sich fortwährend auf's Bestimmteste gegen den katholischen Pelagianismus aus, sondern stellte das Verdienst Christi als einzigen Grund des Heils und der Nechtsertigung dar. Die Art, wie er das Verhältniß begriff, läßt sich am einsachsten so ausdrücken: der Mensch kann sich nicht durch sich selber zum Glanden erheben, so wenig er durch sich selber das Gesetz vollkommen zu erfüllen vermag; allein die dazu nöthigen Kräfte sind nicht ganz verloren, sie sind nur gestört und geschwächt; er kann das Bedürfniß und den Wunsch der Heilung fühlen, diese Heilung ist aber nur Gottes Werk. Der heilige Geist ist in dem

Menschen nicht thätig wie in einem todten Klotz, er setzt eine That des Willens voraus, die seine Wirksamkeit bedinge und begleite.

Wenn dabei Melandthon noch zuweilen von Pradestination redete, fo verstand er darunter nicht mehr die absolute Nothwendigkeit. An dem Bedanken festhaltend, Bott fann nicht Urheber der Gunde fein, wollte er doch stets "die verwickelte Disputation über die Frage, ob Alles also muffe geschehn wie es geschieht, Gutes und Boses," als zum Beil unnöthig vermeiden; er fah darin nur einen, dem menschlichen Berstande unzugänglichen, metaphyfischen Gegenstand, an dem sich der Scharffinn vergeblich übe; er erinnerte an ein Wort, das ihm einst zu Tubingen fein Lehrer Stadigmus gesagt hatte: "ich nehme Beides an, daß nämlich Alles geschieht, wie Gottes Vorsehung es geordnet hat, und daß es bennoch Zufälliges, das heißt, vom menschlichen Willen Abhängiges giebt; wie aber Beides zu vereinigen ift, das weiß ich nicht1)." Rur in Bezug auf die sittlichen Folgen widerlegte er öfter das, was er die Lehre der Stoifer von der Nothwendigfeit nannte, weil dadurch Gott jum Urheber des Bofen gemacht, der Rugen des Gebets aufgehoben und der Mensch, statt gebessert, in der Gunde befestigt wird. "Wenn wir fallen, fo laßt uns nur unfern Willen anklagen, und nicht in Gottes Rathschluß die Urfache davon suchen; und seien wir zugleich überzeugt, daß die Berheißung der Gnade Alle angeht, und daß Gott den Kampfenden hilft." Wie schon oben gezeigt worden ift, pflegte er zu sagen, man muffe in der Behandlung der Prädestination mit der allgemeinen Berheißung des Beils anheben; "Alle die oben, das heißt mit dem absoluten Rathschluß Gottes, angefangen haben, die haben fich überstürzt;" wir haben genug an dem durch Christum geoffenbarten Willen Gottes zu lernen, und sollen ihn nicht vernachlässigen, um in Geheimnisse eindringen zu wollen, die uns in dieser Welt immer verborgen bleiben?). Go fchrieb er an Calvin3): "es ist mit dem Worte Gottes zu beginnen und der Verheißung nicht zu widerstehn; wir follen diese nicht erft dann annehmen wollen, wenn uns der geheime Rathschluß Gottes geoffenbart sein wird; dem Unnehmenden steht Gott bei, der durch sein Wort wirksam ift." Gott hat von Ewigkeit beschloffen, Diejenigen, die seinem Worte glauben, aus Gnade selig zu machen. Die Lehre von der Prädestination ist demnach, Melanchthon zufolge, von der von der Rechtfertigung nicht mehr verschieden. "Weder aus der Vernunft, noch aus dem Besetz ift die Erwählung zu beurtheilen, sondern aus dem Evangelium; fle geschieht, um des Herrn Christi willen, durch den Glauben; eine andre Urfache follen wir nicht fuchen. So wie wir, wenn wir von der Rechtfertigung reden, mit dem Evangelium beginnen, so auch bei der Erwählung. Ebenso

<sup>1)</sup> An Calvin, 11. Mai 1543. Corp. Ref. B. V, S. 109.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 769; B. XX, S. 562.

<sup>3) 11.</sup> Mai 1543. Chenb., B. V, S. 109.

Gottes Wort. Damit soll man sich trösten und begnügen 1)." "Diejenigen," sagte er einmal in einer Vorlesung, "welche getauft sind und bitten und glauben, daß ihnen die Sünden um Christi willen vergeben werden, diese werden geheiligt. Wenn ihr daher die Predigt des Wortes hört, so sollt ihr gewiß sein, daß sie euch angeht, und nicht grübeln über Erwählung oder Prädestination, von der erst am Ende zu urtheilen ist, wie geschrieben steht: selig die im Herrn sterben. Ihr sollt nicht zweiseln, sondern die Verheißung auf euch anwenden; habt ihr dann den Ansang des Glaubens, so wird Gott weiterhelsen 2)."

Aus dem bisher Gesagten erfieht man, wie Melanchthon nach und nach zur richtigen, evangelischen Erkenntniß fortgeschritten war, daß von dem perfönlichen Seilsbedürfnisse des Menschen ausgegangen werden musse, um von da zu dem geoffenbarten, barmberzigen Willen Gottes überzugehen, der sich in Christo verwirklicht hat und der Alle umfaßt, die den Erlöser glaubig ergreifen. Gnade und Seil werden (a priori) Allen angeboten, aber (a posteriori) nur denen zu Theil, die sie annehmen wollen; sie find nichtsdestoweniger freies Geschenk, da der Mensch auf keinerlei Verdienst Anspruch machen kann. Durch diese Lehre von einer freien That des zu Christo bintretenden Menschen, wird die Rechtsertigung durch den Glauben nicht im Mindesten verdunkelt. Wenn übrigens in Melanchthons Darftellung Dieser Fragen etwas Schwankendes übrig blieb, fo ift zu bedenken, daß damals das theologische System noch nicht abgeschlossen sein konnte, und daß seine Begner, die es für fertig hielten, nicht weiter kamen, als zu scholastischen Definitionen und starren Formeln. Sein Verdienst bleibt immer, dem ethischen Interesse den Vorzug vor dem blos logischen gegeben und auf dasjenige gedrungen zu haben, was das Gewiffen tröftet, wenn auch dem Berftande Manches dabei dunkel bleibt; wir wandeln im Glauben, und nicht im Schauen.

Selbst Melanchthons Gegner hielten Anfangs seine neue Bearbeitung der Loci sehr hoch. Im Juni 1549 schrieb Flacius an ihn: "so wenig als ich meinen eigenen Untergang wünschen kann, so wenig wünsche ich den deiner Loci;" und Tilmann Heßhusen sagte in einer Rede: "so wie Philipp in seinen biblischen Commentaren alle andern kirchlichen Schriftsteller übertroffen hat, so hat er in seinen Loci sich selber übertroffen." Calvin schien noch der Einzige zu sein, der mit Melanchthons Lehrweise über die Prädestination und den freien Willen nicht zufrieden war. Als er die neue Ausgabe der Loci erhielt, und zugleich erfuhr, daß Melanchthon in der im Jahr 1549 zwischen den Schweizer Kirchen gemachten Einigung (Consensus Tigurinus)

<sup>1)</sup> Loci. Corp. Ref. B. XXII, S. 417.

<sup>2)</sup> Postille. Ebend., B. XXV, S. 438.

alle Stellen durchstrichen hatte, die fich auf die Brädestination bezogen, bezeugte er ihm sein Bedauern darüber 1): "um es offen zu gestehn, unfre Religion bindert mich, dir in diesem Theile beizustimmen; du scheinst mir zu philosophisch vom freien Willen zu lehren, und in der Behandlung der Erwählung nichts zu suchen, als dich dem gemeinen Menschenverstand anzubequemen; denn man fann es nicht einer Tauschung zuschreiben, wenn du, ein scharffinniger und in der Schrift vortrefflich bewanderter Mann, die Erwählung mit der allgemeinen Berheißung verwechselst;" fonnten sie sich mundlich darüber unterhalten, meinte Calvin, fo wurden fie fich leicht verstehn. Später schrieb er ihm noch einmal, er begreife nicht, wie ein so großer Theologe die ewige Prädestination verwerfen könne; er verlange nicht, daß er diese Lehre annehme, weil er, Calvin, sie behaupte, sondern weil sie die der Bibel sei2). Als 1552 Calvin zu Genf wegen derselben angegriffen ward, und seine Gegner sich auf Melanchthon beriefen, dessen Loci in französischer Uebersetzung, mit einer Vorrede von Calvin selber, bereits zweimal erschienen waren3), fagte Dieser in seiner Apologie an den Magistrat4): "um nicht neugierigen Leuten Gelegenheit zu geben, in die Geheimnisse Gottes zu tief eindringen zu wollen, hat fich Melanchthon zu sehr an den gewöhnlichen Berftand gehalten; daher hat er mehr als Philosoph, denn als Theolog von diesen Dingen geredet; nichtsbestoweniger ehre ich ihn wegen. feiner ausgezeichneten Gelehrfamkeit und feiner Tugenden, und weil er treu für die Berbreitung des Evangeliums gearbeitet hat. Was ich an ihm ausauseten finde, verberge ich ihm nicht; er läßt mir die Freiheit, dies zu thun, und von seiner Seite find Zeugniffe genng vorhanden, wie fehr er mich liebt." Es trat auch feine Entzweiung zwischen ihnen ein; Beide hielten aus ernstem, religiösem Interesse ihren Gesichtspunkt fest; die Lehre von der absoluten Pradestination war, wie wir zu Unfang Diefer Geschichte gezeigt haben, nicht blos Erzeugniß einer logischen Speculation, sondern Berwahrung gegen die fatholische Werkheiligkeit, Demüthigung für den menschlichen Stolz. Daß Calvin das sittlich Bedenkliche derselben nicht zugab, lag in feinem Wefen begrundet, fo wie es zu Melanchthons Natur gehörte, wegen diefer sittlichen Folgen das Prinzip zu mildern und den nach Bergebung fich sehnenden Sünder auf die Allgemeinheit der Gnaden=Verheißung zu weisen. Ja Melanchthon erlebte es noch, zu seiner Freude, daß Calvin, im Streite mit Westphal, ohne seine Lehre von der Prädestination in der Theorie

2) 27. August 1554. Ebenb., G. 133.

4) 6. Oft. 1552. Lettres françaises de Calvin, publ. par Bonnet. Paris, 1854. B. II, S. 361.

<sup>1) 28.</sup> Mov. 1552. Calvini epistolae, S. 107.

<sup>3) 1546</sup> und 1551. Bergl. Corp. Ref. B. XXII, S. 656 u. f. — Schon 1535 ober 1536 war, wahrscheinlich zu Benedig, eine stallenische Ueberssetzung ber Loci erschienen.

aufzugeben, doch seine Ansicht vom Abendmahl nicht mehr von derselben abhängig machte 1).

In Deutschland indessen hatte es Melandthon mit Gegnern zu thun, die nicht so geneigt waren, wie der ihnen weit überlegene Genfer Reformator, trop der Lehrverschiedenheit, das Große anzuerkennen, das er geleistet hatte, und Achtung und Freundschaft für ihn zu bewahren. Seine Ansicht von der Mitwirkung des Willens war auch in's Leipziger Interim aufgenommen worden; es hieß darin: "Wiewohl Gott den Menschen nicht gerecht macht, durch Berdienst eigener Werk, die der Mensch thut, sondern aus Barmberzigkeit, umsonst, ohne unser Berdienst, daß der Ruhm nicht unser sei, sondern Christi, durch welches Berdienst wir allein von Sünden erlöset und gerecht gemacht werden: gleichwohl wirket der barmberzige Gott nicht also mit dem Menschen, wie mit einem Block, sondern zieht ihn also, daß sein Wille auch mitwirket, so er in verständigen Jahren ist." Flacius und feine Freunde sahen bierin einen Abfall von der reinen Lehre Luthers; sie blieben in Allem bei der ursprünglichen Form dieser Lehre stehn; die Gründe der Fortbildung waren ihnen fremd; Luthers Grundfat vom unfreien Willen, und mithin der von der absoluten Nothwendigkeit, ward Haupt = Dogma für sie; von da aus entwickelten sie ihr System, nicht psychologisch und ethisch wie Melanchthon, sondern blos auf dialeftische Weise; sie fragten mehr nach logischer Consequenz, als nach den Bedürfnissen des Herzens. Wir widerholen es zugleich, ohne die Adiaphora wäre ihr Benehmen vielleicht weniger schroff gewesen; vor dem Leipziger Interim hatten sie geschwiegen, die Loci hatten sie nicht nur nicht angefochten, sondern höchlich gelobt. Der Umstand, daß obiger Artikel sich im Leipziger Interim fand, genügte nun, um ihn als Entstellung des achten Lutherthums zu verwerfen. Im Jahre 1550 fandte Melanchthon an den Leipziger Professor Pfeffinger einige Thesen über den Sat, daß Gott mit dem Menschen nicht wirft wie mit einem Klotz, um darüber disputiren zu lassen?). Flacius griff ihn alsobald deßhalb an; auch ließ ein Flacianer die Loci von 1522 wieder drucken, um deren Berfasser als im Widerspruch mit fich felber darzustellen 3). Erstaunt, daß "die ungeheuerliche Meinung von der Nothwendigkeit, die er längst für begraben hielt," wieder Bertheidiger fand, bereitete Melanchthon eine Widerlegung "dieser Stoiker" vor4); er hielt sie indessen noch zurück; der eigentliche Streit über die Mitwirkung des Willens bei der Bekehrung brach erst einige

<sup>1)</sup> Beppe, Geschichte bes beutschen Protestantismus. Mathurg, 1852. B. I, S. 65.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Camerarius, 7. Marz 1550. Corp. Ref. B. VII, S. 555. — Salig, B. I, S. 648.

<sup>3)</sup> S. Corp. Ref. B. XXI, S. 70.

<sup>4)</sup> An Eurene, 11. April 1550. Gbend., B. VII, S. 571.

Jahre später aus, im allgemeinen Kampfe der Flacianer gegen Magister Philipp und dessen Schüler.

#### Fünftes Capitel.

Streit über die Nothwendigkeit der guten Werke.

In dem Leipziger Interim war ferner der Sat enthalten, gute Werke seien, als von Gott geboten, nothig zur Geligkeit, und unterlaffe man fie, so verliere man die Gnade und den heiligen Geist; sie gefallen Gott bei den Biedergeborenen, weil diese glauben, daß sie um Christi willen angenommen werden; dadurch werde nicht ber Irrthum bestätigt, daß man mit den guten Berken die Seligfeit verdiene, benn felig werde man nur durch den Glauben allein; wo aber die guten Werke fehlen, da konne auch der Glaube nicht fein 1). Bu diefer Unficht, der wir schon mehrmals bei Melanchthon begegnet find, war er theils durch die Antinomisten, wie Agricola, veranlaßt worden, die das Wort nöthig migverstanden und im Sinn von gezwungen erklarten 2), theils durch Schwärmer, wie Thomas Kirchmeier, die vorgaben, der Mensch könne den Glauben haben und gerechtfertigt fein, wenn er auch fortfahre, in Sunden zu leben3). Diesen verkehrten Behauptungen stellte er die Nothwendigkeit des neuen Gehorsams als göttliche Ordnung entgegen; er sagte, dieser Gehorsam werde durch das Wort Gottes und den heiligen Geist im Bergen angeregt, und aus ihm fließen die guten Werke, die vor ber Bekehrung nicht möglich sind. Schon in den Loci von 1535 hatte er gelehrt: gute Berke find nothig jum ewigen Leben, weil fie nothwendig auf die Berfohnung folgen muffen. Man erinnert fich an den Streit, den er darüber mit Cordatus hatte. Die nämliche Lehre behielt er in der letten Ueberarbeitung der Loci bei, nur fügte er, um allem Migverständniß zu begegnen, die Erklärung bingu: wenn die bofen Berke Strafe verdienen, fo verdienen boch die guten die Seligkeit nicht; jene find dem Besetz Gottes entgegen, diese thun ihm nie völlig genug 4).

Diese Lehre predigte nun sein Freund Georg Maior, ein ruhiger, milder Mann, der 1548 von Merseburg vertrieben, eine Zeit lang zu Wittensberg gelebt hatte, und 1550 zu Eisleben als Superintendent der Mansseldischen Kirchen angestellt worden war. Da er sah, wie Viele den Artikel von der Rechtsertigung mißbrauchten, und muthwillig meinten, man könne

- CONTROLE

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 60.

<sup>2)</sup> Gegen ben Say: man muß gute Werfe thun, gebrauchte Agricola bas schlechte Wortspiel: "bas Muß ist versalzen."

<sup>3)</sup> Melanchthon an Dietrich, 18. Jan. 1544. Corp. Ref. B. V, G. 290.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 405; B. XXI, S. 429, 789.

ohne Bufe und mahre Befehrung felig werden, hielt er den einfachen praftischen Grundsatz fest, Niemand werde felig durch bose Werfe ober ohne gute. Für Umsdorf war dies eine gefährliche Verfälschung der lutherischen Recht= fertigungelebre; er veröffentlichte, 1551, gegen Maior und Bugenhagen eine Schrift, in der er fle anklagte, durch das Leipziger Interim Aergeruiß angerichtet zu haben. Dagegen vertheidigte Maior, in einer Predigt, die Nothwendigkeit der guten Werke. Als die Mansfeldischen Prediger ihm widersprachen, schrieb er, gegen Melanchthons Rath 1), eine Apologie, in der er, der Wahrheit gemäß, fagte, er habe wenig an den Verhandlungen über das Leipziger Interim Theil genommen, und fei daher nicht berufen, es zu verantworten; er habe stets gelehrt, der Mensch werde nur durch den Glauben gerecht, allein gute Werke seien unentbehrlich, um den Glauben zu bezeugen. Da brach erst recht der Streit gegen ihn los; Amsdorf, Flacius, Gallus, bekämpften diese "schreckliche Lehre;" Amsdorf nannte Maior einen Pelagianer, Papiften, Mameluden; Flacius warf den Wittenbergern vor, durch die Behauptung der Nothwendigkeit der guten Werke auf die Annahme der Tridentiner Beschlusse vorbereiten zu wollen, flagte sie an, sich durch Geld vom Kurfürsten bestechen zu lassen, und gab vor, Maior stelle Die guten Werfe als Urfachen ber Seligkeit dar. Diese ungerechten Ausfälle reizten den fonft fo friedfertigen Mann; er predigte und schrieb gegen Flacins, wies alle katholische Deutung seiner Lehre auf's Entschiedenste als falfch gurud, und erflärte, "die Werfe feien zur Erhaltung des neuen Lebens fo nothwendig, daß, wenn man sie nicht thut, es ein gewisses Zeichen ist, daß der Glaube todt und gefärbt, und nichts ist als eine rein erdichtete Opinion." Flacius ging auf nichts ein; "Gott fummert fich nicht um die Werke," fagte er und legte die Frage den Predigern von Magdeburg, Lubeck, Hamburg und Lüneburg vor, die sich fämmtlich gegen Maior aussprachen. Und doch beruhte der ganze Streit nur auf einem Migverstand; richtig auf= gefaßt, war Maiors Lehre, welche auch diejenige Melanchthons war, nicht angreifbar; die Flacianer wollten sie aber nicht richtig verstehn; überall argwohnten sie hinneigung zum Katholicismus, so daß in ihren Augen die Nothwendigfeit der guten Werfe gleichbedeutend mit deren Berdienstlichfeit werden mußte.

Melanchthon hielt sich anfänglich dem Streite fern; er ermahnte seinen Freund, die Formel nicht weiter zu vertheidigen, "weil doch alsbald die Dentung angehängt wird, als sollten gute Werke Verdienst sein zur Seligsteit." Maior schwieg von nun an; die Erbitterung "der illyrischen Schreisber," meinte er, sei so groß, "daß Alles, wie gut es auch gemeint sei, doch auf's Aergste ausgelegt werde; ""ich will daher," schrieb er an Albrecht von Preußen, "Alles in Gottes Gericht gestellt haben, und tröste mich meines

<sup>1)</sup> Melanchthon an Eber, 6. Cept. 1552. Corp. Ref. B. VII, S. 1016.

Gewissens')." Trop seines Schweigens, erlangten die Eiferer, daß ihn der alte Graf von Mansfeld aus dem Lande vertrieb. Er kehrte nach Wittenberg zurück , wo er wieder Professor ward.

In den nämlichen Streit ward auch Juftus Menius gezogen. Seit 1527 Superintendent zu Eisenach, war er 1546, nach Myconius Tod, auch Superintendent von Gotha geworden. Lettere Stelle erhielt, nach ber Uebergabe Magdeburgs, der von Naumburg vertriebene Umsdorf. Bei der ersten großen Kirchen Bisitation im Herzogthum Sachsen, die im Jahr 1554 Amsdorf leitete, warf er Menius vor, "die Irrthumer" Maiors zu lehren. Menius behauptete auch wirklich, die guten Werke gehören nothwendig, zwar nicht zur Rechtfertigung, aber zum neuen Gehorsam. Auf einer zu Gisenach gehaltenen Synode, 1556, erklärte der Jenaer Professor Victorin Strigel, Diefer Sat könne, abstract genommen, auf dem Gebiete des Gesetzes nicht mißbilligt werden, allein er gelte weder auf dem Gebiete der Rechtfertigung. noch auf dem des neuen Gehorfams. Amsdorf wollte felbst von dieser Dentung nichts wiffen. Menius theilte feine Schriften Melanchthon mit, ber sie der evangelischen Lehre gemäß fand2); dies war keine Empfehlung für ihn, er mußte Gotha verlaffen, erhielt jedoch bald, auf Melanchthous Berwendung, eine Stelle zu Leipzig.

Auch zu Nordhausen ward über diese Frage gestritten. Der Pfarrer von Belbra, Stephan Agricola, vertheidigte die Nothwendigkeit der guten Werke, mahrend der von Nordhausen, Anton Otto, ftreng auf dem Gegentheil bestand. Bom Magistrate befragt, xieth Melanchthon, die Formel: nothig zur Seligkeit, fallen zu laffen, und die Sache nicht in Predigten zu verhandeln3). Agricola wurde von einer Synode abgesetht; Otto dagegen ging so weit, daß er an seiner Rirchthure den Sat anschlug: die größte Runft des Chriften ift, das Gesetz nicht zu kennen. Man konnte dies so erklären, daß er nur fagen wollte, der Christ solle dahin gelangen, nicht mehr nach dem Gesetz, als foldem, zu handeln; allein so trocken dahingestellt, ließ der Sat die gefährlichste, antinomistische Deutung zu. Man sieht, wie wenig diese Theologen, die aus allen Melanchthonschen mildern Formeln papistische Irrthumer herausfanden und sie wegen möglicher falscher Deutung verwarfen, sich felber vor übertriebenen Ausdrücken büteten, die noch viel leichter migverstanden werden konnten als die, welche sie mit so großem Eifer befämpften 4).

- PRESE

<sup>1) 28.</sup> Aug. 1553. Boigt, Briefwechfel, G. 458.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Menius, 27. Juni 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 787.

<sup>3) 13. 3</sup>an. 1555. Gbenb., G. 410.

<sup>4)</sup> Etwas Achnliches wie Maior, obwohl in anderm Sinn, lehrte 1554 Matz thias Lauterwald, der früher zu Königsberg eine Anstellung gehabt und gegen Offander eine kleine Schrift herausgegeben hatte, in der er ihm vor-

### Sechstes Capitel.

Erneuerung des Abendmahlsstreits.

Es war vorauszusehn, daß der gegen Melanchthons Lehrweise begonnene Kampf auch das Abendmahl berühren mußte. Nachdem seine Art, das Sacrament zu erklären, lange unangesochten in vielen deutschen Kirchen herrschend gewesen war, brachte die Flacianische Strömung die Lehre Luthers wieder an die Oberfläche; was Luther bald in mystischem Tiefsinn für wahr gehalten, bald in schrosser Abneigung gegen die Schweizer in hyperbolischen Worten ausgesprochen hatte, das ward nun ganz sinnlich aufgefaßt, wo möglich noch mehr übertrieben, und in eine scholastische Formel verwandelt, so daß der alte, eingeschlasene Streit mit der alten Heftigseit wieder erwachte.

Bei Melanchthon stand die lleberzengung fest, das Einfachste sei, zu lebren, das Sacrament sei nur Sacrament im Moment des Gebrauchs; wenn Paulus sage, das Brod sei die Gemeinschaft des Leibes, so bestätige er hiemit, daß außer dem Gebrauch das Brod nichts Sacramentliches an sich babe, daß es aber bei der Communion das Unterpfand unfrer Einpflanzung in den Körper Christi sei; für das Gewissen genüge es daher, zu glauben, daß bei der Handlung mit Brod und Wein Leib und Blut gereicht werden, und daß Christus wahrhaft in uns gegenwärtig und wirksam ist; diese Bereinigung sei eine geheimnisvolle, sehr verschieden von einer phyflichen. Diese Ansicht findet sich in der Repetition der Augsburger Confession, im Ordinanden-Examen, in der Erklärung des nicanischen Symbolums. Mit Unrecht würde man behaupten, Melanchthon habe die Gegenwart Christi beim Abendmahl gelängnet; nur die materielle, locale, in die sinnlichen Gle= mente eingeschlossene Gegenwart gab er nicht zu; er hielt sich an die ungetheilte, gottmenschliche Persönlichkeit des Herrn. Die gange Sandlung, mit der damit verbundenen Verheißung der Gnade vermittelst des Worts, war für ihn Sacrament, nicht blos Brod und Wein; Christus wird mit Brod und Wein empfangen; da dieses Empfangen nur dem Glauben möglich ist, konnte Melanchthon nicht mehr von einem Geniesen durch die Unglaubigen

warf, "Taulers Schwärmerei und Entzückung" zu erneuern. Er war jett Prediger zu Eperies in Ungarn, und behauptete, ber bloße Glaube an sich habe die Verheißung der Gnade nicht, sondern nur der Glaube, insosern er durch gute Werke die Buße bezeugt. Da der Prediger von Baitphen, Michael Radaschin, hieran Anstoß nahm, sandten die Obrigkeiten beider Orte nach Wittenberg, um ein Gutachten zu begehren. Melanchthon gab Lauterwalds Ansicht für eine Spissindigkeit aus, denn wenn auch Buße und neuer Gehorsam nothwendig sind, so seien sie doch nicht Ursachen der Sündenvergebung; die Annahme der Gnade müsse vorhergehn, dann erst solgen bei den Wiedergebornen der neue Gehorsam und vie guten Werke. Corp. Res. B. VIII, S. 352 u. s.

reden, denn diese geht die Verheißung der Gnade, welcher sie widerstreben, nichts an.

1552 ward der Streit durch den Prediger Joachim Westphal wieder angefacht, den zwanzig Jahre vorher Melanchthon für Hamburg empfohlen hatte. Bestphal griff nicht zunächst die Wittenberger, sondern Calvin und Beter Martyr an, jedoch mit nicht zu verkennenden Unspielungen auf Delanchthon und seine Schüler. 1553 antworteten ihm Bullinger und Calvin; dieser berief sich darauf, daß in der zu Regensburg, im Jahr 1541, vorge= legten Augsburger Confession nichts vorkomme, das seiner eigenen Lehre widerstreite, und daß, wenn etwas noch unklar darin ware, Niemand es beffer aufhellen könnte, als der Berfasser Melanchthon. Lettern forderte er daher zu wiederholten Malen und auf's Dringenofte auf, öffentlich in der erneuten Controverse das Wort zu ergreifen; er hoffte, sein Unsehn würde noch groß genug fein, um die immer zahlreicher auftretenden Wegner zum Schweigen zu bringen. "Ungelehrte, ungeftume Leute," fchrieb er ihm den 27. August 15541), "haben bei euch ben Sacramentsfrieg wieder angefangen; alle Gutgefinnten beflagen es, daß du diefelben durch deine Zuruchaltung zu begunstigen scheinest; wie kuhn auch die Unwissenheit sein mag, so zweifelt doch Niemand, daß es dir, durch freieres Bekennen deiner Ueberzeugung, möglich ware, die Leidenschaft der Widersacher, zum Theil wenigstens, zu befänftigen. Ich weiß zwar, und fage es auch Andern, mit welcher Gattung von Menschen du zu thun hast, wie sehr dich diese Dinge angstigen und betrüben, mit welcher Borficht du fo Bieles, das dir im Wege fteht, erwägen mußt; nichts aber ift fo bedeutend, daß es dir erlauben konnte, durch dein Schweigen die heftigen Menschen aufzumuntern, die Rirche zu entzweien. Du weißt, daß seit dreißig Jahren die Augen Bieler auf dich gerichtet sind, die nichts mehr wünschen, als fich durch dich belehren zu lassen. Ist dir aber unbekannt, daß heute Mancher an dir zu zweifeln anfängt, da du zu furchtsam auf deiner unbestimmten Lehrart beharrst? Fehlt es dir an Freiheit, das was du für nüplich hältst, aufrichtig zu bekennen, so solltest du dich doch bemühen, die Berwegenheit berer zu mäßigen, die fo unzeitig wieder toben." Unwillig, daß Melanchthon, dieser Mahnung ungeachtet, sich nicht am Streite betheiligte, beflagte fich Calvin bitter bei Peter Martyr über bas, was er Magister Philipps Schwäche nannte2). Dieser fühlte schmerzlich das Peinliche seiner Lage; war man auch in Kursachsen den Flacianern abgeneigt, und fand auch seine eigene Darstellung der Abendmahlslehre hier keinen Widerspruch, so hatte er es doch nicht magen dürfen, in Deutschland für Calvin-in die Schranken zu treten; zudem ift es gewiß, daß er, trop seiner

<sup>1)</sup> Calvini epistolae, S. 133; — auch 5. Marz, 23. August 1555. Chenb., S. 156, 162.

<sup>2)</sup> August 1554. Ebenb., S. 135.

Freundschaft für den Genfer Theologen, deffen Ansicht doch nicht vollständig theilte: nirgends findet man in seinen Schriften die eigenthumlichen calvinischen Formeln von dem verklärten Körper Christi und dessen Wirksamkeit im Abendmahl. Die Befämpfer Calvins sparten allerdings die Angriffe auf ihn selber nicht; allein er hatte des Zankens schon genng, und wollte sich nicht noch größere Feindschaft bereiten; zwar schien ihm manchmal eine Bertheidigung unerläßlich, selbst der kurfürstliche Rath Ulrich Mordeisen machte ihm Borwürfe wegen seines Schweigens; er wußte indessen, daß der Hof seine Einmischung in die Sache nicht wünschte. Er schrieb an Calvin 1), der Streit sei auch aus haß gegen ihn felber angeregt worden, auf daß man eine Urfache fande, ihn zu unterdrucken; er wolle fich jedoch fern halten, nur mit Calvin, als einem mahrheitsliebenden Manne, wurde er sich gerne über die große Frage unterhalten. Ebenfo ermahnte er feine Freunde jum Schweigen; als Hardenberg zu Bremen wegen seiner Ausicht vom Abendmahl angegriffen ward, rieth er ihm, lieber wegzugeben, als in diesen unruhigen Zeiten mit seinen Collegen zu disputiren; "hatte man boch," sagte er flagend, "bei der Erklärung dieses so wichtigen Gegenstandes mehr Fleiß auf das Beurtheilen der Meinungen der Alten, als gehäffige Streitsucht verwandt! Dieser Zwiespalt hat den Lauf des Evangeliums aufgehalten, und die Gewalt und Berwegenheit unsrer Gegner vermehrt 2)."

Sein Schweigen befriedigte indessen die Flacianer nicht; vielmehr gab es ihnen neuen Stoff zu Berdacht. Um ihn zu reizen, ließ Nicolaus Gallus 1554 die Sammlung von Stellen aus den Kirchenvätern wieder drucken, die er, vor fünfundzwanzig Jahren und fehr einseitig zu Marburg zusammengetragen hatte. In der Borrede fagte Gallus ironisch, seine Absicht sei, "den Schimpf von seinem Praceptor abzuwischen, und ber Welt zu beweisen, daß dieser, wenigstens bei Lebzeiten des feligen Dr. Luthers, niemals gleich mit den Sacramentirern gedacht;" "da Manche," fügte er bei, "fich auf Magister Philipps Antorität stügen, um den Irrthum zu verbreiten, so hielt ich es für der Mühe werth, was auch er selber nicht mißbilligen kann, dieses ehedem von ihm veröffentlichte Bekenntniß nen drucken zu lassen; was anch Ginige von seiner Lehre denken mogen, hier haben wir sie klar ausgedrückt, und wir danken ihm dafür, daß er die Zeugnisse der Alten gefammelt hat." Melanchthons alter Freund, Johann Stigel, seit 1548 Professor der Dichtfunst zu Jena, schrieb ihm 3), er sei seinetwegen in großer Angst, benn Biele haben ihn in Berdacht, ein Anhänger Calvins zu sein; er beschwor ihn, dieses Gerücht öffentlich zu widerlegen, um die Besorgnisse berer zu heben, die fonst das Schlimmste von ihm denken müßten. Dieser Aufforderung folgte

<sup>1) 14.</sup> Oft. 1554. Corp. Ref. B. VIII, G. 362.

<sup>2)</sup> An Sarbenberg, 6. Febr. 1550. Cbenb., B. VII, S. 543.

<sup>3) 1.</sup> Dez. 1555. Gbenb., B. VIII, S. 621.

er so wenig als der entgegengesetzten Calvins; er beharrte in seinem Schweigen, nicht aus Feigheit, sondern weil er das Disputiren mit Einzelnen versichmähte; er war entschlossen, wie es sich in der Folge zeigen wird, wenn er von einer Kirche oder einem Landesherrn um seine Meinung befragt würde, sie unumwunden abzugeben.

Unterdessen wuchs immer mehr der blinde Eifer der neuen Auhänger Luthers. Die Lehre von der Ubiquität, das heißt, von der Ueberallheit des wirklichen Leibes Christi, welche Luther zwar felber behauptet, die aber in die protostantische Kirchenlehre keinen Gingang gefunden hatte, bildeten sie jest im materiellsten Sinne aus. Sie beriefen sich dabei auf diejenigen Bibelstellen, wo Christo, seit seiner Erhöhung von der Erde, die Theilnahme an der göttlichen Herrlichfeit zugefchrieben wird; unter dem Sigen zur Rechten Gottes verstunden sie, daß Christus Alles mit seiner Gottheit erfülle, und unter diesem Alles auch seinen eigenen menschlichen Körper; ihnen zufolge nimmt Christus nicht nur nach seiner göttlichen, sondern auch nach seiner mensch= lichen Natur an der Majestät Gottes Theil, so daß auch dem gur menschlichen Natur gehörenden Leib die Eigenschaft der Allgegenwart zugesprochen werden muß; der erhöhte, Alles erfüllende Chriftus verbindet fich dann mit den Substanzen des Brods und des Weins, in diesen ift daher der mahre Leib und das mahre Blut, und diese werden wirklich, sowohl von den Frommen als von den Gottlosen empfangen. Nicht nur stellte nun der Bremer Prediger Johann Timann diese Lehre, nach welcher der Gottmensch in alle Ewigkeit mit einem zugleich finnlichen und allgegenwärtigen Leibe gedacht werden muß, als Dogma der protestantischen Kirche auf; nicht nur nannte Westphal zu Hamburg die englischen und französischen reformirten Flüchtlinge Märtyrer des Teufels: sondern Ginige lehrten, zum Spotte des Bolfs, der Leib Christi werde in den Bauch aufgenommen wie jede anbere Speise; Andre ließen die von der Hostie auf die Erde fallenden Brodlein zusammenfegen und den verschütteten Wein abkragen, weil in den consecrirten Elementen Christus fortwährend eingeschlossen sei! Gang wie die fatholischen Doctoren des Mittelalters, die ernsthaft gefragt hatten, was mit einer Maus anzufangen ware, die eine Softie aufgefreffen hatte. Luther hatte freilich einmal gesagt, der Leib Chrifti werde mit den Zähnen zerbissen; allein dies war eine, in aufgeregter Stimmung ihm entfahrene Redensart; solche Uebertreibungen wurden nun von seinen Schülern buchstäblich als Grund der achten Lehre genommen. Nicht mit Unrecht nannte Melanchthon dieses geistlose Halten am Mengern eine Brodvergötterung (artolatreia), während man ihn und seine Freunde als verstedte Calvinisten verschrie. In einem Schreiben an einen Erfurter Prediger griff Bestphal seinen Grund= fat an, daß nichts Sacrament fei, außer dem Moment des Gebrauchs; "fällt diese Regel," fagte er darauf, "so folgt unvermeidlich die Bestäti= gung der katholischen Lehre von der Brodverwandlung; ich habe mich

derfelben stets bedient, und dem ehrwürdigen Dr. Luther hat sie miß-fallen 1)."

Um ärgsten ward zu dieser Zeit der Bremer Domprediger Bardenberg verfolgt. Er war der einzige, welcher der von Timann behaupteten Ubiqui= tat widersprach; er übergab dem Magiftrat einige Gate gegen diese Lebre, und weigerte fich, ein von den übrigen Predigern verfaßtes Befenntniß zu unterschreiben, in dem es bies, Brod und Bein seien wesentlich Christi Leib und Blut. Amei von dem Magistrat abgesandte Rathsherren legten zu Wittenberg den Theologen die Sache vor, und diese antworteten durch Melanchthon, indem ste sich auf die Augsburgische Confession beriefen, und vor unhaltbaren Formeln und "fremden Disputationen" warnten2). Als einige lutherische Fürsten vom Bremer Magistrat die Bertreibung Hardenbergs verlangten, fchrieb Melanchthon an diesen 3): " du siehst wie der Groll derjenigen wächst, welche die Brodverehrung vertheidigen; die Bofe, selbst Die Frauengemacher werden gegen uns aufgeregt; flüchten wir uns daber gu bem herrn, und bitten wir ihn, felber ber Richter Diefes Streites gu fein." Noch konnte fich jedoch der Magistrat nicht entschließen, den trefflichen Prediger zu verbannen; erst später gab er bem Drängen der lutherischen Theologen nach.

# Siebentes Capitel.

Versöhnungsversuche zwischen Klacius und Melanchthon.

1556.

Bei diesem Stande der Dinge, bei der gegenseitigen Erbitterung der Gemüther, bei dem Neberhandnehmen der streng-lutherischen Richtung, war kaum noch an eine Versöhnung der Parteien zu denken. Wenn auch Meslanchthon bekannte, er habe durch Einwilligung in die Leipziger Adiaphora gesehlt; wenn er auch die Formel, gute Werke sind nöthig zur Seligkeit, nicht mehr gebrauchte, und sich nicht in den Abendmahlöstreit mischte, so war doch dies Alles nicht geeignet, die Flacianer zu besänstigen. Flacius vermochte nie, Melanchthons treue Redlichkeit anzuerkennen; in seiner Leidensschaftlichkeit war es ihm unmöglich, dessen Standpunkt billig zu beurtheilen, er sah in ihm nur noch einen Abtrünnigen, einen Verräther der Kirche. Der Greis, der die ersten Kämpse der Resormation so tapfer mitgekämpst, und

<sup>1)</sup> An Harbenberg, 11. Juni; an Matthesius, 30. Juli 1557. Ebend., B. IX, S. 167, 189.

<sup>2) 20. 3</sup>an. 1557. Ebenb., B. IX, S. 15.

<sup>3) 9.</sup> Mai 1557. Ebenb., S. 154.

zum Siege so Bieles beigetragen hatte, konnte aber dem ungestümen, so viel jüngern Flacius nicht weichen; mit dem aufrichtigsten Ernst, unter beständigem Gebet, hatte er Jahre lang die Lehre geprüft, während sein Gegner das Necht dieser Prüfung bestritt und sich nur an den Buchstaben Luthers hielt. Wie sehr indessen auch Melanchthon in Briesen au Freunde über den Haß seiner Feinde klagte, er ließ sich doch nie dazu verleiten, sie öffentlich auf ähnliche Art zu behandeln, wie sie mit ihm verfuhren; er misbilligte es stets, wenn der oder jener seiner Schüler den Schmähungen der Flacianer mit nicht minder groben Ausfällen begegnete.

Seit 1556 machte Flacins, auf feine Beife, einige Berföhnungsvorschläge, bas beißt, er zeigte fich bereit, mit Delanchthon Frieden zu schließen, wenn diefer fich feinem Urtheil unterwerfen wurde. Der Erfolg diefer Unmaßung war vorauszusehn. Raspar von Nidbruck und Heghusen, damals Superintendent zu Goglar, wohin ihn Melanchthon empfohlen hatte, verwandten sich bei diesem und bei Flacius, um sie zu einem Einigungsversuch zu bewegen. Melanchthon widersetzte sich nicht; er ließ durch seinen Schüler Gottschalf Schulze, der zu Magdeburg Lehrer war, an Flacius melden'), er weigere fich nicht, mit gelehrten und frommen Mannern über einige wichtige Fragen zu fprechen, obgleich die Streitfüchtigen bes Berlaumdens fein Ende machen; nur werde er es nicht dulden, wenn man ihm wegen der Berwerfung " der stoischen Nothwendigkeit" den Krieg ankündige. Auch Flacius nahm den Borfchlag an; durch Schulze fandte er die Briefe von Nidbruck und Heghusen an den jungen, mit Melanchthon befreundeten Franzosen Hubert Languet, der damals zu Wittenberg weilte; er erklärte diesem2), er wolle zu Coswig, einer fleinen anhaltischen, zwischen Wittenberg und Magdeburg gelegenen Stadt, mit Melanchthon zusammenkommen und einen, bochstens zwei Freunde mitbringen, um Beugen des Colloquiums zu fein; daffelbe möge auch Melanchthon thun. Er versprach die größte Gelindigkeit der Worte, die Sache felber aber, fagte er, erlaube ihm fein Gewiffen nicht zu vernachläffigen. Zugleich fandte er, ein direktes Correspondiren mit dem Gegner noch vermeidend, an Paul Gber einige Artifel, die, seinem Dafürhalten nach, zum Frieden dienen follten3). Es waren folgende: wir erkennen den Papst für den Antichrift, bleiben einhellig bei der Augsburger Confession, verdammen das Tribentiner Concil und das Augsburger Interim, behaupten, daß keine Einigung mit den Papisten möglich ist, daß Niemand fich unterstehn darf, in Lehre und Gebrauchen Gleichheit mit ihnen zu machen, daß es der weltlichen Obrigfeit nicht gebührt, die Ceremonien zu andern; wir verwerfen die Borte: gute Berfe find nothig zur Geligkeit, ebenfo die

<sup>1) 7.</sup> Juli 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 794.

<sup>2) 12.</sup> Juli. Ebenb., S. 794.

<sup>3)</sup> Chenb., S. 799.

Irrthümer der Zwinglianer, der Wiedertäufer, Offanders, Schwenkfelds, u. f. w., und wollen diejenigen, die irgend eine falsche Lehre verbreitet haben, nicht eher wieder als Brüder ausehn, als bis sie dieselbe öffentlich verdammen und widerrufen.

Diese Artifel, welche die merkwürdige Ueberschrift hatten: "gelinde Fürschläge, einen gottseligen und friedlichen Bergleich zu machen," gab Eber an Melanchthon nicht ab, benn auf folche Forderungen bin, war keine Eintracht zu erwarten, die meisten waren unnöthig, gerade darum aber um so beleidigender. Melanchthon hatte des Flacius nicht bedurft, um sich vom Papft loszusagen und das Tridentinische Concil zu verwerfen; wozu also eine Erklärung hiernber von ihm verlangen, wenn fich nicht hinter dies Berlangen ber ungerechte Argwohn verbarg, er sei in's Geheim zum Papstthum geneigt? Wozu ferner von dem Augsburger Interim reden, nach dem Religionsfrieden, der es überall abgeschafft hatte? Um ärgsten war die Zumuthung, keinen als Bruder zu betrachten, fo lang er nicht einen öffentlichen Widerruf feiner Irrthumer gethan hatte; Melanchthon follte feierlich befennen: er habe sich in Bezug auf die Adiaphora geirrt, dann erst wollte Flacius Frieden mit ihm machen. Der "gelinde Fürschlag eines gottseligen Bergleichs" erwies sich somit als eine Borladung vor den Richterstuhl eines Gegners, der sich für den alleinigen Besitzer der Wahrheit hielt, und vor dem Melanchthon reumüthig Abbitte thun follte. Als bald darauf Languet nach Magdeburg fam, überredeten ihn Flacius und Wigand, die Artifel seinem Freunde zu überbringen. Languet, der die Berhaltniffe nicht genau fannte und gern den Frieden vermittelt hatte, versprach, Melanchthon zu einem Colloquium zu bewegen. Dieser aber fonnte sich nicht mehr dazu entschließen; er übergab Languet schriftlich seine Antwort 1): "Einer meiner alten Freunde hat gefagt, man wolle mich unterdrücken, damit ich das nicht verhindre, was meine Gegner suchen; wie kann man aber behaupten, daß ich sie hindre, ba ich schweige und ihre Schläge annehme, ohne sie zuruckzugeben? Ich lebe in großer Befümmerniß; ich febe, daß fie es find, die die Erklärung der wichtigsten Dinge unmöglich machen, über die ich mich doch fo gerne, um der Ehre Gottes und des gemeinen Wohles willen, mit unparteiischen, gelehrten, der Sophistif abgeneigten Leuten unterhalten mochte. Was nütt es, mit folchen zu reden, die wie Stolz?), Gallus3), Johann Aurifaber 1), ungelehrt und voll Leidenschaft find, und nur nach der Gunst der Höfe oder des Pöbels streben? Mit Flacius war ich früher durch wahre Freundschaft verbunden; ich wünschte nichts mehr, als mich über die ge-

<sup>1) 15.</sup> Juli 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 798.

<sup>2)</sup> Weimarischer Hofprediger.

<sup>3)</sup> Prediger zu Weimar.

<sup>4)</sup> Professor ber Theologie zu Konigeberg.

sammte Lehre mit ihm zu besprechen; er hat aber Dinge über mich verbreitet. die ich nie weder geschrieben noch gedacht habe, so daß ich jetzt nur Hinterlist befürchte. Wollte Gott, er wäre bereit, eben so aufrichtig mit mir zu handeln, als ich mit ihm! Reiner meiner Collegen will dem Gespräch beiwohnen; auch halten fie dafür, es ware für mich nicht ficher, allein mit ihm gufammenzukommen. Schon lange begehren einige gottesfürchtige Fürsten eine brüderliche Berhandlung; findet eine folde statt, so werden wir und die Andern Gelegenheit haben, uns auszusprechen. Ich suche nichts, rege Niemanden auf, verstärfe mich nicht durch Parteien, was ich ohne Mühe thun könnte; ich bleibe an meinem Ort, diene durch Lehren dem gemeinen Rugen, bereite mich, in diesem meinem Alter, auf das Sterben vor, und bitte ben Sohn Gottes, mich zu einem Gefäß feiner Barmbergigkeit zu machen. Andre mögen Macht und herrschaft suchen; mich geht das nichts an. Der herr, der weiß, daß ich nichts suche als die Verherrlichung der Wahrheit, die Ehre Gottes und die Reinerhaltung der Kirche, wird über mein Thun und Wollen urtheilen. In diesem Bewußtsein lebe ich und empfehle mich Gott. Ich weiß, daß ich ein schwacher Mensch und nicht unsehlbar bin; ich darf aber hoffen, daß viele Gutgesinnte erkennen werden, welches mein Streben, meine Arbeiten. meine Absichten in meinem Berufe waren." Als Languet Dieses Schreiben Flacius mittheilte, sparte dieser die bittern Worte nicht; "da alle freundlichen und friedlichen Handlungen," fagte er 1), "vergeblich find, so ist nichts übrig, als, dem Befehle Chrifti gemäß, die Sache vor die Rirche zu bringen, so wie wir schon früher gezwungen waren, es zu thun, um diese Wuth zu bekampfen." Im August erschien dann sein heftiges Buch "von der Ginigkeitberer, fo für und wider die Adiaphora in vergangenen Jahren gestritten," in dem er, als einzigen Weg zum Frieden, öffentlichen Widerruf von Melanch= thon und seinen Schülern verlangte.

Boll Wehmuth über diese gehässigen Streitigkeiten, schrieb der Meißner Rector Georg Fabricius an Flacius?): könnten er und Melanchthon sich gütlich mit einander unterhalten, so würde gewiß Gott weitere Gnade geben; Flacius habe ja bisher Achtung vor Magister Philipp gehabt, und dieser sei ein friedsertiger Mann; nur die Feinde frohlocken über diesen unseligen Zwiespalt, und die Jugend wisse nicht mehr, an wen sie sich in der Lehre halten solle. Flacius erwiderte³), man müsse den Wittenbergern um so kräftiger widersprechen, je größer ihr Ansehn ist; sie sehn nicht auf die Ehre Gottes, sondern nur auf eigenen Ruhm; auch verweigern sie jede Verhandlung. Den 1. September schrieb er an Melanchthon selber⁴), mit Bezugnahme

<sup>1) 21.</sup> Juli 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 802.

<sup>2) 24.</sup> Aug. 1556. Bei Calig, B. III, G. 217.

<sup>3) 29.</sup> Aug. Chenb., G. 226.

<sup>4)</sup> Chenb., S. 226.

auf deffen Brief an Languet; er hielt ihm vor, was er in der Interims - Ungelegenheit gefündigt haben follte, und daß er Schuld an der Irrlehre Maiors sei: seine beste Todes-Borbereitung wäre ein Widerruf. Diesem harten Schreiben legte er nochmals feine "gelinden Borfchläge" bei. Melanchthon war bereits zu einer Antwort auf das Buch "von der Einigkeit" entschloffen; er gab fie, den 5. September, in Form eines Briefes an Flacius 1). Er beflagte sich, daß dieser', sein früherer Freund, ihn nun so wuthend verfolgte, daß er auf unredliche Weise seine Absichten verdrehte und seine Aussprüche verstümmelte; er berief sich auf seine allgemein bekannten Bemühungen gegen das kaiserliche Interim, zeigte, welches fein Untheil an den Berathungen über das Leipziger gewesen, und erklarte ehrlich, er hatte Grund gehabt, die Adiaphora zuzugeben, damit die reine Lehre erhalten wurde, bitte aber Gott um Berzeihung, wenn er in dieser Sache einen Jrrthum begangen; auch habe er sich ja bisher nie öffentlich gegen die Anklagen vertheidigt; über das jedoch, das ihm mit Unrecht vorgeworfen werde, dürfe er nicht länger schweigen. Er erinnerte baran, daß er Maior ersucht, die Formel, gute Werke feien nöthig zur Geligkeit, als falfcher Deutung fabig aufzugeben, bestand aber auf der Lehre von der Nothwendigkeit des neuen Gehorsams, zur Widerlegung des Antinomismus. Auch er, fuhr er fort, wünsche Gintracht; da er die Abiaphora nicht rechtfertigen wolle, moge auch Flacius aufhören, darüber zu ftreiten und fich lieber mit allen Frommen vereinigen, um der Kirche in Liebe zu dienen und fie gegen die Feinde von Außen zu schützen; dies ware nöthiger und beider Theile wurdiger. Hierauf mußte Alacius nichts Anderes zu antworten, als Melanchthon noch einmal seine Sünden und Irrthümer vorzugählen.

Da in der Schrift "von der Einigkeit" auch das Andenken des frommen Georg von Anhalt angegriffen war, wandte sich dessen Bruder, Fürst Joachim, an den Magdeburger Magistrat, daß er dem Flacius besehle, "den löblichen Fürsten ruhen zu lassen," widrigenfalls er dafür sorgen würde, dessen Ehre zu vertheidigen. Melanchthon indessen rieth Joachim, nicht weiter zu gehn, sondern wie er selber die Schmach in Geduld zu tragen?). Zu Wittenberg erregte die genannte Schrift, unter Prosessoren und Studenten, die größte Erbitterung; es erschien eine Fluth von Spottgedichten über die Flacianer; eines besonders ward damals sehr bemerkt; es sührte den Titel: die Synode der Bögel³). Mit beißendem Wiße erzählte es, wie nach dem

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 838.

<sup>2) 14.</sup> Oft. 1556. Ebenb., S. 871.

<sup>3)</sup> Synodus avium. Corp. Ref. B. XX, S. 767. Der Herausgeber bes Corpus bezieht das Gebicht auf den Frankfurter Convent im Juni 1557, indem er sich auf einen Brief Melanchthons an Matthesius, vom 12. Juli 1557, beruft (B. IX, S. 178). In diesem Brief sagt aber Melanchthon, der Convent sei eine "altera ogendoorvodos;" also war vorher eine

Tode des Schwans (Luthers), die Bogel zusammengekommen waren, um ein neues Oberhaupt zu mablen; Die friedlichern, welchen ein reiner, barmonischer Gesang gefiel, hatten für die Nachtigall (Melanchthon) gestimmt. die Andern theils für den Rufut (Flacius), theils für die Amfel (Amedorf), oder den Sahn (Gallus); der Rufuf mare julest als Meifter der Schreier ausgerufen worden, und verfolgte nun mit seiner Schaar die Nachtigall und deren treue Bewunderer; zum Schluß führte der Dichter noch die Grasmücke (Die Wittenberger Universität) ein, wie fie den Kufuf beschuldigte, ihre Rinder zu morden. Letteres bezog fich auf das Gerücht, das zu Wittenberg umging, Flacins fete Alles in Bewegung, um Melanchthons Bertreibung zu erlangen. Melanchthon selber hielt sich nicht für sicher1), obschon er von seinem Aurfürsten nichts zu befürchten hatte; er glaubte, sich nach einem andern Wohnsige umsehn zu muffen, und dachte an Stragburg, von wo aus ein Ruf an ihn ergangen war. Der Rector Johann Sturm hatte ihn, im Namen der Scholarchen, gebeten, die Stelle eines Lehrers der Theologie anzunehmen, und seinen Schwiegersohn Bencer mit fich zu bringen, da bas gastliche Stragburg für Beibe Raum genug batte. Dankbar antwortete er auf diese Einladung?), wie beschwerlich ihm auch, in seinem Alter und mit seiner Familie, die weite Reise mare, so wurde er sich doch mit Freuden zu Straßburg, in einem Areise berühmter Belehrter, niederlaffen; in seiner Lage muffe er zwar auf Alles gefaßt sein, allein da einige Fürsten sich bemuben wollen, dem Streit ein Ende zu machen, fonne er fich noch nicht entschließen, von Wittenberg wegzugehn.

Es wurde auch wirklich ein neuer Versuch gemacht, Flacius milder zu stimmen. Er schien darauf einzugehn, allein sein angebliches Versöhnungs-mittel bestand immer nur in der Forderung, Melanchthon solle sich selber verdammen. Ohne Zweisel durch Flacius angeregt, schrieb Nicolaus Gallus, dazumal Prediger zu Regensburg, an Melanchthon einen, in verhältniß-mäßig ruhigem Tone gehaltenen Brief<sup>3</sup>). Nachdem er darin sein Bedauern

andre. Das Gebicht gehört zu ben Spottgedichten gegen die Flacianer. Während der Verhandlungen zu Coswig beflagten sich die Vermittler über die zu Wittenberg erschienenen Pasquille; die Vögelsunde war offenbar eines derselben, sie paste ganz zu den Umständen. Sie wurde im Juli 1557, nebst andern ähnlichen Stücken, wieder gedruckt; Flacius beschwerte sich darüber, 9. Aug. 1557; B. IX, S. 212. Es ist ein Irrthum, wenn man vermuthet, Melanchthon selber habe die Synodus avium, so wie das Idyllion de philomela (B. XX, S. 776) verfaßt; er hätte nicht so von seiner Person geredet, wie es in diesen Gedichten geschieht. Das Wort Philomela ist aus den Anfangssylben seiner Namen zusammengesest.

<sup>1)</sup> An Camerarius, 8. Oft. 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 867.

<sup>2)</sup> Sturm an Melanchthon, 10. Nov. 1556; — Melanchthon an Sturm, 13. Dez. Ms.

<sup>3) 9.</sup> Nov. 1556. Corp. Ref. B. VIII, ©. 895.

ausgesprochen, daß Melanchthon durch das Nachgeben in den Adiaphora die Augsburger Confession geschwächt und die Beuchelei begunstigt habe, warf er ihm vor, durch seine veranderte Ansicht über den freien Willen, Die Lehre von der Rechtfertigung zu trüben; barüber wünsche er fich nun, ernst und doch in Liebe, mit ihm zu unterhalten; er felber fei weit entfernt, die stoische Rothwendigkeit zu vertheidigen, oder die Pradestination in die Rechtfertigungsfrage zu mifchen; er gebe den freien Willen zu, in Bezug auf die außere Chrbarkeit vor der Wiedergeburt, nur langue er, daß der Mensch, durch die Kraft seines Willens, etwas thun konne, um sich zu Gott zu befehren, denn die Befehrung fei lediglich das Wert des beiligen Geiftes, der fich dazu des Worts und der Sacramente bedient; er migbillige daber, daß Melanchthon in seine letze Ausgabe der Loci die Meinung des Erasmus über den freien Willen aufgenommen habe. Gallus wiederholte die Behauptung Luthers von einem verborgenen Willen Gottes; der Menfch, fagte er, fonne der Gnade widerstehn, allein annehmen konne er sie nicht; es muffe daher eine Urfache geben, warum Gott den Ginen dem Andern vorziehe; da Diese Urfache aber in der Schrift nicht geoffenbart sei, so folle man nicht danach forschen. Daneben sei auch Melanchthon wegen seiner Abendmahlslehre verdächtig geworden; um ihn zu vertheidigen, habe ihm zwar Gallus den Dienst geleistet, seine Sammlung von patristischen Stellen wieder berauszugeben; allein man befürchte bennoch, er halte zu ben Sacramentirern. Dies seien die Gründe, warum man fich von ihm trennen mußte; eine Berföhnung sei immer noch möglich, wenn er nur seine Irrthumer öffentlich widerriefe. Die Seftigkeit seiner Wegner werde durch die von Gott gebotene Strenge entschuldigt; da sie allein den rechten Berstand der Schrift besitzen, fonnen fie in fein Nachgeben willigen.

Aufgebracht über diese Zumuthungen, antwortete Melanchthon diesmal mit schärfern Worten!; er bestand auf seiner Lehre vom freien Willen, verwarf die übertriebenen Ansichten der neuen Lutheraner vom Abendmahl, und sagte, nachdem man ihn während fünf Jahren mit Schmähungen überhäust, sei es nun eine Ironie, ihm eine Bersöhnung auzubieten, die nur darin bestehn solle, daß er Abbitte thue; nichtsdestoweniger, meinte er, könnte Alles noch gut gemacht werden, wenn die Flacianer nur wollten; er biete ihnen an, die Hamburger, Braunschweiger und Lüneburger Prediger als Schiedsrichter zu berusen. Inzwischen erhielt er, durch den Prediger Werner von Barby, die Versicherung²), Flacius wolle Friede mit ihm machen, wenn er öfsentlich das Leipziger Interim verwersen und geloben wolle, sich in der Folge keiner zweideutigen Formeln mehr zu bedienen. Also innner noch das Leipziger Interim, gleich als ob es noch irgendwo bevbachtet worden wäre,

<sup>1) 1.</sup> Dez. Corp. Ref. B. VIII, S. 915.

<sup>2) 9.</sup> Deg. Gbenb., G. 922.

und als hätte Melanchthon nicht wiederholt erflärt, er habe die Adiaphora langst aufgegeben! Roch verwunderlicher war es, daß Werner, wenn nicht, was faum zu glauben ware, der gelehrte Flacius felber, zu den Lehrverderb- . nissen nun auch ploglich die Weise rechnete, wie sich Melanchthon in den Loci von 1535 über die Zeugung des Sohnes ausgedrückt hatte. Bisher hatte Niemand daran gedacht, hierin eine Regerei zu entdecken; jest aber schloß Werner aus Melanchthons Erklärung, Gott habe, sich selbst denkend, ewig das ihm gleiche Wort, den Logos, gezeugt, daß er in eigentlichem Sinne nur den Sohn Wort Gottes nenne, und der Bibel diesen Namen nur uneigentlich gebe; er wagte dagegen die Bemerkung, in der Schrift werde der Sohn nie das Wort genannt, außer in der Offenbarung Johannis 9, 19; dieses Buch habe aber, als apofryphisch, keine Autorität. Treffend fagt hiernber ein älterer Kirchenhistorifer 1): "das waren mir Theologen, die von Christo als dem Worte des Baters nichts wissen, und die Offenbarung nicht für ein kanonisches Buch erkennen!" Melanchthon traute seinen Augen kaum, als er diese Epistel erhielt; er könne nicht glauben, schrieb er an Werner2), daß dieser der Verfasser sei, denn es sei nicht anzunehmen, daß ein protestantischer Theolog das Evangelium und den ersten Brief des Johannes nicht fenne, wo Chriftus fo offenbar das Wort genannt wird. Auf das Begehren, seine sogenannten Irrthumer zu widerrufen, ging er auch diesmal nicht ein; er wisse wohl, fagte er, daß er irren fonne, unterwerfe sich aber nicht dem Urtheil eines Einzelnen, sondern nur dem der Kirche. Dieses Urtheil schienen nun auch Flacius und Gallus annehmen zu wollen; Letterer berichtete Melanchthon, in einem langen Schreiben vom 20. December3), daß nun die Sache den von ihm in Vorschlag gebrachten Kirchen überwiesen werden solle. Indem Melanchthon an die Samburger, Braunschweiger und Lüneburger appellirte, bewies er ein Bertrauen, das nicht mehr völlig gerechtfertigt war; er wußte nicht, wie weit schon der durch Flacius verbreitete Berdacht um fich gegriffen hatte; feiner Erwartung nach, follten unbefangene Schiedsrichter über ihn und seinen Wegner urtheilen, allein er fand nur solche, die, wenn auch weniger lieblos als die Flacianer, dennoch seine Lehre nicht mehr für die ächt protestantische hielten.

<sup>1)</sup> Salig, B. III, S. 273.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 924.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 930.

### Achtes Capitel.

Verhandlungen zu Coswig und zu Wittenberg.

1557.

Die eben angeführten Kirchen bezeichneten, um mit Alacius und Melanchthon zu handeln, Joachim Mörlin, Superintendent, und Martin Chemnig, Prediger zu Braunschweig, Paul von Eigen, Superintendent, und Joachim Westphal, Prediger zu Samburg, Friedrich Henning, Superintendent, und Anton Wippermann, Prediger zu Lüneburg, Valentin Corte, Superintendent, und Dionystus Schnemann, Prediger ju Lübedt. Sie erhielten fammtlich den Auftrag, jede langere Disputation zu vermeiden, und einfach bes Flacius Buch "von der Ginigung" ihren Bermittlungsverfuchen jum Grunde ju Go zeigte fich gleich, in welchem Beifte Die Berfuche gemacht werden sollten. Den 14. Januar 1557 trafen die Abgeordneten zu Braunschweig zufammen, mablten Mörlin zum Sauptsprecher, und fchrieben acht Friedensartifel nieder, die wir weiter unten auführen werden 1). Bunachft begaben fie fich nun nach Magdeburg; bier konnten sie nur willfommen sein, denn für Flacius erschienen fle nicht als Schiedsrichter, sondern als bereits gewonnene Abvofaten. Flacius und Wigand, in ihre Berberge berufen, verlangten, daß die Berathung, die übrigens bei der berrschenden Uebereinstimmung kaum nöthig war, auf den andern Tag verschoben wurde, damit alle Magdeburger Prediger beiwohnen fonnten. Die Vermittler bemerkten bagegen, man muffe eilen, sonst dürfte die Nachricht von der Sache noch vor ihrer Unkunft nach Wittenberg gelangen, und gewisse Leute fanden Zeit, fich zu entfernen; auch seien ihnen die Streitfragen aus des Flacius Schriften hinlänglich bekannt; sie würden zu Wittenberg nicht darüber disputiren, sondern batten nur die Absicht, beide Theile zum Frieden aufzufordern; gabe Melanchthon nicht nach, so wurde man auf Mittel denken, in den sächsischen Kirchen die Lehr-Einheit gegen " die fanatischen Beifter" zu erhalten. Dies Alles mar gang nach bes Flacius Bunfch; nur ermahnte er noch die Abgeordneten, zu Wittenberg "ohne Ansehn ber Berfon" zu Werke zu gehn. Der Magdeburger Magistrat ermächtigte ihn, nebst Wigand und den Predigern Johann Baumgartner und Matthaus Juder, sich nach Coswig zu begeben, um schneller von dem, mas mit Melanchthon geschehn wurde, Nachricht zu empfangen und darüber berathen zu können. So begann eine der sonderbarsten Verhandlungen des sechzehnten Jahrhunderts; für die Flacianer war es eine Komödie, deren Ausgang die Demuthigung Melanchthons sein follte; für diesen, eine Reihe ber schmerzlichsten Auftritte seines Lebens.

Den 21. Januar kamen die Bermittler nach Wittenberg; Melanchthon,

<sup>1)</sup> Acta Coswicensia. Corp. Ref. B. IX, S. 23 u. f.

den fie ehrerbietig als ihren Praceptor begrüßten, nahm fie freundlich auf. Als sie ihm ihren Auftrag mittheilten, sagte er: "es handelt sich nicht mehr um die Adiaphora, sondern um die gesammte Lehre; was nutt es, über jene Frieden zu machen, wenn Flacius fortfahrt, über Anderes zu ftreiten? er möge fich über die Lehre überhaupt, in ihrem Zusammenhang, aussprechen, und nicht Einzelnes herausreißen, um es ohne genngenden Grund zu verwerfen. Lassen wir die Adiaphora, über die ich so wenig disputiren will, als über die mich verfolgenden Berläumdungen, und vereinigen wir uns über die Lehre, den alten Symbolen und der Augsburgischen Confession gemäß." Auf das Begehren der Bermittler, seinerseits einen Bergleichsvorschlag zu machen, übergab er ihnen schriftlich folgende Erklärung 1): "Ich danke den benachbarten Rirchen und deren ehrfamen Gefandten, daß fie es versuchen, unfre Bunden zu beilen. Go wie ich ftets betheuert habe und mit Gottes Gulfe es immer thun werde, ein Glied unfrer Kirche zu sein, so unterwerfe ich mich auch dem Urtheil derselben. Wollen die Prediger Schiederichter sein, so werde ich ihr Unfebn nicht verschmähen. Man fann aus meinem Schweigen abnehmen, daß ich die öffentliche Rube wünsche. Inzwischen machen Flacius und Ballus den Anklagen fein Ende; Sof und Bolf werden gegen mich aufgeregt; wurde ich antworten, fo würde der Streit noch mehr entbrennen. Ich habe für beffer befunden, nichts zu fagen, als die Zwietracht zu vermehren. Ich trofte mich mit der Hoffnung, bald aus der unfeligen Berwirrung diefer Belt in die himmlische Kirche eingeführt zu werden, wo Rube und suges Erfennen der Bahrheit uns erwartet; auch erwarte ich von der Nachwelt ein billiges Urtheil über mein Wirfen. Da es nun aber Gebrauch ift, daß Vermittler Bedingungen vorlegen, so denke ich, man werde mir folche mittheilen; die welche mir Flacius in seinem Buche anbietet, fann ich ans den gerechtesten Urfachen nicht annehmen. Goll auch ich einen Weg zur Gintracht angeben, fo halte ich dafür, das Erfte sei, über die ganze Lehre zu handeln, mit Beseitigung aller liftigen Berdunkelungen. Flacius hat bisher nur Einzelnes angegriffen, über Anderes schweigt er. Wir wollen nicht mehr über die Adiaphora ftreiten, sondern uns über Die Lehre vereinigen, und dem gehäffigen, verläumderischen Befen ein Ende machen, um alle mit einander die Bahrheit zu vertheidigen."

Die Vermittler dankten für seine freundliche Aufnahme, und sagten, daß auch sie eine Uebereinkunft über die gesammte Lehre für das Beste hielten; unterdessen schlugen sie ihm doch weiter nichts als ihre acht Artisel vor?): "1. Es foll ein Consens oder Einigkeit in der Lehre aufgerichtet werden nach der Augsburger Confession, der Apologie und den schmalkaldischen Artiseln. 2. Dagegen sollen gestraft und verdammt werden allerlei Irrthum der Papissen, Interimissen, Wiedertäuser und Sacramentirer. 3. Es sollen allerlei

STATE OF THE PARTY.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 33.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 68.

Somidt, Melandihon.

Berfälfchungen und Irrthumer, so wider die reine apostolische Lehre und Augsburgische Confession streiten, aus dem Artifel von der Rechtfertigung ausgethan und verdammt werden, fonderlich aber die irrige und faliche Proposition: gute Berfe find nothig zur Geligfeit. 4. Die fachfischen Rirchen wollen auf ihrem Bekenntniß, das fie gethan in der Zeit der legten Berfolgung, fest und beständig beruben und bleiben. 5. Man foll mit den Bavisten keine Bergleichung in den Geremonien vornehmen, es sei denn, daß sie zuvor in der Lehre mit uns einig seien, und nicht mehr das Evangelium verfolgen. 6. Wir wollen zur Zeit der Berfolgung einhellig und aufrichtig das Bekenntniß führen, und es foll feine Dienstharfeit, die der Christen Freiheit entgegen fei, eingeraumt und zugelaffen werden. 7. Wir bitten auch gang driftlich, der ehrwürdige herr Philippus wolle fich erflären, daß er von der adiaphoristischen Sache und Nothwendigseit der Werke mit unfrer Rirchen Erfenntniß allerdings einerlei Meinung habe und halte. 8. Go etiva ein Theil in Berdacht ift, als verbergen sie etlichen Jrrthum, fo foll man weitere Erklärung von ihnen fordern."

In diesen Artikeln ward von Flacius nichts, von Melanchthon Alles verlangt; es ift daber nur der Wahrheit gemäß, wenn man behauptet, Die Bermittler verdienten diefen Ramen nicht. Bochft betroffen, beflagte fich Melanchthon, daß Manner, die vorgaben, als Schiederichter zu erscheinen, ibm nichts Underes vorschlugen, als fich den Bedingungen seines Gegners zu unterwerfen; er begreife nicht, fagte er 1), wie fie ibn, ber mit wichtigern Dingen beschäftigt sei, mit solchen abgeriffenen Artikeln beschweren konnen, ba man Doch seine Lehre aus seinen Schriften hinreichend fenne; er erwartete, fie wurden eine Besprechung mit Flacius vermitteln, diesen verschonten fie aber, um nur ihn allein zu beläftigen. Er wurde fo aufgeregt, daß fie, aus Beforgniß, er möchte frank werben, nicht weiter in ihn drangen; fie fühlten immer noch etwas von der alten Ehrfurcht für den greifen Braceptor, fo daß sie ihn nicht zu hart zu behandeln magten. Flacius, der ihnen nicht gang traute, fandte ihnen schon ben nämlichen Tag eine vehemente Mahnung zu: fie follen sich männlich halten, wie einst Nathan vor David, Glias vor Abab, Paulus vor Petrus; fie follen Philipp in's Angeficht fagen, er fei es, der durch feine Gunden Israel verwirrt habe; durch folche beilige Strenge murden fie ihm die Feigenblätter vom Leibe reißen, und den Sauerteig des teuflischen Beiftes ausrotten. Mörlin fuchte den Eiferer zu beschwichtigen, indem er ibm bemerkte, fie wurden der Wahrheit nichts vergeben, allein man durfe den alten Mann nicht zu heftig drangen. Bugleich ließen die Bermittler diesen durch Paul Gber bitten, keinen falschen Berdacht wider fie zu begen, und ihnen, im gemeinsamen Interesse ber Rirche, eine Antwort auf Die acht Artifel zu geben. Melanchthon ließ sich befänftigen, und erklärte sich, ben 22. Januar, über

<sup>1)</sup> Joh. Müller an Conrad Subert, 21. Marg 1557. Ms.

die Artifel 1): "Es find nun dreißig Jahre, daß ich in diesen Kirchen keine geringe Arbeit getragen habe, mit Lehren, mit Darlegen der Dogmen, in täglichen Berathungen, Conventen, hinterliftigen Streitigkeiten. Es hatte fich gegiemet, daß ihr mir Mitleid erwieset; ihr greift aber nur mich Ginen an, da doch das was mir vorgeworfen wird, nicht von mir allein ausgegangen ift. Es geschieht mir, mas Jafob Sturm mir prophezeite, als er mich bei meiner Abreise von Regensburg (1541) mit andern Freunden zum Abschied begleitete; ich fagte ibm, wir wurden uns wohl in Diesem Leben nicht mehr sehn; scherzend entgegnete er: wir kommen schon noch einmal zusammen, und zwar um dich zu freuzigen. Dies geht nun in Erfüllung, indem ihr mich angreift, wegen Dingen, die nicht mich allein angehn. Seid ihr als Bermittler gekommen, fo follt ihr beide Theile auf gleiche Weise und mit Mäßigung behandeln. Ueber die Lehre stellt ihr aber keine Bergleichung an; ihr legt mir nur Artifel vor, mit denen ich nicht nur mich, fondern auch viele Andre in Diesen Rirchen verdammen foll. Flacius dagegen verschont ihr; eure Sage werden weder ibn noch seine Unbanger verhindern, mich fernerbin zu verfolgen. Stimme ich euch bei, fo muffen fich Biele uber mich beflagen; thue ich es nicht, fo regt ihr die Eurigen gegen mich auf; es ift baber auf beiden Seiten Befahr für mich, und es mare beffer gewesen, über Diese Sache mit mehr Leuten zu verhandeln. Indeffen will ich auf's Einfachste meine Antwort geben." Den erften der Artifel nahm er an, ebenfo ben zweiten, in dem er unter Sacramentirern blos die Zwinglianer verstand; nur wollte er, daß man den verworfenen Jrrthumern auch die der Antitrinitarier und der Antimonisten, fo wie diejenigen Offanders, Schwenkfelds und Thamers beifugte. Bei dem britten begehrte er die Beglaffung bes Anfangs, weil badurch er und feine Freunde beschuldigt wurden, die Lehre von der Rechtfertigung verfälscht zu haben; er schlug folgende Formel vor: "Wiewohl der neue Behorfam eben darum vonnöthen ift, daß es Gottes Ordnung ift, und der Gohn nicht darum gesandt ift und gelitten hat, daß wir in der Gunde bleiben follten, und wird der heilige Beift darum gegeben, daß ein neuer Behorfam angefangen werde, nach dem Spruche: ich will mein Befet in ihre Bergen geben. Doch wollen wir diese Weise zu reden nicht gebrauchen : gute Werfe find nothig zur Geligfeit." Die Artifel 4 bis 6 wollte er zugeben, doch nur um des Friedens Heber den 7. fagte er, bedürfe es keiner Erklärung, ba man aus seinen Schriften febn könne, was er von den Abiaphora halte. Ueber den 8. madte er gar feine Bemerfung.

Als die Bermittler mit diesem Bescheid nach Coswig kamen, fuhren die hier zu Gericht sitzenden Flacianer sie rauh mit der Beschuldigung au, sie hätten nicht freimuthig genug mit Philipp geredet; vergebens vertheidigten sie sich mit der Nothwendigkeit, den alten, kränklichen Mann zu schonen; es ward

a Comple

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 38.

ihnen erwiedert, da die Ehre Gottes im Spiele sei, dürse auf einen Einzelnen keine Rücksicht genommen werden. Wigand hielt eine stürmische Rede; er schaudere, rief er aus, über die Berstocktheit der Wittenberger, die ihre Sünden nicht einschn wollen; die Hunde müssen lauter bellen, damit der Ochse (Melanchthon) endlich einmal erwache; die Abgeordneten sollen alle Bollmacht haben, frei zu reden und zu handeln, und aller Berantwortlichkeit wegen der Folgen enthoben sein. "Die Unterhändler," heißt es in einem alten Bericht, "hatten große Beschwerung daraus gehabt, daß sie, ohne Borwissen und Willen derer von Magdeburg, solche weitlänsige Artisel vorgeschlagen hätten, darin der Hauptsache nicht einmal-ausdrücklich gedacht würde, nämlich, daß man das Leipziger Interim und die Adiaphora verdammte." Auch Flacius sprach in ähnlichem Sinne wie Wigand, er beschwerte sich besonders, daß ihm vorgeworsen werde, falsch über den Logos zu lehren, mährend Melanchthon es sei, der durch seine Speculationen über die Trinität die Begriffe verwirre.

Auf Melauchthons Begehren, ibm feine Berfälfchungen der Lehre anzuzeigen, wurden folche von Flacius zusammengeschrieben. zeichniß war der Art, daß selbst die Vermittler nicht magten, es Melanchthon vorzulegen; sie unterhielten sich mit ihm nur über die Rechtfertigung, und fanden seine Ansicht mit der ihren übereinstimmend. Sie baten die Coswiger Bersammlung sich hiemit zu begnugen, und gingen diesmal so weit, daß sie vorschlugen, man solle nicht ferner auf dem Widerruf der Irrthuner bestehn. Da warf ihnen Wigand abermals ihre zu große Nachsicht mit dem verharteten Gunder vor; allein diese Buth verfehlte ihren 3med; Mörlin und seine Genoffen ermuthigten sich endlich, den Flacianern zu widerstehn; sie ruhten nicht, bis diese, "wiewohl mit beschwertem Gewissen," die acht Artifel annahmen, fo wie sie auf Melanchthons Begehren abgeandert worden waren; nur wurde verlangt, daß auch die Berdammung des Interims und der darans entsprungenen Bergleichungen, das beißt, des Leipziger Interims, beigefügt würde, und daß man, beim 3. Artikel, auch die Sage als irrig erflarte, es sei unmöglich, ohne gute Werke selig zu werden, und Niemand sei je ohne gute Werke selig geworden. Dies lettere gaben die Bermittler nicht gu; sie begnügten sich im 3. Artikel zu fagen, die Irrlehre von der Nothwendigkeit der guten Werke solle ,, mit den verwandten Behauptungen" aufgegeben werden.

Melanchthon nahm weder diese Formel, noch die über das Interim an; überhaupt wollte er keine Concessionen mehr machen; er hatte auf versöhnlichere Handlung gehofft, da er aber sah, wie hartnäckig die Flacianer seine eigene Verdammung von ihm verlangten, und wie wenig, dieser Intoleranz gegenüber, die Vermittler, die selber nicht ganz frei davon waren, auszurichten vermochten, nahm er Alles zurück, was er zuerst zugestanden hatte. Den 27. Januar übergab er Mörlin seine schließliche Erklärung 1): "Obschon in den mir vor-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. D. IX, S. 62.

gelegten Artifeln Bieles fo ausgedrückt ift, daß es und fehr läftig wird, und obschon ich, bei der Reigung des Jahrhunderts zur Sophistif, unganstige Deutungen voraussehn muß, so will ich doch, um des Friedens willen, mich schlagen laffen. Der Zusatz zu enerm 3. Artifel: "mit den verwandten Irrthumern," ift zu allgemein gefaßt; Jeder wird darunter verstehn, was er will. 3ch wollte lieber, daß der Sat von den guten Werken genan erffart murde, fo daß man Beibes fagte, auf welche Beife ber neue Gehorfam nothwendig ift, und warum die Borte: gute Berfe find nothig zur Seligfeit, zu verwerfen find. 3ch will nicht, daß das Erstere verdunkelt werde, da hier der Nerv des Antinomismus ift. Es wundert mich, daß ihr ohne Erklärung fagt, Die Rechtfertigung finde ohne die Werke des Gesetes statt; es ware beffer, einfach gu fegen: ohne Werke; denn auch die Katholifen fagen: ohne die Werke des Gesetzes, verstehn aber die vor der Rechtfertigung gethanen Werke darunter. Ueber ben 7. Artifel habe ich bereits geantwortet, meine Meinung über die Miaphora sei aus meinen Schriften befannt; ich will nicht weiter darüber disputiren; auch will ich die Unsern nicht verdammen, von denen einige bereits gestorben find, und die es vorgezogen haben, die Gebrauche, welche felbst Luther nicht abgeschafft hatte, beizubehalten, auftatt fromme Prediger vertrieben und die Gemeinden verwüftet zur febn. Ich will nicht, daß durch mein Urtheil febr achtbare Manner, die an jenen Berhandlungen Theil genommen haben, in Beschwerung fommen. Diesen Theil des 7. Artifels nehme ich daher durchaus nicht an. Auch aber den andern Theil deffelben, die guten Werke betreffend, habe ich mich schon ausgesprochen. Ich begreife nicht, warum ihr nicht von ber Rothwendigkeit des neuen Gehorsams reden wollt, da es doch nothig ift, dies in der Kirche zu lehren; es ift unumftößliche göttliche Ordnung, daß das Beschöpf dem Schöpfer gehorchen foll; Paulus fagt, wir find alle Schuldner; der Sohn Gottes ift gefommen, um Sande und Tod zu tilgen, und ber beilige Beift wird darum gegeben, daß ein neuer, vollkommener Gehorfam angefangen werde. 3ch weiß, daß ihr ehrbare Manner feid, und feine Luft habt an Spigfindigkeiten; daher hoffe ich, daß ihr die Unflarheit und Berworrenheit nicht billigen werdet. Mehr werde ich nicht antworten. Wird Flacius diefe Rampfe erneuern, fo will ich ihm, mit Gottes Bulfe, redlich und mäßig entgegentreten."

Die Bermittler überzeugten sich, daß sie nicht mehr von ihm erlangen konnten. Auch war ihnen der Aufenthalt zu Wittenberg lästig geworden; Studenten-Pasquille gegen sie wurden angeschlagen und bis in ihre Herberge gebracht; Bugenbagen und Andre bekämpften sie in Predigten; die Professoren mieden jeden Umgang mit ihnen. Sie zeigten daher der Coswiger Versammlung ihre bevorstehende Abreise an; mit Melanchthon kamen sie überein, daß er während zwei Monaten nicht gegen Flacius schreiben würde; sie versprachen, eine ähnliche Verpslichtung von diesem zu begehren, und unterdessen ihre Bemühungen zur Herstellung der Eintracht fortzusesen; sie zweiselten indessen

selber an dem Erfolg, denn weder von Flacius noch von Melanchthon war ferneres Nachgeben zu erwarten. Flacius wollte nicht, daß sie schon abreisten; den 28. früh sandte er einen reitenden Boten nach Wittenberg, um sie zurückzuhalten. Der Bote traf sie aber schon unterwegs nach Coswig. Her wußte man ihnen wenig Dank; sie mußten sich gegen die wiederholte Beschuldigung vertheidigen, mit dem undußsertigen Magister zu glimpslich versahren zu sein. Einen schriftlichen Receß, den man von ihnen verlangte, verweigerten sie mit der Erklärung, Melanchthon habe zwei Monate zur lleberlegung verlangt und an das Urtheil der Kirche appellirt, auch Flacius und seine Freunde mögen während dieser Zeit überlegen, und sich dem nämlichen Urtheil unterwersen. Dies war der Ausgang des Coswiger Bersöhnungsversuchs; er offenbarte nur, wie tief schon die Spaltung in der protestantischen Kirche war.

Alle Besserbenkenden in Deutschland waren über diesen Zwiespalt bekunmert, und dachten auf Mittel, ihn zu beben. Kaum mar die Cosmiger Berhandlung geschloffen, so nahm Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg eine ähnliche vor, trot der Abmahnung des Rostocker Professors David Chytraus, der an dem Gelingen verzweifelte. Den 20. Februar kamen der bergogliche Nath Andreas Mylius, und der Theologe Georg Venediger nach Wittenberg, mit einer Vergleichsformel, die sie Melanchthon und Flacius vorlegen sollten 1). Sie betraf die Lehren von Christo als Mittler, von der Rechtfertigung, den guten Werken, dem Abendmahl, der Wirksamfeit des Worts, dem freien Willen und den Adiaphora. In den Artikeln vom Abendmahl und dem freien Willen mar die Lehrweise Melanchthons festgebalten, in denen von der Rechtfertigung, den guten Werken und den Adiaphora, Diejenige des Macius; nur war die Stelle über die Lettern in fehr gelinden Ausdrücken verfaßt. Melanchthon war gerade abwesend, um für Menius eine Austellung zu suchen; nach seiner Rücksehr übergaben ihm die mecklenburgischen Gefandten die Formel, nebst einem, ihn zum Frieden ermahnenden Schreiben ihres Herzogs. Rachdem er die Borschläge mit Beucer durchgegangen, antwertete er, er könne sich mit Flacius nicht vereinigen, da er falsche Lehren behaupte; die Berdammung der Adiaphora gebe er nicht zu, auch sei sie nicht mehr nöthig; wolle man ihn unterdrücken, so moge man es offen thun, er sei darauf gefaßt. In dem Briefe an den Bergog, den er den Gefandten mitgab 2), fprach er von seinem Schmerze, sich wie einen Feind und Berrather der Kirche behandelt zu sehn, nachdem er doch, mit Gottes Gnade, redlich für dieselbe gewirkt und ftets nur den Frieden gesucht hatte ; "ich habe feine neuen Dogmen aufgebracht, fondern, fo gut ich es vermochte, das Gange der in unfrer Rirche befannten Lehre zusammengestellt; wenn diese Form dem Flacius nicht gefällt, so moge er eine andre geben, und nimmt die Kirche diese an, so werde ich nicht wider-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, 6. 92.

<sup>2) 25.</sup> Febr. 1557. Ebenb., S. 103.

streben." Mylius und Benediger begaben fich nach Magdeburg, wo Flacius und Wigand erflärten, wenn Melanchthon in die Berwerfung der Adiaphora eingewilligt hatte, so hatten sie sich mit ben vorgeschlagenen Urtifeln begnügt 1). Go scheiterte auch diefer Berfuch. Melanchthon war der Sache mude; zwischen ibm und Flacius war ein Abgrund, über den sich keine Brude mehr bauen ließ. Gallus suchte ihn zwar noch einmal zu bewegen, seinen Irrthumern zu entfagen und mit den Flacianern, befonders in der Lehre vom freien Willen, Bemeinschaft zu machen 2); allein Melanchthon fonnte die Ergebniffe seines ernstesten Nachdenkens nicht als Jrrthum betrachten; Bibel und Erfahrung batten ibn zu fest von der Wahrheit seines Standpunftes überzeugt, als daß er ihn batte aufgeben konnen ;-wie fehr er auch den Frieden wünschte, so wollte er ihn doch nicht auf Kosten seines Gewissens erkaufen. Der Kurfürst bat ibn 3), fich nicht zu fehr wegen ber Angriffe feiner Begner zu befummern; er werde dafür forgen, "daß diefe unruhigen Leute feine Meuterei in feinem Lande anrichten, und daß Magister Philipp gegen ihren Muthwillen geschützt werde." Melanchthon feste den Streit nicht fort; nicht nur mahrend der zwei Monate, mabrend der er Mörlin jugefagt hatte, nicht gegen Flacius ju fchreiben, fondern zwei Jahre lang gab er nichts gegen ihn heraus. Flacius dagegen batte ichon Anfangs Marg eine neue Streitschrift bereit, der Magdeburger Magistrat verbot jedoch den Druck. Es reute den heftigen Mann, daß er zu Coswig, wenn auch noch fo wenig, nachgegeben hatte; "ich habe," fchrieb er an Mörlin 1), "mein Gewiffen verlett und Gott beleidigt." Auch Weftphal, flagte fich deshalb an; sie wollten von nun an feine Ruckficht mehr nehmen, "weder auf Bater, noch Bruder, noch Praceptor, fondern nur den Ginen Herrn und nicht viele anbeten 5)." Im April ward Flacius Professor der Theologie zu Jena; seit dieser Zeit war diese Schule der Saupmittelpunkt des Lutherthums. Dieses herrschte im Berzogthum Sachsen, zu Magdeburg und in einigen Begenden Norddeutschlands, mahrend Rursachsen dem Philippismus, wie man Melanchthons Lehrweise nannte, zugethan blieb; auch im übrigen protestantischen Deutschland erkaunten noch die Meisten die großen Berdienste Philipps an; die jungen Theologen zogen vorzugsweise nach Bittenberg, und felbst solche, die sich in Einzelnem mehr an Luther als an Melanchthon hielten, migbilligten die schonungslose, undankbare Leidenschaftlichfeit der Flacianer. In diesen traurigen Berhaltniffen vermochten die Protestanten nicht, aus dem Frieden von 1555 die Fruchte zu ziehen, Die ihnen, bei größerer Gintracht, aus demfelben erwachsen waren; unter fich

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 106.

<sup>2) 19.</sup> Apr. 1557. Gbent., G. 142.

<sup>3) 6.</sup> Marg. Cbenb., C. 115.

<sup>4) 20.</sup> August. Cbenb., G. 234.

<sup>5)</sup> A. a. D.

getheilt, hatten sie, den, durch die Jesuiten verstärkten Katholiken gegenüber, die feste Stellung nicht mehr wie bisher; die Jenaer Theologen, und die sie beschützenden sächsischen Fürsten verhinderten jedes gemeinsame Handeln.

# Bierter Abschnitt.

# Entzweiung unter den deutschen Protestanten bis zu Melanchthons Tod.

### Erstes Capitel.

Berufung eines Colloquiums nach Worms.

1557.

Nach dem Reichstag von 1555 war ein neuer nach Regensburg ausge ichrieben worden, auf den erften Marg 1556. Konig Ferdinand, von den Turfen in Ungarn und Siebenburgen bedroht, wunschte ernstlich die Befestigung des Friedens im Reich. Weil daber zu vermuthen war, daß auch die religiösen Angelegenheiten wieder zur Sprache fommen wurden, trugen, auf einer Zusammenfunft zu Raffan im Oftober 1555, Herzog Christoph von Bürtemberg und Kurfürst Friedrich von der Pfalz, auf die vorläufige Abhaltung eines allgemeinen Theologen = Convents in Beisein der Fürften an. Melanchthon, von Kurfürst August darüber befragt, rieth davon ab 1), denn es wurden ,, ungebetene Bafte" fommen, es seien viel unruhige Ropfe in manchen Landen und Städten, man wurde über das Abendmahl, die Pradeftination, die guten Werke weitlauftige Fragen auregen, und die Bitterfeit fei bei Einigen fo groß, daß man nicht mehr auf Ginigfeit gablen durfe; erft wenn auf dem Reichstag eine Berhandlung mit den Bischöfen ftattfinden follte, mußten die Stände ihre Rathe und Theologen beauftragen, die Augeburgische Confession vorzunehmen, "um anzuhören, wer baran Mangel batte oder nicht," ohne dabei "fremde oder gefährliche Disputationen einzuführen." Pfalz und Bürtemberg ließen indeffen nicht ab, auf eine Synode zu dringen; auch die Frankfurter waren dafür, sie wollten sogar, daß Calvin und die flüchtigen Engläuder angehört würden. Im Februar 1556 ging Melanchthon nach Dresden, um noch einmal über die Sache zu berathen; er brachte

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 622.

es dahin, daß der Kurfürst seine Einwilligung nicht gab, so daß die Synode unterblieb. Er hatte nicht Unrecht, dagegen zu sein, denn seine Besorgniß wegen Entzweiung hatte nur zu viel Grund. Den 12. Januar hatten zu Weimar pfälzische und schwäbische Abgeordnete das Begehren eines allgemeinen Conventes wiederholt, um noch vor dem Reichstag, eine Amnestie unter den Protestanten aufzurichten; allein die Flacianer hatten ihnen einige Artisel entgegengehalten, deren vorzüglichste waren, daß die, welche bei der Angsburger Confession zu bleiben gedenken, alle Irrlehren verdammen sollen, und daß die Bertheidiger der Adiaphora nur nach öffentlichem Besenntniß ihrer Sünde wieder aufzunehmen seien 1). Die Pfälzer und Würtemberger erkannten unschwer, daß es hiemit auf Melanchthon abgesehn war; sie waren nicht gesonnen, sich von ihm zu trennen.

Da die Eröffnung des Reichstags auf den Monat Juli verschoben ward, beschied der Kurfürst, Anfangs Juni, Melanchthon an den Hof. Auf der Reise wohnte er zu Leipzig einer Berhandlung mit dem Prosessor Balentin Pacaus bei, der beschuldigt worden war, einige Jrrthümer zu sehren, allein ohne Mühe seine Rechtglaubigkeit bezeugte?). Zu Dresden berieth man über das Verhalten, im Fall daß der Reichstag ein General- oder nur ein National-Concil begehren würde. Melanchthon meinte?), es sei kein Unterschied zu machen; da auf dem einen wie dem andern Concil der Papst den Vorsitz haben würde, so seien beide, aus den schon oft angegebenen Gründen, zu recusieren.

Die Berhandlungen des Neichstags waren lang und verworren; die Protestanten drangen vergebens auf die Aushebung des geistlichen Borbehalts; sie verwarsen das von den Bischösen begehrte Concil, während diese ein in Borschlag gebrachtes Colloquium nicht bewilligen wollten. Bei dieser Abneigung der Einen gegen ein Concil, der Andern gegen ein Colloquium, sprach sich König Ferdinand gegen Beides aus; ein Resigionsgespräch, erklärte er, sühre zu nichts, und eine Kirchenversammlung sei, wegen der politischen Lage, nicht möglich; er rieth daher den Ständen, durch einige Räthe und Gelehrte mur "eine Consultation" über die resigiösen Fragen halten zu lassen. Der Reichsabschied vom 16. März 1557 bestätigte den Augsburger Frieden; zugleich ward auf den 24. August eine Bersammlung von Theologen berufen; unter der Consultation, die sie anstellen sollten, war indessen nichts Anderes zu verstehn, als ein neues Religionsgespräch. In dieser Voraussicht kamen die auf dem Reichstag anwesenden evangelischen Stände überein, ihre sämmtlichen Consessions-Verwandten zur Erklärung auszusordern, daß sie bei dem

<sup>1)</sup> Salig V. II, S. 36.

<sup>2) 3.</sup> Juni 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 774. — Den 26. Oft. gab Melanchthon ein zweites Bebenken in der Sache bes Pacaus. Ebend., S. 880

<sup>3) 6.</sup> Juni. Ebenb., S. 778.

Augsburger Bekenntniß bleiben und die Lehren der Sacramentirer, Osianders, Schwenkfelds und andrer Sectirer nicht dulden wollten; die Theilnehmer an dem zukünftigen Colloquium follten sich auf die Augsburger Confession und die schmalkalder Artikel verpslichten, und alles unnöthige Gezäuf vermeiden 1).

So follte zum letten Mal ein Bersuch der Aussohnung zwischen dem Katholicismus und dem Protestantismus gemacht werden, mehr aus Achtung für König Ferdinand, als mit Hoffnung auf Erfolg. Melanchthon, deffen Bertrauen auf folde Sandlungen langst geschwunden mar, fonnte auch jest feinen Widerwillen nicht bergen; fcon im December 1556, ale es bieg, der Reichstag würde die Haltung eines Colloquiums beschließen, an dem er, Brenz und Schnepf, der Jefuit Canisius und die beiden Apostaten Bigel und Staphylus Theil nehmen follten, hatte er an Hardenberg geschrieben 2): "wollte man wirklich die Wahrheit suchen, so ware ein Colloquium zu wünschen; du weißt aber wohl, welche vorgefaßte Meinungen unfre Gegner mitbringen würden." Seinem Kurfürsten theilte er seine Gedanken in einem Gutachten mit3): "fo man ja etwas foll und muß versuchen zur Vergleichung, fo ift leidlicher ein Colloquium vorzunehmen; nur follten es nicht Scheinhandlungen sein, sondern beiden Theil Ernst die Wahrheit zu erfennen und hernach Ginigkeit und gute Regierung und Disciplin anzurichten;" er schlug vor, von jeder Seite zehn Theologen zu bezeichnen, von den Protestanten unter Andern Breng, Schnepf, Bestphal, Mörlin, Marbach; die Augsburger Confession follte zum Grunde gelegt und dabei vermieden werden ,, wieder ein Gemenge und Verwirrung zu machen, wie mit dem Interim geschehn;" die Ratholiken würden uns zwar nichts nachlaffen, zeigten wir uns aber fest, fo hatte es den Bortheil, "daß wir Feind wider Feind ftehn murden." Er hoffte zwar, die rechte Erklärung der protestantischen Lehre könnte einige Fürsten dafür gewinnen, allein der Haupterfolg, den er erwartete, war doch nur der negative, daß man fich endlich von der Unmöglichkeit eines Vergleichs mit dem Bapftthum überzeugen müßte.

Die größte Schwierigkeit, die dem Colloquium im Wege stand, war die Uneinigkeit unter den protestantischen Theologen. Daher wünschten Herzog Christoph von Würtemberg und Ottheinrich, der neue Kurfürst von der Pfalz, die Fürsten möchten vorher persönlich zusammenkommen, um über die Mittel zur Beilegung der Streitigkeiten zu berathen. Kurfürst August und der Landgraf von Hessen gaben hiezu nur zögernd ihre Einwilligung. Zur Erreichung dieses Zweckes schien die im Juni 1557 zu Frankfurt gehaltene FürstenVersammlung, um einen alten Streit zwischen Hessen und Nassau zu schlichten,

<sup>1)</sup> heppe, Geschichte bes Protest., B. I, S. 131 u. f.

<sup>2) 6.</sup> Deg. 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 917.

<sup>3)</sup> Gbenb. , B. IX , G. 5.

die geeignetste Gelegenheit. Mehrere Berren trafen perfonlich ein; andre, fo wie die Stadte, schieften ihre Gefandten; ber Theologen famen bei dreißig; die Wittenberger fehlten, weil die Einladung zu fpat an fie abgegangen war. Auf den Antrag Ottheinrichs und Chriftophs beschloß man, daß die Theologen sich den 1. August zu Worms versammeln follten, um sich über die ftreitigen Lehren zu vereinigen. Gin von Gallus, im ftarrften Sinne Des Flacius gemachter Borichlag ward beseitigt; um indeffen für das Colloquium eine vorläufige Bafis zu bereiten, verfaßte man ein, ber zu Regensburg getroffenen Hebereinkunft entsprechendes "unvorgreifliches Bedenken," und unterschrieb eine Erklärung, daß man einig sei über die Angsburger Confession und die Pologie, daß man alle Setten verwerfe, daß die Berstellung einer gewissen Gleichförmigkeit in den Gebrauchen zwar munschenswerth, daß aber Diejenigen, welche Die Meußerlichkeiten für gleichgültig halten, nicht zu "diffamiren" feien, und daß es endlich an der Zeit ware, ein ordentliches Kircheuregiment zu errichten 1). Dieser gemäßigte, von Melanchthons Geist durchwehte Beschluß ward von Flacius bart getadelt; weder die Sacramentirer noch die Adiaphoristen waren darin verdammt; da sebe man, rief er aus, daß die Frankfurter Versammlung nur aus unfinnigen Leuten bestund! Von einem unter foldem Ginfluß stattfindenden Colloquium erwartete er nur Mergerniß und Berrath.

Mit ganz andern Gefühlen sah man in der Schweiz dem Wormser Gespräch entgegen. Das Schweigen der Frankfurter Erklärung über die Sacramentirer erschien Manchen als ein Zeichen, daß die Abneigung gegen die Reformirten zu schwinden begann. Auf Melanchthon befonders richteten sich die Blicke; "ich frene mich," fagte Peter Martyr in einem Briefe au Calvin 2) "daß Philipp nach Worms geht, denn ich habe ein Bruchstück seiner Auslegung des Colofferbriefes gefehn, in dem er den Irrthum der Ubiquiften widerlegt." Banchi, der schon meinte, es wurden auch reformirte Theologen geladen werden, schrieb an Bullinger3): "menschlichem Bermuthen nach, war noch zu keiner Zeit größere hoffnung als jest, viele Streitigkeiten, und besonders die über's Abendmahl, verglichen zu sehn; Philipp, obschon er zuweilen aus Furchtsamkeit thut, was er nicht billigt, wird gewiß, wenn er auch end, bei dem Colloquium trifft, mit allen Rraften ftreben, daß die Wahrheit vertheidigt werde; wie groß sein Anschn bei den Flirsten ift, dies wissen wir Alle; ift er einmal tobt, so ift, nach menschlicher Beise zu reben, nichts Gutes mehr zu erwarten." Bullinger richtete au Melanchthon die inftandigsten Bitten, sich der Verdammung der Reformirten zu widersetzen 1); er entwickelte

<sup>1)</sup> Seppe, B. I, G. 142 u. f.

<sup>2) 29.</sup> Aug. 1557. P. Martyris Loci communes, Scibelb., 1613, Fol. S. 1119.

<sup>3)</sup> Zanchii epistolae. Sanau, 1609. B. II, S. 36.

<sup>4) 25.</sup> Oft. 1557. Bei Pestaloggi, Leben Bullingers. Elberfelb, 1858. S. 401.

ibm ibre Lehre, betheuerte, daß fie alle Kepereien verwerfen, und fuhr fort: "Wir find nie fo übermuthig gewesen, daß wir beffere Belebrungen aus ber beiligen Schrift verworfen oder weggewiesen hatten. Und obichon zwischen uns und den Sachsen Streit obwaltete, wovon unfre beiderseitigen Schriften Beugen find, fo haben wir ihnen doch nie Freundschaft und Bruderliebe aufgekindet, nie fie als Feinde verschmaht und verfolgt. Dag wir gegen fie schreiben mußten, dazu zwang uns die Noth. Nie aber baben wir uns fo weit vergeffen, den Dr. Luther, feligen Undenkens, oder die fachfischen Rirchen oder ihre Diener von den Kangeln berab zu verunglimpfen und zu verdammen, wie wir horen, daß es bei ihnen geschehn foll. Bielmehr thun wir ibrer gelegentlich ehrenhafte Meldung, bezeugen auch immer noch, es gehe uns fehr zu Bergen, daß jener leidige Sacramentstreit entstanden, den wir lieber driftlich beigelegt wünschten, und daß es unfer innigster Wunsch sei, falls nichts Befferes konnte erhalten werden, daß doch von beiden Seiten Frieden bleibe, bis uns der Herr noch das Größere und Bessere schenkt. Früher oder später ist doch dies, will's Gott, auch zu erwarten." Calvin wollte, daß Melanchthon zu Worms die Fürsten ersuchte, ein besonderes Colloquium mit den Schweizern zu veranstulten, in einer der Städte Strafburg, Beidelberg, Tiebingen oder Frankfurt 1): "kannst bu erlangen, daß sich beide Theile zu einer rubigen Besprechung verftebn, fo befürchte ich keinen so schlimmen Ausgang als manche argwöhnische Menschen. Rehrst du aber, ohne dies unternommen zu haben, nach Sachsen zurud, fo zweifle ich nicht, daß es dich reuen werde, feine Dube auf die Beilegung dieser verderblichen Birren verwandt zu haben; bedeuke, daß du hier nicht blos durch Gebete und Wünsche, sondern ernstlich durch die That wirken mußt. Wollen sich aber die Fürsten nicht bewegen laffen. fo suche, wie du es schon an Freunde geschrieben haft, mit frommen, aufrichtigen, gemäßigten Mannern allein zufammenzulommen. Wenn du glaubst, daß ich ein solcher bin, so wisse, daß ich nichts sehnlicher wünsche, als noch einmal vor meinem Tobe beines theuern Anblicks zu genießen und Troft bei dir zu finden über die lebel, die wir nicht heilen konnen." Melanchthon theilte keine der voreiligen hoffnungen seiner Schweizer Freunde; in Deutschland war eine Einigung mit den Reformirten eben so unmöglich als mit den Ratholisen, und die tiefe Spaltung unter den Protestanten Augsburgischer Confession verhieß nur neuen, gehässigen Streit. Mit schwerem Bergen empfina er den Befehl, nach Worms zu gehn; "Uluffes," schrieb er an Camerarius 2), "hat die Schlla und Charybdis nicht fo fehr gefürchtet, als ich die Sophistif und die Buth der Beuchler; lieber mochte ich zu Saus mit meinen Rindern beten, als anderswo die Räthsel der Sphynx anhören."

<sup>1) 5.</sup> Aug. 1557. Calvini epistolae, G. 185.

<sup>2)</sup> Juli 1557. Corp. Ref. B. IX, G. 185.

## Zweites Capitel.

Zwiefpalt zu Worms zwischen den Kacianern und den übrigen Protestanten.

Den 29. Juli sollte Melanchthon mit Paul Eber und dem kurfürstlichen Rathe Dr. Georg Cracovius nach Worms abreisen. Da ward ihnen plöplich bedeutet, neue Besehle zu erwarten. Kurfürst August, der im Begriff war, den König von Dänemark, seinen Schwager, zu besuchen, war von diesem gebeten worden, Melanchthon mitzubringen; es sollte eine Synode gehalten werden wegen eines dänischen Predigers, der angeslagt war, etwas von dem geweihten Wein verschüttet zu haben. Diese Einladung war Melanchthon nicht weniger widerwärtig, als der Besehl, zu Worms zu disputiren; auch erinnerte er sich, nicht ohne Augst, an das bei seiner Geburt ihm gestellte Horossop, das ihm einen Schissbruch im baltischen Meer prophezeite 1). Rach einiger Jögerung beschliß indessen der Kurfürst, ihn nach Worms zu schissen; seine Gegenwart war hier viel wichtiger, als bei einer sleinen dänischen Synode 2).

Da die Verhandlungen unter den Protestanten, die dem Colloquium mit den Ratholifen vorangehn sollten, auf den Anfang August festgesetzt waren, hatten sich bereits die meisten Theologen zu Worms eingefunden 3). Die vorzüglichsten waren Breng, damals Prediger zu Stuttgart, Jakob Andrea, Prediger zu Göppingen, Johann Marbach von Straßburg, Piftorius von Nidda, Georg Karg von Unspach, Jakob Runge von Greifswald, Erasmus Sarcerius von Gisleben, der Braunschweiger Superintendent Joachim Mörlin. Bon Jena waren gekommen Bafilius Monner, Erhard Schnepf, Victorin Strigel und Johann Stöffel. Die sächfischen Herzüge hatten ihnen geboten 4), vor der Handlung mit den Katholiken ein öffentliches Bekenntniß aller protestantischen Gefandten zu begehren, daß sie an der Augsburger Confession, der Apologie und den schmalkaldischen Artikeln halten, ausdrücklich die Jerthümer der Wiedertäufer, Zwinglianer, Sacras mentschwärmer, Dflandriften, Maioristen, Schwenkfeldianer und Antitrinitarier verwerfen, und feine Gemeinschaft machen wollen mit denen, "die ihren Fall und Defection zur Zeit des Interims nicht erkennen und etliche

4) Corp. Ref. B. IX, S. 213.

<sup>1)</sup> An Matthesius, 30. Juli 1557. An Camerarius, 6. August. Corp. Ref. B. IX, S. 189, 196.

<sup>2)</sup> Flacius schrieb mehrmals an den König von Danemark, um ihn vor Mes lanchthon zu warnen, der ein Adiaphorist, Masorist und Zwinglianer sei. 23. Sept. 1557; Ende 1557; 1. Jan. 1558.

<sup>3)</sup> Ueber die Verhandlungen f. Heppe, B. I, S. 157 u. f., meist nach unges bruckten Aften. — Melanchthons Bericht, Corp. Ref. B. IX, S. 451 u. f.

gottlose Ceremonien nicht abthun." In diesem Sinne hatten die Herzöge auch an einige Fürsten gefchrieben; die meiften Stände hatten fich aber begnugt, ihren Theologen feine andre Instruction zu geben, als das Frankfurter "unvorgreifliche Bedenken." Nur Mörlin und Sarcerius hielten gu den Jenensern. Durch pathetische Briefe feuerte Flacius den Eifer dieser Lettern an 1); nicht nur verlangte er die Berdammung aller Errlehrer und Adiaphoristen, sondern er, der einst im geachteten Magdeburg so rucfsichtslos die Freiheit der Presse benügt hatte, wollte nun auch die Errichtung einer Censur für die religiosen Schriften und die Bestimmung strenger Strafen gegen Schwärmer und Sectirer, damit die Uebereinstimmung, wie fie zu Luthers Zeiten war, in der Kirche wieder hergestellt würde. Pfalzgraf Wolfgang suchte vergebens Herzog Johann Friedrich von Sachsen vor dem Gefährlichen dieses Berfahrens zu warnen 2); er stellte ihm das Frohlocken der Katholifen vor, wenn durch das Dringen auf Berdammung unter den Protestanten felber Zwiefpalt entstünde; da man zu Worms die Augsburger Confession, über die Alle einig find, gegen die Papisten vertheidigen soll, wozu die innern Streitigfeiten offenbaren? es ware beffer, erst nach bem Colloquium eine Zusammenfunft zu halten, um eine Concordie zu versuchen. Johann Friedrich antwortete3), er habe die Sache reiflich überlegt, und wiffe nichts an der seinen Theologen gegebenen Instruction zu andern; es feien Viele von der Augsburger Confession abgefallen, daher muffen zuerst alle Frethumer verdammt werden, auf daß man wiffe, wer zur Confession gehore oder nicht. Die Jenenser merkten bald, daß die Berdammung schwerlich erzwungen werden würde; Manche, mit denen sie sich darüber unterhielten, wendeten ein, es sei in der Kirche nie Einer verurtheilt worden, man habe ihn denn zuvor vor einer Synode verhört und widerlegt; sie entgegneten zwar, das Bapstthum sei durch Luther auch ohne Synode verworfen worden. und ebenfo habe man Zwingli und Offiander ohne Synode verdammt; allein fie vergaßen hiebei, daß Widerlegung durch Schriften etwas Anderes ift als ein offizielles Anathem. Das Migliche ihrer Lage fühlend, befragten fie Bergog Johann Friedrich, der fich gerade zu Badenbaden aufhielt 4), ob er wolle, daß sie sich zur Bekampfung des Papstthums den andern Theologen auschließen, wobei fie "Schande und Spott werden und die Irrthumer unverdammt bleiben würden," oder ob sie sich trennen follen, woraus gleichfalls "groß Aergerniß und Nachtheil" entstünde; "es gebt uns," schrieben fie, "wie man im Sprüchwort fagt, daß wir den Wolf bei den Ohren halten, und wahrhaft hoch bedränget find." Der Herzog, nachdem er des Flacins

<sup>1) 9.</sup> Mug. 1557. Corp. Ref. B. IX, S. 199.

<sup>2) 16.</sup> Aug. Cbenb., G. 225.

<sup>3) 20.</sup> Mug. Gbenb., S. 230.

<sup>4) 21.</sup> Hug. Gbenb., G. 236.

Rath eingeholt, gab ihnen Befehl, wenn das Berdammen nicht gelingen follte, zu protestiren und wegzuziehen<sup>1</sup>).

Da Melanchthons Ankunft sich verzögerte, argwohnte Flacius, er verschiebe absichtlich seine Abreise, damit man keine Zeit habe, mit ihm zu handeln; ware es ihm Ernft, meinte er, so ware er gekommen, ohne sich um den Zorn seines gottlosen Fürsten zu fümmern2). Den 15. August reif'te er von Wittenberg ab, von seinem Schwiegersohn Bencer begleitet; Eber und Cracovins waren schon früher abgegangen. Unterwegs schrieb er für den neunten Theil der deutschen Werke Luthers eine Widmung an den Kurfürsten Ottheinrich von der Pfalz. Zu Marburg ward er von der Universie tat feierlich empfangen; im Namen des akademischen Senats überreichte ihm der Professor der Medizin Johann Rhode den Chremvein, mit den Worten: "sieh, das ist theologischer Wein." Bu Frankfurt erfuhr er, was bisher zu Worms vorgefallen war; " diese Leidenschaft ber Gegner," schrieb er an Freunde, "macht mir viele Sorge; ich bitte Gott, und Alle zu regieren 3)." Den 28. fam er an; ein Brief Monners an Flacius Schildert auf charafteristische Weise, sowohl den Eindruck; den seine Unkunft machte, als die Befinnungen der Flacianer 4): "Alle Theologen unfres Theils (die protestan= tischen) haben ihn mit großer Ehrerbietung empfangen, sie beten ihn an gleich einem Gott. Als er ankam, traten wir gerade aus der Kirche; Alle begrüßten ihn als ihren Praceptor, ich aber hielt mich fern. Er erblickte mich, fredte mir die Sand entgegen und fagte ziemlich falt: guten Tag, Berr Doktor; fogleich drehte er fich um und ging, von einem großen Saufen gefolgt, nach seiner Berberge; ich begab mich stracks mit Magister Stöffel in die unfrige; die übrigen begleiteten ihn. Sein Gemuth fcheint gang von mir abgewandt zu sein; ich kummere mich nicht darum, und will keine Freundschaft mit solchen, die die Reinheit der Lehre beflecken; wir muffen fie flieben, dem Worte gemäß: fo Jemand zu euch kommt und bringt diefe Lehre nicht, den grüßet nicht." Monner gab fich mendliche Mühe, die Theologen gegen Melandython aufzubringen und sie zu bewegen, sich der fächsischen Instruction anguschließen; allein die Bürtemberger, Pfalzer, Beffen, Brandenburger, Stragburger, widerstanden diesem Gifer und blieben Melanchthon treu 5). Die Jenenser beflagten sich bitter über " diesen Mangel an Aufrichtigkeit, an Liebe zur Wahrheit": "überall," fchrieb Schnepf an den Pfarrer von Jena 6), "ift nichts als Heuchelei; wir werden verachtet, verlacht, getäuscht, rechts und links find wir von Keinden umgeben." Die zahlreich anwesenden

<sup>1) 24.</sup> Aug. Corp. Ref. B. IX, S. 241.

<sup>2)</sup> Flacius an Schnepf, 20. Aug. Chend., S. 233.

<sup>3)</sup> An Camerarius; an Milich , 20. Aug. Gbenb. , G. 243.

<sup>4) 31.</sup> Aug. Gbenb., G. 246.

<sup>5)</sup> Eber an Maior, 1. Sept. Ebenb., G. 249.

<sup>6) 1.</sup> Cept. Gbenb., G. 255.

-katholischen Theologen waren sehr aufmerksam auf diese innern Zerwürfnisse; sie versprachen sich dabei einen leichten Sieg.).

Bum Borfiger des Colloquiums war Julius von Pflug bezeichnet worden. Seine Affessoren, protestantischer Seits, follten Kurfürst August von Sachsen und Berzog Christoph von Bürtemberg sein; da diese nicht perfonlich erschienen, leiteten ihre Gesandten die Berathungen unter den Evangelischen. Das Colloquium, das eigentlich auf den 24. August festgesett war, mußte weiter hinausgeschoben werden; die demselben vorangehn sollenden Einigungsverhandlungen unter den Protestanten, begannen erft im September. Den 5. dieses Monats beriefen die fursächsischen und schwäbischen Gefandten fämmtliche Abgeordneten und Theologen auf's Rathhaus; Letztere forderten sie auf, bei der Augsburger Confession zu beharren, und sich über das, was den Katholischen gegenüber zu behaupten sei, mit driftlicher Sanftmuth zu vergleichen. Die Kurfächsischen zeigten sich sogleich dazu be-Basilius Monner hielt aber die Instruction der Jenenser vor und erklärte, er und seine Collegen hatten Befehl, fich in keine Handlung mit den Katholiken einzulassen, wenn man-nicht vorher die Zwinglianer, Offandriften, Maioristen und Adiaphoristen verdammte; geschähe dies nicht, so könnten sie nicht mit gutem Gewissen mit den Andern stehn. Aehnliches wiederholten Schnepf, Strigel und Stöffel. Hierauf ergriff Melanchthon das Wort: "ich sehe wohl," sagte er, "daß man es auf mich abgesehn hat; mich wollt ihr unterdrücken; es wäre mir daher am liebsten, nicht bei dieser Berfammlung zu fein. Auch wir wollen bei der Augsburger Confession und der Apologie bleiben, und verwerfen alle denfelben widersprechenden Lehren; an den schmalkaldischen Artikeln nehme ich keinen Austoß, allein es ist offenbar, daß sie in der Lehre vom Glauben und den Sacramenten einer nähern Erklärung bedürfen." Er ergählte dann, wie Luther den Artifel vom Abendmahl zuerst milder gefaßt, und erst auf das Drängen Umsdorfs abgeändert hatte. "Ich weiß wohl," fuhr er fort, "daß man mir den Vorwurf macht, meine Lehre geandert zu haben und Irrthumer zu behaupten; in einigen Schmähfchriften beschuldigt man mich sogar der Berfälschung. Gegen solche Angriffe fühle ich mich jedoch ganz sicher. Was die Lehre Zwingli's 2) betrifft, so ist es eine viel zu große Sache, als daß sie hier geordnet werden könnte; denn viel Königreiche und große Leute sind dieser Lehre anhängig; sie gehörte vor eine Synode, wo mehr Personen zugegen wären, als hier. Auch mußten diejenigen Redensarten verworfen werden, welche entschieden papistisch sind; so ist z. B. die Formel, das Brod ist der wesentliche Leih Christi, eine in der gefammten alten Kirche unerhörte; es ist ferner nicht lange ber, daß Amsdorf wieder auf Adoration der Hostie gedrungen hat. Offanders Lehre

<sup>1)</sup> Pencer an Winsheim, 1. Sept. Corp. Ref. B. IX, S. 253.

<sup>2)</sup> Er verstand barunter überhaupt die reformirte Lehre vom Abendmahl.

haben zahlreiche Schriften unfrer Theologen, unter andern die Meinigen, widerlegt. Maiors Lehre habe ich nicht gebilligt; man muß die Worte, nöthig zum Heil, streichen, wobei aber wahr bleibt, daß der neue Gehorsam sich thätig erweisen muß. Auch die Meinung Amsdorfs ist zu verwersen, daß gute Werfe zur Seligseit schädlich sind. Ferner muß die Behauptung der Antinomisten mißbilligt werden, daß der Wiedergeborene auch in den größten Sünden den heiligen Geist behält. Was die Adiaphora betrifft, so habe ich allerdings gerathen, in den Ceremonien nachzugeben, auf daß man die Lehre rein behielte; jetzt aber ist es Heuchelei und Kinderwerf, noch darüber zu streiten; Flacius hat die Sache durch seine übertriebenen Angriffe ganz versehrt. Endlich sühle ich mich verpflichtet, die Versammlung vor allen Schritten zu warnen, die sie vielleicht hinterher nicht verantworten könnte; denn meiner Ansicht nach ist sie nicht zahlreich genug, um zu Ausstellung allgemein verbindlicher Artisel, oder zu Condemnationen wirklicher oder vorgeblicher Irrthämer berechtigt zu sein."

Dieser freien, festen Sprache stimmte Breng in Allem bei; nur bemerkte er, wenn er früher Offander entschuldigt habe, so komme es daher, daß er ihn "nicht fo hart verstanden hatte" wie Andre. Die Jenenser protestirten: auf solche Reden bin kömten sie nicht mithandeln; sie erhielten zur Antwort, man würde an ihre Stelle Andre zu finden wissen. Die Bersammlung ging auseinander; nur die Jenenser, nebst Mörlin und Sarcerius, blieben zurud, um noch einmal die Erflärung der weltlichen Abgeordneten zu hören, fie hatten feinen Befehl, sich in die Berdammung der Jrrthumer einzulaffen, sondern das Colloquium ohne Bergug zu beginnen; Discussionen über Repereien gehörten vor eine Synode; fie möchten das Aergerniß bedenken, das erfolgen mußte, wenn man jest uneins wurde. Bergebens verwahrte sich Schnepf; es fielen scharfe Worte, und man trennte sich in zorniger Aufregung. Um meisten waren die Flacianer über die Urt aufgebracht, wie Delanchthon von den Zwinglianern geredet hatte; sie behaupteten, er lasse sich von einigen Schweizern und Englandern berücken, die ihn häufig besuchten; daß er fich nicht fraftiger gegen Offiander ausgesprochen, fomme daber, daß er Brenz und die Bürtemberger schonen wolle, und diese Schonung habe man durch Geschenke erkauft 1). Ihnen selbst geschah nun, was sie so oft gegen Melandthon und feine Schüler gethan hatten; fie wurden Schismatifer und Friedensstörer genannt 2); doch trösteten sie sich mit dem Gedanken, das fleine mahre Sauflein, mitten unter Abtrunnigen und Regern zu fein. Sie konnten sich indessen nicht verhehlen, daß ihr Benehmen dem Anfang des Colloquiums nicht förderlich war; daßhalb beriethen sie lange über den

I THEN I

<sup>1)</sup> Anrifaber an N., 13. Sept. Corp. Ref. B. IX, S. 270. — Sarcerius an ben Grafen von Mansfeld. Epistolae hist. - eccles., Th. I, S. 41.

<sup>2)</sup> Die Jenenser an D., 8. Cept. Corp. Ref. B. IX, G. 263.

einzuschlagenden Weg; "wir," berichtete Sarcerius an den Grafen von Mansfeld 1), "wir Berdammer der Geften, haben die Sach bin und wieder überlegt und erwogen, damit wir nicht möchten das Ansehn haben, als wollten wir das Colloquium verhindern." Sie fandten Sarcerius nach Beidelberg, um Ottheinrich zu bewegen, in Person nach Worms zu kommen, um eine nochmalige Verhandlung zwischen den beiden protestantischen Parteien zu versuchen. Der franke Kurfürst konnte nicht fort, versprach aber eine allgemeine Synode zu betreiben, wenn nur jest die Jenenser von ihren Forderungen abstehn wollten; an die Befehle ihres Fürsten gebunden, durften sie dies nicht bewilligen. Als Pflug die evangelischen Theologen aufs Rathhaus beschied, um fie zu befragen, welche Stellung fie beim Colloquium eingunehmen gedachten, erflärten die Jenenser, fie hatten von ihrem Bergog neue Berhaltungsregeln begehrt; in großer Bedrängniß verlangten fie, man möchte ihnen bezeugen, daß sie alles Mögliche zur Durchführung ihrer Instruction gethan hatten, und ihnen zugleich gestatten, sich durch eine schriftliche Protestation gegen die Irrlehren auszusprechen, die sie jedoch erst dann vorbringen würden, wenn sie Gewissenshalben mit ihrem Bekenntniß hervortreten mußten. Kaum war ihnen dies bewilligt, so eilten Schnepf und Stöffel zu Delandthon mit einer Confession voll Berdammungsurtheilen, die sie dem Prafidenten vorlegen wollten; Melanchthon wies fie gebührend gurud; merhwürdiger Beife bestanden sie selber nicht darauf, "damit am Eingang des Colloquiums feine Widerwartigfeit zwischen uns gespürt würde."

## Drittes Capitel.

Anfang des Colloquiums. Weggang der flacianer.

Den 11. September, Morgens um 7 begann endlich das Gespräch unter dem Borsitze Pflugs, dessen Assistent der Bischof Michael Helding war; der Bizekanzler, Dr. Seld, repräsentirte König Ferdinand. Die katholischen Sprecher waren Michael Helding, Johann Delphius, Weihbischof von Straßburg, Dr. Jodocus Tiletanus und Dr. Martin Rittonius, beide Professoren zu Löwen, Friedrich Staphylus und der Jesuit Peter Canisus; die protestantischen: Melanchthon, Brenz, Piskorius, Karg, Runge, Schnepf, an dessen Stelle später Marbach trat.

Nach kurzer Ansprache des Präsidenten, verlas Seld die königliche Berufungs-Urkunde, beklagte die aus der Zwietracht für das Reich entspringenden Uebel, und ermahnte die Sprecher, sich aller Leidenschaft und alles leeren Geschwäßes zu enthalten. Melanchthon antwortete, höflich aber entschieden,

<sup>1)</sup> Epistolae hist. - eccl., Th. I, S. 41.

verwersen alle, derselben widersprechenden alten und neuen Irrthümer, namentlich auch das Interim und die Defrete des Tridentiner Concils; er lehnte den Borwurf ab, sie seien allein Schuld an der Berwirrung und den Kriegen in Deutschland; wir wünschen, sagte er, Frieden und Eintracht, können sie aber nicht durch Unterwerfung unter unsre Berfolger erkausen; wir werden einfach und mit Mäßigung unsre Lehren vortragen, und verlangen, daß die Gegner uns nicht mit Sophismen befämpfen.

In den folgenden Tagen ward, wie bei allen frühern Gesprächen, über die Formalitäten discutirt; man fam überein, die Vorträge jedesmal schriftlich zu verfassen und fie, nach der Berlesung, bei den Notaren zu deponiren. Helding übergab hierauf Melanchthon ein Berzeichniß von 23 Artifeln, dem Bang der Augsburger Confession gemäß, über welche man fich der Reihe nach aussprechen sollte. Der erste Artifel war der von der Erbsünde; zuwor fam jedoch natürlich die Frage, nach welcher Norm über die Lehre zu entscheiden sei. Den Katholiken zufolge follte es die Autorität der Kirche fein, während Melanchthon die beilige Schrift als einzige Richterin erkannte. Bis dahin störte nichts den Verlauf des Gesprächs; als man jedoch den 20. wieder zusammenkam, brachte das Benehmen der Flacianer seine Früchte. Canifius rechtfertigte die Nothwendigkeit der Autorität der Kirche, durch die unversöhnlichen Streitigkeiten unter den Protestanten; und Helding trug darauf an, daß diese auch die Seften namhaft machten, die sie verdammten, denn, um weiter zu gehn, musse man wissen, was sie von Zwingli, von Calvin, von Ofiander, von Flacius halten, welcher lettere die guten Berfe laugne. Man fieht bier leicht die liftige Absicht, die Spaltung noch größer zu machen. Die Flacianer hatten den Katholiken in die Sände gearbeitet; sie waren einig mit ihnen im Begehren der Berdammung, mußten nun aber zu ihrem Erstannen horen, daß sie selber als Sefte bezeichnet waren. Der Borschlag Heldings brachte daher bei Allen große Entrüstung bervor. Melanchthon antwortete: "ihr habt einen gar großsprecherischen Redner gehört, ben man gegen uns losgelaffen bat; auf diesem Wege wird man nicht zum Ziele fommen; beffer ware es gewesen, die Verhandlung über die Erbfünde vorzunehmen." Selding suchte vergebens die Aufregung zu beschwichtigen; er versprach, die Katholisen würden sich fernerhin aller ärgerlichen Reden enthalten. "Zweifelt nicht," erwiderte Melanchthon, "wir würden end folde reichlich vergelten." Mit Ermahnungen zum Frieden entließ Pflug die Berfammlung.

Als nach dieser Sitzung die Protestanten die Sache mit einander-beriethen, waren Brenz und einige Andre nicht abgeneigt, Flacius zu verdammen; Melanchthon hielt sie davon zurück, indem er mit Recht bemerkte, die Papisten suchten unter dem Namen des Flacius nur die Verdammung Luthers; müsse auch in Luthers Lehre Einiges geändert werden, so dürse

man sie doch nicht öffentlich verwerfen; es sei eine Falle, die man vermeiden muffe 1). Kurg vorher hatte er, als Antwort auf das von ihm zuruckgewiesene, mit Condemnationen angefüllte Bekenntnig der Zeneuser, eine Ginigungsformel verfaßt 2), in der er ihnen, mit großer Gelbftverläugnung, und nur um den fo schwer bedrohten Frieden zu erhalten, mit bedeutenden Concessionen entgegenfam: er wolle eine Concordie machen, nicht nur auf Grund der Augsburger Confession und der Apologie, sondern auch der schmalfaldischen Artisel; er verwerfe die Lehren der Wiedertäufer, Der Schwenkfeldianer und der Dfiandriften; nur muffe er, gegen die Antinomiften, auf der Nothwendigfeit des neuen Gehorsams und der guten Werke bestehn, wobei man weder fagen folle, diese Berfe seien nothig zum Beil, noch daß fie schädlich seien. Ueber das Abendmahl, bemerkte er, sind wir einig in der Lehre der Augsburger Confession, Christus sei wahrhaft und wesentlich im Sacrament gegenwärtig und mache die Genießenden zu feinen Gliedern; es ift aber nichts Sacrament außer dem Gebrauch. In Bezug auf die Adiaphora, halten wir an dem Gebote des Paulus; wir wollen nicht, daß unfre Rirden durch Menderungen getrübt werden, und überlaffen es einer Synode, über das zu beschließen, mas man uns in dieser Sinsicht vonverfen kann. Der Widerspruch namentlich der Burtemberger veranlagte ihn, diese Formel zurudzuhalten; andrerseits hatte der Bergog von Sachsen den Jenensern befohlen, ihre Protestation noch zu verheimlichen. Das hinterliftige Benehmen der Papisten in der Sitzung vom 20. September brachte aber den Streit zu unheilbarem Ausbruch; Die Jenenfer meinten, der Moment fei gekommen, durch ihre Protestation gegen die Irrlehren zu zeugen. Bergebens machte man fie auf die Folgen dieses Schrittes aufmerksam; vergebens boten ihnen die andern Theologen an, die Irrlehren bei der Discussion jedes einzelnen Artifels zu verwerfen; sie antworteten, ihr Gewissen erlaube ihnen nicht, langer zu schweigen, es liege ihnen nichts an Ginigkeit, sie muffen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Noch einmal ermahnten die protestantischen Afsessoren diese farren Leute, mit ihren Condemnationen nicht hervorzutreten; noch einmal legten ihnen Melanchthon und seine Freunde eine zu unterschreibende Erklärung vor, in denen die Irrlehren verworfen waren, ohne deren Urheber zu nennen, und die ihnen in jeder Hinsicht hatte genügen können3): der Ernst der weltlichen Rathe, so wie das Zuvorkommen der Theologen scheiterten an ihrer Hartnackigkeit. Den 23. handigten fie dem Präsidenten die Liste der von ihnen verdammten Regereien ein, und wenig Tage fpater ihre, ju Anfang bei den Notaren hinterlegte Protestation;

3) Bei Seppe, B. I, Beilage 27.

<sup>1)</sup> Bericht bes 3af. Runge; bei Balthafar, historie bes Torgischen Buche. Greifem., 1741; Stuck 5, S. 32.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 365. - Bergl. Seppe, B. I, S. 192.

ste verwahrten sich darin gegen Alles, was auf dem Colloquium verhandelt werden könnte 1).

Groß mußte ber Jubel ber Ratholifen fein; welches, fo mußten fie fragen, find nun die rechten Befenner der Angsburger Confession, die mabren Bertreter bes in fich zerfallenen Protestantismus? ift es nothig, mit Leuten zu handeln, die so heftig unter sich selker entzweit sind? hat nicht die Kirche von jeher recht gehabt, fie fammt und fonders als ungehorfame Emporer ju verdammen? Die Protestanten befürchteten ben Abbruch bes Gefprachs. und als Folge davon, Schmach für die Reformation. In dieser Noth fandten sie an Christoph von Würtemberg, um anzufragen, ob nicht die Flacianer vom Colloquium auszuschließen seien. Bei Christoph befand fich gerade Bergog Johann Friedrich von Sachsen; als dieser die Uebergabe der Protestation seiner Theologen erfuhr, fagte er, es sei gegen seinen Befehl gefchehn. Chriftoph ermahnte zu friedlichem Fortfahren; er wollte nicht, daß die Protestanten felber die Entfernung der Flacianer betrieben, sie follten biefelbe bem Ermeffen des Prafidenten überlaffen. Bu derfelben Beit fam einer der Jenenser zu ihrem Bergog, um ihm vorzustellen, sie seien mit Bewalt bedroht, Melanchthon trage allein die Schuld der Berwicklung, weil er mit Breng einen Sandel gemacht, daß er Ofiander nicht verdammen wolle, damit Brenz die Sacramentirer nicht verdamme. Johann Friedrich fandte beghalb an Melanchthon einen scharfen Brief2), um ihn, den Berfasser der Augsburger Confession, aufzufordern, sie, gemeinschaftlich mit den fächstischen Theologen, gegen alle Irrlehrer, namentlich auch gegen Brenz, den Anhänger Offanders, zu vertheidigen. In seiner Antwort3) scheute sich Melanchthon nicht, den das Colloquium verhindernden Berdammungs. Gifer der Jeneuser zu beklagen; mas Breng betreffe, fügte er bei, fo habe er nicht Unrecht wenn er behaupte, Offiander fei einseitig beurtheilt worden; durch die lleberreichung der fachstischen Protestation sei nun die Sache dem Prafidenten anheimgestellt, und er, Melanchthon, habe feine Schuld baran, wenn etwa die Jenenser ausgeschlossen würden; "in Wahrheit, ich wollte aus vielen Urfachen gern, fo das Colloquium in's Werf fommen wurde, daß fle dabei waren und nuglich mit arbeiten hülfen, wie fie denn erstlich gethan; so ist ja wahr, daß diese großen, wichtigen Sachen nicht auf wenige Personen zu stellen sind. Und ware hochnothig, daß die Fürsten auf christliche Wege dachten, auf die Nachkommen rechte Lehre in Gintrachtigkeit zu erben, und daß man sich vergliche, rechte Formen zu reden einträchtlich zu brauchen; dazu der allmächtige Sohn Gottes Jesus Chriftus der gewißlich Erhalter ift feiner Rirche, feine Bnad geben wolle."

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 284. Diese Protestation wurde nicht ben 20. Sept., wie es im Corpus heißt, sonbern ben 27. übergeben.

<sup>2) 29.</sup> Sept. Corp. Ref. B. IX, S. 301.

<sup>3) 1.</sup> Dft. Cbenb., G. 310.

Bon beiden Parteien angegangen, erklärte Pflug, er habe sich nicht in ihre innern Händel zu mischen, er musse sich so verhalten, wie wenn er nichts davon wüßte. Als wiederholt auf die Entsernung der Flacianer gedrungen ward, übergaben diese, den 2. October, eine nochmalige Protestation und, da Pflug sich weigerte sie anzunehmen, verließen sie Worms. "Also," schrich Sarcerius, "haben wir elende, verstößene Theologen wandern müssen!)." Marbach, soust ein streng Lutherischer, berichtete über ihren Weggang an einen Straßburger Freund?): "zum großen Aergerniß der ganzen Kirche und zu noch größerer Freude der Gegner, haben sie sich von uns getrenut; sie haben sich unzweckmäßig und unschicklich benommen." Auch Brenz flagte über "diese unruhigen Leute und ihren Paroxysmus im Condemniren<sup>3</sup>)."

Ihre Abreise war für die Katholiken ein erwünschter Vorwand, das Colloquium nicht fortzuseten. In zwei Sitzungen, den 6. und 7. Detober, machten die Protestanten vergebliche Bersuche, es wieder aufzunehmen; man antwortete ihnen, unter den obwaltenden Umständen sei ein ordnungsmäßiger Fortgang nicht mehr möglich. Selbst Pflug bemühte sich, die Katholifen auf andre Entschlusse zu bringen, allein er erlangte nichts. Den 21. übergaben ihm die beiden protestantischen Affessoren eine Berwahrung, in der sie die Schuld des Abbruchs von den Ihrigen abwendeten, da der Zwist mit den Flacianern eine innere Angelegenheit sei, die die Katholiken nichts angehe, und da, trop der Uneinigkeit über gewisse Punkte, dennoch alle Protestanten in der Augsburger Confession mit einander übereinstimmend seien. dieser Protestation der Laven hätten sich die Theologen können genügen lassen; sie waren aber über Gebühr von der Besoraniß gequält, man könnte ihnen die Unterbrechung der Handlung beimessen; sie befürchteten, nicht mehr als Bekenner der Augsburger Confession angesehn zu werden, und somit den Portheil des Religionsfriedens einzubugen; diese Befürchtung, obwohl fie in den damaligen Zuftanden des Reichs wenig gegründet mar, erklart fich aus dem Bemühen der Flacianer, fich ausschließlich das Privilegium guguschreiben, achte, buchftabliche Unhanger der Confession zu sein. Melanchthon verfaßte daher eine Denkschrift, die gleichfalls den 21. October an Pflug übergeben ward 1). Er erklarte, er und seine Collegen seien bereit, mit dem Colloquium fortzufahren, sie haben keine andre Lehre als die der Augsburger Confession und wollen nur diese vertheidigen, sie billigen weder die Deis nungen Zwingli's noch andre Irrlehren, verwerfen aber zugleich auch die auf papstlichen Defreten beruhenden Migbrauche; ihr Wunsch sei, fich mit den Gegnern über dies Alles zu besprechen, da in diesen schweren Zeiten

<sup>1)</sup> Epistolae hist .- eccl., Th. I, E. 44.

<sup>2)</sup> An ben Pfarret Lenglin. Ms.

<sup>3)</sup> Un Albrecht von Preugen. Boigt, Briefmechfel, G. 63.

<sup>4)</sup> Corp. Rsf. B. IX, S. 350.

weise Männer sich durch fromme Berathung bestreben follten, größere Risse in der Kirche zu vermeiden und die schon vorhandenen zu heilen.

Alle diese Eingaben fruchteten nichts; der Widerstand der Katholiken ward nur noch stärker; auch sie gaben ein Bedenken ein, in dem sie den Zwiespalt unter den Protestanten als das unüberwindliche Hinderniß aller Versöhnung darstellten. Dem Präsidenten blieb nichts mehr übrig, als an König Ferdinand zu berichten und neue Instructionen zu begehren; er that es den 27. October, und gab den Theologen für einen Monat Urlaub.

# Biertes Capitel.

Ankunft zu Worms einer gefandtschaft der französischen Kirchen.

Aufangs October waren Gesandte der französischen Kirchen nach Borms gefommen, um den Schutz der protestantischen Stände anzurufen. Es war gut, daß, wenig Tage vorher, die fachfischen Theologen abgereif't waren, denn der Anblick der verhaßten Reformirten und die Aufnahme die sie bei Melanchthon fanden, hatten sie noch mehr erbittert. Den 4. September war zu Paris eine geheime Berfammlung von etwa 400 Evangelischen überfallen und ein großer Theil derselben gefangen weggeführt worden. Ihr Prediger Cafpar Carmel eilte nach der Schweiz, um die protestantischen Kantone um Berwendung bei König Seinrich II. zu bitten; auf den Rath Calvins, übernahm Beza eine Gesandtschaft zu demselben Zweck bei den deutschen Ständen. Mit Beza reif'ten Carmel und Johann Budé; Graf Georg von Mumpelgard und die Straßburger gaben ihnen Empfehlungs. briefe, mit denen sie zu Worms eintrafen. Da Melanchthon und seine Freunde gerade fehr beschäftigt waren, mit Berathungen über das Berhalten nach dem Weggang der Flacianer, fonnten fich die frangösischen Gesandten erst nach drei Tagen mit ihnen unterhalten. Beza war erfrent, Melanchthon fennen zu lernen, den er langst wegen feiner Gelehrfamfeit, Frommigfeit und Friedensliebe schätte. Er trug ihm die Noth und die Bitten der Berfolgten vor. Nachdem fich Melanchthon mit seinen Collegen besprochen, gab er Beza folgende Antwort: "Wir bedauern von Herzen bas Schickfal, das die ehrenwerthen und edlen Bruder in Franfreich betroffen hat, und wir find Willens, ihnen, so viel an uns ift, in ihrem Glend beizustehn. Wir wünschten jedoch, daß sie nur zu Wenigen in Privathäusern zusammen kamen, denn wir mißbilligen die nächtlichen Zusammenkunfte. Was das Abendmahl betrifft, so rathen wir den Brudern, daß sie sich deffen entweder gang enthalten oder den Genuß defielben an Orten suchen, wo es frei und offen fann gehalten werden. Obgleich wir im Nebrigen überzeugt find, daß ihr eure Bitte nur für wahrhaft fromme und driftliche Brüder einlegt, so ift doch eine Urt furzer

Confession nothig, die wir an unfre Fürsten schicken konnten, damit fie deutlich ersehen, daß wir für folche bitten, die deffelben Glaubens mit uns sind. Der Artifel vom Abendmahl foll für euch fein hinderniß in der Abfaffung sein, denn wir werden an unfre Fürsten schreiben, daß unfre Kirchen deswegen von den eurigen nicht verschieden sind." Beza bemerkte hierauf, nicht ohne einiges Befremden, fie hatten nicht erwartet, daß man eine Confession von ihnen verlangen würde; er bat, man möge sich mit Calvins Catechismus begnügen. Melanchthon aber entgegnete, es handle sich nicht um ein ausführliches Glaubensbefenntniß, fondern nur um eine furze Erklärung, zum Zweck den Berläumdungen und falfden Gerüchten zu begegnen, und die Kürsten und andre, vielleicht noch schwierigere Leute zu befriedigen. Auf das hin übergab Beza, den andern Tag, eine Schrift, in der er fagte, die französischen Kirchen stimmen in allen Stücken mit der Augsburger Confession überein, den einzigen Artikel vom Abendmahl ausgenommen, über den fie stets eine Besprechung mit den Deutschen gewünscht hatten, in der Hoffnung, daß man fich friedlich darüber vergleichen würde. "Wir bleiben," fagte er 1), "bei dem Sage, daß bei der Feier des Abendmahls ein Sakrament ftatt finde, und wir behaupten nach wie vor, daß der Sohn Gottes gesandt sei, damit er das Vereinigungsband in der Kirche sei und bei dem Abendmahl bezeuge, er mache uns zu feinen Gliedern. Wir folgen den Worten des Baulus, der fagt, das Brod ift die Gemeinschaft des Leibes Christi, das beißt, wenn wir das Brod nehmen, fo ist der Sohn Gottes wahrhaft gegenwärtig, er macht uns durch den Glauben zu feinen Gliedern und bezeugt, daß er uns Bergebung der Sünden, den beiligen Beift und das ewige Leben ichenke. Wir bleiben bei dem Ausspruche des Hilarius: wenn man die äußern Dinge ist und trinft, so bewirken sie, das Christus in uns ist und wir in Christo find." Diese Erklärung, auf deren Abfassung ohne Zweifel Melanchthon eingewirft hatte, denn sie enthält zum Theil seine Ausdrucksweise und auf die angeführte Stelle des Hilarius pflegte er sich auch sonst zu berufen, schien den deutschen Theologen genügend, obschon sie sie "etwas dunkel" fanden. Beza und Melandthon gewannen fich lieb; Paul Gber stellte Beza's Dorostop, und Melanchthon machte darüber, zum Lob des beredten französischen Gelehrten, ein lateinisches Gedicht?); er sprach darin von den, durch die Bestirne vorbedeuteten Gefahren und endigte mit den Borten: "bitte Chriftum, daß er den Streit regiere, denn die Sterne find nicht mächtiger als die gewaltige Sand des Herrn, er wird gewiß seine Berehrer schugen." Den nämlichen Tag (8. Oftober) schrieb er an Calvin3): "unfre Collegen (die Flacianer), nachdem sie den Gegnern eine Verdammung eurer Kirchen ein-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. 1X, S. 332.

<sup>2)</sup> Baum, Leben Beza's. Leipz., 1843. B. I, S. 307.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 328.

gereicht baben, find von bier abgereif't; jest triumphiren fie zu Sause über ihren Sieg. Wir ftehn noch im Rampfe und bitten ben Sohn Gottes, unfer Schiederichter zu fein. Den trefflichen Mannern, Die du zu uns geschickt haft, ftehn wir nach bestem Bermogen bei; ich zueifle aber, ob die Unsern etwas für fie erlangen werden, denn die Rirche, wenn fie bittet, ift den Beuchlern gegenüber einem Schiffe abnlich, das fich, wie es in einem alten Berfe beißt, flebend an einen Felsen wendet. Ich erwarte in meinem Alter ein ähnliches Schicksal wie das, welches bereits die Euern trifft; darum ift mein Mitleid mit diefen um fo größer, und ich bitte ben herrn, daß er euch, mir und uns Allen seinen Beistand verleihe." Melanchthon täuschte fich nicht, wenn er von der Fürbitte der deutschen Protestanten wenig erwartete. Die Theologen sandten das Bekenntniß Beza's an den Landarafen von Gessen, den Bergog von Bürtemberg, den Pfalzgrafen Wolfgang und den Kurfürsten von der Pfalz, und trugen auf Abschickung einer Gesandtschaft an den Ronig von Frankreich an1). Der hochherzige Landgraf drang darauf, diesem Bunfche zu willfahren; allein, nach langen Berathungen unter den Fürsten, beschloß man, ftatt einer Befandtichaft, nur einen Brief an Beinrich abgehn zu laffen, ber den 1. December von Melanchthon geschrieben mard 2). Den ihm gegebenen Weisungen gemäß, mußte er ihn weniger nachdrucklich abfassen, als es die Sache erfordert batte; man begnugte fich, die Befangenen der königlichen Milde zu empfehlen, als folche die daffelbe glauben wie die Deutschen, ausgenommen in der Abendmahlslehre, über die indeffen eine Bereinigung nicht unmöglich sei. Weder dieses Schreiben noch andre, bei dem König versuchte Berwendungen machten Gindruck auf ibn; er gab den protestantischen Standen zu verstehn, er finde fur gut, daß seine Unterthanen ihre Religion nicht andern, und die von ihm Bestraften seien Storer des öffentlichen Friedens, Keinde der driftlichen Gintracht.

# Fünftes Capitel.

Melanchthons Reise nach Heidelberg. — Tod seiner gattin. — Abbruch des Cossoquiums.

Im Lauf des Monats Oktober, nach der Abreise der reformirten Gesandten, während des Wartens auf König Ferdinands neue Befehle in Bezug auf Fortsetzung oder Schließung des Religionsgesprächs, ging Melanchthon für einige Tage nach Heidelberg. Schon im März dieses Jahres war er von Kurfürst Ottheinrich dahin berufen worden, zur Resormation der Universität.

<sup>1) 8.</sup> Oft. Corp. Ref. B. IX, S. 334.

<sup>2)</sup> Ebenb., G. 383.

Manches hatte ihn nach ber Beimath gezogen, Manches aber hielt ihn gurud; ungewiß mas er thun follte, stellte er die Sache feinem Landesberrn anheim, und schrieb an deffen Rath Mordeisen 1): " entgegengesetzte Gedanken kommen mir in den Sinn; ich wunsche nicht neue und zumal fremde Geschäfte; ich weiß baß zu Beidelberg, wo fich Leute aus allerlei Rafionen, Frangofen, Riederländer und Undre aufhalten, eine große Berschiedenheit von Meinungen und Bestrebungen herrscht; es ift allerdings mein Baterland, und es find daselbit treffliche und gelehrte Manner, beren Umgang mir angenehm mare, allein ich fann mich taum jum Musmandern entschließen. Dagegen hatte ich zu Beidelberg größere Freiheit, und fonnte bequemer die Flacianer widerlegen." Auf den Bunfch seines Kurfürsten, nahm er den Ruf nicht an. Wenn er auch jett, wie vor zwanzig Jahren, "große Urfachen" zu haben glaubte, "ber Beftigkeit der Beifter" in Sachsen zu entflieben, fo beruhigte er fich mit bem Gedanken, fein Weggang hatte ben Flacianern nur Stoff zu Berlaumdungen gegeben?). 2118 indeffen, im Oftober, die Beidelberger Universität ibn, im Namen Ottheinrichs, einlud, von Worms hernberzufommen, um über die Berbefferung der Studien einen Rath zu geben, den Riemand beffer zu geben vermöge wie er3), konnte er nicht langer widerstehn. Mit Beucer, Subert Languet und einigen andern Freunden, fam er den 22. nach ber ihm ftets theuern Stadt, wo er in der, aus der Geschichte Goegens von Berlichingen bekannten Berberge zum Sirsch abstieg. Die ganze Universität ging ihm entgegen; Profesfor Posthins begrüßte ihn mit einer Rede und einem lateinischen Gedicht. Der Kurfürst sandte ihm den Ehrenwein, und lud ihn auf den folgenden Tag zur Tafel; an eben diesen Tag machte ihm die Universität einen feierlichen Besuch, Professor Balduin richtete eine Rede an ihn, und ben 24. ward ihm zu Ehren ein großes Gastmahl im Sapienzhaus gehalten. Bald in ernster Berathung über die Bebung des Unterrichts, bald in freundlichen Gesprächen mit Männern, die ihn liebten, und mit seinem Bruder Georg, der ihn zu besuchen kam, gingen einige icone Tage berum, da traf ihn unerwartet ein harter Schlag. Den 13. war zu Bittenberg feine Gattin geftorben; die Universität meldete es ihm durch einen Brief, den Camerarins überbringen follte 1). Diefer fam den 27. nach Beidelberg. Da er fah, wie glucklich der Freund über seine Ankunft mar, verschob er die Mittheilung der Trauerbotschaft auf den folgenden Morgen. Er bewog ihn zu einem Bang in die Barten bes Schloffes; unter ben von Reben gebildeten Lauben mandelnd, erfällte er die schwere Freundespflicht und berichtete ihm feinen Verluft. Mit frommer Fassung hörte Melanchthon die Botschaft an; die Augen

<sup>1) 5.</sup> April 1557. Corp. Ref. B. IX, S. 127.

<sup>2)</sup> An Breng, 21. Apr.; an Camerarins. Cbent., C. 144, 146.

<sup>3) 17.</sup> Oft. Ebenb., S. 343. 4) Corp. Ref. B. IX, S. 341.

gen Himmel wendend, fagte er blos: "lebe wohl, bald folge ich dir nach." Dann sprachen fle von den trüben Zeiten, von den Gefahren, den Spaltungen die noch kommen würden, so daß, wie Camerarius ergablt 1), "über der allgemeinen Roth Philipp beinah seinen eigenen Schmerz zu vergeffen schien;" bald indessen nahm dieser überhand, und der alte Mann bedurfte alles Trostes seiner Freunde. Er bat seinen Neffen Sigismund, der zu Wittenberg Medigin docirte und in feinem Saufe wohnte, fich unterdeffen feiner Enkelinnen, der Tochter des Sabinus, anzunehmen; "ber Troft der Freunde," fügte er bei, "hat mir einigermaßen wohlgethan, allein der Schmerz fitt tief in meiner Bruft 2)." An die Universität schrieb er 3); "Obgleich ich alle Trostgrunde sammle, die meinen Kummer lindern sollen-, nämlich: daß meine Gattin in einem Alter gestorben ift, in welchem fie nicht auf eine Zugabe von mehrern Jahren rechnen konnte; daß die Krankheiten, mit denen fie schon fo lange zu fampfen hatte, immer schmerzlicher geworden sein wurden, und daß sie, wenn ich vor ihr gestorben wäre, noch viel mehr hätte erdulden mussen, so bricht doch die Liebe zu ihr und meinen Enkelinnen, die so viel an ihr verloren haben, immer wieder mit einer folchen Gewalt hervor, daß ich dem Schmerze fast unterliege." Bern ware er nach Wittenberg zu seiner Familie gurudigeeilt; allein sein Beruf bannte ihn noch fest, er mußte nach Worms zurnd. Sein Kurfürst befahl ihm, nicht wegzugehn, so lange die katholischen Theologen dableiben würden; auch die Heffen entschlossen fich, diesem Beispiel zu folgen, während einige Andre bereits Worms verließen 4). Von Kummer gequalt, förperlich leidend, ungeduldig über das Bogern der Antwort des Konigs, verfürzte er fich die Zeit durch Schreiben lateinischer Glegien, unter Anderm auf Luthers Geburtstag 5), und durch Abfassen von Erklärungen über das Abendmahl und verschiedene Irrlehren, für den Fall, daß unter den protestantischen Theologen darüber verhandelt werden sollte 6). gab er den Grafen von Erbach ein Butachten über ihre Kirchen Drdnung?). Den von Zurich kommenden Lelio Sozini, der fich schon vor mehrern Jahren zu Wittenberg aufgehalten und Melanchthon wegen seiner trefflichen Gigenschaften wohlgefallen hatte, empfahl er durch dringende Briefe an den König von Polen, an König Maximilian und an deffen Hofprediger Pfauser 8).

Endlich kam Ferdinands Antwort; der König wünschte die Fortsetzung des Gesprächs; er begehrte, die Protestanten sollten in die Zurückberufung

<sup>1)</sup> Vita Melanchthonis, E. 335.

<sup>2) 29.</sup> Oft. Corp. Ref. B. IX, S. 356.

<sup>3) 31.</sup> Dft. Ebend., G. 357.

<sup>4)</sup> Meudecker, Arfunden, S. 508; - berf., Neue Beitrage, B. I, S. 147.

<sup>5)</sup> Corp. Ref. 2. X, S. 639.

<sup>6)</sup> Cbenb., B. IX, S. 403 u. f.

<sup>7)</sup> Gbenb., S. 390.

<sup>8)</sup> Chenb., G. 380 u. f.

der Jenenser willigen, und die Katholiken fich mit den bereits gegebenen Er= flärungen der Protestanten begnugen; er mar der Unsicht, bei jedem einzelnen Artifel murde man fowohl die von Lettern behaupteten Lehren, als die von ihnen verworfenen Frrthamer genugfam vernehmen. Den 18. November ward Dieser Bescheid den Protestanten mitgetheilt; in ahnlichem Sinn hatte Ferdinand noch besonders an die Ratholifen geschrieben. Die evangelischen Fürften verlangten von ihren Befandten und Theologen, bis zum letten Augenblick zu Worms auszuharren, und das Gespräch nicht zu verweigern. Die Katholifen dagegen wollten nicht in die Fortsetzung willigen, wenn nicht entweder die Jeneuser gurudberufen wurden, oder die Andern fich bestimmt über die von diesen verdammten Gabe erklarten. Gie wußten mohl, daß die Rlacianer, wenn auch zur Ruckfehr eingeladen, bennoch nicht wieder erscheinen würden; ihre Erklärung mar daber nichts als ein Vorwand, um dem fernern Bespräch zu entgehn und um die Schuld des Abbruchs allein auf die Proteftanten zu werfen. Bflug fab fich genothigt, den Brotestauten zu eröffnen, er fonne die Katholifen gegen ihren Willen nicht zwingen, und die Berfammlung fei somit aufgeloft. Den nämlichen Tag, 29. November, wurden, im Ramen des Aurfürsten von der Pfalz und des Herzogs von Bürtemberg, den proteftantischen Abgeordneten drei Punkte zur Berathung vorgelegt 1): eine allgemeine Verwahrung gegen die Schließung des Gesprachs; Abfaffung einiger Urtifel, nach benen in Bufunft, um Zwietracht zu vermeiben, zu lehren fei; und Berufung einer Synode. Ueber den ersten Punkt waren Alle einig; den 1. December erhielt Bflug die Protestation seiner beiden Uffefforen, fo wie die, von Melanchthon geschriebene, der Theologen, daß fie feinen Borwurf wegen des erfolglofen Ausgangs des Colloquiums verdienten. "Wir find nicht," fagte Melanchthon 2), "fo eisernen Gemuths, daß wir von der großen Roth der Rirche nicht ergriffen fein follten; wir gehoren nicht zu benen, die Diefe Bunden nicht empfinden, die rubig zusehn, wie die-Anbetung Gottes erlischt und der Sinn der Menge vermildert, die die hieraus entspringenden Folgen, Krieg, Berheerung, Finsterniß, Untergang der Gesetze und ber Sitten nicht fürchten. Diese lebel bedenfend, fleben wir zu Gott mit unablässigem Gebet und Seufzen, daß er unter uns seine Rirche fammeln und regieren, und der Fürsten und der Lehrer Herzen zu frommer und dauernder Eintracht bewegen moge."

Welanchthon seine, schon vorher geschriebene Erklärung über das Abendmahl, die guten Werke, und die Lehre Osianders vor<sup>3</sup>); es war jedoch keine Zeit mehr, um darüber zu discutiren, ja Melanchthon zog seine Vorschläge selber

<sup>1)</sup> Neubecker, Neue Beitrage. B. I, G. 147 u. f.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. 3. IX, S. 385.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 403.

gurud, aus Rudficht auf Breng, beffen Meinung über Ofiander er ichonen wollte. Breng, tief befümmert wegen der Spaltung unter den Befennern der Angsburger Confession, munschte, man mochte fich nicht trennen, ohne fich über ein gemeinsames Zeugniß von der Lehre vereinigt zu haben. Er verfammelte die Theologen in seiner Berberge, und bat nochmals Melanchthon, Artifel zu ichreiben; Diefer, nicht minter niedergeschlagen und betrübt, verweigerte es. Breng trug darauf an, wenigstens die Wittenberger Concordie gu erneuern; auch dies lehnte Melanchthon ab, und als Matthans Alberus ibm bemerfte: "Berr Praceptor, ihr habt fie ja felber unterschrieben," ent= gegnete er: "lieber Matthans, ich habe fruber Manches gefchrieben, das ich jest nicht mehr gang billige; glanbt ihr, ich sei in dreißig Jahren nicht vorangeschritten 1) "? Er war freimuthig genug bies zu gestehn, und bescheiden genug, um nicht einer Bersammlung, die überdies zu einer Privat. Conferenz geworden war und in der er keinen officiellen Auftrag mehr hatte, Artikel vorschreiben zu wollen, über die vielleicht die wenigen Unwesenden selber nicht röllig einig gewesen maren.

lleber die Berufung einer Synode endlich ward erklart, es fei noch zu frub, um darüber zu handeln; die Fürsten mogen unter fich felber die Sache berathen. Den 6. December reif'te er mit Bencer und Languet nach beinah viermonatlichem Aufenthalt von Borms wieder ab. Unterwegs erhielt er von Kürst Joachim von Anhalt ein theilnehmendes Schreiben, um ihn über den Berluft feiner Gattin zu troften. In der Rabe Wittenberge fam ihm fein Neffe Sigismund mit einem gegen Kalte wohl verwahrten Wagen entgegen; er brachte die Enfelinnen mit, damit ber alte Mann, durch den Unblick ber Matchen erheitert, weniger ergriffen murbe, wenn er in fein leeres Saus gu-Woll tiefer Betrübniß über bas jungft Erlebte fam er beim. Er schrieb an Hartenberg?): "obschon viele Freunde am Ufer des Rheins mir die Rudfehr an die Elbe abgerathen haben, fo bin ich doch wiedergekommen; vielleicht wird mich der Tod bald in eine ruhigere Kirche führen, denn ich bin nur noch ein Jahr von dem Zeitpunft entfernt, der für die Meiften die Grange des Lebens ift; wahrlich, ich sehne mich nach der Weisheit jener himmlischen Schule, mo wir das schauen werden, mas wir fo febr zu erkennen munfchen. Meine Begner haben fich gerühmt, mich aus Deutschland zu vertreiben; sobald Bott es will, werde ich gerne, nicht nur aus Deutschland, sondern aus diesem Leben fcbeiben."

Bu allem Kummer fam noch, daß seine zu Worms den 21. Oktober eingegebene Protestation, in der auch die Lehre Zwingli's als Irrsehre bezeichnet

<sup>1)</sup> Jasob Andrea (der bei biesem Gespräch gegenwärtig war) an Marbach (der gleichfalls dabei war), 2. Sept. 1578. Epistolae ad Marbachios, ed. Fecht. Frankf., 1684, 4. S. 980.

<sup>2) 26.</sup> Dez. 1557. Corp. Ref. B. IX, S. 401.

war, von den Schweizern migverstanden und ihm hart vorgeworfen wurde. Calvin nahm fie ihm in hohem Grade übel; "Philipp," fdrieb er an Bullinger 1), "ift viel weiter gegangen als ich es, trop feiner Schmache, für möglich hielt; der unglückliche Ausgang des Colloquiums betrübt mich weniger, als die widerwärtige Keigheit dieses Mannes." Aehnlich fagte Blaurer in einem Briefe an Calvin2), ,, ich hatte mir Befferes von ihm versprochen; ich stanne daß dieser so große Mann so kleinmuthig ist, daß jedesmal wenn es zur Sache fommt, er in seine Schwachheit zuruckfällt." Bullinger, der schon zu Aufaug der Wormser Handlung Calvin gewarnt hatte 3), Melanchthon nicht zu viel zu trauen, da er zwar ein redlicher, aber zugleich ein furchtsamer Mann sei, schrieb nun an diesen felber4): "es war mir und meinen Umtsbrüdern gang unerwartet, daß wir von unsern Freunden in Worms zwei Protestationen erhalten haben, die du verfaßt und dem Präsidenten eingereicht hast, von denen die eine den vortrefflichen Zwingli geradezu verdammt, die andre aber euch Alle so sehr an die Augsburger Confession bindet, daß ihr erklärt, es fei bisher nichts in ihr geändert worden, und es solle auch fortan so bleiben. Es frankt uns, daß man der Wiedertäufer, Offanders, Schwenkfelds und Undrer geschont und nur allein Zwingli genannt und seine Lehre verworfen hat, wodurch zugleich alle schweizerischen Kirchen, wie Jedermann leicht einsehn kann, verdammt worden stud. Wie kommt es, daß, da ihr es felbst Aufangs höchst ungerecht fandet, als eure Collegen unfre Kirchen ungehört verdamm= ten, ihr nun dies felbst gethan habt?" Dies Lettere, die mehrmals gu Worms ausgesprochene Beigerung über die Schweizer zu urtheilen, bevor fie gehört worden wären, hatte die reformirten Theologen zu andern Hoffnungen berechtigt. Peter Martyr hatte darüber den 20. Oftober an Melanchthon geschrieben 5): " du hast dich als redlichen Mann und aufrichtigen Vertheidiger ber Gerechtigkeit gezeigt; indem du die nicht verdammen wolltest, welche der Religion keine geringen Dienste geleistet haben und nicht vor euer Gericht geladen worden find, haft du uns Alle dir auf's Bochste verpflichtet; in unsern Gewissen finden wir großen Troft, nun aber ift unfre Freude dadurch vermehrt, daß du, mit Gottes Bulfe, geforgt haft, unfre Sache, die wir nicht für eine schlechte halten, nicht durch eine neue und unerhörte Prozedur verurtheilen zu laffen." Den Tag, nachdem dieser Brief geschrieben ward, erfolgte zu Worms die Erffarung gegen Zwingli, die in der Schweiz fo große Aufregung hervorbrachte. Und doch war der Tadel über Melanchthon nicht billig; es war nicht das erste Mal, daß er sich gegen Zwingli's Lehre aussprach; in der Schweiz felber war fie, feit dem Zürcher Consensus, aufgegeben, um der

<sup>1) 23.</sup> Febr. 1558. Ms.

<sup>2) 14.</sup> Mai 1558. Calvini epistolae, S. 213.

<sup>3) 10.</sup> Sept. 1557. Ms.

<sup>4) 7.</sup> Marg 1558. Peftaloggi, Leben Bullingers, C. 402.

<sup>5)</sup> Loci communes, S. 1120.

Auffaffung Calvins Plat zu machen; alle Parteien aber, Lutherische, Ratholifen, sogar die Reformirten, verstanden stets unter der Berdammung der Lebre Zwingli's die der reformirten Theologie überhaupt. Aus einem andern, gu Worms über das Abendmahl geschriebenen Stud, erfieht man deutlich, mas Melanchthon meinte, wenn er von Zwingli fprach. "Chriftus," fagte er, "ift im Abendmabl also wahrhaftig und wesentlich lebendig und gang gegenwärtig, daß er uns in dieser Nießung, mit Brod und Bein seinen Leib und Blut gibt, macht uns zu Gliedern feines Leib's und bezengt damit, daß wir seine Blieder find, applicirt uns fich felbst und feine gnadige Berheißung, und wirft in und. Die Worte des Paulus: das Brod ift die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi, können nicht außer der Nickung verstanden werden; das Brod ist das, damit Gemeinschaft des Leibs Christi uns mitgetheilt wird. Daß Zwingli und Andre nur sagen, daß Christus nicht wesentlich da sei, und daß das Zeichen nur ein außerlich Zeichen fei, dabei die Chriften ihr Bekenntniß thun und zu erkennen find, diese Reden find unrecht1)." Hieraus läßt sich offenbar keineswegs schließen, daß Melandthon die Lehre Calvins mit derjenigen Zwingli's verwerfen wollte; mas er unrecht fand, war nur die ursprünglich in der Schweiz befannte, von dem Züricher Reformator ausgegangene Unsicht.

Bare er ein so entschiedener Begner oder so schwacher Freund gewesen, wie Calvin und Bullinger es, aus Migverstand nun meinten, er hatte sich nicht so ausdrücklich, wie er es besonders um diese Zeit that, gegen die Ubiquitat ausgesprochen. Beza wollte zu Worms eine Schrift von ihm gesehn haben, in der diese Lehre widerlegt war; er behauptete, es sei eine beutsche, an die Fürsten gerichtete und namentlich Weftphal befämpfende Abhandlung gewesen 2); eine solche ift uns indeffen nicht befannt. Dagegen wurden damals seine Borlesungen übe. den Colofferbrief herumgetragen, in denen er sich über das Sigen Christi zur Rechten Gottes, auf eine Beise ausdrückte, die mit der Ubiquität nicht vereinbar war. Schon 1551 hatte er in diesen Borlesungen, die er 1556 wiederholte, gesagt3), die Worte des apostolischen Glaubensbefenntniffes, Chriftus fei jum himmel aufgefahren und fige gur Rechten Gottes, seien wortlich zu nehmen, und laffen feine allegorische Deutung ju; Christi Leib sei fichtbar an einen Ort aufgestiegen, an dem er vorher nicht war, und der Natur eines mahren Korpers gemäß, erfülle er nun einen bestimmten, abgegränzten Raum; nur in Folge der Berbindung beider Naturen konne man fagen, der gange, ungetheilte Chriftus fei, nach feiner Gottmenschheit, überall. Wenn wir diese, allerdings nicht völlig flare Stelle recht

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 410.

<sup>2)</sup> Beza an Bullinger, 19. April 1558. Baum, Beza's Leben, B. I, S. 517.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 884; B. XV, S. 1271. — Hienach ist basjenige zu berichtigen, was ich in meinem Aufsat über Zanchi gesagt habe, in den Studien und Kritisen, 1859, S. 639.

verstehn, so nahm Melanchthon, mit den schweizerischen Theologen, an, daß Chrifti menschlicher Leib irgendwo im himmel einen gewiffen Raum einnehme, und deshalb nicht überall fein fonne, daß aber dennoch des Sohnes untheilbare gottmenschliche Personlichkeit, die ihn zum Mittler und Erlöser mache, allgegenwärtig sei; die Menschheit ließ er weniger in dem, aus irdischen Stoffen gebildeten Leib, als in der natur bestehn. Bur Zeit des Wormfer Besprächs brachte ein Englander ein nachgeschriebenes heft der Auslegung des Colosserbriefes 1) nach Stragburg, und theilte es Zanchi mit, der gerade mit den lutherischen Theologen in einem Streit über die Ubiquität begriffen war. Zanchi, fo wie Peter Martyr, der gleichfalls die eben angeführte Stelle zu Gesicht bekam, saben Beide ein Zeugniß darin gegen die ubiquistische Meinung, die man seit Kurzem in die protestantische Theologie einzuführen fuchte 2). Froh, sich auf Melanchthon ftugen zu können, bezeichnete Zanchi in seinem Collegium die genannten Vorlesungen als ein treffliches Werk. Ein Student berichtete darüber an Marbach nach Worms, und dieser an die Stragburger Scholarchen. 2118 Zanchi es erfuhr, bat er Melanchthon3), er mochte ihm bezeugen, ob er in der That zu Wittenberg fo gelehrt batte, und fich zugleich mit Marbach über die Sache unterhalten. Db Melanchthon antwortete, wiffen wir nicht; nur darf man annehmen, daß er mit Marbach sprach, denn dieser kehrte versöhntich gestimmt nach Stragburg zurud, und der Streit mit Zanchi ward für diesmal noch friedlich beigelegt. Sonderbarer Beife, meldete zu derfelben Zeit, der Basler Professor Celio Secundo Curioni, der zu Stragburg bei seinem Schwiegersohn Ranchi anwesend mar, an Melanchthon 4), er habe ein Befenntniß der fachfischen Kirchen über das Abendmahl gesehn, auf deffen letter Seite fich ein, Melanchthons Namen tragender Brief befinde, in dem er fich sehr scharf gegen die Schweizer ausspreche; er wünsche Aufschluß hierüber zu erhalten, denn er konne nicht begreifen, wie dies mit den Borlesungen über den Colosserbrief zusammenftimme. Auch darauf ift und Melanchthons Antwort nicht befannt; ohne Zweifel geborte bas von Eurioni geschene Schreiben einer viel frühern Zeit an, und war vielleicht einer von einem Alacianer berausgegebenen Schrift beigedruckt.

So war durch das Wormser Gespräch die allgemeine Verwirrung nur größer geworden. Die Erbitterung zwischen Wittenberger und Flacianern, zwischen Protestanten und Katholisen, zwischen Lutherischen und Reformirten war heftiger als je. Voll Zorn hatten die Flacianer Worms verlassen; voll Zorn berichteten sie überall hin, was ihnen widerfahren war und stießen die gröbsten Drohungen aus; "die Unsrigen," schrieb Johann Aurisaber an einen

<sup>1)</sup> Gie wurde erft 1559 gebruckt.

<sup>2)</sup> Peter Martyr an Calvin, 29. August 1557. Loci communes, S. 1119.

<sup>3) 4.</sup> Sept. 1557. Zanchii epistolae, B. II, S. 131.

<sup>4) 1.</sup> Sept. Corp. Ref. B. IX, S. 256.

Freund 1), "find ausgeschloffen, dabeimgelaffen, abgesondert, verbannt und verdammt in den Augen der heiligen Pharifaer; aber ihr follt erfahren, wir wollen nun gar mit der Sauglocke lauten und aller Welt unfre Schuld in Rurgem an den Tag geben." Die Gelegenheit bot dazu die Beröffentlichung der Protestation der Wittenberger vom 1. December. Flacius schrieb dagegen, leidenschaftlich und rauh, mahrend die Ratholisen triumphirend die Uneinigkeit der Protestanten als einzige Ursache der Unterbrechung des Gesprächs darftellten; Wittenberger und Jeneuser widerlegten dies, es entspann fich ein Federfrieg, in dem man fich nach allen Seiten bin die bitterften Schmähungen zuwarf. Nur Melanchthon schwieg still. Er hatte zwar die Befriedigung, fich noch von den meisten deutschen Protestanten geachtet zu febn, die Flacianer hatten fich gerühmt, ihn aus dem Lande zu treiben, zu Worms aber hatte es fich gezeigt, wie eitel dies Rühmen war; felbst folche, die, wie Breng und Marbach, bald darauf im Abendmahlsstreit zu seinen Gegnern übertraten, hatten noch den heftigen Borschlägen der Jenenser widerftrebt. Allein, bei dem betrübenden Anblick der immermehr sich zerspaltenden Kirche, mar es doch nur ein geringer Troft für ihn, sein personliches Unsehn noch bei Bielen zu bewahren; Reiner empfand schmerzlicher als er das Weh ber Kirche; ware er nicht fo fest von der evangelischen Bahrheit seiner Lehrform überzeugt gemesen, er hatte fie gern dem allgemeinen Frieden zum Opfer gebracht.

# Sechstes Capitel.

Frankfurter Rezeß. — Theologische gändel.

1558.

Nach der zu Worms gemachten Erfahrung, drang sich mehrern Fürsten noch vielmehr als zuvor die Nothwendigkeit auf, alle Mittel zu versuchen, um die Einigkeit in der evangelischen Kirche wiederherzustellen. Die sächsischen Theologen hatten vor den Katholiken die innere Zwietracht der Protestanten aufgedeckt, und das schmachvolle Beispiel der schroffsten Intoleranz gegeben. Es war zwar nichts Neues, daß Philippisten und Flacianer unter sich uneins waren, denn die, seit dem Interim gewechselten Streitschriften hatten längst die öffentliche Ausmerksamkeit beschäftigt; allein bis zu den Wormser Begeben-heiten konnte man noch den Streit für einen persönlichen zwischen einzelnen Theologen halten, und erwarten, daß, in entscheidenden Romenten die Parteien, durch ihre gemeinsamen Gesahren aufgeklärt und durch das ihnen gemeinsame Bekenntniß zusammengebracht, sich einander wieder nähern würden. Jest aber lag die Spaltung, förmlich bestätigt und unheilbar, in ihrer ganzen

- CONTROLE

<sup>1)</sup> Salig, B. III, S. 339.

Schmidt, Melanchthon.

Ausdehnung vor Aller Augen, und es war zu befürchten, daß die Gegner dieses Unbeil zu ihren Gunften ausbeuten würden. Alfobald nach dem Beggang ber Jenenser war das erfreuliche Ereigniß an den Papft berichtet worden, und schon den 14. November hatte dieser an König Ferdinand geschrieben 1): "Gott hat sie unter fich felber entzweit; wirft du nun nicht diese schone Gelegenheit benüten, um ihre gottlosen Rathschläge zu vernichten und Deutschland von dieser Best zu befreien? Du wirst dadurch nicht nur den Frieden der Kirche, sondern die Wohlfahrt deiner Staaten und des gesammten romiichen Reiches befördern; im Namen des unfterblichen Gottes beschwören wir dich, diese Zeit nicht vorbeigehn zu laffen, in der du so großen Ruhm bei den Menschen und so bobes Berdienst bei Gott gewinnen fannft." Ferdinand mar nicht in der Lage, diesen Ruhm und dieses Verdienst zu erkampfen; nichts destoweniger war die Sache ernst genug und erforderte alle Aufmerksamkeit der protestantischen Kürsten. Um thätigsten zeigte fich dabei der treffliche Berzog Christoph von Bürtemberg. Den 1. December sandte er an Melanchthon ein, von seinen edlen, das Ganze umfaffenden Gefinnungen zeugendes Schreiben 2): "es ist offenbar, daß der Satan gegen uns nicht mude wird; dem ist, nach meinem Urtheil, nicht besser zu begegnen, als wenn die Prediger mit allem Fleiß dahin arbeiten, daß fie einträchtig untereinander seien und falsche Lehre nicht einschleichen lassen, und wenn auch die weltliche Obrigkeit dazu eifrig und thätig ist. Damit nun die Kirche Gottes je länger je mehr erbaut, Einigkeit unter uns erhalten, den Schwachglaubigen gesteuert und ben Widerfachern aller Vorwand zu Verläumdung genommen werde, ist es zweckmäßig, daß die evangelischen Stände mit ihren Theologen und politischen Rathen zusammenkommen und sich einhellig mit einander vergleichen, bei der Lehre des alleinfeligmachenden Evangeliums, wie fie in der Augsburger Confession, der Apologie und den schmalkaldischen Artikeln begriffen ift, zu bleiben; daß eine bestimmte Lehrmethode in den Hauptartikeln geordnet, und fo viel möglich eine gleichförmige Kirchenordnung in Geremonien, Disciplin, Consistorien und dergleichen aufgerichtet werde; daß endlich auch die Wege gefucht werden, um die Schweizer und andre fremde Kirchen, die mit dem Irrthum Zwingli's belaftet find, zu uns zu bringen, wodurch viel Unheil verhütet wurde." Da der Herzog Melanchthons Meinung hierüber begehrte, antwortete dieser 3), er sehe nicht für gut an, daß, für den beabsichtigten 3med, eine Generalsynode zusammenkomme, fondern nur, daß Pfalz, Bürtemberg, Beffen und die Nachbarn "eine gründliche, wahrhafte, klare, unzweifelhafte Einigung unter fich machten; wollten fie die fachfischen Lande (das beißt, das Bergogthum) dazu ziehen, so wurde nicht Einigkeit gemacht, fondern viel größere

<sup>1)</sup> Raynald., 1557, No. 32.

<sup>2)</sup> Bei Seppe, B. I, S. 266.

<sup>3)</sup> S. Melanchthone Brief an ben Landgrafen, 16. Mai 1558. Corp. Ref. B. IX, S. 556.

Zwietracht und Sag angezundet." Man darf fich nicht wundern, daß Melanchthon "die sächsischen Lande" ausschließen wollte: sie hatten fich, durch das Benehmen ihrer Theologen zu Worms, von felbst ausgeschloffen; Melanchthons Glauben an die Möglichkeit einer Einigung unter ben beutschen Proteftanten, war dadurch fo febr erschüttert worden, daß er die Spaltung als eine nicht genug zu bedauernde, aber nicht mehr abwendbare Thatfache binnahm, und daher nur noch biejenigen zusammenhalten wollte, die ber von Jena und Weimar ausgehende Strom noch nicht fortgeriffen hatte. Borfchlag Christophs war deswegen nicht weniger eines evangelischen Fürsten würdig; er beharrte auf dem, wenn auch unpraktischen, doch großen Gedanken einer allgemeinen Synode; er fchrieb an Melanchthon, fie fei wenigstens zu versuchen; wurde fle miglingen, so wollte er seinen Rath befolgen, eine Ginigung mit feinen Nachbarn zu machen. Buvor wunschte er eine perfonliche Bufammenkunft mehrerer Fürften; ber Landgraf, die Rurfürften von Sachsen und Brandenburg gingen auf diesen Borschlag ein, der gang dem Ginne Melanchthons entsprach; nur meinte Letterer, Die Berhandlungen follten "nicht zu weitläuftig vorgenommen werden," und die Fürften möchten übereinkommen, nicht allein worüber zu reden, sondern auch mas zu befchließen fei, damit fie nicht felber fpater unter einander uneins wurden 1).

Den 5. Februar 1558 kamen zu Leipzig August von Sachsen, Joachim von Brandenburg und Bergog Seinrich von Braunschweig zusammen, um über ben, auf den 1. Marg nach Frankfurt ausgeschriebenen Reichstag zu berathen, auf dem König Ferdinand als Raiser anerkannt werden follte. Sie besprachen fich zugleich über den in Borschlag gebrachten protestantischen Convent. Die vom Bergog von Burtemberg und dem pfalgischen Kurfürften gewünschte allgemeine Synode schien den drei Fürsten, wegen der vorauszusehenden Schwierigkeiten, nicht ausführbar; fie kamen überein, wie Melanchthon es angegeben hatte, vorläufig nur Wenige einzuladen, um ein Zeugniß von ihrer Gintracht in der Lehre zu ftellen, und dieses Zeugniß dann den übrigen Confessions. Berwandten mitzutheilen 2). Den 7. Februar ward nun Melanchthon nach' Dresden berufen, wo er den Auftrag erhielt, ein Bedenken über die Aweckma-Bigfeit einer Synode zu verfaffen. Er fchrieb es ben 24., an eben bem Tage, wo Ferdinand feierlich in Frankfurt einzog und als Raifer ausgerufen ward. Aur Berathung über die religiösen Angelegenheiten waren, außer den protestantischen Kurfürsten, Herzog Christoph und Pfalzgraf Wolfgang nach Frankfurt gekommen; der Landgraf von Heffen und Markgraf Karl von Baden hielten fich in der Rabe der Raiserstadt auf. Den 4. Marg fandte Delanchthon sein Bedenken an die Fürsten 3); was ihn personlich belange, sagte

TOTAL ST

<sup>1) 26. 3</sup>an. 1558. Corp. Ref. B. IX, S. 433.

<sup>2)</sup> Ebenb., S. 549.

<sup>3)</sup> Ebend., S. 463.

er, fürchte er eine Synode nicht, denn wurde er auch von Flacius und seinem Anhang verdammt, so batte er doch das Bewußtsein, keinen Irrthum zu lebren; dagegen sei, im allgemeinen Interesse, eine Spnode zu widerrathen. "Es ift allezeit mein Bedenken gewesen, daß kein folder Synodus fürzunehmen sei, es seien denn zuvor die Fürsten einträchtig, nicht allein was sie fürtragen wollen, sondern auch mas fie endlich schließen und worauf fie bleiben wollen. Denn fo dieses nicht zuvor bei ihnen treulich abgearbeitet und beschloffen ift, wurde viel größer Uneinigkeit folgen, fo nicht allein die Pradicanten in Zwietracht, sondern auch die Fürsten in Unwillen von einander zogen, und machte bann bernach Partei und Berhetzung und murde ein jeder Pradicant feiner Berrschaft hofiren. Run find jegund etliche ftreitige Sachen, beren einige bei Berftandigen und Gottfürchtigen leicht zu richten find, und in welchen ein Theil mit dem andern fonnte und follte Geduld haben, als nämlich von Bilbern, vom Exorcismus und vom Chorrod; folde Sachen bedürfen feines Synodi, wenn man nicht aus haß Scharfung sucht und Berbitterung anrichtet." Undre Fragen seien indeffen "nicht so leicht zu richten;" dabin gehören: Die Lehre vom freien Willen, ob fich der Mensch, in guten und bosen Werken, passiv verhalte wie ein Rlot; Dieser Sat führe zur absoluten Nothwendigkeit und konne nicht gerechtfertigt werden; - Die Lehre Offanders, Die der Erorterung bedürfe, weil Ginige fagen, man habe Dfiander nicht richtig verftanden und aus seiner Meinung Folgen gezogen, die nicht barin liegen; - bas Abendmahl, wegen der von Manchen so grell behaupteten Ubiquitat, und weil es billig fei, auch die schweizerischen und frangofischen Rirchen zu boren; - die Lehre von der Rothwendigfeit ber guten Werke, megen Des ihr entgegenstehenden Antinomismus; - die Adiaphora, wegen der Opposition der Flacianer; — endlich die Ordination und die Confistorial · Einrichtung. Ueber alle diese Dinge ware nun allerdings nicht so schwer zu entscheiden, " so nicht muthwillig Begant gefucht wurde," bies fei aber gerade jest zu befürchten; daber mogen die Fürsten ernftlich bedenken, ob eine Synode vorzunehmen sei; " fo aber eine gehalten wurde, mare erftlich, von den gemeldten Artifeln, als in freundlicher Unterredung, ohne Beschluß, aller Belehrten Meinung gu boren, und mo fie eintrachtig fein murden, mare barauf ein flares Decretum zu ftellen mit Aller Subscription. Wo fie aber nicht einig waren, ließe man umfragen, um nach der mehrern oder größern Bahl ein Decretum zu faffen, es thate fanft oder unfanft wem es wollte. Daß man aber sagen will, Dieses sei nach Weise der weltlichen Gericht procedirt, und möge geschehn, daß die größere Bahl unrecht habe: darauf fpreche ich erftlich: sucht man Friede, fo fann, menschlich zu reden, fein andrer Weg dazu sein, denn daß der mehrer Theil Richter fei. Dabet ift auch diefes zu bedenken, daß nicht allein der Personen Stimmen zu merken find, fondern aus was Grund in beiliger Schrift fie sprechen; und Paulus sagt: Die Rirche soll richten. wahrhaftige Kirche ift, da sind etlich viel Personen, die rechten Berftand

haben und einträchtig find; die sollen auch Grund ihres Urtheils aus göttlicher Schrift und aus bewährten Zeugnissen anzeigen." Es scheint auffallend, daß Melanchthon, der sich so oft gegen die den Protestanten gemachte Zumuthung ausgesprochen hatte, sich in Religionssachen einem Majoritäts-Beschluß zu unterwersen, nun selber vorschlug, die streitigen Fragen durch Stimmen-Mehrheit entscheiden zu lassen. Allerdings sagte er, nach menschlicher Weise gebe es kein ander Mittel zum Frieden, und es solle nur auf Grund der heiligen Schrift gerichtet werden; allein eben weil es nur ein menschliches Mittel war, und die Menschen von jeher ihre Privat-Meinungen der Schrift anzupassen wußten, war es bedenklich, die Wahrheit von dem Decret einer Mehrheit abhängig zu machen. Er schlug indessen diesen Weg nur als extreme Auskunft für den Fall vor, daß man, gegen seine Aussch, auf einer Synode bestände; eine Synode wollte er um allen Preis vermieden sehn.

Die Fürsten gingen auch nicht weiter barauf ein. Christoph von Burtemberg legte ihnen ein Gutachten von Breng vor, bas im Ganzen mit demjenigen Melanchthons übereinstimmte; nur hielt es entschiedener an der Lehre Dfianders fest, und druckte sich unklar über das Abendmahl aus, fo daß der Bergog von seinen Theologen eine bestimmtere Erklärung verlangte. Ohne jedoch diese abzuwarten, ward von den weltlichen Rathen, auf Grund von Melandthons Schrift, eine Ginigungsformel verfaßt, die den 18. März von August von Sachsen, Joachim von Brandenburg, Ottheinrich von der Pfalz, Chriftoph von Bürtemberg, Philipp von Seffen und Pfalzgraf Wolfgang, als Frankfurter Rezes unterschrieben ward1). Die Fürsten erklärten darin, daß fie fein neues Bekenntniß aufstellen, fondern fich nur, in Uebereinftimmung mit der Augsburger Confession, über die ftreitig gewordenen Urtifel aussprechen wollten; diese waren auf vier zurudgeführt, und es hieß barüber im Rezeß: 1) in Bezug auf die Lehre Offanders find wir einig, daß der Mensch allein durch den Glauben gerecht wird, wegen des Berdienstes Christi, und nicht wegen der auf den Glauben folgenden Erneuerung, neben welcher immer noch Schwachheit und Sunde bleiben. 2) Gute Werke ober der neue Gehorsam sind nothig, nur wollen wir die Worte "zum Beil" nicht baran hangen, wegen der falfchen Deutung, als murde dadurch die Lehre von der Gnade verdunkelt. 3) Im Abendmahl ift Chriftus mahrhaftig, lebendig, wesentlich gegenwärtig mit Brod und Bein, so daß er uns seinen Leib und fein Blut zu effen und zu trinfen gibt, womit er bezeugt, daß wir seine Glieder find, fich und feine Berheißung uns applicirt und in uns wirft. 4) Die Adiaphora mögen ihrer felbst wegen ohne Gunde gebraucht oder unterlaffen werden; wo aber die rechte Lehre des Evangeliums verunreinigt oder verfolgt wird, da find nicht allein die "mittelmäßigen," sondern auch andre Geremonien schädlich, den Worten des Paulus gemäß: den Unreinen ift Alles unrein

- consti

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 489.

Endlich bestimmten die Fürsten, daß wenn in der Folge über einen dieser Punkte Disputationen entstehn würden, sie sich friedlich mit einander darüber besprechen, unterdessen aber nicht gestatten wollten, in ihren Landen anders zu lehren; wer auf abweichende Meinungen falle, solle bei Ersahrenen Rath suchen; die Consistorien sollen über die Lehre wachen und über die theologischen Schriften die Censur ausüben. Durch diese "Bereinigung" sollten die andern Stände weder in Berdacht gebracht noch ausgeschlossen werden; man beschloß, sie Alle zum Beitritt einzuladen. Obschon es Melanchthons Lehrweise war, die hier zur Einigung diente, und er den frommen Eiser der Fürsten lobte, so hätte er doch vorgezogen, wenn man ja für den Frieden arbeiten wollte, man hätte sich, statt Artisel zu stellen, in allgemeinern Ausdrücken ausgesprochen; er sah voraus, daß die Flacianer den Rezeß nie annehmen würden 1). Auch die Fürsten mochten dies schwerlich erwarten; es lag ihnen aber daran, ein Zeugniß ihrer Uebereinstimmung zu geben, und in ihren Gebieten wenigstens den Streitigkeiten zuvorzusommen.

Gerade zu dieser Zeit waren die theologischen Händel und die Angriffe auf Melanchthon und feine Schuler, mit verdoppelter Beftigfeit erneuert wor-Bu Wittenberg gaben, 1558, die Profefforen, um den Praceptor Deutschlands zu vertheidigen, einen Bericht über die Berhandlungen des Leipziger Interims und die darüber entstandenen Zerwürfnisse heraus; fle beschuldigten darin, "ben verloffenen undeutschen Flacius Illyricus, zur Betrübnig vieler driftlicher Bergen, in ben driftlichen Rirchen Deutscher Ration schädliche, aufrührerische Zerrüttung" erregt zu haben. Flacius antwortete nicht weniger scharf, indem er " die Adiaphoristen, aus ihren eigenen Schriften und Zeugniffen, ihrer gräulichen Buhlerei mit der babylonischen Beftie" gu überweisen suchte. 2118 Georg Maior, gleichfalls 1558, eine perfonliche Rechtfertigung herausgab, in der er erklärte, er habe fich feit mehrern Jahren, wegen der Möglichkeit "einer papistischen Deutung," der Worte, gute Werke find nöthig, nicht mehr bedient, begnügten sich die Gegner nicht damit, sondern ftellten dagegen die übertriebenften Behauptungen als Glaubensfate auf, unbekümmert um die schädlichen fittlichen Folgen, die fich daraus ergaben. Anbreas Musculus, Professor zu Frankfurt an ber Oder, sagte in einer Predigt: " die da lehren, man muffe gute Werke thun, die gehören zum Teufel, sammt allen denen, die ihnen folgen; es ift gleichviel ob man fage, die Werke find nothig zur Seligkeit, ober fie find nothig, aber nicht zur Seligkeit, bas find zwei hofen von einem Tuch." Der alte Amsdorf gebrauchte eine noch ärgere Hyperbel; er behauptete, gute Werke find nicht allein nicht nöthig, sondern schädlich zur Geligkeit; er schrieb ein Buch, um zu beweisen, daß diefer Sat "ein rechter, wahrer, driftlicher" sei. Allerdings verftund er unter den schad-

<sup>1)</sup> An Matthesius, 31. März 1558; an Libius, 6. April; an Marbach, 6. Juni. Corp. Ref. B. IX, S. 510, 518, 565.

lichen Werken nur folde, durch die man die Seligfeit verdienen wolle; Melanchthon hatte aber nie bas Berdienst der Werke gelehrt, und für Lente, die keiner Ueberlegung fabig waren, konnte Umsborfs Redemeise Die gefährlichste Lockung zur Unsittlichkeit werden. Bald trat auch Agricola wieder als Feind der Werke auf; er predigte zu Berlin : "betet auch wider den schönen neuen englischen Mittagsteufel, der jest wieder hervorkommt und will die guten Werke nothig machen in den Gerechten oder Glaubigen. damit wir wiederum den ganzen Christum und sein Evangelium verlieren werden, davor uns der Luther oftmals gewarnet hat, daß Gott dem wolle wehren oder bekehren, damit er davon ablasse und abstehe." Als man ihn nach der Predigt fragte, wen er gemeint, fagte er, " den Grammatiker in Wittenberg, der viel in Theologie ausgehn läßt, es ift aber nichts Geiftliches darin, Alles nur grammatisch 1)." Perfönlich ließ sich Melanchthon durch folche Reden nicht anfechten, denn sein Gewissen konnte ihm keinen Vorwurf machen; nur der Rirche wegen beflagte er die Berwegenheit der Grundfage, die man den seinen entgegenstellte 2); "die Nachwelt," fagte er in einem furzen Bedenken3), "wird staunen, daß es ein fo verrucktes Jahrhundert gab, in dem die Behauptung, gute Werke seien nicht nothig, Beifall finden konnte; ber Sat, man muß dem Beset Gottes gehorchen, ift so nothwendig und mahr, wie der, zwei mal zwei macht vier; es ist cyclopischer und cynischer Unfinn, ihn zu läugnen." Und anderswo: "wenn ich auch den Ausdruck nicht billige, gute Werke find nothig zur Seligkeit, fo bestehe ich doch fest darauf, daß, recht und ohne Sophisterei verstanden, derjenige mahr ift: gute Werke, neuer Gehorsam sind nöthig; das Gegentheil ist barbarische, teuflische Antinomie."

Auch der synergistische Streit brach jetzt erst in vollen Flammen aus. Amsdorf und der Weimarer Hosprediger Johann Stolz griffen, 1558, die schon drei Jahre vorher von Pfessinger zu Leipzig vertheidigten Thesen über den freien Willen an 1). Sogleich schrieb auch Flacius gegen diese Thesen, indem er Melanchthon in den Streit hineinzog: er erneuerte das Dogma vom unfreien Willen des Menschen und von der unbedingten Vorherbestimmung Gottes, das die meisten lutherischen Theologen seit Langem aufgegeben hatten. Pfessinger und Melanchthon wurden des Pelagianismus beschuldigt; jener bewies, daß er nichts Anderes lehrte, als daß der Mensch von dem Werse der Besehrung nicht so völlig ausgeschlossen sei, daß er nicht auch das Seine dazu thun müßte: Melanchthon schwieg, allein zahlreiche Schriften und Disputationen seiner Schüler, so wie seiner Gegner, verlängerten und verbitterten den Zank.

<sup>1)</sup> Buchholzer an Melanchthon, 10. Mai 1559. Corp. Ref. B. IX, G. 815.

<sup>2)</sup> An Buchholzer, 24. Mai. Ebenb., G. 824.

<sup>3)</sup> Chenb., S. 797.

<sup>4)</sup> Salig, B. I, S. 649.

# Siebentes Capitel.

Weimarer Confutation des Frankfurter Rezesses.

Es lag am Tage, daß bei dieser Stimmung der Flacianer der Frankfurter Rezest die ungünstigste Aufnahme bei ihnen finden wurde. Er ward durch eine eigene Gesandtschaft an Herzog Johann Friedrich von Sachsen überschickt, um diesen zum Auschluß zu bewegen!): ein Bersuch, deffen Bergeblichkeit man ahnen konnte, und der fich im Grunde nur als eine Höflichfeit erwies. Johann Friedrich gab blos zur Antwort, er muffe sein Urtheil zurückhalten, später werde er es schriftlich geben. Als er erfuhr, daß auch einige andre Stände ihren Beitritt verweigerten, dachte er daran, der Frankfurter Einigung eine andre entgegenzuseten; er lud daher die Stände, die den Rezest nicht unterschrieben hatten, zu einer Versammlung nach Magdeburg, um gemeinsam die Irrlehren zu verdammen. In der Hoffnung, dieser Maßregel vorzubengen, waren Kurfürst August und der Landgraf der Anficht, auch ihrerseits Abgeordnete nach Magdeburg zu senden, die erklären follten, man habe zu Frankfurt keinem Stand vorgreifen wollen. Der Landgraf schrieb an Melanchthon 2), die Gefahr sei groß, der Widerspruch gegen den Rezest beziehe fich nicht auf eine geringe Sache, sondern auf die wichtigsten, er möge daher rathen, wie zu helfen sei. In tiefer Betrübnig antwortete ihm Melanchthon 3), mit den Sachsen sei keine Einigung mehr zu hoffen, Flacius denke nur noch an Condemniren; was ihn selber betreffe, so stelle er seine Sache Gott anheim, doch werde er noch vor seinem Ende ein flar Bekenntniß von allen Artikeln driftlicher Lehre geben, um zu bezeugen, daß er nie eine Sekte machen wollte, sondern nichts suchte, als ein Glied ber wahren Kirche Gottes zu sein. Eine Einladung des Herzogs Philipp von Pommern nach Stettin 4), um mit Dr. Benediger und dem Superintendenten Runge über das Verhalten, in Bezug auf die von Sachsen ausgeschriebene Synode zu berathen, nahm er nicht an; er ersuchte vielmehr seinen Rurfürsten 5), bei den andern Ständen dahin zu wirken, daß Alles vermieden würde, was die Spaltung vermehren könnte; er wünschte, man möchte einfach bei der Frankfurter Einigung bleiben, und keine Gefandten nach Magdeburg schicken, denn offenbar wäre dadurch der Zwiespalt in seiner schlimmsten Gestalt zu Tage gekommen. Allen die ihn befragten, Albrecht von Preußen, Joachim von Anhalt, dem Magistrat von Nürnberg, gab er diesen Rath 6).

<sup>1)</sup> heppe, B. I, G. 277 u. f.

<sup>2)</sup> Renbeder, Mene Beitrage, B. I, G. 184.

<sup>3) 16.</sup> Mai 1558. Corp. Ref. B. IX, S. 556.

<sup>4) 14.</sup> April. Gbend., G. 522.

<sup>5) 20.</sup> April. Gbenb., G. 527.

<sup>6)</sup> Gbenb., S. 544 u. f.

Unter den Sachsen selber fand die Sache Bedenken; der Magistrat von Magdeburg bat Johann Friedrich, die Versammlung an einem andern Orte halten zu lassen, so daß der Herzog selber zuletzt davon abstand.

Da somit die Flacianische Synode unterblieb, beriefen die fachsischen Fürsten die Superintendenten und Theologen ihres Landes nach Weimar. hier ward zuerst von Amsborf eine Cenfur des Frankfurter Rezesses, ben Flacius das famaritanische Interim nannte, verfaßt und von den Uebrigen angenommen. Man bestritt barin den weltlichen Berrschaften bas Recht, über Religionssachen zu entscheiden, obwohl man im Berzogthum Sachsen feinen Anstand nahm. sich auf dieses Recht zu stützen; man warf dem Rezesse vor, neben der Augsburger Confession nicht auch die schmalkaldischen Artifel angeführt, die Gegenlehre nicht verdammt und den Consistorien die Aufsicht über die Lebre anvertraut zu haben, durch diesen letzteren Beschluß werde ein neues Bapftthum eingeführt. Un den dogmatischen Bestimmungen tadelte man, daß sie nicht genugsam erflärten, mas die dem Menschen zugerechnete Gerechtigkeit sei, ob sie in dem Berdienst Thristi oder, nach Offander, in der wesentlichen Gerechtigkeit bestehe; daß von der Nothwendigkeit des neuen Gehorfams geredet werde, da doch der Ausdruck: durch den Glauben allein, nicht nur das Berdienst der Werke, sondern diese selber ausschließe, und man nicht nur lehren muffe: "ohne Berdienst der Werke, sondern ohne alle Werk;" in diesem Stuck begünstige der Rezes "ein epicurisch Leben." Ferner migbilligte man, daß nur die Formel, die Werke find nöthig zum Beil, verworfen werde, mahrend die Lehre von der Nothwendigkeit der Werke überhaupt förmlich hätte verdammt werden sollen. Vom Abendmahl fagte man, der Rezeß lehre blos "geistige Rießung," und was von der Begenwart Christi beigefügt sei, könne von der allgemeinen Gegenwart Gottes bei allen Dingen verstanden werden. Endlich fand man den Artifel über die Adiaphora schlechterdings ungenügend.

Im August sandte Herzog Johann Friedrich diese Censur an fämmtliche Unterzeichner des Frankfurter Rezesses. Die Wittenberger gaben darüber
an ihren Kursürsten ein von Melanchthon sehr ruhig versaßtes Gutachten
ab 1): "Wir wollen, sagten sie, ganz klar und ohne alle Sophisterei antworten, wollen auch viel beschwerliche Reden um Friedens willen vorüber
gehn lassen. Daß aber dieses angezogen wird, als sollte den Fürsten nicht
gebührt haben, von den Religionssachen etwas zu stellen, darauf ist diese
Antwort: so christliche Personen, Laven oder Prediger, einer oder viel, ihre
Consession thun, dieses ist recht gethan. Und dieweil dieser Zeit in solcher
großen Zwietracht, da die großen gewaltigen Potentaten, der Papst, viel
Könige und Fürsten, öffentliche Feinde sind christlicher Lehr, ist diese Gnade
Gottes zu preisen, daß in Deutschland drei Kursürsten und viele andere löbliche

<sup>1) 24.</sup> Sept. 1558. Corp. Ref. B. IX, S. 617.

Fürsten in großer Fährlichkeit göttliche Wahrheit, allein Gott zu Ehren und ju ihrer felbst Seligkeit, annehmen und pflanzen, und follten wir darum Bott danken, daß fie fich flar zu rechter Lehr bekennen, und Ginigkeit unter sich suchen." Auf den Vorwurf, daß im Rezes die schmalkaldischen Artifel nicht angeführt worden seien, entgegnete Melanchthon, Dies sei "ungefährlich geschehn, ba in des Reichshandeln gemeinlich nur die Augsburger Confession und die Apologie genannt werden;" treffend fügte er bei: "sie wissen, daß in diesen Artikeln gewilligt ift, der Bischöfe Autorität bleiben zu laffen, bas doch vom Illyricus zum höchsten angefochten wird;" in der That war es auch den Flacianern, wenn sie auf die schmalkaldischen Artikel drangen, nur um den vom Abendmahl zu thun; mit der Inconfequenz, die ben von Leidenschaft verblendeten Beiftern gewöhnlich eigen ift, übersahen sie Alles, was sonst in den genannten Artikeln ihrer Sache nicht günstig war; ohne davon zu reden, daß sie deren eigenthümlichen Charafter vergagen und nicht mehr zu wissen schienen, daß die Bersammlung, der fie vorgelegt worden waren, ihnen keine offizielle Geltung zuerkannt hatte. - Beiter erklärte Melanchthon, es fei nicht zu tadeln, daß die Gegenlehrer nicht verdammt worden seien: man habe die Lehren verworfen, den Fürsten gebührte es nicht, die Personen zu verurtheilen. Daß den Consistorien die Aufficht über die Lehre gegeben werde, sei recht, "denn die Kirche soll nicht eine Barbarei sein ohne ordentliche Gericht, und wundert uns, daß Dieses wider uns also unfreundlich gemeldet wird, so doch ste selbst auch dergleichen wider Anabaptisten und Andre halten." Sinsichtlich der Lehre, rechtfertigte Melanchthon die Bestimmungen des Rezesses, durch Gründe, die bekannt genug find, um hier keiner Wiederholung zu bedürfen. Dur in Bezug auf das Abendmahl ist hervorzuheben, daß er auf den Unterschied aufmerksam machte, zwischen der allgemeinen Gegenwart Gottes und der besondern Christi beim Abendmahl, in welchem dieser lebendig und wesentlich gegenwärtig ift und in den Glaubigen wirkt. Ueber die Adiaphora, meinte er, ware es Zeit, endlich einmal Frieden zu machen und fich gegenseitig zu vergeben. "Wollen aber unfre Cenforen feine Amnestie annehmen, so ift billig, daß man uns wider sie auch hore. So viel aber dieses belangt, wollten wir lieber, daß das Exempel Constantini gehalten wurde, welcher in der Nicaner Synode der Bischöfe Klagen alle verbrannt, und geboten, sie follten forthin laut des Symboli einträchtiglich lehren, und alles vorige Gezank und Widerwillen lassen. Auf folche Amnestie ist auch zu Frankfurt guter Meinung gearbeitet. Soll aber des Begants fein Ende fein, und man von wegen der großen Berbitterung zu keiner General-Synode kommen, fo ift dennoch gut, daß die Fürsten und andre Stände, die unterschrieben haben, Ginigkeit in ihrer driftlichen Confession unter sich erhalten. . Wer nun diese Einigkeit sich nicht will gefallen laffen, der foll billig nicht allein Tadel dagegen setzen, sondern Erklärung seiner ganzen Lehre ohne Sophisterei darthun, Allen zur Besserung."

Wie tief auch die Spaltung schon war, so sannen doch immer noch einige protestantische Fürsten auf Mittel, die getrennten Gemüther wieder zu verföhnen. Es gereicht ihnen nicht zu geringem Ruhm, daß sie solche Hoffnungen begten, obwohl diefelben unvermeidlich scheitern mußten. 3wischen der Weimarer Cenfur und bem Bittenberger Bedenken darüber schien keine Ausgleichung denkbar, dennoch trugen Philipp von Beffen und der unermudliche Christoph von Burtemberg noch einmal auf einen Einigungsversuch an. Sie fchlugen vor, die Versammlung der Fürsten dazu zu benützen, die, Unfange November, zu Pforzheim stattfinden follte, zur Reier der Bermablung des verwittweten Markgrafen Carl von Baden mit Anna, der Tochter des Pfalzgrafen Ruprecht von Lügelstein. Melanchthon widerrieth die Beschickung dieser Zusammenkunft; die Zerstreuungen eines Hochzeitfestes schienen ihm feine paffende Gelegenheit, um über die wichtigsten aller Dinge au berathen 1). Auch wurde von Kurfachsen Niemand gefandt. Es trafen zwar einige andre Theologen zu Pforzheim ein, man weiß aber nicht, ob sie etwas beschloffen. Wahrscheinlich kamen fie über nichts überein, denn bald darauf betrieb Ottheinrich einen neuen Convent, an dem diesmal auch Johann Friedrich von Sachsen Theil nehmen wollte; er follte den 20. Januar 1559 zu Fulda zusammenkommen. Kurfürst August fab jedoch auch diesmal wieder große Schwierigkeiten voraus; in feinen Beforgniffen bestärkte ihn ein Gutachten Melanchthons, der der Meinung war, daß vor dem kommenden Reichstage sowohl eine Fürsten = Berfammlung als eine allgemeine Synobe, wenn man in Uneinigkeit auseinander ginge, von den gefährlichsten Folgen sein würden; es schien ihm zweckmäßiger, wenn man doch berathen wollte, es während des Reichstages selber zu thun; was indessen auch geschehe, fagte er, so durfe man uns nicht vorwerfen, nicht bei der Angsburger Confession zu bleiben 2). Nach langerer Correspondenz entschieden sich die Fürsten, dem Vorschlag Ottheinrichs für jett keine Folge zu leisten. Uebrigens hatte die Ausführung deffelben keinen andern, als den von Melanchthon befürchteten Erfolg gehabt; benn mahrend gahlreiche Briefe barüber gewechfelt murben, waren auch die Flacianer nicht unthätig gewesen.

Flacius hatte die Beröffentlichung einer Widerlegung aller Irrthümer der Zeit verlangt; bereitwillig waren die fächsischen Herzöge auf dies Begehren eingegangen, und hatten ihre Theologen zu Weimar versammelt. Flacius erklärte, er habe eine Schrift in Bereitschaft, die das Handbuch aller Geistlichen werden müsse, darnach sie ihre Theologie richten, das Volk lehren, die Keper bekämpfen und wie mit einem Schwert die hundertköpfige Schlange der Lehr-Verfälschung todt machen sollten. Allein die Ausarbeitung der, im Namen der Herzöge auszugehenden Widerlegung ward nicht ihm, sondern

<sup>1)</sup> An harbenberg, 18. Sept. 1558. Corp. Ref. B. IX, G. 616.

<sup>2)</sup> Bei Beppe, B. I, G. 294.

den Professoren Schnepf und Strigel und dem Jenaer Prediger Andreas Hugel übertragen; die beiden Letztgenannten standen Melanchthon weniger fern, besonders in der Lehre vom freien Willen, was sich indessen erst nachher kundgab. Einige Andre unterzogen sich der undankbaren Mühe, aus Melanchthons und Luthers Schriften Alles auszuziehen, woraus fich ergeben follte, daß jener von diesem abgewichen war. Viele Vorschläge wurden gemacht, deren Discuffion unter den Jenenfern felber Streit hervorrief. billigte nicht Alles; Strigel und Hugel vertheidigten, zum Schrecken ihrer Collegen, Melanchthons Ansicht vom Antheil des Menschen an seiner Bekehrung. Nach langen hitzigen Debatten brachte man es zu Weimar nicht weiter, als zum Sammeln von Material; zu Ende des Jahres wurde, nach demselben, die Widerlegung der Irrthumer durch Mörlin, Stöffel und Mufäus verfaßt; von Flacius durchgesehn, erschien sie Unfangs 1559 im Druck, im Ramen der fachfischen Fürsten, als Confutation und Condemnation fammtlicher Corruptelen, Seften und Jrrthamer ber Zeit. Strigel, der sich weigerte sie zu unterschreiben, und Hugel, der sie nicht auf der Kanzel verlesen wollte, wurden des Nachts von Soldaten aus ihren Betten geholt, und in dem Schloß Grimmenstein bei Gotha gefangen gesetzt. Diese That der Intoleranz, die erste dieser Art in der deutschen evangelischen Kirche, eine Schmach für die Nachkommen Johann Friedrichs des Großmüthigen, deren eigene Theologen so entschieden den Fürsten das Urtheil in Neligionsfachen abgesprochen hatten, brachte im ganzen protestantischen Deutschland die gerechteste Entrüstung hervor; sie zeigte, wie Melanchthon bemerkte1), was zu erwarten war, wenn die Flacianische Partei ben Sieg erhielte. Nicht nur der Aurfürst von der Pfalz, der Herzog von Würtemberg, der Landgraf von Hessen, selbst der Raiser und sogar die Universität Jena ließen an die Herzöge ernste Vorstellungen ergehn; zu Wittenberg wurden öffentliche Gebete für die Gefangenen angeordnet; die Jenaer Studenten konnten nur durch Drohungen abgehalten werden, ihren Zorn über den Frevel öffentlich auszulassen: die Erbitterung wurde so allgemein, daß die unbesonnenen sächfischen Kürsten sich genöthigt fahen, die beiden Männer wieder in Freiheit zu seken.

In der Confutation waren zuerst Servet, Schwenkfeld, die Wiedertäufer, die Antinomisten widerlegt; von diesen, in deren Berwerfung alle Protestanten übereinstimmten, ging das Buch auf die Verdammung der Sacramentirer über, denen es die Lehre Luthers entgegenstellte, vermehrt durch die im materiellsten Sinn behauptete Ubiquität; dann folgte, in Bezug auf den freien Willen, die Verdammung der Pelagianer und der Spuergisten, serner die der Ansichten Osianders und Stancaro's, die der Behauptung Maiors, endlich die der Adiaphoristen. Diese nämlichen Flacianer, die es am Frankfurter Rezes so scharf getadelt hatten, daß er die Lehre unter die Aussicht der

<sup>1)</sup> An Morbeisen, 1. April 1559. Corp. Ref. B. IX, G. 793.

Confistorien stellte, erlangten von ihren Landesherren das Gebot, Kirchenund Schuldiener auf die Confutation zu verpflichten, und diese jeden Sonntag, zur größten Erbauung der Gemeinden, im Gottesdienst verlesen zu lassen. Sie hatten den Rezest angeklagt, ein neues Papstthum einzuführen; was sie nun einführten, war ohne Zweisel etwas Anderes!

Sogleich nach dem Erscheinen der Confutation, befahl Kurfürst August den Wittenbergern, ihr Urtheil darüber zu geben. Melanchthon, erbittert über die aufgehäuften Berdammungen, schrieb an Dr. Cracovins 1): "der Rurfürst hat uns aufgetragen, unfer Bedenken über das in Weimar und im Beinrausch verfertigte Buch einzuschicken; ich habe nicht ohne großen Schmerz diese trügerischen Sophismen gelesen, und werde dem Fürsten offen meine Meinung darüber schreiben, und ihn bitten, wenn ihm jene Sophistif beffer gefällt, mich in Gnaden zu entlaffen." In wenig Tagen verfaßte er fein Bedenken?): daß er darin hauptfächlich seine eigene Sache, und dies Mal mit ungewohnter Schärfe vertheidigte, wird ihm Niemand verdenken, da der Flacianer harteste und ungerechteste Streiche gegen ihn und seine, noch von fo Bielen in Deutschland befolgte Lehrform gerichtet waren. Er begann mit ber Erklärung, daß in Bezug auf Servet, Schwenffeld, die Wiedertäufer, die Antinomisten, Offander und Stancaro fein Zwiespalt sei, die Wittenberger hatten diese Irrthumer schon langst und öffentlich widerlegt; anders aber verhalte es fich mit den übrigen Condemnationen. "Bon Zwinglianern haben fle einen verdächtigen Titel gemacht: alte und neue Zwinglianer, und sagen doch nicht, was sie neu nennen. Nun wollen sie gehalten sein die allerfreudigsten Papstfresser, und dürfen nicht ein Wort fagen von diefer allergröbsten Abgötterei, sondern segen etliche Propositionen, welche Niemand in der Kirche von Anfang an, auch die Papisten nicht, gesetzt haben, nämlich: daß der Leib Chrifti an allen Orten sei, in Stein und Polz; so nun dieses alfo ware, was wurde Unterschied fein zwischen dem Sacrament und andern Dingen?.. Sie machen auch eine Trennung des Leibs und Bluts, die kein Papist, und Luther nicht, gemacht hat, und werden ohne Zweifel viel gelehrte Männer in andern Landen dagegen schreiben. Ich bleib bei dieser Form, welche dem Kurfürsten zugestellt worden, und ist gewißlich wahr, daß der Herr Chriftus wesentlich bei seinem Ministerio ift, andrer Beise denn wie man von Golz und Stein faget. . . Bom freien Willen ift öffentlich, daß fie mich, Philippum, fürnehmlich anfechten. Davon thue ich diesen Bericht." Da erzählte er dann, welche Gründe und Erfahrungen ihn bewogen hatten, dem freien Willen die Kraft einzuräumen, auch vor der Wiedergeburt äußerliche Zucht zu halten, und fuhr fort: "um so viel mehr ist nach der Wiedergeburt, da wir durch die Regierung des heiligen Weistes Hulfe haben, diese

<sup>1) 16.</sup> Febr. 1559. Corp. Ref. B. 1X, G. 744.

<sup>2) 9.</sup> Marg. Ebenb., S. 703.

Freiheit in uns." Ueber den Sinn der Ausdrude Biebergeburt und Befehrung, "die einen Berftand haben," verwieß er auf feine Schriften. "Wir setzen den Anfang Gottes Wort, das die Gunde straft, und das dabei Bergebung und Gnade um des Herrn willen anbietet, und sprechen flar, daß · Gott durch das wirket Schrecken und Troft. . . Der Mensch foll beide Predigt betrachten, Gesetz und Evangelium, und so er sich tröstet mit dem Evangelio und Troft in rechten Schmerzen fühlet, ift gewiß, daß Gott ben beiligen Beift in das Berg gibt, der alsdann wirfet, und bleibet Streit für und für im Leben, daß der Glaube ftarfer wird. Und ist also der heilige Geist das Pfand im Troft, und bleibet die Regel: die Gnade geht voran, der Wille begleitet fie. Denn beides ift wahr. Wenn der Mensch ware wie ein Block, fo ware fein Streit. Stem, fo fich ber Wille vom Troft abwenden mag, fo ift bagegen zu verstehn, daß er etwas wirket, und folget bem beiligen Beift, so er den Trost annimmt. Dieses Alles ist in rechter Erfahrung, in rechter Betrübniß und Troft zu verstehn, und sind des Illyricus Fantaseien nur prächtige Wort, dadurch die Leut irre werden. Er schreibet also: der Gefallene foll hernach in Zweifel bleiben, bis er durch Zwang glaubet in der neuen Geburt. Sie frag ich alle verständigen Christen, welcher Trost dieses in rechter Betrübniß sein würde? Wir sprechen, der Gefallene soll in der Reue und Angst die Verheißung der Gnade betrachten; dadurch wirket Gott, gibt den heiligen Beift, zieht den Menschen, gibt ein Fünklein des Glaubens, daß Trost und Streit aufanget. hie reden Illyricus, Stolz, Gallus, von der Erwählung: was hilft diese Berheißung denen, die nicht erwählet find? Wir sprechen, man soll die Gedanken von der Erwählung sparen, und aus diesem Spruch davon richten: selig die Todten, die im Herrn sterben. Dieser Troft foll vor gehen, nämlich Annehmung der Verheißung: kommt zu mir Alle, die ihr beladen seid. Und die Berheißung ift allgemein, und follen nicht in Gott widerwärtige Willen gefest werden. Go er Allen Gnade anbietet, soll ich mich selbst auch in diese allgemeine Berheißung schließen, und foll nicht dichten: ich will harren, bis daß ich gezwungen werde; sondern foll die Berheißung betrachten und dadurch Trost suchen. Damit wirket Bott, und follen wir dabei zu ihm rufen: ich glaube, Berr, hilf meinem Unglauben. Dieser Unterricht ist flar, und ist aus christlicher Erfahrung zu verstehn." Ebenso blieb Melanchthon bei dem Sate, gute Werfe oder neuer Behorfam find nothig; er berief fich dafür auf "alle verständigen, gottfürchtigen Chriften," und bemerkte, es sei citel muthwillige Sophisterei, die Bibel= stellen, wo von den Werken die Rede ift, anders zu deuten. Ueber die Adia= phora erinnerte er an die Urfachen, die ihm, zur Zeit des Interim, den Nath abnöthigten, um äußerer Dinge willen die Gemeinden nicht zu verlaffen, aber nur dann fich den Gebräuchen zu fügen, wenn im Nebrigen Die Lehre rein erhalten würde.

Gin Gutachten, das der Kurfürst von der Leipziger Universität begehrte,

und bas Camerarius verfaßte, fiel im nämlichen Sinne wie basjenige Melanchthons aus'). Durch Philipp von Beffen tam letteres an Bergog Johann Friedrich; der Landgraf erklärte fich gang mit demfelben einverftanden, und bedauerte, daß die Flacianer der Welt das Schauspiel gaben, einen Mann wie Melanchthon zu verfolgen 2). Johann Friedrich antwortete ihm gereizt 3), er wiffe in der Confutation teine Stelle, wo Magister Philipp angegriffen ware; bilde er fich dies ein, so muffe man bafur halten, es ergebe ibm wie das Spruchwort fagt: wer getroffen wird, der schreit. Allerdings war Melanchthon in dem Beimarer Buche nicht mit Namen genannt; der Unerfahrenste konnte aber beim erften Blide erkennen, daß es auf ihn abgesehn mar. Sein Bedenken erschien nicht im Druck; der Rurfürst hatte die Wittenberger und Leipziger Universitäten ermahnt, nichts berauszugeben, wodurch der Streit neue Rahrung erhalten konnte; Melanchthon that bas Seine, um jede weitere Aufregung zu verhindern; mit der Gelbftverläugnung, die ihm wie Wenigen eigen war, schrieb er an einen Freund 1): "wo ich es kann, suche ich das Ausgehn von Schriften zu hintertreiben, welche Saß und Zwietracht unter uns entzunden murben; wenn daher irgend etwas der Art erscheint, fo feid überzeugt, daß es nicht mit unferm Biffen geschieht."

# Achtes Capitel.

Abendmahlsstreit zu Heidelberg. — Aufstellung der Ubiquitätssehre in Würtemberg.

Der einigende, versöhnliche, durch Melanchthon repräsentirte Sinn verschwand immer mehr aus der protestantischen Kirche; an seine Stelle trat, täglich sich weiter verbreitend, die Starrheit der nachgebornen Schüler Luthers; es gab unter diesen ehrwürdige Männer, über deren ernste Frömmigkeit kein Zweisel ist; aber eben so unläugdar ist ihr einseitiges, die zur schrosssten Unduldsamkeit übergehendes Festhalten an den Formeln, die von Luther herrührten. Der Frankfurter Rezes hatte bewiesen, daß noch in mehrern der bedeutendsten protestantischen Staaten, Melanchthons Lehrweise die vorherrschende war; diese Wahrnehmung wurde für die strengern Lutheraner der Grund, mit verdoppeltem Eiser gegen Alles anzukämpsen, was sie für Verderbniß der reinen Lehre hielten, um dieser letztern überall, und nicht immer durch die edelsten

<sup>1) 15.</sup> Febr. 1559. Neue Beitrage von alten und neuen theolog. Sachen. 1754, S. 721.

<sup>2)</sup> Salig, B. III, S. 486. — Rommel, B. III, S. 308.

<sup>3) 27.</sup> April. Meudecker, Reue Beitrage. B. I, G. 196.

<sup>4)</sup> An Joh. Sutel, 4. Febr. 1560. Corp. Ref. B. IX, S. 1044.

Mittel, den Sieg zu verschaffen. Nicht nur Melanchthon und seine Freunde waren ihren Angriffen ausgesetzt, sondern mo sie in Deutschland das Gindringen fremder Glemente argwohnten, traten sie denfelben feindselig entgegen. So handelten fie unter Andern gegen die reformirten Flüchtlingsgemeinden, Die fich seit Kurzem an einigen Orten gebildet hatten. Bu Besel batten fich Franzosen und Englander niedergelassen und eine Rirche gebildet. Nachdem diese mabrend einiger Jahre ruhig geduldet mar, begannen, 1556, die lutherischen Prediger dagegen zu eifern. Der Magiftrat mandte fich an Melanchthon 1), der den Rath gab, den Fremden ihren Gottesdienst in ihrer Sprache und Form zu laffen; mögen sie auch über das Abendmahl und einige Gebrauche andrer Meinung sein, fo sei ihnen doch, als Berbannten ein Bufluchtsort zu gonnen. Man beschloß zuerst, diesen Rath acht chriftlicher Liebe zu befolgen; allein die lutherischen Geistlichen brachten den Magistrat wieder davon ab; man berief den englischen Brediger und den frangofischen Frang Berrucel, theilte ihnen aus Melanchthons Schreiben nur Diejenigen Stellen mit, die fich auf die Berschiedenheit der Gebrauche bezogen, und erklärte, daß, wenn fle fich nicht zu der lutherischen Abendmahlslehre bekennen wollten, fie die Stadt verlaffen mußten 2). Die meiften der Flüchtlinge zogen eine neue Berbannung dem Abschwören ihres Glaubens vor. Melanchthon schmerzte es tief, als er erfuhr daß feine Berwendung fo wenig gefruchtet hatte; "du siehst," schrieb er an Languet3), "welche Tyrannei die Gegner ausüben, zur großen Betrübniß aller Freunde des öffentlichen Friedens."

Aehulich erging es der Fremdengemeinde zu Frankfurt am Main. Bom Senate gastfreundlich aufgenommen, von Johann Laski tresslich geordnet, hatte sie einen ruhigen Bestand, bis sie von den lutherischen Predigern wegen der Abendmahlslehre angegriffen ward. Im September 1556 kam Calvin, um eine Vermittlung zu versuchen; Laski übergab dem Senat eine Apologie, die Melanchthon billigte; allein der Widerstand nahm an Heftigkeit zu. Im Juli 1557 sandte Melanchthon seine Meinung an den Rath<sup>4</sup>): wenn diese Gemeinde die Ansichten Servets oder andrer Jrrlehrer besennte, so wäre sie schlechthin nicht zu dulden; da sie aber in allen Stücken des apostolischen Glaubensbesenntnisses der rechten Lehre zugethan ist, so möge man sie gewähren lassen; was das Abendmahl anbetrisst, so sei es driftlich, sie zuvor zu unterweisen, statt sie ohne Unterweisung ins Elend zu stoßen; es sei dies eine große Sache, die ernstlicher Unterredung bedürfe, denn die Unsern sühren dunkle und fremde Reden, es sei nothwendig, daß man dazu arbeite, daß eine eine trächtige Form in der Erklärung des Abendmahls geschaffen werde; darum

<sup>1) 19.</sup> Mov. 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 908.

<sup>2)</sup> Perrucel an Calvin, 29. Jan. 1557. Calvini epistolae, S. 192.

<sup>3) 29.</sup> Mår; 1557. Corp. Ref. B. IX, S. 121.

<sup>4) 13.</sup> Juli 1557. Cbenb., G. 179.

muffic man mit den Fremden Geduld haben, bis sie, wie sie es verlangen, gehört worden seien, denn "wollte man eine Inquisition vornehmen wider andre Büzger in den Städten, welche Unruhe und Zerrüttung würde daraus folgen in vielen Landen!" Als er auf der Rückreise vom Wormser Gespräch im December durch Frankfurt kam, lud er den Prediger Hartmann Baier zu Tisch, und beschwerte sich über die harte Behandlung der Flüchtlinge; Baier entgegnete, er und seine Collegen handelten nicht aus Haß, sondern im Interesse der Lehreinheit; mit bewegter Stimme antwortete ihm Melanchthon die zu seder Zeit wahren Worte: "das ist nur, wie es leider so oft in der Kirche geschieht, ein Borwand, um persönliche Leidenschaft zu verdecken; wir sind ja mit den Fremden in Allem einig, außer im Abendmahl, und dieser Artisel ist nicht hinlänglich erklärt, als daß man deßhalb Andersdeusende verstoßen sollte<sup>1</sup>)." Seine Ermahnungen bewirften nichts; 1561 erlangten die lutherischen Geistlichen zu Frankfurt die Unterdrückung des reformirten Gottesdienstes.

. Nicht weniger schmerzlich waren für Melanchthon die Nachrichten, die er, Anfangs 1559, aus Beidelberg erhielt, über den zwischen dem Diaconus Klebig und Tilmann heßhusen ausgebrochenen Streit. 1543 mar heßhusen zu Wittenberg Doctor der Theologie geworden; drei Jahre fpater hatte ihn Melanchthon in den lobendsten Ausdrücken an Herzog Johann Albrecht von Meckleaburg empfohlen; 1558 empfahl er ihn auf die nämliche Beise dem Rurfürsten von der Pfalz für die Beidelberger Universität. Ottheinrich berief ihn als Professor und Superintendent. Den 23. März reif'te er von Wittenberg ab, nachdem ihm Melanchthon die Rirche und Schule seiner theuern Beimath dringend an's Berg gelegt batte2). Berschiedene Richtungen berrschten damals unter den Gelehrten und den furfürstlichen Rathen der Bfalg; die Einen waren freng lutherisch, Andre schlossen sich Melanchthon an, wieder Andre neigten fich zum Calvinismus bin. Unter diesen Verhältniffen trat Heßhusen auf; er war voll Eifer und Gelehrfamkeit, aber heftig und rudfichts-108. Auf Ottheinrich, der den 12. Februar 1559 starb, folgte Friedrich III., einer der edelften Fürsten seiner Zeit, im versöhnenden Geiste Melanchthons, von dem er fogleich nach seinem Regierungsantritt ein Gutachten begehrte über die Einrichtung der pfälzischen Consistorien. Schon vorher hatte Melanchthon an seinen "theuersten Bruder" Heghusen geschrieben, um ihm zu rathen, bei Anordnung des Confistoriums neben die Juristen Theologen zu stellen, damit das heidnische und canonische Recht aus der heiligen Schrift verbessert würde. Zugleich hatte er ihm seine Auslegung des Colosserbriefes mit der bekannten Stelle gegen die Ubiquität zugeschickt 3). Allein schon war

1 - 1 M - Ma

<sup>1)</sup> Languet an Calvin, 8. Dez. 1557. Corp. Ref. B. IX, S. 484.

<sup>2)</sup> Melanchthon an Chytraus, 4. April 1558. Ebenb., S. 515.

<sup>3) 13.</sup> Febr. 1559. Ebenb., S. 742.

Somidt, Melandihon.

der Beidelberger Superintendent im Streit mit Klebit begriffen, zu deffen Beranlaffungen gerade auch die Abendmahlslehre gehörte. Beide gaben Friedrich III. ihre Bekennfnisse ein; der Kurfürst gebot Schweigen, und als dies Gebot nichts fruchtete, sest: er die zwei Streiter ab; Beghusen theilte sein und Klebigens Bekenntniß den Theologen von Jena mit, mahrend der Rurfürst diese Schriften zur Begutachtung an Melanchthon schickte. Dieser schlug die Berufung einiger Belehrten zur Erledigung der Streitfrage vor, und, um die junge pfälzische Kirche vor größerer Spaltung zu bewahren, rieth er, alle unnügen Disputationen zu vermeiden 1); " da fich überall viel Schwache finden, die noch nicht in der Lehre der Kirche unterrichtet find, so ist es nöthig, am Aufang auf fie Rudficht zu nehmen; ich billige baber, daß den Streitern Stille geboten worden ift, damit die neugepflanzte Rirche nicht zerruttet und die Schwachen, hier und in den angrenzenden Gegenden, nicht verwirrt werden. Ferner ist es nüglich, nachdem die Zanksüchtigen entfernt find, daß sich die Andern über eine Form der Worte verftandigen. Das Befte in diefer Sache mare, die Ausdrucke des Paulus beigubehalten: das Brod das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Auch ist von den Früchten des Abendmable zu reden, um den Menschen Liebe zu diesem Unterpfand einzuflößen und fie zu hänfigem Genuß deffelben zu bewegen. Dann ift das Wort Gemeinschaft zu erklären; es bedeutet nicht, wie die Papisten fagen, daß die Natur des Brodes verwandelt wird; auch nicht, wie die Bremer behaupten, daß das Brod der wesentliche Körper Christi ift; ferner nicht, wie Beghusen will, daß es der mahre Körper ift; fondern es bedeutet eben Gemeinschaft, das beißt, das wodurch die Bereinigung mit dem Leibe Christi geschieht, welche im Gebrauch des Sacraments stattfindet, und zwar nicht, ohne daß der Mensch etwas dabei deuft, wie wenn etwa die Mäufe ohne Bewußtsein Brod zernagen. Der Sohn Gottes ift in der Berwaltung des evangelischen Amtes gegenwärtig, und da ist er sicher wirksam in den Glaubigen; er ist gegenwärtig, nicht wegen des Brodes, sondern wegen der Menschen, so wie er fagt: bleibt in mir, wie ich in euch (Joh. 15, 4), und: ich bin im Bater und sie in mir (Joh. 17, 23). Durch diese tröstlichen Versicherungen macht er und zu seinen Gliedern, und bezengt, daß er unfre Körper beleben will. So haben die Alten das Abendmahl erklärt. Mande aber begnügen sich nicht mit diefer einfachen und mahren Erflärung von den Früchten; fie wollen miffen, ob der Leib im Brode sei, gleich als ob das Sacrament um des Brodes willen eingesetzt ware. Dann sinnen sie nach, wie sie den Leib in das Brod einschließen; die Einen haben die Transsubstantiation, die Andern die Ubiquität erdacht; dies Alles ift dem Alterthum unbefannt . . . Ich will indessen hier keine Disputation unternehmen, sondern nur zeigen, mas mir wegen der Schwachen jener jungen Kirche zu thun nöthig scheint. Ich bleibe bei der

<sup>1) 1.</sup> Nov. 1559. Corp. Ref. B. IX, S. 960.

Meinung, daß der Streit beiden Theilen unterfagt sein solle, und daß man sich einer und derselben Formel bediene. Gefällt dies Einigen nicht, und wollen sie deshalb nicht zur Communion kommen, so möge es ihnen erlaubt sein, sosen sie nur keine Verwirrung in der Gemeinde anrichten."

Dieses merkwürdige Gutachten war mit großer Weisheit auf die Ruftande eines Landes berechnet, in dem die Reformation erft feit wenig Jahren festen Bestand gewonnen batte; durch Streitigkeiten über Fragen, die dem Bolle nichts nützten, mare die Aufunft der pfälzischen Kirche gefährdet worden: daher drang Melanchthon nicht nur auf den Gebrauch der einfachsten biblischen Ausdrucke, sondern vor Allem auf richtige Belehrung über die befeligenden Früchte des Sacraments. Er verwarf weder die Lehre Luthers, noch vertheidigte er die Calvins; er wollte, daß beide Theile sich friedlich neben einander vertrügen. Er beklagte sich, daß Heßhusen alle Verbindung mit ihm abgebrochen, allen Rath der Mäßigung verworfen hatte, und dennoch empfahl er ihn, als er Beidelberg verlaffen mußte, der Gemeinde von Sildesheim 1). Beghufen ging aber nach Bremen, und fagte fich ganz von feinem alten Wohlthater los. Aurfürst Friedrich handelte den Borschlägen Melanchthons gemäß. 1560 ließ er zu Beidelberg ein öffentliches Gespräch über das Abendmahl balten; allein das Banten unter einigen Beiftlichen dauerte fort, fo bager, ben 12. August dieses Jahrs, den Befehl erließ, die Prediger, welche die Formel Melanchthons nicht annehmen wollten, follten ihres Amtes entlassen sein. Im September veröffentlichte er die Formel durch den Druck; fie ward für Beghusen die Beranlaffung zum rohften Schmäben, sowohl über die Reformirten, als über Melandthon, obwohl er es in feiner Schrift über das Abendmahl vermied, ibn beim Namen zu nennen2).

Das Benehmen der Lutheraner ward Ursache, daß sich Kurfürst Friedrich III. immer mehr zum Calvinismus neigte. Im benachbarten Würtemberg sah man dies mit großer Besorgniß; man besürchtete, daß von der Pfalz aus der schweizerische Irrthum auch in die schwäbische Kirche eindringen möchte. Da war es wieder Melanchthon, auf den der Urgwohn der Hauptschuld siel. Herzog Christoph, vor Kurzem noch von dem versöhnlichsten Geiste beseelt, schrieb an August von Sachsen: "weil wir dem treuen und werthen Mann Philipp Melanchthon Besseres zutrauen, denn daß er es mit den Sacramentirern und Zwinglianern halte, dazzu seine Schriften etwa verfälscht sein dürsten, so halten wir gänzlich für eine hohe Nothdurst, daß die Fürsten Augsburgischer Confession fürderlich und ohne Verzug zu Hauf kämen, um von der Eintracht in der Lehre zu handeln<sup>3</sup>)." Zur Vorbereitung einer solchen

- 431 Ma

<sup>1)</sup> An Jak. Borbing, 26. Oft.; — an Morbeisen, 14. Nov. 1559. Corp. Ref. B. IX, S. 953, 973.

<sup>2)</sup> Wilfens, Tilemann heghuffus. Leipzig, 1860, G. 60 u. f ...

<sup>3) 3.</sup> Nov. 1559. Sattler, Geschichte des Herzogthums Würtemberg. Tubingen, 1771, 4., B. IV, S. 140.

Zusammenkunft berief er, auf den 19. December, eine Synode nach Stuttgart. Hier wußte der bisher so besonnene, und, troß einiger Differenzen, mit Melanchthon herzlich befreundete Brenz, kein andres Mittel, um die Reinbeit der lutherischen Lehre zu wahren, als die Ubiquität als kirchliches Dogma proclamiren zu lassen. Der Herzog sandte die hier angenommene Formel an den Kurfürsten von Sachsen, um sie den Universitäten von Wittenberg und Leipzig vorzulegen; Melanchthon sollte ein Gutachten darüber geben, begnügte sich aber mit dem kurzen Bescheid, die Ubiquität sei nicht die Lehre der ursprünglichen Kirche<sup>1</sup>). Er war erstaunt, daß Brenz eine Formel schreiben konnte, die selbst die Katholisen den Doktoren der Sorbonne nicht verzeihen würden; er nannte es verworrenes Zeug, Hechinger Latein<sup>2</sup>). Den Herzog bat er<sup>3</sup>), er möge ihn hören, ehe er ihn verdamme, und sandte ihm seine Borlesungen über den Colosserbrief. Er richtete indessen nichts mehr aus; die Würtemberger blieben bei der Ubiquität, über die sie in lange Streitigkeiten mit den Schweizern verwickelt wurden.

Der aus Beidelberg verwiesene Beghusen ward, wie bereits bemerkt worden ift, nach Bremen berufen, wo er alsobald erklärte, er werde sein Amt nicht antreten, wenn nicht der Domprediger, Albrecht Bardenberg, seiner Unsicht vom Abendmahl entsagte. Der Magistrat setzte den 13. Mai 1560 au einem öffentlichen Gespräch zwischen Beiden fest. Melanchthon wollte nicht, daß Hardenberg dabei erschiene, außer wenn Schiederichter aus verschiedenen Rirchen berbeigezogen würden. Er schrieb an Freunde, um fie zu ersuchen, den Bremer Genat von seinem Beschluffe abzubringen; " findet das Gesprach statt," fagte er in einem diefer Briefe 1), " so wird auch in Sachsen ungemeine Bewegung entstehn; Beghusen ist Hardenberg an Geist und Beredtsamkeit nicht gewachsen; dieser sucht den Streit nicht, wird ihn aber nicht flieben; es scheint mir nüglicher, folche Zweikampfe zu vermeiden; bedenkt, welche Feuersbrunft es geben wird, wenn man diese Frage verhandelt; ich bitte euch, rathet jum Frieden." Die Bremer bestanden jedoch auf dem Gespräch; Melanchthon entschloß fich, felber nach Bremen zu reisen, und bat Hardenberg, zu verlangen, daß auch Peter Martyr und Andre berufen wurden 5); allein Hardenberg nahm die Ladung nicht au; im Februar 1561 ward er als Sacramentirer abgeseit.

Auch an andern Orten ward 1559 lebhaft gestritten; zu Breslau über das Abendmahl, zu Schweinfurf über die Nothwendigkeit der guten Werke<sup>6</sup>). Von den Magistraten beider Städte um Rath gefragt, antwortete Melanch-

<sup>1)</sup> An Cracovius, 3. Febr. 1560. Corp. Ref. B. IX, S. 1036.

<sup>2)</sup> An Jaf. Runge, 1. Febr. 1560. Gbenb., S. 1034.

<sup>3)</sup> An harbenberg, 12. 3an. Gbend., S. 1029.

<sup>4)</sup> An Chytraus, 5. Mar; 1560. Chend., S. 1066. 5) An Gardenberg, 12. Jan., 29. Febr. Chend., S. 1029, 1063.

<sup>6)</sup> Cbenb., G. 847, 968.

thon, das Zanken gehöre nicht auf die Kanzeln; die Prediger mögen fich, in Gegenwart vertrauter Freunde, friedlich besprechen und Geduld mit einander haben; oder habe einer vor, über etwas zu disputiren, so zeige er es seiner Obrigkeit au, damit diese die Sache auswärtigen Gelehrten vorlege; man solle einfach und bescheiden das Nothwendige sehren, mit Vermeidung aller unklaren Redensarten und sophistischen Grübeleien.

# Meuntes Capitel.

Melanchthons Schrift über die päpstlichen Anmaßungen. — Vorschlag einer allgemeinen protestantischen Synode.

Während diese Streitigkeiten im Gange waren, wurden unter den Ständen des Reichs wichtige, theils auf die politischen Verhältnisse, theils auf die kirchlichen Angelegenheiten bezügliche Dinge verhandelt, an denen Melanchthon rathgebend Antheil nahm.

Papst Paul IV. weigerte sich, die Entsagung Karls V. und die Wahl Ferdinands anzuerkennen; er brachte die alte romische Anmagung wieder vor, der Papft allein habe das Recht, den Raifer einzusetzen; in feine Sande hatte daber Karl die Krone niederlegen follen. Ferdinand benachrichtigte die Kurfürsten davon, sowohl die protestantischen als die katholischen. August von Sachfen legte Melanchthon eine Reihe von Fragen über das Berhaltniß zwischen Raiser und Papst vor; er beantwortete fle in einer durch seltene juriftische und historische Renntniffe ausgezeichneten Denkschrift, vermittelft Brunden aus der Theologie, dem Recht und der Geschichte 1). Er stellte den Sat voran: " alle verftandigen driftlichen Menschen wiffen ben Unterschied zwischen Rirchenamt und weltlicher Obrigfeit." Beide Memter find von Gott geordnet, jedes zu einem besondern 3med. Christus hat fein irdisches Reich gestiftet, und seinen Aposteln keinen Befehl gegeben, Fürsten meder ein - noch abzusegen. Aus 'göttlichem Recht hat daber der Papft über die Kronen und Reiche keine Gewalt. Frägt man, wie bat Rarl der Große die kaiserliche Bürde erlangt, fo antwortet die Geschichte, er ift durch Kriegsrecht bagu gefommen, oder vielmehr durch göttliche Fügung, da Gott es ift, der die Reiche wechselt oder erhalt; Gott hat ihm Land und Macht gegeben, ehe ihm der Papft den Titel gab, und diefen Titel nahm Rarl erft an, nach einem Bertrag mit dem griechischen Raiser; die Feier der Krönung durch den Papst hat ihn nicht zum Kaifer gemacht, fie war nur ein öffentliches Zeugniß, daß er die Burde mit Recht besaß. Melanchthon erzählte hierauf, wie es bei den folgenden Kaisern

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 887. Die Schrift ist leiber nicht vollständig vors handen.

zugegangen, wie die Wahl durch die Kurfürsten eingeführt worden, wie der Papst nie ein Recht gegen den Beschluß der Kurfürsten gehabt, wie die Anmaßungen des römischen Stuhls mit seiner weltlichen Macht gestiegen, wie die erdichtete Schenkung Constantins entstanden, wie die Päpste ihre Gewalt nur gebraucht haben, um in Deutschland Zwietracht zu erhalten, wie sie, in ihrem Uebermuth, einzelne Kaiser in den Bann gethan haben, zur Schmach des Reichs. Der Papst ist nicht nach göttlichem, sondern nur nach menschlichem Necht der oberste Bischof im Abendland, und über ihm steht die Kirche; selbst seine geistliche Macht, falls sie gegründet wäre, gäbe ihm kein Recht, sich in politische Dinge zu mischen, auf diesem Gebiete sind ihm selbst die kathoslischen Fürsten keinen Gehorsam schuldig. Der Kaiser ist berechtigt, ihn, wenn er seine Gewalt mißbraucht, zu strafen und abzusehen nach ordentlichem Prozes.

Um sich von der Nichtigkeit der päpstlichen Forderungen zu überzeugen, hätte Aurfürst August, als Protestant, dieses Gutachtens nicht bedurft; es war ihm jedoch, so wie das, was ihm seine Juristen gaben, erwünscht, um sich im Fürstenrathe darauf zu stügen. Die Protestation Pauls IV. fand übrigens keine Beachtung; Ferdinand blieb ungestört im Besig der kaiserlichen Würde. Pauls Nachfolger, Pius IV., erkannte ihn ohne Schwierigkeit an. Karl V. starb den 20. September 1558; in freier, großartiger Geschichtsanschauung sagte Welanchthon von ihm: "es sind viel herrlicher großer Tugenden in ihm gewesen; für sich selbst war er ein eingezogener, mäßiger Herr; im Regiment sind viel Anzeichen einer hohen, großen Weisheit; und daß er in der Regierung Gerechtigkeit und Gelindigkeit lieb gehabt und gebraucht, weiset seine ganze Historie aus."

Im Frühling und Sommer 1559 ward zu Augsburg ein Reichstag gehalten; Kaiser Ferdinand bestätigte den Religionsfrieden; allein, der Beschwerden der Protestanten ungeachtet, erneuerte er auch den geistlichen Borbehalt. Die Verhandlungen über Aussschnung der beiden Kirchen wurden auf unbestimmte Zeiten vertagt; Jedermann hatte das Bewußtsein, daß die Zeit dazu noch nicht gekommen war. Dagegen wiederholten der Landgraf von Bessen und der Herzog von Würtemberg ihre Versuche, die evangelischen Stände enger unter einander zu verbinden. Der Landgraf sandte den Bogt des Klosters Hasungen, Kraft Spieß, an Melanchthon, um ihm zu melden 1), daß er mit dem Kurfürsten von der Pfalz und mit Herzog Christoph wegen einer allgemeinen Synode gehandelt, und um ihn um seinen Kath zu bitten. Kurfürst August war schon vorher, durch Melanchthon bestimmt, immer gegen eine Synode gewesen; und in der Pfalz war auf Ottheinrich, der einer Synode nicht abgeneigt gewesen wäre, Friedrich III. gefolgt, welcher, durch die Streitigsteiten zu Heidelberg gewarnt, von einer solchen Versammlung in den bestehens

<sup>1) 18.</sup> Sept. 1559. Rommel, B. III, S. 321.

ben Berhaltniffen die Berftellung der Ginigung nicht hoffen konnte. Nachdem Melanchthon schon zu Anfang des Jahres dem Landgrafen geschrieben hatte 1), er erkenne zwar gern ben Rugen einer Synode an, Die Zeiten feien aber nicht gunftig bagu, fprach er fich nun, durch die jungften Erfahrungen in feiner Unficht bestärft, noch entschiedener bagegen aus. Gein, den 18. De= cember, an Kurfürst August abgegebenes Bedenken2) schildert treffend nicht nur seine eigenen Gindrucke und Bedanken , fondern die Schwierigkeiten einer Synode und überhaupt die damalige Lage des deutschen Protestantismus. Erftlich, fagte er, fei zu überlegen, ob es möglich fei, eine mahre Synode zu halten, "denn viel Stände werden Niemand fenden wollen. Item, wer will das Ausschreiben thun, daran kaiserliche Majeskät ein besonder Mißfallen haben wird? Item, zu beforgen, daß Etliche eine Begensynode machen werden. Item, wer follen die Borfiger fein? Denn fo nicht die Fürsten selbst dabei find, und zuvor unter fich vereinigt, fo werden große Spaltungen folgen. Item, vor allen Dingen ift zu bedenken, wie der Brozes sein follte, und welche Artifel vorzutragen wären. Und ob Hoffnung sein möcht, Einigkeit zu machen, so ist doch mehr und größer Spaltung zu beforgen; so nun größere Spaltung zu beforgen, so ift öffentlich, daß beffer ift, keinen Synodum zu halten; denn Gott hilft felbst endlich der Wahrheit. Früher war nur Streit unter uns über das Abendmahl, jest aber wird auch über viele andre Fragen gestritten, die besonders das Weimarer Buch vorbringt, indem es die Artikel aufs Seftigste schärft; davon werden die Dichter nicht weichen wollen, so werden fie etliche Fürsten nicht annehmen; ich will sie auch mit Gottes Gulf, mit gutem Grund, fo ich lebe, also flar verwerfen, daß alle Berftandigen und Gottfürchtigen ihren Ungrund und Sophisterei erkennen sollen. So nun mehr Spaltung folgen wird, ift zu bedenken, ob ein Synodus zu machen fei. Schlägt man vor, eine einträchtige Lehrform zu errichten, Die von Allen gehalten und von den Obrigkeiten überwacht werden foll, fo ift dies nur eine platonische Idee; denn Die Obrigkeiten find selbst unftat, und ist nichts so - eigentlich zu machen, da giftige Sophisten nicht ein Loch finden können, dagegen etwas zu tadeln. Da ich zu Augsburg Anno 30 die erste Confession habe stellen muffen, da Niemand einen Buchstaben schreiben wollt, da doch faiserliche Majestät eine Confession forderte, habe ich aus treuer Wohlmeinung die Summe ber Lehre zusammengezogen, und etliche unnöthige, verwirrte Disputationen weggelassen, daß manniglich wußte, was die Sauptlehre in diesen Kirchen sei. Diese Form zu lehren halte ich noch, und laffe etliche Disputationen ruben, und sage von nützlicher Lehre, davon ich mich berufe auf alle Universitäten unfrer driftlichen Lehre zugethan. Wenn die Obrigkeiten solchen Ernst erzeigten, daß fle nicht unnöthige, verwirrte Disputationen

<sup>1) 20.</sup> Mårj. Corp. Ref. B. IX, S. 778.

<sup>2)</sup> Cbenb., G. 987.

erregen ließen, so wäre Einigkeit zu erhalten. So fie aber ein neu gut einträchtig Corpus der Lehre machen wollen und können, dazu wünsche ich ihnen, daß Gott Gnad dazu gebe; ich will fie nicht hindern, und bitte die Herren und Gelehrten, sie wollen doch als die Weisen bedenken, daß man rechte, nüpliche Lehre, die zu Erbauung dienet, der Jugend und dem Bolt vortragen foll, und daß das Disputiren ein Maß haben foll. Wozu dienen folche Absurda: die guten Werke find schadlich zur Geligkeit? oder: vor, in und nach der Bekehrung verhält sich der Mensch rein passiv? Wollen die Fürsten also Einigkeit erhalten, fo mogen fie bei gemeiner Confession bleiben, nicht neuen Zank anregen laffen, und in Mitteldingen Geduld haben. Goll man ferner berathschlagen, wie zwischen und und den ausländischen Kirchen eine Einigung zu machen sei, so spreche ich, daß im Grunde keine Uneinigkeit bei Gottfürchtigen und Berständigen bei ihnen ist, denn allein im Abendmahl; was sonst Ceremonien belangt, ift leichtlich zu vereinigen oder zu dusden. Run fann man den Streit vom Abendmahl nicht übergehn. In den letten Jahren find aber fo feltfame Meinungen über diefes aufgestellt, und mit fo viel Leidenschaft behauptet worden, daß zu befürchten ift, auch in diesem Stud werde die Synode den Zwiespalt nur verschlimmern. Es ist ein schöner Name Spnodus, und follten in streitigen Sachen driftliche Synodi gehalten werden, wie die Apostel gehalten haben. Es ift aber oft große grausame Unruh aus den Synoden gekommen, und ift wohl fo forglich, als einen großen Krieg anfangen. Darum mogen die Fürsten nicht also zuplagen, und ein folch forglich Werf unbedacht vornehmen. Ich rede hier nicht mir zum Vortheil; benn ob mich gleich meine Feinde und ihr Anhang condemniren, wie fie mich doch fonst verfolgen und schmähen, so bin ich froh, daß ich von solchen Sypocriten endlich abgesondert bin; und so lang mir Gott Leben und Verstand gibt, gedenke ich in dieser klaren Form der Lehre mit Gottes Gnaden zu bleiben, die ich von Anfang der Bisitation bei vierzig Jahre, in mancherlei Berfolgung, mit Rut der Jugend hab in Ordnung bringen nufffen; und befehle die Rirchen und ihre Herrschaften und mich unserm Berrn, dem Sohne Gottes. Jesu Christo."

Diesen Gründen gemäß, verweigerte Aurfürst August seine Betheiligung an der vorgeschlagenen Zusammenkunft; es wurde noch viel zwischen den Fürsten darüber correspondirt); ihre Bemühungen verdienen gerechte Anerfennung; allein von der politischen Macht ausgehende Maßregeln hätten die in Glaubenssachen getrennten Gemüther nicht zu einigen vermocht; man gab den Gedanken an eine Spnode auf, um ihn später abermals zur Sprache zu bringen, jedoch immer ohne den gesuchten Erfolg.

<sup>1)</sup> Seppe, B. I, S. 332 u. f.

# Zehntes Capitel.

Melanchthons Arbeiten gegen Irrlehrer und Katholiken. — herausgabe seines Corpus doctrinae. — Seine Lehre von der Kirche.

Denkt man sich Melanchthons Lage in den Zeiten, deren Geschichte wir in den vorhergehenden Capiteln geschildert haben, so muß man für den so bart geplagten Greis das tiefste Mitleid empfinden. Die meisten seiner Bunsche und Hoffnungen hatte er scheitern sehn. Sein Leben lang hatte er Ruhe gesucht, um der Kirche durch seine Studien zu dienen; als es galt, die Reformation zu befestigen und zu vertheidigen, hatte er diese Ruhe willig jum Opfer gebracht und während vieler Jahre die mannigfaltigsten und beschwerlichsten Arbeiten übernommen, ohne Rücksicht auf seine Verson; nach seinen rühmlichen Kämpfen durfte er, in seinem Alter wenigstens, stillere Tage erwarten: man hat gesehn, wie die Leidenschaft seiner Gegner seinen Frieden verkümmerte. Für die Kirche hatte er Einigkeit gewünscht, und lange geglaubt, sie könnte durch Verhandlungen zwischen frommen und gelehrten Männern erhalten oder wiederhergestellt werden: auch diese Hoffnung zerstob, und er sah sich zuletzt genöthigt, alle folche Zusammenkunfte zu widerrathen, weil sie den Riß nur tiefer machten. Er stand immer einsamer mit seinen hohen Gedanken, die das Jahrhundert nicht mehr begriff; fast alle seine Freunde, die glorreichen Begründer der Reformation, waren vom Schauplat abberufen worden; der lette, Bugenhagen, der einst beinah zu gleicher Zeit als er zu Wittenberg eingetroffen war, starb zwei Jahre vor ihm, den 20. April 1558. Unter den Stürmen der Religionsfriege war ein neues Beschlecht herangewachsen, ohne Begeisterung, aber voll Lust zum Streit; so lange Luther auf Erden gewesen war, hatte er die Beister gezügelt und seinen Freund beschütt; jett war dieser allein, mit dem Bewußtsein seiner Schwachheit; Biele verstanden ihn nicht mehr, hörten nicht mehr auf sein einfaches, ruhiges Wort, ärgerten sich, daß man den alten Mann noch Präceptor nannte, wollten unabhängig sein von Menschen-Unsehn, und hatten sich doch festgekettet an Luther, dessen Nachahmer sie zu sein wähnten, wenn sie, weit entfernt, von seinem Geist, sich nur seiner heftigen Sprache bedienten. "Es gibt Leute," fagte einmal Melanchthon 1), " die Luther abnlich fein wollen, indem sie seinen Gifer zeigen, ohne seine Gelehrsamkeit zu besitzen; fie machen viel Lärm über Dinge, die ihnen unbekannt sind, sie gehn den Gründen und Quellen nicht nach."- Calvin hatte nicht Unrecht, als er ausrief?): "wollte Gott, daß Luther noch lebte! wenn auch sein Ungestim zu-

<sup>1)</sup> Bofille. Corp. Ref. B. XXIV, S. 163.

<sup>2)</sup> An Martin Sibemann, 14. Marz 1555. Epistolae Calvini, Bezae etc., ed. Bretschneider. Leipz., 1835, S. 43.

weilen die Grenzen überschritt, so war es doch nichts im Vergleich mit der Maßlosigseit seiner Schüler; sie haben keine seiner Tugenden, und meinen, sich nur durch Schreien als seine ächten Jünger zu erweisen; nichts ist schmäh-licher, als ihr Uebermuth, der so groß ist, daß sie selbst Philipps nicht schonen."

Wir haben schon mehrmals von der Betrübniß geredet, mit der diese Buftande Melandthons Scele erfüllten. Alle feine Briefe und Schriften dieser Jahre tragen die Spuren dieses Kummers; jeder Gedanke, der in ihm aufstieg, war gleichsam von Schwermuth umhüllt. Als er den Tod Hedio's erfuhr, schrieb er an Jakob Milich 1): "wir muffen ihm und andern Frommen Glück wünschen zu ihrer Auswanderung nach dem Aufenthaltsort der ewigen Wahrheit und der friedlichen Schule des Himmels; wegen der Kirche aber muffen wir trauern, welche so viele greise Lehrer verliert, deren Gelehrsamkeit und Gottseligkeit Andern von so großem Nugen war. Auch meinetwegen traure ich, der ich so viele alte Freunde verloren habe; ich bin unter den Jüngern," fügte er mit trübem Scherze hinzu, "wie ein Efel unter Befpen." An Schnepf schrieb er2): "ich habe mich nie von dir und den dir Aehnlichen getrennt, und werde es nie thun; nie wollte ich eine neue Lehre aufstellen, sondern habe unr gestrebt, die gemeinsame Lehre unsrer Kirchen zu entwickeln, in der Ordnung, die ich für den Unterricht der Jugend am nützlichsten hielt. Stets bitte ich den Sohn Gottes, daß er selbst seine Kirche lehre, erhalte, regiere, und mich zu seinem Werkzeuge mache. Ich habe weder Macht noch Reichthum gesucht; ich habe nicht geringe Schmähungen ertragen, und ertrage folde täglich noch. Um der Ehre Gottes und des gemeinen Wohles willen wünschte ich, daß die Lehrer in unsern Kirchen einig wären. Du fiehst aber, wie Biele gegen uns kampfen. Jeden Tag stehn, wie aus dem Blute der Titanen, neue Feinde auf. Gerne würde ich aus diesen Gegenden, ja aus dem Leben weichen, um mich der Wuth dieser Geister zu entziehen." Als 1558 auch Schnepf, der sich den Flacianern angeschlossen hatte, die Erde verließ, dachte Melanchthon groß genug, um zu fagen: "er ist glucklich, denn er ist jest in der Gemeinschaft der Kirche des Himmels 3)." Er selber wünschte immer sehnlicher, abzuscheiden, um aus der streitenden Kirche in die siegende überzugehn. Oft fagte er: "ich bin diefes Wefens mude, und richte meine Gedanken auf ein ander Leben bei meinem lieben Herrn Jesu Christo." Wenn er neue Angriffe seiner Gegner erfuhr, pflegte er zu bemerken: "laßt sie nur immer schreiben bis sie genug haben, ich werde sie nicht lange mehr irren; ich will nur fleißig lehren und der Jugend einfältige Erklärung der

<sup>1) 22.</sup> Dez. 1552. Corp. Ref. B. VII, C. 1157. — Sedio ftarb ben 17. Oft. 1552.

<sup>2) 10.</sup> Nov. 1553. Chend., B. VIII, S. 171.

<sup>3)</sup> An Chytraus, 14. Nov. 1558. Gbend., B. IX, G. 657.

Wahrheit, mit Gottes Gnade, geben, so lange ich lebe, und daneben Gott bitten, daß er mir einen fröhlichen Abschied verleihe<sup>1</sup>)." Mit rührenden Worten schildert ein nach seinem Tod herausgegebener Bericht der Universstät seine Stimmung in diesen letzten Jahren<sup>2</sup>): "Alls er nun ein abzgearbeiteter Mann und seines Lebens satt war, hat er sich etliche Jahre zum Sterben gerüstet, wie er denn auch von sich geschrieben, ... er habe in diesem Leben gethan so viel er gekonnt und das Andere Gott besohlen. Und er geströstete sich dessen, daß er es getreulich und gut gemeint, er habe auch darin ein fröhlich und gut Gewissen. Das gedachte er mit Gottes Hülfe unverletzt zu seinem lieben Heiland Jesu Christo zu bringen, unangesehn, was die undankbare Welt dazu sage."

In diesen Betrachtungen fand er Ruhe und Trost. Den Blick nach der ewigen Seimath gerichtet, in die er bald einzugehen hoffte, fuhr er unermüdet fort, zu wirken und zu lehren. Wenn auch bei Manchen fein Unsehn fich verminderte, fo gab es doch auch noch Biele, die mit dem alten Bertranen an ihm hingen; fämmtliche Lehrer der Wittenberger Universität waren ihm zu= gethan, in seinem Borfaal versammelten sich gahlreiche Schüler, im Jahr 1556 fah man deren noch über 1500. Daß er auch im übrigen protestantischen Deutschland noch bei Vielen als Praceptor galt, haben die weiter oben erzählten Ereignisse bewiesen; zugleich glänzte, außerhalb Deutschland, sein Name noch ungetrübt. Wo man bes Raths bedurfte, war er es, der ihn geben mußte. Als im Jahr 1555 der auf dem Petrifower Reichstag versammelte polnische Adel beschloß, Johann Lasti zurückzuberufen, wünschten Biele, daß auch Melanchthon, Calvin und Andre eingeladen würden, um die Reformation in Polen zu begründen. Laski kehrte erst Ende 1556 in fein Vaterland zurud; er nahm den Weg über Wittenberg, wo ihm die Universität den Ehremvein reichte, und Melanchthon sich über die Mittel mit ihm unterhielt, den Abendmahlsstreit zu schlichten; er gab ihm Briefe an König Sigismund und an den Kangler von Litthauen, Nicolaus Radziwil, mit 3). Laski machte ihm Hoffnung, in Polen würde eine Synode gehalten werden, zu der auch Theologen aus Deutschland berufen werden sollten. Im Jahr 1559 verlangten mehrere polnische Magnaten ein Gutachten von ihm über die Einrichtung der Kirchen; er schling die Annahme einer Confession und die Errichtung von Consistorien und Schulen vor 4). Das Jahr zuvor hatten die Gemeinden in Siebenbürgen Gesandte an ihn geschickt, um ihn

<sup>1)</sup> Bericht ber Universität über Melanchthons Krankheit und Tod. Corp. Ref. B. X, S. 261.

<sup>2)</sup> A. a. D.

<sup>3) 13.</sup> Oft., 11. Nov. 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 869, 905. — Laski an Bullinger, 18. Nov. Epistolae reformat. helvet., S. 390.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. 23. IX, S. 781.

über einige bestrittene Gebräuche zu befragen 1); er hatte seinen Rath gegeben. mit feiner gewohnten Rudficht auf die Schwachen unter einem noch nicht gründlich unterrichteten Volke. 1559 kam, im Auftrage des griechischen Patriarchen Joasaph II., Demetrius Rascianus, Diaconus zu Constantinopel, nach Wittenberg, um fich über die Lehren und Gebrauche ber evangelischen Kirche zu erkundigen. Bei seiner Beimkehr gab ihm Melanchthon ein Schreiben an den Patriarchen mit, nebst einer griechischen Uebersetzung der Augsburger Confession<sup>2</sup>). Auch ein französischer Edelmann traf zu Wittenberg ein, mit Briefen von Hotmann und Johann Sturm, um Delanchthon zu bitten, das Bekenntnig der französischen Kirchen deutsch übersepen zu laffen und eine Borrede dazu zu fchreiben, damit der in Frankreich durch Deutsche verbreitete Borwurf widerlegt murde, die Sugenotten seien Reper und Empörer3). Ferdinands Sohn, König Maximilian von Böhmen, der sich so sehr zur Reformation hinneigte, daß man ihn in Rom bereits für einen Abtrünnigen hielt, ließ 1556 durch feinen Hofprediger Sebastian Pfauser eine Reihe von Fragen an Melanchthon zur Beantwortung schicken; fle betrafen die alleinige Autorität der Schrift, das Ansehn des Papstes, der Bischöfe und der Concilien, den Glauben und die guten Werke, die Anrufung der Beiligen, das Fegfeuer, die Fürbitten für die Todten, das Abendmahl unter beider Gestalt, die Ohrenbeichte. Melanchthon behandelte alle diese Fragen mit folder Klarheit und Gründlichkeit4), daß dem bohmischen König und zukünftigen Raiser, wenn er nur ernster gewollt hatte, kein Zweifel über die Wahl zwischen dem Papstthum und der Reformation geblieben märe.

Jugleich war Melanchthon immer zur Vertheidigung der evangelischen Grundsätze gerüstet, sowohl gegen protestautische Sektirer als gegen die Katholiken. Auf diesen Kampf hätte man, ihm zusolge, die in den innern Streitigkeiten vergendeten Kräfte verwenden sollen. Er klagte in Vorlesungen und Briesen über die Sünde derjenigen, die, statt an die nothwendigen, zur Erbanung der Kirche gehörenden Dinge Hand anzulegen, nur über die Adiaphora und Aehnliches stritten; sie seigen Mücken, sagte er, und verschlucken Kameele; während es nöthig wäre, gemeinsame Warnungen gegen die Anhänger Servets, gegen Schwenkseld, gegen die Brodvergötterer herauszugeben, zanke man sich nur ohne Ende über den Chorrock. Seit 1553 ging er mit dem Gedanken um, eine aussührliche Widerlegung der Lehren Schwenkselds zu schreiben; die Prediger von Augsburg und Straßburg forschwenkselds zu schreiben; die Prediger von Augsburg und Straßburg forschwenkselds zu schreiben; die Prediger von Augsburg und Straßburg forschwenkselds

<sup>1) 3</sup>an. 1558. Corp. Ref. B. IX, S. 430.

<sup>2) 25.</sup> Sept. 1559. Chend., S. 921.

<sup>3)</sup> Languet an Morbeisen, 31. Jan. 1560. Langueti epistolae ad principem Augustum. Halle, 1699, 4., Lib. II, S. 31.

<sup>4) 24.</sup> Mary 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 899.

<sup>5)</sup> An harbenberg, 27. Dft. 1556. Ebenb., S. 891.

derten ihn dazu auf; erst 1556 konnte er die Arbeit unternehmen, seine anderweitigen Beschäftigungen in dieser Zeit und das Abnehmen seiner Körverfrafte hinderten ihn aber, fie zu Ende zu führen!). Schwenkfeld bat den Landgrafen von Sessen, ihm und seinen Unhängern eine ruhige Freistätte zu gewähren; der hochberzige Kürst, einer der Wenigen, die damals eine Ahnung von Gewissensfreiheit hatten, war nicht abgeneigt, dem alten, vielfach bin = und hergeworfenen frommen Schwärmer zu willfahren; zuvor verlangte er jedoch die Meinung Melanchthons. Während des Colloquiunts zu Worms schrieb dieser ein furzes Bedenken, das von den andern Theologen unterzeichnet ward; er bezeichnete, wie schon früher, die Lehren Schwenkfelds als Phantasien, die vom Worte Gottes weg zu erdichteten Erleuchtungen führten; Biele, fagte er, werden durch "die hoben prächtigen Worte" von Bergottung u. f. w. irre geleitet, sie meinen, so durch eigenes Berdienst gerecht zu werden, und verlieren den Troft, den nur Chriftus gibt, und den man nur findet in dem geschriebenen Wort2). Mit diesen wenigen Bemerkungen waren freilich Schwenkfelds unsstische Lehren nicht gründlich widerlegt; allein da so viele Schriften von Theologen, und so strenge Edifte, besonders von Herzog Christoph von Würtemberg, gegen den troß Allem auf seinen Meinungen beharrenden Mann erschienen, so konnte ihn Philipp von Hessen nicht schützen 3).

Ein andrer Schwärmer, der damals die Gemüther verwirrte, war Theobald Thamer<sup>4</sup>), von 1543 bis 1549 Professor der Theologie zu Marburg, dann Feldprediger im Krieg gegen den Kaiser und zulet Pfarrer zu Franksurt. Er nahm Anstoß an der Lehre von der Rechtsertigung, warf den Evangelischen vor, nur Bertrauen auf Gottes Barmherzigseit, das heißt, Gerechtigkeit ohne Liebe zu lehren und den Gögen des einzigen Glaubens anzubeten, und verkündigte den baldigen Sturz des Protestantismus. Luther, behauptete er, habe sich durch den todten Buchstaben versühren tassen; das äußere Wort sei überstüssig, das innere Licht, das Gewissen, sei allein der rechte Logos, der auch die Weisen unter den Seiden erleuchtet habe. Ansangs 1553 schrieb Philipp von Sessen zwei merkwürdige Briese an Thamer<sup>5</sup>), in denen er seine Säße aus der heiligen Schrift widerlegte, und ihn warnte, seinem eigenen Geiste nicht zu viel zuzutrauen. Er bewog ihn, nach Wittenberg zu gehn, wo Welanchthon erfolglos mit ihm disputirte<sup>6</sup>; Welanchthons

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 159, 222, 861; B. IX, S. 87, 108, 173.

<sup>2)</sup> Oft. 1557. Gbend., B. IX, S. 324.

<sup>3)</sup> Schwentfelb ftarb ju illm ben 10. Dezember 1562.

<sup>4)</sup> S. über ihn: Neander, Th. Thamer, Reprasentant und Borganger mos berner Geistesrichtung. Berlin, 1842. — Hochhuth, De Thameri vita et scriptis. Marburg, 1858.

<sup>5)</sup> Rommel, B. III, S. 293 u. f.

<sup>6)</sup> Mary 1553. Corp. Ref. B. VIII, S. 56.

einfacher Bibelglaube und eine fubjective Schwärmerei, bie bas fogenannte driftliche Gewiffen höher stellt als die Schrift, konnten fich nicht mit einander verstehn. 1557 predigte Thamer seine Lehren zu. Minden; Melanchthon stellte dieselben in einer fleinen Schrift zusammen, mit einer kurzen Warnung vor den Gefahren solcher Irrthumer; er widerlegte diese nicht, er glaubte, es genuge, fie zu berichten, um dem driftlichen Bolfe Abichen davor einzuflößen1). Diese Täuschung konnte ihrerseits nicht weniger bedenklich werden; auch die Erfahrung der neuften Zeit beweist, wie leicht ein Irrthum, wie derjenige Thamers, Aufnahme findet, wenn ihm nicht mit den ernstesten Gründen entgegengetreten wird. Noch mehr ift zu bedauern, daß Melanchthon die Obrigfeiten aufforderte, gegen Thamer zu handeln, und fie deshalb an das von dem Genfer Magistrat gegen Servet gegebene "fromme, für die Nachwelt bewunderungswürdige Beispiel" erinnerte. Den 14. Oftober 1554 hatte er, in einem Brief an Calvin, die Verurtheilung des spanischen Arztes, als eines Gotteslästerers, gebilligt 2); in einem Gutachten aus dem Monat August 1555 hatte er sich jwch bestimmter über die Pflicht der Obrigkeit ausgesprochen, Irrlehrer und Blasphematoren zu bestrafen3). Hier, wie so oft, vermischte er, dem Beifte seines Jahrhunderts gemäß, Staats = und Kirchengewalt. Wenn er fagte, er wundre sich, daß es Leute gebe, welche die That der Genfer tadelten 1), so wundern wir uns nicht, daß er sie billigte; wir beklagen es, daß er so urtheilte, er handelte aber nur nach den allgemeinen Begriffen seiner Zeit. 1556 fandten die polnischen Kirchen Peter Comga nach Wittenberg, der aus Italien antitrinitarische Tendenzen in sein Baterland zurückgebracht hatte; sie hofften, Melanchthon könnte ihn von feinem Irrthum befehren. Da Comza nicht abließ, hatte Melanchthon, feinen Unsichten über die Reger zufolge, die Obrigkeit gegen ihn anrufen follen; er that es nicht, sondern wählte diesmal das allein richtige Mittel, eine Schrift gegen ihn vorzubereiten, die indessen, wie es scheint, nicht vollendet ward 5).

In dem nämlichen Jahr befaßte er sich mit einer Widerlegung des Jesuiten Peter Canisius, der für die Heiligen-Unrusung den sonderbaren. Grund entdeckt hatte, Christus, da er Gott ist, könne nicht als Mittler angesleht werden, daher müsse man sich an die Heiligen wenden. Auch diese Arbeit scheint nicht veröffentlicht worden zu sein ). Dagegen besitzen wir aus den folgenden Jahren zwei Schristen von ihm zur Vertheidigung des

- In the

<sup>1)</sup> April 1557. Corp. Ref. B. IX, S. 131. — Thamer ward wieber kathos lisch, und starb als Professor der Theologie zu Freiburg im Breisgau, im Jahr 1569.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 362.

<sup>3)</sup> Ebend., S. 520.

<sup>4)</sup> An Bullinger, 20. Aug. 1555. Gbenb., C. 523.

<sup>5)</sup> Ebenb., S. 677, 678, 845.

<sup>6)</sup> Cbenb., S. 796, 845.

Protestantismus, die eben so ansgezeichnet sind durch die Gründlichkeit der Behandlung, als durch die Kraft der Sprache. Die eine ist gegen Friedrich Staphylus gerichtet. Schon oben baben wir Gelegenheit gehabt, Diefes Mannes zu erwähnen1). Er gehörte, wie Wigel, Thamer und Andre, zu den unbeständigen, ehrgeizigen Geistern, die zuerst die Reformation annahmen, sich in subjektiven Meinungen und Streitlust gesielen, aber, von den Protestanten zurückgestoßen, aus Groll zum römischen Katholicismus zurückkehrten. Seit 1536 hatte er zu Wittenberg studirt, wo er Freund und Hausgenosse Melanchthons war; von diesem an Herzog Albrecht von Preußen empfohlen als ein talentvoller, fenntnigreicher Mann 2), war er 1546 Professor der Theologie zu Königsberg geworden, hatte sich fogleich heftig und unduldfam gezeigt, und durch fein ungestümes Auftreten zuerst den Streit mit Offiander erhipt. 1552 verließ er Königsberg und ward zu Breslau wieder katholisch. Melanchthon, der dies nicht wußte, bemühte sich, ihm anderswo in Prengen eine Stelle zu verschaffen3). Bald darauf nahm Ronig Ferdinand den befehrten Staphylus unter seine Rathe auf. 1555 gab dieser eine Schrift heraus, in der er die Protestanten beschuldigte, Urheber der Anarchie in der Kirche zu sein; Melanchthon nahm sich vor, sie zu widerlegen 4); ob er diesen Vorsatz damals ausführte, wissen wir nicht; erst 1558 veröffentlichte er einen Tractat gegen Staphplus, der nach dem Wormfer Colloquium eine Schmähschrift gegen die Intherische Theologie hatte erscheinen laffen 5). Um zu beweisen, daß Luther mit sich selber in Widerspruch war, bürdete ihm Staphylus alle Meinungen Servets, Schwenkfelds, der Widertäufer, überhaupt aller Irrlehrer und Schwärmer auf; die Augsburger Confession nammte er die Pandorabuchse, aus der die verschiedenartigsten Regereien hervorgekommen feien. "Seit vierzig Jahren," fagte Melanchthon6), "ift nichts Buthenderes gegen uns erschienen, als diese Schrift; waren jedoch die Schmähungen nur gegen mich perfönlich gerichtet, so würde ich nicht darauf antworten; sie greifen aber die ganze evangelische Lehre und das ehrwürdige Andenken Luthers an, daher darf ich sie nicht vorübergehn lassen." Er schrieb eine kurze aber scharfe Widerlegung?), in der er den ungegründe-

<sup>1)</sup> S. über fein Leben und seine Schriften Strobel, Miscellaneen, B. I, S. 1 n. f.

<sup>2) 17.</sup> April, 26. Mai 1546. Corp. Ref. B. VI, S. 111, 145.

<sup>3)</sup> Un Joh. Bretschneiber, 7. Jan 1552. Ebenb., B. VII, G. 905.

<sup>4)</sup> Jan. 1556. Ebend., B. VIII, S. 659, 661. Ich weiß nicht, was dies für eine Schrift bes Staphylus ift; Strobel führt keine aus bem Jahr 1555 an.

<sup>5)</sup> Theologiae Lutheri trimembris epitome. 1558, S. l., 4.

<sup>6)</sup> An Justus Ludwig; an Libius, Marz 1558. Corp. Ref. B. IX, S. 480, 482.

<sup>7)</sup> Responsio ad criminationes Staphyli. Melanchthon. Opp., ed. Wittemb., B. IV, S. 813.

ten Borwurf des Widerspruchs ablehnte, das unehrliche Verwechseln der Jrrthümer mit der evangelischen Lehre rügte, und zeigte, daß die heilige Schrift, als einzige Norm des Glaubens, weder unsicher noch ungenügend sei. Als des Staphylus Gegenschrift erschien, die Melanchthon, Flacius und Andere, als Erbauer des Babylonischen Thurmes darstellte<sup>1</sup>), war Melanchthon bereits todt.

Die andere, noch wichtigere avologetische Arbeit Melanchthons verdankte ihr Entstehn der bairischen Inquisition. Da in Baiern der Protestantismus zahlreiche Anhänger zählte, die 1556 von Herzog Albrecht eine Reformation verlangten, brachte diefer, 1558, die Jesuiten in's Land. Diese stellten 31 Inquisitions-Artifel auf, um die Leute darüber zu verhören; die, deren Glauben nicht rein erfunden würde, sollten nach den Regergesetzen gerichtet werden. Melanchthon bedauerte, daß Herzog Albrecht, "dem Gott nicht nur eines der schönsten Gebiete, fondern Geift und Beisheit geschenft, diese Gaben nicht zur Ehre des Herrn benügte und die Kirchen, die der Schmuck des Baterlands sein follten, so hart verfolgte 2)." "Diese Tyrannei," fagte er 3), "follte une von der Nothwendigkeit überzeugen, einig unter une zu sein; je mehr die Buth der Feinde wachst, desto mehr follten wir wachsen an Fronmigfeit und Eintracht." Ueber die Inquisitions = Artifel entrustet, widerlegte er sie in seinen Vorlefungen, und gab sie, um dem deutschen Volke zu zeigen, was es von der Wiederherstellung des Papstthums zu erwarten hatte, in deutscher Sprache mit folgender fraftvollen Ermahnung heraus 1): "Der edle und beilige Name Kirche Gottes wird migbraucht von den Papitlichen zur Stärfung vieler öffentlicher Abgötterei. Darum ift noth, die hochbetrübten Chriften zu troften, die durch diesen scheinbaren Ramen febr geängstigt werden. Und soll dagegen der flare öffentliche Spruch des herrn Christi gehalten werden, von der Lästerung wider den heiligen Geift, daß dieselbige Sünd nicht vergeben werde. Wenn gleich vor dieser jetzigen Offenbarung des Evangelii Etliche im Papstthum selig worden und rechte Gliedmaß der Kirchen gewesen sind, als Bernhardus, Bonaventura und Andre, die Abgötterei in Unwissenheit getrieben haben, und doch endlich zur Barmherzigkeit um des Herrn Christi willen Zuflucht gehabt: so folget doch nicht darans, daß keine Abgötterei im Papstthum sei. Biel weniger folget dieses, daß man Irrthum und Abgötterei stärken soll, so sie Gott geoffenbaret hat, sondern dieselbige Stärkung ist Lästerung wider den heiligen Geist, und macht öffentlichen Unterschied der wahrhaftigen Kirche Gottes und der Keinde Gottes, welche den heiligen Namen Kirche schändlich mißbrauchen. Und ist

<sup>1)</sup> Defensio pro trimembri theologia Lutheri contra aedificatores babylonicae turris, Melanchthonem, Flacium, etc. Nissa, 1560.

<sup>2)</sup> An Georg Agricola, 18. Oft. 1558. Corp. Ref. B. IX, S. 647.

<sup>3)</sup> An Deltue, 4. Dft. Gbenb., G. 643.

<sup>4)</sup> Chend., S. 639.

gewißlich mahr, daß die Verfolger erkannter Wahrheit nicht Gottes Rirche find, sondern find solche Leut, davon der Sohn Gottes spricht: ihr seid aus eurem Bater bem Teufel. Bie die Lafterer, Berfolger und Morder des Herrn Christi nicht Gottes Kirche gewesen sind, ob sie gleich im ordentlichen Regiment fagen, sondern die Buborer des Herrn Christi find die mahrhaftige Rirche gewesen: also ist jetzund auch zu richten. Und haben die Bapstischen nach der jetigen Offenbarung des Evangelii feinen Behelf mit den Beifpielen Etlicher, die vor dieser Zeit in Irrthum gestedt find, und werden dennoch für heilig geachtet. Es sei mit denselbigen wie es ist, so folget doch nicht, daß man erkannter Wahrheit widerstreben foll, sondern alle Menschen sind schuldig, Abgötterei zu flieben, ob sie gleich zuwor viel hundert Jahr geftanden ift. Denn Gott hat dieses auch verkündigt, daß in der letten Zeit viel Irrthum und Abgotterei durch diefe einreißen werde, die fich rühmen, daß fie die höchsten Regenten der Kirche, wie im Bolf Ifrael Baaliten, und hernach Pharifaer und Sadducaer gewesen find. Wer nun diese abgöttischen Artikel lieset, die ein ungelehrter rasender Monch in Baiern gestellt hat, der wolle fich nicht betrügen lassen mit dem Schein von der Kirche, sondern hakte sich zu diesem Spruch, daß man erkannte Wahrheit nicht lästern soll, daß auch die Lästerer erkannter Wahrheit und Mörder der Glieder Christi nicht Gottes Kirche find. Diese kurze Erinnerung habe ich in guter Meinung gethan und hoffe, es werden driftliche Pastoren von jedem Urtikel insonderheit das Bolk treulich berichten, welches ich mit Gottes Hülfe auch zu thun vorhabe."

Im August 1559 ließ dann Melanchthon eine ausführliche Widerlegung ber Artifel erscheinen'); sie bot ihm Gelegenheit, sich über alle Streitigkeiten der Zeit auszusprechen. Auf die allgemeinen Fragen, wie: was ift die beilige Kirche? wird der Mensch durch den Glauben allein gerechtfertigt? u. f. w. antwortete er durch Darlegung der protestantischen Lehre. Bei denjenigen über den freien Willen und die guten Werfe, befampfte er nicht nur bas fatholische System, fondern auch die absolute Prädestination, die Meinung, der Mensch sei nur ein Klotz und die von den Flacianern behauptete Un-Den auf katholische Dogmen und Gebräuche sich nöthigkeit der Werke. beziehenden Fragen stellte er ein einfaches Nein entgegen, mit mehr oder weniger eingehender Entwickelung der Grunde feines Widerspruchs. Bum Schluß behandelte er die Ansichten der Biedertäufer, der Antitrinitarier und Schwenkfelds, um dem Einwurf zu begegnen, als gehörten diefe Irrthumer zum Wesen des Protestantismus. Diese treffliche Schrift ist des alten Mannes lettes öffentliches Zeugniß seines Glaubens. In den jüngst verflossenen Jahren hatte er mehrmals gefagt2): "so mir Gott das Leben und Gnade gibt, will ich meine flare Confession von allen Artifeln driftlicher

-131 Ma

<sup>1)</sup> Melanchthon Opp., ed. Wittemb. B. I, S. 360 u. f.

<sup>2) 3.</sup> B. an den Landgrafen, 16. Mai 1558. Corp. Ref. B. IX, S. 557. Schmidt, Melanchthon. 42

Lehre machen, und anzeigen, daß ich ein Glied dieser wahrhaftigen Kirche Gottes bin, darin diese Lehre gehalten wird; um solche Erklärung bin ich vielmal gebeten worden, und hoffe durch Gottes Gnade, sie soll Vielen zu gut kommen, und zur Einigkeit bei den Gottfürchtigen und Verständigen dienen; was aber die Abgöttischen und die Sophisten dagegen schreien werden, kann ich nicht ändern; Gott wird seiner Kirche und Wahrheit helsen." In seinem Testamente erklärte er, er wolle die Widerlegung der bairischen Arstisel, als sein Bekenntniß "gegen Papisten, Wiedertäuser, Flacianer und Achnliche" angesehn wissen. Flacius schrieb dagegen, doch ward sie mit großem Beifall angenommen; schon nach wenig Wochen mußte eine neue Auslage gemacht werden.

Bu eben diefer Zeit veranstaltete Melanchthon, auf Begehren des Leipgiger Confistoriums, eine Sammlung der Hauptschriften, welche seine Lehre enthielten. Oft hatte er an die Flacianer das Begehren geftellt, eine Besammtdarstellung ihrer Theologie zu geben; sie hatten es nie gethan. Sein Corpus doctrinae, von seinen Schülern das philippische genanut, follte nun als Lehrnorm dienen, sowohl in Kursachsen, als überhaupt da, wo das Flacianische Lutherthum noch nicht eingedrungen war. Außer den drei Symbolen der alten Rirche, nahm er in die Sammlung auf: Die Augsburger Confession nach der Ausgabe von 1540, die Apologie, die Repetition der Confession, die Loei nach deren letter Ueberarbeitung, das Ordinanden-Examen, die Widerlegung der bairischen Inquisitions - Artifel, und die 1553 verfaßte Erflärung über die Lehre Stancaro's. Den 29. September 1559 schrieb er die Borrede zur deutschen Ausgabe dieses Corpus 1), berichtete darin, wie die Augsburger Confession, die Apologie und die Repetition entstanden waren, und fuhr dann fort: "diefes Alles ist erzählet, daß man wiffe, daß ich mich nicht felber aus eigenem Fürwit Diefer Sachen unterstanden habe, daß auch diese Werk durch andere driftliche, gelehrte, verständige Männer zuvor gelesen und approbirt find, ehe sie in Druck geben find. Wer mich nun wegen diefer Arbeit anficht, der wolle bedenken, wer mehr dabei gewesen, und derselben Urtheil auch betrachten. Go viel auch alle meine Schriften und Arbeit belanget, hab ich mich allezeit erboten, und erbiete mich noch, daß ich fie aller driftlicher, gelehrter und verständiger Männer Urtheil unterwerfe. So viel mir Gott Gnad gegeben hat, hab ich Fleiß gethan, die Summe driftlicher Lehr ordentlich und flar zu fassen, und habe unnöthige, verwirrte Disputation übergangen, denn das Disputiren muß auch ein Dag haben." Wider seine Gegner berief er sich auf alle Frommen und Gelehrten; "es ist in diesem elenden Leben für und für Zwietracht; aber es bleibet dennoch eine wahrhaftige driftliche Kirch, wie wir im

<sup>1)</sup> Das deutsche und das lateinische Corpus wurden erst nach seinem Tod ausgegeben.

Symbolum sprechen: ich glaube an eine heilige Kirche. Darin sind viel Glieder, die den Lügen und dem unnöthigen gesuchten Gezänk seind sind, und christlich richten. Dabei laß ich's bleiben, und bitte den allmächtigen Sohn Gottes Zesum Christum, der ihm gewiß eine ewige Kirche durch's Evangelium sammelt, er wolle mich gnädiglich regieren, daß ich seliglich lehr und arbeite. Amen."

Bährend er fo damit beschäftigt war, der Nachwelt Zeugnisse von seinem perfonlichen Glauben, so wie von dem der protestantischen Kirche in ihrer schönsten Zeit, zurückzulassen, ward unerwartet ein neuer Angriff gegen ihn gerichtet. Er betraf seine Ansicht von der Kirche. Diese Ansicht und die Phasen, durch sie bindurchging, waren in seiner ganzen Gigenthumlichkeit begründet. Aus dem gefammten Verlauf seiner Geschichte geht hervor, welch großen Werth er auf eine wohlgeordnete Form der Kirche legte; war er doch felbst lange bereit, den Bischöfen ihre Gewalt zu laffen. In der Augsburger Confession hatte er die Kirche bezeichnet, als die Versammlung der Glaubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die Sacramente recht verwaltet werden; er hatte beigefügt, daß in diesem Leben den Glaubigen auch falfche Chriften und Seuchler beigefellt find. Diefen Urtikel weiter ausführend, fagte er in der Apologie, "die Kirche bestehe nicht allein in Gesellschaft äußerlicher Zeichen, sondern vornehmlich in innerer Gemeinschaft der ewigen Guter im Bergen; fie habe jedoch außere Zeichen, an denen man fie erkenne, die Predigt und die Sacramente; Seuchler und Bofe konnen Glieder derselben sein, aber nur in äußerer Gemeinschaft des Namens und der Alemter." Ein förmlicher Unterschied zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche findet sich in diesen Erklärungen nicht: er war nur vorausgesett. infofern die Glaubigen allein die wahre Kirche ausmachen, und die Gottlosen ihnen nur in der äußern Erscheinung beigemischt sind. 1539 erschienenen Schrift von der Kirche und der Autorität des Wortes Gottes 1), redete Melanchthon noch von einer heiligen, obschon wenig zahlreichen Kirche, die ihren Bestand hat, wenn sich auch Jrrthum und Sünde in der außern Gemeinschaft finden. Alehnlich drückte er fich in der dritten Bearbeitung der Loci und dem Ordinanden - Examen aus?); doch zeigte fich schon in den Loci eine gewisse Berlegenheit. Die Katholifen hatten den Reformatoren den Vorwurf gemacht, der wahren Kirche das Merkmal der Sichtbarkeit abzusprechen; solle sie nur aus den Glaubigen bestehn, hatte man gefragt, wie konne man fagen, wo fle fei, denn wer vermoge Glaubige und Beuchler immer von einander zu unterscheiden ? Dagegen glaubte Melanchthon sich verwahren zu müssen, indem er eine absolut unsichtbare Kirche für eine Abstraction, eine platonische Idee ausgab; er konnte sich überhaupt den

1 - 1 M - Ma

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XXIII, S. 509.

<sup>2)</sup> Cbend., B. XXII, S. 527; B. XXIII, S. 37.

in der Belt erscheinenden "Körper Christi" nur als etwas Concretes, also Sichtbares benfen, wobei er jedoch zugab, daß Gott fich unter den Anhangern der außeren Rirche eine Gemeinde mahrer Befenner fammle, und daß dies Sache des Glaubens sei. Dem zufolge machte er, nur mit andern Worten, einen Unterschied zwischen der außerlichen, auch Unheilige umfassenden Rirche, und der wahren, beiligen, die in dieser enthalten und gleichsam verborgen, und deren Realität Gegenstand des Glaubens ift. Man hat daher mit Unrecht behauptet, er habe die 3dee der unsichtbaren Kirche völlig angegeben: nur das fann man fagen, daß er die Nothwendigfeit einer gewiffen fichtbaren Form mehr hervorhob, als es im Wesen des Protestantismus liegt; allein auch dieses erklart fich aus seiner Stellung, den Ratholiken und den Arrlebrern gegenüber. Bei den unter den Protestanten felber fich bildenden Seften schien es ihm nothig, daß außere Ginheit sei, mit "ordentlichem Gericht" über die Lehre; zwar begnügte er fich nicht mit dem blosen Bekenntniß der Lippen, fondern drang darauf, daß auch das innere Besen demselben entspräche; er lief aber doch Gefahr, den Richtern über das Bekenntniß eine Gewalt einzuräumen, die für die Gewissen eine Last werden konnte. Im Jahr 1556 fagte er über diese Frage 1): "wir nennen auch die Kirche in diesem Leben eine sichtbare Kirche, in welcher viel Auserwählte und rechte Erben ewiger Seligfeit find, und find daneben viel ungleiche, schwache oder auch fündige Glieder; doch muffen alle Glieder in außerlicher Profession in rechter Lehre einträchtig sein; eine folche fichtbare Bersammlung muß ein fichtbar Gericht und Richter haben, denn feine Berfammlung ungleicher Menschen kann ohne Gericht und Richter bleiben." Man erinnert sich, daß er selbst einmal bereit mar, über die Reinheit der Lehre durch Stimmen-Mehrheit entscheiden zu lassen. Der oberste Richter sollte der heilige Geift fein, der sichtbare die Rirche, "das ift, gottesfürchtige, gelehrte, vernünftige Personen, Prediger und Andre; doch ist Dieser sichtbare Richter stark angebunden an gottliche Schrift." Dadurch, daß er die Bibel allein als "Norm des Urtheils" aufstellte, bob er das Bedenkliche des Kirchengerichts wieder auf; keine religiose Gemeinschaft kann unbedingte Lehrfreiheit gestatten, ohne fich selbst aufzulösen oder, wie Melanchthon sich ausdrückte, in Barbarei zu verfallen 2).

Lange Zeit war Niemand unter den Protestanten auf diese Ansichten aufmerksam geworden. Erst kurz vor seinem Tode erfuhr Melanchthon, daß Agricola ihn nun auch beschuldige, die unsichtbare Kirche zu läugnen. Er sagte nichts weiter darüber, als, er habe erwartet, daß Schwärmer und Enthusiasten ihm einen solchen Vorwurf machen würden<sup>3</sup>). Die Lehre von

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VIII, C. 699.

<sup>2)</sup> Chend., B. VIII, S. 686; B. IX, S. 618, 619.

<sup>3)</sup> An Cracovius, 22. Jan., 3. Febr. 1560. Cbend., B. IX , S. 1032, 1036.

der Kirche haben übrigens seine Gegner nicht besser als er zu einem befriedigenden Abschluß gebracht. Was ihn betraf, so konnte er, trop der Lücken in seiner Auffassung, sowohl das ruhige Bewußtsein haben, in diesem Leben ein Glied der rechten Kirche zu sein, als die Hoffnung, durch Gottes Barmherzigkeit in die ewige Gemeinschaft eingeführt zu werden, wo das Stückwerk aufhört und der Geist den Zusammenhang schaut.

### Gilftes Capitel.

### Melanchthons Krankheit und Cod.

1560.

Wir naben uns dem Ende von Melanchthons irdischer Laufbahn. Seine geistige Thätigkeit, sein treuer Gifer waren noch unermudet, aber seit langerer Zeit hatten die Krafte des Körpers zu fchwinden begonnen. Im Marz 1558 meldete Hubert Languet an Calvin'): " die Jahre, die Arbeiten, die Berläumdungen seiner Gegner haben ihn so gebrochen, daß von seiner frühern Beiterkeit nichts mehr übrig ift; feit wir von Worms zurudgekehrt find, ift seine Besundheit so schwach, daß wir kaum hoffen können, ihn noch lange zu behalten." Ein Bruftleiden, das ihn im Sommer dieses Jahres befiel, flößte seinem Schwiegersohn, dem Arzte Peucer, ernfte Beforgniß ein; "unfer Greis," fdrieb er an Baumgartner, "hat beinah feinen Athem mehr 2)." Seine Hände fingen an zu zittern, seine Augen wurden schwächer, so daß ihm das Schreiben immer beschwerlicher ward. Und doch fam ihm der Bedanke, wenn er von seinen Feinden vertrieben werden sollte, nach Palästina zu ziehen, um in der Einsamkeit, wo der heilige Hieronymus gelebt hatte, unter Gebet und Studien den Tod zu erwarten3)! Im Anfang des Jahres 1560 verließ ihn sein Neffe Sigismund, um eine Berufung nach Beidelberg anzunehmen; er gab ihm ein Schreiben an die Universitat mit 1), in dem er, in der Erinnerung an seine Jugend, wo die Begeisterung für die Studien so machtig die Gemüther ergriffen hatte, die Manner lobte, die damals die pfalzische Gochschule neu zu beleben gesucht hatten, und feinen Reffen gludlich pries, in der Beimath eine ruhige Statte für seine Wirksamkeit zu finden. Seinen eigenen Fleiß widmete er der Fortsetzung eines seit Jahren begonnenen geschichtlichen Berts, er verfaßte die Borrede jur lateinischen Ausgabe seines Corpus doctrinae 5), schrieb zahlreiche Briefe und einige Reden, namentlich

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 486.

<sup>2) 1.</sup> Aug. 1558. Cbenb., G. 578.

<sup>3)</sup> An harbenberg, 3. Sept. 1559. Gbenb., S. 910.

<sup>4) 1. 3</sup>an. 1560. Ms.

<sup>5) 16,</sup> Februar 1560.

eine jum Gedächtniß des Ranglers Gregor Brud'i). Den 25. März fundigte er den Studenten, durch einen Anschlagzettel, der, gleichsam in der Voraussicht seines baldigen Todes, ein förmliches Glaubensbefenntniß mar, die Wiederaufnahme seiner Vorlesungen über die Loei an2). Sie fanden nur während wenig Tagen statt, denn den 30. reif'te er auf Befehl des Kurfürsten nach Leipzig, um die Stipendiaten Dieser Universität zu prufen. Dier fchrieb er noch den '4. April eine Widmung an den König Friedrich II. von Danemark, zu den lateinischen Gedichten des Michael Latus. Den folgenden Tag fehrte er nach Wittenberg zurud; das Wetter war rauh; mit heftigem Fieber und Suften fam er heim. Mit dem Krantheits-Anfall verbanden fich, heftiger als je die ihn seit Jahren peinigenden Qualen des Steins. Er hoffte kaum mehr auf Genefung; sein 63. Jahr war gekommen, bas er oft als bas bedenkliche, klimakterische bezeichnet hatte; eine Sonnenfinsterniß und die Conjunction von Saturn und Mars schienen ihm auf sein baldiges Ende zu deuten3). Schon den 9. war Peucer so beforgt, daß er an Camerarius schrieb, er moge von Leipzig herüberkommen, wenn er den Freund noch am Leben finden wolle. Ruhig und heiterer als seit Langem, arbeitete Melanchthon an seinem geschichtlichen Werke fort; den 10. ging er noch in eine Sigung der Universität, und corrigirte den Druck der Leichenpredigt auf Bergog Philipp von Pommern; lachelnd fagte er: " diefer löbliche Fürft, ber jeto gestorben ist, hat Philipp geheißen; vielleicht werde ich der nächste Philipp sein aus dem gemeinen Saufen, der dem frommen herrn folgen wird." Den andern Tag — man verüble es uns nicht, wenn wir Tag für für Tag, beinah Stunde für Stunde den fterbenden Greis begleiten, es liegt ein eigenes melancholisches, und doch wieder erhebendes Interesse in dieser Betrachtung seines Endes -, den andern Tag, Morgens um feche Uhr, hielt er seine Borlefung über das Evangelium Johannis; er war gerade am 17. Rapitel, am hohepriesterlichen Gebet des herrn, das er in drei Stude gufammenfaßte: der himmlische Bater will fich unter den Menschen eine Kirche fam= meln, seine Junger follen friedlich und einträchtig unter einander fein, er will ihnen Seligfeit und ewiges Leben schenken; "diese drei Stude," sagte er, indem er sich an die Worte erinnerte, die sein Bater einst furz vor seinem Sterben gesprochen hatte, "will ich auch meinen Kindern laffen, wenn ich sterbe, daß sie in rechter driftlicher Kirche seien, daß sie eins seien in ihm und einträchtig unter einander, und Erben bes ewigen Lebens." Den 12. war Charfreitag; troß der zunehmenden Mattigkeit erklärte er: in früher Morgenstunde seinen Schülern die Früchte des Leidens Christi. Für junge

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XII, S. 350.

<sup>2)</sup> Cbenb., B. IX, E. 1072.

<sup>3)</sup> An Joachim Moller, 8. April 1560. Chend., S. 1091. — Neber feine Krankheit und feinen Tod f. ben Bericht ber Universität. Ebend., B. X, S. 253 u. f.

Leute, die ihn um ein Andenken baten, schrieb er einige lateinische Berse, und für den Rector die übliche Einladung an die Studenten zu einer wür= digen Ofterfeier 1). Nachdem er am 13. in der Kirche das Abendmahl genossen und seinen trenen Camerarius hatte ankommen sehn, der ihn auf der untersten Stufe der Treppe sigend, den Ropf auf die Sand gestütt, gefunden hatte, wollte er am Oftertag, seiner alten Gewohnheit gemäß, im Collegium das Evangelium des Tages auslegen, allein seine Freunde hielten ihn zurück. Fürst Joachim von Anhalt und einige Adelige sandten ihm zur Stärkung Wildpret und Wein. Er konnte noch einige Briefe ichreiben, unter andern an Albrecht von Preußen, um ihn zu ermahnen, die rechte Lehre zu bewahren und sich durch die Flacianer nicht irren zu lassen?). Mit den Freunden führte er fromme Gespräche, mehrmals sagte er: "wenn es Gottes Wille ist, will ich gerne sterben; ich begehre abzuscheiden, um bei meinem lieben Herrn Chrifto zu fein." Den 16., da es schien, als wolle fich die Krankheit in die Länge ziehen, wollte Camerarius nach Leipzig zurück; fle setzten sich zusammen auf eine Bank; "mein lieber Joachim," sprach Melanchthon, gleich als ob er ihn fegnen wollte, "wir find nun bei vierzig Jahren gute Freunde mit einander gewesen, und hat einer den andern lieb gehabt, nicht um Genusses willen, sondern aus freiem Bergen, und find Beide Schulmeister und treue Gesellen gewesen, ein jeder an seinem Ort, und hoffe au Gott, unfre Arbeit foll nicht vergeblich gewesen sein, sondern viel Nut geschafft haben; ist es Gottes Wille, daß ich sterbe, so wollen wir unfre Freundschaft im zukünftigen Leben weiter mit einander unverrückt halten." Nach einer ruhigen Nacht, deren freundliche Träume er heiter erzählte, nahm Camerarius Abschied und ritt heim, um ihn nicht mehr lebend zu sehn. Den 18. stund er um 4 Uhr auf, ließ sich in seine Studierstube führen und da fein Reisebett aufschlagen; "das heißt jest," fagte er, "mit Recht ein Reisebett, benn barin werde ich zur Beimath reifen." Bald war er von feiner Familie, von Freunden und Studenten umringt; er redete ihnen davon, "wie er seinen Willen in Gottes Willen ergeben hätte, dem er Leben und Sterben anheim gestellt, wie Gott es nun machen wurde, fo war er herzlich wohl zufrieden, und fagte: ""ich fühle durch Gottes Gnade gar keine Anfechtung."" So bekümmerte er sich auch um die Seinen nicht fonderlich; ""wie wohl mir,"" fagte er, ""meiner Tochter Kinder, die mir doch berglich lieb sind, vor den Augen umgehen, so tröste ich mich doch dessen, daß sie gottfürchtige und fromme Eltern haben, die mir auch lieb sind; die werden sie ihnen wohl lassen befohlen sein und fleißig ausziehen, wie ich bisher gethan habe, und Gott wird auch Gnade dazu verleihen."" An die Kinder richtete er liebreiche Ermahnungen zum Gehorfam und zur Gottesfurcht;

1.00

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 1091.

<sup>2) 15.</sup> April. Chenb., S. 1096.

dann wandte fich sein Beift auf den Zustand der Rirche, und er fagte mit Seufzen: " der gemeine Schaden geht mir zu Berzen, und befümmert mich sebr, daß die verkehrte und sophistische Welt solchen Muthwillen treibet, und die heiligen drifflichen Kirchen so schändlich beunruhigt; nun sie machen's gleich wie sie wollen, so ist dennoch durch Gottes Gnade unfre Lehre richtig und flar." Auf feine Frage an Pencer, was er für Hoffnung hatte, autwortete ibm dieser, er habe nur wenig mehr. Da begann er sein Testament zu schreiben, um fein fleines Befitthum unter feine Erben gu vertheilen1); er fonnte es jedoch nicht vollenden. Kurz vorher hatte er auf ein Blättchen Papier die Ursachen bemerkt, warum er den Tod nicht fürchtete2); links standen die Worte: " bu wirft von der Gunde erlöf't, von den Gorgen und von der Buth der Theologen befreit;" rechts: "du kommft zum Licht, du wirst Gott schauen und seinen Sohn, du wirst die wunderbaren Geheimnisse erkennen, die du in diesem Leben nicht begreifen konntest: warum wir so geschaffen sind und nicht anders, und worin die Bereinigung der beiden Naturen in Chrifto besteht." Mit Pencer unterhielt er fich noch über die Angelegenheiten der Univerfität, gab ihm an, was man nach seinem Tode lefen follte und wen er zum Nach. folger wünschte. Abends famen Briefe, die von den Berfolgungen der Protestanten in Frankreich meldeten; er fagte: "ich bin schwach und mir ist nicht wohl, doch thut mir all meine Krankheit nicht so webe, als der große Jammer und das Glend der heiligen driftlichen Kirchen, welches aus unnöthiger Trennung, Bosheit und Muthwillen derer, die sich aus unmenschlichem Neid und Haß wider uns ohne billige Urfach abgesondert haben, entsteht, und können Die unsinnigen Leute nicht ruben, muffen noch practiciren und Urfach geben, daß des Glends und Jammers nur mehr wird, benn fie schonen Riemands; aber Gott wird den großen Muthwillen strafen, das werdet ihr erfahren, und wir werden mit gestraft werden, boch wird unfre Strafe eine vaterliche fein; mich jammert und erbarmet nur des armen Bolks, daß es fo jämmerlich foll verführet werden."

Die Nacht vom 18. auf den 19. war er sehr unruhig; in den freiern Augenblicken beschäftigte die Noth der Kirche seine Gedanken, er betete zu Gott, seine Gemeinde nicht zu verlassen. Um 3 Uhr morgens ließ er sich wieder auf sein Reisebett bringen, ließ sich, an die äußerste Reinlichkeit gewöhnt, frisches Weißzeug geben, sprach sein tägliches Gebet und rief mehrmals: "ach Herr, erbarm dich meiner!" So vergingen mehrere Stunden. Die in großer Bestümmerniß bei ihm versammelten Collegen ließen in Eile den Studenten ausfündigen, Magister Philipp sei am Sterben, die Vorlesungen seien ausgesetzt,

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 1098. Sein Besithum bestand aus seinem haus, einer jahrlichen Rente von 45 Goldgulden zu Dessau, 7 Gulden zu Merssewiß, und Einiges, das hieronymus Krapp und sein eigener Bruder Georg ihm schuldeten.

<sup>2)</sup> Cbenb., S. 1098.

sie mögen sich alle im Gebet für ihn vereinigen. Bon Peucer gefragt, ob er etwas wünsche, antwortete er: "nichts als den Himmel; darum, fragt mich nicht mehr." Der Pfarrer betete, Alle sielen auf die Knie. Gegen Abend sprach der Pfarrer den Segen über ihn; Prosessor Winsheim rief ihm die Worte des Psalmes zu: "in deine Hände besehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, du getreuer und wahrhafter Gott." Betend bewegten sich seine Lippen; um 7 Uhr entschlief er sanst, ohre Kampf. Mitten im Schmerz, ist es ein großes Schausviel, einen frommen Christen sterben zu sehn; das ist eine Predigt, die mächtiger erbaut als menschliches Wort.

Den Tag nach seinem Tode nahm sein alter Freund Lucas Cranach, der ihn schon früher gemalt hatte, noch einmal sein Bild. Studenten und Bürger begehrten die geliebte Leiche zu sehn; man ließ sie herein, keiner kam ohne Thränen, Bäter brachten ihre kleinen Kinder mit, damit sie einst sagen könnten, sie hätten den Gottesmann noch geschaut. Im Bolke meinte man, es seien wunderbare Zeichen seinem Sterben vorausgegangen; am Palmsonntage wollten Bauern, die vor Sonnenausgang nach Wittenberg kamen, am Himmel sechs glänzende Ruthen erblickt haben, die sich in drei Büschel vereinigten, das eine über dem Collegium, das andre über der Schloßkirche, das dritte gegen Norden hin. Man hatte Melanchthon um seine Meinung darüber gefragt, und er hatte gesagt: "es ist noch zu leiden, daß es nur Ruthen sind, hütet euch aber, daß nicht Schwerter daraus werden." Als er gestorben war, hielt man dafür, die Strahlen über dem Collegium hätten seinen Tod bedeutet, die über der Schloßkirche bezog man auf den Kurfürsten, der gleichfalls krank darnieder lag 1).

Georg Maior, als Vice-Rector der Universität, sud die Studenten zur Leichenfeier vermittelst einer "Klag- und Trostschrift")," in der er mit inniger Rührung den Verlust des großen Lehrers, des treuen Gehülsen Luthers betrauerte. Viele Adelige und Prediger aus der Umgegend kamen herbei, um sich dem Zuge anzuschließen; auch Camerarius traf noch zur rechten Zeit ein. Die Leiche ward in einen zinnernen Sarg gelegt, und dieser in einen hölzernen; mit ihr ward eine sateinische Schrift eingeschlossen 3), die des Verstorbenen Leben berichtete, den Dank der Universität für sein Wirken aussprach, und ihn pries als den Gefährten Luthers beim Werk der Reformation, als den Versasser der Augsburger Confession, als den unermüdlichen Versechter der evangelischen Sache auf Reichstagen und Conventen. Vor dem Sarge gingen die Schüler, hinter demselben die Verwandten, die Prosessoren, der Magistrat, die Adeligen, die Studenten und Bürger. In langem Zuge, durch die laut-

- canh

<sup>1)</sup> Michael Lucius an Heinzel, Burgermeister von Augeburg, 20. April 1560. Epistolae ad Marbachios, S. 883. — Corp. Ref. B. X, S. 269.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 178.

<sup>3)</sup> Cbenb., S. 248.

weinende Volksmenge hindurch, ging man zuerft in die Pfarrfirche, wo Paul Eber von der Hoffnung der Unfterblichkeit predigte; von da nach der Schlofffirche, wo Beit Winsheim, Professor des Griechischen, in lateinischer Rede und mit lebendigen Zugen bas Leben und bie Berdienste Melanchthons um Schule und Rirche den Anwesenden in's Bedachtniß rief1). Luthers gegenüber wurde der Sarg eingesenkt. Die Professoren gaben einen Bericht seiner Krankheit und seines Todes beraus; zahlreiche lateinische und griechische Gedichte murden auf ihn gemacht; der Joachimsthaler Pfarrer Matthefins, einer der Liederdichter unfrer Kirche, ichrieb ein deutsches, voll Bartheit und tiefen Gefühls. Gin icones Zeugniß gab ihm Camerarius in einem Briefe an einen Freund?): "unferm Philipp ist das Beste widerfahren, indem er aus diesem forgenvollen, für ihn so mubsamen Leben in die ewige Rube ist aufgenommen worden. Mich hat dieser Schlag aber schwer getroffen; während achtundvierzig Jahren habe ich seiner innigsten Freundschaft genoffen, und nie war weder Klage noch Streit zwischen uns; einer liebte den andern von Herzen und stand ihm nach Kräften bei; er besonders war stets besliffen, mir wohl zu thun. Erst jüngst noch, als ich bei ihm war, sprach er mit lebhafter Freude von unfrer langen Freundschaft. Da nichts auf dieser Erde Dauer hat, so danke ich Gott, daß er mich wenigstens so lange dieser sußen Gemeinschaft hat genießen lassen; das Uebrige werde ich tragen wie ich kann. Dieses guten und frommen Mannes Andenken werde ich ungetrübt mit Verehrung bewahren, und, so viel ich vermag, es gegen den Reid und den Saß der Begner schützen." Camerarius hat dies auch auf rühmliche Weise gethan; einige Jahre später, 1568, verfaßte er, mit der alten Liebe für den Freund, dessen Lebensbeschreibung, in die er die Hauptthatsachen der Reformationsgeschichte verwoh, und die in der edelsten Sprache die treufte Schilderung von dem Befen und Wirken Melanchthons gibt.

Neberall in Deutschland, wo der freiere reformatorische Sinn durch die flacianische Reaction noch nicht getrübt war, brachte die Kunde von des Präceptors Tod dieselbe Trauer hervor wie zu Wittenberg. Zu Straßburg und Tübingen wurde sein Andenken durch afademische Feierlichseiten geehrt; in letzterer Universität hielt der Prosessor der Theologie Jakob Heerbrand eine Lobrede auf ihn, die zu dem Trefflichsten gehört, das über ihn geschrieben ward<sup>3</sup>). Bon den verschiedensten Seiten kamen an Peucer Beweise des Schmerzes über den großen Verlust. Wir heben folgende hervor. Herzog Albrecht von Preußen schrieb<sup>4</sup>): "Nachdem Gott, der Allmächtige, nach seinem wohlgefälligen, väterlichen Willen den achtbaren und hochgesahrten, unsern begefälligen, väterlichen Willen den achtbaren und hochgesahrten, unsern be-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. D. X, E. 188.

<sup>2)</sup> An hieron. herold, 24. April 1560. Epistolae hist. - eccl., Th. II, G. 42.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 293.

<sup>4) 30.</sup> Mai 1560. Boigt, Briefwechsel, S. 498.

sondern geliebten Herrn Philipp Melanchthon aus Diesem Jammerthale gu ben emigen Freuden abgefordert bat, ift uns fein todtlicher Abgang, in Betrachtung feiner wohlmeinenden Treue, Liebe und Zuneigung, Die er zu uns je und allewege die Tage seines Lebens aufrichtig getragen, nicht allein für unfre Person zu vernehmen schmerzlich, sondern um fo viel mehr neben Anderm mitleidlich gewesen, daß durch dieses theuern Mannes Absterben der driftlichen Kirche in diesen letten und gefährlichen Zeiten ein bober, bochft nöthiger menschlicher Troft und schönes Werkzeug Christi zur Pflanzung und Ausbreitung seines wahrhaftigen, unverfälschten, alleinseligmachenden Worts benommen ift, darob billig Diefer Abgang bei Jedermann zu beklagen ift. Sintemal uns aber Gottes Wort der Berftorbenen Abscheiden, nicht wie die Beiden, zu bejammern driftlicher Maß und Beise vorgestellt; wir auch wiffen, daß obgedachter, in Gott ruhender Mann Christi nicht ohne besondern göttlichen Rath aus dieser Welt, wegen seiner nun etliche Jahre ber ertragenen vielen Dube und Verfolgung, zur ewigen Rube abgefordert worden, in rechtschaffener und beständiger Erfenntnig und Befenntniß, auch im mahren Glauben bis in sein lettes Stündlein driftlich und gottselig beharrt und also im Herrn, dem Spruche Christi nach, entschlafen ist und den Tod nicht geschmeckt bat; wir uns auch in der seligen und nunmehr gewünschten, herzunahenden fröhlichen Auferstehung wieder mit ihm und allen Auserwählten in ber ewigwährenden Freude zu sehn gewiß find: so zweifeln wir gar nicht, daß ihr und feine andern Erben und Freunde euch als Chriften in Bejammerung feines Abschieds von diesem vergänglichen Leben erzeigen werdet." Ebenso fühlte Beter Martyr in der Schweiz, obschon er Melanchthon nie personlich gefannt hatte. "Was ich dir sagen foll," schrieb er an Peucer1), "weiß ich nicht. Ich möchte dich tröften, da ich aber selbst zu sehr des Troftes bedarf, so finde ich nicht, wodurch ich beinen Schmerz lindern fonnte. Es bleibt uns nur bas Wort Gottes, das, wie ich hoffe, auch dich wieder aufrichten wird; was foustwoher geboten wird, ift Eitelfeit. Der Herr hatte ihn gegeben, der Berr hat ihn genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wir find bier ob des Todes eines solchen Mannes schwer betrübt, und fürwahr mit Recht! Wer wird nicht trauern, wenn er eines nach dem andern die Lichter der Kirche erloschen sieht? Zwar genießen wir bier, durch Gottes Gnade, eines ruhigen Friedens, fühlen aber tief die Leiden der auswärtigen Kirchen, wenn wir bedenken, welche Kinsterniß noch auf so vielen Schwachen lastet, und durch wie düstere Wolfen verschiedenartiger Sekten die Wahrheit verdunkelt wird. Darum begreifen wir, daß es vieler Leuchter bedarf, die nur von Gott angezundet werden können. Bur Strafe für unfre Gunden ift nun auch das fo fanft glänzende Licht Meister Philipps, das der Wissenschaft und der Kirche bisber geleuchtet hatte, zum größten Nachtheil aller guten und gelehrten Männer

<sup>1) 26.</sup> Juli 1560. Lofcher, Unschuldige Rachrichten, 1716, G. 29.

ausgelöscht worden. Der gerechte Schmerz der Frommen könnte aber noch ertragen werden, wenn nur streitsüchtige Menschen ihm, der bereits in Gott ruht, diese Ruhe gönnten. Daran denken sie aber nicht; sie fahren fort, ihn durch ihre bösen Schriften nicht nur anzugreisen, sondern offen zu verdammen. Ich hoffe indessen, daß ihr Urtheil von den Bessergesinnten nicht gebilligt werden wird. Ihr, die ihr gleichfalls von ihnen verfolgt werdet, ihr werdet eurer Frömmigkeit und Gelehrsamkeit gemäß nicht zugeben, daß eures Meisters und eurer Schule Lehre verunglimpst werde, ohne daß ihr sie vertheidigt."

Was Marthr hier von Melanthons Gegnern fagte, war leider Die volle Wahrheit; selbst der Tod, dieser große Versöhner, befanftigte fie nicht; die Schmähungen brachen immer magloser über ihn aus, man gab ihm die verächtlichsten Namen; man verkeherte ihn als Verderber der Lehre und Zerflorer der Kirche. In einer, 1561, am Jahrestage feines Todes gehaltenen Rede, konnte der Stragburger Professor Ernst Regius mit Recht ausrufen, sein Heimgang sei der Abschluß der schönsten Veriode der Reformationszeit gewesen, Ru Wittenberg und überhaupt in Kurfachsen behielt er jedoch sein volles Unsehn; 1569 erließ August ein Mandat, das alle Geiftlichen des Landes auf das philippische Corpus doctrinae verpflichtete. Erst als seine Schüler, viel weiter gehend als er, fich in der Abendmahlslehre offen für Calvin bekannten, trat der Kurfürst mit Gewalt gegen sie auf; die Häupter wurden gefangen gesett; Mehrere farben im Gefängniß, Peucer erhielt erft nach zwölf Jahren die Freiheit wieder. Während nur in einigen reformirten Bekenntnisschriften Melanchthons Lehrweise beibehalten ward 1), gelang es den Verfassern der Concordienformel, fie aus den lutherischen Landesfirchen völlig zu verdrängen; bier fiel bei den Einen sein Name schnell in Vergessenheit, bei Andern ward er das verhaßte Symbol antilutherischer Reperei. Als einst, zu Anfang des flebzehnten Jahrhunderts, in einer öffentlichen Disputation zu Wittenberg, Melanchthon als Autorität angeführt ward, gerieth der Professor Leonhard Hutter in solchen Born, daß er das neben dem Ratheder hangende Bildniß des Reformators von der Wand herabrig und mit Füßen trat. So behanbelte " die Wuth der Theologen" den Mann, den ganz Deutschland als seinen Lehrer verehrt hatte. Die Nachwelt, Gott sei Dank, urtheilt anders über ihn.

<sup>1)</sup> S. heppe, die Bekenninifschriften ber reformirten Kirche Deutschlands. Elberfeld, 1860; S. IX u. f.

## Fünftes Buch.

# Melanchthon als Gelehrter, Theolog und Mensch.

### Erstes Capitel.

Melanchthon als humanist 1).

Nachdem wir Melanchthons Wirksamkeit auf dem großen Schauplatze der Geschichte seines Jahrhunderts geschildert haben, mussen wir noch einige Züge beifügen über das, was er für die Wissenschaft überhaupt und besonders für die Theologie gethan hat, um dann mit ihm in sein häusliches Leben und noch einmal in sein eigenes Inneres einzukehren, und so sein Bild, in mög-

lichfter Bollendung, unfern Lefern vor Augen zu führen.

Es ist bereits angedeutet worden, daß die Reformation einen doppelten Ausgangspunkt hatte, das neu belebte, geisterfrischende Studium der klassischen Wissenschaften, und das Wiedererwachen des unter der todten Masse äußerer Werke und Gebräuche beinah erdrückten frommen Gefühls. Beide Richtungen, von der Herrschaft der römischen Kirche befreit, auf den einzigen Boden des göttlichen Wortes zu gründen und sie zu einem Ziel hinzusühren, zur Reinigung nicht nur der Kirche, sondern aller Kreise des Lebens, durch die Wiedergeburt der Einzelnen, das war recht eigentlich der Zweck der Reformation. Luther und Melanchthon strebten nach diesem Ziele hin, jeder in seiner Weise, jeder nach dem Maße seiner Persönlichseit beide Richtungen in sich vereinigend und seine Kräfte im Dienst der ihm von Gott gestellten Ausgabe verwendend. Melanchthon war es vorbehalten, der Erneuerer der Wissenschaft zu werden; und zwar nicht einer sich gegen das Christenthum seinofelig oder gleichgültig verhaltenden Wissenschaft, sondern einer solchen,

<sup>1)</sup> S. Raumer, Geschichte ber Babagogif, 3. Ausg., Stutig., 1857, B. I, S. 180 u. f.; — und bie trefflichen Schriften von Plank, Melanchthon praeceptor Germaniae, Nörblingen, 1860; und von Schlottmann, de Melanchthone reipublicae litterariae reformatore, Bonn, 1860.

Die allerdings eine freie sein, aber zugleich zu größerer Berherrlichung des Evangeliums dienen, dessen Aufnahme in den Gemüthern wirkfamer vermitteln und den aufgenommenen Glauben zu lebendigerer That gestalten sollte. Er wußte zwar wohl, daß die Wissenschaft nicht die unerläßliche Bedingung des rechten Glaubens und des daraus entspringenden frommen Lebens ist, allein er wußte auch, daß sie für den, der sich ihr nähern kann, zumal für den, der sich auf irgend eine Weise an der religiösen und sittlichen Leitung der Menschen betheiligen will, eine Quelle des Lichts und ein mächtiges Mittel der Wirksamkeit wird. Für beide, die einfachen Layen sowohl als die Gelehrten, hat er gearbeitet, für jene gerade dadurch, daß er für diese der einflußreichste Lehrer seiner Zeit, und hiemit auch der Lehrer der Nachwelt geworden ist.

Sehn wir nun, welches seine Grundsätze dabei waren, und durch welchen Untheil an der Reformation der Wissenschaften er den Beruf erfüllt hat, den ihm Gottes Vorsehung angewiesen hatte.

So wie er in feiner Jugend in allen Fachern des Wissens beimisch zu werden fuchte, fo mar fein Leben lang fein Beift Diesem Biel zugewandt; nichts war ihm fremd; was ihm fein besonderes Umt nicht erlaubte, vollständig zu umfaffen, wie Medizin und Rechtstunde, ftrebte er, wenigstens den Prinzipien und allgemeinen Umriffen nach zu erfennen. Bis in seine letten Jahre behielt er diesen lebendigen Forschungstrieb, der eben fo vor Ginseitigfeit wie vor Uebermuth bewahrt. Benige besagen wie er die Gefammt - Gelehrfamkeit ihrer Zeit, und waren dabei so mäßig in ihrem Urtheil über Andre, und so bescheiden in dem über fich selbst. Ueberall war sein Zweck, aufrichtiges Suchen des Wahren und Rechten, und deffen Reinigung von dem Falschen, Verkehrten, Unhaltbaren; vor nichts hatte er mehr Abscheu, als vor absichtlicher Unflarheit oder Uebertreibung, denn er fah darin nur fündlichen Trug; die Liebe zur Wahrheit hielt er für ungertrennlich von dem, mas er haß der Gophistil nannte. Ginft fagte er in einer öffentlichen Rebe 1): "man fann nicht oft genng wiederholen, wie viel darauf ankommt, daß von früher Jugend an diefer Sag ben Bemuthern eingeprägt werde; wer eine grundliche und den Menschen nugliche Lehre sucht, und wunscht, daß sein Birfen Gott gefalle, der muß die Sophistit haffen. Mit diesem Namen benenne ich nicht nur jene lacherlichen, thorichten Dinge, mit denen man die Beifter in den scholaftischen Uebungen plagte, fondern auch die trugerische Runft, die fich mit der Maste der Weisheit schmudt und an Gofen, in Schulen und in der Rirche berrscht; eitle, ehrgeizige Leute vergrößern in's Unendliche bas, was ihnen behagt; was ihnen mißfällt, können fie nicht wegwerfend genug behandeln; Salbwahres geben fie für Bahrheit aus, Richtzusammengehörendes vermengen fie, und trennen was vereinigt werden follte, gerade wie wenn fie Centauren oder

<sup>1) 1535.</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 267 u. f.

Chimären malten; nichts sagen sie mit einfachen, deutlichen Worten. Solcher Sophistik sollen alle diejenigen einen unversöhnlichen Arieg erklären, die für rechtschaffen gelten wollen, und die wünschen, daß ihre Studien dem Gemeinwohl nüßen. Plato sagt, ein Redner solle nicht nach dem Beifall der Menge trachten, sondern nur, daß er Gott gefalle. Laßt uns daher von ganzem Herzen alle unfre Kräfte darauf richten, die Wahrheit zu sinden und sie auf's Klarste und Einfachste darzustellen. Sie allein verbindet uns mit Gott, ist unsrer eigentlichen Natur gemäß und dient der Kirche und dem Staate zum Heil." Diese Grundsäße haben Melanchthon in seinen Studien und seinem Lehramt geleitet; dadurch ist er großentheils der Reformator der Wissenschaft, der Lehrer Deutschlands geworden, von der lateinischen Grammatif an, bis zur Theologie.

Urfprünglich hatte er fich vorzugsweise " den freien Kunften," den humaniftischen Studien gewidmet; für fie ward er junachst nach Bittenberg berufen. Da galt es, bei der damals im Reden und Denken noch herrschenden Barbarei, vor Allem die lateinische Sprache auf flaffische Reinheit zurudzuführen, die Jugend für die Meisterwerfe der Alten zu begeistern, und die Borschriften der Logif in ihrer natürlichen Ginfachheit wieder zu entwickeln. Dies Alles hat Melanchthon gethan. In der Grammatik') wollte er, daß man, um die Schüler nicht durch Weitläuftigfeit und fpigfindige Subtilitäten abzuschrecken, die Regeln auf das Nothwendigste beschränkte. Schon vor ihm hatten zwar einige Grammatifer, wie Simler, Brafficanus, Beinrichmann, das Beffere gesucht, aber es noch nicht vollständig gefunden; er war der Erste, der in Deutschland das Rechte entdeckte und das Unnöthige wegwarf; und wenn er Giniges beibehielt, das, nach den beutigen Unfichten, für den ersten Unterricht überflüssig ift, so tam es daber, daß in den ersten Zeiten des sechzehnten Jahrhunderts die Schüler nicht immer nur Anaben waren, sondern Jünglinge, Die, nachdem fie in Klosterschulen ein schlechtes Latein erlernt, dieses erft wieder verlernen mußten und ichon Fassungsfraft genug besagen, um einer tiefer eingehenden Belehrung zu folgen. Dazu fam noch eine andre Ursache: das Lateinische follte man nicht nur lernen um es zu verftebn, sondern um es gu fprechen und zu fchreiben, felbst auf die Gefahr bin, sich in der Landessprache nur ungeschickt und geschmacklos auszudrücken. Melanchthon's grammatische Schriften übertrafen alle frühern an Ordnung, Deutlichkeit und Grundlichkeit; lange Zeit blieben fie die beliebteften Lehrbnicher in den Schulen; in Sachsen hat sich seine lateinische Grammatik bis zum Jahr 1734 in den öffentlichen Anstalten erhalten 2); seine griechische, von der er nur den etymologischen Theil herausgegeben bat, zeichnet sich durch die nämlichen Bor-

<sup>1)</sup> S. Strobel, Melauchthons Verbienste um die Grammatif. Neue Beiträge zur Literatur, B. III, Th. I, S. 1 u. f.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. XX, S. 193 u. f.

züge wie die lateinische aus, kam aber, wegen ihrer Unvollständigkeit, früher außer Gebrauch 1).

Mit dem grammatischen Unterricht verband er sofort die Erklärung der alten Autoren. Seine Borlesungen über dieselben regten die Zuhörer durch Klarheit im Auslegen des Sinnes, durch eingestreute historische Betrachtungen und praktische Anwendungen an; eigentliche Philologie, wie man sie heute treibt, darf man jedoch nicht darin suchen. Bon einzelnen griechischen Werken gab er treffliche lateinische Uebersehungen heraus; was von Commentaren über Griechen und Lateiner von ihm vorhanden ist, besteht meist nur aus kurzen Anmerkungen zu Ausgaben, die entweder er oder Andre machten; Einiges davon war von seinen Schülern gesammelt<sup>2</sup>).

Die Erklärung der Alten hatte damals weniger den Zweck, die Jugend mit den Schönheiten der flaffischen Literatur und dem Geifte des Alterthums vertraut zu machen, sie sollte mehr als Mittel dienen, um sie in der lateinischen Sprache zu üben, die, dem Borurtheile des fechzehnten Jahrhunderts gemäß, die Muttersprache bei den Bebildeten verdrangen follte. Daber fam unmittelbar die Rhetorik dazu. Melanchthon, der schon 1519 über diese Runft ein Buch berausgab, bat es in der Folge oft überarbeitet und verbeffert; es ward gleichfalls in den meisten Schulen Deutschlands eingeführt 3). Seine Rhetorif war einfach die flassische, und besonders darum nüplich, weil fie Unleitung gab, den Bang der Bedanken bei den alten Schriftstellern zu ermitteln und die Kraft ihrer Beweise zu prufen; fie war hauptfachlich aus Cicero entlebnt, über deffen Rachahmung er eigene Regeln gab; indeffen war er in Diefer hinficht nicht so einseitig wie die übertriebenen Ciceronianer seiner Zeit; nicht nur Cicero follte man nachahmen, fondern überhaupt die beffern flaffifchen Autoren, um fich einen reinen und geschmactvollen Styl zu bilden, der der Personlichkeit jedes Schriftstellers angemessen sei. Er wandte die Rhetorik sowohl auf die Bedürfnisse der Staatsmänner, als auf die der Theologen an, weshalb er die seinen Vorschriften beigegebenen Beispiele den damaligen Berbaltniffen entlehnte, fatt fie blos bei den Alten zu suchen, deren gesellschaft-- liche Zustände gang andre maren. Wegen der häufigen öffentlichen Berhandlungen über Religion, so wie auch weil die lebendige Predigt des Wortes Gottes das Hauptmittel des Protestantismus war, um auf die Geister ju wirken, schrieb Melanchthon dem Studium der Rhetorik die größte Wichtigkeit qu; Biele, fagte er4), halten sie für etwas Geringes; sieht man aber wie Manche sich für Reduer halten, wenn sie nach schlechten Mustern einen nichts= fagenden Brief oder ein paar trockene Berfe zu schreiben gelernt haben, so

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XX, S. 3 u. f.

<sup>2)</sup> Ebenb., B. XVI - XIX.

<sup>3)</sup> Ebenb., B. XIII, S. 413 u. f.

<sup>4)</sup> Chend., B. II, G. 542.

begreift man die Nothwendigkeit befferer Regeln und häufiger Uebung. Er führte zu Wittenberg ben Gebrauch afabemischer Reben ein, um bei ben Studenten die Luft gur Beredtfamkeit zu erwecken; er felber hielt bei den verschiedensten Anläffen solche Reden, bald bei Eröffnung seiner Borlefungen, bald bei Bromotionen oder andern Feierlichkeiten; viele, die er verfaßte, murden von seinen Collegen oder von jungen Magistern vorgetragen, die ihm zuweilen einen Stoff lieferten, um denselben in ein oratorisches Gewand zu kleiden 1). In seiner Jugend, als sich der litterärische Geschmack noch nicht nach den beffern Borbildern gereinigt hatte, war feine Schreibart schwülstig gewesen, voll mythologischer Reminiscenzen und übertriebenen Figuren; bald aber marf er dieses hinderliche Beimerk bei Geite und gewann einen reinen, klaren, flassisch eleganten Styl. Benn er tief ergriffen war, wußte er seiner Rebe Rraft und Schwung zu geben, wie Wenige; fonst befliß er fich einer Ginfachheit des Ausdrucks, die man ihm zuweilen als Rüchternheit vorgeworfen hat, die aber die Frucht seines Bestrebens war, auf die deutlichste Beise, ohne unnützes Gepränge und Zweideutigkeit, seine Gedanken auszusprechen; die Ginfachbeit erklärte er, mit den Worten Albrecht Dürers, als den hochsten Schmuck der Runft 2). Ginzelnen feiner Schriften fehlt allerdings die lette Bollendung; allein dies erklärt fich aus der Nothwendigkeit, bei den täglichen an ihn ergebenden Anforderungen mit einer Schnelle zu arbeiten, die ihm nicht immer gestattete, alle Sorgfalt auf das zu verwenden, mas er schrieb. Schon Erasmus hat bedauert, daß der fo reich begabte Mann fich nicht gang " den Mufen" widmen wollte und, mit andern Dingen beschäftigt, das Studium der Gloquenz vernachlässigte, um fich auf seine natürliche Leichtigfeit zu verlassen 3). Auffallender Beise hat man in den, besonders in feinen Briefen häufig vorkommenden griechischen Worten und Citationen einen Beweis von einem eigenen fünftlerischen Tatte finden wollen; er bediente fich aber des Griechi. fchen nur, wenn ihm in der Gile der paffenofte lateinische Ausbruck nicht in den Sinn fam, oder wenn er Dinge fagen wollte, die nicht von Jedem, bem etwa ber Brief in die Sande gefallen mare, verftanden werden follten. Frühe ichon führte ihn fein Streben nach Deutlichkeit zuweilen zu einer Beitschweifigkeit, die schon Luther an ihm tadelte; spater raubten ihm Sorgen und widerliche Streitigkeiten Die lebendige Frische der erften Beit; er machte sich selber manchmal den Vorwurf, trocken zu sein 4); doch sind auch noch aus seinen letten Jahren Schriften von ihm vorhanden, die ebenso schön und so fraftig find wie die frubern. Nicht minder ausgezeichnet

111 Va

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. X - XII.

<sup>2)</sup> An Georg von Anhalt, 17. Dez. 1546. Ebenb., B. VI, S. 322.

<sup>3)</sup> Ciceronianus, 1538. Erasmi opera, Bafel, 1540, Fol. B. 1, S. 853.

<sup>4)</sup> An Baumgartner, 31. Oft. 1524; an Bernhard Ziegler, 1534. Corp. Ref. B. I, S. 680; B. V, S. 176.

war sein deutscher Styl; er ward darin, neben Luther, ein Muster für sein Baterland 1).

Für die Bildung der rednerischen Schreibart schien ihm auch die Boeffe von bedeutendem Rugen zu fein, ja er hielt fie für ein unentbehrliches Element ieder bumanen Bildung. Wenn die Jugend, meinte er, fie vernachläffigt, so beweise es einen Berfall der Studien, eine Rückfehr zur Barbarei; er schrieb einst an den Dichter Coban Beg?): "es ist befannt genug, daß, als zu Rom die Boeffe verachtet ward, auch die Beredtsamkeit in's Ginken fam; in Griechenland blühten die Wiffenschaften, so lange es treffliche Dichter gab; unablässig predige ich in der Schule den Sak, daß die Dichtkunst von der Beredtsamkeit, und überhaupt von jeder Gelehrsamkeit unzertrennbar ift." Dabei wollte er, daß fle vornehmlich nur die bochften Dinge, die religiosen, zu ihren Begenftanden mablte; "da ohne allen Zweifel diefe Urt zu ichreiben von Gott eingegeben ift, so geziemt es ben Dichtern, auch ihre Gabe zur Berberrlichung der göttlichen Dinge zu gebrauchen; schon Bindar und Andere baben es ausgesprochen, die Musen sollen vor Allem die Gottheit befingen 3)." Wegen des praktischen Rugens, den er der Poesie zur Bildung des Styls zuschrieb, übte er seine Schüler baufig im Verfertigen lateinischer Verse; auch boffte er, daß fie dadurch beffer vorbereitet wurden zum Berftebn der klassischen Dichter. Unter diesen hielt er besonders viel auf Homer und Terenz; die Bibel ausgenommen, fand er nirgends mehr Beisheit, Burde und Anmuth, als bei Homer, er nannte ihn einen Lehrer großer und vortrefflicher Dinge 1). 218 einst Amsdorf, dem in seiner dogmatischen Befangenheit das Gefühl für antife Schönheit fehlte, ihm fagte, man babe ihm den Somer gerühmt, darum habe er fich eine Uebersetzung der Oduffee gefauft, habe aber sein Lebtag feine närrischeren Dinge gesehn, war ihm diese Meußerung ein Beweis von Unverstand und ärgerlichem Mangel an Geschmack 5). Was Terenz betraf, so theilte er die hohe Meinung der Humanisten des sechzehnten Jahrhunderts von dem literärischen und padagogischen Werth Dieses Dichters. Die Bewunderung für deffen Comodien mar in Deutschland Dieselbe wie in Italien. Der Rurfürst von Sachsen, Friedrich der Beise, der viele "gute Spruche" von Tereng aus-

<sup>1)</sup> Er hatte eine eigene Luft, Ethmologien zu suchen; bei der geringen Kenntniß, die man damals von dem Ursprung und dem Wesen der deutschen
Sprache hatte, versiel er oft auf die wunderlichsten Erflärungen; so z. B.
leitete er Dorf von Thor auf (weil ein Dorf ein offener Ort ist) ab;
Vogt oder Boit, von voiden oder fuiden, d. h. weiden, woher auch
feudum komme; König bald von kundig, bald von kühn; u. s. w. Auch
hatte er die, von Bielen damals getheilte, sonderbare Meinung, das Deutsche,
so wie überhaupt alle Sprachen, stammen von dem Hebräischen ab.

<sup>2)</sup> Juni 1522. Corp. Ref. B. I, S. 573.

<sup>3)</sup> Un Coban Seg, 1. Aug. 1537. Ebenb., B. III, S. 394.

<sup>4)</sup> Chenb., B. II, S. 557; B. XI, S. 401.

<sup>5)</sup> Cbend., B. XXIV. G. 737.

wendig wußte, ftellte zu Wittenberg einen eigenen Professor an, um ihn zu erklaren. Melanchthon gab ibn schon 1516 beraus, als einen Meister der Rede und des Lebens, der in jedem Alter gelesen werden muffe; in einer spatern Ausgabe ruhmte er von ibm 1): "es gibt kaum ein Buch, bas murdiger ift, in allen Sanden zu fein, als diese Comodien; außerdem, daß die ehrbarften Beispiele burgerlicher Sittlichkeit darin vorgehalten werden, nugen fie ungemein zur Erlangung der Fertigfeit im Reden. In der Angemeffenheit der Ausdrucke übertrifft Terenz leicht alle Andern, und diese Eigenschaft ift unstreitig die vorzüglichste. Ferner ist darin eine solche Fulle im Darstellen und Erzählen, eine so richtige Anordnung der Argumente, eine solche Schonheit der Sprache, daß ich glaube, felbst zu Athen founte nichts Bolltommneres hervorgebracht werden." Er schätzte Terenz viel hoher als Aristophanes, denn er schien ibm rhetorischer, regelrechter und freier von Obsconitat; barum ermahnte er alle Schulmanner, ihn fleißig der Jugend zu empfehlen, sowohl um das Urtheil über die Sitten, als die reine lateinische Umgangssprache zu bilden. Diese Ausicht begreift sich im sechzehnten Jahrhundert, wo die humanisten es beklagten, daß die Kinder keine lateinische Ummen hatten, und daß die Muttersprache dem Aneignen acht flassischer Eleganz höchst hinderlich war. Außer Terenz und Homer, pflegte Melanchthon unter den lateinischen Dichtern besonders Birgil und Dvid, unter den griechischen Euripides zu erklären, dessen fammtliche Tragodien, die Electra ausgenommen, er in schone lateinische Berfe überset hat. Daß er zur Uebung seiner Schüler klassische Lust- und Trauerspiele durch fle aufführen ließ, haben wir schon in seiner Lebensgeschichte berichtet.

Melanchthon selber machte gern lateinische, und zu Zeiten auch griechische Berse; einzelnen derselben fehlt es nicht an Gefühl; sie mögen ernsten oder heitern Dingen gewidmet sein, überall spricht sich eine reine Seele darin aus, den meisten aber fehlt es an Phantasie; es sind Erzeugnisse eines Gelehrten, der auch im Dichten mehr an's Lehren dachte, und bald in Grabschriften auf Fürsten und Freunde, bald in Epigrammen über moralische Gegenstände oder Naturbegebenheiten, bald in Gebeten, Hymnen, Episteln vorzugsweise religiöse und sittliche Gedanken ausdrücken wollte. Er selber legte keinen großen Werth auf dieselben; "ich bin," sagte er, "unter den Dichtern wie ein Nabe unter Schwänen<sup>2</sup>);" daher war es ihm auch nie erwünscht, wenn seine Schüler Ausgaben seiner Gedichte machten<sup>3</sup>).

151 1

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. I, S. 772.

<sup>2)</sup> An Hubbans, 3. Oft. 1559. Corp. Ref. B. 1X, S. 939.

<sup>3)</sup> Ebend., B. X, S. 461 u. f.; B. XX, S. 765 u. f.

### 3weites Capitel.

Melanchthons Verdienste um die philosophischen Wissenschaften.

Grammatik, Rhetorik, Studium des Lateinischen und des Griechischen waren vor Allem Mittel zur Bildung der Sprache; Redner, Schriftsteller, Dichter sollten aber, nach Melanchthon und überhaupt den protestantischen Humanisten, nur das Beste, nämlich Wahres und Sittlich-Gutes darstellen. Daher mußte sich mit den Sprachübungen alles dasjenige verbinden, was die Geisteskräfte stärken und dem Verstande eine Fülle wichtiger Kenntnisse mittheilen konnte. Siezu diente nun zunächst die Philosophie im Sinne, in dem man sie damals begriff.

Nachdem zu Tübingen Melanchthon den Borfatz gefaßt hatte, Ariftoteles in seiner reinen Gestalt wieder beraustellen, batte er in den ersten Zeiten zu Wittenberg, unter Luthers Ginfluß, gegen diesen großen Lehrer bes Alterthums einen Widerwillen ausgesprochen, der nur daher fam, daß er ihn als den Bater der verdorbenen Scholaftif glaubte verwerfen zu muffen. Bon diesem Irrthum kehrte er jedoch, wie man gesehn bat, schnell zu der frühern richtigen Ansicht zurud. Er bewunderte Zweierlei an Aristoteles, einmal die Zwedmäßigkeit der Methode, und dann die Rlarheit und Bestimmtheit des Ausdrucks. Ohne ihn, meinte er, konne weder die reine Philosophie, noch die rechte Urt zu lehren und zu lernen erhalten werden; verläßt man ihn, fo folge neue Verwirrung und Sophistil; feine Philosophie, "die achte mahre und alte," entzunde die Liebe zur Wahrheit, den Gifer für große Dinge, fie lehre Daß halten, und bewahre somit vor einseitigem Urtheil und übertriebener Streitlust'). Er gab ihm den Borzug vor allen andern Weisen des Alterthums; bei den Stoifern widerstrebte ihm das Prinzip der absoluten Rothwendigkeit; die Akademiker verwarf er wegen ihrer Zweifelsucht, die Epicuräer wegen der unsittlichen Folgen ihrer Lehre. Er stellte Aristoteles selbst höher als Plato; in Bezug auf Beredtsamkeit fand er zwar diesen allen klassischen Schriftstellern überlegen, er gab die tiefe Weisheit vieler seiner Gedanken zu, warf ihm aber vor, keinen einzigen Theil der Wiffenschaft im Ansammenhang behandelt zu haben, eine Freiheit im Disputiren einzuführen, die unsichere und vieldeutige Meinungen gebare, und selbst offenbar Absurdes zu behaupten; er vermochte nicht, fich in den Gebrauch der Fronie zu finden, da ihm diese Form geeigneter schien zum Lächerlichmachen, als zum Belehren, und da fie nur zu Migverständnissen führen könne; den Theologen besonders rieth er, die platonische Philosophie nur mit Vorsicht zu studiren wegen des verderblichen

<sup>1)</sup> An Simon Grynaus, 1535; an Leonhard Ect, 18. Oft. 1535. Corp. Ref. B. II, S. 815, 956. — S. Strobel, Melanchthons Berdienste um Arisstoteles. Neue Beiträge zur Literatur, B. IV, Th. I, S. 151 u. f.

Ginfluffes, ben er ihr auf einige Rirchenvater, namentlich auf Drigenes, qufdrieb 1). Er wollte daber, daß man nicht eber an Plato ginge, als bis man fich durch Ariftoteles an flares und methodisches Denken gewöhnt batte: benn " dieser einzig mahre Kunftler der Methode" habe allein die Dialettif, die Phyfit, die Ethit gang und auf eine Weise behandelt, die den Schulern Ruten gewähre 2). Er erflarte häufig beffen Schriften in Borlefungen, gab diefe als Commentare beraus3) und hielt Reden an die Studenten, um ihnen die aristotelische Philosophie zu empfehlen 4). Er suchte dieselbe von den Berunftaltungen bes Mittelalters zu befreien, sprach fich gegen bie arabischen Ausleger, besonderes gegen Averroës aus, den er für einen ftreitsüchtigen Sophisten ausgab 5), und wich felbst manchmal, obschon nicht ganz glucklich, in nicht unbedeutenden Punkten von den Erklärungen der alten griechischen Commentatoren ab. Dabei war er nicht, wie andere seiner Zeitgenoffen, unbedingter Unbanger des Ariftoteles; er vervollständigte beffen Spftem theilweise burch Grundfage andrer flassischer Philosophen; hauptsächlich mar er der richtigen Anficht, daß gewiffe aristotelische Lehren erft verständlich werden durch Bergleichung mit den platonischen. Ueberhaupt folgte er dem Bringip, daß ber Philosoph die Argumente nicht gablen, sondern wägen und fich mehr an die Aussprüche der Bernunft halten solle, als an die selbst der berühmtesten Lehrer. Er war einer der erften, der eine Urt Eclecticismus zu bilden versuchte, als am meiften der menschlichen Ratur angemeffen und am leichteften mit dem driftlichen Glauben vereinbar.

Wenn Melanchthon von dem Nuten der Philosophie sprach, so ist nicht zu vergessen, was er, seinem Zeitalter gemäß, darunter verstand; eine eigentliche Metaphysik kannte man nicht; die dahingehörenden Fragen wurden theils in der Theologie, theils in der Physik behandelt; zu den philosophischen Wissenschaften rechnete man die Dialektik, oder vielmehr, was man heut: die Logik nennt, die Physik, das heißt die allgemeine Naturkunde, die Sittenlehre und die damit verbundene Politik. Mit allen diesen Theilen hat sich Melanchthon beschäftigt; in mehrern hat er Ausgezeichnetes geleistet und neue Bahnen gebrochen.

In der Dialektik schloß er sich an Rudolph Agricola an, den er als den ersten Begründer der erneuerten Studien in Deutschland pries ). Gleich ihm vereinfachte er die Dialektik, um ihr wieder einen praktischen Werth zu geben; sie sollte lehren, die zur Feststellung und Vertheidigung der Wahrheit nöthigen Beweismittel zu sinden, während die mit ihr zusammenhängende Ahetorik

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 348, 422, 425, 655.

<sup>2)</sup> Chenb., B. XI, G. 348.

<sup>3)</sup> Chenb., B. XVI, S 277 u. f.

<sup>4)</sup> Chenb., B. XI, S. 342, 647.

<sup>5)</sup> Ebend., B. XI, S. 829; B. XIII, S. 149.

<sup>6)</sup> S. seine Rebe zum Lobe Agricola's, 1539. Corp. Ref. B. XI, S. 438 u. f.

zeigte, wie diese Beweise in überzeugender Rebe zu entwickeln feien. In feinem, querft 1520 und dann fehr oft herausgegebenen dialettischen Sandbuche 1), bezeichnete er die Dialektik als die Runft, richtig, methodisch und genau über einen Gegenstand zu lehren und zu biscutiren, mas durch Definition, Diviston, Argumentation und Widerlegung geschehe; er beschränkte ihren Rugen nicht blos auf die Rhetorif, wie Andre es thaten, benn biefe lettere, fagte er, befaffe fich auch mit der Schonheit des Bortrags; nicht alle Wiffenschaften seien aber einer annuthigen Darftellung fabig, mabrend fie dagegen alle der Klarheit, der Gründlichkeit und der Methode bedürfen. Melanchthon konnte sich allerdings noch nicht ganz von den scholastischen Traditionen befreien; fo behielt er die vielen alten Schluffiguren mit ihren barbarischen Ramen bei, die befanntlich noch lange Zeit nach ihm in Gebrauch geblieben find; indeffen bat er doch, durch Burudgehn auf Ariftoteles, Bieles über Bord geworfen, das früher nur dazu gedient hatte, die Geifter zu verwirren und bei ben Beffern die Dialeftif verächtlich zu machen. Im Bangen ist fein Handbuch eine einfache, klare Auseinandersetzung der ariftotelischen Logit, mit gablreichen praktischen Beispielen versehn. Ginige Fragen, Die beutzutage in der Logik ihre nothwendige Erörterung finden, kommen freilich nicht darin vor; allein es mar schon ein bedeutender Fortschritt, wieder an den wahren Aristoteles angeknüpft und Agricola zum Muster genommen zu haben. Auch nahmen Protestanten und Ratholifen Melanchthons Dialeftif mit gleichem Beifall auf; fie ward nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich und Stalien verbreitet; von ber im September 1547 erfcbienenen neuen Bearbeitung waren Mitte October bereits dreitausend Exemplare verkauft2). Es wird ergählt, die Gelehrten zu Wien batten mit Berwunderung befannt: bevor fle bies Buch gesehn, hatten fle nicht recht gewußt, mas der Untersatz (Die minor) im Syllogismus fei 3). Als Flacius eine Dialeftif fcreiben wollte, hielt man es für eine Art Frevel an der Wissenschaft, die nur von Magister Philipp vertreten sein durfte. Es bildete fich eine eigene Schule von Logifern, die Philippisten genannt, die jedoch in der Folge des Meisters Methode wieder verließen, um fich fklavisch an Aristoteles zu halten.

Im weitern Zusammenhang der philosophischen Wissenschaften, zu denen die Dialektik, "die Kunst der Künste," gleichsam die Thüre öffnete und vermittelst ihrer Grundsätze über die Methode den Weg wies, dachte sich Melanchthon als erste, grundlegende, die Physik, in die er Einiges von der Metaphysik aufnahm und an die er die Lehre vom Menschen anschloß; dann folgten die Ethik und die Politik.

Der Physik diente als Vorbereitung die Mathematik, das beißt, Arith-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 3. XIII, S. 508 n. f.

<sup>2)</sup> Chenb., B. VI, G. 705.

<sup>3)</sup> Matthefins, Fol. 69 a.

metif und Geometrie, welchen indeffen Melanchthon, als geiftscharfenden Diseiplinen, auch einen allgemeinen Nugen zuschrieb. Beide waren damals noch ziemlich verachtet; Die mathematischen Schriften waren in schlechtem, unbeholfenem Latein verfaßt, fo daß, wer fich nicht von Natur zu diefer Wiffenschaft bingezogen fühlte, davor abgeschreckt murde. Es gab große Belehrte, die von der Rechen - und Megkunst kaum die ersten Elemente nothdurftig verstanden. Als 1536 Georg Joachim Rhaticus zu Wittenberg Borlesungen über Arithmetik eröffnete, hielt er eine von Melanchthon geschriebene Rede 1), in der er die Borguge derfelben pries, zugleich aber auch verrieth, wie wenig man von der Jugend verlangte. "Ich weiß," fagte er, "daß die Jünglinge feine Luft zur Arithmetif haben, weil fie mabnen, fie fei fdwer zu begreifen; dieß ist aber ein großer Frrthum; fie hat ihren Ursprung in der Ratur des menschlichen Geistes, und flüt fich auf die fichersten Beweise; ihre Anfange können daher weder dunkel noch schwierig sein; ja ihre ersten Regeln find fo augenscheinlich, daß Kinder sie fassen können. Die Multiplication und Divifon verlangen allerdings mehr Fleiß, ein aufmerksamer Geist kann jedoch bald deren Grundfage verstehn." Alfo die vier Species follten den Studenten der Universität bozirt werden, mehr nicht! "Entfagt," fuhr der Redner fort, "bem Bahne von der Schwierigfeit, geht mit Muth und Hoffnung an das Erlernen dieser Runft; thut ihr dies, so wird in Aurzem bas Interesse der Sache felber euch fesseln, und je weiter ihr fortschreitet, desto mehr werdet ihr das Dunkel verschwinden fehn." Bedurfte man folder Ermahnungen, um die studirende Jugend zur Arithmetik hinzuführen, so hatte man noch weit mehr Dube, fie gur Geometrie zu bewegen. Melanchthon hielt es fur eine Schande für die Gelehrten, diesen Wiffenschaften fremd zu fein; er wollte, daß ihnen in allen Schulen die gebührende Stelle angewiesen wurde; er sprach oft von ihrem vielfältigen Rugen, rechnete sie zu den vornehmsten Gulfsmitteln des vernünftigen Denkens, weil sie lehren, Einheit und Bielheit zu unterscheiden, Rahl und Maß zu kennen, weil fie das Urtheil bilden und dem Berstande Bestimmtheit geben. Der Geschichte dient die Arithmetik zur Berechnung ber Chronologie; durch ihre und der Geometrie Beziehung auf die Sternkunde, reißen beide den Geift von der Erde los, fle find "Flügel," um fich jum himmel zu erheben, die Gesammtheit der Schöpfung zu durchmustern, die größten Körper zu ermessen, den Lauf und die Stellung der Gestirne zu ergrunden 2). Melanchthon felber hat nichts über Mathematik geschrieben, aber dringend empfehlende Borreden zu Werken Andrer verfaßt3). Ueber die Phyfik dagegen besigen wir ein bedeutendes Werk von ihm.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 284. — Joachim Rhaticus war in ber Astronomie ein Schüler bes Copernicus.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. V, S. 7; B. XI, S. 288.

<sup>3)</sup> zu: Georg Purbach, Elementa arithmetices, Wittenb., 1536; — Vogestin, Elementa geometriae, Wittenb., 1536; — Stifel, Arithmetica

Unter Physik verstand man damals, bem einmologischen Sinne bes Wortes und dem Gebrauche der Alten gemäß, die Renntnig der Natur überbaupt. Bei Vielen, gumal bei Gelehrten wie Melanchthon, mar fie noch weniger auf unmittelbare Betrachtung gegrundet, als auf die Schriften ber Briechen und Romer. Obschon indeffen Melanchthon erflarte, man muffe fie vornehmlich in diesen Quellen ftudiren 1), so erkannte er doch die Unvollständigfeit der in den Schulen seiner Reit beinah ausschließlich gebrauchten Physik des Aristoteles, und munichte die Einführung eines umfassendern Lebrbuchs, in das auch die Beschreibung des Menschen aufgenommen wurde 2). Seit 1534 befaßte er fich mit Ausarbeitung eines solchen Werks; für die Anatomie und die Lehre von den Temperamenten bediente er fich der Schriften Galens; auch fragte er Aerzte um Rath, namentlich den berühmten Tübinger Professor Leonhard Fuche 3). Spater gab er ben Borfat, Die Lehre vom Menschen in der Physik zu behandeln, auf; er wies ihr eine Stelle in seinem, weiter unten zu besprechenden Buch von der Seele an. Erft 1549 gab er die, gemeinschaftlich mit dem Theologen Paul Gber bearbeitete, und zum Theil aus Aristoteles zusammengezogenen Anfangsgründe der Naturlebre beraus 4). In der Vorrede sprach er in bebergigenswerthen Worten seine Ansicht von dem Rugen diefer schönen Wiffenschaft aus 5): "wenn auch das Wesen der Dinge nicht völlig durchschaut und die Urfachen der so wunderbaren Werke Gottes nicht eher verstanden werden können, als bis wir den Rathschluß des ewigen Baumeisters felber vernehmen, so ift boch schon jest, in dieser unfrer Finfterniß, die Betrachtung der Harmonie der Beltkörper ein Zugang zur Erkenntniß Gottes und zur Tugend, fie treibt uns an, Ordnung und Dag in allem unserm Thun zu bewahren. Die Menschen find offenbar auch darum geschaffen, um die Natur zu betrachten; die Lehre von den Elementen, den Bewegungen, den Eigenschaften und Kräften der Körper sollen wir daber lieben und pflegen; gewiß findet Jeder, der seinen klaren Verstand befigt, nichts Sugeres, als diese Studien. Biele zwar verachten fie aus mancherlei Grunden. Die Einen halten sie für zweifelhaft, weil sie nicht alle Erscheinungen auf sichere Ursachen zurnafführen konnen; diefen ift zu antworten, daß eine nugliche Biffenschaft nicht zu verwerfen ift, wenn sie auch manches Dunkle enthält; es ift Gottes Wille, daß wir in der Schöpfung seiner Spur nachgehn und das auswählen, was uns zum Leben nöthig ift; auch ift dieses Studium eine Vorbereitung

integra, Mirnb., 1543. Corp. Ref. B. III, S. 93, 107; B. V, S. 6; B. XX, S. 828.

<sup>1)</sup> An Baumgartner, 1521. Corp. Ref. B. I, S. 517.

<sup>2)</sup> An Joh. Mavins, 8. Mov. 1533. Gbenb., B. IV, S. 1021.

<sup>3)</sup> An Fuche, 30. Apr. 1534; an Camerarine, 5. Oft. 1535. Ebenb., B. II, E. 718, 951.

<sup>4)</sup> Initia doctrinae physicae. Cbend., B. XIII, G. 180 u. f.

<sup>5)</sup> Wbenb., B. VII, G. 472.

auf jene ewige Schule, wo wir die gefammte Natur in ihrem Zusammenhang erkennen werden, wenn uns der Schöpfer felber das ibeale Borbild der Belt offenbaren wird. Andre verlachen die Anfänge unfrer Kunft als gering; ich bekenne, bag es allerdings nur Anfange find, fie werben aber zu immer weiterer Entwicklung führen; murbe auch ein helleres Licht unfern Beift erleuchten, fo daß wir tiefer in das Wefen der Dinge hineinblicken fonnten, fo muß doch immer die Wiffenschaft mit fleinen Anfangen beginnen." Rach diesen Grundfagen behandelte er die Physif, sowohl in seinem Buche, als febr oft in feinen Borlefungen; er trennte dabei, wie bereits bemerft worden ift, die Metaphyfit nicht von der Beschreibung der fichtbaren Natur; die Phyfit follte fich nicht blos mit den außern Erscheinungen befassen, fondern deren Ursachen und Befete zu ergrunden suchen, und somit auf Gott als auf den Schöpfer und Gefetgeber gurudgebn. Statt wie Ariftoteles mit den Elementen der Materie anzufangen, ftellte Melanchthon Die Lehre von der erften Urfache, das beißt, von Gott, voran, und gab die Beweise für beffen Dafein. Die Argumente, die er dafür aufgablt, zeigen, wie fleißig er über die philosophischen Fragen nachgebacht hat; es find folgende: Die Ordnung und Gesetymäßigkeit in der Schöpfung, und ber menschliche, mit Bernunft begabte Beift, weisen auf einen vernünftigen Urheber bin; die natürlichen Begriffe von Recht und Unrecht, von Maß, Bahl u. f. w. setzen eine Intelligenz voraus, die Dieselben geschaffen hat; die natürlichen Ideen find mahr an sich, die Idee von Gott ift eine naturliche, also muß fie eine mabre fein; die Schrecken des Gewiffens gengen von dem Dasein eines Richters, den es fürchtet; das Beftehn der menschlichen Gesellschaft beweif't eine ewige Bernunft, Die den Menschen den Sinn für Ordnung und Bucht eingepflanzt bat; es muß eine lette Endursache geben, alle Dinge haben einen Zweck, und diefe Zweckmäßigkeit kann nicht aus blindem Zufall entstanden sein; die in der Natur sich offenbarenden Vorbedeutungen jufunftiger Dinge führen auf eine Bernunft gurud, die Diefe Dinge voraussieht und in ihrem Busammenhang bestimmt. Durch diese Argumente, die freilich nicht alle, zumal das lette, fehr flichhaltig find, wollte Melanchthon nicht nur die ewige Intelligenz, fondern auch die ewige Gerechtigkeit beweisen; am besten entwickelte er den moralischen Beweis, indem er zeigte, wie die natürliche Unterscheidung zwischen gut und bos, die Vorwürfe des Gewissens bei schlechter That und beffen Freudigkeit bei guter, sowohl den hobern Ursprung der Seele als den Gott bezeugen, durch den fle geschaffen ift. Gingelne dieser Argumente fand Melanchthon schon bei griechischen Beisen; wiffenschaftlicher und freisinniger als manche Theologen seiner Zeit, schrieb er auch den Alten eine natürliche Gotteserkenntniß zu; fo fagte er einmal febr fcon 1): "Philosophen wie Plato, Tenophon und Andre, was dachten fie wohl von Bott? merkten fie etwas von seinem Dasein? Allerdings; fie glauben, daß

<sup>1)</sup> Postille. Corp. Ref. B. XXIV, S. 698.

es einen Gott gibt. Bas führt-fie dazu? ber menschliche Geift selbft, und dann die Betrachtung des Weltgebaudes. Ihr wißt, daß in der Philosophie Beweise gegeben werden, welche überzeugen, daß die Welt nicht aus Zufall entstanden sei, sondern daß es einen ewigen, schöpferischen und zwar einigen Berftand gibt. Bon diefem gwigen Beifte gibt ber unfre Zeugniß. Zenophon, welcher sehr gottesfürchtig war, hat gesagt: Gott ift von der Art, wie ihn die Befete im Beifte erkennen laffen. Er liebt also die Menschen, wie die Eltern ihre Kinder lieben. Ferner: Gott ift gerecht; er thut denen wohl, welche gut handeln, und straft die Schuldigen; er liebt die Reuschheit, er ift mahrhaftig, und fo fort nach den zehn Geboten, von denen irgend eine natürliche Kenntniß vorhanden ift. Dies also erkennt Renophon, werm er die Spuren fieht, die den Menschen eingeprägt find, und er muß so denken, weil ohne allen Zweifel Gott fo ift, wie er fich in den Lichtstrahlen, Die er in unsern Geist gefenkt hat, fund gibt. Was meint nun Tenophon weiter? Er benkt: wenn Die Menschen jenen Strahlen nicht nachgebn follten, fo waren fie vergeblich eingepflanzt, woraus folgen muß: jener ewige Berftand verlangt Gehorfam, welcher dieser Erkenntnig entspricht (ich rede jedoch nur philosophisch vom äußerlichen Gehorfam). Renophon fieht nun, wie dieser Beweis von der Erfahrung bestätigt wird; denn gewöhnlich geschieht es, daß Bott grausame Berbrecher mit barten Strafen belegt; wo es nicht geschieht, da meint er, daß es eine Ausnahme von der Regel fei."

Un die Darstellung der Beweise für das Dasein Gottes schloß Melanchthon in der Physik einerseits die Widerlegung der aristotelischen Behauptung von der Emigleit der Belt und der Sterblichkeit der Seele, andrerfeits die der Meinung der Stoiler von der Nothwendigkeit, fo wie der Lehre vom blinden Bufall. Der erfte Theil der eigentlichen Naturlehre ift der Aftronomie gewidmet; der zweite handelt von den allgemeinen Fragen von Stoff, Geftalt, Beränderung in Stoff und Form, Bewegung der Körper, Raum und Zeit; dem Raum sprach Melanchthon die Unendlichkeit ab, doch läugnete er die Möglichkeit eines leeren Orts; die Beit dagegen hielt er für anfang = und end. los. Im dritten Buche entwickelte er die Lehre von den vier Elementen, ihren Eigenschaften, Mischungen und Veranderungen. Gelbft als Die Renntniß der Natur weitere Fortschritte gemacht hatte, und von den aristotelischen Grundsätzen unabhängiger geworden war, hat noch Melanchthons Werf, durch die Art, wie die metaphyfischen und ontologischen Fragen darin behandelt find, in Deutschland großen Einfluß ausgenbt. Allein auch auf die Verbreitung der Naturstudien selber hat Melanchthon segensreich eingewirft; ihm hauptfächlich war es zu verdanken, daß diese Studien damals zu Wittenberg in feltener Blüthe waren. Professoren und Studenten, Theologen, Aerzte, Mathematiker regte er zu lebendigerm Gifer für die Raturbetrachtung an; Paul Eber hielt Vorlefungen über Anatomie, Eruciger besaß treffliche Renntniffe in der Stern- und Pflanzenkunde, Balerius Cordus machte, von Melanchthon angetrieben, botanische Ausslüge, der Pfarrer Matthesius war bewandert in der Wissenschaft der Mineralien und Metalle, Michael Neander, Rektor der Schule zu Ilefeld, Melanchthons Schüler und Freund, zeichnete sich aus in Botanik und Medizin.

Der Theil der Naturkunde, der ihn am meisten ausprach, war die Astronomie. "Wer ist so eisern," schrieb er einmal 1), "so gefühllos, daß er, wenn er den Himmel und die so prachtvollen Lichter an ihm betrachtet, nicht deren wechselnde Stellung und Bewegung bewunderte, und nicht wünschte, deren Urfachen zu kennen? Jeder menschliche Sinn muß denjenigen fehlen, die nicht von der Schönheit dieser Dinge und der Anmuth ihrer Erkenntnig ergriffen werden. Trefflich fagt Plato: bas Auge sei bem Menschen um ber Astronomie willen gegeben. Die Augen haben eine innige Verwandtschaft mit den Gestirnen; sie sollten dem ausgeriffen werden, der sich um den himmel nicht fummert, denn er will fie zu dem nicht gebrauchen, wozu fie ibm vornehmlich verliehen find." Wie die meisten Aftronomen des sechzehnten Jahrhunderts, blieb Melanchthon dem alten ptolemäischen Susteme getreu; nur Wenige, unter Andern sein Freund Erasmus Reinhold, der zu Wittenberg Astronomie und Mathematik lehrte, schlossen sich dem, manchen Theologen verdächtigen Copernicus an. Mit Reinhard gab Melanchthon ein Werk des Plotemans heraus?), und mit Jakob Milich die Theorie der Planeten von Georg Purbach3); er schrieb eine Vorrede zur Ausgabe, die Coprian Leowit von den Tafeln des Regiomontanus machte 4), und besorgte, für den Schulgebrauch, die Lehre von der Sphäre von Johann de Saerobusto 5) und andre Schriften 6). Er klagte häufig, daß die Studenten fo geringe Reigung für diese Bissenschaft bewiesen, es fehlten ihnen aber die Borftudien dazu; man hat gesehn, wie wenig die Meiften selbst von ber Arithmetik verstanden.

Wenn Melanchthon mit Recht die Astronomie gegen einige Theologen beschränkten Geistes vertheidigte, die behaupteten, es sei der christlichen Resligion zuwider, die Ursachen und Gesetze der Natur-Erscheinungen erforschen zu wollen, so war er dagegen in den astrologischen Irrthümern befangen, die viele der Besten seiner Zeit mit ihm theilten. Er gab mehrere Schriften älterer und neuerer Astrologen heraus, mit merkwürdigen Vorreden, in denen

<sup>1)</sup> An Simon Gryndus, Ang. 1531. Corp. Ref. B. II, S. 530.

<sup>2)</sup> Ptolemaei mathematicae constructionis liber primus. Wittenb., 1549.

<sup>3)</sup> Purbachii theoricae novae planetarum. Wittenb., 1535.

<sup>4)</sup> Joh. Regiomontani (Johann Müller, von Königsberg in Franken) tabulae directionum. Augsb., 1551.

<sup>5)</sup> Bittenb., 1531. - Corp. Ref. B. II, S. 530.

<sup>6)</sup> Schoner, Tabulae astronomicae resolutae. Múrnb., 1536. — Rudimenta astronomica Alfragani. Múrnb., 1537.

er die Sterndeutefunst zu rechtfertigen suchte 1). Er meinte 2), es widerstrebe bem Christenthum nicht, über ben Zusammenhang der Erscheinungen am himmel mit den irdischen Begebenheiten und den Schickfalen der Menschen nachzudenken; der Chrift miffe zwar, daß Gott allein Alles regiert, und daß dasjenige, was dem Menschen begegnet, nicht darum vorfällt, weil die Beftirne fo ober anders stehen; die Gestirne seien nicht die Ursachen der Ereignisse, indessen durfe man sie als von Gott geordnete Borzeichen derfelben betrachten; wenn die Frommen darauf merken, fo fühlen fie fich gedrungen, fester auf Gott zu vertrauen, der fle durch die Zeichen vor tommenden Gefahren warnen will; diese Gefahren können immer vermieden werden, denn fie muffen nicht nothwendig eintreffen, weil die Gestirne es wollen; fo wie der Argt aus den Symptomen auf die bevorstehende Krankheit schließt, so schließen die Aftronomen aus der Stellung der himmelsförper auf drobende Begebenheiten; dies fei die Unsicht aller Zeiten gewesen, gebildete Manner dürfen fle nicht verachten, nur die Unwissenden können darüber lachen. Auch auf die Mischung der Temperamente im Menschen haben die Gestirne einen Einfluß; aus dem Stand derselben bei der Geburt eines Kindes könne man Folgen ziehen über die Reigungen, die in diesem vorherrschend werden, und baber auch über beffen zufunftige Schickfale; barum fei es wichtig, Jedem fein Horostop zu stellen; die Erziehung werde bedeutend erleichtert, wenn man jum Boraus die Temperamente fennt. Er felber ftellte die Nativitat, nicht nur für jedes feiner Rinder, fondern für Fürsten und Freunde. Seine Briefe find voll von Betrachtungen über Conjunctionen von Planeten, über Kometen - Erscheinungen und Aehnliches, woraus er auf fommendes Unbeil, auf Pest, Krieg, Zwietracht schloß, und bas ihn oft mit unendlicher Angst erfüllte. Bon Vielen ward er wegen dieses Aberglaubens getadelt, wie fehr er sich auch bemühte, die Astrologie als eine tiefe und unverfängliche Sombolik darzustellen; Luther namentlich wollte nichts davon wissen; "Magister Philipp," fagte er3), "halt hart darüber, hat mich aber niemals dazu bereden konnen; er bekennt felber und fagt, die Runft ift wohl vorhanden, aber Niemand hat fie, denn fie hat weder Grundfage, gewiffe Grunde, noch berselben Erfahrung." Man begreift in der That kaum, wie ein Mann von fo klarem Berstand, der überall nach genauem, wohlbegrundetem Wiffen strebte, sich mit Speculationen befassen konnte, die keine andre als willkurliche Prinzipien haben und nur auf den abenteuerlichsten Voraussetzungen beruhen. Solche scheinbare Widersprüche find aber, selbst bei ben Begabtesten

2) Corp. Ref. B. II, S. 817; B. III, S. 118; B. VIII, S. 338.

3) Tifcreben, Fol. 413 b, 414 a.

Schoner, De iudiciis nativitatum. Corp. Ref. B. V, S. 817. — Ptolemaei de praedictionibus astronomicis libri 4. Basel, 1553. B. VIII, S. 61. — Procli paraphrasis in 4 Ptolemaei libros de siderum effectionibus. Basel, 1554. B. VIII, S. 337.

nichts Seltenes. In Melanchthons Wesen war, von seiner frühsten Jugend an, neben der größten Gedankenklarbeit, immer etwas Träumerisches. eine eigene Vorliebe für das Geheimnisvolle; zudem konnte ihn gerade sein Streben, in allen Dingen harmonischen Zusammenhang zu finden, zu dem Glauben führen, es muffe auch in der großen Ordnung der Welt eine Harmonie zwischen Himmel und Erde, ein Einfluß des einen auf die andre bestehn. Wäre er hiebei im Allgemeinen stehn geblieben, so hätte er sich nicht getäuscht; sein Irrthum war, den Ausammenhang auch da nachweisen zu wollen, wo er nicht stattfinden kann, nämlich zwischen den, nach göttlichen, unveränderlichen Gefeten fich bewegenden Simmelsförpern, und den auch von der freien Bestimmung der Menschen abhängenden, und daher nicht voraus zu berechnenden Schicksalen der Einzelnen und der Bolker. Wenn man ihm bemerkte, er gebe fich Träumereien bin, so entgegnete er, es seien Dinge, die Niemanden schaden und so gang eitel seien sie nicht 1). Er fühlte wohl, daß man gefährlichen Migbkauch damit treiben konnte, allein durch den Borbehalt, die Dinge geschehen nicht, weil die Gestirne es wollen, sondern Gott ordne die Gestirne, um die Menschen zu warnen, meinte er die Gefahr beseitigen und die Sterndeuterei als eine nügliche oder wenigstens harmlose Kunft rechtfertigen zu können. In den Flacianischen Streitigkeiten erschien zu Weimar auch eine Schrift gegen seine aftrologischen Vorhersagungen; er widerlegte fie nicht direkt, fondern gab das Buch eines Griechen über die Wirkungen der Gestirne beraus?); "man flagt mich an," fagte er in der Vorrede, "die Menschen zu Aberglauben und Wahrsagerei anzutreiben; ich habe diese Anklagen schon oft widerlegt und klar gezeigt, wie die physischen Effette in den Körpern von den andern Ursachen der Begebenheiten und von den Borbedentungen zu unterscheiden sind." Wegen dieser Berwirrung seines Berstandes, die übrigens mit der unvollkommenen Kenntniß, die man damals vom Sternhimmel hatte, zusammenhing, wird ihn wohl heutzutage Niemand au streng beurtheilen.

Wenn auch für Melanchthons Phantaste die astronomischen Studien die anziehendste Seite der Naturkunde bildeten, so hielt er doch, in religiösem und sittlichem Interesse, die Kenntniß des Menschen nach Seele und Leib für einen ungleich viel wichtigern Theil. Der Mensch ist die Welt im Kleinen (Microkosmus), in der sich die Welt im Großen (Macrokosmus) abspiegelt und wiederholt. Melanchthon hat auf die Erforschung der menschlichen Natur, aus philosophischem so wie aus theologischem Bedürfniß, Jahre lang seine Ausmerksamkeit gerichtet. 1540 gab er sein Werk über die Seele heraus, über das er später oft Vorlesungen hielt 3). Es war der erste Versuch einer

<sup>1)</sup> Un Camerariue, Juli 1536. Corp. Ref. B. III, S. 105.

<sup>2)</sup> Die oben angeführte Baraphrafe bes Proclus über bas Werf bes Ptolemaus.

<sup>3)</sup> De anima. Corp. Ref. B. XIII, S 1 u. f.

Pfychologie, ober vielmehr, da Melanchthon auch vom Körper als Instrument der Seele handelt, einer vollständigen Anthropologie. Da das erfte Bestreben des Menschen das sein soll, sich felbst zu kennen, hielt Melanchthon diesen Theil der Philosophie für einen der unentbehrlichsten; nicht nur foll jeder Gebildete miffen, welches die Thätigkeiten der Seele sind, obschon fie ihre ursprüngliche Kraft nicht mehr besitzen, sondern gang besonders der Theolog darf diese Untersuchung nicht versäumen, wenn er sich Rechenschaft geben will von dem, mas dem menschlichen Beiste möglich ist, und von der Art, wie man auf denselben einwirken fann. In diesen Forschungen bediente fich Melanchthon ber Werke Plato's, Galens und besonders derjenigen des Aristoteles, doch so, daß er dieselben frei, von seinem theologischen Standpunkt aus, beurtheilte und die philosophischen Ansichten durch die christlichen zu berichtigen und zu erganzen fuchte. Ueber das Grundwesen der Geele sprach er sich nicht aus; ihre Substanz, sagte er, vermögen wir nicht zu sehn; nachdem er sie kurz als das fortdauernd bewegende Prinzip des menschlichen Organismus 1), und dann mehr biblisch als intelligenten, vom Körper verschiedenen und unsterblichen Beist bezeichnet, erklärte er, man kenne fie blos durch ihre Rrafte und leußerungen, und felbst diese find wir nicht im Stande, in diesem Leben völlig zu ergründen. Ueber den Ursprung der Kenntnisse in der Seele entfernte er sich von Aristoteles und näherte sich Plato; er verwarf die Meinung, als sei die Seele gleichsam nur ein leeres Gefaß, in das die Begriffe erst durch die Erfahrung eingethan werden; den Satz, nichts ift im Berftand, das nicht vorher in den Sinnen war, fand er abfurd; er nahm das Borhandensein ursprünglicher Ideen an, die bestimmt feien, als Ausgangspuntte aller weitern Bedanken zu dienen, fobald fie durch die Sinnen-Bahrnehmungen angeregt werden. Unter diesen angebornen Begriffen, auf die ihm selbst Paulus hinzudenten schien, unterschied er speculative und praktische; zu jenen rechnete er z. B. das Agiom, Alles was geschieht, muß eine Urfache haben; zu diesen die Regeln, die Wahrheit sei um ihrer selbst willen zu lieben, Berträge muffen gehalten werden, n. f. w. Den alten ariftotelischen Streit über die thätige und die leidende Vernunft, schlichtete er einfach dem gefunden Menschenverstande gemäß, indem er erklärte, je nach den Umständen sei die Bernunft bald thätig, bald leidend.

Auf die Demonstration der Einfachheit und Immaterialität der Seele

<sup>1)</sup> Aristoteles bezeichnete bie Seele als die Thätigkeit, das heißt, als das thätige Prinzip, evrelexeu, des organischen Körpers. Melanchthon, der nach Cicero, Tuscul. quast. I, 10, evdelexeux las, erklärte das Wort durch motus in sudiecto, und näher in Bezug auf den Menschen, durch agitatio qua acquiritur forma, continuata motio, assidua agitatio, also das formbildende Prinzip, das was neuere Psychologen die Seele nennen, im Gegensah zum Geist. Melanchthon hielt es für einen Irrthum, evrelexeux schreiben zu wollen. B. XIII, S. 13, 14.

ließ er die Beschreibung des Körvers folgen, die, wie oben bemerkt worden, zuerst einen Theil seiner Physik hatte ausmachen sollen. Melanchthon besaß nicht geringe angtomische und medizinische Kenntnisse1); er las oft die Werke Galens, von denen er 1538 eine fcone, dem Konig Frang I. gewidmete Ausgabe machte 2); seine Freunde, die Aerzte Leonhard Juchs zu Tübingen und Jakob Milich zu Wittenberg ftanden ihm mit ihrem Rathe bei, so daß die Genanigkeit seiner Beschreibung des physischen Organismus und seiner Kunctionen, vom damaligen Standpunkte aus nichts zu wünschen übrig ließ; sie verdient um so mehr Bewunderung, je weniger die Theologen mit solchen Dingen vertraut zu sein pflegen. Un diese physiologischen Capitel fnupfte er die Untersuchung über " die innern Sinne", deren er nach Balen drei annahm: das Auffassungsvermögen, die Urtheilstraft und das Gedacht= niß; mit denselben hangt das Begehrungsvermogen zusammen, das die Gegenstände entweder wünscht oder abstößt und fich in den verschiedenen Uffelten außert. Ueber diefen fteht, um fie zu regieren, die Bernunft, die den von den innern Sinnen gelieferten Stoff überlegend behandelt, und fich vermittelst ficherer Gründe zur Gewißheit erhebt. Die Philosophie gibt drei folder Gewißheitsgrunde an, die allgemeine Erfahrung, die Erfennung der ersten Ursachen und den Syllogismus; das Christenthum fügt einen vierten hinzu, die Offenbarung. Das Objekt der Vernunft ist Gott und die Welt. Neben ihr wirft der Wille, das Vermögen, in Bezug auf einen von der Bernunft vorgehaltenen Gegenstand frei zu wählen und zu handeln. Wäre die menschliche Natur nicht durch die Sünde getrübt, so wäre der Wille vor Allem auf Gott gerichtet; dies ist aber nicht mehr der Fall. Hier handelte dann Melanchthon von der Freiheit, nach der Ueberzeugung, die er sich stufenweise darüber gebildet hatte; da mehrmals schon davon die Rede war, so gehn wir hier nicht weiter darauf ein. Den Schluß des Buchs von der Seele bildet die Lehre von der Unsterblichkeit, die Melanchthon mit theologischen Argumenten beweist; die philosophischen führt er nur an, um zu zeigen, wie ungenngend und zweifelhaft sie sind; er verwarf sie jedoch nicht absolut, denn fo wie er bei den Bessern unter den alten Philosophen eine natürliche Gotteserkenntnig anerkannte, fo freute es ihn auch, sie von der Unsterblichkeit überzeugt zu febn. "Es gibt zwei Gründe," fagte er an einem andern Orte3), "daß Die Seele nicht ftirbt. Der erfte ift: mas nicht aus den Elementen besteht, ift nicht zerftörbar; nun ift bie Seele nicht von den Elementen entsprungen, also ist sie nicht zerstörbar. Dieser Grund findet sich klar bei Plato. Ungebildete Leute bewegt er indessen weniger als der andere, der sich bei Cicero findet und näher zur Kirche hinführt; dieser sagt nämlich, es sei nicht wahr-

<sup>1)</sup> S. mehrere feiner Reben, Corp. Ref. B. XI und XII.

<sup>2) 1538.</sup> Chenb., B. III, S. 490.

<sup>3)</sup> Poftille. Ebend., B. XXIV, S. 700.

scheinlich, daß die edelste Natur nur zum Elend geschaffen sei, gebe es aber keine Unsterblichkeit, so wäre dies der Fall. Demnach schließt Cicero etwas von der Unsterblichkeit; so weit geht die Philosophie, sie ahnt und muthmaßt etwas."

Es mag hier am Orte fein, die Meinung Melanchthons über eine eigenthumliche Erscheinung des Seelenlebens anzuführen, nämlich über die Träume. Eine tiefere Untersuchung dieses Gebietes ift um so weniger von ihm zu erwarten, da er von vornberein über die vorbildende oder weissagende Bedeutung der Träume nicht den geringsten Zweifel hatte; sein Glaube daran war nur eine andre Seite der Annahme des Hereinspielens geheimnisvoller Kräfte in das menschliche Leben, wie sie uns schon bei seinen astrologischen Ansichten entgegen getreten ift. Seine Gedanken über diesen Gegenstand find dem größten Theile nach unbaltbar, sie beweisen blos, daß er auch hier nichts unbeachtet ließ und sich nach Erklärung eines Problems umfah, das zu den schwierigsten der Psychologie gehört. Er unterschied vier Arten von Träumen 1): natürliche, die dem schlafenden Menschen das wieder einbilden, was er am Tage erlebt oder worüber er tiefer nachgedacht hat; dahin gehören auch die, welche aus den Dispositionen des Körpers kommen und sich nach der Verschiedenheit der Temperamente richten; - weissagende, die unter einer besondern Einwirfung der Gestirne entstehn, wodurch die dem Menschen angeborne, prophetische Kraft angeregt wird, um die in der Zufunft verborgenen Dinge zu febn; solche Träume konnten auch die Beiden haben; — göttliche, die unmittelbar von Gott tommen, nur seinen Auserwählten zu Theil werden und fich auf die Schicksale bald der Kirche, bald der weltlichen Reiche beziehen; — endlich satanische, wie die der Wiedertäufer und andrer Schwärmer. Unter allen diesen Träumen ist blos den göttlichen unbedingt zu glauben; man erkennt dieselben daran, daß fie mit dem Worte Gottes stimmen oder ibm wenigstens nicht zuwider find. Die weissagenden find zwar oft wahrscheinlich und treffen zu Zeiten auch ein, allein man foll ihnen nicht voreilig Glauben beimeffen, denn fie find meift dunkel und zeigen die Dinge mehr in allgemeinen, unbestimmten Umriffen, als in der eigentlichen Gestalt, in der fie eintreffen werden. Melanchthons eigenen Träumen schrieben seine Freunde prophetische Bedeutung zu; alle seine Sorgen und Hoffnungen spiegelten fich darin ab; er hat deren viele in seinen Briefen erzählt, und ward durch dieselben bald geängstigt, bald getröstet.

So wie Melanchthon, in seinem Buch von der Seele, der erste war, der unter den Neuern den Weg der psychologischen Forschung betrat, so war er es auch, der zuerst die Sittenlehre unabhängig von den Alten zu behandeln suchte 2).

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 3. XX, S. 677.

<sup>2)</sup> S. Schwarz, Melanchthon und seine Schüler ale Ethiker.- Theol. Studien und Kritiken, 1853, Heft I, S. 1 u. f.

Auf der Universität erklärte er lange Jahre hindurch die ethischen Schriften des Aristoteles; er gab Commentare darüber heraus1), in denen er bereits auf das Unsichere und Unvollständige der antiken Moral aufmerksam machte, und diese nur als Mittel empfahl, um die angerliche Chrbarkeit, die bausliche und burgerliche Bucht, die gesellschaftlichen Verhältnisse und Sitten zu regeln. 1538 ließ er einen Abrig der Moral = Philosophie erscheinen 2), 4 in dem er zwar immer noch die aristotelische Methode befolgte, aber doch schon bestimmter als früher die Unterschiede zwischen philosophischer und driftlicher Ethik angab. Erst in seinen Elementen der Sittenlehre, von 15503), in denen er keine rechte sustematische Ordnung befolgte und, nach Art der Scholastiker, allerlei casuistische Fragen einmischte, ging er tiefer auf das Berhältniß des theologischen Elements zum philosophischen ein. Beit von Aristoteles sich entfernend, und sich in der Eintheilung der Tugenden an Plato anschließend, gründete er hier die Moral auf den geoffenbarten göttlichen Willen; diesen gerechten und weisen Willen stellte er als das eigentliche Sittengesetz bar, das zuerst bei ber Erschaffung des Menschen, dann durch die Propheten und zulett am vollkommensten durch Christus verkandigt worden ift. Das höchste Gut und Ziel des Menschen ist Gott; das Sittlichaute ift das dem göttlichen Willen entsprechende Sandeln, und die Tugend besteht in der Reigung, diesem Willen zu gehorchen, ihn allein zum Führer zu nehmen. Dieser merkwürdige Bersuch einer theologischen Moral, der die fruchtbaren Keime weiterer Entwicklung in sich schloß, ward damals noch wenig begriffen; nur eine geringe Zahl von Melandthons Schülern folgten seinem Weg; spater kehrte man auch in der Ethik einfach zu Aristoteles zurück, man erklärte ihn in den Schulen, ohne ihn zu discutiren. So geschah es, daß man Melanchthon den Borwurf machte, der eigentlich nur seine Nachfolger trifft, die ausschließliche Autorität des Stagyriten in die deutsche Philosophie wieder eingeführt zu haben; man vergaß, daß der Begründer einer neuen Psychologie und Moral ihm nicht blindlings gehuldigt hatte.

Die auf die bürgerliche Ordnung angewandte Moral nannte man Politik. Auch in dieser befolgte Melanchthon nicht schlechthin das aristotezlische System, sondern verband damit die aus dem alten Testament geschöpfzten theveratischen Begriffe über den Staat. 1530 gab er einen Commentar über einige politische Schriften des Aristoteles ): er handelte darin von den Obrigkeiten, den Gesehen, den Pflichten der Unterthanen, und andern dahin gehörenden Fragen. Nachdem er in den ersten Zeiten zu Wittenberg über

-131-14

<sup>1) 1532.</sup> Corp. Ref. B. XVI, S. 277 u. f.

<sup>2)</sup> Philosophiae moralis epitome. Ebend., S. 10 u. f.

<sup>3)</sup> Ethicae doctrinae elementa. Ebenb., C. 105 u. f.

<sup>4)</sup> Chend., B. XVI, G. 417 u. f.

das göttliche Recht der Obrigkeit im Aweifel gewesen war, bekannte er sich fpater zu dem Grundsat, die Obrigfeit sei nicht blos von Gott zugelaffen als ein aus den Gunden der Menschen erfolgendes Uebel, fondern fie fei mahrhaft göttliche Ordnung, von Gott eingesetzt und erhalten. Sie ift Sandhaberin der Gesete, wacht über außerliche Bucht, übt das Gericht, erhalt . den Frieden, Alles nach den göttlichen Geboten und dem üblichen Landrecht; das Schwert führt fie nur zur Bestrafung der Uebelthater. Daß sie nach Melandthon auch die Schuldigfeit haben follte, Gottesläfterer und Reger zu bestrafen, haben wir schon oben gesehn. Des driftlichen Unterthanen Pflicht ift, "vernünftigen Gesetzen," das heißt folden, die dem natürlichen Rechte gemäß find, zu gehorchen; ungerechten Gefegen, die gegen bas Gewissen streiten, ist man nicht verbunden, sich zu unterwerfen, doch soll man mit der Obrigfeit Geduld haben, wenn sie Irrthumer begeht, so lang sie nur nicht gebietet, unrechte Lehre zu halten oder Unschuldige zu verfolgen; den Tyrannen, die foldes thun, sollen andre Kürsten widerstehn!). In seiner Ethif schien Melanchthon weiter zu gehn, und selbst Privatpersonen das Recht zuzuerkennen, fich nicht nur den Tyrannen zu widersetzen, sondern felbft fie zu tödten; allein er wollte dies nur zugestehn, wenn der Tyrann selbst eine Privatverson ist und durch Empörung die ordentliche Regierung angreift, oder wenn er, eine obrigkeitliche Bürde bekleidend, seine Untergebenen mit grausamem und notorischem Unrecht verfolgt; ist das Unrecht kein notorisches, fo foll man fich unterwerfen, damit die Obrigfeit in Ansehn bleibe?). Man hat in der Erzählung seines Lebens gesehn, wie er zu verschiedenen Beiten von der Gegenwehr gegen den Kaifer dachte, wie er zuerft entschieden dagegen war, und erst durch die Gewalt der Umstände gezwungen, das Recht berselben nicht mehr in Zweifel zog. Bas die verschiedenen Regierungsformen betrifft, so hielt er sie für an sich gleichgültig, da mit jeder Gerechtigkeit und Frieden vereinbar find; für feine Berfon jedoch batte er vorgezogen, in einer freien Reichsstadt zu leben; in einer wohlgeordneten Aristofratie, meinte er, herrsche mehr Achtung für das Gesetz als in einem monardischen Staat, wo zu Bieles von der Willfur des Fürsten und den wechselnden Ginflussen des Hofes abhängt. In vielen Briefen flagte er über Diese Uebelstände, und pries das Glud seiner in Reichsstädten wohnenden Freunde.

Den nämlichen Eifer, den Melanchthon auf die literärischen und philosophischen Wissenschaften verwandte, bewies er auch im Studium der Geschichte, das in den Schulen des sechzehnten Jahrhunderts noch außerordentlich vernachlässigt war. Die Geschichte nannte er ein Gemälde des Menschengeschlechts, ohne dessen Kenntniß das Leben nichts wäre als eine

<sup>1)</sup> Loci. Corp. Ref. 3. XXI, S. 600 u. f.-

<sup>2)</sup> Chent., B.X VI, S. 105 u. f.

fortwährende Rindheit, ein blindes Herumtappen im Finftern 1). Dit damals noch feltener, und nur durch das Lefen der Alten gewonnener Ginsicht, gab er die Eigenschaften an, die der Sistorifer besigen muß: "es ist ein großes und schwieriges Ding," fagte er, "die gesammte Geschichte recht zu beschreiben, und ich weiß nicht, ob es unter allen Gattungen der Wohlredenheit eine schwierigere gibt. Chronifen zu fammeln, wie die des Mittelalters, das ift leicht; allein dasjenige auswählen, was das Wichtigere ift, die Motive und Beranlaffungen der Begebenheiten erkennen, dazu bedarf es nicht nur eines hellen Verstandes, sondern auch einer in der Leitung der Staatsgeschäfte gesammelten Erfahrung, und um endlich den Stoff richtig einzutheilen und auf auschauliche Weise zu schildern, ift literärische Bildung die unentbehrliche Bedingung 2)." Durch alle damals zugänglichen Hülfsmittel suchte er seine historischen Kenntnisse zu bereichern; nicht nur las er von Chroniken, was aufzutreiben war, fondern sammelte Münzen und andre Alterthumer, und machte sich forgfältig mit der geographischen Lage der Länder und den Gigenthumlichkeiten der Bolfer vertraut. Mehrere Reden über deutsche Raiser, Dtto I., Friedrich Rothbart, Sigismund, zeigen, wie genau er die Vergangenheit Deutschlands fannte und wie richtig er sie beurtheilte. Er verfaßte eine Schrift über die Maße und Münzen der Aften3), gab die Chronik des Abts Conrad von Ursberg heraus 1), lieferte seinem Freunde Justus Jonas den Stoff zu einem Werk über Geschichte und Religion der Türken 5). Im Jahr 1531 fandte ihm Johann Carion, früher sein Schüler und dann Hofastrolog des Kurfürsten Johann von Brandenburg, ein von ihm verfaßtes historisches Buch, um es zu verbessern und herauszugeben 6). Es war eine Chronif, vom Anfang der Welt an, nach der Weissagung Daniels von den vier Monardien geordnet. Melandython überarbeitete das Werk deutsch und ließ es 1532 erscheinen; später sette er es fort, und gab ihm durch wiederholte Umanderung eine ganz neue Gestalt, so daß es als sein eigenes betrachtet werden fann. Als er starb, war er bis zu Carl dem Großen gekommen. Bon Peucer vollendet und herausgegeben, ward diese Chronif das beliebteste Geschichtsbuch der Deutschen. Schon 1528 nahm Melanchthon sich vor, Annalen der merkwürdigsten Begebenheiten seiner Zeit zu schreiben; da er Manches darin aufnehmen wollte, das noch geheim gehalten werden nußte, wünschte er, daß

-131 Va

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 1076; B. XI, S. 862. — S. Hoffmann, Bon Melanchthons Berdiensten um die beutsche Reichs : und Staatsgeschichte. Tubingen, 1760, 4.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. III, S. 217.

<sup>3) 1529.</sup> Ebenb., B. XX, G. 413 u. f.

<sup>4) 1536.</sup> Gbenb., B. III, G. 216.

<sup>5) 1529.</sup> Ebend., B. I, S. 1110. Er schrieb auch eine Borrebe zu Biblians bers lateinischer liebersetzung bes Koran. B. V. S. 10.

<sup>6)</sup> An Camerarius, Juni 1531. Chend., B. II, C. 505.

erst in spätern Jahren Camerarius sie zu einem Ganzen verarbeiten und der Dessentlichkeit übergeben möchte<sup>1</sup>). Ob er diesen Borsatz damals ausführte, ist nicht bekannt; erst von 1552 an sind deutsche Annalen von ihm vorhanden, die er bis zu seinem Tode fortgesetzt hat; sie liesern manchen wichtigen Beitrag zur Zeitgeschichte, und zeichnen sich aus durch Billigkeit des Urtheils über Menschen und Dinge.

#### Drittes Capitel.

Melanchthons Wirksamkeit für Errichtung von Schulen. Lehrpläne.

Durch seine humanistische und wissenschaftliche Thätigseit übte Melanchthon einen Einsluß ans, wie es selten einem Gelehrten vergönnt war, einen auszuüben. Seine grammatischen, rhetorischen, philosophischen Schriften wurden beinah in allen Schulen des protestantischen Deutschlands eingeführt; überall begrüßte man ihn als den allgemeinen Präceptor des Baterlands. Selbst über die deutschen Gränzen hinaus verbreiteten sich seine Lehrbücher, mehrern widersuhr die Ehre, als keyerisch verboten zu werden?). Die berühmtesten Schulmänner Deutschlands, Johann Sturm, Neander, Trozendorf, Fabricius, priesen sich glücklich, seine Freunde zu sein oder seine Methoden zu befolgen.

Die Berbreitung des Unterrichts war eine der großen Aufgaben seines Lebens. Jedermann kennt den erbärmlichen Justand des Bolksschulwesens im Mittelalter; als die klassischen Studien wieder ausselhen, wurden zwar schon einzelne bald schücktern, bald über den Zweck hinausgehende Bersuche gemacht, ihm wieder auszuhelsen; erst der Reformation gebührt der Ruhm, es neu begründet zu haben. So wie Luther, erkaunte Melanchthon früh die Nothwendigkeit der Errichtung von Schulen, da ohne sie die Reformation nur das Interesse einiger Gelehrten und Fürsten gewesen wäre; das Bolk, für das sie doch vor Allem bestimmt war, hätte ihr fremd bleiben müssen. Aussänglich diente sie sogar bei Manchen aus dem Lapenstande zum Borwand einer gefährlichen Bernachlässigung des Unterrichts. Die Einen sagten: "mein Kind kann kein Pfasse mehr werden, keine Pfründe mehr bekommen, wozu es daher in die Schule schicken? reich soll es werden, und sehn, daß es mit einem Pfennig drei gewinnt." Andre meinten, es sei genug, wenn Einer, um Prediger zu werden, deutsch lesen könne, da man ja nun die Bibel in

<sup>1)</sup> An Camerarius, 13. Oft. 1528. Corp. Ref. B. I, S. 1003.

<sup>2)</sup> Zu Freiburg im Breisgau wurde 1525 verboten, über seine Rhetorif Bors lesungen zu halten; zu Padua wurde 1550, nebst andern keperischen Büschern, seine lateinische Grammatik verbrannt.

deutscher Uebersetung besitze1). Dabei herrschte in den Schulen noch die größte Unordnung; es fand sich weder Uebereinstimmung in der Wahl des Stoffes noch in der Methode; jeder Lehrer wollte treiben, was ihm am meisten gefiel; es gab deren, die, um mit ihrem Wiffen zu prahlen, den Kindern Griechisch und Hebraisch lehren wollten, ehe sie etwas vom Latein verstunden. Da die Fürsten nicht immer das Nöthige thaten, um die bestehenden Schulen gu verbeffern ober neue zu gründen, munichte Melanchthon, daß die Städte Die Sache zur Sand nahmen; fie follten die Rlofterguter dazu verwenden, und die leer gewordenen Rlofter benuten, um Lehrer und Schüler darin unterzubringen. "Bas ware bas für eine Stadt," fcbrieb er 1543 an den Magistrat von Goëst in Westphalen2), "da alle Bürger in großem Reich= thum, Frieden und Wolluft lebten, und ware boch in folcher Stadt feine Erkenntuiß Gottes, fein Mensch, der schreiben und lesen konnte; hatten keine Ralender, wüßten gar nichts von Historien und alten Geschichten, die uns ein Spiegel sein sollen unfres Lebens, und uns allerlei erinnern? Welcher Bernnnftige wollte in solcher Stadt wohnen? Darum auch die heidnischen Regenten ihre Städte mit diefen nüglichen Kunften schön geziert haben. Wir aber follen fie noch fleißiger erhalten, denn fie geben auch Anleitung zu Berstand gottlicher Schrift. Denn ohne Berstand der Sprachen fann man bas Alte und Neue Testament nicht lesen; dazu bedarf man auch allerlei historien, Geographie, Rechnung der Zeit, und andrer Kunfte, so man die göttliche Lehre ordentlich und verständiglich fassen will, und find in Summa die löblichen Künste eine große Zier der Kirche."

Nachdem er bei Errichtung der Schulen von Nürnberg und andrer Orten behülflich gewesen, fügte er den Bisitations-Artiseln won 1527 einen Lehrplan bei 3), der nicht nur in Sachsen, sondern in vielen andern Gegenden angenommen ward, und von dem ganz eigentlich die Resorm des deutschen Bolksschulwesens ausgegangen ist. Im Eingang gab er den Standpunkt an, auf den sich von nun an alle diejenigen stellten, die für die Berbesserung der Schulen thätig waren 1): "es sollen auch die Prediger die Leute vermahnen, ihre Kinder zur Schule zu thun, damit man Leut ausziehe, geschickt zu lehren in der Kirche und sonst zu regieren. Denn es vermeinen Etliche, es sei genug zu einem Prediger, daß er deutsch lesen könne; solches aber ist ein schädlicher Bahn. Denn wer Andre sehren soll, muß eine große Uedung und sonderliche Geschicklichkeit haben; die zu erlangen, muß man lang und von Jugend auf sernen. . . Und solcher geschickter Leute bedarf man nicht allein zu der Kirche, sondern auch zu dem weltlichen Regiment. Darum

<sup>1)</sup> S. Pfaff, Geschichte bes gelehrten Unterrichtswesens in Würtemberg. Ulm, 1842, S. 45. — Corp. Ref. B. XXVI, S. 90.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. V, S. 130.

<sup>3)</sup> Chenb., B. XXVI, S. 90 u. f.

<sup>4) .</sup> Chenb., B. XXVI, S. 90.

follen die Eltern um Gottes willen die Kinder zur Schule thun, und fie Gott dem Herrn guruften, daß fie Gott Andern zu Rug brauchen konne." Die Schüler theilte Melanchthon in drei Saufen oder Klaffen ein. Im ersten Haufen wird mit dem Unterricht im Lesen begonnen; haben die Kinder die nothige Fertigkeit darin erlangt, fo tritt fogleich das Lateinische ein; die Lehrbücher find die fleine Grammatif des Donatus und die Sprüche des Cato; vor Allem ist darauf zu sehn, daß eine Menge von Ausdrücken (copia verborum) dem Bedachtniß eingeprägt werde; auch follen die Schüler das Bater unser und den Glauben lernen; nebenher geht Schreib = und Gefang-Unterricht. In der zweiten Klaffe fängt eigentlich die Grammatif an, verbunden mit Erklärung der Kabeln des Phädrus, der Gespräche des Erasmus, der Comodien des Terenz und derer des Plautns "die rein find;" die christliche Unterweifung wird fortgesett, über die zehn Gebote, den Glauben und das Bater unser; zugleich soll der Lehrer einige Pfalmen, die Sprüche Salomo's und die kleinern Spifteln des Neuen Testaments mit den Schülern lefen. Die dritte Klasse ist der Erklärung Virgils, der Metamorphosen Dvids, der Schrift Cicero's über die Pflichten gewidmet; find die Schüler in Etymologie, Syntax, Prosodie hinreichend genbt, so ist die Metrif mit ihnen vorzunehmen, felbst die Anfangsgründe der Rhetorif und Dialeftif sollen ihnen mitgetheilt werden; dabei foll man sie fleißig üben im Lateinisch Reden und Schreiben; der Religions - Unterricht besteht in gründlicherm Lesen der Bibel.

Einen ähnlichen Lehrplan sandte Melanchthon 1538 an den Magistrat von Herzberg 1); 1543 ermahnte er den von Soöft, eine lateinische, eben so eingerichtete Schule zu gründen 2). Solche Schulen waren noch keine Gymnasien, man lehrte darin weder Griechisch, noch Geschichte und Mathematif; es waren Vorbereitungs-Anstalten, wie Melanchthon sie auch in der kleinsten Stadt errichtet zu sehn wünschte, lateinischer Unterricht und christliche Unterweisung waren der einzige Zweck. Daß statt der Muttersprache nur Lateinisch gelehrt werden sollte, war bei Melanchthon nicht blos einseitiger Humanismus, es kam eher daher, daß er zunächst an Bildung zufünstiger Theologen dachte; auch war es ein wirklicher Fortschritt, die Kenntniß der lateinischen Literatur als eine der Grundlagen ächt humaner Erziehung anzusehn; es bedurfte noch langer Zeit, bis man das rechte Verhältniß des Unterrichts in den alten Sprachen zu dem der neuern erkannte.

In größern Städten wurden Gymnassen gegründet, in deren untern Classen man großentheils Melanchthons Lehrplan von 1527 befolgte, während man in die obern die Gegenstände einführte, die er hier noch hatte weglassen müssen. Aus dem Gymnasium ging der Schüler auf die Universität, wo er in der philosophischen Facultät seine Studien in "den freien Künsten"

2) Corp. Ref. B. V, S. 125.

<sup>1)</sup> Bei Saut, Lycei Heidelbergensis origines. Heibelb., 1846, S. 27 u. f.

vollendete. Wie sich Melanchthon die Organisation des Universitäts-Unterrichts dachte, ersieht man aus seinen Borschlägen für Leipzig, und besonders aus seinen Arbeiten über die Statuten Wittenbergs. Nachdem es dieser Schule lange an einer festen Regel gefehlt hatte, wurden, auf feinen Borschlag, im Jahr 1546 ihre Ordnungen revidirt1). Für die philosophische Facultät verlangte er zehn Brofessoren, für Dialektif und Rhetorif, für die Erklärung Cicero's und der lateinischen Dichter, für griechische Literatur, für hebräische Sprache, für Ethif, für Naturwissenschaft nach Plinius, für die Physik des Aristoteles, für Mathematik und Astronomie; der zehnte follte als "Badagog" mit den Anfangern die lateinische Grammatif wiederholen. Die theologische Facultät sollte aus vier Professoren bestehn, zwei für das Alte und zwei für das Neue Testament. Kirchengeschichte wurde noch nicht gelehrt; ebenso wenig waren Dogmatik und driftliche Moral als selbstständige Disciplinen vorhanden; jene wurde, vermittelst der aus der Schrift entwickelten Loci, von einem der biblischen Professoren vorgetragen; diese entweder in die Loci verflochten oder mehr oder weniger mit der flassischen Ethik verknüpft. Die Bücher, die, als die vorzäglichsten Lehrstücke enthaltend, am häufigsteit erklärt werden follten, waren nach Melanchthon die Genesis, die Pfalmen und Jefaias, das Evangelium Johannis und der Brief an die Römer. Auch das nicanische Symbolum, als Grundlage eines zusammenhängenden Vortrags über das dogmatische Suftem, follte zuweilen ausgelegt werden; ebenso die Schrift Augustins über den Beist und den Buchstaben. um die Jüngern von der Uebereinstimmung "des reinen driftlichen Alterthums" mit der wahren Lehre zu überzeugen. Ueber die juristischen und medizinischen Studien, obwohl er competent genug dazu gewesen ware, sprach sich Melanchthon nicht aus. Sein Plan für die beiden andern Facultäten wurde indessen nicht immer buchstäblich befolgt; sehr oft verband ein Professor mehrere Unterrichtsfächer; er selber lehrte sowohl Theologie als flassische Literatur und Philosophie. Für die Theologie = Studirenden schrieb er eine Studien = Ordnung 2), über Methode, Wahl der zu lesenden Bucher, Eintheilung der Zeit; als Hauptsache gab er das Studium der Bibel an, das mit dem Neuen Testament, und zwar mit dem Romerbrief beginnen und von der Zusammenstellung der Lehren nach den vornehmsten Loci begleitet fein solle; auch einige Kirchenväter, befonders Augustin feien zu lefen, boch immer fo, daß man anmerke, worin fie von der heiligen Schrift abweichen ; ferner suche man die Einrichtungen und Gebräuche der alten Kirche fennen zu lernen; dabei vernachläffige man die literärischen Studien und lebungen

<sup>1)</sup> Corp. Ref. D. X, S. 992 u. f.

<sup>2)</sup> Brevis discendae theologiae ratio, 1530. Ebend., B. II, S. 456. Urban Regius fügte, 1536, diese Schrift ber Kirchen Drbnung ber Stadt Hannover bei.

nicht, und fahre fort, fich mit Philosophie zu befassen, nur vermische man dieselbe nicht mit der christlichen Religion.

Bu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Seiten ber ward Melanchthon befragt über Berbefferung der Studien auf den protestantischen Univerfitaten. Man erinnert fich aus feiner Lebensaeschichte, wie oft er zu diesem 3wed Ginladungen nach Leipzig, Tubingen, Beidelberg, Frankfurt an der Oder erhielt. Als 1540 Bergog Albrecht beschloß, ju Königsberg ein Gomnafium zu gründen, an das er später eine Universität auschließen wollte, bediente er fich bei der Einrichtung der Schule so wie bei der Berufung der Lebrer, des Rathes seines Freundes Melanchthon 1). Es sollte eine Anstalt sein in der Art der Straßburger, mit Vorlefungen für die ältern Zöglinge über Theologie, Medigin und Jurisprudeng, ohne Grade zu verleihen. Bei den Vorschlägen, die Melanchthon dem Herzog machte, hatte er mehr schon eine eigentliche Universität im Ginn, fo daß er zu Professoren eber Gelehrte als wirkliche Schulmanner mahlte. Daber gab Anfangs das Königsberger "Particular," wie man es im Gegenfatz zu den Universitäten nannte, keinen rechten Erfolg, und unter ben Lehrern brach mancherlei Zwietracht aus. Im December 1543 begehrte Albrecht von Melanchthon einen tüchtigen Rektor, um die Ordnung wieder berzustellen; Melanchthon fandte ihm feinen Schwiegersohn Beorg Sabinus. Das Jahr darauf fliftete der Herzog die Königsberger Universität; auch dabei mußte Magister Philipp ihm belfen; die 1546 entworfenen Statuten wurden erft, nachdem er fle gebilligt hatte, promulgirt. Als im Jahr 1555 die Universität Rostock neue Statuten erhielt, nahm er brieflich an den Berhandlungen darüber Theil; er schrieb die Rede, durch welche Professor Arnold Burenius fie den Studenten verfündigte?).

### Biertes Capitel.

Beziehung aster Studien auf die Theologie.

Wenn auch, nach Melanchthons richtiger Ansicht, die humanistischen Studien in den lateinischen Schulen und der philosophischen Facultät, Jedem, der als Staatsmann, Nechtsgelehrter, Wathematiker, Arzt, der menschlichen Gesellschaft nüben wollte, als allgemeine Vorbereitung nothwendig waren, so sollten sie doch vor Allen den Dienern der Kirche nüben. Niemand hat klarer, als er, den Werth vielseitiger Bildung für die Theologen erkannt. Man über-

<sup>1)</sup> Gervais, Die Gründung der Universität Königsberg; in Raumers historisschem Taschenbuch, 1844, S. 517 u. f. — Erbkam, Melanchihons Bershältniß zu Herzog Albrecht von Preußen und zur Königsberger Universität. Königsb., 1860.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 628; B. XII, S. 161.

zeugt sich, fagte er in einer 1536 gehaltenen Rede1), nicht besser von der Würde und Macht der Wissenschaften, als wenn man fieht, wie nöthig sie in der Kirche find, welche Kinsterniß die Unwissenheit über die Religion verbreitet, welche Barbaret und Verwirrung fie in ihrem Gefolge hat. Bu den größten Uebeln gehört eine ungelehrte Theologie, welche die wichtigsten Lehren nicht au erklaren versteht, Widersprechendes behauptet, Irrthum nicht von Bahrbeit scheidet, ihre Mängel durch Ameideutigkeiten zu verhüllen sucht, und da Jeder hartnäckig auf seiner Meinung besteht, nur Streit und Spaltung erzeugt; das Bolk wird dadurch im Zweifel gelaffen, die Religion wird zu einem Begenstand des Haffes, und es entsteht die profanste Gottlosigkeit. Es ift daber leicht abzusehn, wie fehr die Rirche gründlicher Gelehrsamkeit bedarf; die gewöhnlichen Regeln der Grammatik und Dialektik genügen nicht, um schwierige Fragen zu lösen, Renntniß der Natur, des Menschen, der außern Berhältniffe ift dazu erforderlich, benn fie findet häufige Unwendung auf die driftliche Religion. Man bedenke ferner, bag die Wiffenschaft bem Geift einen Zügel anlegt, ihn an Aleiß und Gründlichkeit gewöhnt und vor Uebermuth schütt; je gelehrter ein Mann, besto mehr weiß er, wie leicht es ift, in Irrthum zu verfallen; je mehr er fich gedrungen fühlt, Alles zu prufen, desto mehr ift er zu Bescheibenheit, zu nachsichtigem Urtheil über Undre geneigt. Melanchthon hatte nicht Unrecht, wenn er in spätern Jahren das beftige dogmatische Zanken der Vernachlässigung der literärischen und philosophischen Studien zuschrieb; es gab wieder Leute, welche diese Studien als überfluffig, ja als gefährlich für den Glauben verschrieen. Wehmuthig auf die erfte, so schone Beit des Wiederaufblubens zurnablidend, fagte er im Jahr 15572): Die aus der Verbannung zuruckgerufenen Wiffenschaften erfüllten Anfangs die Geifter mit wunderbarem Gifer; man ward der Barbarei überdruffig, in der man fo lange gefangen gewesen war; alle Bestrebungen wandten sich den erneuerten Studien zu, man wetteiferte fle zu preisen, so daß fie schnell ihren alten Glanz wieder gewannen; jest aber ift diese Flamme verloscht, die Gelehrsamkeit wird verachtet, die Jugend verkommt in Trägheit und Eitelkeit, sie gefällt fich nur in mussigem, endlosem Streiten. Er drang daher mit aller Kraft auf das Studium der klassischen Literatur und Philosophie, wiederholte mas er so oft gesagt hatte, um die Jugend dafür zu begeistern, schilderte den Nugen der Wiffenschaften für die Theologie, sprach von der Schmach und den gefährlichen Folgen der Unwissenheit, und von dem Adel solcher, die durch Gelehrsamleit geziert, in Kirche und Staat zu Allem tauglich sind.

Zuvörderst war es die Kenntniß der alten Sprachen, die Melanchthon von den Theologen verlangte. Er sah eine göttliche Fügung in dem gleichzeitigen Wiederausleben der klassischen Literatur und des evangelischen Christen-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 278.

<sup>2)</sup> Gbenb., B. XII, S. 240.

thums. " Go wie im Anfang der Kirche," fagte er 1), " die Gabe der Sprachen den Aposteln geschenkt ward, damit sie das Evangelium weithin unter die Bölfer verbreiteten, fo scheinen in unserm Zeitalter Die Sprachstudien wieder erweckt worden zu fein, um die Lehre der Kirche zu reinigen." Diese Studien lieferten " das Werfzeug, um den in der heiligen Schrift verborgenen Schat zu heben 2)." "Es ist von der größten Wichtigkeit, daß die Knaben gut in der Grammatik unterrichtet werden; da die Reinheit der driftlichen Lehre nicht ohne Gelehrfamkeit erhalten werden kann, da viele der vorzüglichsten Streitfragen aus dem Sinn der Worte entschieden werden muffen, ba man zur Auslegung einer Fülle richtiger Ausdrücke bedarf, mas wird in der Rirche ein Lehrer ohne Grammatik (das heißt, ohne gründliche Sprachkenntniß) anders fein, als eine stumme Maste oder ein unverschämter Zänker? Man fann Die beilige Schrift nicht einmal lieben, wenn man deren Redeweise nicht versteht; der ware aber ein schlechter Prediger, der die himmlische Lehre nicht liebte, nicht verstünde und nicht darzustellen vermöchte! Die Welt hat die Berachtung der Grammatik schwer gebüßt, als die Monche in Rirchen und Schulen ihre verfälschten Lehren statt ächter feilboten; und doch war damals die Menge der Schüler groß; allein nur wenige wußten, was es heiße, recht zu reben, noch viel weniger waren im Stande, die Rede zu beurtheilen. Jest, wo die Schüler nicht mehr so zahlreich find, würde dichte Finsterniß wieder folgen, wenn die, welche die Hüter der Wahrheit sein follen, nicht gründlich unterrichtet würden3)." Solche, die ohne flassische Studien an die Theologie gehn wollten, verglich er mit Wesen, die ohne Flügel zu fliegen versuchten; oder er fagte: " so wie ohne Licht die Unterschiede der Farben nicht gesehn werden, so bleibt ohne Sprachfenntniß die ganze Rede des Allten und des Neuen Testaments im Dunkel."

Manche, die den Nuten des Lateinischen und Griechischen zugaben, waren weniger überzeugt von dem des Hebersetzungen des seien, behauptete man 4), gute griechische und lateinische Uebersetzungen des Alten Testaments vorhanden, warum sich daher mit einer fremden Sprache quälen, die so ungeheure Schwierigseiten hat? Melanchthon zeigte, daß man diese Schwierigseiten unnöthig übertrieb; wären sie übrigens auch wirklich so groß, so müßte man sie dennoch zu überwinden suchen, denn die Uebersetzungen bedürsten der Verbesserung, der Sinn der Verfasser würde erst vollkommen verstanden, wenn man ihre Sprache kenne. Auch die alexandrinische Uebersetzung der Septuaginta hielt er für ein unentbehrliches Hülfsmittel zur Erklärung der Bibel; da die Verfasser des Neuen Testaments sich der Sprache dieser Version bedient haben, so meinte er mit Recht, das Verständniß mancher neutestamentlicher Aus-

<sup>1)</sup> Scholia in epistolam ad Colossenses. Sagenau, 1534, S. 62.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. XI, S. 858.

<sup>3) 1540.</sup> Ebenb., B. III, S. 1119.

<sup>4)</sup> Cbenb., B. XI, S. 867.

drücke werde durch das Studium der Septuaginta erleichtert; auch seien diese, einzelne Unrichtigkeiten abgerechnet, dem Urtexte näher geblieben als die lateisnische Bulgata; er machte daher selber im Jahr 1545 eine Ausgabe davon.

Eben so großen Werth legte er für die Theologie auf die Dialektik. In der Vorrede seiner Ausgabe von 1547 sprach er sich folgendermaßen darüber aus1): "vor dieser Zeit war die Dialektik verachtet, weil fie nicht eine Runft, sondern gleichsam nur der Schatten einer Runft war; sie bestand aus unentwirrbaren Labyrinthen, in denen fich selbst die Gelehrtesten nicht zurechtfinden konnten; ftatt den Zugang zu den andern Biffenschaften zu erleichtern, half fle nur diefelben zu verderben. 3ch aber will die mahre, unverfälschte, urfprüngliche Dialektik geben; von dieser behaupte ich, daß sie nicht nur für die Philosophie und die Jurisprudenz, sondern auch in der Kirche von großem Nuten ist. Allerdings ist uns die göttliche Wahrheit in der beiligen Schrift vollständig geoffenbart; wer indessen fagen würde, daß hier nichts zu bestimmen sei, daß in den theologischen Sustemen der Unterschied nicht nachgewiesen werden muffe zwischen dem was von Gott, und dem was von den Menschen kommt, daß in der Erklärung und Entwicklung der Lehre keine methodische Ordnung zu befolgen sei, der würde sich gröblich irren. Die Dialektik ist nöthig, um die Lehre in ihr rechtes Licht zu stellen; zugleich dient fie zur Befestigung des Bandes ber Eintracht, denn damit man einig fein konne, muß die Gumme des Glaubens in fichern Gränzen, in flarer Sprache, in logischem Zusammenhang dargestellt werden; fehlen diese Eigenschaften, das heißt, trägt man die Lehre ohne Methode und mit zweideutigen Ausdrücken vor, fo entsteht Bielfältigkeit der Meinungen, weil der Eine so, der Andre anders redet. Es ift daher nothwendig, die Dialektik zu erhalten, nur muß es eine ernste und wahrbeitoliebende, keine geschwäßige, streitsüchtige, trügerische sein."

Auch Naturkunde und Sittenlehre sollen der Kirche dienen; der Theolog ist einer großen Huse beraubt, wenn er die Untersuchungen über die Seele, die Sinne, das Denken, den Willen nicht kennt, wenn er nichts weiß von der Natur der sichtbaren Dinge, von Zahl und Maß, von den Bewegungen der Gestirne, von der Erde und ihren Erzeugnissen, wenn ihm die bürgerlichen Gesetze und Aemter, die Negeln der äußern Zucht, die Pslichten des gewöhnslichen Lebens unbekannt sind. Nur ein Barbar kann sprechen: wozu bedarf die Theologie der Physik und der Ethik? Sie haben nicht nur ihren unmittelbaren, praktischen Nutzen, sondern weisen auf Gott hin, auf seine Vorsehung und Gerechtigkeit<sup>2</sup>).

Ueberhaupt sah Melanchthon von seinem hohen Standpunkte aus alle Wissenschaften als innig unter einander verbunden an; den gesammten Umkreis der menschlichen Kenntnisse wollte er dem Dienste des Herrn weihen,

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 653.

<sup>2)</sup> Chenb., B. XI, S. 278, 654.

mahrend fle felber durch das religiofe Element ihre rechte Weihe erhielten. Höchst unbillig war es baber, wenn seine Gegner ihm vorwarfen, der Philosophie zu viel Raum zu geben; tieferblickend als sie, erkannte er, daß sich auch im natürlichen Beiste Spuren der Wahrheit finden, und daß an der Erforschung dieser Wahrheit jede Wissenschaft ihren Antheil hat, er verwahrte sich aber stets gegen die Verwechslung der Philosophie mit der Theologie. "So wie das Auge," sagte er, "von Natur das Licht erschaut, so hat auch der Beift ein gewisses Licht, vermittelft deffen er Manches erkennen und beurtheilen kann 1)." Wir erinnern bier an seine Meußerungen über die angebornen Ideen und über die natürliche Gottes-Erkenntniß bei den beidnischen Weisen. Das philosophische Wissen von Gott und Unsterblicheit betrachtete er freilich nur als ein außerst beschränktes; über das mahre Befen Gottes, über das Berhältniß des Menschen zu ihm, über Alles was zum Heil gehört, darüber vermag die durch die Gunde verdunkelte Bernunft keinen befriedigenden Aufschlußzu geben; das Licht das ihr dazu fehlt, erhalt fie erst durch die Offenbarung in der Schrift. So lange fie nicht durch den beiligen Geist erleuchtet ist, kann fie nicht urtheilen über die göttlichen Dinge. "Die mahre Philosophie, die, welche in ihren Gränzen bleibt, ift nicht zu verdammen, fondern nur die Bermischung der Lehren, wenn Philosophie statt Theologie gelehrt oder das Evangelium in Philosophie verwandelt wird." "Diejenigen irren, welche aus der Bernunft ein Urtheil fällen über die driftliche Lehre; es ist vielmehr der größte Trost der Frommen, daß man nicht nach der Meinung der Vernunft über den Willen Gottes urtheilen darf. Wie es ein Wahnsinn wäre, zu fagen, man könne aus den Regeln des Schusterhandwerks über die driftliche Lehre urtheilen, so irren die, welche der Philosophie ein Urtheil über dieselbe que schreiben 2)." In den Loci von 1543 erklärte er 3): "wie in der Philosophie nach dem Gewissen geforscht und dieses vom Ungewissen unterschieden wird, und wie die Ursachen der Gewißheit die allgemeine Erfahrung, Grundsätze und Beweise sind, so ist in der kirchlichen Lehre die Ursache der Gewißheit die Offenbarung Gottes, und man muß zusehn, welche Lehren von Gott gegeben find. Wir follen wiffen, daß die von Gott geschenkte Lehre sicher und unveranderlich ift, auch wenn sie weder mit den Sinnen begriffen, noch uns angeboren, wie die Vernunftsätze, noch durch Beweise gefunden wird. Darum lassen wir den philosophischen Zweifel keineswegs in Bezug auf die von Gott gegebene Lehre gelten. Diesen Zweifel darf man hier weder nahren noch loben fondern der Glaube muß eine feste Beistimmung, eine Gewißheit sein, vermöge welcher der Geist, durch göttliche Zeugnisse überwältigt, sich rücksichtlich der unsichtbaren Dinge auf's Sicherste an das Wort Gottes balt."

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XXI, S. 401.

<sup>2)</sup> Scholia in epist. ad Col., S. 68.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. XXI, S. 604.

# Fünftes Capitel.

Melanchthon als Theolog 1).

Es gibt denmach feine andre Quelle der mabren, jum Beil dienenden Lehre, als die heilige Schrift. Diese allein, trop dem, daß der Berstand nicht Alles in ihr begreift, barf verlangen, daß man fich ihr unterwerfe; Gottes Bolf, fagte Melanchthon, ift gebunden an Gottes Bort 2). Diefes aber bedarf der Auslegung; die Frage ift nur, wem das Recht hiezu gehört3). Die fatholischen Theologen behaupteten, wenn in der Kirche feine den Ginn der Bibel bestimmende Autorität besteht, und wenn Jedem erlaubt ift, fich gegen die kirchlich fanctionirte Auslegung zu erheben, fo entstehn die mannigfaltigsten Errthumer und in ihrem Gefolge unabsehbarer Streit. Die Protestanten entgegneten, es muffe geftattet fein, gegen die Ausspeniche berer, die in ber Rirche die Macht besigen, einzukommen, sobald sie sich von der Bibel entfernen. Auf beiden Seiten fab Melanchthon Befahr; auf der fatholischen geiftliche Tyrannet; auf der protestantischen subjective Willfür und Licenz. Um Beides zu vermeiden, geftand auch er der Rirche die Befugniß zu, über die aus verschiedenartiger Erklärung der Bibel entstehenden Controversen zu entscheiden; nur bezeichnete er die Kirche als die durch das Wort Gottes und den beiligen Beift regierte Gemeinschaft; in dieser Rirche hoffte er, wurde es immer Einige geben, welche die Babe der Auslegung besitzen; fie konnen zwar irren, allein über ihnen ftebe, als bochfte Richterin, die Bibel. In Diefer Unficht scheint etwas Schwankendes zu liegen, und man könnte fagen, Melanchthon tomme faum aus einem Birtel beraus: das Auslegen foll eine besondre Babe des Geistes sein; nichtsdestoweniger find felbst die, welche diese Gabe besigen, der Gefahr des Irrens ausgesett; durch den Sat, die oberfte Norm bleibe die Bibel, mar gegen diefe Befahr nicht geholfen; benn wenn die mit der Gabe der Auslegung Befegneten eine Stelle falfch auslegen, wer foll den Ginn derfelben in seiner Bahrheit darftellen? die Bibel felbst? wie ift dies aber moglich, da sie erst der Interpretation bedarf? Und bennoch hatte Melanchthon Recht, sowohl darin, daß er glaubte, die Schrift konne nur durch einen, vom Beifte Bottes erleuchteten Ausleger in ihrer vollen, tiefen Bedeutung aufgefaßt werden, als darin, daß er auch dem beften Erflarer die Unfehlbarfeit absprach und daher immer wieder in letter Justang auf die Schrift gurudwies. Ift Giner wirklich erleuchtet, fo wird er in den Dingen, die jum Grunde gehören, nicht irren, seine Jrrthumer konnen sich nur auf Gegenstände von untergeord.

<sup>1)</sup> Strobel, Melanchthons Berbienste um die h. Schrift. Altborf, 1773; — Thilo, Melanchthon im Dienste ber h. Schrift. Berlin, 1860; — und bas Werf von Galle.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VIII, S. 700.

<sup>3) 1544.</sup> Ebend., B. XI, S. 641 u. f.

neter Wichtigkeit beziehen, und da werden Andre nicht fehlen, die, bei fortschreitender Erkenntniß, das Falsche entdecken und die Wahrheit dagegen seststellen werden. Mag auch dadurch eine Verschiedenheit der Meinungen in der Kirche entstehn, so wird diese deshalb keine Noth zu leiden haben, so lang nur Uebereinstimmung über die Lehren in ihr herrscht, ohne welche für den Sünder kein Heil möglich ist; es gilt hier Melanchthons Wort: "soll Frieden bleiben, so muß Einer mit dem Andern Geduld baben 1)."

Melanchthons leitender exegetischer Grundsatz mar: jeder treue Ausleger ber Schrift muß zuerst ein Grammatiker, bann ein Dialektiker, endlich ein Zeuge sein. Die Grammatif, das heißt die Sprachkenntnis, gibt die Mittel, die Worte zu verstehn; "bierauf" fagte er, "geht der Weg junachst gur Dialeftif." Er verstand damit, daß man die Gedanken in ihrem innern Busammenhang erfassen und jede einzelne Stelle nach dem Context und überhaupt nach dem Hauptzweck des Buchs, zu dem fle gehört, erklären muffe. Diesen Hauptzweck folle man zu begreifen suchen, ehe man an's Einzelne geht; man muffe sich in die ganze Eigenthumlichkeit und Anschanungsweise ber Berfasser vertiefen, und wenn ein Ausspruch des Einen dem eines Andern zu widersprechen scheint, so sei auf das Gange, auf die Analogie der gesammten Schrift zu sehn. Schon 1519 fagte er 2): "es ist ein einziger und einfacher Berstand der Bibel, wie auch eine einige himmlische Wahrheit, die man nach Bergleichung der Schrift aus dem Ausammenhang der Rede entnehmen muß." Später erklärte er noch deutlicher 3): "fromme Leute lesen die Schrift so, daß fle auf die eigentliche grammatische Bedeutung Acht haben. Folgt nun aber aus derfelben etwas, das mit offenen Zengnissen der Schrift, wie fie anderwärts vorliegen, streitet, so suchen sie nach einer Erklärung aus der Bibel felber, denn fie ift ihre eigene Erklarerin." Die Analogie ber Schrift bezog er somit nicht blos auf äußerliche Uebereinstimmung, sondern ließ sie überhaupt in der Summe der geoffenbarten Wahrheit bestehn. In hinsicht auf Altes und Neues Testament, bezeichnete er fie als Gegensatz von Gesetz und Evangelium; dies feien, fagte er in feiner Rhetorit, die extremen Loci, innerhalb welcher fich derjenige bewegen muffe, der fich mit Auslegung der Schrift abgibt 4). Auf solche Beise erweif't sich der Interpret als Dialektiker; zugleich foll er aber Zenge sein von der evangelischen Wahrheit; "tein Mensch, wie großes Unsehn er auch besige, darf sich anmagen, an ber Schrift etwas ju ändern 5); " er foll weder den Gedanken der biblischen Berkasser seine eigenen unterschieben, noch die Schrift aus blos gelehrtem Interesse, ohne religiöse Theilnahme erklären, wie man etwa Homer oder Plato erklären würde. So

<sup>1) 1559.</sup> Corp. Ref. B. IX, S. 968.

<sup>2)</sup> Gbenb., B. I, S. 114.

<sup>3)</sup> Ebenb., B. XXV, S. 226.

<sup>4)</sup> Gbenb., B. XIII, S. 468, 470.

<sup>5)</sup> Gbenb., B. XXV, G. 226.

wie Melanchthon im Allgemeinen fagte, die christliche Lehre könne nur durch solche bekannt werden, welchen Frömmigkeit im Herzen wohnt, so hielt er auch den frommen, gläubigen Sinn für unentbehrlich zur rechten Auslegung. "Geistliche Dinge können nicht erkannt werden, wenn der heilige Geist nicht die Herzen bewegt und lehrt;" ohne Gottseligkeit erlangt keiner die Gabe der Auslegung; diese kommt nur denen zu, "welche die Quellen sleißig lesen, vergleichen, erwägen, und Nebungen in der Frömmigkeit damit verbinden;" sie ist "nicht gebunden an Bischöse oder andre besondre Stände, und es bleibt diese Regel des Paulus wahr: der natürliche Mensch versteht nicht was der Geist Gottes wirft; nur da ist rechter Verstand, wo der heilige Geist sein Licht im Herzen entzündet hat," denn nur nach innerer, lebendiger Ersfahrung von der Wahrheit der Heilslehre kann man ein treuer und beredter Beuge davon sein 1). Diesen Grundsaß scheinen heutige Exegeten oft zu verzessen.

Für einen auf solche Beise vorbereiteten Ausleger hat die Schrift keine Dunkelheit mehr. "Wer Gottes Wort annehmen will, dem ist es flar und gewiß in allen nothigen Artifeln; wer aber feinen eigenen Dunfel erhalten will und Gottes Wort nach feinen Phantasien deuten, der sucht Sophisterei und macht die eigentlichen, rechten Reden ungewiß?)." Bon der größten Wichtigkeit war hiebei Melanchthons Grundsat, daß die Bibel nur einen Sinn haben kann. Es ift befannt, daß die mittelalterliche Theologie mehrere Sinne erfunden hatte, je nachdem man eine Stelle buchstäblich, muftisch, allegorisch, tropologisch auslegte. Melanchthons flarer Berstand erfannte frühe die Gefahren dieser, der Willfür und Einbildungsfraft jedes Einzelnen preiß= gegebenen Erflärungs-Arten. In seiner Schrift gegen Ed, aus dem Jahre 1519, sagte er3): "so wie die himmlische Wahrheit das Allereinfachste ist, fo hat die Bibel auch nur einen einzigen und einfachen Sinn; es ift unverwehrt, diesen Sinn aus dem Gange der Rede durch Bergleichung mit andern Stellen zu ermitteln, dies ift vielmehr die hochfte Aufgabe des Interpreten; Manche find aber nicht zufrieden damit; fle haben, wie Spinnen, ein Bewebe von vier oder noch mehr Erklärungen ersonnen, mahrend doch der Sinn nur einer ift; fur die Scholastifer mar die Schrift nichts meniger als einfach, sie haben ich weiß nicht was für einen Proteus darans gemacht." Auch in seiner Rhetorik sprach er sich über diesen Gegenstand aus 1); er zeigte, wie schadlich es fei, einen vielfachen Ginn zu behaupten, wie die Bibel dadurch ihre Klarheit und Autorität einbuße; "ich halte dafür, wiederholte er, daß der Sinn vermittelft Grammatif, Dialeftif und Rhetorif erforscht werden muffe; eine Rede, die verschiedenartig gedeutet werden

<sup>1)</sup> Scholia in epist. ad Col., S. 61. - Loci. Corp. Ref. D. XXII, S. 535.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. B. VII, S. 700.

<sup>3)</sup> Gbenb., 29. I, G. 113.

<sup>4)</sup> Chend., B. XIII, S. 466.

kann, vermag nichts Gewiffes zu lehren; selbst die bildlichen Ausdrücke können nicht mehrere Sinne haben, sondern nur einen, der aus dem Zusammenhang zu erkennen ist, nach dem, was die Rhetorik von den Figuren lehrt." Rach diesen so bestimmten Aussprüchen hatte man erwarten sollen, daß sich Melanchthon unbedingt dem Allegoristren widersetzen würde; allein er nahm nichtsdestoweniger an, daß es einige Thatsachen und Ceremonien gebe, die den Zweck haben, etwas Anderes zu bedeuten; als Beispiele erwähnte er die Geschichte von Jonas, das Ofterlamm, den Schleier Mosis. Er rieth zwar, die Allegorien nicht ängstlich zu suchen, da sie keine sichern Beweise liefern, fondern höchstens dazu dienen konnen, das mas aus andern Stellen deutlich hervorgeht, zu unterstüßen; für die Predigt, den erbaulichen Bortrag gab er fie zu, nur in der Wiffenschaft follte man sich davor hüten; auch behauptete er, daß selbst da, wo eine allegorische Deutung angemessen ist, deunoch der buchstäbliche Sinn beizubehalten sei; die Thatsachen haben ihre historische Bahrheit, seien aber zugleich Borbilder, so wie man überhaupt Bergleichungen gebraucht und auch in der Natur eine Symbolif für menschliche Zustände findet. Das war aber bann feine eigentliche Allegorie mehr, im Sinn bes Origenes oder der mittelalterlichen Theologie, sondern mehr nur eine rhetorische Figur. Endlich wollte Melanchthon, daß die Allegorien immer auf Chriftum bezogen und nie zur Begründung neuer Lehren migbraucht wurden, und daß nur der, der vorher schon eine genaue und sichere Kenntniß vom Evangelium befitt, fich dieselben erlauben durfe; diejenigen, die noch nicht fest sind, seien zu ermahnen, davon abzustehn. So wie Luther, der sich stark gegen die allegorische Deutung aussprach und sie dennoch liebte, so hat sie auch Melanchthon in seinen erbaulichen Bibel-Erklärungen häufig benütt; Beide hatten in der Theorie das Rechte erkannt, schwankten aber in der Pragis; der Unterschied, den sie zwischen wiffenschaftlicher und populärer Exegefe machten, hatte keinen Grund; und die Schranken, mit denen fie bas Allegoriftren zu umgeben suchten, waren nicht sicher genug, um Andre vor der Willfür zu bewahren, die das Gefährliche Dieser Art von Auslegung ift.

Noch auf einen andern exegetischen Grundsatz Melanchthons machen wir ausmerksam, der von großer Bedeutung ist. Er wollte, daß man die Persönlichkeit jedes einzelnen biblischen Schriftstellers so viel als möglich historisch und psychologisch zu erkennen suchte; je mehr er namentlich in das innerste Wesen des Paulus eindrang, desto mehr ward ihm der Sinn seiner Lehre klar; und da sich die Persönlichkeit auch in der Eigenthümlichkeit der Sprache abspiegelt, so war dies ein Grund für ihn, die Ausdrucksweise, die besondre Art der Gedanken-Entwickelung, das Charakteristische der Darstellung zu erforschen, und z. B. von einer Rhetorik des Paulus zu reden.

Für die Erklärung endlich der historischen Bücher der Bibel ist, ihm zufolge, die Kenntniß der Eulturzustände und der Geographie Palästina's eine unerläßliche Bedingung. Er verfaßte selber eine kurze Beschreibung des

heitigen Landes, so weit eine solche damals möglich war'). Er wollte ber Frömmigkeit durch Abbildung der Oertlichkeiten zu Hülfe kommen, weil die Theilnahme an den evangelischen Thatsachen lebendiger wird, wenn sich die Phantasie ein Bild von den Gegenden machen kann, wo sie sich zugetragen haben. Oft ermahnte er daher seine Inhörer, Karten und Bilder anzusehn: "ich pslege euch zu erinnern, daß ihr euch die Orte vergegenwärtigt, weil dies nicht nur Licht über den Text verbreitet, sondern auch die Gemüther bewegt, daß die Dinge, die da geschehn sind, mehr Eindruck auf sie machen; denn durch Nachsehn nach den Orten kommen wir so zu der Sache, als wären wir gleichsam dabei gegenwärtig." Ein ander Mal sagte er: "ihr müßt jene Gegenden so vor Augen haben, daß, wenn ihr die Geschichten les't, ihr gewissermaßen in die Spuren derselben tretet und euch vorstellt, wo Christus gewirkt und gelitten hat und auferstanden ist; die Beschreibung und Abbildung der Orte sollte euch in hohem Grade erwünscht sein; wären wir nicht so thöricht, wir würden große Stücke darauf halten?)."

Wir besitzen von Melandython eine beträchtliche Anzahl biblischer Commentare. Seine Sprach- und Geschichtkenntniß, sein dialektischer Scharfsinn, feine innige Frommigfeit machten ihn gang geeignet, die Bedingungen gu erfüllen, die er an den Ausleger beiliger Schriften stellte. Seine Methode, obwohl weit entfernt, das philologisch=historische Element auszuschließen, war boch vorzugsweise die dogmatische; dies lag in den Bedürfniffen seiner Zeit. Das Interesse der Reformatoren erforderte, daß sie, den Ratholiken gegenüber, die sich mehr auf die Tradition als die Bibel stütten, ihre Lehre als mit dieser lettern übereinstimmend darstellten, das heißt, sie exegetisch begrundeten. Da ferner die reformatorische Theologie nicht blos eine Berstandes - Uebung war, sondern den Zweck hatte, den Menschen in seinem Innersten umzugestalten, um ihn zum Seil zu führen, so ging mit der dogmatischen Erklärung die praktische Hand in Hand. In seinen biblischen Borlesungen und in den daraus hervorgegangenen Commentaren suchte Melanchthon zuerst den Sinn der Worte festzustellen, und dann die Lehren darans zu entwickeln, um lettere in ihrer biblischen Reinheit, mit Bezugnahme auf die Ratholiken und die protestantischen Sektirer, zu zeigen. mit Unrecht gesagt, er habe bei einigen Buchern, befonders bei denen des Paulus, zu viel Gewicht auf den Beweis gelegt, daß der Berfaffer die rhetorischen und dialektischen Regeln befolgt habe; seine 1529 geschriebene oratorische Disposition des Briefs an die Römer3) ist nicht eine blose Anwendung der Rhetorif auf diese Epistel, sie ist vielmehr eine meisterhafte Erörterung der Ideenfolge und des innern Zusammenhangs des Briefs, die

-131 Va

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XX, S. 441 u. f.

<sup>2)</sup> Chenb., B. XXV, E. 208, 380.

<sup>3)</sup> Chenb., B. XV, G. 443 u. f.

Somibt, Melanchthon.

jedem einzelnen Stück, jedem Nebengedanken seine nothwendige Stelle im Ganzen anweist.

Sorgfältig verglich und prüfte Melanchthon die Unsichten andrer Erflärer, sowohl der Kirchenväter als der spätern; in seinen Vorlesungen theilte er aber nur wenig davon seinen Zuhörern mit; er zog es vor, seine eigene, nach bestem Vermögen gewonnene Meinung zu geben, ohne durch Widerlegung die Zeit zu verlieren, oder durch Nebeneinanderstellen widersprechender Urtheile Zweifel zu erregen. "Lef't oft und mit Liebe," sagte er einmal, "die Schriften des Paulus; dies nütt mehr, als wenn ihr große Haufen von Commentaren lefen wurdet ;" in diefen lettern fei zu viel Menschliches, der Ausleger könne es selten über sich bringen, seine Persönlichkeit gang gurucktreten zu laffen, und doch follte er eigentlich nur Wegweiser sein; " die Lehre des heiligen Beiftes kann nur aus der Schrift 'geschöpft werden; wer möchte sich anmaßen, diesen Geist deutlicher reden zu lassen, als er selber es thut')?" Da er stets nur auf das Wesentlichste bedacht war, überging Melandthon zuweilen untergeordnete Schwierigkeiten; er begnügte fich dann, den allgemeinen Sinn aus dem Context zusammenzufassen. Seine Borlesungen untermischte er mit Erzählungen von Geschichten, mit Beisvielen vus alter und neuer Zeit, fogar mit Schwänfen von Abeligen, Burgern, Monden, wie es damals die Sitte war. Einer seiner Schüler bat deren über dreihundert gesammelt2). Man begreift leicht, daß solche Vorträge die Jugend anziehen mußten; die vielen Nutzamwendungen auf die scheinbar geringfügigsten Dinge, das freie Sprechen, die eingeflochtenen Unefdoten, die Klarheit der Darstellung, das rasche Treffen des richtigsten Ausdrucks, felbst das Unterbrechen der lateinischen Rede durch deutsche Gage, um die Sachen auf's Schnellste verständlich zu machen, dies Alles gab seinen Borlesungen eine Lebendigkeit, die ihren Eindruck nie verfehlte. Die Briefe derer, die zu Wittenberg studirten, sind voll Bewunderung über seine Art zu lehren. "Er ist wunderbar beredt," schrieb unter Andern Grynaus an Buger3), "er lehrt mit ich weiß nicht welcher Schärfe des Geistes, die die Herzen der Jünglinge durchdringt; es lebt ficher Keiner in unfrer Zeit, der schon so Biele zum Eifer für die Studien entflammt hat; Niemand hat mehr als er die Liebe zur Theologie in mir angeregt."

Außer den mehr wissenschaftlichen Borlesungen an der Universität, hat Welanchthon auch erbauliche Bibel-Erklärungen gehalten. Schon frühe hatte er die Gewohnheit, den bei ihm wohnenden Schülern die sonntäglichen Perikopen praktisch auszulegen 1). Als nach dem schmalkaldischen Kriege die

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XXI, S. 228.

<sup>2)</sup> Chenb., B. XX, G. 519 u. f.

<sup>3) 4.</sup> Cept. 1533. Ms.

<sup>4)</sup> Einer seiner Schuler gab 1544 biese Bortrage heraus; 1549 überarbeis tete er sie selber behufs der Prediger. Corp. Ref. B. XIV, S. 161 u. f.

zerstreute Universität sich wieder gesammelt hatte, und wiese Ansländer, Ungarn, Franzosen, Italiener kamen, die den deutschen Gottesdienst nicht befolgen konnten, vereinigte sie Melanchthon jeden Sonntag früh in seinem Hause, um sie durch die Erklärung der Perikope zu erbanen; bald kanden sich auch andre Studenten, selbst Professoren und mit dem Lateinischen vertraute Bürger ein, so daß er die Zusammenkunste in den öffentlichen Hörsaal verlegen mußte; sie dauerten fort bis zu seinem Tod. In freier Rede gab er grammatische und historische Erklärungen, entwickelte die dogmatischen Lehren, machte deren Anwendung auf das Leben, erzählte Beispiele und Geschichten; es waren weder Predigten noch Vorlesungen, sondern familiäre, durch Fragen unterbrochene Unterhaltungen eines Lehrers mit seinen Schüslern, mit Abschweifungen auf die verschiedensten Gebiete, wie es die Natur solcher Vorträge mit sich brachte. Aus diesen, von Vielen nachgeschriebenen Reden entstand seine, von Christoph Pezel gesammelte, höchst interessante Postille.

In Bezug auf das Alte Testament hat Melandython Commentare über einige Capitel der Genefis, über Daniel, die Pfalmen, die Spruche und den Brediger Salomo's geliefert2); seine Borlesungen über mehrere Propheten find nicht veröffentlicht worden. Man darf sich nicht wündern, wenn er in den alttestamentlichen Commentaren auch neutestamentliche Lehren, wie die von der Kirche, dem Abendmahl, der Rechtfertigung entwickelte; das Alte Testament war für ihn eine durchgängige Beissagung auf das Neue; er wollte zeigen, wie das in dem einen Prophezeite und Vorgebildete in dem andern in Erfüllung gegangen ift. Seine exegetische Thätigkeit war indeffen vornehmlich auf die neutestamentlichen, und unter diesen zunächst auf die paulinischen Schriften gerichtet. Auch dies war eine Nothwendigfeit der damaligen Zeit. Die Wahrheit der evangelischen Geschichte brauchte man nicht zu vertheidigen, sie war von den Katholiken nicht angegriffen; nur die tiefe Bedentung der heilsthatsachen war verdunkelt worden; Christus war nicht mehr der einzige Verföhner und Mittler; außer seinem Verdienst war das der Menschen behauptet; außer seiner Bermittlung die der Maria und der Beiligen; außer seinem einmaligen Opfer das täglich fich wiederholende der Messe. Für den Erlösungs - bedürftigen Menschen mußte das Berdienst Christi in seiner Ausschließlichkeit wieder dargestellt, und die Rechtfertigung durch den Glauben der Gerechtigkeit der Werke entgegengesetzt werden. lag daher nahe, hauptfächlich diejenigen Bücher des Neuen Testaments zu behandeln, welche die innige Beziehung des Werkes Christi zum Seil der Menschen ausführen. Unter Melanchthons neutestamentlichen Commentaren, die den Evangelien des Matthaus und des Johannes, den Episteln an die

-111 1/4

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XXIV unb XXV.

<sup>2)</sup> Gbend., B. XIII und XIV.

Mömer, die Corinther, die Colosser, die Philipper und an Timotheus gewidmet sind, sind die über den Römerbrief die wichtigsten. Selbst Katholisen hielten sie hoch; Erasmus kaufte drei Exemplare der Ausgabe von 1532, von denen er eins an den Bischof von Augsburg, Christoph Stadion, und ein andres an den Cardinal Sadolet überschickte; er fand zwar Mehreres daran zu tadeln, im Ganzen aber, sagte er, sei das Werk reich an lauterm Gold?). Auch der Cardinal Reginald Pole pries es als eine trefsliche Schrist.

Bu den biblischen Arbeiten Melandythons gehört auch sein Antheil an der deutschen Uebersetzung durch Luther. Richt nur übersetzte er die Bücher der Maccabäer, soudern war auch sonst, wie es aus den Briesen der beiden Männer hervorgeht, seinem Freunde vielsach behülslich. Luther ließ keinen Theil im Druck ausgehn, ohne daß Melanchthon ihn vorher durchgesehn hätte. Als Luther im Jahr 1540 das große Werf zu verbessern gedachte, veranstaltete er wöchentliche Zusammenkuste mit Melanchthon, Bugenhagen, Eruciger, Jonas und Andern; hier ward jede einzelne Stelle genau durchgesprochen, man verglich die alten Verstonen, um den richtigsten Sinn und den angemessensten Ausdruck zu sinden 4). Auch die 1529 zu Wittenberg erschienene lateinische Uebersetzung der Bibel rührte wohl gemeinschaftlich von Luther und Melanchthon her; wegen der Unzuverlässigseit der Vulgata, hielt Letztere eine neue lateinische Bearbeitung für nöthig, um solchen, die weder die Ursprachen noch das Deutsche verstünden, einen reinern Text in die Hände zu geben 3).

Die Auslegung war für Melanchthon das Mittel, den Lehrgehalt aus der Bibel zu entwickeln; zu diesem Zweck mußte sich dialektische Argumentation mit ihr verbinden, um den systematischen Zusammenhang der einzelnen Loei zu bestimmen. Er war der Erste unter den Reformatoren, der diese methodische Behandlung versuchte. Außer der wissenschaftlichen, von einem obersten Grundsaße ausgehenden Ordnung, verlangte er ferner von dem Dogmatiser die größte Klarheit des Ausdrucks, das Bermeiden aller Zweidentigseit und Sophistis. Der scholastischen Theologie der Katholisen, der Lehrverschiedenheiten unter den Protestanten, den subjectiven Meinungen einiger Parteistister gegenüber, war es seine stete Sorge, die rechte Lehre in ihrer möglichsten Einsachheit vorzutragen, sie von den geistverwirrenden Grübeleien zu befreien, und sie auf das allein Wesentliche, zum Seelenheil Nothwendige zurückzusühren, um die Ingend, die einst der Kirche dienen

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XIV und XV.

<sup>2)</sup> Erasmus an Melanchshon, 6. Oft. 1534; in Sabini poemata. Leipz., 1581, S. 440.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. B. XXIV, S. 857.

<sup>4)</sup> Matthefius, Fol. 151".

<sup>5)</sup> Thilo, E. 25.

follte, vor Irrthum und Streitsucht zu bewahren. "Sucht," fagte er zu feinen Buhörern, "fucht das was nothig ist und lernt es recht, zähmt eure Gemüther, auf daß sie sich nicht unhaltbaren Speculationen oder Phantasien überlaffen." "Wenn wir nicht einfach das Wort festhalten, wenn ein Jeglicher phantasirt und thut was er will, so sind wir die Kirche nicht, und hifft nicht, daß man den Borwand der christlichen Freiheit fürwendet." "Ich liebe den rechten Ausdruck und predige täglich in der Schule, daß fich Alle gewöhnen mögen, die eigentliche Redeweise beizubehalten; ich will auch, daß man es mir nirgends nachsehe, wenn ich uneigentlich rede; ich bin mir felber der strengste Richter, und lobe die, welche eine scharfe Censur auf mich amwenden 1)." Darum hat er auch seine Loci so oft überarbeitet, und konnte mit Recht von sich fagen: "ich habe Einiges deutlicher gemacht, als es vor Zeiten war." An Rlarheit hat ihn Keiner übertroffen; allein was die wahrhaft wissenschaft= liche Construction der protestantischen Theologie betrifft, so ist sie ihm nicht völlig gelungen; in diesem Bezuge stehn seine Loci unter der Institution Calvins. Er war kein eigentlich speculativer Beist; sein Saupt-Interesse war immer das ethische, die Darstellung deffen, was zur Befriedigung des Beilsbedürfniffes und des frommen Lebens gehört. Es ware überfluffig, diefe Gegenstände hier noch einmal vorzunehmen; an mehrern Orten der Lebensgeschichte ist zur Genüge davon gehandelt worden.

Gine nothwendige Vervollständigung der theologischen Studien war für Melanchthon die Kirchengeschichte. Zur Zeit der Reformation bedurfte man der historischen Untersuchung zu einem doppelten Zweck, einmal um zu zeigen, wie die Frrthumer und Migbranche in der Rirche aufgekommen maren, sodann um den, dem Protestantismus gemachten Vorwurf der Neuheit abzuwenden, indem man feine Hebereinstimmung mit den Lehren und Gebräuchen der ersten Jahrhunderte bewies. Ans diesem Bedürfniß ging das erste große firchen-historische Werk der neuen Zeit hervor, die von Flacius unternommenen bändereichen Maadeburger Centurien. Auch Melanchthon war auf's Genauste mit der Geschichte der Bater, der Papfte, der Concilien vertraut; er verfäumte nichts, um seine Zuhörer zu diesem Studium zu ermahnen, das indessen damals der Jugend kaum möglich war, da es weder Lehrstühle noch übersichtliche Sandbücher dafür gab; Jeder mußte zusehn, wie er fich selber den Stoff aus Euseb und den andern Historifern der alten Rirche, so wie aus den Chronifen des Mittelalters sammelte; Melanchthons Reden über das Leben einiger Kirchenväter, seine Borlesungen über das Werk Carions, füllten die Lücke nur nothdürftig aus.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. VI, S. 109; B. XXV, S. 714.

## Sechstes Capitel.

gäusliches Leben. — Charakter 1).

Wir haben uns von Melanchthous Kenntnissen, von seiner wissenschaftlichen und theologischen Thätigkeit einen Begriff zu machen gesucht, und die Gigenschaften bewundert, durch die der große Lehrer so Ausgezeichnetes geleistet hat. Treten wir nun noch in sein Haus mit ihm ein, um ihn in dem stillen, gemuthlichen, und doch fo arbeitsvollen und uneigennützigen Leben zu betrachten, das er zu Bittenberg führte. Seine Lebensweise trug das Gepräge der Einfachheit seines ganzen Wefens. Sein Ginkommen war gering; für die Borlesungen nahm er meist von den Studenten kein Honorar; auch seine literärischen Arbeiten trugen nur wenig ein; die Rostgänger in seinem Hause zahlten nicht mehr, als was für sie ausgegeben ward. In den ersten Jahren besonders ging es so kummerlich, daß er, 1524, scherzend flagte, er habe seit seiner Che der Fran Catharina noch nicht einmal ein neues Kleid auschaffen können?). Später erhielt er oft von Kürsten und Städten reiche Geschenke, meist filberne Becher; Bergog Albrecht von Preußen verehrte ihm, als Geltenheit, einen aus Bernftein verfertigten Löffel; ein ander Mal fandte er ihm eine Glenshaut für ein Wamme3). Vom König Christian III. von Dänemark erhielt er eine jährliche Benston, für die er ihm, nach der Sitte der Zeit, die wichtigsten Neuigkeiten mittheilen mußte. Geld und But hatten jedoch keinen Reiz für ihn; mit wahrhaft kindlicher Sorglosigkeit verschenkte er was er besaß; einst hatte er eine Anzahl werthvoller alter Mungen gesammelt, die er meift von Freunden erhalten hatte; einem Fremden, der ihn besuchte, schienen einige befonders zu gefallen; "nimm die welche du wünschest," fagte Melanchthon; "ich wünsche sie alle," entgegnete der Mann; obschon über diese Unverschämtheit betroffen, überließ er ihm den ganzen feltenen Schatz. 1560 erhielt Juffus Jonas von Albrecht von Preußen den Auftrag, einen Pokal von hundert Thaler Werth für ihn verfertigen zu lassen 4); Beucer sagte darüber zu Jonas: "ich wollte, daß ihm Riemand Geld schenfte, denn es hilft weder ihm noch seinen Rindern; sobald

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch Georgii, Zur Charafteristift Melanchthone, in Zellers theol. Jahrbüchern, Tübingen, 1843, Heft III, S. 403 u. f. Nur wird hier auf eine etwas übertriebene Art Melanchthons Eigenthümlichfeit auf einen gewissen seinen Kunstknu zurückgeführt, ben er allerdings besaß, ber aber nicht hinreicht, um sein gesammtes Wesen zu erklären.

<sup>2)</sup> An Spalatin. Corp. Ref. B. I, S. 697.

<sup>3)</sup> Ebend., B. II, S. 566; B. IV, S. 567; B. V, S. 355. Boigt, Mitstheilungen, S. 22.

<sup>4)</sup> Da bies wegen Melanchthons Tob unterblieb, überlies ber Herzog bie Halfte ber 100 Thaler Peucer, die andre Melanchthons Sohn Philipp. — Boigt, Briefwechsel, S. 370.

seine Besoldung kommt, gibt er davon weg, bis kein Heller mehr übrig ist, so daß ich dann für die Haushaltung sorgen muß." Peucer meinte, der Becher wäre ein zweckmäßigeres Geschenk, da er ihn behalten würde; und doch hatte er häusig, wenn kein Geld im Hause war, von seinen Pokalen verkauft, ohne sich darum zu kümmern, ob die Händler den rechten Preis bezahlt hatten oder nicht.

Seine Tracht war die eines Gelehrten feiner Zeit; ein schwarzer, bis zu den Küßen reichender Ueberrock von Tuch; für den Winter hatte er einen mit Belg verbramt. Eben fo einfach war fein Tisch; doch bedurfte er, seiner schwächlichen Gesundheit wegen, fraftiger Speise und guten Beins. Mit der fachsischen Rost konnte er sich nie befreunden; mit komischem Bedauern erinnerte er sich oft an die bessere in der Pfalz; selbst in einer Borlesung fagte er einmal: "es ift zu erbarmen, wir haben in diefem armen elenden Rest keine ordentliche Nahrung; es ist nichts gut zu bekommen, und wenn man schon etwas hat, so focht man's schlecht, Alles ift barbarisch 1)." Schlechten Wein fonnte er nicht vertragen; während des Augsburger Reichstags von 1530 machte er das Wortspiel, man habe hier nur Neckarwein, der aber kein Neftar sei?). Fürsten und Freunde versahen ihn bald mit Wildpret oder Fischen, bald mit feinerm Getränt; Bergog Albrecht fandte ihm ein Faß Ungarwein 3); Carlowig schenfte ihm italienischen, nebst einer Unweifung, ihn aufzubewahren; scherzend antwortete ihm Melanchthon, er wiffe ein leichteres Aufbewahrungsmittel, nämlich den Wein mit Freunden zu vertrinfen 4). So wie Luther liebte er die Geselligseit; gern fah er Freunde um sich versammelt; ernste und heitere Reden wechselten bei den Albendmahlzeiten; er ergablte Anekdoten und Fabeln, oder gab Rathfel zu löfen. Dit diefer Heiterkeit, die aus der Ruhe eines frommen Herzens entspringt, verband fich ein für alles Schöne empfänglicher Sinn. Nicht nur die Freude an den Meisterwerken der Alten bezeugte bei Melandthon diesen Sinn, fondern auch sein Widerwille gegen alles Robe, gegen das cyflopische Leben, wie er es nannte, feine Borliebe für harmonischen, das ganze Gemuth ausprechenden Gottesdienst, der Genug, den er an den Kunften fand, seine trefflichen Urtheile über die berühmten Künstler seiner Zeit 5). Auch in den Kirchen wünschte er, daß Gemälde beibehalten würden, um der Phantafie des

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XXV, S. 543.

<sup>2)</sup> An Beit Dietrich, 4. Mai 1530. Gbent., B. II, G. 40.

<sup>3) 1557.</sup> Gbend., B. IX, S. 544.

<sup>4)</sup> Ebend., B. XXIV, S. 534. — 1559 fandte ihm ber Senat von Franksfurt am Main brei Ohmen.

<sup>5)</sup> So sagte er z. B. in seiner Mhetoris: "Durerus pingebat omnia grandiora, et frequentissimis lineis variata. Lucae picturae graciles sunt, quae et si blandae sunt, tamen quantum distent a Dureri operibus, collatio ostendit. Matthias quasi mediocritatem servabat." Corp. Ref. B. XIII, S. 504. — Lucas ist Lucas Aranach; Matthias, M. Grunewalb.

Beschauers die Vergangenheitlebhafter zurückzurusen; "wären wir nicht," sagte er einst, "im Besitz der Wohlthat der Malerei, wir vergäßen die alten Historien gar." Nicht weniger erfreute er sich an Musik und Gesang: "in der Betrübniß ist es dem Menschen natürlich, den Geist durch Gesang zu besänstigen; wer unter uns ist so roh, daß er nicht entzückt würde, wenn er die Nachtigall in den Gebüschen hört oder die Lerche, die sich singend zum Himmel erhebt? Laßt uns nicht das Beispiel derer befolgen, die die Musik verachten, sondern vielmehr den Eifer dafür beleben.")."

Um wohlsten fühlte er sich unter den Seinen. Es herrschte da ein gottergebener und freundlicher Beift, er nannte fein Saus ein Kirchlein Gottes, und verwirflichte das schone Ideal eines driftlichen Familienlebens, in Ernst und Beiterfeit, durch die berglichste Frommigfeit verflart. Seine Gattin mar eine treue Sausmutter und eine aufopfernde Wohlthaterin der Armen; oft beraubte sie sich des Nöthigsten, um den täglich bei ihr einsprechenden Nothleidenden zu helfen. Sie gebar vier Rinder, zwei Gohne und zwei Tochter, 1524 Anna, 1525 Philipp, 1527 Georg, 1533 Magdalena. Mit inniger Liebe hing der Bater an Diefen Kindern; in vielen Briefen, ja fogar in Borlesungen ergählte er oft von ihrem harmlofen Treiben. Als einst ein frangöfischer Gelehrter ihn besuchte, traf er ihn, in der einen Sand ein Buch, mit der andern die Biege schankelnd. Sein Töchterlein kam einmal in fein Zimmer und fah ihn weinen; es fette fich auf feinen Schoos und wischte ihm mit der Schurze die Thranen weg; dieser Beweis findlicher Theilnahme ging ihm tief zu Bergen 2). Er fagte: "wenn wir Kinder haben, fo fuffen wir sie; wie stellen wir und so narrisch! fabe es ein Stoiter, er wurde es tadeln ober wenigstens denken: was ist das für ein Ged'3)!" Sein Sohn Georg ftarb schon 1529, zwei Jahre nach der Geburt; er schrieb darüber an Aquila 1): "nichts ift mir theurer gewesen als dieser Anabe; es leuchteten herrliche Beistesgaben aus ihm hervor; welchen Schlag mir diefer Berluft gegeben hat, fann ich mit Worten nicht sagen." Der andre Sohn, Philipp, machte ihm manche Sorge; er war gutmuthig, aber leichtsinnig und ohne Talent; als er die Rechte studirte, perlobte er sich im neunzehnten Jahr heimlich mit einem Madchen aus Leipzig, gab jedoch, auf des Baters Rath, die Berbindung wieder auf 5); er ward später Notar der Universität und starb in hohem Alter. Anna heirathete 1536 Georg Sabinus aus Brandenburg, der 1523 nach Wittenberg gekommen war, bei Melanchthon gewohnt und schöne Anlagen für Poeste gezeigt hatte; er war in Briefwechsel mit vielen auswär-

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 96.

<sup>2)</sup> An Camerarius, 24. 3an. 1544. Chenb., B. V, C. 294.

<sup>3)</sup> Chenb., B. XXV, S. 488.

<sup>4) 21.</sup> Aug. 1529. Cbend., B. IV, C. 970.

<sup>5)</sup> Zwei Briefe. von Margaretha Kuffner und Philipp finden fich ebend. B. V, S. 286.

tigen Gelehrten, und stand eine Zeit lang im Dienste des Aurfürsten Albrecht von Mainz. Zur Hochzeitseier fandte dieser eine Gesandtschaft nebst einem stattlichen Geschenk; von Cardinal Bembo erschien eine zierliche Gratulation, in der Weise dieses heidnischen Humanisten 1). 1538 ward Sabinus Prosessor der klassischen Literatur zu Frankfurt an der Oder und 1544 Rektor der Schule zu Königsberg. Welanchthon sah ungern seine Tochter so weit von ihm wegziehn; sie war nicht glücklich mit ihrem Gatten, der, eitel und leichtssertig, Schulden machte und nicht immer die eheliche Treue bewahrte. Als Auna 1547 starb, bat der schwerbekümmerte Welanchthon den Schwiegersohn, seine Kinder nach Wittenberg zu schießen, um sie unter der Pslege der Großmutter erziehen zu lassen; diese Kinder waren in den Trübsalen seiner letzten Jahre des alten Mannes Erheiterung. Seine zweite Tochter, Magdalena, hatte sich 1550 mit dem Arzie Caspar Peucer verehlicht, der eine Stütze des Baters ward, ihn auf Reisen begleitete und mit einer Berehrung an ihm hing, die ihm später schwere Verfolgung zuzog.

Bu Wittenberg und an andern Orten hatte Melanchthon viele bergliche Freunde; der liebste mar ihm Camerarius; er nannte ihn die Balfte feiner Seele; " wenn ich mich," fcbrieb er ibm, " von meinen Rindern trenne, bin ich nirgends lieber als bei dir 2)." Befand fich ein Freund in Noth, fo konnte er ficher auf feine Guife gablen; als hieronymus Baumgartner, im Jahr 1544, vom Speirer Reichstage beimfehrte und unterwegs von einem Raubritter gefangen gemacht wurde, gab fich Melanchthon alle erdenkliche Mube, um deffen Befreiung zu bewirfen, die indeffen erft nach Jahresfrift erfolgte. Fremde, befonders Religionsflüchtlinge, fanden in feinem Baufe die gaftfreundlichste Aufnahme; jeder Durchreisende befuchte ihn, Biele tamen nur, um ihn zu sehn und wurden ihm manchmal zur Last; die Ginen verlangten Empfehlungen, Andre einen Spruch in ihr Stammbuch; Reinem verweigerte er das Gewünschte, und konnte er es nicht über fich bringen, einem unzuverlässigen Menschen ein Zeugniß zu geben, so schenkte er ihm Geld, um ihn nicht zu beleidigen. Mit inniger Liebe schloß er fich an Jungere an, wenn ihr Wesen ihm entsprach; zwei namentlich, zwei Flüchtlinge, wurden ihm theuer; der eine war der Spanier Frang Enginas, Dryander genannt, der, nachdem er Melanchthon ein erstes Mal besucht hatte, nach Belgien ging, von ber Inquisition ergriffen wurde und nach langer Gefangenschaft auf merkwur-Dige Beife aus dem Rerfer entfam und nach Bittenberg guruckfehrte; "du kaunst nicht glauben," schrieb 1550 der Student Jakob Schwart an Dryander 3), "wie sehr unser Philipp dich liebt; er läßt keinen Tag vorübergehn, ohne

<sup>1)</sup> Bembo, Epistolae familiares, Buch VI, Ep. 60; in deffen Werken, Benedig 1720, Fol., B. IV, S. 235.

<sup>2) 19.</sup> Sept. 1556. Corp. Ref. B. VIII, S. 849.

<sup>3)</sup> Ms.

beiner zu gebenken; oft fagt er, er wunschte nichts lieber, als den Reft feines Lebens in deiner freundlichen Gesellschaft zu verbringen." Als 1552 Dryander und seine Battin zu Strafburg ftarben, bot fich Melanchthon an, eine ihrer Töchter zu sich zu nehmen 1). Der andre dieser Freunde war der geistvolle Burgunder Subert Languet, der im Jahr 1547 in Italien von einem Deutschen die Loci erhielt, sie mit Gifer las und in denselben " den Faden der Ariadne fand, der ihn aus den Labyrinthen führte, in denen er fich verirrt hatte; " da jedoch die Schriften Luthers und der Schweizer einige Bedenken in ihm erregten, ging er felber nach Bittenberg, ließ sich von Melanchthon belehren und ward fein ergebener Schüler 2). Im Saufe Melanchthons lernte ihn Mordeisen kennen; dieser schlug ihm vor, als diplomatischer Agent in des Rurfürsten Dienfte zu treten; Languet nahm es nur unter ber Bedingung an, jedesmal, wenn er von einer Gendung guruckfehrte, nicht am Bofe, fondern bei Melanchthon wohnen zu durfen 3). Diefer fand großen Genuß an bem Umgang mit dem gewandten, scharfblickenden Manne, deffen Renntniffe ber politischen Verhältniffe Europa's zu den interessantesten Gesprächen Anlaß gaben.

Die nämliche Freundlichkeit wie gegen seine Hausgenossen bewies Melanchthon gegen alle Studenten Wittenbergs. Die Eigenschaften seiner Lehrweise, seine Persönlichkeit, sein liebenswürdiges, aller Pedanterie fremdes Wesen, gewannen ihm die Herzen der Jugend; er wußte diese, wie Wenige, an sich zu sessen blose Erscheinung genügte oft, um die aufgeregten Gemüther zu besänstigen oder einem Unsug ein Ende zu machen. Einst als er Abends von einem Besuche nach Hause ging, gerieth er unter einige betrunkene Studenten; sie erkannten ihn nicht und schleppten ihn bis an den Fluß, um ihn unterzutauchen; bis dahin hatte er sie gewähren lassen, jetzt sagte er lächelnd, sie hätten Magister Philipp unter den Händen; bestürzt liesen die Einen davon, die Andern, zur Bestinnung gesommen, geleiteten ihn ehrerbietig heim. Ein ander Mal hörte er Lärm in der Nacht; er kleidete sich an und ging hinab; ein Hause Betrunkener tobte auf der Straße; er ermahnte sie zur Ruhe, Alle folgten, nur ein Pole gerieth in Wuth und drang mit dem Degen auf ihn ein; seine Gesährten hielten ihn jedoch zurück.

Während so Melanchthon durch seine Lehrart und seine Freundlichkeit die Jugend an sich zog, gab er zugleich das Beispiel der unermüdetsten Arbeitstreue. Trop häusiger Kränklichkeit gönnte er sich Nachts nur kurze Ruhe; er pflegte gleich nach dem Abendessen zu Bette zu gehn, bald nach Mitternacht stand er wieder auf, um zu arbeiten; die meisten seiner Werke sind in den frühsten

<sup>1)</sup> An Marbach, 23. Juni 1553. Ms.

<sup>2)</sup> Languet an Camerarius, 1564. Langueti epistolae ad Camerarios. Leipz., 1685. S. 27.

<sup>3)</sup> Languet an Kurfurst August. Langueti epistolae, Buch I, G. 264.

Morgenstunden geschrieben; der Tag war dem öffentlichen Umte gewidmet. Bedenkt man, daß er täglich mehrere Vorlesungen bielt, daß er eine der ausgebreitetsten Correspondenzen hatte, daß er an ben verschiedenartigften Berathungen Theil nehmen und nach allen Seiten bin Rath geben mußte, fo fragt man fich mit Staunen, wo er die Zeit dazu fand und wie er es bei feiner fchwachlichen Gefundheit ertrug. Fürsten, Städte, Rirchen, Univerfitaten, Prediger, Laven befragten ihn über die mannigfachsten Dinge; man ftromte zu ihm, fagte Beerbrand, wie zu einem belphischen Drakel 1). Er war der beständige Schriftführer Bittenbergs; fast alle Proclamationen und Unreden an die Studenten wurden von ihm verfaßt; daneben bedienten fich die sachfischen Aurfürsten und der protestantische Bund seiner Feder, wenn es galt, Briefe an fremde Fürften, Bedenken über firchliche Angelegenheiten oder gemeinsame Beschluffe über die Lehre zu schreiben. Es war feine Uebertreibung, wenn er einmal an Camerarius fchrieb2): "was die Poeten von den Arbeiten der Berdammten im Tartarus fagen, ift wenig im Bergleich mit denen, womit ich beladen bin." Sie wurden noch vermehrt durch feine unendliche, baufig migbrauchte Dienstfertigkeit; Niemanden war er im Stande, etwas zu verweigern; fein Grundfat mar, Allen Alles zu fein. Fur feine Schüler verfaßte er die Briefe an ihre Eltern; für befreundete Gelehrte schrieb er Borreden zu ihren Werken; fur Georg von Anhalt Predigten; fur feine Collegen Thesen zu Disputationen oder akademische Reden; es geschah oft, daß, wenn der Redner den Katheder bestieg, das Concept noch nicht fertig war und ihm stückweise und noch feucht zugebracht wurde. Für Eruciger fcrieb er einen Commentar über den erften Brief an Timotheus, für Eber einen über die Corintherbriefe, die Beide ihren Buhörern Dictirten 3). Predigern lieferte er Predigtplane; fo dem Magister Gebaftian Froschel, der zu Bittenberg die Sonnabends Borträge über das Evangelium Matthät zu halten hatte, und es nicht wagte, Eigenes auf die Ranzel zu bringen; jeden Freitag gab er ibm eine Disposition, zuweilen sogar vollständig ausgearbeitete Reden 4).

Was er auf Neichstagen, Conventen, Religionsgesprächen gewirkt, ist aus seiner Geschichte bekannt. Trop seiner Neigung für ein stilles Leben, für ruhige Beschäftigung mit den Studien, mußte gerade er die Last dieser Verhandlungen tragen; oft zwar wünschte er, davon befreit zu sein, allein er hatte sich seinem Herrn hingegeben, und es ist ein rührendes, erhebendes Schauspiel, wenn man sieht, wie er seine liebsten Wünsche der evangelischen Sache geopsert hat. Dabei blieb er immer demüthig und bescheiden; nie, sagt Heerbrand, hat er sich, sondern stets nur die Wahrheit gesucht. Als er, nach Luthers

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. X, S. 306.

<sup>2) 12.</sup> Marg 1556. Gbenb., B. VIII, S. 693.

<sup>3)</sup> Cbenb., B. XV, S. 1295 u. f.; S. 1053 u. f.

<sup>4)</sup> Froschel gab sie 1558 heraus, gegen Melanchthons Wunsch. Ebenb., B. XIV, S. 535 u. f.

Tode an der Spige des Protestantismus stand, war er sich bewußt, "der heroischen Ratur" zu ermangeln, Die Diese Stellung erfordert hatte; er flagte oft, daß Luther nicht mehr da war, um durch fein Ansehn die Streitigkeiten zu schlichten. "Ich bin," schrieb er im Jahr 15521), "zu biesen großen Sachen wider meinen Willen gezogen worden, und erkenne mich viel zu gering; babe also die Zeit, da viel ungereimter Opinionen irre geloffen, Fleiß gethan, die Summe rechter und nothiger Lehre zufammenzuziehen und, fo viel mir möglich gewesen, eigentlich davon zu reden. Das habe ich treulich gemeint, der armen Jugend gu Gute, und weiß wohl, daß alle meine Schriften viel zu gering und zu schwach find, darum ich fie auch allezeit unfrer Rirchen Urtheil unterworfen." Jatob Sturm fagte ihm einmal, er erschrecke, wenn im Rath die Meinung siege, die er zuerst vorgetragen hatte, denn er befürchtete die Befahren, die fo oft auf das gefällte Urtheil folgen; Melanchthon erwiderte: "ich habe die nämliche Furcht, wenn Alchnliches mir begegnet 2)." Darum wünschte er ftets die Entscheidung über sein Thun und Lehren einer Berfammlung frommer und gelehrter Manner zu überlaffen, die ohne Leidenschaft die Bahrheit suchen würden. Benn er im Lauf der Zeit einige feiner Unfichten geandert bat, so bat er es nicht aus irdischen Rucksichten gethan, weder um einer Gefahr zu entgebn, noch um fich den Beifall von Fürsten oder Bolt zu verschaffen; seine Menderungen find eines der lautesten Zeugnisse seiner uneigennützigen Aufrichtigkeit. Batte ibn der Ehrgeiz befeelt, als Baupt der protestantischen Rirche zu gelten, er batte, in den Tagen als man anfing, nur auf Luther zu schwören, seine Meinungen für fich behalten, und in den flacianischen Streitigfeiten nicht nöthig gehabt so oft zu erklaren, er sei auf Berbannung gefaßt. Als er einst von Wittenberg verreif'te, und Matthefius und Andre ihm das Geleit gaben, erzählte er ihnen eine finnige Fabel, aus der fie lernen follten, nichts um der Welt Dank willen zu unternehmen, aber auch nichts um ihres Undanks willen zu unterlaffen 3).

In seiner Jugend war er zum Jorne geneigt; auch später noch blieb ihm eine gewisse Reizbarkeit ); um so mehr ist die Selbstbeherrschung zu bewundern, mit deren Hülfe er die Mäßigung erlangte, die eine der schönsten Jüge seines Charakters ist. Alles Gewaltsame, Schrosse; Maßlose, im Reden oder Handeln, war seiner der Harmonie bedürftigen Natur zuwider; seine Lebensgeschichte liesert hiezu Beispiele genug. Persönliche Beleidigungen ertrug er schweigend, ohne ste zurückzugeben; wenn er sich auch manchmal in Briefen an Freunde darüber beklagte, und von dem Entschlusse, sich zu vertheidigen, sprach, so that er dies doch nur in den seltensten Fällen; man sagte ihm einst,

<sup>1)</sup> Corp. Ref. 2. VII, S. 893.

<sup>2)</sup> An Sibemann, Dez. 1557. Gbenb., B. IX, G. 411.

<sup>3)</sup> Matthefius, Fol. 104a. Tifchreben, Fol. 56a.

<sup>4)</sup> Un Beit Dietrich, 27. Nov. 1540. Corp. Ref. B. III, G. 1172.

sein guter Ruf erfordere, daß er die Berläumdungen seiner Gegner widerlege; "was wurde man," erwiderte er, "von mir halten, wenn ich Andere beleidigen wurde? meinem guten Ruf wurde dies wenig nugen." In einer feiner Borlefungen fagte er die ichonen Worte 1): "es ift zuweilen nothwendig zu antworten, wenn Gottes Ehre beeintrachtigt icheint, wobei unfer Befenntniß erfordert wird; zu einer andern Zeit ift aber zu schweigen, oder nur mit großer Mäßigung zu antworten, nämlich bei Borwurfen geringerer Urt. Trefflich spricht Cyprian: der ist nicht ungludlich, der eine Schmahrede bort, sondern der, welcher sie ausstößt; und in einem alten Bedichte beißt es, feine Musik sei wohlthonender, als das Ertragen von Beleidigungen. Alfo muß ein rechtschaffener Mann fich mäßigen können, daß er nicht sowohl durch Worte, als durch die That fich von personlichen Beschimpfungen zu reinigen sucht." Rur wenn die Reformation und die evangelische Lehre angegriffen waren, trat er ale Bertheidiger auf, und auch dann meift mit Magigung; bochft felten, wenn zu grobe Lugen über die Protestanten veröffentlicht murden, ließ er seiner Entrustung freiern Lauf. Wo er es vermochte, suchte er den Veranlaffungen zu Streit zuvorzukommen; seine Freunde bewog er, Formeln, Die migverstanden werden konnten, fallen zu lassen; schwärmerische Geister suchte er durch Milde zurückzuhalten; er selber gab nach, -wo es ihm möglich war.

Daß er sich zuweilen in seinen Friedensbestrebungen, oder um nur die Predigt der reinen Lehre zu erhalten, fich einige zu weit gehende Concessionen abnothigen ließ, ift eine Thatsache, die nicht gelängnet werden fann, die aber in den Berhaltniffen der Zeit, wie wir fie mehrfach geschildert haben, ihre Erklärung findet. Der Buftand der Welt und der Rirche machte ihm bestandige Sorge; "er qualt fich fo fehr darum," fcbrieb Luther an Jonas, " daß es feine Gefundheit zerrüttet2)." Begen dieser Aengstlichkeit haben ihm seine Begner die übertriebenften Borwurfe gemacht. Gie tam weder aus perfonlicher Furcht, noch aus Mangel an Bertrauen zu Gott; fie murzeite in dem Bewußtsein der schweren Berantwortlichkeit, die er auf fich nahme, wenn er das Rechte verfehlen und durch seine Schuld die Herstellung des Friedens verhindern wurde. Das aufmerksame Achten auf den Gang der Dinge, die Renntniß der Menschen, die vielfach fich widerstreitenden Bewegungen, die Uneinigkeit unter den Protestanten, der Haß und die Macht der Gegner, konnten auch einen ftarkern Geift mit angftlichem Zweifel erfüllen. Erscheinungen am himmel und rathselhafte Naturbegebenheiten vermehrten seine Furcht; in Träumen sah er Bilder, die ihm die größten Gefahren vorzubedeuten schienen. Doch blieb er fest in dem Blauben, von dem er wußte, daß er die Welt überwindet. Als einft Camerarius ihn ermahnte, seine Gorgen auf Bott zu werfen, antwortete er ihm: "hatte ich feine Sorgen, fo hatte

<sup>1)</sup> Corp. Ref. B. XXIV, @. 551.

<sup>2) 14.</sup> Juni 1529. Luthere Briefe, B. III, G. 470.

ich kein Bedürfniß, Gott anzurufen; fie bewegen mich zum Gebet, und durch Dieses beffege ich fie." In seinem Leben haben wir viele Momente gesehn, wo er den unerschrockensten Muth bewiesen hat. Daß er in andern Källen mit Schonung zu Werk gegangen ist, war kein Verrath; man kann ihm nur Recht geben, wenn er an einen Freund schrieb 1): "ich weiß, daß Biele es für etwas Hobes halten, wenn fie fühn gegen Alles losschlagen, Reinen verschonen, Freunde und Feinde mit Krieg überziehen; so denke weder ich, noch will ich, daß du so denkest, noch meine ich, daß Paulus so gedacht hat, welcher besiehlt, man folle auf die Schwachen Rücksicht haben und sich der Brüder annehmen." In der That war das, mas seine Gegner für Muth ausgaben, oft nur Leidenschaftlichkeit und unbesonnene Site; Die Geschichte bezeugt, wie mahr ift, was er einst sagte2): "es berrscht jest eine große Grobbeit unter den Theologen, welche über Streitigkeiten verhandeln, und es geschieht gemeinlich, daß die, welche am ungelehrteften find, gegen Belehrtere und Bescheidenere mit ber ärgsten Erbitterung und hartnadigfeit zu Felde ziehen. Das follte in ber Rirche, wo wir in Liebe uns gegenseitig berathen und Gintracht halten mußten, der Fall nicht sein. Auch können jene gewaltigen Disputationen nicht mit dem Deckmantel eines gottlichen Gifers beschönigt werden. Denn das ift fein gottgefälliger Gifer, Lärm zu verführen über Dinge, die man nicht forgfältig erkannt hat. Wo mahrer Gifer ift, wie in Glias, Glisa und andern Beiligen, da geben sich auch Anzeichen des heiligen Beistes kund, der nicht gefährliche Spaltungen bewirft, sondern die Berbindung der Gemuther zu fordern sucht."

Auch heute gibt es noch Solche, die viel von Melanchthons. Schüchternbeit zu fagen wissen, und sich für desto rustigere Vertheidiger der evangelischen Wahrheit halten, je dreister sie ihn verklagen. Heute, wo die protestantische Rirche gegrundet und die Gemiffensfreiheit errungen ift, heute, wo keine öffentliche Religions Berhandlungen mit Fürsten und Bischöfen mehr stattfinden, ift es schwer, sich in die Zeiten des sechzehnten Jahrhunderts zu versetzen, und doch muß man es versuchen, wenn man nicht unbillig urtheilen will. Mancher der jest in bequemer Rube den alten Melanchthon tadelt, wer weiß, wie er damals gehandelt hatte, ob er nur so tapfer gewesen ware wie diefer schuchterne Mann! Nur dann dürfte man ihn anklagen, wenn er, um einen äußerlichen Frieden zu erkaufen, die evangelische Lehre selber zum Opfer gebracht hatte; daß er aber von diefer nie einen Finger breit wich, wird Jeder befennen, der unbefangen seiner Geschichte folgt. Er mar ein Mensch, als solcher hatte er allerdings feine Schwachen, und ift daber fein Beiliger fur uns in fatholischem Sinn; allein es mare die hartefte Ungerechtigfeit, ihn wegen Diefer Schwächen verdammen und sein Bild von der Ehrenstelle entfernen zu wollen,

<sup>1)</sup> Un Bohner, 1. April 1544. Corp. Ref. B. V, G. 348.

<sup>2)</sup> Chenb., B. XXV, G. 45.

die ihm neben Luther angewiesen ist; sie flößen vielmehr, wenn man die Schwierigkeiten seiner Lage bedenkt, die mitleidsvollste Theilnahme ein. Wir kennen wenig Persönlichseiten, die anziehender sind, als die des liebenswürdigen, frommen Magister Philipp. Er war ein ächter evangelischer Christ, bei dem sich, in seltener Harmonie, die Klarheit eines durch flassische Studien erleuchteten Berstandes mit der zartesten Innigkeit des Gefühls und dem lebendigsten Glauben verband, so daß er im sechzehnten Jahrhundert als der vollkommenste Repräsentant des, durch den christlichen Geist verklärten Humanismus und einer durch vielseitige Wissenschaft ausgebildeten Theologie erscheint.

# Shluß.

In seiner Trauerrede auf Melanchthon sagte Professor Winsheim von ihm und Luther: " Bott ift es, der diefe feine zwei großen Berfzeuge mit einander verbunden hat, fie, beren Befen fich fo munderbar erganzte, daß, wenn Luther dem Erasmus und Andern ein zu scharfer Argt der Uebel der Rirche zu sein schien, Melanchthon, benfelben Weg ohne Abweichen verfolgend, für viel fanfter und milder galt." In der That, wenn wir nach drei Jahrhunderten aus den Begebenheiten einen Schluß ziehen dürfen, fo muß man es als eine gottliche Fügung verehren, daß beide Männer zusammengeführt wurden 1). Luther allein hatte vielleicht die Reformation nicht durchgesett, es bedurfte dazu der Wiffenschaft und Mäßigung seines Freundes; aber auch Melanchthon allein hätte das Werk nicht vollbracht, er besaß Dr. Martins Beldengeist nicht. Der gewaltige Luther, der seine Rede an's Bolf richtete, brachte Fürsten und Gelehrte gegen sich auf; der ruhigere, feinere, flassisch gebildete Melanchthon verfohnte fie wieder; durch ihn bekam die protestantische Lehre eine Form und erschien nicht mehr als ein blos gewaltsames Auflehnen gegen die hergebrachte Ordnung. Luther felber hat es mehrmals in feiner fraftigen Beise gesagt; es that ihm oft "berglich web, daß seine Schriften so rauschten wie die Plagregen, und er wunschte, daß er fo fein sachte und lieblich könnte regnen wie Magister Philipp 2)." "Ich umß," schrieb er in der Borrede zu Melanchthons Commentar über den Colofferbrief, "ich muß die Rloge und Stamme ausreuten, Dornen und Beden weghauen, die Pfügen ausfüllen, und bin der grobe Baldrechter, der Bahn brechen und zurichten muß; aber Meifter Philipp fahret fauberlich und ftille daber, baut und

<sup>1)</sup> Bergl. auch henke, Das Berhaltniß Luthers und Melanchthons zu einans ber. Marburg, 1860.

<sup>2)</sup> Matthefius, Fol. 73 b.

pflanzet, faet und begießet mit Lust, nachdem ihm Gott reichlich seine Gaben gegeben hat 1)."

Bon Luthers farkem Beifte überwältigt, stimmte Melanchthon, in den erften Jahren , in allen Studen mit ihm überein ; doch zeigte fich schon damals seine Eigenthumlichkeit in dem Streben nach methodischer Darstellung der Lebre. Bald indeffen trat er felbstständiger auf, indem er die Gegenfate gu vermitteln und die schroffern Formeln zu mildern suchte. Da gab es denn freilich zuweilen Spannung zwischen ihm und Luther, allein es fam nie zu wirklichem Bruch; fie batten Beide zu febr das Bewußtsein, gusammenzugeboren; wenn fich auch fein so inniges Freundschaftsverhältniß zwischen ihnen bildete, wie z. B. zwischen Melanchthon und Camerarius, wenn auch Melanchthons garteres Gemuth fich gu Zeiten verlett fühlte durch Luthers scheinbare Barten, fo bewunderte er doch deffen beroische Gigenschaften, deren Nothwendigkeit für die Reformation er der erste mar anzuerkennen; seinerseits ehrte Luther bei dem Freunde, zu dem er stete in Liebe zuruckfehrte, die Frommigkeit und Belehrsamkeit, die Tüchtigkeit im Lehren und öffentlichen Sandeln. In einer 1561 erschienenen Schrift fagte Calvin 2), Melanchthon habe ihm öfters mit Seufzen den Bunfch ausgedrückt, bei ihm zu leben und zu fterben; bei ihm, meinte der französtiche Reformator, batte er sich wohl kräftiger gezeigt, weil er mehr mit ihm übereinzustimmen schien. Wir wissen nicht, ob er zu Genf anders oder glucklicher geworden ware, als zu Wittenberg; jedenfalls batte er dort das besondere, von Gott ihm aufgetragene Werk nicht vollbracht. Was Luther begonnen batte, das hat er, zuerst mit ihm, dann allein, unter Gottes Segen weitergeführt; die Nachwelt stellt Beide neben einander als die für alle Zeiten ehrwürdigen Gründer der deutschen Reformation.

Dieses Urtheil war freilich nicht das der geistlosen Orthodoxie, die seit dem Schluß der Reformationszeit die Geister beherrschte, und mit flacianischer Einseitigkeit in Melanchthon nur einen Abtrünnigen vom reinen Luthersthum sah. Erst im vorigen Jahrhundert ward man sich der Bedeutung des Mannes wieder bewußt. Heutzutage verehrt man ihn wieder allgemein als den Präceptor Deutschlands, nur hat man ihn, je nach den Standpunkten, denen man angehörte; zum Bertreter der verschiedensten theologischen Richtungen gemacht. Er hätte gelächelt, wenn er hätte ahnen können, daß er, der einfache

<sup>1)</sup> Luther fagte auch: "Was Philipp schreibt, das hat Hand und Füße. Autorität und Gravität, ist wichtig in wenig Worten." "Philipp ist enger gesponnen denn ich, er kämpft und lehrt, ich bin mehr ein Rhetoricus oder ein Wäscher." Er schrieb einmal auf seinen Tisch: "Philipp hat die Sachen und die Worte, Erasmus hat Worte ohne die Sache, ich habe die Sache ohne die Worte, Carlstadt hat keins von Beiden." Tischreden, Fol. 149°. 195°. 418°.

<sup>2)</sup> De vera participatione Christi in coena contra Heshusium. 1561. In Calvins Werken, B. VIII, S. 724.

bibelglaubige Chrift, als Borlaufer bald des Mationalismus1), bald bes rationalen Supernaturalismus gepriefen wurde?). Dagegen hatte es ibn mit Betrübnig erfüllt, von andrer Seite ber zu erfahren, er fei nicht wie Luther ein Mann des Glaubens, fondern nur ein Mann der Biffenschaft gewesen, er habe fich nicht wie Luther, die Wahrheit und die Ehre Gottes zum einzigen Biele gefett 3). Giner folden Unficht barf man bas Beugniß Luthers felber entgegenhalten, der gefagt hat, Meifter Philipp habe in Rreng und Unfechtung beten gelernt, und es fei ibm Ernft gewesen mit feiner Theologie 4). Wahrlich, Die Theologie war nicht blos Gegenstand der gelehrten Forschung für ihn, um die Neugierde des Berftandes zu befriedigen; fie follte ihm aus den Aenaften des Gewiffens heraushelfen, und das fchone Wort, das er einft an Camerarius fcbrieb 5): "ich bin mir bewußt, nie um andrer Urfachen willen Theologie getrieben zu haben, als um mein Leben zu beffern," Diefes Wort mar die bochfte und ftete Regel feines Lebens, und follte der Bahlfpruch jedes driftlichen Gottesgelehrten fein. Es war baber nicht, wir wiederholen es, indem wir von ihm Abschied nehmen, aus geringen Urfachen, daß er bei der ursprunglichen Form feiner Lehre nicht ftehn geblieben, fondern Schritt fur Schritt in beren Ausbildung vorangegangen ift. Geine Sauptbedeutung wird immer die bleiben, daß er einerseits das Wesen des Christenthums nicht ausschließlich in das Dogmatische, fondern zugleich in das Ethische feste, und daß er andrerfeits an die Berechtigung einer fortschreitend tiefern Erfenntnig ber Beilsmahrheiten glaubte. Dadurch daß er die Bradestination in ihrer alten augustinischen Barte aufgab, und dem Menschen bei dem Befehrungswert einen Untheil zuschrieb, hat er das fittliche Intereffe der Religion gewahrt. Dadurch daß er das Abendmahl geiftiger auffaßte, als die ftrengen Schuler Luthers, hat er auf die Union aller derer hingearbeitet, die ihre Seligfeit allein von dem gefrenzigten und auferstandenen Erlofer hoffen. Dadurch daß er mehr Berth auf Die Lehren, von benen das Seil abhangt, legte, als auf die, welche mehr die speculirende Bernunft ansprechen, bat er bewiesen, daß er das Chriftenthum nicht blos als einen Gegenstand ber Wiffenschaft ansah, fondern als etwas, das auch von den Ginfaltigften im Bolfe ergriffen werden fann, um fie, in den Urmen des Beilands, dasjenige finden zu laffen, mas die Erde nicht gibt. Dadurch endlich, daß er den hiftorischen Busammenhang mit ber allgemeinen, mahrhaft fatholischen Gemeinschaft bewahren, und nicht durch gewaltsames Umfturgen des Bestehenden und schonungelofes Niederwerfen der Begner, der Bahrheit ben Sieg verschaffen wollte, ift er ein Borbild berer

<sup>1)</sup> Melanchthon redivivus. Leipz., 1837.

<sup>2)</sup> Matthes, S. 427.

<sup>3)</sup> Ein Anonymus, in Rubelbachs und Guerife's Zeitschrift, 1851, Seft IV, S. 647.

<sup>4)</sup> Matthefine, Fol. 144a.

<sup>5) 22. 3</sup>an. 1525. Corp. Ref. B. I, E. 722.

Schmidt, Melandthon.

geworden, die, wie er, durch Reinheit der Lebre und liebevolle Milde nach immer weiterer Bollendung ber Kirche ftreben. Die Zufunft wird es immer mehr inne werden, daß seine Theologie in ihrer Ginfachbeit die fruchtbarften Reime der reichften Entwicklung enthält; benn, festwurzelnd in der, mit demutbigem Ginn und allen Gulfsmitteln des menschlichen Biffens erklarten Bibel, ift fie nicht eine Theologie des ftarren Buchftabens oder leerer Formeln, fondern eine Theologie des Beiftes, die die Menichen zu Chrifto führt, um alle ihre Kräfte seinen Zwecken zu weihen, um ihr Leben durch die Buge binburch gur Beiligung gu fubren, und fie mit bem Eroft gu erfullen, ben bie Berheißung ber göttlichen Gnade ben Glaubigen im Leben und Sterben verleiht. Je mehr die Theologie in diesem Sinne getrieben wird, ber allein ber acht reformatorische ift, befto mehr tommt die Rirche dem hoben Biele nabe, Das Melanchthon zu erreichen ftrebte, nämlich bem Frieden, ben ber Bert uns bringen wollte, und ber alle Chriften in gegenseitiger Schonung und Liebe vereinigen foll. Go wie er es gulegt richtig erkannt batte, wird diefer Friede nicht verwirflicht durch mubfames Suchen eines zwischen den Begenfagen liegenden, und fie nur fcheinbar verfohnenden Bringips; über benfelben muß dies Pringip gefunden werden, dann wird ber Jammer, ben er über den Zwiespalt empfand, und ben wir noch immer mit ihm empfinden, gu Ende fein. In der Schule des himmels, mo der Beift des Lehrers nun felig weilt, da fieht er die Beit voraus, wo nur ein hirt und eine Beerde fein werden; für unfer beschranftes Ange ift diese Beit noch im Dunkel ber Bufunft verborgen, das verworrene Treiben maglofer Leidenschaften scheint fie in immer weitere Ferne binauszuruden; allein fie muß einft fommen, felbft für diefe Belt. Sterbend hat Meifter Philipp feinen Rindern und Schulern das Wort an's Herz gelegt: seid eins in dem herrn und einträchtig unter einander! Diefen treuen Rath ruft feine Stimme burch die Jahrhunderte bindurch; mochten doch Biele ihn horen! es mare die murdigfte Art, des theuern Mannes Gedachtniß in Ghren zu halten. Bas alle evangelischen Chriften in warmer Berehrung zu ihm vereinigt, ift mahrlich nicht, wie fo fcon ein Dichter fagt 1),

"... bas polternbe Gezänke, "Das bir vergällt bes Lebens schönfte Stunden, Mein! was zum Dank uns treibt, das ift, ich benke, Der milbe Balsam in der Kirche Wunden, Des Herrn Geschenk — und durch ihn — dein Geschenk."

<sup>1)</sup> Brof. Sagenbach, im Schweizer Rirchenblatt, April 1860.





Digitized by Google

